

Bernard Moses.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT LOS ANGELES



IN MEMORIAM BERNARD MOSES



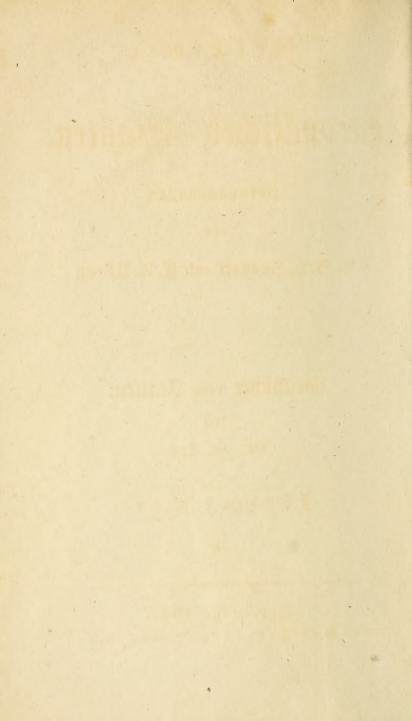

### Geschichte

ber.

# europäischen Staaten.

Berausgegeben

von

A. H. E. Heeren und F. A. Ukert.

Geschichte von Stalien,

von

Dr. S. Leo.

Fünfter Banb.

Hamburg, 1832. Bei Friedrich Perthes. 21010770

energiegen "Straten.

11.000

anglust R one manne & A. alfert

Gridichte von Ftalien,

in Profession

Again arnama.

### Geschichte

der

# italienischen Staaten

pon

Dr. Seinrich Leo,

Professor ber Gefchichte an ber Universitat gu Balle.

Fünfter Theil. Vom Jahre 1492 bis 1830.

Hamburg, 1832. Bei Friedrich Perthes. 11010110

italienischen Staaren

Deven Walterman Diete Machen ung Led o. 22 to

ngluché) thanandar .nul

and a seminant sid on vicinity or remarks

mail taken an exclusive an had white a

Som John 1702 viz 1810.

drambarg, 1882.

DG 467 L55g V.5

Dem

Berrn Geheime=Dber-Regierungsrath 2c. 2c.

## Dr. Johannes Schulze

gu Berlin

widmet biefes Wefchichtsbuch

als Zeichen seiner innigen Berehrung und unverbrüchlichen Unhänglichkeit

ber Berfaffer.

as in diareguagnical and Iromogical mands

gelüchen ab nunden 16.

of statement and the statement

model between the street of majority and an interest

orn and such a few desires of the contract of

The court of the state of the s

#### Borrede.

Es war meine Absicht eine recht ausführliche Vorrede diesem funften Bande mitzugeben und badurch ben Mangel berfelben bei ben vorangehenden Banden zu erseten. In ihr sollte Rechenschaft gegeben werden von der Unlage dieses Buches, von den benutten Quel= len und Hulfsmitteln, von den Ab = und allgemeineren Unsichten endlich des Verfassers. Da sich nun aber die Darstellung der letten Sahrhunderte, deren Erlebnisse so unbedeutend erscheinen, doch mehr in die Lange gezogen hat (weil der einmal angenommene Grundfat, bis auf einen gewissen Grad auch die Specialgeschichte in diese allgemeine Geschichte Staliens hereinzuziehen, nicht ploblich aufgegeben werden konnte), und da dadurch dieser Band ohnehin eine ungebührliche Ausbehnung er= halt, muß eine Vorrebe in jenem Sinn, daß fie eine Rechtfertigung der Arbeit im Einzelnen enthielte, wegbleiben. Bielleicht findet fich fpater eine Gelegenheit etwas Uhnliches zu geben, die dann in dem Maße er= fprießlicher fein durfte, als diese Arbeit von mehreren Seiten eine Beurtheilung von Mannern, die von anderen Gesichtspuncten ausgehen, bis dahin erfahren hatte.

Nur in Beziehung auf einen Theil der Arbeit habe ich hier noch einige Worte hinzuzufügen, namlich auf ben letten, auf das zwolfte Buch. So wenig ich dem Sinne abgeneigt bin und meiner Erziehung und meinem Glauben nach abgeneigt fein kann, welcher Luther trieb. als er die Reformation begann, so widrig ist mir boch der Charafter der Zeit, die sich seit der Mitte bes sechszehnten Sahrhunderts in kirchlicher und politischer Weise entwickelte. Sie erscheint mir nur als ein fortwahrender Verfall, der, wie alle Entwickelungstrantheiten, ben Sinn zu haben scheint, daß wir, indem wir Theil um Theil das altvolksthumliche Wefen der euro= paischen Staaten zertrummern seben und in Parteien fur beffen Rettung ober Untergang fampfen, ein flareres Bewufftsein barüber gewinnen. Leider scheint es jene Klarheit werden zu wollen, in welcher wir von bahingeschiedenen Freunden als von verklarten sprechen. Die Grunde anzugeben, aus denen ich glaube, daß in mir dieser Mangel an Sinn fur die neueren und neue= ften Berhaltniffe entstanden ift, kann bier um fo weniger ber Ort sein, als es bazu nothwendig ware in kirch= liche und politische Erorterungen einzugehen und zu verfuchen einen Standpunct zu begründen, von dem aus sich mit wissenschaftlicher Berechtigung der Stab brechen liesse uber die atomistisch = mechanische Richtung in Rirche und Staat, die sich seit der Zeit mercantiler Politik, ja feit ber Reformation immer schonungsloser ent= midelt hat. Genug, ber Ginn fur eine lobende, freu-Dige Darstellung ber neueren Geschichte, die Freude baran felbst mangelt mir. Da nun überdies bie neuere Geschichte Staliens gang im Urgen gelegen hat, bis fich Ranke ihrer annahm, ist man hier auch mit ben Quellen und Bulfsmitteln übel baran, und um Etwas woran man felbstiftandig Wohlgefallen haben konnte, über diese Zeit zu liefern, wurde ein mehrjähriger Aufenthalt in Stalien mindestens nothig gewesen sein, wozu es an Gelegenheit, zulett auch an Zeit fehlte. Ich gestehe alfo, daß ich, wenn es auf mich hatte ankommen kon= nen, dies zwolfte Buch nie geschrieben hatte. Allein Die Arbeit, die ich im Ganzen übernommen hatte, ließ keine solchen Ausnahmen zu, und da ich nun weder et= was Neues noch etwas Ausgezeichnetes liefern konnte, sollte man wenigstens den Vorwurf nicht machen kon= nen, diese Geschichte lasse Etwas von Wichtigkeit ver= miffen, was sich bei Muratori und deffen tuchtigem Fortseter Coppi, bei Sismondi oder Lebret finde. Bom Gefichtspunct diefer Urt von Brauchbarkeit bitte ich dies zwolfte Buch zu betrachten; es ist zwar auch von Sammers turfische Geschichte bei Belegen= heit der Turkenkriege; es sind einzelne Beitrage gur Geschichte dieser Zeit von Ranke und von Raumer, es ift Darus venetianische Geschichte, es find Rapo= leons Memoiren und manches Undere benutt worden, was in alterer und neuerer Zeit erschienen ift; die Grundlage der Darstellung bilden aber doch immer jene genannten allgemeineren Werke, befonders Muratori und Coppi.

Noch habe ich nun der Behörde der königlichen Bibliothek zu Berlin und insonderheit dem Herrn Gesteime = Regierungsrath Wilken für die reiche und stets gleiche literarische Unterstützung, ohne welche mir die Abfassung eines großen Theiles dieses Geschichtsbuches unmöglich geworden sein dürfte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

Halle, ben 18ten Februar 1832.

Beinrich Leo.

#### Inhalt der fünften Abtheilung.

#### Zehntes Buch.

| Erstes Capitel. Sicilien.  1. Unter Friedrich von Aragonien |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
|                                                             |    |
| @ Girlians Wantall unter Trichwides Wadstalann              | 16 |
| 2. Ottitens Betfat unter Friedlich Franzischer              |    |
| Zweites Capitel. Sardinien.                                 |    |
| 1. Seit der Eroberung burch bie Aragonesen bis zum Tobe     |    |
| Eleonorens von Arborea 1403                                 | 31 |
| 2. Sarbinien bis zu ben Zeiten Ferbinands bes Katholischen  | 37 |
| Drittes Capitel. Corsica.                                   |    |
| 1. Bis zum Jahre 1336                                       | 41 |
| 2. Bis zum Jahre 1425                                       | 42 |
| 3. Bis zum Sahre 1492                                       | 52 |

#### Eilftes Buch.

Geschichte Staliens vom Sahre 1492 bis zum Sahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthumlich = italienischen Staatslebens.

| Erstes Capitel. Karls VIII. von Frankreich Zug<br>nach Neapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in<br>Italien bis auf Ferdinands II. Tod im Sahre 1496.                                                     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Geschichte Italiens von dem Sahre 1492 bis zum Tobe Ferdinands I. im Sahre 1494                                                                                                                             | 62  |
| 2. Bis zum Tobe Ferbinands II. von Neapel im Jahre 1496                                                                                                                                                        | 75  |
| 3. Verhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tobe im Mai 1498                                                                                                                                                 | 110 |
| Zweites Capitel. Bis zu Beendigung des pifanischen Krieges.                                                                                                                                                    |     |
| 1. Die Schicksale ber italienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lobovicos von Mailand in Novara, April 1500                                                                                            | 122 |
| 2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Neapel nach Ischia im August 1501                                                                                                                                        | 133 |
| 3. Bis zur ganzlichen Vertreibung ber Franzosen aus Neapel im Julius 1503                                                                                                                                      | 144 |
| 4. Arieg der Venetianer mit den Türken seit 1499, und Fortsehung der italienischen Geschichte die zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung durch Julius II. im November 1506 | 161 |
| 5. Geschichte Staliens bis zur Wiederbesegung Pisas durch bie Florentiner im Junius 1509                                                                                                                       | 185 |
| Drittes Capitel. Geschichte Italiens bis zum Tobe Papst Leos X. am 1sten December 1521.                                                                                                                        |     |
| 1. Bis zum Tode Julius II. im Februar 1513                                                                                                                                                                     | 208 |
| 2. Bis zum Tobe Leos X. im December 1521                                                                                                                                                                       | 263 |
| 3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunfte in Italien bis zu Leos X. Tode                                                                                                                                      | 307 |
| Biertes Capitel. Geschichte Italiens bis zur Kro-<br>nung Carls V. zum romischen Kaiser am 24sten Fe-<br>bruar 1530.                                                                                           |     |
| 1. Bis zur Schlacht von Pavia 1525                                                                                                                                                                             | 323 |

| Inhalte = überficht.                                                                                                                                                                                                                  | xIII        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
| 2. Bis zur Einnahme und Plunderung Roms burch bas faiserliche heer im Fruhjahre 1527                                                                                                                                                  | 349         |
| 3. Bis zur Ardnung Karls V. durch ben Papst im Jahre 1530                                                                                                                                                                             | 385         |
| Fünftes Capitel. Von Karls V. Krönung bis zum Sahre 1559 ober ber Beendigung der auch auf Italien ausgebehnten Kämpfe Frankreichs mit dem habsburgischen Hause durch den Frieden von Chateau-Cambresis.                               |             |
| 1. Geschichte von Toscana vom Frühjahr 1530 bis zum<br>Sahre 1559                                                                                                                                                                     | 416         |
| 2. Des oberen Italiens — namlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthumer von Piemont, von Monferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthumer von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua und Benedig — bis zum Jahre 1559 | 466         |
| 3. Des füblichen Italiens bis zum Sahre 1559                                                                                                                                                                                          | 492         |
| 4. Allgemeine übersicht bes Ganges der italienischen Natio-<br>nalliteratur seit dem 14ten Jahrhundert bis auf Zasso                                                                                                                  | <b>50</b> 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Geschichte Italiens vom Sahre 1559 bis auf die                                                                                                                                                                                        |             |
| neueste Beit. Beitraum eines unselbstftandigen Staats-                                                                                                                                                                                |             |
| lebens in Stalien.                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Erstes Capitel. Kurze übersicht der politischen Ver-<br>anderungen in Italien bis zu der Regierung des Groß-<br>herzogs Leopold in Toscana 1765.                                                                                      |             |
| 1. Beranderungen zwischen 1559 und 1600                                                                                                                                                                                               | 534         |
| 2. übersicht ber während bes 17ten Sahrhunderts Italien be-<br>treffenden Begebenheiten                                                                                                                                               | 599         |
| 3. Kurze übersicht ber Schicksale ber italienischen Staaten                                                                                                                                                                           | 709         |

| 3weites  | Capitel.  | Abriß  | ber     | politischen | Schicksale |
|----------|-----------|--------|---------|-------------|------------|
| Italiens | vom Jahre | 1765 B | bis zur | n Sahre     | 1830.      |

| 1. | Von ber Bilbung einer ofterreichischen Secundogenitur aus |     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|
|    | bem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu            |     |
|    | bem Eingreifen ber Ereigniffe ber frangofischen Revolu-   |     |
|    | tion in die Entwickelung der Berhaltniffe Italiens        | 798 |
| 2. | Schicksale Italiens bis zum wiener Congreß                | 820 |
| 3. | Rurze Angabe ber Beranberungen in bem Buftand Sta-        |     |
|    | liens feit bem wiener Congreß                             | 946 |

## Zehntes Buch.

Sicilien, Sardinien und Corsica.

#### Erftes Capitel.

Sicilien.

#### 1. Sicilien unter Friedrich von Aragonien.

Dhngeachtet wir die aufferen Schicksale ber Insel Sicilien schon in dem vorhergehenden Buche hinlanglich berücksichtigt haben, kommen wir hier noch einmal auf diefe Infel, fo wie in ben folgenden Capiteln auf Sarbinien und Corfica gurud, weil und ber innere Buftand biefer ganber noch einiger Mufmerkfamkeit werth scheint. Es ift mehrfach welthistorische Be= beutung von Gilanden geworden, gewiffe Bilbungefubstangen au isoliren und, mahrend biefelben Substangen fich anderwarts weiter entwickelt haben, ein Bild von ihnen ben fommenden Geschlechtern aufzubewahren: so hat Island lange die altskan= binavische Bilbung isolirt und baburch bewahrt; so bewahrt noch heute Sardinien die Ginrichtungen bes Mittelalters in aller Scharfe. Bon Sicilien fann bas Gleiche nicht gefagt werben; vielmehr hat diefe Infel, die ja auch fast nur wie burch einen Alug vom Seftlande getrennt ift und nach allen Seiten bem Mustande schone Safen und aus ihrem Inneren herrliche Producte bietet, nie lange in ein und bemfelben Buftande beharrt; und je großere Aufmerksamkeit uns die fruber von den Mors Leo Geschichte Staliens V.

mannen gegründete, von den Hohenstausen schärfer entwickelte streng monarchische Versassung des sicilischen Reiches zu versteinen schien, je interessanter muß uns auch noch ein Überdlick der Ursachen und Fortschritte des gänzlichen Versalles derselben unter den aragonesischen Königen sein, wobei wir noch des Vortheiles eines so durchaus gewissenhaften, gelehrten und geistreichen Führers geniessen, wie der königlich sicilische Historiograph und Professor des öffentlichen Rechts in Palermo, der Abt von S. Maria di Roccadia Rosario di Gregorio ist.

Den ersten Ursprung des Verfalles von Sicilien mussen wir unter der glanzendsten Regierung, unter welcher die Insel je, solange sie ohne Verbindung mit andern Reichen eristirte, gestanden hat, suchen, unter der Friedrichs von Uragonien. Die Sicilianer hatten durch ihre Kraft das angiovinische Soch gebrochen, wurden nun von den Uragonesen aufgegeben und mussten sich durch ihre eigne Energie unter Unsührung des jungen Königes dei ihrer Freiheit behaupten; diese Lage entswickelte in Allen ein Gesühl so ungewöhnlicher Erhebung, daß nicht leicht ein anderer Fürst, als welcher dies Gesühl getheilt, zum großen Theil durch seinen Muth erst hervorgerusen hatte, im Stande war der Nation als König zu imponiren. Friedzich selbst hatte das Bewusstsein, daß er der Nation Ausserich selbst durch die Berpslichtungen, welche er öffentlich übernahm, aus 1).

Sowohl bei ber ersten Losreissung der Insel von den Unsgiovinen als hernach bei der Behauptung derselben gegen die Ungriffe, welche von allen Seiten auf dieselbe gemacht wursten, hatten die Ebelleute und die Stadte den aragonesischen Königen die wesentlichsten Dienste geleistet; der Einfluß der

<sup>1)</sup> Considerazioni sopra la storia di Sicilia del Canonico Gregorio vol. IV. (Palermo 1807) p. 16. uno prove ed annotazioni p. 3. not. 3. "Adjicimus etiam sponsioni et obligationi praesenti, quod nullum tractatum concordiae, guerrae vel pacis incipiemus, habebimus vel faciemus seu coeptum vel habitum hactenus qualemcunque probabimus vel admittemus cum Papa aut ecclesiae romanae praelato, aut hostibus et impugnatoribus nostris et status Siciliae suprascriptis, sive cum sequacibus et fautoribus corumdem, absque consensu expresso et aperta scientia Siculorum."

Geistlichkeit trat wegen bes Misverhaltnisses zum papstlichen Stuhl und wegen bes ofters und lange auf ber Insel ruhens ben Interbicts sehr zuruck. Der Abel aber trat besonders bes wegen noch mehr hervor als die Stadte, weil fich an ihn vorzüglich die Angiovinen immer wendeten, wenn sie sich zur Un-terstützung ihrer Angriffe im Innern der Insel eine Partei zu machen suchten. Mit Städten konnte man nicht gut geheim unterhandeln; sie liessen sich auch leichter durch Besatzungen und Burgen im Zaum halten, und wer sie verführen wollte, musste sich doch wieder an die in ihnen Einflußreichsten und Angesehnsten, an den Abel wenden. Der Abel erhielt dadurch dem von ihm erhobenen und gehaltenen Konige gegenüber eine so stolze, freie Haltung, daß schon eine sehr kräftige Person=lichkeit dazu gehörte, neben ihm sich als Fürst Nichts zu ver= geben, wenn die Großen auch nicht burch ben langhingezoge= nen Kriegszustand nicht bloß eine Berechtigung, sondern sogareine Berpflichtung erhalten hatten, sich mit Schaaren gewassneter eine Verpsichtung erhalten hatten, sich mit Schaaren gewahneter Diener zu umgeben 1). Jede Parteiung bes Abels war im Stanbe sofort kriegerische Schaaren in's Feld zu stellen, und, nicht zufrieden mit bewassneten Dienern und Hintersassen, verbanden sie sich auch noch unter dem Namen von Schukverwandten viele Manner in Ortschaften, welche gar nicht unter adeligen Gerichten standen 2). Bon dem Reichthum des Udels und der Stadte zu Friedrichs Zeit sindet sich in der Beschrei= bung ber aufferen Erscheinung ber Ritter und Ebelfrauen fo= wie der bürgerlichen Bewohner der Städte der vollständigste Beleg, und die politischen Prätensionen fanden die reichste Nah-rung in dem Vorbild der Verfassung Aragoniens, welche besonders den in Sicilien aufgenommenen spanischen Edelleuten fortwährend vor Augen schwebte. Überdies waren die höchsten Reichswurden, welche unter ben Normannen ofters an Leute geringer Berkunft, aber ausgezeichneter Befahigung gegeben wor-

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 21.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. — "essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di omaggio e di vassallaggio al barone obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran pronti" —

ben maren, unter ben arggonefischen Konigen immer in ben Banben bes Abels. Der Groffiustitiar (maestro giustiziero), ber Großkammerer (maestro camerario) waren in dieser Beit ftets aus der Claffe ber Barone, alle Unführerstellen zur See und zu Lande maren mit Ebelleuten besett.

Es mar vollig unmoglich, daß ohne das Eingreifen einer überaus fraftigen Perfonlichkeit bes Roniges ein folder Buftand ber Dinge von Misbrauchen und innerer Berriffenheit freibleis ben konnte. Friedrichs Perfonlichkeit war ben Unfoderungen feines Reiches gewachsen, und fein bald mehr bald minder ge= maltsames Entgegentreten mar allein im Stande ben reichen, ftolgen, fehdeluftigen Abel in Ordnung gu balten; fein Tob loffe bann aber auch die Bande, und bald mar bie Auflosung, Die fich unter ihm vorbereitet hatte, vor Aller Augen.

Ausser ber Macht und bem Stolze bes Abels waren aber die Wirkungen von noch gang anderen Giften zu bekampfen: die Beamteten in ben Landschaften bes Reiches misbrauchten ihre Gewalt fur ihre Privatintereffen, waren Geschenken und Beffechungen aller Urt zuganglich und benutten besonders ben Untritt ihres Umtes zu mannichfachen Erpreffungen 1). Daß zu den bedeutenderen Umtern überall Leute von Abel genom= men wurden, konnte Friedrich nicht mehr abschaffen; daß er beguterte Manner zu biefen Stellen verlangte, fann eben in bem Interesse geschehen fein, bem Reig zur Bestechlichkeit vor= beugen zu wollen. Aufferdem aber verlangte er feierliche Gibe beim Untritt bes Umtes und gab hinreichende Befoldungen, um die Beamteten vor der Berfuchung unrechtlichen Geldgemin= nes zu bewahren. Beibe Mittel konnten nicht viel belfen, wenn einmal die Berdorbenheit überhaupt vorhanden mar, und das Wirksamste blieb immer, Die Umtstreise sowie Die Umtsgewalt ber Einzelnen zu mindern und durch die Bertheilung an Mehrere die Controle zu erleichtern und jedes einzelne Übel in minder großem Umfange brudent zu machen. Statt ber zwei Justitiariate, in welche Sicilien unter Friedrich II. eingetheilt gewesen war, theilte der Aragonese Friedrich die Insel in vier f. g. valli 2), von benen jede ihren besonderen Justitiar hatte;

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 31. prove ed annotazioni p. 9. not. 2.

<sup>2)</sup> Val di Mazara, Val di Agrigento, Val di Noto, Valle di

aufferbem aber erimirte er fehr bedeutende Diffricte, wie 3. B. ben großen Gerichtssprengel bes Stratigoten von Messing 1), gang und gar von ben Suffitigrigten, und theilte bie Untergerichte bei weitem mehr als früher, indem er sie zugleich in eine weit nabere Begiebung zu ber Magna curia, bem boch= ften Reichsgerichte, brachte, als früher ber Kall gemesen mar, und ben Juffitiaren bas Recht nahm, gerichtliche Sachen von ben Untergerichten ohne weiteres an sich zu ziehen. Huch die polizeilichen Berrichtungen, Die fruber vielfach mit Gerichtsstellen perbunden gemesen maren, bob Friedrich auf. Die vier Landrichter= ober hoberen Juftitiar - Stellen in Sicilien wurden auf biese Beise ein schwaches Inflitut, bei welchem nicht mehr in großem Umfange Misbrauch von Gewalt moglich war, und spåter gingen sie gang ein. Um aber auch die Unterrichter unter gehöriger Controle zu halten, richtete Friedrich einen fort= bauernben genauen Busammenbang zwischen gewiffen Ginmobnern jeder Ortschaft und ben bochften Beborben ein.

Nach ahnlichen Maximen, wie sie hier der Einrichtung der Sustizversassung zu Grunde liegend erscheinen, mussen früher schon die Finanzbehörden geordnet worden sein. Un der Spise der ganzen Finanzverwaltung blied zwar der Magister segretus regni; aber die Hauptstädte des Reiches, Palermo, Messsina und Catania, später auch Spracus, erhielten für sich und ihre Districte eigene Segretien, welche Behörde mit der Obersbehörde des Magister segretus nicht 2), sondern wahrscheinslich unmittelbar mit der Magna curia dei conti zusammenshing. Diese Eremtionen ließ Friedrich, dessen Grundsah überall gewesen zu sein scheint, "dividas, ut imperes," gewiß besteshen, wenn er sie nicht einrichtete; die kleineren Ortschaften

Castrogiovanni e di Demone. Die Bal bi Mazara umfasste alles Land westlich von einer Linie, die von Sciacca über Sambuca, Giuliana, Viccari, Sacamo nach Termini gezogen wird. Die Bal di Agrigento enthielt die Küste von Sciacca die Alicata und von Termini die Roccella; die Bal di Noto umfasste den übrigen südlicheren Theil der Insel die Castania; die Balle di Castrogiovanni den übrigen nördlicheren.

<sup>1)</sup> und gewiß nicht biefen allein, fonbern wenigstens bie Gerichtes fprengel von Palermo, Spracus und Catania ebenfo.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. provi ed annotazioni p. 11. not. 11.

hatten als Kinanzbeborbe einen f. a. Vicesegretus, welche Vicesegreti bann fammtlich unter bem Magister segretus standen. Much bie Bermaltungefreife biefer Kinanzbeamteten murben noch beschrankt burch eine Beborde, welche ichon Rarl pon Union eingeführt batte. In jeder Ortschaft ber Infel hatte Karl einen Magister juratus angesett, um bie Bermaltung ber Gerichtsbarkeit, mochte diese nun koniglich ober abelia ober firchlich fein, zu beobachten. Ronig Jacob fchaffte in allen nicht koniglichen Ortschaften biesen Beamteten wieder ab. ließ ibn aber in ben bem Konige unmittelbar unterworfenen mit bem neuen Wirkungsfreis, Die toniglichen Ginfunfte su verwalten, sodaß also der Magister juratus nun vielfach Die Thatigkeit bes segretus beschrankte, und in biefer Beife ließ Konia Friedrich die Sache weiter bestehen, bis er die Baillis in ben Stabten fast gang aufhob und an ihre Stelle die Magistri jurati mit vermehrter Ungabl feste, fodaß diefe eine Urt Municipalbeamtete (aber immer porzugsweise für Verwaltungs= fachen bestimmt) murben 1). Much bies ift eine Seite von Friedrichs politischem Beffreben, bag er in ber Uberzeugung. wie schwer konigliche Beamtete in Ordnung zu halten und zu controliren waren, viele bis babin konigliche in Municipal= beamtete umwandelte, fo g. B. Die Baillis. Diefe, Die Geschwornen, die Notare und alle andere Municipalbeamtete wurden nun frei von ben ftabtischen Gemeinden gewählt, im= mer im Monat August und zwar im Stadthause auf ein Sahr 2); drei Jahre lang nach Niederlegung ihres Umtes konnten fie baffelbe nicht wieder bekleiden. Friedrich war überzeugt, daß die Gemeinden, wenn fie, wo wirklicher Grund gur Rlage porhanden mar, bes koniglichen Schutes verfichert fein burften, ihre Beamteten beffer controlirten, als dies irgend bei fonia= lichen Umtleuten moglich mare, und nur die Ortsoberrichter,

<sup>1)</sup> Doch wurben die Baillis nicht ganz aufgehoben, und die Einkunfte bes Königs aus den Gerichten sowie die Gelbstrasen derer, welche die Auswandsgesese oder die Gesese der Nachtpolizei überschritten, blieben unter der Berwaltung berselben. Gregorio l. c. p. 41.

<sup>2)</sup> Unter Vorsitz eines besonders zu biefem Zweck vom König beauftragten Commissars. Auch behielt sich der König die Bestätigung der erwählten städtischen Beamteten vor.

die Justitiare der einzelnen Ortschaften, zu ernennen, behielt er sich vor, weil diese den Blutbann hatten, und weil schon unzter den normannischen und hohenstausischen Königen immer darauf hingearbeitet worden war, den Blutbann im Lande bloß durch königliche Richter üben zu lassen. Solcher Ortsoberrichzter waren ansangs zur Zeit der Aragonesen nur zwei auf der Insel, einer in Messina und einer in Palermo; die übrigen Ortschaften standen in dieser Beziehung unter den Landrichtern, den Justitiaren, von denen und deren vier Sprengeln schon oben die Rede war; später erhielten aber auch Spracus und Catania solche Ortsoberrichter. So weit ging das Bestreben, die bedeutendsten Communen des Königreiches in ihren Berzhältnissen abgeschlossen hinzustellen, daß Friedrich nach dem Beispiel des Königs Jacob, welcher in Messina einen Appelzlationsrichter ansetze, um die Einwohner von den beschwerzlichen Klagen vor dem höchsten, mit dem Hose ambulanten Reichsgericht der Magna curia zu befreien, dasselbe 1312 in 1312 Valermo anordnete.

Im Gegensat der Controle, wie wir sie in den einzelnen Kreisen und Ortschaften theils durch bestimmte damit beauftragte Manner theils durch die städtischen Gemeinden geübt sinden, sehen wir dann noch zwei hohe Reichsbehörden mit der obersten Controle beaustragt. Der Giudice della regia conscienza hatte alle Berusungen gegen die Magna curia an des Konigs Statt zu prüsen; die Magna curia dei conti hatte in höchster Instanz über die Finanzverwaltung zu wachen.

Wenn wir eben des Königs Friedrich gedachten als eines besonderen Schützers und Förderers städtisch zorporativen Lezbens und in dieser Beziehung einzelnes in das Beamtetenz Besen Eingreifendes anführten, so mussen wir nur noch bemerken, daß er überhaupt der Schöpfer eines ganz neuen städtischen Lebens auf der Insel geworden ist. Die hohenstausischen Könige hatten Alles gethan, die Verbreitung städtisch zepublizanischer Sinnesart, wie sie im oberen und mittleren Italien zu sinden war und ihnen hier soviel Unheil schuf, nach Siecilien zu hindern; und als die Aragonesen in Besich der Inselkamen, war ein eigentliches Corporationsleben der Städte nicht vorhanden. Friedrich erkannte die ungeheure Wichtigkeit freier

Städteverfassungen für das Leben der ganzen Nation, und da er sicher auf des Bolkes Unhänglichkeit rechnen durfte, brachte er die Schranken für die höchste Gewalt, die sich allemal in einem gesteigerten politischen Leben der einzelnen Städte bilden, nicht in Unschlag. Das Borbild Uragoniens mag auch das Seinige gethan haben, Friedrich freistädtischen Versassungen aunstig zu stimmen.

Er fand als Localbehorden aus früherer Zeit in den Städeten und Ortschaften seines Reiches vor: einen Bailli oder Bailo mit Beisigern oder s. g. Giudici, ausserdem die schon erwähnten Geschwornen oder Giurati. Der Bailo hatte die Administration, Polizei und niedere Gerichtsbarkeit; die Giurati hatten, wie schon bemerkt, nur gewisse Einkünste zu verwalten. Friedrich nun machte diese Beamteten zu städtischen, entzog den Baillis Bieles zu Gunsten der Geschwornen den bildete aus ihnen allen eine Art städtischen Rathscollegiums 2). Wahrscheinlich veranlasste er auch die bessere Einzichtung und Sicherung der städtischen Archive, und die Anzeichen

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 60. "Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi e il danaro del Comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimenti doveasi a quelli dar conto, e riceversene la quitanza del danaro, che al nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori."— Uuch die Lebensmittelpolizei und, was damit zusammenhing, die Marktepreisbestimmung hatten die Giurati, sowie die Aussicht über Maß und Gewicht und die Baupolizei. Für die unmittelbare Aussichtsung waeren den Giurati eine Art Polizeisergeanten, die Acatapani, beigegeben.— Giurati waren in Palermo sechs, in Messina ebensoviel, in Spracus fünf, in Catania drei.

<sup>2)</sup> Die Giurati hatten nicht eigentlich Gerichtsbarkeit; sobalb sie zu Berfolgung ihrer Pflichten einer solchen bedurften, mussten sie sich an den Bailo wenden. Seit dieser ein städtischer Beamteter geworden war, strebeten die Städte danach, ihm vom Konig einen republicanischen und specioseren Titel zu verschaffen. In Palermo wurde dem Bailo seit 1322 der Titel pretore zugestanden; in Catania erhielt er den Titel patrizio; n Spracus den senatore.

stellung eines Sekelmeisters (tesoriero), als Unterbeamteten ber Giurati, eines Rustmeisters und andrer städtischer Amtleute.

Das flabtische Rathscollegium, welches aus bem Bailo, ben Giubici und ben Giurati bestand, batte in gewissen Fallen noch eine Unzahl andrer Burger, f. a. Rathleute (consiglieri) zu berufen, und namentlich mussten bie angesehnsten Rauf= leute und die altesten Burger ber Stadt bann zu Rathe gezo: gen werden (bie uomini veterani e mercanti cittadini). Un= fangs war die Unzahl biefer Rathleute burch Friedrich auf zwolf beschrankt; spater murben fie vermehrt, sodaß sich beren 30 finden, bis im Sahre 1352 ihre Bahl wieder auf 12 beschrankt 1352 wurde. Ubelige konnten Friedrichs Unordnung zu Folge in ben koniglichen Stadten weder Umtleute noch Rathleute wer= ben, boch finden fie fich als Ortsoberrichter und Stratigoten 1); bie Stabte und Ortschaften in ben Baronien und geistlichen Berrschaften bildeten fich allmalig ber Berfaffung ber fonig= lichen ahnlich, doch blieb immer ihr Bailo in größerer Abhan= gigfeit von bem herrn bes Ortes.

Durch die Ausschliessung der Svelleute von den städtischen Umtern hatte König Friedrich Bürgerschaft und Abel in seinen Städten sehr schroff einander entgegengestellt; doch waren beide Stände in manchen Ortschaften, wie z. B. in Palermo, von Alters her so in ihren Interessen vermählt, daß das Berbot, welches die Abeligen von städtischen Angelegenheiten entsernte, mehrsach und nachdrücklich wiederholt werden musste; ja man musste später auch alle Schuhverwandten des Abels (raccomandati e affidati, welche von Edelleuten Unterhalt oder wenigstens Unterstühung erhielten) von der Theilnahme an städtischen Angelegenheiten ausschliessen. Aber seit König Martins Zeiten schien es unmöglich den Einsluß des Abels auf die Städte

<sup>1)</sup> Doch wohnte ein zahlreicher Abel in den Städten des Reiches: in Palermo die Abdati, Calvelli, Filangieri, Tagliavia, Amato, Cosmeri, Mostaccio u. s. w.; in Messina die Russi, Palizzi, Anzaloni, Sallinpipi, Parisi, Lanza u. s. w.; in Catania die Alagona und Montalto; in Lentini die Grafen Garsiliato; in Noto die Landolina, in Piazza die Brancisorti; in Girgenti die Montaperto und Chiaramonti; in Sciacca die Bentimiglia und andre anderwärts; — abgesehen noch von den gerinzgeren Ebelleuten aus blosem Ritterstande.

weiter zu verhindern, und auch die ficilianischen Stadte murs ben bann von adeligen und burgerlichen Factionen gerriffen.

In eben bem Grade in welchem Konia Friedrich bie Stabte begunftigte, muffte er, wenn er confequent fein wollte. zu verhindern fuchen, bag die Barone noch mehr um fich arif= fen, ihre Besitungen vergrößerten und fich mit Regalien be= reicherten; allein in den Umständen unter benen er die Krone erlanate, lag es, baß er, ba Rarl von Unjou burch eine Reibe von Lehnsversprechungen ben ficilianischen Abel auf seine Seite zu gieben fuchte, biefen feinen Gegner wenn nicht an Freigebig= feit zu überbieten, doch fich ihm gleichzustellen suchen muffte 1). Allein mit bemfelben Scharfblick, ben er in allen übrigen Ber= haltniffen bewährte, wuffte Friedrich bald bernach burch ein Geset, in welchem er sich scheinbar bem Abel recht anabig bewies, bas machtigfte Gegengewicht gegen ben übermäßigen Unwachs der abeligen Herrschaften anzubringen: er erlaubte namlich bie Beraufferung ber Leben burch Rauf, Schenkung, Tausch oder Berpfandung bei Lebzeiten oder im letten Wil= len, ohne daß der konigliche Confens weiter bazu nothwenbig mar, folange bie Berausserung nicht an die Rirche ober an Geiftliche statthatte. Nur muffte, sobald die Beraufferung gegen Gelb geschah, ber Bebnte bes Raufpreises an ben Fiscus gezahlt werben, und ber neue Besiber muffte innerhalb eines Sahres die Lehnshuldigung leiften, auch alle andern Dienste und Abgaben halten und geben wie fein Borganger.

Die Lehnsdienste wurden, im Ganzen nach altem Herzkommen, von Friedrich sehr genau bestimmt. Ausserhalb des Königreiches und länger als drei Monate nach einander brauchte

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 95. 96. "Egli è certo, che apparisce in quel tempo ingrandito lo stato feudale e moltiplicate le baronie e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie." Francesco di Bentimiglia, Graf von Gerace, besa die Herreschaften Pollina, Castellucono, Solisano, Grattieri, S. Angelo, Malvicino, Tusa, Caronia, Castelluccio, S. Marco, delle due Petralie, Gangi, Sperlinga, Pettineo, Bilici, Fisauli und della Gristia. Matteo dei Palizzi desas Noara, Tripi, Militello, Caronia und Palizzi oder Saponara; sein Nesse Francesco hatte Capizzi, Cerami, S. Pietro sopra Patti, Bavoso, S. Undrea und Monasteri; und in ahnlicher Beise waren die andern Barone reich begütert.

kein Lehnträger ben Heerdienst auf eigne Kosten zu leisten; wollte der König dann das Heer noch beisammenhalten, so musste er Sold und Unterhalt gewähren. Nur in ganz bestimmten Fällen war es den Vafallen erlaubt den Heerdienst durch Stellvertreter versehen zu lassen oder ein Abkommen zu zahlen '), und um die Dienste sowohl als die Abkommen sowie andre Abgaben gerecht und billig bestimmen zu können, ward eine neue Lehnsmatricul angeordnet 2).

Einen fortwährenden Kampf mit den Svelleuten hatte Friedrich hinsichtlich der ganz untergeordneten Interessen des Lebens zu bestehen. So verlangten sie z. B., die Producte ihrer Guter sollten auf den Märkten zuerst verkauft werden, und erst nachdem sie Abnehmer gefunden hätten, sollten auch nichtadelige Berkäuser ihre Waaren ausstellen dursen; sodann hatten viele Sdelleute in ihren Herrschaften besondres Gemäßeingeführt, und verlangten danach die Leistungen der Unterzthanen; andre verlangten von ihren Unterthanen ganz neue Abgaben. Allen solchen Misbräuchen musste mit Gesehen und Sinrichtungen begegnet werden. Am meisten machten die Missbräuche in der Justiz, soweit diese den Sdelleuten überlassen war 3), zu thun.

In ben bedrangten Lagen, in welche Friedrich trot feiner geistigen Tuchtigkeit burch die Stellung seines Reiches ofters,

- 1) Doch foberten die Könige zuweilen ausbrücklich bloß ein Gelbabkommen (addoamento) von ihren Lehnleuten und forgten mit diesem Gelbe anderweitig für die Kriegführung.
- 2) Gregorio l. c. p. 108. "ordinò adunque il re aragonese una nuova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedeanli e ne volle ancora notata l'annual rendita," —
- 3) Die apanagirten Glieber ber königlichen Familie hatten in ihren Herrschaften auch die Eriminaljustiz. Auch Blasco di Alagona erhielt den Blutbann in Naso, als ihm Friedrich 1297 Schloß und Ort schenkte, und seispiel bewog Andre Ühnliches zu erstreben. Ohngeachtet Friederich im Ganzen an dem Grundsach hielt, daß der Blutbann ein Regal sei, welches dem Abel nicht zugestanden werden dürse in seinen herrschaften, sieht man doch bald die Chiaramonti in Besis desselben in den Grafschaften Ragusa und Modica, die Montecateni in der Grafschaft Agosta und Andre anderwärts. Später kamen noch häusiger solche Gremtionen von den königlichen Blutbannrichtern vor.

noch mehr bie andern gragonesischen Konige kamen, reichte bas in Ordnung Salten ber einzelnen Ortschaften und Berren nicht aus; die Unterftusung und Ginstimmigkeit ber gangen Nation muffte auf eine bestimmtere Beise und um so mehr gewonnen werben, als die alte Kinanzverfassung burch Beschrankung ber Steuer= und Beden : Foderungen auf gewiffe Falle von Ronig Sacob, die Eremtionen vieler einzelner Stadte und Individuen von gewissen birecten und undirecten Abgaben burch fast alle Ronige manche Lucke in Die fruberen Ginkunfte ber Regierung in Sicilien geriffen batten, die Beitumftande aber Freigebigkeit gegen bie Groken bes Reiches zur Pflicht machten, und Gelb Bezahlung von Solonern und überhaupt zur Kriegführung gegen die Angiovinen und ihre Verbundeten als durchaus nothwendig erscheinen liesten. Das Dragn aber, burch welches eine großgrtigere Unterstüßung ber Nation gewonnen werden konnte und gewonnen wurde, waren die Parlemente ber Insel. Um aufferordentliche Beifteuern als etwas burch bie Landes= noth bem Bolke zur Pflicht Gemachtes zu erlangen, mar es nothwendig, bag bas Bolf burch feine Bertreter bie allgemeine Landesnoth anerkannte. Um in Kallen ber Erlebigung bes Thrones fur die rechtmäßige Sandhabung ber hochsten Gewalt, alfo bie Bestellung eines Bicekonigs zu forgen, um Ronige felbst anzuerkennen, war eine folche Beborde wie die Stande bes Reiches, die Corti generali, durchaus nothwendig.

Solange die normannischen Fürsten über Sicilien geboten, wurden die Parlemente nur von Prälaten und Baronen besucht. Erst Friedrich II. gab auch den städtischen Communen das Recht die Ständetage durch Deputirte zu beschiesen 1). Die aragonesischen Monarchen Siciliens hielten nie einen Reichstag, bei welchem nicht auch die Syndici (Sindaci) der Städte zugegen gewesen wären, sodaß also unter dem aragonesischen Friedrich schon alle drei Stände in bestimmter Weise bei den Parlementen ihre Vertretung fanden 2). Bon den Städten

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. II. S. 335.

<sup>2)</sup> Wir theilen hier ein Einberusungsschreiben ber Abgeordneten ober Syndici von Spracus zu einem Ständetag durch den aragonesischen Friedrich mit (Gregorio l. c. prove ed annotazioni p. 54. not. 61.): Fridericus Dei gratia Rex Siciliae bajulo, judicidus, juratis et uni-

und Ortschaften schickten naturlich nur diejenigen Abgeordnete zu den Parlementen, die unmittelbar unter dem Konige standen und nicht schon durch irgend einen Baron oder Pralaten als vermittelnden Oberberrn vertreten waren.

Unter den spåtern aragonesischen Königen, namentlich unter Martin und Alfons, sinden sich bei der Versammlung und Verhandlung der Stände einige Formen, die aus Aragonien entlehnt, dann stets den sicilianischen Parlementen eigen blieben; wahrscheinlich fanden sie auch schon unter den ersten aragonesischen Regenten statt, nur haben sich für die Zeiten vor und unter Friedrich noch keine bestimmten Belege erhalten. Die drei Stände nämlich erhielten in Sicilien wie in Aragonien den Namen Bracci, und wahrscheinlich sanden die Berathungen damals wie in den spätern Zeiten getrennt bei jedem Stande einzeln statt. Der König erössnete die Ständeverssammlung mit einer Nede, wobei alle drei Bracci zugegen waren; die Prälaten und Barone nahmen die Size ein zu den beiden Seiten des Thrones; die Syndici der Communen sasen dem Könige, der dabei die Insignien seiner Würde trug, gegenüber.

versis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium nostrorum Insulae nostrae Siciliae, circum quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Domini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes, fidelitati vestrae mandamus, quatenus statim, receptis praesentibus de melioribus et sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis et approbetis ac electos et approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos cum decreto electionis et approbationis eorum ad nos apud dictam terram Heracleae eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum. terrarum et locorum sindicis die festivitatis praedictae in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes expensas eorum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis aut tribui faciatis; et si defectu ejusdem pecuniae nullas sibi expensas feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris literis intimetis, ut, quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant, nostra provideat et praecipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto V. Decembr. XII. Indict.

Die Geiftlichkeit, von ber wir bis jest noch fast gar nicht als von einem befonderen Stande gesprochen, hatte in Calabrien und Sicilien feit ben Beiten bes normannischen Grafen Roger von Sicilien eine febr eigenthumliche und von ber in anderen gandern abweichende Stellung. Papft Urban II. nam= lich hatte Roger mit ber Bollmacht eines papftlichen Legaten ausgestattet, fodaß er und die weiter von ihm bamit Beauftragten in allen Ungelegenheiten entscheiben konnte, Die sonst (in ber Korm von Uppellationen an ben papstlichen Sof) an Die Legaten gebracht zu werben pflegten. Diese Bollmacht mar in Beziehung auf Sicilien auch allen Nachfolgern Rogers ge= blieben und mar ihnen von den Papften wenigstens in allen friedlichen Bertragen immer von neuem als besondere Drarogative ber Monarchie und Rirche Siciliens bestätigt worden 1). In bem Bertrag, welchen Papft Sabrian im Jahre 1156 mit Ronia Wilhelm ichloß, murben diese geistlichen Prarogativen ber Regenten von Calabrien und Sicilien zum Theil auf die Infel Sicilien beschrankt 2), und bagegen bas Recht bes Ronigs, folche Pralaten, welche von ben Capiteln gewählt wurs ben, aber bem Konige feind, an ihm Berrather ober ihm auch bloß zuwider maren, nicht zu ihren Stellen zu laffen, auch auf Apulien ausgebehnt. In dieser Gestalt kamen die kirchli= den Borrechte Siciliens bis auf Friedrich II., beffen Mutter Constanze sie in ben f. g. vier Capiteln (de electionibus, de legationibus, de appellationibus, de conciliis) von Innocens bestätigt erhielt. Innocens versuchte bann zwar die Frei-

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. vol. II. p. 235. "Quando papa Lucio II. venne a concordia col re Ruggieri nel 1144 a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse." Dieser geistliche Schmuck wurde von den Konigen von Sicilien als auszeichnender Ornat gesührt.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 236. "Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potesse il re Guglielmo e i suoi successori farla restare e ritenere tutti coloro che stimeria dover ritenere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto che sarebbero permessi a sola petizione del re e dei suoi eredi.

beiten ber Kirche Siciliens zu vernichten; doch hatte fein Berfuch feinen weitern Erfolg, benn auch die hohenstaufischen Regenten mufften fich bei biefen Rechten in Sicilien zu erhalten. Als aber Karl von Unjou ben sicilianischen Thron durch die Gnabe bes Papftes erhielt, follte er fich in die Befetung ber geiftlichen Stellen nur in febr eingeschranktem Mage mischen burfen; papftliche Legaten follten wieder nach Sicilien fommen, und Berufungen unmittelbar an ben papftlichen Sof wieber ftatthaben; die Geiftlichkeit follte wie in anderen ganbern ber fatholischen Christenheit so auch in Sicilien fast gang von ber weltlichen Gewalt befreit und namentlich ben Abgaben und untergeordnetern Behorden nicht unterworfen fein. Allein fo= bald Sicilien fich vom angiovinischen Soche freigemacht und unter bas aragonefische Fürstenhaus gestellt hatte, borten auch alle biefe papftlichen Pratenfionen auf irgend eine Wirkung zu haben, benn folange die aragonischen Konige ihr Reich nicht von ber Rirche ju Leben trugen, bachten fie nicht baran Etwas von ben alten Freiheiten beffelben bem Papfte jum Opfer ju bringen. Much als Papft Bonifacius ben Bertrag von Caftronuovo 1) genehmigte, machte er feinen Berfuch ihm einen Urtikel beizufugen, ber bie firchlichen Berhaltniffe auf ber Infel hatte andern konnen. Friedrich, aufferdem bag er ber Sort aller italienischen Reber, Ghibellinen fomobl als Pateriner. wurde, handhabte auch die den fruheren normannischen und bobenftaufischen Fürsten von Sicilien in Beziehung auf Die Beiftlichkeit zugestandenen Rechte, ohne fich burch irgend Etwas babei ftoren zu laffen.

Noch zu gedenken ist bei Gelegenheit ber sicilianischen Kirche einer eigenthumlichen Pralatur, bes Capellano maggiore. Schon unter ben normannischen Fürsten war in Palermo diese Stelle gestiftet worden für einen Geistlichen, der der königlichen Capelle vorzustehen hatte; die Didces dieses Pralaten ward aus allen Capellen in und bei den königlichen Palasten, in und bei den Palasten der Glieder des königlichen Hauses und in und bei den Burgen des Königs oder den von dem König sich besonders reservirten Ortschaften gebildet. Viele

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 645, ber Bertrag vom 19ten Mug. 1302.

militärisch wichtige Stabte, die die Konige spater unmittelbar an sich zogen, wie z. B. Friedrich II. mit S. Lucia in der Dioces von Patti, die Aragonesen mit Calascidetta in der Dioces von Catania thaten, wurden ihren bisherigen Bischosen entzogen und dem Capellano maggiore, einem der ersten Praslaten des Reiches, untergeben.

Indem wir so die Berhaltnisse Siciliens unter dem Uragonesen Friedrich dargestellt, haben wir weniger auf jene Bestimmungen allein Rucksicht genommen, welche bald nach Friedrichs Thronbesteigung gegeben wurden 1), obgleich sie Grundlage des ganzen öffentlichen Zustandes unter diesem Rönige bildeten, als vielmehr überhaupt auf die Erscheinung der ständischen und Staats-Verhaltnisse unter der ganzen Regierung dieses Königs.

#### 2. Siciliens Berfall unter Friedrichs Nachfolgern.

Nicht so rasch brachen die Keime des Berderbens, die schon zu Friedrichs Zeit in den Verhaltnissen Siciliens, besonders in ber hoben, fast fürstlichen Stellung mancher Familien bes Abels und in einer Befreiung ber Stadte, wie fie nur bei fo kräftigen Königen wie Friedrich unschädlich, bann aber auch fur bas gange Leben bochft forberlich mar, gegeben maren, an bas Tageslicht hervor, als man wegen ber personlichen Unbebeutendheit seines nachsten Nachfolgers hatte erwarten sollen; benn wenn auch die Factionen der Palizzi und ber Bentimi= alias mancherlei Berwirrungen ftifteten, hielt ber Großkangler Damiano de' Palizzi boch, eben weil er in so hohem Grade bie Gnade bes Konigs befaß, bas Reich übrigens in leiblicher Ordnung. Mur schalteten die machtigsten Kamilien mehr und mehr willkurlich in ben Gewalten, die ihnen durch die ersten Reichsamter, welche Glieder von ihnen verwalteten, zugetheilt waren; besonders war dies der Kall, seit ber Bergog von Ranbazzo als vormunbschaftlicher Regent auftrat 2). Schon Fried=

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. IV. S. 639, wo auf bas gegenwartige zehnte Buch verwiefen worben ift.

<sup>2)</sup> G. Abtheil. IV. G. 661.

rich batte in feinen letten Jahren, um einzelne Familien recht fest an sich zu ketten, erbliche Unspruche auf gewisse hohe Um-ter ertheilt '). Die Erblichkeit solcher Stellen oder wenig= ftens die Befegung berfelben mit Gliebern berfelben Ramilien wurde immer festere Sitte; wie bies ja ein Punct ift, auf welchen allezeit und in allen Landern ber Sofabel hingearbeitet hat. Sogar folche Stellen wie die bes Juftitiars von Palermo, welche alle Sabre neu befett werben follten, murben bies ims mer mit berfelben Perfon, ja fie wurden bie und ba erblich 2). Dies Kestwurgeln ber abeligen Familien in gewiffen Umtern lief fie auch fur Leute burgerlichen Standes als feftere Un= baltepuncte erscheinen; man rechnete nun barauf, fur Dienfte, Die man unter einem Chefbeamteten leiftete, burch beffen Gobn ober Bermandten, wenn er nachfolgte, belohnt zu werben, und man gewohnte fich bas, was man in irgend einer amtlichen Stellung vollbrachte, mehr anzusehen als vollbracht im Intereffe feines Chefs als bes Staates überhaupt. Daburch und burch bie Schutverwandten bes Ubels unter ben Burgern ber Stabte murbe die Berriffenbelt Siciliens in Kactionen bes Abels nach bem Tobe des Bergogs von Randaggo 3) eine allgemeine, auch

- 1) Gregorio l. c. p. 163. "Questa non buona usanza cominciò sin dai tempi del re Federico: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran Camerario al conte di Geraci, gli accordò parimenti nel 1936, che dopo la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primogenito, anzi gli diè facoltà, che ei viventi vel potesse sostituire." Die Familie Doria, aus welcher zuerst ein Glieb unter Friedrich Großzabmiral geworden war, gab in diese ersten Corrados beiden Sohnen, Rafaello und Ottobuono, dem Reiche noch zwei Großadmirale.
- 2) Giovanni be' Chiaramonti, Graf von Caccamo (von einer anberen Linie als der gleichnamige Graf von Modica, welcher von Friedrich geächtet wurde, f. Abtheil. IV. S. 657.), verwaltete lange unter Friedrichs Regierung das Justitiariat von Palermo; König Pietro gab ihm 1337 die Bollmacht, sich bei Abwesenheiten durch seinen Sohn Manfredi vertreten zu lassen; und dieser trat, als Giovanni 1339 stard, an dessen Stelle und verwaltete das Justitiariat die zu den Zeiten der Regentschaft des Herzogs von Randazzo, in welchen er einen solchen Einstuß auf die Stadt hatte, daß sie ganz seiner Leitung solgte.
- 5) S. Abtheit. IV. S. 678. Die Chiaramonti, welche ber einen ber abeligen Factionen ben eigentlichen Ructhalt bilbeten, waren bis 1342 Leo Geschichte Italiens V.

die burgerlichen Kreife ergreifende Berruttung. Wir haben bie Sauptresultate biefes Factionenkampfes bereits im vorhergeben= ben Buche angegeben. Ronig Luigi fam bis zu feinem Tobe im Sabre 1355 nie ju mannlichem Wefen; fein Beuber und Nachfolger Federigo hieß zeitlebens (er ftarb 1377) ber Gin= faltige: unter folchen Konigen musste sich bie begonnene Berruttung nur weiter entwickeln. Fast gang borte bie bobere Leitung ber Reichsangelegenheiten auf, als nach Reberigos Tobe Artalo von Alagona, felbst ein Parteihaupt, fur Keberigos unminbige Tochter Maria als Regent auftrat und sie einem Gliebe bes viscontischen Sauses von Mailand zu vermablen gedachte. Nachdem Moncada die Erbin bes Reiches ben Uragonesen übergeben hatte, maren die beiden machtigsten Ramilien, die Chigramonti und die Alagona, im Grunde Berren ber Infel: Manfredo be' Chiaramonti und fein Sohn Unbrea nach ihm hatten auffer ihren Berrichaften und Umtern auch Das lermo und die Bal di Mazzara ganz zu ihren Winken. Den Alagonas gehorchte fast die ganze Bal di Noto und ein Theil ber Balle bi Castrogiovanni; namentlich folgten ihnen in bieser

in zwei Linien getheilt gewesen, in bie von Modica und in bie von Caccamo: jene befag bie Berrichaften von Mobica, Ragufa, Scioli und Chigramonte in ber Bal bi Noto; diefe befag Caccamo, Misilmeri, Dettorano, G. Giovanni und Burgifilaci in ber Bal bi Mazzara, unb Realmuto, Siculiana und Favara in ber Bal bi Ugrigento. Der Erbe aller biefer Berrichaft zusammen war 1342 Manfredi Graf von Caccamo. Suftitiar und fonial. Cavitan von Palermo, Groffenneschall bes Reiches. Sein Bruber Jacopo war Befehlshaber in Ricoffa; fein Bruber Feberigo in Girgenti; fein Bruder Arrigo hatte ein bobes Umt bei ber Kinangs permaltung; ein naturlicher Sproß bes diaramontischen Saufes, ber auch Manfredi hieß und mit einer Grafin von Garfiliato verheirathet mar. war Befehlshaber in Leontini und Spracus. — Belafco von Alagona bagegen, ber Graf von Miftretta, befaß bie Berrichaften und Guter Miftretta, Pettineo, Raitano und Sparto; ferner Butera, Naro, Delia und Nafo; er war Großjustitiar; zu ihm hielt Ramondo Peralta Graf von Calatabellota; Gualielmo Moncaba, Graf von Maofta; Arrigo Ruffo. Graf von Mibone. Diefe f. g. catalanifche Partei, unter beren Sauptern nur ber Graf von Midone und wenige Undere ficilianifcher Abkunft waren, fcunte fich vorzuglich mit fremben Golbnern, ba bas Bolk boch am meiften ben Chiaramontis anbing. Die sicilianischen Ramen ter beiben Factionen moren: la parzialità Latina ober Italiana, und la parzialità Catalana.

Zeit Messina, Milazzo, Siracusa, Noto, Lentini, Mineo, Sciacca, Castrogiovanni, Catania, Taormina und Randazzo. Die städtischen Gemeinden waren durch die Berhältnisse ihrer Bürger zum Abel so in den Kamps mit hereingerissen, daß ihre freien Bersassungen in keiner Weise eine Macht entstehen liessen, von wo der Abel hätte zur Ordnung verwiesen werden können; vielmehr erschienen die Städte überall vom Abel abhängig und mit ihm in demselben Interesse. Der Einsluß der Geistlichkeit war ganz unbedeutend 1), da die bedeutendsten Prälaten ebensalls völlig im Parteiinteresse waren. Die sicilianischen Tetrarchien 2) schienen endlich den Zustand wie er sich in der Zerrüttung gebildet hatte, gesetzlich sixiren zu wollen, dis 1399 Martin in Besis des Reiches kam, und nun die Verhältnisse, wie er sie eben vorsand, sich allmälig wieder monarchisch ordneten.

Ehe nun Martin zur Regierung gelangte, war es bahin gekommen, daß die Großen die königlichen Einkunfte an sich gerissen, königliche Städte wie die ihnen herrschaftlich untersworsenen behandelt, in den Districten, wo sie geachtet wurden, eignes Geld geprägt hatten 3). Das Kriegs und Fehde Recht übten sie zuleht, als hätten sie es von Gottes Gnaden erworsben, und mit auswärtigen Regierungen unterhandelten sie wie selbskändige Fürsten. Ja unter einander verglichen sie sich mehr als einmal tractatenmäßig über die Vertheilung der Rechte und Besigungen, die sie der Krone entrissen hatten. König Federigo der Einfältige bestätigte und publicirte sogar einen solchen im October 1362 abgeschlossenen Vertrag, in welchem 1362 die Unmaßung der Ventimiglia und Chiaramonti so weit ging, daß sie sich die eigne Ernennung zweier Beisiser der Magna curia ausbedungen 4); und dies war nicht der unbedeutendste

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. vol. V. p. 17 sq.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

<sup>3)</sup> Dies Lettere that sogar noch bei Konig Luigis Lebzeiten im Jahre 1354 Jacopo be' Chiaramonti in Nicosia unter eignem Namen.

<sup>4)</sup> Gregorio vol. V. p. 25. — "acciochè fosse provveduto agl' interessi del lor partito, essendo gli altri due giudici dipendenti certamente dalla fazione contraria.

Schritt unter benen, mit welchen er seine eigne Burbe preiszgab und seine unglaubliche Schwäche verrieth. Als er nach 1374 seiner Krönung zu Palermo (am 11ten September 1374) es unternahm seine königlichen Rechte wieder an die Krone zu bringen, war es ein Unterfangen das bei bloßen Worten blieb. Das wohlgeordnete Beamtetensystem der Normannen und Hoshenstausen war unwiederbringlich zerstört.

Die Umtsthatigfeit ber Juftitiare war faft allenthalben baburch unterbrochen oder beeintrachtigt worden, bag mabrend ber burgerlichen Unruben in ben einzelnen Ortschaften Cbelleute zu Militairgouverneuren, Befehlshabern ober Capitanen ernannt wurden und in diefer Gigenschaft zugleich die Grimi= nalgerichtsbarteit ubten; mas aber einigen in diefer Beife als fónialiches Umt (capitania a guerra con la cognizione delle cause criminali) übertragen ward, maßten fich bie übrigen Barone in ihren Berrichaften fofort als ihnen eigen gehorenbe Gewalt an 1). Das lette Mal wo einer ber vier Landrichter ober Juftitiare Siciliens genannt wird, ift 1374, wo Ruggieri Spataforta, Baron bella Roccella, fur 400 Ungen bas Jufti= tiariat in der Balle di Castrogiovanni erhielt. 216 es spater Ronig Martin versuchte, die Landrichteramter wiederherzustellen, waren fie boch nur ein schwaches Inflitut in Bergleich mit dem was fie fruber gewesen und fast nur Titel. Die Municipalitaten hatten zwar ihre Form behalten, aber ba bie Wahlen zu ben Umtern burchaus von ber berschenden abeligen Partei ober Familie abbingen, maren fie ebenfalls gang in ben Banben ber Barone; Ronig Martin fant fast feine Gpur mehr ber alten freien Bahleinrichtungen, wie fie Friedrich fo bestimmt angeordnet batte. Stadte die fich fur Die bem Konig

<sup>1)</sup> Appellationen an die Magna curia horten fast ganz auf, theils da die Gerichtsbarkeit in usurpatorischer Weise geübt ward, theils auch weil jene Capitanien mit so ausgebehnter Bollmacht ertheilt wurden, das Appellationen nicht stattsinden dursten. Gregorio l. c. p. 41. — Die Criminalgerichtsbarkeit wurde in dieser Zeit dem Abel auf seinen Gutern auch zuweilen verliehen; so z. B. dem Grafen Federigo de' Chiaramonti auf Lebenszeit in der Grafschaft Modica. Die Barone ordneten zuweilen auf ihren Gütern die Instanzen der Gereichte, als wären sie selbst Könige, und liessen die Appellationen an sich selbst geben. Gregorio l. c. p. 45. 46.

entgegengesehte Abelsfaction erklarten, verjagten oft den königlichen Capitan und sehten sich selbst einen Baron als solchen,
der zu der begünsigten Faction gehörte. So entstanden allmålig Verhältnisse der königlichen Städte, durch welche sie
wie eigne Herrschaften des Abels wurden, s. g. Nettorie. Ganz
Sicilien löste sich im Grunde in Baronien aus. Wie usurpatorisch aber die Barone in Beziehung auf die Gerichte versuhren, ebenso in Beziehung auf Geldleistungen. Sie soderten
die mannichsaltigsten Steuern und auf die gewaltthätigste Weise,
sodaß es zuweilen zu bewassneten Empörungen ihrer Unterthanen kam 1). Aber nicht bloß ihre Unterthanen, sondern, wo
sie sich die höhere Gewalt in königlichen Ortschaften angemaßt
hatten, auch diese wurden auf das willkürlichste bedrückt 2).

Um diefen Buftand ber Dinge zu behaupten, auch als Pring Martin von Aragonien fich ruftete, fein Recht mit Gewalt ber . Waffen geltend zu machen 3), famen am 10ten Julius 1391 1391 alle Großen ber Infel, wie getrennt fie auch die lette Beit in Factionen gewesen waren, in Castronuovo zusammen, beschwo: ren eine gemeinsame Gibsgenoffenschaft und erklarten jeben Bertrag und jede Unterhandlung fur nichtig, welche Ginzelne von ihnen bereits mit Martin eingegangen waren. Maria fei ihre rechtmäßige Ronigin, aber fie fei widerrechtlich mit Pring Martin vermahlt und die Che fei nichtig, weil ein schismati= icher Papft die Erlaubnig bagu gegeben habe; auch Maria aber fei als nichtfrei zu betrachten, folange fie fich in ben Banben der Aragonesen befinde; auch um die Religion ber Infel nicht in Gefahr zu bringen, wolle man fich Martin, ber einem falfchen Papft anhange, widerfeben. Bald nach ber Stiftung Diefer Gibsgenoffenschaft hatte bes Papftes im vorhergebenden Buche erwähnte Unordnung ber Tetrarchien fatt; doch bin= berte jene Verbindung von Caftronuovo viele Gingelne von ben Großen ber Infel nicht an fortwahrenden Unterhandlungen mit

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 49.

<sup>2)</sup> Gregorio p. 51. "Non solo i baroni vi (in ten fóniglichen Ortschaften) usurparono i proventi tutti spettanti al fisco e delle gabelle e delle tratte e delle segrezie, ma opprimevano ancora il popolo con ogni maniera di angarie e di monopoli."

<sup>3)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

bem König Martin, und als ber Prinz Martin am 22sten 1392 Marz 1392 nach ber Insel Favignana und balb nachher nach Trapani kam, ward er ohne Hinderniß in die Stadt aufgenommen, welche der erste Anhaltepunct für seine Herrschaft auf der Insel wurde. Die Hauptpuncte von Martins Gestehichte bis 1399 sind bereits früher angegeben 1).

Bon Wichtigkeit fur ben Buftand ber Infel mahrend Martins Regierung waren besonders zwei Parlemente, die er be= rief. Das erfte zu Catania noch im Jahre 1396, in einem Beitpunct, mo ber Widerstand ber bem Konige feindlichen Partei schon größtentheils besiegt war; bas zweite zu Spracus im October 1398, welches bann einen eigentlichen Friedenszustand wieder einleitete. Auf jenem trat fofort Martin, fraft feiner foniglichen Majeftat, wieder als Gefengeber auf; in Begenwart ber Pralaten, Barone und ber Stadtebeputirten gab er zwolf f. a. Constitutionen, burch welche er die Krone wieder mit ben ihr eigenthumlich gehorenden Rechten auszustatten hoffte. Er bestätigte in ihnen ben gangen Rechtszustand, wie er unter Friedrich bem Uragonefen ftattgefunden hatte, und reclamirte bie inzwischen von ben verschiedenen Standen bes Reiches (benn auch Pralaten und Stadte hatten an fich geriffen foviel als moglich) ufurpirten Regalien. Die Beamtungen follten wie zu Friedrichs Beit bergestellt, Die Geiftlichen gegen Unmaßungen ber weltlichen Umtleute geschutt, ber Curs ber fo= niglichen Mungen follte geregelt werben.

Drei folgende Constitutionen hatten den Zweck, auch die städtischen Angelegenheiten wieder ganz auf den Fuß wie unter Friedrich zurückzubringen, und namentlich die Amter des Stratifos von Messina und des Pretore von Palermo 2) sollten

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 696.

<sup>2)</sup> Stratiso hieß in Palermo noch von alter ositömischer Zeit her ein Beamteter; in der aragonesischen Zeit war er Ortsoberrichter oder wie er, wenn der Titel nicht schon vorhanden gewesen sein wurde, geheissen haben musste, der Justitiar der Stadt, welcher auch die Eriminalgerichtsbarkeit zu üben hatte. In Palermo hatte der Justitiar der Stadt oder Ortsoberrichter durch besondere Begnadigung den Titel Pretore erhalten, welcher an die Podestaten der italienischen Städte, die auch zuweilen den Titel Pretore suhren, erinnert. In Syracus hieß er Senatore, in Satania Patrizio.

wieder nur auf ein Jahr zu ertheilende Beamtungen sein. — Diese Constitutionen ordneten aber alle sunfzehn zum Theil Verhältnisse an, welche sich gar nicht mehr herstellen liessen, theils weil Grund und Boden dasur zerstört war, theils weil sich der frühere Bestand, und inwiesern die Austösung desselben rechtsgültig war oder nicht, nicht mehr ermitteln ließ. Sehr bald leuchtete also ein, daß solche Constitutionen nicht geeignet wären einen Zustand herbeizusühren, bei dem man sich hätte beruhigen können. Nach einigermaßen verändertem Gesichtspuncte versuhr demnach das zweite Parlement zu Syracus.

Bei diesem waren alle Barone und Prälaten persönlich ober durch Stellvertreter gegenwärtig, und von allen königzlichen Ortschaften Syndici. Man machte sich sofort vom Ansfange der Verhandlung die Bedingungen der zu lösenden Aufgabe klarer als in Catania. Der König veranlasste sofort die Einrichtung eines Rathes von zwölf Männern, deren sechs von seinen Räthen und zwar drei Sicilianer und drei Catalonier waren, während die sechs anderen von den Städten erwählt wurden. Dieser Kath bildete während des Landtags den Beisstand des Königs, mit dessen Buziehung er alle einzelnen vorskommenden Propositionen prüfte. Prälaten und Barone traten überall zurück.

Der erste Schritt der Verbesserung war der Beschluß, alle königlichen Domainen und Einkunfte von denen die sie usurpirt hatten zu reclamiren; da man aber einsah, daß durch den Wechsel der zwischenliegenden Verhältnisse, durch Consiscationen einerseits und Gnadengewährungen andererseits, eine Feststellung des Umfanges der königlichen Domainen, wie er zu Friedrichs des Aragonesen Zeit war, zumal in Betracht des Zustandes, in welchem sich die Registraturen fanden, unmöglich sein durste, forschte man bloß dem Zustand der königlichen Domainen nach, wie er unter König Federigo zuleht gewessen 1). Es wurde dann ein Verzeichniß der notorisch zur Dozesten 1).

<sup>1) — &</sup>quot;attennesi solo ad investigare qual fosse l'ultimo e il notorio stato del Demanio: limitò ancora le sue cure alle sole città, terre abitate e castelli: ed alla sollecitudine del fisco ed all'esame dei tribunali ordinarj lasciò la conoscenza e il giudizio sopra le tenute semplici e terre piane e disabitate." Gregorio l. c. p. 114.

maine geborigen Stabte und Ortschaften bekannt gemacht, und auf ben Grund beffelben wurden Chelleute und Pralaten, Die fich in Besit folder Ortschaften gesetzt hatten, wieder in ihre Schranken verwiesen. Fur die Butunft follte ber Ronig nie mehr bas Recht haben, eine fonigliche Ortschaft Jemandem zu Leben ober Gigen zu geben, auffer mit Bewilligung aller brei Stande bes Parlementes. Mit ben übrigen foniglichen Gina funften, Die aus allgemeinen offentlichen Abgaben ber Unterthanen floffen, verfuhr bas Parlement ftrenger, obwohl auch bier burch bie letten Konige Bergabungen und Berfchleuberuns gen jur Genuge ftattgefunden hatten; man annullirte alle folche Beraufferungen und fette bann bei der Bertheilung der durch biefe Reclamationen gewonnenen jahrlichen Ginkunfte auf Die Bedurfniffe bes Reiches fest, baß 12,000 Golbfl. jahrlich bie Civillifte bes Ronigs bilben follten, 15,000 Golbfl. follten gur Erhaltung ber toniglichen Bestungen und Burgvesten bestimmt fein, 43,000 Golbfl. fur die bewaffnete Macht 1). Nachbem man eine Überficht bes Geldbedurfniffes fo gewonnen batte, feste man bie Steuersumme bes laufenden Sabres fest und bestimmte ben Ausschuß ber 3molfer, über die Ausführung aller biefer Beschluffe zu machen.

Nachbem bies geschehen war, ging man zu Unordnung bes Bertheidigungsstandes des Reiches über, bestimmte die fernerhin als Bestungen und Burgvesten zu betrachtenden Orte, ihre Castellane oder Vicecastellane nehst der Größe der ständisgen Besahung und des auf deren Erhaltung zu wendenden Soldes. Hierauf ward die übrige bewassnete Macht geordenet: es ward eine Lehensmatricul in Beziehung auf den Heerdienst der einzelnen Barone und der andern Vasallen entworfen; auch die Erhaltung einer kleinen stehenden Truppe ward beschlossen; es waren 300 Vacinetti oder Barbute (Gleven zu zwei Reitern), von denen 100 Sicilianer sein sollten, 200 fremde Soldner; sunfzig davon musste die Gesammtheit der Lehenträger des Reiches erhalten.

<sup>1) — &</sup>quot;nelle somme restanti potessero a disposizione dei maestri razionali concorrere tutti coloro, che ne avean ricevute assegnazioni e pensioni."

Endlich ward beschlossen die ganze Beamtetenhierarchie und die Municipalitäten wieder herzustellen und auf denselben Besoldungssuß wie unter König Friedrich dem Aragonesen. Nur Sicilianer sollten zu solchen burgerlichen Beamtungen kommen durfen.

Nach diesen königlichen Unordnungen, welche auf diesem Parlement statthatten, brachten auch die Städte ihre Beschwerzben ein über die Gerichtsverwaltung, die Verwaltung überzhaupt und mehrere Misbräuche insbesondere, namentlich über die Einrichtung des Hosstaates, bei welchem die Katalonier zu sehr vorgezogen wurden. Der König antwortete bloß auf die nebenbeigesügte Aufsoderung sich bald krönen zu lassen und überging den ganzen übrigen Inhalt der Beschwerde. Als sich die Syndici dabei nicht begnügten, sondern nun weiter eine Einrichtung des königlichen Geheimenrathes verlangten, sodaß die Stände des Reiches die Hälfte der Stellen darin zu bessehen hätten, und noch Anderes, wies der König ihre Anmuthungen entschieden zurück und versammelte, nachdem dies Parzlement geschlossen worden war, nie wieder eines während seizner ganzen Regierung.

Manches war nun wohl wieder gebessert worden, aber die Aussührung der Beschlüsse rückte zum Theil doch sehr langsam vor, zum Theil schienen sie nie ganz geltend gemacht worden zu sein; denn eine neue Reihe von Unordnungen begann, als im Julius 1409 König Martin von Sicilien und schon im 1409 Mai des solgenden Jahres auch bessen Bater König Martin 1410 von Uragonien starb 1), Lehterer ohne irgend eine Unordnung

über bie Bererbung Siciliens zu hinterlaffen.

Das Nachste was die Stånde von Sicilien nach der Nachricht von des Königs von Aragonien Tode beschlossen, war die Zusammenberufung eines Parlementes im Julius 1410 in Taormina. Ausser der Königin Bianca war der größte Theil der Prälaten und Barone und von mehreren Stådten waren Syndici zugegen; aber der damalige Großjustitiar des Reiches, Caprera, erschien nicht, unter dem Borwande inzwischen über Ruhe und Ordnung auf der Insel anderwärts wachen zu mussen.

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 696.

Das Parlement fasste ben Beschluß, die Königin solle nun nach dem Tode ihrer Bevollmächtiger ihre Regentschaft niederzlegen, und ein oberster Staatsrath solle an die Spize des Reizches treten, bestehend aus zwei Baronen, einem Prälaten, sechs Abgeordneten Messinas, zweien Palermos und einem jeder andern Stadt, welche das Parlement mit einem Synzbicus beschickt hatte. Sollten sich dem Beschluß auch die nicht repräsentirten Städte Catania, Syracus, Girgenti und Trapani anschliessen, so sollten auch ihre Abgeordneten und zwar von Catania zwei, von jeder der übrigen drei Städte einer einen Plat im Staatsrath erhalten. Antonio Moncada ward

an die Spite der bewaffneten Macht gestellt.

Die Unmaßung mit welcher die Meffinesen auf diesem Parlement aufgetreten waren, erbitterte alle die Stabte, besonders beren Syndici nicht zugegen gewesen waren, und auch Valermo. Caprera benutte bies; auch die machtigften Barone maren unzufrieden mit diesem Parlement; er stellte fich an ihre Spike, zog bie erbitterten Stabte auf feine Seite und behauptete, da Biancas Regentschaft zu Ende fei, sei er als Großjustitiar naturlicher Bermalter bes Reiches; er allein reprafentire die rechtmäßige Gewalt bes aragonesischen Konigs= baufes. Die Folge biefes Verfahrens mar, baf fich bie Ge= genvartei nun zum Theil wieder enger an die Konigin Bianca anschloß und sie an die Spike ber Regierung zu bringen bemuht war, woraus ein neuer Parteienkampf und Berruttungen aller Urt folgten. Es schien sich besonders eine Zeit lang Alles barum zu breben, mit wem sich Bianca vermablen wurde 1). Dies dauerte fo lange bis die Meffinesen, aufgebracht auf die übrigen Sicilianer, daß fie fich ben Beschluffen des Parlemen= tes von Taormina nicht gefügt hatten, einen Legaten bes Papstes Johannes aufnahmen, welcher erklarte, ba bie aragonesischen Ronige auch seit ihrer friedlicheren Stellung zum Papfte nie einen Lebenszins bezahlt hatten, fei bie Infel bem papft= lichen Stuble beimgefallen. Die Meffinesen leifteten bem Legaten die Suldigung, auch die Ortschaften ihres Gebietes und die Beste Milazzo thaten es, und der Legat sammelte Trup=

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 697.

pen, um mit Sulfe ber Meffinefen ben Rampf gegen die Ura=

gonefen zu beginnen.

Diese Gefahr ließ nun die beiben anderen Parteien sich im Februar des Jahres 1412 zu Solanto vertragen 1); allein 1412 da die Bedingungen des Vertrages der Königin zu lästig waren, wurden sie bald gebrochen, und Giovanni Ventimiglia, der sich Feldhauptmann der Königin nannte, bemächtigte sich Cefalus mit Gewalt der Wassen. Schon im Mai waren beide Parteien wieder auf allen Seiten gegen einander in den Wassen und sie waren es noch, als im December 1412 Ferdinands von Castilien, der in Aragonien, Catalonien und Valencia gesolgt war, Boten in Trapani ankamen und Bianca Vollsmacht brachten, weiter in seinem Namen die Regierung zu führen. Ferdinand ward auch sosort auf der Insel als rechtsmäßiger König anerkannt; die Sicilianer suchten nur in den nächsten Jahren Ferdinand selbst durch Vorstellungen, obwohl fruchtlos, zu bewegen ihnen wieder einen eignen König zu geben.

Während des ganzen Interregnums, d. h. seit dem Mai 1410 bis zum December 1412, sand ohne Zweisel auf Sicilien ein Zustand statt, der an Unordnung dem vor Martins Anstunft obwaltenden Nichts nachgab, und sast Alles was das Parlement von Syracus wirklich geordnet hatte, ging in diesser Zeit von neuem seiner Austösung entgegen. Doch war es leichter, die bis zum Sommer 1410 bestandene Ordnung wiederherzustellen, und in der That wirkte auch die Anstunft von Ferdinands Gesandten schon in jeder Hinsicht wohlsthätig. Alle Behörden traten wieder in ihre Wirksamkeit ein,

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 190. "I principali delle due fazioni, cioè Antonio Moncada e Caloerando de Santapace da parte della Regina, e in nome del maestro giustiziero (b. h. Capreras) il conte di Caltabillotta e Arcimbaldo de Fox convennero in Solanto nel febbraro del citato anno di rimettersi ambi al parere degli ambasciatori, i quali risolsero, che le città tutte e i luoghi sì del demanio che propri della regina, restassero sotto il governo del maestro giustiziero a nome di colui, che fosse dichiarato re di Sicilia e di Aragona, sino alla qual dichiarazione avessevi tregua tra le due fazioni: assegnarono alla regina 20,000 fiorini annuali, e dovea questa risedere nel castello di Catania a patto di non ammettervi alcun barone, che potesse dominarla a suo grado e ritrarla dall'accordo fissato."

und die Stellvertreter der Könige hatten unbestrittene Gewalt. Polizeiliche Anordnungen die zum Theil den Charafter wahrer Gesehe hatten, trasen sie, ohne dabei irgend eine Beschränkung zu ersahren. Doch war es ihnen nicht möglich die nun schon ganz besestigte Adelsaristokratie zu brechen; auch die übrigen Stände hatten sich so an deren Dasein gewöhnt, daß die Achtung vor den mächtigen Familien einen wichtigen Theil der politischen Gesinnung des ganzen Lotses bildete 1).

Rach Martine Tobe ward Sicilien mehr und mehr Reben= reich, Ferdinand kam gar nicht, Ulfons wenn auch ofter 2) nie zu dauernder Refidenz nach der Infel. Nach Alfonfos Tode ward, wie bereits in der Geschichte von Neapel erzählt wor= ben ift, Sicilien mit ben übrigen aragonesischen Reichen an Alfonfos Bruder Juan vererbt, mabrend bas von Alfonfo erworbene Reich von Reapel an feinen naturlichen Gohn Ferbinand überging; es fiel alfo auch ber Troft, Rebenreich eines Nachbarftaates zu fein, ben bie Sicilianer, feit Ulfons groß: tentheils in Reapel refibirte, gehabt hatten, wieber weg, und Die Bitte der Infelbewohner, Juan moge gefetlich feststellen, baß immer ber alteste Sohn bes Ronigs mabrend beffen Lebzeiten Regent von Sicilien fein folle, murde nicht weiter bes rucksichtigt. Juan sowohl als fein Sohn und Nachfolger Fer= binand lieffen die Insel durch Statthalter regieren. Erft feit Rarl V. wurde Die Statthalterschaft nur Ginem übergeben, früher waren oft mehrere Personen damit betraut. Much binfichtlich ber Dauer Dieses Umtes fand eine Beranderung fatt: fruber hatte ber Ronig nach Gutounken, zuweilen fogar auf 1488 Lebenslang, zur Statthalterschaft ernannt; feit 1488 Fernando ba Acugna mit ber Stelle befleibet ward, wurde bas Umt in

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 207. "In somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clientele e di private protezioni, che avea tanto dominato nell'anarchia. Or così fatta dipendenza della razione dai baroni rendeva ancora di necessità dipendente dai baroni il governo."

<sup>2)</sup> Gregorio I. c. vol. VI. "Fu (sc. Alfonso) in Palermo nel febbrajo del 1421 e passando in Messina ne parti nel giugno dello stesso anno: vi ritornò nel 1431 e dopo la sua spedizione nell'Africa giunto in Palermo nel 1433 lasciò l'isola nel 1455.

ein nur breijähriges verwandelt. Um bei Bacanzen des Throzues Unordnungen zu verhüten, hatte König Juan schon 1475 1475 bestimmt, daß der Tod eines Königs die Gewalt seines Statts halters in Sicilien nicht aushebe, daß diese daure bis ihm ein Nachsolger zur Ablösung zugeschickt sei.

Dem Statthalter oder Vicekönig, welchen Titel er suhrte, zur Seite standen die hochsten Beamteten an der Spike der Canzlei oder die Reichsfecretaire und die Magna curia; aussers dem aber für die Besprechung der wichtigsten Ungelegenheiten ein großer Rath, bestehend aus allen hohen Reichsbeamteten, aus den der Regierung wichtigsten Baronen und Pralaten und aus dem Segreto, dem Pretore und den Giurati der Stadt, wie es scheint, wo der Vicekönig residirte. Doch war die Zusammensehung dieses Rathes keineswegs von einem Gesetze bestimmt, sondern die Wahl der jedesmal zu berusenden Personen scheint hauptsächlich der politischen Klugheit des Vicekönigs ans beimaggeben gewesen zu sein.

Einmal jahrlich, bestimmte König Alfons, sollte ber Vicekönig die Hauptstadte der Insel durchreisen, sonst war ihm über den Ort seiner Restidenz keine Bestimmung gegeben. Tenes geschah später, wie man aus bei dem König angebrachten Suppliken sieht, wenigstens nicht regelmäßig, und die Residenz firirte sich, troß der Gegenbestrebungen von Catania und Mes-

fina, in Palermo.

Die Gewalt ber Vicekönige, in ihren offenen Patenten saft unumschränkt, war durch geheime Weisungen sehr bez dingt 1). Ienen zu Folge dursten sie zu allen Amtern ernenznen; diesen gemäß war ihrer Ernennung das Amt des Großziustitiars, Großsenneschalls, Großkanzlers und der anderen Chefzbeamteten der Insel entzogen, ja sogar die Unstellung der Casstellane in deu königlichen Burgvesten. In allen diesen Fällen mussten sie zuvor dei dem Könige anfragen. Ebenso waren sie dei der Vergebung von Lehen und bei der Verwendung von Geldsummen in bestimmte Schranken gewiesen. In dringenzden Fällen bloß dursten sie von der ganzen in den offnen Paztenten ihnen anvertrauten Vollmacht Gebrauch machen. Dazenten ihnen anvertrauten Vollmacht Gebrauch machen.

<sup>1)</sup> Gregorio vol. VI. p. 45.

gegen konnten fie von allen Unterthanen ohne Ausnahme Geborfam fobern und jeden Beamteten zur Rechenschaft ziehen. Pragmatiken und Regulamente ober Anordnungen Die Gesebeskraft hatten gaben die Bicekonige zwar felten ohne Bugiehung bes hochsten Rathes, boch konnten sie es und thaten es zuweilen. Bei alle bem bilbete ber konigliche Sof immer noch eine Urt boberer Inftang in ber Regierung ber Infel, von wo unmittelbar in Rechts = 1) und Administrations = Sachen vielfach eingreifende Bestimmungen ausgingen. Die Gemahrung ber burch die Parlemente gemachten Gesuche und die Beftatigung ber Entschlieffungen ber Stanbe ging ebenfalls alle= zeit unmittelbar vom Konige aus. Ja bie Konige erkannten bei einem Buftand ber Dinge, wo ein Fremdling hochster Beamteter war und immer nach furzer Zeit wieder abberufen wurde, die Nothwendigkeit und Ruglichkeit ber ficilianischen Landtage burchaus an und betrachteten fie als bas geeignetste Mittel, Misbrauche und übelftande und beren Ubhulfe jeder Beit kennen zu lernen 2). Der offentliche und Privat=Buftand Siciliens ordnete fich alfo burch Gefete ber Ronige, Unord= nungen ber Bicekonige und burch bie vom Ronige bestätigten Capitel ber Landtagspropositionen. Mit Konig Ulfons banbelte bas Parlement noch fo, baß es ihm 150,000 Gulben innerhalb funf Sahren zu gablen bot, wenn er gewiffe Cavitel bestätige und fie als gegenseitig genehmigten Bertrag zwischen ben Sicilianern und ihm, bem Ronige, betrachten wolle; und er nahm dies an und auch fein Nachfolger Juan bestätigte immer bie Capitel, benen er seine Genehmigung schenkte, als vertragsweise Teftsetzungen.

Die Großbeamteten Siciliens, ber Großjustitiar, Großkanzler, Protonotar, Großsenneschall, Großkammerer, die schon früher sich für die eigentlichen Geschäfte gelehrtere und geschicktere Stellvertreter von niederer Geburt hatten halten durfen,

<sup>1)</sup> Rechtsfachen wurden boch faft nur bann aufferhalb ber Infel entsichieben, wenn fie leben betrafen.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 49. — "veggiamo che ogni parlamento è stato abilitato a proporre in distinti capitoli le riforme, i rimedi ed altri espedienti, che si giudicassero necessari ai bisogni e al comodo universale del regno —"

wurden zu völligen, oft lange Jahre nicht besetzten Sinecuren für Leute aus den ersten Familien der Insel und des ganzen aragonesischen Reiches. Länger blieben der Großconnetable und der Großadmiral in wirklicher Thätigkeit und dei Einfluß; aber seit Ferdinand dem Katholischen scheinen auch diese Umter zu bloßen Titulaturen geworden zu sein, wenn sie anders noch vorkommen, denn das Generalcapitanat der Insel, das geswöhnlich den Vicekönigen übertragen wurde, machte Beide unsnöttig. Die Stelle eines Großadmirals bekleideten seit 1487 1487 fast immer Ausländer.

# Zweites Capitel.

#### Sarbinien.

1. Sardinien seit der Eroberung durch die Aragonesen bis zum Tode Eleonorens von Arborea 1403.

Von der Insel Sardinien ist zuletzt berichtet worden, wie der letzte Punct der sich noch gegen die Aragonesen gehalten hatte, Cagliari namlich, im Junius 1324 eine Capitulation erhielt <sup>1</sup>). Nicht volle zwei Jahre spater erkannten die Pisaner im Mai 1326 den Besitz Sardiniens bei Aragonien an; beide bis dahin über den Besitz der Insel verseindete Machte schlossen Friezden, wechselten gegenseitig die Gesangenen aus, und die Krone Aragonien trat in alle Rechte ein, welche dis dahin die Repusblik Pisa auf der Insel geübt hatte <sup>2</sup>).

Die Aragonesen thaten alles Mögliche, die Barone der Insfel in jeder Weise an sich zu ketten; besonders Hugo III., der Fürst des Judicates von Arborea, ward begünstigt und besaß

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 475. Auch von ben Berhaltniffen Genuas zu Sarbinien ift bafelbft bie Rebe gewefen.

<sup>2)</sup> Histoire de Sardaigne par M. Mimaut (Paris 1825.) tome I. p. 184. 185. Ich werbe biefem Werke vorzüglich bei ber Darftellung ber farbinischen Berhaltniffe folgen.

- 1329 bei seinem Tobe im Jahre 1329 ben britten Theil ber Insel; seine Sohne und Machfolger Peter III. und Mariano IV. waren ansangs im besten Vernehmen mit ihrem Könige und wurben am Hose von Aragonien auffallend ausgezeichnet. Neue Besitzungen wurden später dem Mariano in den Judicaten Cassliari und Logudoro durch König Alonso IV. (welcher 1327 auf seinen Vater Jacob in den aragonesischen Herrschaften solgte) verliehen. Der Ersolg aller dieser Bohlthaten war, daß Maziano den Plan fasste sich zum König der Insel zu machen. Mit ihm verdanden sich die im Norden Sardiniens begüterten sardinischen Zweige der Häuser Doria und Malaspina; es sam zu einer Empörung gegen die aragonesische Hoheit. Die Unzuhen und Kriege, in welche ausserdem Aragonien damals und
- 1336 besonders unter Alonsos († 1336) Nachfolger, Pedro, verwickelt war, begünstigten die Empörung, und diese nahm einen besons ders drohenden Charakter an, seit Pisaner und Genueser ebensfalls an Wiedersestsehung auf der Insel dachten 1). Endlich, nachdem Pedro die Angelegenheiten seiner Neiche in der pyresnäischen Halbinsel soweit geordnet hatte, daß er auch auf die auswärtigen Nebenbesitzungen mehr Ausmerksamkeit wenden durste, und nachdem ihm gegen Genua, das seine Ansprüche aus Sassarie erneuerte und vorzüglich die empörten Barone unsterstützte, Venedig zu Hüse kam 2), sanden wieder größere Rüstungen statt, die aufrührerischen Districte Sardiniens zur Ordnung zurückzusühren. Von dem Seekriege der verbündeten Venetianischen Geschichte die Rede gewesen; der unglückliche Aussgang desselben brachte die Genueser unter die Signorie des

1353 Erzbischofes von Mailand im September 1353 3), führte an biesem aber bem Fürsten von Arborea den machtigsten Bundessgenossen zu, sodaß die Aragonesen fast ganz auf Cagliari, Sassari und einige Burgvesten in Sardinien beschränkt wurden. Auch diese festen Puncte wurden von den Aufrührern bedrängt,

1354 und im Sommer 1354 musste sich Ronig Pedro felbst ente

<sup>1)</sup> Schmibt Geschichte Aragoniens im Mittelalter S. 270.

<sup>2)</sup> G. Abtheil. III. G. 79.

<sup>5)</sup> G. Abtheil. III. G. 489.

schliessen mit einer zahlreichen Flotte nach der Insel überzussehen, auf welcher er Algheri sosort belagerte '). Die Stadt ergab sich erst im December, und nach ihrer Ergebung eilte Pedro nach Cagliari, wo er das aragonesische Institut der Cortes oder Landstände, mit einigen Beränderungen versteht sich, auf Sardinien übertrug und den ersten Landtag hielt. Auf diesem ward den drei Ständen am 15ten April 1355 die 1355 neue Verfassung vorgelegt und als Vertrag beschworen.

Die brei Stande 2) welche die Cortes Sardiniens bilbeten, waren, wie fast überall im romano germanischen Gurova, Die Beiftlichkeit, ber Abel und die Abgeordneten ber ftabtischen Gemeinden. Man nannte biefe Stande, wie in Uragonien, stamenti ober bracci (st. ecclesiastico, militare, reale; weil nur konigliche Ortschaften, nicht die ber Pralaten und Barone Abgeordnete fandten, murbe ber Burgerftand ber fonig= liche genannt). Un der Spite der Pralaten stand der Erz= bischof von Cagliari; alle Bischofe, Ubte, Prioren und Guar= biane farbinifcher Rlofter gehorten ju biefem Stande und von ben Capiteln Deputirte. Un der Spige bes Abelftandes befand fich ber alteste in Cagliari anfaffige Mann von benen, Die ben Titel Bergog ober Markgraf führten; alle Lebentrager ber Rrone bilbeten bies stamento. Unter bem britten Stonde batte ber Reprafentant Cagliaris bie erfte Stimme. Bei allgemeinen Versammlungen prafibirte ein Commiffar bes Ronigs; folde Berfammlungen hatten in ber Regel nur bei Eroffnung ber Cortes und wenn bie Debatten geschlossen murben fatt; größtentheils verhandelten bie Stande feparirt. Much konnte jeder der drei Stande allein berufen werden, boch ift es nur in Beziehung auf den Udelftand ofter gefcheben.

Die Rechte der Cortes von Sardinien bestanden vorzuglich in einer bestimmten Theilnahme an der Legislation, in der Bewilligung der Steuern und Beden und in dem Schutz, den sie hergebrachten Rechten der Einzelnen und der Corporationen gewähren konnten. In der Form von Petitionen konnten sie

<sup>1)</sup> Schmibt Gefdichte Aragoniens S. 294.

<sup>2)</sup> hier folge ich ber Darftellung Mimauts, welcher biefer Bersfaffung ein eignes Capitel gewidmet hat. Tome I. p. 329 sq.

Leo Geschichte Staliens V.

Anträge und Vorschläge aller Art zur Berathung einbringen und so bei der Gesetzebung sogar die Initiative gewinnen. Die Beschlüsse der Cortes waren in einzelnen Abschnitten redigirt und erhielten, wie in Sicilien, den Namen Capitel. So wurden sie vom Könige bestätigt. Der Ort des Zusammenskommens war allezeit Cagliari.

Balb nachdem Pedro Algheri wieder eingenommen hatte, schloß er Frieden mit Mariano, dem eine vollständige Amnestie bewilligt wurde; er erhielt alle seine Besitzungen in Sardinien sowie die früher in Catalonien erlangten zurück und ausserbem für sich und seine Erben auf sunfzig Jahre alle Ortschaften, welche die Krone in dem Judicat Gallura besaß, gegen bestimmten ging in Son schien nun im Frühighre 1355 alles

1355 stimmten Zins '). So schien nun im Frühjahre 1355 alles zur Beruhigung und Aneignung der Insel Nothwendige von Pedro geschehen zu sein; aber kaum rüstete er sich zur Abreise, als neue Unruhen ausbrachen und es ließ als wäre Mariano nicht ganz theilnahmlos dabei; sosort griff ihn Pedro von neuem an im Junius und zwang ihn um Frieden zu bitten, den der Aragonese gern gewährte, da um dieselbe Zeit zwischen Genua und Benedig Friede geschlossen und Pedro also seiner Bundesgenossen beraubt worden war '). Mariano erhielt abermals die Amnestie und seine alten Besitzungen bestätigt, versor aber die Ortschaften in Gallura. Erst im September verließ Pedro die Insel, aber kaum sahen ihn die sardinischen Barone in einem Kriege mit Castilien beschäftigt, als sie von neuem gegen seine Beamteten zu den Wassen griffen. Die Aufrührer erhielten abermals Unterstützung von Genua; ein Wassenstill=

1356 stand welcher 1356 geschlossen wurde, war nicht von langer Dauer, doch zogen sich die Feindseligkeiten bis 1362 ohne entscheibende Begebenheiten hin. Seit dieser Zeit begannen Unterhandlungen zwischen Mariano und Papst Urban V., welcher, gereizt gegen Pedro wie er wegen geistlicher Ungelegenheiten in Spanien war, sich nicht ungeneigt zeigte dem Uragonesen die Insel abzusprechen und Mariano damit zu belehnen. Schon bedrängte Mariano zu Lande, sein Sohn Hugo zur See Ca-

<sup>1)</sup> Schmidt Geschichte Aragoniens S. 294. Mimaut l. c. p. 350.

<sup>2)</sup> f. Ubtheil. III. G. 82.

gliari auf bas argste, und nach ber Schlacht bei Driftano 1368. in welcher bie Uragonefen unterlagen, war Mariano fast Berr ber gangen Infel. Aber es gelang ihm bennoch gulebt nicht Die papstliche Belehnung zu erhalten, und 1376 befreite ber Tob Debro von biefem gefährlichen und hartnadigen Gegner. 3mar feste beffen Sohn Sugo IV. ben Rampf gegen Aragonien mit gleicher Erbitterung fort und ward babei von Louis von Unjou. bem nachherigen Aboptivsohn Giovannas I. 1) von Neanel. ermuntert; aber burch Graufamkeit und Brutalitat entfernte er felbst zu febr alle Gemuther von fich, um fie langer gegen ben rechtmäßigen Ronig vereinigen zu konnen. Um 3ten Mark 1382 fam es zu einer Emporung ber Bewohner von Driftano 1382 gegen Sugo, beren Opfer er und feine zwanzigjahrige Tochter, Benedetta, murde. Die Einwohner bes Judicates von Arborea (namlich ber Landschaft von Driftano, bes Biscontates von Baffo und der Graffchaft Goceano, Alle Sugos Unterthanen) erklarten fich fur eine republicanische Berfaffung und beschickten einen Lanbschaftstag ju Driftano mit ihren Abgeordneten: Sugos Guter murben gum Beften ber neuen Republif confiscirt 2), und biefer gewaltsam gegrundete Staat mard Genuas Dbbut untergeben, welches fich bie Erwerbung gefallen ließ, ohne bas Mindeste zu beren Schut zu thun.

Eine von Hugos Schwestern, Eleonore, war mit Branzcaleone Doria, bem Grafen von Monteleone, Marmilla und Anglona, vermählt. Boll Muth und Billensstärke fammelte biese Frau um sich die wenigen treuen Anhänger ihres Hauses und drang selbst mit ihnen in die emporten Landschaften vor. Der Ruf ihrer Tüchtigkeit und diese muthige Unternehmung

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 685. Louis war wegen der balearischen Inseln mit dem Konige von Aragonien in Zwist. Mimaut l. c. p. 197. Er hielt die Berträge die er mit Hugo geschlossen hatte, so schlecht, daß dieser ihm auf eine zweite Botschaft im August 1378 antwortete: "J'ai vu vos Ambassadeurs, ils m'ont fait part de vos frivoles excuses, je leur ai fait remettre ma réponse, et j'ai pris la précaution de faire enregistrer le tout dans ma chancellerie." — Ich gebe diese Antwort nach Mimauts übersetzung (l. c. p. 207.), weil mir das lateinische Original nicht zugänglich ist.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 216.

gewannen ihr balb Aller Herzen; Alles unterwarf sich ihr und sie ließ ihren ältesten Sohn Federigo zu Hugos Nachfolger erstlären, führte aber für benselben, ba er noch unmündig war, die Regierung. Sie zeigte sich milb und gerecht, sodaß unter ihr Ordnung und gesetliches Leben bald hergestellt waren, was um so nöthiger wurde, da der aragonesische Hof das Judicat Arborea nun für ein erledigtes und der Krone heimgefallenes Lehen erklärte. Der Vicekönig ließ ihren Gemahl, der um zu unterhandeln mit freiem Geleite nach Cagliari gekommen war, sestnehmen; sosort ries Eleonora ihre Unterthanen unter die Wassen und bedrängte die Aragonesen während des ganzen

1386 Sommers 1386. So erzwang sie ihres Mannes Freilassung und den Beginn neuer Unterhandlungen, die mit einem Friebensschlusse endigten, welcher endlich die Ruhe auf der Inselbegründete. König Pedro erhielt alle von Eleonorens Truppen occupirten Burgvesten zurück, und Eleonore machte sich anheisschig die von ihr ausserhalb des Judicates Arborea erhobene Brandschatzung an den königlichen Schatz zurückzuzahlen; übrigens behielt sie und ihr Sohn Federigo das Judicat Arborea gegen eine jährliche Lehensabgabe von 1000 Gulden. Die Gefangenen wurden von beiden Seiten freigegeben; Vicekönig sollte hinsühro immer ein Spanier sein, dessen Oberbeamtete konnten aber nur Sarden werden 1).

Pedro starb unmittelbar nach dem Schlusse dieser Ber-1387 handlungen am 5ten Januar 1387 2), und sein Sohn und Nachfolger Juan I. bestätigte den geschlossenen Bertrag. Er sandte als ersten Bicekönig Don Simon Perez de Arenoso,

1388 welcher im Januar 1388 die Cortes der Insel versammelte und das Judicat Arborea in ein Marquisat von Oristano verwandelte, welches Brancaleone Doria und Eleonore besitzen und nach ihrem Tode auf ihren Sohn Mariano (Federigo war inzwischen gestorben) vererben sollten.

Eleonore blieb von ihren Unterthanen geliebt, von ihren Konigen geachtet '), die eigentliche Regentin ihrer herrschaften.

<sup>1)</sup> Mimaut l. c. p. 219.

<sup>2)</sup> Schmidt a. a. D. S. 312.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1395 folgte Juan I. fein Bruber Martin bis 1410.

Brancaleone kummerte sich wenig um politische Verhältnisse; seine Gemahlin fasste den Gedanken das Gewohnheitsrecht und die frühern Anordnungen für die Gerichte ihrer Landschaften in ein geschriebenes Ganzes zusammenstellen zu lassen; die tüchtigsten Rechtsgelehrten Sardiniens standen ihr bei, und so gab sie der Insel ein Gesethuch, das zum Theil noch Geltung hat und den Litel Carta de logu sührt 1). Zu Ostern 1395 ward die neue Rechtsquelle seierlich publicirt.

Durch keine merkwurdige Begebenheit mehr wurde ber Friede Sardiniens unterbrochen, noch auch nur ein Jahr als bedeutender bezeichnet in den Annalen der Insel bis zu Eleonorens Tode im Jahre 1403.

2. Sardinien bis zu den Zeiten Ferdinands des Katholischen.

Mit Mariano V., dem Sohn und Nachfolger Eleonorens, der sie aber nur vier Jahre überlebte, erlosch dieser Zweig des Geschlechtes der Richter von Arborea. Brancaleone Doria suchte das Marquisat nun für sich zu behaupten; allein die Notablen unter den Einwohnern wählten den Enkel der ältesten Schwester Eleonorens, der Beatrice, welche mit dem Vicomte von Narsbonne Lara vermählt war, zu ihrem Fürsten, den jungen Vicomte Guillaume III. von Narbonne Lara 2). Dieser kam;

Bahrend einer Unwefenheit in Cagliari zeichnete er Eleonoren und ihre Familie fehr aus und bedachte ihre Unterthanen mit mancher Begunftigung.

1) S. Abtheil. II. S. 86. Das Gefetbuch ward zum allgemeinen Gefetbuch fur Sardinien gemacht in Folge eines Beschlusses von 1421 und gilt heute noch.

2) Mariano IV.

Sugo Beatrice, Eleonore — Brancaleone Doria
verm. mit Ai=
verm. wir Ai=
Benebetta mery von Nar= Feberigo. Mariano V
bonne = Lava

Guillaume II. — Guerine de Beaufort= — Guillaume de
Canillac Tinières

Guillaume III. Pierre de Tinières, Herr von Apchon.

CARDANS

1395

nach kurzem Wiberstand vertrug er sich mit Brancaleone, und Beibe vereinigt widersetzen sich nun den Versuchen des Vice-königs das Marquisat einzuziehen, wobei sie an den Doria und Malaspina im Norden der Insel gute helfer fanden. Schon glaubten die Sarden ganz gegen Aragonien obzusiegen, als Martin, der König von Sicilien, in Cagliari ankam 1)

1409 und den Aufrührern am 26sten Junius 1409 in der Nähe von San=Luri ein Treffen lieferte, nach welchem sich der Vicomte in Unordnung zurückzog. San=Luri, Monreale und andere Burgvesten wurden von den Aragonesen genommen, und dem General der aragonesischen Armee, Don Pedro de Torrelias, gelang es sogar in Dristano selbst einzudringen 2). Branca-leone und der Vicomte flohen nach Sassari, wo die beiden einflußreichsten Familien, die Catoni und Pali, sich für sie erstlärt hatten. Schwerlich hätten sie weiter noch Etwas gegen die königlichen Truppen unternehmen können, wäre nicht Mars

1409 tin am 25sten Tulius 1409 plohlich gestorben; boch auch nun schlug Torrelias alle Angriffe ber Emporer tapfer zurück. Branzcaleone scheint in dieser Zeit gestorben zu sein; der Vicomte suchte Huchte Husse in Frankreich und ließ als seinen Statthalter einen gewissen Leonardo Cubello, der ihn verrieth und gegen eine bedeutende Summe von Torrelias, der in Verlegenheit war,

1410 am 29ften Marg 1410 bas Marquisat faufte 3).

Der Vicomte verlor den Muth noch nicht; der alte König Martin von Sicilien starb schon am 31sten Mai 1410 zu Barzelona, kein volles Jahr nach seinem Sohne, dem Könige von

- 1) Bergl. Abtheil. IV. S. 696. Martin kam nach Sarbinien im Rovember 1408. Schmibt Geschichte Aragoniens S. 320.
  - 2) Mimaut l. c. p. 230.
- 3) Mimaut l. c. p. 232. "Le contrat de vente portait que, moyennant le paiement comptant de 30,000 florins d'or et l'obligation d'en payer 5000 par an à perpetuité, Leonard Cubello d'Alagon serait mis immédiatement en possession de la province d'Arborée, qui lui appartiendrait, à lui et à ses enfants légitimes, comme grand fier relevant de la couronne d'Aragon, et sous le titre de marquisat d'Oristano. Torrelias voulut installer lui-même ce riche et ambitieux feudataire, et le peuple qu'il avait acheté et qui crut l'avoir élu librement, le nomma juge par acclamation."

Sicilien. Auch Torrelias starb; der Vicomte erschien von seinen Freunden in Frankreich unterstützt plöglich von neuem auf der Insel und socht ebenso glücklich als tapser gegen die Aragonesen sowie gegen Leonardo. Sobald Ferdinand von Cassilien als König von Aragonien anerkannt war und den Vicomte selbst zu sprechen wünschte, übergab dieser seinem Better, dem Baron von Talleyrand, den Oberbesehl in Sardinien; er selbst eilte nach Lerida und schloß hier einen Vertrag, dem zu Folge er seine sardinischen Besitzungen für 73,000 Goldzulden 1) an den König verkaufte.

Mis Guillaume fpater nicht zu feinem Gelbe fommen . konnte, fing er von neuem Feindfeligkeiten auf der Infel an; allein nun hatte sich Leonardo befestigt und wurde fur bie Treue die er dem Konige bewies so mit Territorien bedacht, daß er wieder so reich ausgestattet mar wie die frubern Rich= ter von Arborea in ihren glanzenoften Zeiten. Der Bicomte verließ, ohne weiter Etwas erlangt zu haben, Sardinien fur immer 1415. 2018 er feinen Tod fand, 1424 in ber Schlacht 1415, 24 von Berneuil, hatte er burch Teffament feinen Salbbruder Pierre de Tinières zum Erben eingeset, deffen Bater Guil= laume de Tinières auch wirklich auf bie Insel kam, um bie Rechte feines unmundigen Sohnes geltend zu machen. fand nur unter ben Ebelleuten von Logudoro, die immer ge= gen Uragonien mit den Fursten von Arborea gekampft hatten, Unhang und konnte um fo weniger Etwas ausrichten, als ihm bas Bolk in ben Landschaften Arboreas felbst entgegen war. 3meimal war bereits Konig Ferbinands Nachfolger in ben aragonesischen Staaten, Alfons, auf Sardinien gewesen und hatte sich den sardischen Abel ganz gewonnen 2). Nachdem Guillaume de Tinières fast vier Sahre lang einen unbedeuten= ben Raubkrieg gegen ben Marquis von Driftano und bie Ura= gonesen geführt, fand er sich mit Alfons fur 100,000 Gold= aulben ab am 2ten Januar 1428 und erhielt bas Gelb balb 1428 nachber ausaezahlt.

1) Bon benen freilich Nichts als bas Draufgelb gezahlt wurde.

<sup>2)</sup> Bahrend feines Aufenthaltes in Cagliari im Jahre 1421 mar es eben, daß jene Cortes gehalten wurden, die Elconorens Gefesbuch zum allgemeinen Gefesbuch ber Infel machten. Mimaut l. c. p. 237.

Eine lange Zeit ber Ruhe erfolgte nun, nachdem die Unsgelegenheiten der wichtigsten Lehensherrschaft auf der Infel gesordnet waren. Auf Leonardo folgte zuerst sein altester Sohn Antonio; dann nach dessen kinderlosem Tode Salvator, der

1458 jungere. Inzwischen starb Alfons 1458 und Sarbinien, bas mit Aragonien vereinigt blieb, ward durch Alfonsens Bruder und Nachfolger Juan für ewige Zeiten mit Aragonien verbun-

1470 ben erklärt. Als 1470 Salvator ebenfalls ohne Nachkommenschaft zu hinterlassen starb, wollte ber König das Marquisat von Dristano einziehen 1), aber ein Enkel Leonardos I. durch dessen Tochter Benedetta, der ebenfalls den Namen Leonardo führte, trat als Erbe auf und nannte sich Leonardo II. Die Einwohner des Marquisates unterstüßten ihn mit den Baffen;

1475 auch die Genueser halfen, und im Jahre 1475 hatte er die Ruhnheit fogar Cagliari zu belagern; allein der aragonesische Feldherr Don Niccolo Carros zwang ihn zum Abzuge. Drei

1478 Jahre später 1478 erlitt er eine entscheidende Niederlage bei Macomer und suchte von Bosa zur See zu slüchten; allein der spanische Admiral Villamarina nahm ihn gefangen und brachte ihn nach Catalonien, wo er als Gefangener im Schlosse zu Kativa starb. Das Marquisat Dristano war seit seinem Unterliegen Theil der Domaine von Aragonien und blieb es, und seit der Anhaltepunct an den mächtigsten Vasallen der Insel wegsiel, wagten auch die kleineren keinen Ausstand mehr gegen das Gouvernement zu beginnen. Ferdinands des Katholischen Regierung versloß für die Sarden in innerer Rube.

Die Judicate Cagliari und Gallura hatten noch die Pisaner in kleinere Lehen zersplittert, indem sie sich die Stadt Cagliari selbst vorbehielten. Die Titel dauerten wohl noch, aber
ohne wirkliche Beziehung fort. Logudoro war kurz zuvor ehe
die Aragonesen die Herrschaft auf der Insel erlangten unter
die Doria, Malaspina und den Richter von Arborea getheilt
worden; Sassari hatten die Genueser an sich gerissen gehabt.

<sup>1)</sup> Es bestand als Marquisat bamais aus ber Canbichaft von Drisstano, aus ber Grafschaft Goceano, Marghine, bem Gebiet von Montesferro, ber Stadt Bosa und ihrer Umgegend. Minaut l. c. p. 242.

## Drittes Capitel.

#### Corfica.

### 1. Corfica bis zum Sahre 1336.

Der Vertrag durch welchen König Jacob von Aragonien auf Sicilien resignirte, übergab ihm ausser Sardinien auch Corsica als papstiches Lehen 1). Da aber die aragonesische Kriegsmacht von Bonisacius VIII. zu sehr gegen Sicilien in Anspruch genommen wurde, konnte Jacob zunächst keine Bersuche machen sich Corsicas mit Gewalt zu bemächtigen, und die Ermahnungen des Papstes an die Genueser und Pisaner, die Insel den Aragonesen friedlich zu überlassen 2), blieben nastürlich ohne Ersolg. Bonisacius VIII. starb, ehe Jacob irgend Etwas auf Corsica erreicht hatte 3).

An der Spize der genuesischen 4) Partei stand nun Gusglielmo da Pietraellerata; mit ihm waren besonders Arrigo und Guido dalla Catena; gegen sie stand ein ehemals pisanischer Richter aus der Familie Cinarca 5), dessen Feldhauptsmann Lupo d'Ornano den Guglielmo 1312 bei Marmorese 1312 schlug, ihn dann aber gegen das Anerdieten einer vortheilhaften Heirath mit Guglielmos Tochter entwischen ließ und dadurch selbst auf die Seite der Feinde des Richters trat. Die Genueser,

- 1) Abtheil. III. S. 475. und Abtheil. IV. S. 638. Die Belehnung mit diesen Reichen ward durch eine papstliche Bulle spater aussührlich bestätigt. Cf. Giovacchino Cambiagi istoria del regno di Corsica. tom. I. p. 208 sq. Daselbst sind auch die Lehensleistungen für die beiden Reiche genau bestimmt.
  - 2) Cambiagi l. c. p. 222 sq.
- 3) Des Abbate Cambiagi Geschichte ber Insel ist in Beziehung auf biese Zeit bloß eine Geschichte ber aragonesischen Ansprüche, nicht ber Berhattniffe auf ber Insel selbst, von benen wenig bekannt und bas Bebeutenbste schon in ber genuesischen Geschichte an mehreren Orten zerstreut beigebracht ist.
  - 4) Bergl. Ubtheil. III. S. 455 u. 456.
  - 5) Abtheil. III. S. 458 u. 459. Cambiagi l. c. p. 237.

aufgesobert ben gunstigen Augenblick zu benutzen, sandten ihrer Partei 2000 Mann unter einem Spinola zu Hulfe; der Richter ward gefangen und starb bald hernach im Kerker. Übrigens mischten sich die Genueser nicht in die inneren Angelez genheiten der Insel, liessen die Factionen des Adels in den kleinen Fehden ungestört gegen einander wuthen 1) und beshaupteten strenger nur Calvi und S. Bonisazio 2).

Ohngeachtet so die Infel im Gangen in ihrem alten Bu-

stande beharrte und namentlich die Aragonesen keinen Fuß auf dieselbe seiten, huldigte doch Jacob für dieselbe jedem der in dieser Zeit auf einander folgenden Papste, und auch sein Sohn 1328 Alsons leistete dafür die Lehenshuldigung. Die Art von Anarchie aber, welche inzwischen auf Corsica immer weiter um sich griff, wie man den Zehnten verweigerte, fremde Geistliche welche den Zustand der Kirche reguliren wollten, nicht achtete, wie die Kirchengüter verwahrlost wurden, wie die Geistlichen mit Kebsweibern lebten, die Schulen herabsanken, Meuchelmord und Tyrannei regierten, sieht man am besten aus dem Inhalt der papstlichen Ermahnungsschreiben, welche von Zeit zu Zeit nach der Insel erlassen wurden.

### 2. Corfica bis zum Jahre 1425.

- 1336 Im Sahre 1336 fuchte ein Genueser, welcher Ottone genannt wird, die Anarchie auf Corsica zu benuten und drang mit gemiethetem Volke bis Cinarca vor, um sich dieser Beste
  - 1) Cambiagi l. c. p. 240. "Dopo la di lui (sc. bee Midstere) morte i Genovesi non si travogliarono altrimenti negli affari dell' Isola, rimanendo al governo degli stati i respettivi Signori e Baroni, riserbandosi come prima Calvi e Bonifazio. Così rimasta senza alcun capo principale, non andò guari che ricominciarono le fazioni."
  - 2) Den Einwohnern dieser Stabte wurden, um sie dem genuesischen Interesse fester zu verbinden, die ausgedehntesten Privisegien zugestanden, und die genuesischen Podestaten, die dahin gesandt wurden, mussten vor Antritt ihres Umtes jedesmal die Statuten des Ortes und die abgeschlossenen Berträge mit Genua beschwören. Die Unzianen der Stadte standen dem Podest deschränkend als Stadtrath zur Seite. Ein hierher bezügsliches Diplom vom J. 1321 theist Cambiagi mit l. c. p. 242 sq.

und bemnächst der Insel zu bemächtigen. Ein Nesse bes früher erwähnten Richters (schlechthin Giudice da Einarca genannt), Rinieri da Cozi, war in Besitz von Einarca, wurde nun aber von den aufgewiegelten Einwohnern vertrieben, und Ottone trat an deren Spize. Rinieri ward von Lupo d'Ornano gesangen, und Ottone verdand sich mit einem der angesehnsten Edelleute von Corsica, mit Arrigo d'Attallà und bildete so eine der mächtigsten Parteien, welche fast die ganze Insel sich unterwarf und zuletzt zu Mariana eine allgemeine Versammlung der Notablen der Insel außschrieb. Hier huldigte der ganze Abel den Beiden, doch sollte nur Arrigo den Aitel "Signore di Corsica" sühren 1). Auf dem Rückweg von dieser Versammlung starb Arrigo, und Ottone war bald so bedrängt, daß er Cinarca um 400 Scudi an die Sohne Guidos dalla Catena verkauste und die Insel verließ. Die alte Anarchie dauerte fort.

Gegen die Tyrannei ber vielen kleinen herren fuchten im Jahre 1338 Guglielmo della Rocca und Orlando Cortinco da 1338 Patrimonio Hulfe in Genua und erhielten sie unter Unfuhrung Gottifredis da Livaggio; Orlando eifersuchtig auf Guglielmos Einfluß organisirte bald felbst ben Widerstand gegen biefe von den Genuefern unterftutte Macht, gab fich aber un= vorsichtig in Gottifredis Gewalt und wurde gehangt; Aleria ergab fich an die Genuefer; ein anderer Drlando, Berr von Ornano, Celavo und Cauro ward enthauptet; Guglielmo Cortinco ba Pietraellerata und fein Sohn wurde gefangen nach Genua gefandt, wo er im Kerker ftarb, und die Genueser ge-wannen wieder einen großeren Theil der Insel. Gottifredi ent= fernte sich 1340 und hinterließ Guglielmo bella Rocca als 1340 Statthalter. Sofort emporte fich ber corficanische Abel. Gu= glielmincello, ein Sohn Urrigos d' Uttallà, an beffen Spite 2), fand aber an Guglielmo und beffen Berbundetem, Arrigo d'Sftria, machtigen Wiberftand, welcher fortbauerte auch als Urrigo b'Aftria nach Sarbinien ging und bort feinen Tob fand. Gualielmo ftellte fich in ein gang abnliches Berhaltniß wie früher

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 266.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 268.

Sinucello bella Rocca 1). Den Genuesern zahlte er jährlich eine runde Summe und ward von biesen bafür in seiner Stelzlung als Richter über Corsica (mit Ausnahme von Calvi und Bonisazio) anerkannt. Trotz aller Versuche der Corsen, Guzglielmos Herrschaft abzuschütteln, erhielt er sich ohne weiteren Beistand der Genueser.

Die Huldigungen und Verhandlungen ber Könige von Aragonien in Betreff Corsicas hatten inzwischen am papstlichen Hose fortgedauert, doch trugen sie nur Erlaß der Lehenszahzlungen, Zugeständniß der Besteurung geistlichen Gutes und dergleichen Früchte, nicht den wirklichen Besitz der Insel ein, ohngeachtet noch Ermahnungsschreiben der Papste aus dieser

Beit auch an die Genuefer vorliegen.

Balb nach der Mitte des 14ten Jahrhunderts erschienen an der Spike einer neu sich bildenden Partei in Corsica zwei junge Männer, Arrigo und Polo, beide d'Attallà, die nun die religiöse Ungebundenheit so weit trieben, daß sie ihre Partei als einen Orden einrichteten, in welchem vollkommene Gemeinschaft der Güter, Weiber und Kinder stattsand. Die neue Secte hatte zuerst in Carbini angefangen, bald verbreitete sie sich über die Insel, zum Theil mit Gewalt der Wassen; endslich war der dritte Theil der Corsen ihr zugethan 2).

Vom papstlichen Hofe erfolgte sofort, als man Kunde bavon erhalten hatte, der Bannstrahl gegen diese Reger, und ein papstlicher Commissarius, von den rechtgläubigen Corfen unterstützt, verfolgte die Kirchenfeinde, die nun in Alessani ihre Macht vereinigten, aber bald geschlagen und sämmtlich wieder

bekehrt oder ausgerottet wurden.

Um diese Zeit suchte Guglielmo Bergleich mit dem Könige von Aragonien, um sich von dem Berhältniß zu Genua ganz frei zu machen. Sein Sohn Arrigo war früher als Geisel für seine Treue nach Genua geführt worden; nun kam er in 1358 den Kerker, befreite sich aber und entkam im Sahre 1358 glückslich nach der heimischen Insel, wo er die Herrschaft della Rocca behauptete. (Guglielmo scheint inzwischen gestorben zu sein.)

<sup>1)</sup> Abtheil. III. S. 455. 456.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 282,

Der ganze übrige Abel war wieder mit einander in Feindschaft; bessen Unterthanen suchten sich ganz zu befreien, die heilloseste Anarchie war auf der Infel.

An der Spitse des aufrührerischen Volkes stand Sambus cuccio von Allando (im Kirchspiel Bozio, im Bezirk von Corti); auf allen Seiten übersiel er die Barone, ließ sie tobten oder zwang sie zur Flucht; überall brach er deren Burgen und unsterwarf 1359 die ganze Insel, indem er alle Ortschaften die 1359 sich ihm nicht auschlossen niederbrannte, mit Ausnahme von Calvi und Bonisazio. Die Zeit dieses Volksregimentes wird in der corsicanischen Geschichte "il tempo del commune" genannt. Eine republicanische Verfassung ward eingerichtet; Bisguglia und Cinarca wurden Hauptstädte, und Nonza und S. Colombano erhielten neue Besestigungen; um aber einen sesteren Halt zu haben, ergab sich die neue corsische Republik der genuessischen Hoheit.

Der Papst Innocenz, welcher wohl sah, wie die Könige von Aragonien seit ihrer Belehnung mit Corsica die Insel nie ernstlich an sich zu bringen versucht hatten, und daß in der letzten Beit auch die Zahlung des Lehenzinses für dieselbe unsterblieben war, suchte sich nun mit Genua selbst wegen der Insel zu setzen und verlangte von der Republik im Jahre 1360, 1360 sie solle ihm als Urkunde der Anerkennung der Abhängigkeit der Insel vom papstlichen Stuhle eine Lehensabgabe zahlen. Während dieser Unterhandlungen verließ der genuesische Stattsbalter in Corsica, Giovanni Boccanera, die Insel 1361; sofort

<sup>1)</sup> Cambiagi citirt hiebei eine Stelle aus der Geschichte von Sorsica des Archibiacons von Mariana, Anton Pietro Filippini, welche ich sonst nicht kenne als durch Cambiagi, welche aber in ihren ersten neun Büchern nur eine Zusammenstellung der Nachrichten der alter corsischer Chronisen enthalten soll. Die hier citirte Stelle ist solgende: —, giudicando, che senza un sermo appoggio non potevano lungamente mantenersi, mandarono quatro ambasciadori a Genova la cui repubblica era floridissima e a nome del comune di Corsica si dettero al comune di quella, con patti che i Corsi non sussero astretti di pagar per alcun tempo se non soldi 20 per succo l'anno senz' altri carichi o gravezza alcuna. Accettorno quell' i Genovesi molto volentieri e vi mandorno per governatore Giovanni Boccanegra, il quale messe tutta questa provincia in pace."

fehrten viele von den Burgherren zuruck und befestigten sich, 1362 und Sambucuccio suchte 1362 in Genua Husse gegen sie. Ein neuer Statthalter, Tridano dalla Torre, ward von den Genuessern nach Corfica gesandt '). Dieser zerstörte abermals die Burgvesten, vertried alle Barone die sich der genuesischen Hosheit nicht fügen wollten, und stellte die Ruhe, welche gestört 1365 worden war, her dis zum Sahre 1365, in welchem abermals zwei Kactionen sich bildeten und die ganze Insel in einen Zus

stand ber Unarchie sturzten.

3mei Manner im Kirchspiel von Rogna im Diffrict von Corti, beide von niederer Herkunft, Caggionaccio ber eine, Riftagnaccio ber andere genannt, geriethen in Streit und fanben Schut und Unhalt jeder bei anderen adeligen Kamilien. Das Geschlecht ber Alziani interessirte fich fur jenen, bas Beschlecht ber Cofta fur biefen; es kam nach ber Sitte ber Infel Bu blutigen Begegnungen, und die Partei Riftagnaccios men= bete fich, ba fie Recht zu haben glaubte, an ben Statthalter Tridano, welcher nicht glaubte die Gegenvartei in Gute gu einem Bergleich bewegen zu konnen und beshalb Truppen fammelte, aber Nichts auszurichten vermochte. Gobald bies burch feinen Rudzug nach Biguglia, wo er residirte, offenkundig murbe, nahm fast die gange Infel an der Fehde Untheil. Die Baupter ber beiden Factionen famen auf Tribanos Auffoderung in Cafinca zur Unterhandlung zusammen; die Caggionacci aber ermordeten ben genuesischen Statthalter, und ber Udel befehdete fich nun wieder überall und ungehindert. Gegen biefes Unwesen trat Sambucuccio jum britten Male auf; er menbete fich um Sulfe nach Genua, und die Republik fandte ben brit= ten Statthalter, Giovanni da Magnera 2). Sofort murbe nun die caggionaccische Faction mit Gewalt zu Boden gebruckt. und ihre ehemaligen Unhanger wurden auf bas harteste mit Steuern und Bahlungen belaftet, bis die Genuefer felbft ein

1370 Einsehen hatten und 1370 Giovanni zurudriefen, an feiner Stelle aber zwei Statthalter Leonello Lomellino und Aluigi Tortorino bestellten, welche beiden Factionen genugthaten und

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 289.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 300.

die Infel in Ruhe regierten, bis einer der früher geflüchteten Barone, Arrigo della Rocca, der vergebens bei Aragonien Un= terftubung gefucht hatte, bei Olmeto landete und Unhanger fand. Er eroberte Cinarca, zog die caggionaccische Partei an sich, nahm Biguglia und Nonza ein und ward von seinem Unhange zum Conte del regno di Corsica ausgerusen. Der Abel siel ihm von allen Seiten zu, und die beiden Statthalter verlieffen die Infel; er aber richtete eine regelmäßige Ubministration ein und erhielt vier Sahre lang Rube und Frieden auf ber Infel 1). Ploglich im Sahre 1375 ging in Graf Urrigo 1375 eine innere Bermandlung vor: war er fruher liebenswurdig und gerecht, fo ward er nun gehaffig und tyrannifch. Wahrschein= lich hatte er trot feines guten Willens und trot bes auten Erfolges im Gangen ju fehr mit Widrigkeiten und Nachstel= lungen im Ginzelnen zu kampfen gehabt und fo fein Gemuth verbittert; die Folge diefer Berbitterung aber mar die Ubmendung seiner Untergebnen; bald brach auf allen Seiten der Aufstand aus. Sm Jahre 1376 wurden die Genueser abermals 1376 von der Arrigo feindlichen Partei zur Einmischung in die corfischen Angelegenheiten aufgefodert. Arrigo mard auf Corti Buruckgebrangt, bis der Feldhauptmann feiner Gegner, ein corfischer Edelmann, Giacopo ba Brando, fiel und beffen Leute ganglich in die Flucht geschlagen wurden. Arrigo fiegte nun auf allen Seiten, trat als Beamteter bes Ronigs von Aragonien, beffen Sahne er weben ließ, auf und verlangte die= felben Abgaben wie fruber die genuesischen Statthalter fur fich. Bon neuem kam es 1378 zur Emporung gegen ihn, und wie 1378 immer suchten auch diesmal die Aufrührer Hulfe in Genua; Die Republik aber lehnte alle weitere Ginmischung in corfi= sche Ungelegenheiten ab; es entschlossen sich bemnach funf ber reichsten und angesehnsten Burger von Genua bie von einer Partei auf Corfica gewünschte Unternehmung auf ihre Rechnung und zu ihrem Privatvortheil zu magen. Es maren Leonello

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 302. "Partiti i Genovesi in poco tempo Arrigo ridusse il regno in un perfetto stato, costituendo in ogni luogo i suoi Giusdicenti e Soldati, eccettuato in Bonifazio, Calvi e S. Colombano, i quali luoghi si contentò che rimanessero in alleanza coi Genovesi."

Lomellino, Giovanni da Magnera, Aluigi Tortorino, Andreolo Ficone und Cristoforo Marusso; ihre zu diesem Zweck errichtete Societat nannten sie die Maona 1).

Sobald die Fünf in Corfica angekommen waren und Arrigo einfah, daß es schwer sein würde sich gegen so reiche und mächtige Leute zu behaupten, trat er lieber als der Sechste in ihre Societät, sodaß sie nun Corsica mit Ausnahme Calvis, Bonisazios und S. Colombanos in sechs Districte theilten und jeder seinen Theil regierte. Dieser Zustand währte jedoch nicht lange; Arrigo griff von neuem gegen die übrigen zu den Wassen. Lomellino, aus Aleria nach Biguglia verdrängt, baute 1380 während dieses Kampses 1380 den Borgo und das Castello

1380 während dieses Kampses 1380 den Borgo und das Castello di Bastia, und in demselden Jahre ward Arrigo Herr der ganzen einen Hälfte der Insel mit Ausnahme Bonisazios, welches er auch bedrängte, dis ihn die Uneinigkeit seiner Bastarden, Calcagno und Ambrogino della Rocca, nöthigte Frieden mit

Bonifazio zu schlieffen.

Eine Zeit lang blieben nun die Angelegenheiten Corficas so geordnet, daß die Genueser Calvi und Bonisazio, Arrigo die eine Hälfte, die Maona sast die andere Hälfte der Insel hatte, und diese Societät bestellte immer nur Einen Statthalter für sich; doch hielten sich auf der Seite des Gebirges, welche die Maona inne hatte, auch noch viele Barone ganz frei. 1390 So blieb es, die 1390 ein gewisser Paolino da Campo Casso

bie Waffen gegen ben Statthalter ber Maona, Lomellino, ershob, weil dieser die ristagnaccische Partei, von welcher noch Reste übrig waren, zu sehr begünstigte. Der Krieg endigte mit Abberusung des Statthalters der Maona und Einsetzung 1393 eines neuen im Jahre 1393. Dieser, Batista Zovaglia, erwarb

34 Biguglia und Bastia, welches die Hauptbesitzungen der Maona gewesen waren, auch Cinarca, Lisca, Ricia, Gociurspola, Salasco, Barricini und andere Ortschaften, die er mit Ausnahme Cinarcas zerstören ließ. Graf Arrigo und dessen

<sup>1)</sup> Lateinisch Magonia: "Magoniam appellabant eam societatem." Pietro Corso bei Cambiagi l. c. p. 304. Gine ahntiche Gesellschaft in Genua, welche Chios besaß, hieß bie Monas; vergl. Abtheil. III. S. 533. Note. Ich hielt ben Ramen für griechisch, boch ist es wohl nur eine griechische Form für ein eigenthumtich genuesisches Wort.

Sohn Anton Lorenzo suchten Unterstützung in Aragonien und erhielten sie; die Caggionacci hatten sich ihnen, die Nistagnacci mehr und mehr der Maona angeschlossen; Batista Zovaglia aber ward bei Nonza geschlagen, und Arrigo kam allmälig wieser in Besitz der ganzen Insel, mit Ausnahme Calvis und Bosnisazios und regierte sie unter aragonesischer Hoheit.)

Seine Strenge bewog 1397 abermals eine corsische Par- 1397 tei in Genua Unterstühung und einen Anführer zu suchen; bie Republik sandte Tommaso Ponzano, welcher bei Biguglia Niederlage und Tod fand; an seine Stelle trat 1398 Nasaele 1398 da Montalto, welcher den Genuesern wieder die früher der Maona gehörige Hälfte der Insel erwarb. Als Arrigo 1401 1401 einen neuen Versuch gegen die Genueser machen wollte, erskrankte er und starb.

Die Rampfe ber Abornen und Fregosen hatten nun auf Corfica großen Ginfluß; Die Parteiung ergriff wieder alle Theile ber Infel, und einem ber folgenden Statthalter, bem Bartolo: meo Grimaldi, versagten die Corfen, nachdem sich vorher auch mehrere fruber Urrigo unterworfene Diftricte an Genua angeschlossen hatten, ben Behorsam, weil fie furchteten, die frango= fischen Einwirkungen, benen die Republik unterlag, mochten fich auch auf Corfica ausbehnen. Der Bischof von Mariana (Giovanni di Dmeffa), Paolino da Campocaffo, Bondinuccio da Chiatra, Kanuccio da Matra und andere herren riffen fich ganz von Genua los, und fie wie die ganze Infel riefen den Ronig von Aragonien zu ihrem Fursten aus und suchten bei bem Bicekonia von Sardinien Unterftugung. Die Genuefer, um diesen Bewegungen zu begegnen, sandten 1404 den Un= 1404 drea Lomellino mit einer zahlreichen Flotte als ihren Statthal= ter nach Corfica, und Francesco bella Rocca, ein Aboptivsohn Urrigos, ber an ber Spige ber aragonesischen Partei ftand, unterwarf sich kurz barauf, ba er von Aragonien nicht unterftust murde, fur's erfte der Republik.

Leonello Lomellino, welcher früher als Mitglied der Maona bei weitem mehr als die anderen Mitglieder für diese Unter=

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 306. — "sotto la protezione del Re d'Aragona."

Leo Geschichte Staliens V.

1405 nehmung aufgewendet hatte, wusste es nun 1405 beim frans gofischen Statthalter in Genua babin zu bringen, bag biefer ibm allein ben Befit ber Insel jufprach und ben Titel eines Grafen von Corfica ertheilte. Leonello fam nach ber Infel und fuchte fie unbedingt feiner Berrschaft zu unterwerfen, aber ein Schwestersohn Urrigos bella Rocca, Bincentello b' Ifria, kehrte aus Catalonien, wohin er nach bem Tobe bes Dheims gegangen war, mit einer aragonesischen Galeere und mit anberer Unterftubung bes Ronigs Martin von Sicilien gurud, bemachtigte fich Cinarcas und hatte bald, unter aragonesischer Sobeit, die gange eine Salfte der Insel fur fich, worauf er gegen Lomellino zog und ihn endlich zwang Corfica zu verlaffen, wo ihm blog Baftia blieb. Much biefe Befte übergab Lomellins Statthalter fur 200 Scubi an Bincentello, und Diefer hielt nun in Biqualia eine Versammlung ber Notablen, Die ibn als Grafen von Corfica und gragonelischen Bicekonia anerkannten.

Lomellino mit zahlreicher Mannschaft; Vincentello, verwundet in diesem Kampse, muste auf einige Zeit nach Sicilien gehen, und Andrea eroberte einen großen Theil der Insel; bald aber kehrte Vincentello mit drei großen und mehreren kleinen Fahrzeugen des Königs Martin von Sicilien zurück und trat als aragonesischer Statthalter auf; doch vermochte er den Genuefern Capocorso und einige andere Districte der Insel, die Andrea erobert hatte 1), nicht wieder zu entreissen, da der Abel in diesen Gegenden selbst die genuesische Herrschaft lies ber wollte 2).

Während Vincentello bei König Martins Unwesenheit in Sardinien dahin gegangen war, um ihm seine Huldigung darzubringen, empörte sich das Cinarchese und andere Landschaften und pflanzten die genuesische Fahne auf; aber Vincentello

<sup>1)</sup> Die Stabte Calvi und Bonifazio wurden von diefen Rampfen nie berührt, ba fie, ohngeachtet des genuesifchen Pobestaten, mehr ale eigne Staaten erschienen und nicht im wesentlichen Busammenhang mit ben Berhaltniffen ber Statthalter.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 309.

mit aragonefischer Gulfe bezwang fie nicht nur balb, fondern erneuerte 1411 ben Rampf gegen ben genuesischen Statthalter 1411 und drang 1414 bis unter die Mauern von Bastia vor. Auch 1414 bie Genueser unterflütten nun ihre Beamteten nachbrucklich, und ber ihnen zugethane Theil des corfischen Abels stellte bewaffnete Maffen auf, als beren Caporali die Barone und machtigen Geiftlichen felbst genannt werden; Vincentello ward in ber Gegend von Mariana zum Rudzug genothigt. Nachbem im Sahre 1415 Tommaso ba Campofregoso Doge von 1415 Genua geworden war, erhielt beffen Bruder Abraamo bie Statthalterschaft in Corfica; er in Berbindung mit ben corfi= fchen Caporalen fuchte nun ber aragonesischen Partei eine Gegend nach ber andern zu entreissen 1), und wirklich hatte er, besonders während einer abermaligen Abwesenheit Vincentellos in Catalonien, vieles Glud. Als er nach Genua gurudging, hinterließ er Pietro Squarciafico als feinen Stellvertreter. Ge= gen biefen erhoben fich 1417 bie Bifchofe von Mariana und 1417 Aleria und andere Sauptlinge der Infel; und da die Republik Abraamo ohne Unterftugung ließ, unternahm es biefer Corfica auf eigne Rechnung zu erobern. Much Bonifazio hatte fich gegen bie Genuefer erklart, muffte fich nun aber nebft anderen Ortschaften an Abraamo ergeben, welcher Commandanten bafelbst bestellte und nach Genua guruckfehrte. Endlich 1419 1419 ging Vincentello mit zwei aragonesischen Galeotten in feine Beimath zuruck; er eroberte, mit Sulfe ber ihm zugethanen Partei, fast bie gange westliche Salfte ber Infel, brang nach Corte vor, baute hier bas fefte Schloß und erfocht auch in ber öftlichen Balfte manchen Vortheil; Squarciafico ward gefangen. Sierauf fendete Abraamo ben Undrea Lomellino als feinen Stellvertreter mit 400 Miethfoldaten; aber auch biefe schlug Bincentello und nahm Biguglia, fodaß Abraamo sich gezwungen sab zu Unfange bes Jahres 1420 felbst mit 700 1420 Mann nach ber Infel zu kommen. Auf bem Marich gegen Biguglia ward er geschlagen und nebst Unbrea gefangen; Bincentello eroberte Baftia und bie anderen Plate ber Genueser; gang Corfica gehorchte ihm als aragonefischem Bicekonig, nur

<sup>1)</sup> f. Abtheil. III. G. 528.

Bonifazio und Calvi widerstanden noch, bis Konig Alfons von Aragonien felbst von Sarbinien nach Corfica kam und bie Stadt Calvi eroberte; andere fleinere Plate, Die burch Calvi gehalten worden waren, mufften fich ebenfalls ergeben, und in Miaccio famen bie Pralaten und Caporalen ber Infel gufam= men, um ihrem Konige zu huldigen. Sierauf zog Alfons gegen Bonifazio. Die Berstärkungen, welche Abraamo unter bem Befehl feines Bruders Giovanni diefer feiner letten Befigung auf Corfica jugedacht hatte, wurden bis in ben Decem= ber 1420 von widrigen Binden aufgehalten; die fürchterlichste Hungersnoth brach in der seit dem 13ten August belagerten Stadt aus, sodaß die Einwohner zuletz in das aragonesische Lager fandten und fich zur Ergebung erboten, wenn fie in 40 Tagen feine Gulfe von Genua erhielten; eben noch in ber bochsten Noth kam wirklich Giovannis Flotte mit anderen genuefischen Unterftubungen an; ein Theil ber aragonesischen Flotte mard verbrannt; Calvi emporte fich und fcbloß fich wieber an Genua an; die Belagerung von Bonifazio muffte aufgehoben werden, und Alfons verließ die Infel am 5ten Januar. Vincentello aber erhielt Corfica, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, bei Aragonien.

### 3. Corfica bis zum Jahre 1492.

Dhngeachtet der Kampf zwischen der genuesischen und aragonesischen Partei auf Corsica aufgehört hatte, dauerten doch die
kleinen, durch die Sitte der Blutrache unter dem corsischen Adel erzeugten Fehden ununterbrochen sort; in kirchlicher Hinsicht fand noch immer eine große Verwilderung statt 1). Um 1430 in Alles mehr Ordnung zu bringen, befolgte Vincentello 1430
daß frühere Versahren der Genueser, die Angesehnsten des geistlichen und weltlichen Abels zu Caporali oder Häuptlingen in
gewissen Districten zu ernennen; dabei versah er es aber, in-

<sup>1)</sup> Martin V. ernannte beshalb 1425 ben Bifchof von Sagona, Giacopo be Orbinis, zu feinem Legaten auf ber Infel burch eine Urkunbe, bie Cambiagi mittheilt l. c. p. 326.

bem er bem einen biefer Caporali, bem Luciano ba Caffa. einen größeren Ginfluß gestattete als ben anbern, und bie Infel baburch schon 1431 gur Emporung brachte, fobaf Simone ba 1431 Mare als Saupt ber Gegenpartei auftrat. Es gelang biesmal noch die Aufrührer wieder zu begütigen; aber als Bincentello 1433 burch eine Steuer neue Unzufriedenheit erregt hatte, ver- 1433 sammelten fich die Caporali in Querciolo und ftellten abermals Simone an ihre Spite. Bincentello muffte nach Cinarca. dann, auch hier belagert, aus Cinarca fluchten und wollte nach Sardinien gehen, wurde aber unterweges verschlagen und fiel dem Giovanni d'Istria in die Hande. Schon war Giovanni burch bas Bersprechen, Die Stadt Baftia befommen zu follen. fur Vincentello gewonnen, als Beide wieder von bem Genues fer Zaccaria Spinola gefangen wurden, ber fie nach Genua brachte, wo man Vincentello im großen Sagle bes Valaffes enthaupten ließ, 1434. 1434

Unter Vincentellos Anhang war nun der Mächtigste Paolo bella Rocca; dieser vertrug sich mit Simone da Mare, und auch die anderen Caporale liesen sich finden; aber 1436 er: 1436 starten viele von ihnen wieder Paolo auf einer Versammlung in Venzolasca zum Grafen von Corsica und verliessen Simone, der nach Genua sliehen musste. Hier verband er sich mit den Söhnen Rasaeles da Montalto, Giovanni und Niccold, und vereint sührten sie Truppen nach der Insel, wo sich wieder eine ansehnliche Partei für diese Genueser erklärte, sodas die Orei die ganze östliche Hälste von Corsica mit Corte, das ihnen Paolo für 200 Scudi ließ, behielten, 1437.

Nicht lange nachher nahmen die beiden Montalten den Simone gefangen und suchten allein das Gewonnene zu beshaupten; Simones Freunde aber traten ihnen entgegen und der Kampf dauerte noch, als 1438 Tommaso da Camposre: 1438 goso-seinen Neffen Giano als Statthalter der Nepublik Genua nach Corsica sandte. Dieser setzte Simone in Freiheit, stellte den Frieden leidlich her, suchte aber vor allen Dingen soviel Geld zusammenzubringen wie möglich und verließ 1440 die 1440 Insel (wo er noch die Gründung von S. Fiorenzo veranlasst hatte) reich, aber ohne die Liebe und Achtung der Einwohner gewonnen zu haben.

Einige Beit bernach kam er zurud, um ben Rampf gegen ben Grafen Daolo fortzuseben, bis es zu einem Bergleich fam, ber bie eine Salfte Corficas bem Grafen, Die andere ben Benuefern ließ. In Genua unterlagen inzwischen die Fregofen. und ber Doge Rafaele Aborno fandte Untonio und Niccold ba Montalto als Statthalter ber Republik nach ber Infel; Giano fuchte fich auch zu halten, ward aber auf Baftia beschrankt. Babrend fich die beiden genuesischen Factionen so auf der Infel befehdeten, landete ploblich ein Reffe Bincentellos, Giudice b' Ifria, mit Miethfoldaten in Aleria, zog hierauf nach Corte und verfammelte die Notablen, welche ihn zum Grafen von Corfica ausriefen; besonders mit Bulfe bes Bischofs von Aleria ward es ihm moglich einen großen Theil der Infel zu erobern, er beleidigte bann aber biefen, fobag berfelbe feine Gefangen= nehmung veranlaffte, worauf er Corfica wieder verließ und nach Sarbinien ging. Immer neue Unordnung und Auflofung griff um fich; ihr zu fteuern, berief ber Bischof von Meria ins-

griff um sich; ihr zu steuern, berief der Bischof von Aleria ins1444 geheim im Mai 1444 eine Versammlung der Notablen, und diese beschlossen die Insel wieder ihrer ursprünglichen Herrin, der römischen Kirche, zu übergeben. Eugeniuß IV. empfing mit Freuden die Botschafter und sandte Monaldo Paradisi als seinen Commissam mit 60 Soldaten und einem Schreiben an die corsische Nation hinüber, indem er zugleich die Genueser sur widerrechtliche Usurpatoren und Aprannen der Insel erstlärte 1). Der größte Theil der Caporalen nahm den papstelichen Statthalter, als er in Benzolasca erschien, mit Jubel auf; ein anderer kleinerer Theil aber, der nicht von dem Bischosse zu jener geheimen Besprechung eingeladen gewesen war, schloßssich dem genuesischen Statthalter an und trat den Prätensionen der Kirche entgegen. Giovanni da Montalto, so hieß der Statthalter damals, hatte inzwischen auch Bastia gewonnen, bald blieb ihm aber auch Nichts als diese Statt und Calvi

1445 und Bonisazio. Im Jahre 1445 sandte der Papst an Parabisis Stelle den Jacopo da Gaeta als Statthalter, ben Bischof von Potenza; durch seine Habsucht entsernte dieser die Caporalen von sich, sodaß sie sich zum Theil wieder ihr eignes Haupt,

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 331.

Rinuccio da Leca, wählten, bis biefer bem Bischofe in ber Schlacht unterlag und selbst ben Tod sand; bann fügten sich die Widerspenstigen. Im Jahre 1446 ward ber Bischof Fran= 1446 cesco Angelo papstlicher Statthalter 1).

In biefer Beit fehrte ber Graf Giubice b' Iftria gurud, verband fich mit Rafaello da Leca und bilbete eine besondere Partei. Der Doge von Genua feste Gregorio Aborno gum Statthalter und unterftutte ibn; als aber Gregorio gefchlagen warb, vermehrte ber Papft immer bedeutender feine Streitfrafte auf ber Infel und fandte als Unfuhrer Mariano ba Norcia hinuber; Die verbundeten Barone fugten fich ber papfts lichen Sobeit, und auch Baftig mar ingwischen von ben Genuefern übergeben worden. Die gange Infel, mit Musnahme Calvis und Bonifagios, gehorchte ber Rirche von Rom. 218 aber Eugenius im Sahre 1447 ftarb, versuchte Mariano ba 1447 Morcia, ber papftliche Befehlshaber, felbft fich jum Beren ber Infel zu machen. Er nahm Giubice b' Iftria und andere Bauptlinge ber Infel gefangen, aber Rafaello ba Leca, beffen er nicht habhaft werden konnte, schlug ihn und befreite bie Eingekerkerten, und Mariano gehorchte, als ihn Nicolaus V. aus Corfica abrief. Dem folgenden Statthalter bes Papfies, Sacopo ba Gaeta, unterwarf fich wieder die gange Infel bis auf Calvi und Bonifazio.

Inzwischen fand in Genua eine Umwälzung statt; Giano ba Campofregoso, der früher selbst Statthalter in Corsica gewesen war, ward Doge<sup>2</sup>), und der Papst war der fregosischen Partei so ergeben, daß er Gianoß Bruder Lodovico zum papstlichen Commissar und Signore der ganzen Insel Corsica erstlärte. Der papstliche Statthalter übergab ihm auch daß Regiment, aber kaum hatte Lodovico wieder den Rücken gewendet, als sich die Corsen unter Anführung Marianoß da Gaggio empörten. Kaum war diese Empörung unterdrückt, als

<sup>1)</sup> Cambiagi (l. c. p. 334.) theilt bie Urfunde barüber mit: "Venerabili fratri nostro Francisco Angelo Episcopo Feretrano. Insulae nostrae Corsicae, ejusque civitatum, terrarum et locorum omnium, pro nobis et Romana Ecclesia in temporalibus gubernatori salutem" etc.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. S. 537.

Lobovico, ber abermals nach Corfica gekommen war, burch ben Tob seines Bruders nach Genua gerusen wurde, und die zurückbleibenden Genueser benahmen sich so übermüthig, daß abermals in einer Nacht der Aufstand auf allen Seiten gegen sie mit Ermordungen begann. Unter solchen Umständen kam

1449 1449 Galeazzo da Campofregoso, Lodovicos Neffe, als bessen Statthalter nach ber Insel, und es gelang ihm die Ruhe wiederherzustellen und den Stolz der Caporale einigermaßen

herabzudrucken.

Eine ganz eigne Erscheinung bietet die Geschichte von 1451 Corsica im Sahre 1451. Ein Franciscaner, Fra Niccold, kam von Neapel nach der Insel und stiftete hier einen politischen Orden, dem sich viele der angesehnsten Caporale anschlossen ist er suchte sich durch denselben zum Herrn der Insel zu machen, aber Rasaello da Leca wusste es beim Ordensgeneral dahin zu bringen, daß Niccold von Corsica abberusen wurde. Der Orden wählte nun Galeazzo da Camposregoso zum Prior, und diente nur dazu diesen in seiner Gewalt zu besestigen, die er ihm ansangs hatte rauben sollen.

Eine Privatsehde veranlasste auch noch einmal die Einmischung des Königs Alsons von Aragonien. Giudice, ein Sohn des früher erwähnten Grafen Paolo della Rocca, überfiel seinen Oheim Antonio, mit dem er in Fehde war, und ließ ihn für todt liegen. Dieser erholte sich und ging nach Neapel, um mit aragonesischer Hülse eine Partei zu gewinnen und dann sich zu rächen. Alsons sandte Giacomo Imbisora als seinen Vicekönig mit Antonio und 200 Mann nach der Insel; Giacomo gelang es eine Ausschnung zwischen Giudice und Antonio zu stiften, und von der Familie della Rocca unter-

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 338. "Questi vedutosi così ben ricevuto dai Popoli di là dai monti, che approfitandosi di questa bella occasione propose di erigere una Confraternità. Non andò guari che tutti si mostrarono ansiosi di esserne individui e tra questi i primi Signori inclusive il Conte Paolo. Questo nuovo istituto sotto il velame di devozione nutriva idee tendenti ad alti fini. Le principali Leggi erano di non riconoscere altri Capi che il loro Priore, occupando esso per allora tal carica. Così politicamente facendo si cattivò la benevolenza di quasi tutta la nazione."

stütt schien es wirklich als sollte die aragonesische Krone wiesber bedeutende Erwerbungen machen, als Giacomo starb, und die Familie della Rocca unter sich in Fehde gerieth. Nun hatte Alsons einen Theil der Insel; Calvi und Bonisazio waren eigentlich genuesisch; der größte Theil der Insel camposregossisch; einige Barone behaupteten sich wieder bei völliger Unabshängigkeit. Um dem ewigen Blutvergiessen unter diesen Parzteiungen ein Ende zu machen, hielten die Häupter des Bolkes 1453 einen Tag zu Lago Benedetto am Golosluß, und Alle 1453 beschlossen einmuthig sich der so weise und gerecht administrizten Bank von S. Giorgio zu Genua zu unterwersen; die camposregosische Familie willigte in diesen Beschluß und scheint ihn sogar besördert zu haben, weil sie sich allein gegen die weiteren Unternehmungen des Königs Alsons zu schwach hielt 1). Bedingungen bei dieser Unterwersung waren: daß die Bank keine neuen Caporale ernenne, daß sie ohne Einwilligung der Häupter des Bolkes keine Steuer auslegen dürse, daß der Abel seine Gerichtsbarkeit mit Ausnahme des Blutbannes beshalten solle, daß der Insel ihre alten Rechte und namentlich das Verhältniß zum römischen Studte gewahrt werden müssten; endlich solgten dann noch Bestimmungen über dürgerliche Vershältnisse, handel, Lebensmittelpreise u. s. w.

Die Bank nahm die neue Besitzung an und fandte zuerst Pier Batista Doria mit 500 Mann hinüber als Visitatore. Papst Nicolaus bestätigte dies Arrangement und gab der Republik Genua das Privilegium, daß in Zukunst die Bisthümer der Insel nur mit Genuesern besett werden sollten.

Pier Batista kam balb in Besitz der östlichen Hälfte des Landes, in der westlichen fand er größeren Widerstand. Im September desselben Sahres erschien als erster Statthalter der Bank Selvago de' Selvaghi, der die Insel noch weiter unterwarf, aber an Rasaello da Leca einen erbitterten Feind sand, da er ihn und andere Häuptlinge eines Theiles ihrer Lehen und ihres Unselns zu berauben suchte. Rasaello verdand sich nun mit der schon sehr bedrängten aragonesischen Partei, und Pier Batista Doria musste von neuem bewassnete Mannschaft

<sup>1)</sup> Filippini bei Cambiagi l. c. p. 340.

nach Corfica führen. Aber auch ein neuer Vicekönig, Berlingero bi Rillo, mit acht Galeeren und mehrern Transportsahrzeugen kam nach S. Fiorenzo. Auch aus Sardinien und Majorca erschien aragonesische Mannschaft, sodaß sogar 700 italienische Miethsoldaten unter Giovanni dalle Trecce den Genuesern das übergewicht nicht wieder verschaffen konnten. Nach mehrern entschiedenen Niederlagen musste sich der Rest des genuesischen Heeres nach Calvi zurückziehen.

Plotzlich, als die Genueser schon barauf gefasst waren sast die ganze Insel an Aragonien gelangen zu sehen, rief König 1455 Alsons im Sahre 1455 seinen Bicekönig mit den Truppen ab, weil die Türken nach dem Falle Constantinopels weit und breit in den Küstenländern des Mittelmeeres Furcht und Besorgnis erregten, und der Papst einen Kreuzzug gegen sie betrieb. Rafaello hielt allein die aragonesische Partei aufrecht; er schlug die Anhänger der Genueser dei den Rocche di Sia, und bald hernach einen genuesischen Ansührer, Geronimo da Savignone; sein Glück dauerte, dis der neue genuesische Statthalter Urbano di Negro ankam; dann blieb ihm Nichts übrig als sich in Leca zu besestigen; sein Berdündeter Giudice della Rocca setzte sich ebenso in Barricini. Die Bank wünschte auch diese beiden 1456 Ortschaften zu unterwersen und schickte 1456 als Gouverneur den kriegsersahrenen Antonio Calvo: Leca siel, und Rasaello.

den kriegsersahrenen Antonio Calvo; Leca siel, und Rasaello, selbst gefangen, ward mit dem Stricke bestrakt. Sein Schicks sal theilten ausser seinem Bruder noch 22 Mitglieder seiner Familie 1). Der Gouverneur des solgenden Jahres, Antonio

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 346. — "e 22 altri della sua famiglia benchè i più nobili dell' isola, e quel che è peggio innocenti, non avendola risparmiata neppure ai piccoli fanciulli." — Gegen die Vorzwürfe, die Alfons deshald dem genuesischen Gouvernement macht, entschulbigt sich dies damit, theils daß nicht die Republik sondern die Bank die corsischen Angelegenheiten geleitet habe, was freisich keinen Unterschied mache, da die Republik gern auf sich nehme, was ein so wesentliches Gied derselben wie die Bank thue; theils daß Rasaello eidbrüchiger Rebell gewesen sei. "Sed ne videamur ex hac verdorum brevitate nolle intelligi, Ranucius Leocanus, longo jam ante tempore, seque ac filios ob terras suas tutelae nostrae commiserat; in qua side adeo constanter perseveravit, ut pro republica pugnans, armatus in acie caesus sit. Quum succedentes silii vellent et ipsi sidei suae pignus aliquod

Manetto, zwang endlich auch ben Giudice bella Rocca nach Sardinien zu entfliehen, und die Bank regierte nun ganz Corssica und hielt mit der aussersten Strenge die wilde Freiheitstust der Einwohner in Schranken. Als im Jahre 1459 die 1459 Reste der Familie da Leca und die Familie bella Rocca einen neuen Bersuch machten sich auf Corsica sestzusehen, ward Anstonio Spinola gegen sie gesandt. Er bot den Ausrührern freies Geleit und Amnestie; alle nahmen es an ausser Giocante da Leca, der nach Livorno ging, und die Folge war, daß Spinola die anderen alle bei einem Gastmahl, das er ihnen in Bico gab, gesangen nehmen und auf der Stelle hinrichten ließ. Ausser Giocante entkam von der Familie Leca nur noch ein Knade, der den Nachsorschungen der Genueser entzogen wurde, Giovan Paolo da Leca.

Im Jahre 1460 fanden die mit der Regierung der Bank 1460 unzufriedenen Corfen bei einer genuesischen Partei, bei den Fregosen, selbst einen Anhalt. Die fregosische Familie wünschte das Besithum der Insel der Bank wieder zu entreissen und reizte deshald den Abel zum Ausstande, welchen Bincentello d'Istria und Ambrogio da Omessa, der Bischof von Aleria, in Berständniß mit ihnen organisirten; Tomassino da Campozstegoso führte selbst Truppen der Ausstührer und ward gestangen nach Genua gebracht, aber durch seine mächtigen Berwandten ward er nicht nur frei, sondern so unterstützt, daß er von neuem in Corsica austreten konnte, wo er von seinem Anhange als Graf von Corsica begrüßt ward. Es geslang ihm die Bank ganz aus dem Besitz der Regierung zu verdrängen.

Nachdem im Jahre 1464 Genua an Mailand gekommen 1464 war, fandte ber Herzog den Francesco Manetto ab, um in seinem Namen Corsica zu verwalten; ein Theil der Einwoh= ner erkannte Mailands Hoheit an, ein anderer widersetze sich,

dare, Genuam venere, seque jurejurando obstrinxere ad fidelitatem et obedientiam Magistratus S. Georgii. Nec his contentus, Raphael e fratribus se in Auriam familiam adscisci petiit et impetravit. Hic, quieta consilia perosus cum sententiam mutasset et paterni propriique promissi immemor seque ac suos in rebellionem praecipitasset, misso exercitu captus est et quas meruerat perfidiae poenas luit."

und Mord, Brand, Krieg und Unordnung aller Art war die 1470 Folge, dis im Sahre 1470 der größte Theil des Adels der Insel Carlo da Casta, einen vom Herzoge begünstigten Capo-rale, an seine Spike stellte; dalb verliessen diesen zwar wiesder viele seiner Anhänger und stellten Vinciguerra della Rocca, einen Sohn des Grasen Paolo, an ihre Spike, aber im Ganzen blied doch das mailandische Gouvernement anerkannt und die Hauptorte den mailandischen Gouverneuren unterworfen. Einer von diesen, Batiska Amelia, erregte während seiner Verschen

1476 waltung 1476 durch seine Habgier ben Widerwillen der Insulaner gegen Mailand; nach des Herzogs Galeazzo Maria Ermordung kehrte Tomassino da Camposregoso aus Toscana, wo

1477 er sich aufgehalten hatte, nach Corsica zurück im Julius 1477 und ward mit Freuden in S. Fiorenzo empfangen. Die Herzogin von Mailand sandte 2000 Mann unter Ambrogino da Lughignano gegen ihn, die ihn schlugen und gefangen nahmen. Er gewann in Mailand, wohin er gebracht wurde, Simonetta und die Herzogin so für sich, daß diese ihm (zugleich um die Fregosen an sich zu ketten) selbst die Insel schenkte und

1481 durch ihre Leute übergeben ließ. Im Sahre 1481 kehrte er nach der Insel zurück. Giovan Paolo da Leca hatte inzwis schen einen Sohn Ristoruccio und eine Tochter; jener ward mit einer Tochter Tomassinos, diese mit einem Sohne dessels ben, Giano, vermählt; Carlo da Casta und Vinciguerra della Rocca wurden einigermaßen gedemuthigt, und der Friedenszus

1482 stand kehrte endlich wieder; doch nur bis in's Jahr 1482, in welchem die Corfen auch Tomassinos überdrüssig waren. Dieser half sich glücklicher Weise dadurch, daß er das Regiment seinem Sohne Giano überließ und nach Genua ging. Auch Giano brachte es in kurzem dahin, daß er das Regiment einem Statthalter, Marcellino da Fanirole, übertragen und nach Genua gehen musste. Endlich rief Rinuccio da Leca den Jascopo d'Appiano, Herrn von Piombino, herbei, welcher seinen

1483 Bruder Cherardo da Montagana 1483 mit 300 Mann nach ber Insel sandte. In Lago Benedetto schwor Cherardo die Insel ganz von den Genuesern zu befreien und ward zum Grafen von Corsica ausgerusen; Tomassino aber verkaufte die Plage, die noch von seinen Leuten besetzt waren, um 2000 Scudi

b' oro an die Bank von S. Giorgio, und diese sandte als Gouverneur Francesco Panmoglio, der Gherardo ganz aus Corsica verscheuchte. Kleinere Unruhen nur werden bis 1492 noch erwähnt, besonders von Giovan Paolo da Leca betrieben, welcher 1489 nach Sardinien sliehen musste. Im Jahre 1492 1489.92 wurde nicht weit von dem alten Flecken Ajaccio die Stadt und Festung Ajaccio gegründet.

## Eilftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1492 bis zum Jahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthumlich=italienischen Staatslebens.

## Erstes Capitel.

Rarls VIII. von Frankreich Zug nach Neapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in Ita= lien bis auf Savanarolas Tod im Jahre 1498.

1. Geschichte Italiens von dem Jahre 1492 bis zum Tode Ferdinands I. im Jahre 1494.

In dem fünften bis zehnten Buche haben wir die Geschichte Staliens durch die zerrissensten Zeiten des Mittelalters herabsgeführt dis gegen das Ende des funfzehnten Sahrhunderts, wo sich ein festes Verhältniß unter den Hauptstaaten gebildet, deren Charakter sich entschieden entwickelt hatte, die kleineren politischen Kreise sich aber alle mehr oder weniger dem Einssluß der größeren ein soder unterordneten.

Denedig, auf bem Festlande burch die Erwerbung des Polesine di Rovigo gegen Ferrara vergroßert; gegen eben diessen Staat, gegen Mantua, Mailand und Östreich in seinen Kriegen, wenn nicht immer glucklich, doch unbeeintrachtigt;

über See burch bie Besignahme Copperns glanzvoll bereichert; im Innern zu einer wenn auch gemuthlosen doch sestgegrünzbeten, sein entwicklten Aristokratie mit complicirten Interessen ber herrschenden Familien und um so einsacherer Administration der unterworsenen Landschaften ausgebildet, war eine der fünf Hauptmächte Italiens geworden, und schien durch die Beschränkung im Osten von Seiten der Türken, im Norden von Seiten Teutschlands angesehnsten Fürstenhauses nothwenzig mit seinen weiteren Entwürsen auf die oberen Poplande und auf die Küstengegenden der Nomagna und der anconitanischen Mark oder Neapels gewiesen. Alle italienischen Hauptmächte, mit Ausnahme der Republik Florenz, schienen unmittelbar in ihrem Besüsstand bedroht, wenn Benedig noch mächtiger wurde, als es war.

Mailand, zu einer fast saracenischen Militairdespotie ausgebildet, in welcher selbst der Gegensatz der Kirche durch frühere Verträge bis zum Unbedeutenden herabgesetzt war, bes sand sich ganz in den Hånden Lodovico Moros, des Oheims des rechtmäßigen Herzogs. Der Herzog selbst war mit einer Enkelin König Ferdinands I. von Neapel vermählt; von dem Königreiche hatte also der Mohr am meisten für seine Usurpation zu sürchten, die durch die Unterwerfung Genuas unter den Herzog im Spätjahre 1488 sich auch auf das Gebiet dieser Republik ausdehnte.

Neapel war in Betracht seiner geographischen Größe von den mächtigern Staaten Italiens der unbedeutendste: denn eine zwar oft gedemuthigte, doch immer noch reich mit Grundherrschaften und Hoheitsrechten ausgestattete Basallenschaft entzog ausserventlich Bieles der freien Disposition der höchsten
Gewalt, und Ansehn im Kriege ließ sich damals von einem
Staate leichter durch frei verwendbare Geldmittel als durch die
Zahl der Unterthanen erlangen, da die Letzteren auch entsernt
nicht so gleichmäßig unterthänig waren als in den Reichen unserer Zeit, und da zwischen bürgerlichem Gewerbe und Kriegshandwerk eine weit größere Kluft lag. Die nahe Verwandtschaft mit Ferrara und Mailand verwickelte zwar immer noch
von Zeit zu Zeit Neapel in die Angelegenheiten des oberen
Staliens, sowie die wechselnden persönlichen Interessen der

Papste und ihre Politik oft auch das Königreich betheiligten; aber an Plane wie sie das altere angiovinische Haus hinsicht=

lich Staliens gehabt, war nicht mehr zu benten.

Bei dem Kirchenstaat fand in der That eine eigenthumliche Mischung von Macht und Ohnmacht des Fürsten statt: während er in der Berathung kirchlicher Dinge und allgemein europäischer Angelegenheiten ein Collegium zur Seite hatte, welches wohl im Stande war höhere Interessen und sestere Grundsäse über Menschenalter hinaus sestzuhalten, war doch der größte Theil der Entschliessungen über weltliche Berhältnisse des Papstes von seinem oder seiner Familie Interesse und von der Fähigkeit des kirchlichen Oberhauptes, mit seinen Basallen sertig zu werden, abhängig; bald war der Papst im Stande in von Rom ganz entsernten Gegenden einen Einslußzu entwickeln, der in Erstaunen seste, bald vermochte er nicht ohne die größte Anstrengung den Trotz einer ihm von Rechts wegen unterthänigen Stadt oder eines Vasallen zu brechen.

So war das was wir unter einer festen, wohlgeordneten Regierungsgewalt versteben, in Italiens großeren Staaten nur bei Benedig und Mailand zu finden; denn wenn auch in Flo= reng die Stellung zu welcher die mediceische Familie gekom= men war, etwas Uhnliches berbeizuführen schien, war biefe Stellung boch felbst nur burch eine Berflechtung von Intereffen entstanden, deren Gewirr man vorzüglich nur ertrug, weil die Einflugreichsten einen noch übleren Buftand ber Dinge fom= men faben, wenn man es nicht ertragen wollte. Schon aber regte Savanarola geistige Machte auf, welche ber Einwirkung iener Ginflugreichsten nicht zuganglich maren; und ber Staat, welcher ben Mittelpunct bes italienischen Staatenspftemes bil= bete, glich einem Kranken, der fich in seiner Lage nicht wohl= befindet, aber sie doch nicht andert, weil die Kraft es allein zu thun fehlt und weil er Undere nicht zu Gulfe nehmen mag, aus Furcht ungeschickten und schmerzhaften Berührungen an= beim gegeben zu werben.

Dies ist die Übersicht der Interessen, die wir in Italien bei Papst Innocenz VIII. Tode als die der Hauptstaaten mahrenehmen. Dieser Todesfall aber gab, so unbedeutend er auch an sich schien, die Veranlassung zu einer politischen Umgestaltung

gang Staliens. Die Stimmen in bem Conclave theilten fich porzüglich zwifchen ben beiben Carbinalen Ufcanio Sforza (einem Bruder Lobovico Moros) und Roberico de' Lenzuoli, ber von feinem Dheim, Papft Calirt III., ben Ramen Borgia führte. Bas jenem zu Gunften zu fommen schien, ber Glang feines Saufes, die Macht feines Brubers, mar ihm bei Bielen auch hinderlich, und Roberico war reich und klug genug ihn fogar felbst auf seine Seite zu ziehen und an die Spipe ber ihm qu= gethanen Bahlpartei zu bringen 1). Nur funf Carbinale von ben zwanzig mablenben verkauften ihre Stimmen nicht an Borgia, und biefer, ber unter bem Ramen Alexander VI. ben papstlichen Stuhl bestieg, hielt am 11ten August 1492 seinen 1492 feierlichen Ginzug in St. Peter. Seine Ermablung mar ein Schrecken für alle Wohlgefinnten in Italien. 3mar bas nicht. was von Mannern nordischer Bolfer in ber Regel als bas Emporende in feinem Leben, ebe er Papft murde, angeführt wird, feine finnliche Musgelaffenheit, fein Berhaltniß gu ber schönen Giovanna (gewöhnlich Bannozza genannt), mit ber er lebte und die ihm Kinder geboren hatte, war es was in Sta= lien Argerniß erregte, benn an bergleichen war man zu fehr gewohnt; aber fein ganger Charafter voll Sabsucht und Grausamkeit, voll Luge und Treubruch, Die Frechheit mit welcher er aller geiftlichen Saltung Sohn fprach, fundigte einen Papft an, bem Nichts heilig fein wurde; und fo war es 2).

Leo Geschichte Staliens V.

<sup>1)</sup> über Alexanders VI. Kauf bes Pontisicates vergl. Guicciardini storia d' Italia vol. I. p. 8. (ich citire nach der von Rosini 1819 in Pisa besorgten Ausgabe.) Ferner Vie et pontisicat de Léon X. par William Roscoe, ouvrage traduit de l'anglais par P. F. Henry (ich citire nach dieser übersehung und zwar nach der zweiten Ausg. Paris 1813, weil sie mir gerade am bequemsten zur Hand ist) vol. I. p. 189. — Lebret Geschichte von Italien 7r Band S. 91. und Sismondi vol. XII. p. 60. Infessura ap. Murat. vol. III. part. II. p. 1244. — Auch Giuliano de la Rovere (s. oben Abtheil. IV. S. 604) hatte eine Partei im Conclave für sich gehabt; er gehörte unter die wenigen bei dieser Gelegenheit Unbestechlichen.

<sup>2)</sup> Doch in weltlichen Dingen, lafft fich nicht leugnen, hatte Alexanber viel vor feinem Borganger voraus; er feste ben Meuchelmörbereien, bie in ber legten Zeit hunberten romifcher Einwohner Berberben gebracht hatten, rasch bestimmte Schranken. Guicciardini l. c. p. 9. — "in

Noch ehe Alexander an die Spite des Kirchenstaates aetreten mar, hatte ber Tod Lorenzos be' Medici andere Manner auch an die Spipe ber florentinischen Republik geführt. Lo= rengo hinterließ bei feinem Tobe brei Coone, Dietro. Giovanni und Giuliano, beren erfter als Saupt bes mediceischen Saufes Die oberfte politische Leitung ber Republik erhalten follte. Allein nun traten alle jene früher schon 1) bervorgehobenen Grunde wirksam ein, ibn feinen Mitburgern laftig und bas mediceische Gouvernement verhafft werden zu laffen. Dag Dietro juna und unvorsichtig war, beschleunigte die Entwickelung ber ihm feindlichen Stimmung; aber mare biefe nicht burch andere Ur= fachen erzeugt worden, so hatte er es fein und boch an ber Spike ber Republik eine geachtete Stellung einnehmen konnen. Den Rath ber Partei, auf beren Ginfluß die Mediceer immer ihr Regiment gebaut hatten seit Cosimo, borte er zwar nicht 2), und verließ jene Gleichgewichtspolitif bes Urgroßvaters; aber er murbe bald feine Fehler erkannt und ben Rudweg gum 3medmäßigen eingeschlagen haben, hatte feine Gewalt über= haupt noch ein mahres Fundament gehabt, ware sie weniger ein Scheinding, mehr wirkliche politische Macht gewesen. Daß biefe Nichtigkeit ber mediceischen Berrschaft erkannt ward, bazu führte vornehmlich jener ebenfalls schon erwähnte 3) Domini=

Alessandro VI. fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia a persuadere maravigliosa e a tutte le faccende gravi sollecitudine e destrezza incredibile."

- 1) S. Abtheil. IV. S. 412. 413.
- 2) Machiavelli frammenti storici (opere Italia. 1819. vol. III.) p. 4. Da die Fragmente ten kleineren Ausgaben der machiavellischen Werke nicht einverleibt sind, mache ich auf die von mir herausgegebene übersehung ausmerksam (Hannover 1828.).
- 3) S. Abtheil. IV. S. 416. wo besonders auch von den Gründen die Rede ist, die Savanarolas Wirksamkeit so mächtig werden liessen, troß der Unregelmäßigkeit seiner Entwickelung und der Ungeregeltheit seines Geistes. Savanarola stammte aus einer adeligen Familie; sein Water Niccold lebte in Ferrara; er selbst trat im April 1475 in das Dominicanerkloster zu Bologna, wo er sich besonders durch den Eiser mit dem er sich der Demuth und Buße bestis auszeichnete. Seine diffentlichen Borlesungen blieben nicht unbesucht, als Prediger aber machte er erst Glück, als er 1484 in Brescia über die Offenbarung Sohannis Reden zu

canermond, Savanarola, welcher, obwohl von eblen Altern gesboren, doch in seiner geistigen Entwickelung allezeit eine geswisse Ungeregeltheit gezeigt hatte und bei dem Ruse großer theologischer Gelehrsamkeit doch stets ohne Grundlichkeit und Klarheit, bei der späteren Wirksamkeit als Kanzelredner doch ohne Geschmack und feinere Bildung geblieben war.

Savanarolas Richtung in firchlichen Dingen war gegen ben unchriftlichen Lebenswandel, man kann fagen gegen bie verweltlichenden Verhaltniffe ber Klerisei, war gegen Die ausge= laffenen Sitten ber Laien gerichtet; Die bogmatische Substanz berührte er nicht reformatorisch, wie die wenig spater in Deutschland auftretenden Gegner Roms. In weltlichen Ungelegen= beiten bulbigte Savanarola republicanischer Unficht, und als Pietro be' Mebici, durch bie Behorben ber Stadt von allen Altersfoderungen fur Erlangung der hoberen offentlichen Umter bispenfirt worden mar, feine Gitelkeit aber barin feste ben fchonen, fraftigen Leib bei Festspielen und offentlichen Bege= hungen zu zeigen; als fich Mangel über Mangel in Berfaffung und Abministration ergaben, und bas Unfehn eines burch feine Thatigkeit in die politischen Berhaltniffe ber Stadt eingewach= fenen Mannes, wie bas bes Baters gewesen mar, nicht mehr entgegenstant, als Pietros Stolz und fein ben Beibern erge= benes Leben manche Einzelne, die Einfluß genug befaßen, verlett hatte, erhielten Savanarolas Worte gegen die Stellung ber mediceischen Familie in Florenz ein gang anderes Gewicht, als sie früher gehabt hatten. Die prophetischen Reden vom Untergange ber Stadt und ihrer Berfaffung, von den bevor= ftehenden Strafen des Simmels erhielten Gewicht burch die Bahrheit, mit welcher Savanarola die Grauel des Privatle= bens, die Gebrechen bes Staates in ber Gegenwart schilberte. Strafpredigten find zu aller Beit die leichtesten und mo bie

halten ansing, welche eine kirchlich politische Richtung nahmen und ebenbeshalb in den mit dem weltlustigen Leben der Geistlichen unzufriedenen Semuthern leichter Anklang fanden; doch hatte Savanarola bis dahin auch redlich gearbeitet das Aussere seines Vortrags mehr in seine Gewalt zu bekommen. Im Jahre 1489 kam Savanarola zu Fuß nach Florenz, wo er im Rloster seines Ordens zu S. Marco blieb. Sismondi vol. XII. p. 65 sq. Berhaltniffe gegrundete Beranlaffung gaben die wirkfamften

gewesen.

Damals rechnete Konig Kerdinand, ber bie Macht bes Papftes baburch berabsette, baß er ber Freund und Schubberr von beffen machtiaften Bafallen mar, fehr auf Birginio begli Orfini und half ihm im Rirchenstaate noch großere Guter erwerben, als er schon besaß, indem er ihm nabe an 40.000 Du= caten zum Rauf von Anguillara, Cerveteri und einigen ande= ren Besisungen bes Francesco Cibo vorgestreckt batte 1). Birginio aber mar ein naber Better Pietros und zog biefen ganz auf Ferdinands Seite. 3mar wurde bies Berhaltnif fo geheim als moglich gehalten, doch ahnete Lodovico Moro bas Verftandniß bes Mediceers mit dem Aragonesen sofort, und bas freundliche Bernehmen zwischen Mailand und Klorenz hatte ein Ende. Buerft zeigte fich biefe Beranderung ber politischen Beziehungen Staliens in bem Berhalten ber Botschafter zu Alexanders VI. Begluckwunschung. Lodovico hatte vorgeschla= gen, alle biefe Botschafter ber italienischen Staaten mochten an Ginem Tage in Rom einziehen, mochten vereinigt Audienz bei Gr. Beiligkeit suchen, und ber Gefandte bes Ronigs mochte in ihrem namen, als feien alle italienische Staaten nur Gine Corporation, die Unrede halten 2). Ungern verzichtete Pietro auf einen Prachtaufzug an besonderem Tage, und indem er sich scheinbar fügte, veranlaffte er ben Konig zu nachträglichen Ge= genvorstellungen, die nun Lodovico verletten und bewogen bem Papfte vorzustellen, daß er ben Berkauf ber ciboschen Guter, als ohne feine Einwilligung geschehen, hindern muffe, wahrend andrerseits Ferdinand bem Orfinen unter ber Sand Schut und Gulfe zusagte, wenn er auf seinem Contract bestehen und sich in Besit ber Guter behaupten wollte 3).

<sup>1)</sup> Lebret Band VI. S. 317. Guicciardini l. c. p. 13. Nach andern Nachrichten hatten die Mediceer das Gelb vorgestreckt. Sismon di vol. XII. p. 78. Das ist ihrer Bermögensumstände wegen nicht glaublich. — Der ganze Kauspreis waren 44,000 Ducaten. Diarj Sanesi di Allegretto Allegretti ap. Murat. XXIII. p. 826.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 11. Sismondi vol. XII. p. 75.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 17.

Lobovico fab bas gute Bernehmen mit Florenz als ben beften Schild gegen Ungriffe aus Italiens Guben an; baß ihm aber von ba am meiften Gefahr brobe, fonnte er fich felbft wegen feines Benehmens gegen ben Neffen fagen, und ber mannliche Sinn von beffen Gemahlin 1), ber Tochter Alfonfos und ber Enkelin Ferdinands, die lautwerbenden Rlagen Alfonfos mufften es ihm beftatigen. Sebe Gefahr von auffen murbe fur ihn um fo größer, ba er burch Abgaben feine Unterthanen bruckte und biefe in bem beeintrachtigten Recht ihres Bergogs einen Bormand ihrer Unzufriedenheit fanden. In biefer Lage von bem Mediceer verlaffen, fah er fich nach neuen Berbin= bungen um, und ber Papft und Benedig mufften ihm als bie wichtigsten Allierten erscheinen. Der Papft aber, ber ohne alle Scheu seine Sohne als solche nannte und zu beforbern fuchte, wunschte einem berfelben eine naturliche Tochter Alfonsos zur Gemablin und ein neapolitanisches Furstenlehn zur Ausstattung zu gewinnen und wollte beshalb nicht mit Lodovico in nahe Berbindung treten, bis er fah, daß ihn Alfonso nur hinhalte. Diefe Ginficht, sowie bag auffer Birginio begli Orfini auch Profpero und Fabrizio bella Colonna in ben Sanben bes Ronigs waren, gaben ben Papft gang bem Mailander bin 2). Schwieriger waren die Benetianer auf Diese Berbindung ein= zugeben, benn fie furchteten Alexanders beruchtigten Charafter und hatten von naben Berhaltniffen mit ben Papften nie großen

<sup>1)</sup> Tsabella von Aragonien ward besonders auch durch den Glanz verletzt, der Lodovicos Gemahlin in Mailand umgab, während sie in einer gewissen Dunkelheit und Dürstigkeit in Pavia ledte. Sismondi l. c. p. 81. 82. Corio delle historie di Milano parte VII. ed. cit. sol. 449. "su ristretta la corte Ducale che à fatica Giovanni Galeazzo ed Isabella sua mogliera potevano havere il vitto loro." Corio theilt auch den Riagdrief Isabellens an ihren Bater mit und die in Folge davon stattsindende Foderung Ferdinands, daß Lodovico den Nessen als majorenn behandeln und ihm die Regierung übergeben solle.

<sup>2)</sup> Auch that viel, daß Giuliano bella Rovere, ber Carbinal di S. Piero in vincula, sonst Ferdinands Feind, jest bessen ergebener Freund, aber fortwährend bes Papstes Widersacher war. — Prospero und Fabrizio erboten sich geradezu Rom mit Hulfe ihrer Compagnien und der Orsini zu besesen; aber Ferdinand hinderte es und suchte den Frieden zu erhalten. Guicciardini l. c. p. 22.

Segen empfunden; boch gelang es Lodovico endlich bis zum 1493 April 1493 auch den Senat dieser Republik für seine Politik zu gewinnen und ein Schutz und Trutz-Bundniß zwischen der Republik, dem Papst und dem Herzog zu Stande zu bringen 1).

Noch nach einer anderen Seite bin befestigte fich Lodovico in feiner Berrschaft. Mailand hatte nie aufgehort bem Rechte nach ein Leben bes italienischen Konigreichs zu fein, bies aber war mit ber deutschen Konigsfrone verbunden, und burch tonigliche Verleihung waren die Vifconti Berzoge geworben. Die Sforzeschen hatten ftets verfaumt die Belehnung ju fuchen; sie hatten eigner Macht so viel vertraut, bag fie bem bergebrachten Recht glaubten Sohn fprechen zu konnen. Bom Standpunct ber Deutschen hatte ber junge Bergog nicht ben mindesten Unspruch auf Mailand, und sobald Lodovico bem Ronige Maximilian, ber in biefem Jahre auf feinen Bater Friedrich III. folgte, aber schon vor beffen Tobe fast alle Geschafte leitete und zu allen Zeiten bes Gelbes weniger batte als er bedurfte, seine Nichte Bianca Maria zur Gemahlin bot mit einer Mitgift von 400,000 Ducaten, murbe ihm eine Lebensurkunde fur bas Bergogthum ausgefertigt 2), beren Inhalt zunächst jedoch Staatsgeheimniß blieb, indem Lodovico scheinbar nur in dem früheren Berhaltniß bie Regierung von Mailand fortführte.

Inzwischen bachte Lodovico baran, wie unzuverlässig ber Charafter bes Papstes und wie unzureichend ber Ginfluß sei=

<sup>1)</sup> Guicciar dini I. c. p. 21. — "con patto, che i Veneziani e il Duca di Milano fossero tenuti a mandare subito a Roma per sicurtà dello stato ecclesiastico e del pontefice 200 uomini d'arme per ciascuno e ajutarlo con queste; e, se bisogno fosse, con maggiori forze all'acquisto delle castella occupate da Virginio." Auch Gerzog Ercole von Ferrara trat ber Liga bei. Sismondi l. c. p. 79. — Roscoe vol. I. p. 149. 150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr zuerst noch vor Friedrichs III. Tobe im Junius 1493 nur eine Lehenszusage, welche gegen Erfüllung anderer Bedingungen nach Friedrichs Tobe ebenfalls ihre Erfüllung erhalten sollte. Corio I. c. sol. 458, 459. Die wirkliche Lehensurkunde ist vom 5ten September 1494 und sindet sich bei Corio I. c. sol. 473.

nes Bruders, des Cardinals Afcanio Sforza, sei, Se. Heiligzkeit in ihren Entschlüssen zu leiten; auch war ihm wohl bekannt, wie vorsichtig, wie eigennützig, wie sehr auf Heradzbringung Mailands bedacht die Politik der Benetianer sei; die militairischen Stützen seiner Herrschaft, die er in Italien gesucht, schienen zu schwach, da wendete er seinen Blick über die Alpen; wie er in Deutschland Berechtigung, so hoffte er in Frankreich Bertheidigung zu sinden, wenn er die Ansprüche des jüngeren Hauses Anjou ausleden und durch König Karl VIII. Verdinand in Neapel bedrohen liesse.

Rarls Vater, Ludwig XI., war mit den Sforzen immer befreundet <sup>2</sup>), diese dem französischen Hose durch die Herzogin Bona verwandt gewesen. Karl selbst hatte die bis dahin vormundschaftlich von seiner älteren Schwester Unna, der Gemahs lin Peters von Bourbon, geführte Regierung 1492 angetreten und war jung und voll Begierde nach ritterlichen Unternehmungen. Lodovico wusste es und ließ ihm <sup>3</sup>) durch seine Botsschafter vorstellen, wie die Eroberung Neapels der erste Schritt sei zu Vertreibung der Türken aus Europa, zu Wiedererobezrung des heiligen Landes <sup>4</sup>). Seine Ausmahnungen aber wur-

<sup>1)</sup> Die Anfpüche bes jüngeren Hauses Anjou auf Sicilien, Neapel und Ferusalem, welche basselbe durch Aboption erhalten und immer vergeblich geltend zu machen gesucht hatte, waren zulest bei dem Tode des Herzogs Karl von Provence und Maine am 11ten December 1481 mit dessen französischen Landschaften an Ludwig XI. geerbt. S. Meusel Geschichte von Frankreich. B. III. S. 149. Später ließ sich Karl VIII. von Andreas Palaologus zu Rom dessen Ansprüche auf das griechische Reich urkundlich abtreten. Ebendas. S. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28.

<sup>5)</sup> Im Einverständniß mit Alexander VI., der sich so am besten an Ferdinand wegen das Schuses des Orsino glaubte rachen und seinen Sohnen zugleich Lehen im Königreiche durch Karl verschaffen zu könenen. Guicciardini l. c. p. 28. Auch Lodovicos Schwiegervater, Herzog Ercole von Ferrara, wünschte die Ankunft der Franzosen in Italien, denn er hosste bei dieser Gelegenheit das Polesine di Rovigo von den Benetianern wieder erhalten zu können. Guicciardini p. 39.

<sup>4)</sup> Corio giebt Lodovicos Schreiben l. c. fol. 453. "Accingere ergo et omnem pone moram, semper nocuit differre paratis, ingentem ex hac expeditione gloriam reportabis, quae majus tibi et poste-

ben unterstützt burch die anscheinende Leichtigkeit der ganzen Unternehmung. Lodovico, dem die Lombardei und Genua geshorchten, bot die Hand; mehrere aus dem Königreiche gestüchstete Barone 1) hielten sich in Frankreich auf und stellten vor, wie groß die Anzahl der übrigen mit der aragonesischen Familie unzufriedenen einslußs und besitzreichen Männer im Neaspolitanischen sei. Karls Schwester Anna wünschte in Frankreich die Regierung wieder und hosste sie durch des Bruders Abwesenheit zu erhalten; viele der übrigen Großen hossten neue Besitzungen und Rechte in dem zu erobernden Königreiche zu erwerben, in Beziehung auf welches Karl um so freigebiger mit Versprechungen war, je weniger ihm davon wirklich geshörte 2).

Endlich kam zwischen Lodovico einerseits und König Karl andrerseits ein Vertrag zu Stande, der mehrere Monate geseim gehalten wurde und Folgendes hauptsächlich enthielt 3): Wenn König Karl selbst oder in seinem Austrage ein Anderer ein Heer zur Eroberung Neapels nach Italien sührt, gewährt ihm Lodovico freien Durchzug durch das Mailandische und stellt zu dessen Heer auf seine Kosten 500 Gensb'armes; noch vor dem Ausbruch aus Frankreich leiht er ihm 200,000 Ducaten und lässt ihn in Genua Schiffe rüsten soviel er will. Andrerseits verbindet sich der König, das Herzogthum Mailand

ris lumen pariet: hinc enim haud difficulter trajecto ponto Turchas invades, invasos opprimes, oppressos christianae religioni conjunges Hierosolymam et quae olim majores tui armis et virtute devicere, tuo Imperio submittes" etc.

- 1) Namentlich Antonello und Bernardino ba Sanfeverino, jener Fürst von Salerno, biefer von Bisignano.
- 2) Auch hatte es Carlo ba Barbiano, Graf von Belgiojoso, ber an ber Spige ber mailanbischen Botschaft stand, nicht an Bestechungen und andern Mitteln sehlen lassen. Etienne be Besc, ber Senneschall von Beaucaire, welcher großen Einsluß auf Karl hatte, und der Bischof von S. Malo, Guillaume Briconnet, welcher Surintendant der Finanzen war, waren gewonnen worden und in ihnen zwei gewaltige Besorderer der Unternehmung. Sismondi l. c. p. 89. Guicciardini l. c. p. 36. 37. Doch sehlte es unter den französsischen Großen auch nicht an Gegnern der Expedition.
  - 3) Guicciardini l. c. p. 37.

und in diesem Lodovicos Gewalt gegen Sebermann zu vertheizbigen, und während bes Krieges in Usti, das dem Herzog von Orleans gehörte, 200 Gleven zum Dienste Mailands bezreit zu halten; ausserdem aber versprach er, sobald er in Besitz bes Königreiches gekommen sein wurde, Lodovico mit dem Fürstenthum Tarent zu belehnen.

Bertrage mit ben Frankreich benachbarten Reichen, von wo aus ohne bergleichen Borgangigkeiten mahrend bes Konigs Ubwesenheit Ungriffe zu besorgen gewesen maren, erleichterten bas Unternehmen. Schon im November 1492 hatte ber Bertrag von Etaples ben Frieden zwischen Frankreich und England festgestellt, und so mannichfach und perfonlich auch Ronig Maximilian burch ben frangofischen Sof verlett worden war, schlichtete boch ber Bertrag von Senlis vom 23ften Mai 1493 alle zwischen Beiden obwaltenden Streitsachen. Berhaltniß= maßig größere Aufopferungen hatten gemacht werben muffen, um auch mit Ferdinand bem Ratholischen, in bem Bertrag von Barcellona, auf ein wenigstens bem Unschein nach ficheres Berhaltniß zu kommen, im Januar 1493 1). Sobald ber Beschluß eines Ungriffes auf Reapel gefast mar, fandte Karl auch eine Gefandtschaft an die machtigsten Staaten Staliens auffer Mailand und Neapel, um Berbindungen ju fuchen; an ber Spite berfelben fand Pierone be' Baschi von orvietanischer Berkunft. Benedig, obgleich es bie Demuthigung Reapels wunschte, antwortete auf bes Konigs Unfrage um Bulfe und Rath ausweichend; Florenz, noch von Pietro be' Medici ge= leitet 2), fasste zwar für sich ben Beschluß treu zu Reapel au halten, aber ben in Frankreich gablreich fich aufhaltenben

<sup>1)</sup> Wir übergeben ben naberen Inhalt biefer Berträge, ba nur ihr Resultat, daß Karl burch sie freie hande gegen Reapel zu haben glaubte, für die italienische Geschichte von Wichtigkeit ift.

<sup>2)</sup> Bon ber anberen Linie ber Medici, welche von Cosimos Bruber Lorenzo abstammte, waren zwei Brüber, Lorenzo und Giovanni, eifersüchtig auf die Rolle, welche ihr Better Pietro und seine Brüber spielten, und hielten zu Frankreich, oder Pietro argwöhnte es wenigstens und nahm den Argwohn zur Beranlassung, sich dieser gefährlichen Gegner in Florenz zu entledigen, indem er sie auf ihre Landgüter verweisen ließ. Roscoe L. c. p. 164. 165. Guicciardini l. c. p. 64.

florentinischen Raufleuten zu gefallen, musste ber französischen Gesandtschaft ebenfalls ausweichend geantwortet werben. 2llerander VI, berief fich auf die Belehnung bes Konigs von Reapel burch ben romischen Stuhl, welche nur nach Urtheil und Recht für nichtig erklart werben konne; übrigens ftebe es bem Papfte allein zu über ben rechtmäßigen Besitz von Reapel au entscheiben.

Ferdinand von Neapel war feinerseits mabrend biefer Unterhandlungen auch nicht mußig gewesen und hatte sogar Rarl VIII. felbst zu einem Vertrage zu bewegen gesucht, obwohl vergeblich 1). Beffer gelang es ihm mit bem Papfte, beffen Politif nur von einer Rucksicht, ber Versorgung feiner Sohne namlich, bestimmt wurde. Giuffri Borgia, bes Papstes Sohn, heirathete Sancia, eine naturliche Tochter bes Bergogs Alfonfo von Calabrien, erhielt bas Fürstenthum Squillace mit 10,000 Ducaten Einkunften, und Alerander war nicht nur für Neavel gewonnen, fondern gab auch fofort feine Einwilligung zu dem Berkauf der ciboschen Guter an den Orfino 2). Allein nicht bas Sahr zu Ende dauerte bies gute Bernehmen, weil Alexander, Ferdinands Beforgniß in ihrem vollen Umfange gewah= rend, ihm noch großere Bugeftandniffe abzuangstigen wunschte.

Mit dem Unfange bes Sabres 1494 schon verwies Konia 1494 Rarl die neapolitanischen Botschafter von feinem Sofe; immer naber fam bas Ungewitter, aber Ferbinand follte bes Unblickes überhoben fein von dem Unheil, welches daffelbe über feine Kamilie brachte. Er starb an einem Kluffieber 3) am 25sten Sanuar 1494.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 43. Ferdinand war nicht bloß alt und mistrauifd, fonbern fcheint vielmehr feine Reapolitaner recht wohl gefannt zu haben, benn er wollte lieber Alles als die Expedition Rarls zulaffen: "proponendo al re (Carlo), quando altrimenti non si potesse mitigarlo, condizioni di censo e altre sommissioni" -

<sup>2)</sup> Much ben Lobovico felbst fuchte Ferdinand wieber zu gewinnen und bot ihm Anerkennung aller Unordnungen an, die er rucksichtlich bes Bergogthums, felbft zum Rachtheil bes Bergogs, treffen wurde. Lobovico aber hielt ihn mit einschlafernben Untworten bin. Guicciardini p. 44. 45.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 55. Sismondi l. c. p. 102. Les bret VI, 365.

## 2. Bis zum Tode Ferdinands II. von Neapel im Sahre 1496.

Noch vor feinem Tobe hatte Ferdinand Unftalten getroffen, baf fein alterer Sobn, Bergog Alfons von Calabrien, an ben Grenzen bes Ronigreiches zu beffen Bertheibigung ein ansehn= liches heer sammeln konnte, mabrend Keberigo, ber jungere, mit einer Flotte von 50 Galeeren und mehreren andern Kahr= zeugen ben Franzosen zur Gee zu begegnen bereit mar 1). Mun muffte jener, in ber Reibe ber neapolitanischen Konige Alfons II., die Regierung übernehmen und ward unmittelbar nach bes Baters Tobe von dem Abel und dem Bolke von Reas vel anerkannt. Er fand eine gefüllte Schapkammer und ver= mehrte ben Borrath burch eine Steuer, Die er bei Gelegenheit feiner Thronbesteigung erhob; Gelb aber war damals in noch boberem Grade als jest Saupterfodernig ber Rriegführung, für welche Ulfons überdies der früher erlangte kriegerische Ruhm zu statten zu kommen schien. Aber weder durch Energie noch burch Keinheit bes politischen Verstandes entsprach der neue Ronig den Erwartungen, die Biele von ihm querst gefasst hat= ten. Er suchte sich durch diplomatische Unterhandlungen zu belfen und fandte Camillo Pandone, einen feiner vertrauten Rathe, an ben turkischen Gultan, um biefem vorzustellen, daß die Frangosen die Eroberung von Reapel nur als den ersten Schritt betrachteten zur Eroberung bes turfifchen Reiches. Muf Diese Weise suchte er 6000 turkische Reiter und ebensoviel zu zu Kuß, beren Gold er bezahlen wollte, zu feiner Disposition Bu erhalten; fogar Alexander VI., ber fich noch nicht von Reapel losgefagt hatte, schickte einen Abgeordneten an den Sultan, mabrend er andrerseits Rarl VIII. unmittelbar gegen die Tur= fen zu ziehen ermahnte, um bas Ungewitter von Stalien ab= zulenken, und Ferdinand bem Katholischen die Gelder, welche in Folge von Kreuzzugspredigten in Spanien aufgebracht wer= ben wurden, unter ber Bedingung bewilligte, baß fie nicht gegen die Ungläubigen sondern zum Kriege gegen Frankreich

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 99.

verwendet wurden 1). Die Gesandtschaften an ben Gultan hatten zwar Ruffungen in Albanien, aber fur Stalien gar Nichts zum Resultat. Der Papft hielt bem Scheine nach treu 1494 zu Reavel, und ertheilte bem Alfons am 18ten April 1494 bie Belehnung 2). Bon ben Kronamtern Reapels marb bafur bas eines Protonotars bem Giuffri Borgia ertheilt, bem Furften pon Squillace und Grafen von Coriati; bas junachft nacant werdende Kronamt follte ber zweite Sohn Aleranders. ber Bergog von Gandia, haben, nebst bem Furstenthum Tricarico, ben Grafschaften Chiaramonte, Lauria und Carinola und 12,000 Ducaten jabrlicher Renten. In Beziehung auf einen britten Sohn, Cefare Borgia, hatte Alexander burch falfche Beugen beweifen laffen, er fei ehelicher Gobn eines romifchen Burgers 3), und hatte ihn furz zuvor zum Cardinal ernannt; biesem murben Ginkunfte aus Rirchengutern im Reapolitani= schen überwiesen. Birginio begli Orfini, welcher bies Urran= gement mit bem Papfte ju Stande gebracht hatte, erhielt ju gleicher Zeit bas Umt eines Reichsconnetable.

Mit Pietro in Florenz glaubte man sei das gute Vernehmen durch das Versprechen besestigt worden, ihn zum erblichen Fürsten von Florenz zu machen, wogegen er sich anheischig machte den Franzosen mit gewaffneter Hand Widerstand zu leisten. Von Florenz und dem Papste, so schien es, hing die Politik Luccas und Sienas, der riarioschen Herrschaft von Imola und Forli, der manfredischen von Faenza ab; und auch Giovanni de' Bentivogli, der Herr von Bologna, schloß sich der neapolitanischen Partei an. Süden und Norden von Italien standen in ihrer Politik gegen einander, und Prinz Federigo besehligte in Livorno eine Flotte von 35 Galeeren, 18

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 110. Guicciardini l. c. p. 78. 79.

<sup>2)</sup> Die Bebingungen welche Alfons ausser ben im Terte erwähnten Jugeständnissen an Alexanders Sohne eingehen muste, um diese Investitur zu erhalten, waren nicht gering. So musste er dem Papste sofort 30,000 Ducaten zahlen. Guicciardini l. c. p. 57. Corio l. c. fol. 468 b.

<sup>3)</sup> Des Domenico Arignano. cf. Infessura l. c. p. 1249. cf. auch Guiceiardini l. c. p. 57.

größeren und 12 kleineren Fahrzeugen, mit welcher er bie fran-

zosische Flotte erwartete 1).

Um 13ten Julius gab Alfons bem Papfte und ben flos rentinischen Gesandten ein Rendezvous zu Vicovaro 2), wo er verlangte, man folle Lodovico zwingen entweder mit den ubris gen Fürsten Italiens gemeine Sache gu machen ober bie Re= gierung seinem Neffen abzutreten; allein Alexander VI. wunschte Ulfonfos Truppen langer im Kirchenstaate aufzuhalten, von wo ber Cardinal Giuliano della Rovere, welcher im Besitze ber Beften von Oftia, Ronciglione und Grottaferrata gemefen, im Upril 3) nach ber genuesischen Ruste entflohen war, aber in feinen Besitzungen ben Frangofen (wenn auch unbebeutenbe) Unhaltepuncte binterlaffen hatte. Giulianos Beften mufften fich balb ergeben; aber auch bie beiben Colonnas, welche, eifersuchtig auf bas Gluck Virginios begli Orfini, sich in gebeime Berbindungen mit ben Frangofen eingelaffen bat= ten 4), follten, sowie ber Carbinal Ascanio Sforza, beobachtet und burch eine bewaffnete Macht in Schranken gehalten wer= ben, wovon die Folge war, bag Alfons fein Beer theilen, daß er auf den unmittelbaren Angriff Lodovicos im obern Stalien verzichten muffte. Gin Theil ber neapolitanischen Ur= mee unter bem Bergog Ferdinand von Calabrien, Alfonfos Sohn, jog nach ber Romagna. Pietro be' Medici verfprach die Paffe bes Apennins auf den toscanischen Grenzen gegen bie Franzosen zu vertheidigen, traf aber keineswegs bazu bin=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 114. Guicciardini l. c. p. 73. Ich bin in ber Angabe ber Flottengroße Sismonbi, ber im Wesentlichen Guicciarbini folgt, treu geblieben. Die verschiebenen Angaben finben fich gesammelt in Rosinis Rote gu ber Stelle bes Guicciarbini.

<sup>2)</sup> Einem orsinischen Plage, Guicciardini l. c. p. 71. Bon biefem Rendezvous spricht weitläusig Corio l. c. fol. 470 b. u. 471 a. Auch Ferronus spricht von dieser Zusammenkunft, obgleich er Bicovaro nicht nennt, sondern Rom. Arnoldi Ferroni Burdigalensis de redus gestis Gallorum libb. IX. (Lutetiae 1555) p. 6 a. Petri Bembi histor. Venetae lib. II. (Basileae 1567) p. 49.

Allegretto Allegretti l. c. p. 829. Guicciardini l. c. p. 58.
 Infessura l. c. p. 1252.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 72.

reichende Borkehrungen. Ein Unschlag ben ber alte Erzbischof von Genua, Paolo Fregofo, auf Genua machte, um bie Stadt bem Mailander zu entreiffen, ward burch Giuliano bella Ro= vere vermuthet und vereitelt, indem biefer Rarl VIII, in Luon, mo er ihn traf, bewog schweizerische Garnison nach Genua zu fenden und seinen Bug über die Alpen zu beschleunigen 1). Rarl schien noch Willens zu sein Reapel zur Gee anzugreifen und ließ eben in Marfeille und Genua (in letterem Safen burch feinen Dberftallmeifter, Pierre d' Urfe) ansehnliche Flotten rus ften 2). Roch ebe er aus biefer Unschluffigfeit berauskam. fandte er aber auch Evrard d' Aubiann (von schottischem Abel) mit etwa 200 frangofischen Rittern (mit ben Knechten etwa 1000 Reiter) und einigen Bataillonen Schweizer-Infanterie über ben St. Bernhard und den Simplon, und diese mit 500 mailandischen Gensd'armes und etwa 3000 Mann zu Fuß unter bem Grafen Giovan : Francesco von Gajazzo (auch einem Sanseverino) stellten sich bei Fossato bel Genivolo an der fer= raresischen Grenze in ber Romagna auf, von wo fie bes Ber-30g Ferbinands Urmee beobachteten, die fammt den Truppen ber romagnolischen Fürstenthumer, ber Florentiner und Guitobalbos von Urbino 3) doch nur 2500 schwere Reiter und 5000 Mann zu Kuß ausmachte. Noch batte Verdinand siegen fon= nen, ebe noch mehr Schweizer und Frangofen nachkamen; aber ber Graf von Pitigliano, einer ber ihm beigeordneten Rriegs=

<sup>1)</sup> Prinz Feberigo versuchte zwar sich Porto Beneres zu bemächtigen, aber die Anstalten die zur Bertheidigung getrossen waren, liessen sein Unternehmen sofort auf diesem Puncte sehlschlagen. Sismondi l. c. p. 122. Mit neuen Berstärkungen kam er Ansangs September von Lievorno wieder nach Rapallo, dessen er sich bemächtigte. Lodovico Moro hatte Anton Maria und Gasparro mit dem Beinamen il Fracassa, Beisdes Sanseverini, mit der Bertheidigung Genuas beaustragt; der Erstere eilte zu Lande den Neapolitanern entgegen, der Herzog von Orleans sührte die französsische Flotte aus dem Hafen von Genua und Federigo suchte das Beite, während die Schweizer und Mailander Napallo wieder nahmen. — Man sindet diese Expedition dargestellt bei Guicciardini p. 74 sq. und p. 88 sq. und bei Corio sol. 472 sq. Machiavelli frammenti l. c. p. 6.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 66.

<sup>3)</sup> über Guidobaldo f. Abtheil. IV. G. 609.

P.M.

rathe, hielt ihn vom Angreisen ab 1). Inzwischen kam bie Nachricht von Federigos sehlgeschlagener Expedition gegen Genua an, und so ward der Beschluß gesasst, die Armee Ferdinands solle unter den Mauern von Faenza die Ankunst der in Deutschland für Alsons geworbenen Lanzknechte abwarten.

Endlich riß nun Giuliano bella Rovere, bessen Haß gegen Alexander VI. keine Grenzen kannte, Karl aus dem Schwanzken, in welchem sich derselbe während seines Ausenthaltes in Lyon befand und in welchem er sogar einige Mal daran dachte den ganzen Zug wieder aufzugeben?). Um 23sten August hatte der Ausbruch des königlichen Hosslagers aus Vienne statt, und ohne irgend einem Feinde zu begegnen, kam die französische Armee über die Alpen?). Sie bestand aus 3600 Gensdarmes, 6000 bretonischen Bogenschützen zu Fuß, 6000 französischen Armbrustschützen, 8000 gascognischen Insanteristen, die mit Luntenbüchsen und Flambergen bewassnet waren, und 8000 schweizerischen Hellebardierern.

Noch dauerte in Savoyen die vormundschaftliche Regierung der Herzogin Bianca 4), die sich im Junius 1493 mit Neapel verbundet hatte, nun aber, ausser Stande den Franzosen isolirt Widerstand zu leisten, Karl mit Festen in Turin empfing 5). Ebenso unternahm die Markgräfin Maria von

- 1) Und zwar in Folge einer Anordnung des Königs Alfons, der zufrieden war, wenn die Franzosen in der Romagna die zum Winter aufgehalten wurden, "aveva commesso espressamente al figliuolo e ordinato a Gianiacopo da Triulzi e al Conte di Pitigliano, che non mettessero senza grande occasione in potestà della fortuna il regno di Napoli, che era perduto, se quell' esercito si perdeva."
- 2) Bon Karle Beschäftigungen in bieser Zeit spricht Ferronus nicht mit besonderer Achtung: "Annus agedatur, MCCCCXCIV cum Rex, nunc Molinium nunc Lugdunum rediens, pulcherrimarum mulierum amore tenedatur: conviviis etiam eas adhibens, certaque loca designans, quibus hae mulieres, quibus ipse consueverat, convenirent: nactus etiam homines non ignobiles emissarios architectosque libidinum." Ferronus l. c. p. 6 a.
  - 3) Sismondi l. c. p. 132. Guicciardini l. c. p. 84-86.
  - 4) S. Abtheil. III. S. 591.
  - 5) Le Vergier d'Honneur par maistre André de la Vigne. Gine

Montferrat, welche die Regierung für ihren Sohn Guglielmo führte <sup>1</sup>), nicht das mindeste Feindliche gegen die Franzosen, und ohne irgend einen Anstand kam Karl VIII. am 9ten September nach Asti, welche Stadt, wie schon erwähnt ist, orzleanisch war. Hier traf Lodovico Moro und dessen Gemahlin mit ihm zusammen <sup>2</sup>) und nachdem der Aufenthalt in Asti noch durch eine Krankheit des Königs verlängert worden war <sup>3</sup>), wurde das Hoslager nach Pavia verlegt.

Nur dem Könige, nicht seinen Hosseuten wurde der Bessuch des unglücklichen, seit langerer Zeit erkrankten Giovan Galeazzo gestattet. Die Mütter Beider waren Schwestern, und Karl war schwerzlich durch diese Begegnungen bewegt, ohne zu einer Anderung in seiner Politik bewogen zu werden 4); er blieb der innigen Verbindung mit Lodovico, der ihn in Allem unterstützte, treu und setzte in dessen Begleitung seinen Zug nach Piacenza sort, wo die Nachricht von des Herzogs inzwischen (wie Viele glaubten in Folge eines langsam wirkenden Gistes) ersolgtem Tode 5) Lodovico nach Mailand zurückries. Die höchssten Behörden des Herzogthums machten Vorstellungen ganz in Lodovicos Sinne: die Zeiten erheischen, so sagten sie, einen

Stelle aus biefem Gebicht über ben Aufenthalt bes Ronigs in Chieri theilt Rofcoe mit in feinem Leo X. vol. I. appendix nro. xxix.

- 1) Abtheil. III. S. 589. Karl VIII., ber so schlecht haus gehalten hatte, daß er schon in Geldverlegenheit war, lieh beiden regierenden Dasmen ihren Diamantenschmuck ab und versetzte beide für 24,000 Ducaten. Daß Karl auch von den Sauli 100,000 Ducaten aufgenommen, sinde ich bei Ranke Geschichte der romanischen und germanischen Wölker 2c. Bb. I., S. 32. Seine Quelle ist mir nicht selbst zur hand.
- 2) Sismondi l. c. p. 135. Corio (l. c. fol. 477.) sest bie Unztunft Karls in Usti auf den 11ten September; ich din in meiner Ungabe Guicciardini gesolgt. Corio hat hiebei einen lustigen Beisaß: "Lodovico Sforza mandò al re molte formosissime matrone Milanese, con alcune delle quali pigliò amoroso piacere, ed a quelle presentò di preciosi annelli."
- 5) Ferronus p. 7b. Malavolti part. III. fol. 99. Bembus l. c. p. 52.
- 4) Guicciardini l. c. p. 98. Ferronus p. 8 b. u. 9a. Roscoe Leo X. vol. I. p. 188.
  - 5) Siovan Galeaggo ftarb am 20ften October.

Mann, nicht ein unmündiges Kind wie des verstorbenen Herzogs Sohn, Francesco Ssorza, zum Fürsten; und Lodovico gab scheindar nach, protestirte aber insgeheim, indem er behauptete, daß er das Herzogthum durch eignes Necht, der Belehnung des Raisers zusolge, übernehme, nicht durch die Anerkennung der Beshörden 1). Dann eitte er der französischen Armee wieder nach, die er in der Nähe von Sarzana einholte, und bei welcher der Herzog von Orleans schon den König zu bewegen suchte, lieber vor allen Dingen das Herzogthum zu erobern, als tieser in Italien einzudringen.

Der Weg über Pontremoli nach ber Lunigiana mar me= ber von papstlichen noch von florentinischen Truppen besett. Alexander mar gang mit ber Emporung ber Colonnesen be-Schäftigt, welche bei bem Berannahen ber frangofischen Urmee als Rriegshauptleute Karls auftraten 2) und mehrere feste Orte in ber Rabe von Rom, namentlich Oftia, an fich riffen. Die Florentiner hatten eine besondere Commission für die Bertheis bigung ihrer Grenzen ernannt, Pietro ihr aber die Mittel bagu nicht zugeftanden, und die gewaltsame Wegnahme Fivizzanos, bes erften florentinischen Ortes 3), verbreitete Furcht und Schretfen im Gebiet ber Republik. Die ber mediceischen Familie feindlichen Intereffen in Floreng, welche Pietros Unfehn noch in Schranken gehalten batte, erhielten nun offenes Feld; Die Stadt felbft mar ploglich voller Gabrung; Pietro in feiner Ungst wusste sich nicht mehr zu nehmen, benn er war in eine Lage gekommen, wie er fie nicht vorausgesehen batte. Seine aus Florenz verbannten Bettern Giovanni und Lorenzo maren felbst zu Rarl gereift 4) und hatten ihn aufgefodert Dietros Gewalt in Florenz ein Ende zu machen. Endlich glaubte Dietro fich, wie fein Bater bei Ronig Ferdinand, fo bei Karl burch ein perfonliches Auftreten in beffen Gegenwart belfen und einen Frieden erlangen ju tonnen. Un ber Spipe einer flo=

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 137. Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>2)</sup> Guicciardini I. c. p. 94.

<sup>3)</sup> Einer von den Markgrafen Malaspina (Gabriello di Fosdinuovo) führte die Franzosen dazu. Guicciardini p. 103.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 101.

rentinischen Gesanbtschaft ') kam er in's französische Lager, das eben vor Sarzanella war, und versicherte den König, nur die Furcht vor Neapel habe ihn bisher bewogen nicht offen sich für Frankreich zu erklären. Als Beweis der Aufrichtigkeit dieser Versicherungen verlangte Karl die Öffnung von Sarzana, und Pietro ließ Sarzana und Sarzanella den Franzosen öffnen. Karl verlangte nun auch Pietra Santa, Librasatta, Pisa und Livorno, und glaubte wenigstens Bürgschaft gewähren zu müssen sur die Juruckgabe; aber Pietro verlangte nur sein Wort und versprach im Namen der Republik ein Darlehn von 200,000 Ducaten, wenn er nur Schutz und Frieden von Frankreich ersbalten sollte 2).

In Florenz waren Alle über dies Benehmen Pietros emport. Mis er guruckfehrte, fand er Mues, felbft viele feiner Freunde verandert, und als er am folgenden Tage, ben 9ten Movember, ben Palast betreten wollte 3), um die Prioren zu fprechen, murbe ihm ber Gintritt unterfagt. Dietro, gang beffürst, ging schon unter Steinwurfen nach Saufe und fandte nach Paolo Orfino feinem Schwager, bag er ihm mit feinen Geneb'armes zu Bulfe fame. Dies ward bekannt und auf allen Seiten bewaffneten fich die Burger; ber Cardinal de' Me= bici, sein Bruder, versuchte noch durch den Ausruf Palle! Dalle! in ben Strafen die Freunde feines Saufes zu vereini= gen 4), horte aber nur brobende Burufe als Untwort. Pietro und Giuliano, von orfinischen Solbaten umgeben, zogen fich nach S. Gallo und suchten noch die Bewohner dieses Stadt= theils zu einem Aufstand fur das mediceische Saus zu beme= gen; auch bies war umfonft, fie mufften bie Stadt verlaffen. Ihr Bruder ber Cardinal Schlich sich, als Frangiscaner verkleis bet, aus ber Stabt 5).

Pietro und Giuliano, statt fich nun in bas frangofische

1) Bembi histor. Venet. l. c. p. 53.

3) Guicciardini l. c. p. 111.

5) Sismondi l. c. p. 148.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 107. Ferronus p. 9b. Roscoe l. c. p. 195 u. 196.

<sup>4)</sup> Die Mediceer führten Rugeln, wahrscheinlich Bilber ber Pillen, bie sie einst als Urzte (medici) gaben, im Bappen. — Roscoe p. 198.

Lager zu wenden, schlugen den Weg nach Bologna ein. Ihre bewaffnete Begleitung zerstreute sich; zuleht kamen sie allein in Bologna an. Das Bolk plünderte indeß einen Theil ihrer Besihungen in der Stadt 1); die Signoria erklärte die Brüder Medici für Rebellen, ihr Vermögen für consiscirt und setzte einen Preis auf ihre Köpfe. Die beiden verbannten Medici kehrten zurück, wollten aber den verhassten Namen nicht mehr sühren und nannten sich Popolani 2); alle von den mediceischen Häuptern der Stadt und ihrer Faction herabgesetzte Familien erhielten wieder ihre verlorenen Rechte.

Das erste wichtige Geschäft der Republik war nun eine Gesandtschaft abzuordnen an den König, um die nahe Berbinzung der Stadt Florenz mit dem neapolitanischen Hofe als Werk der Mediceer darzustellen, und die formlos von Pietro gewährten Zugeständnisse noch genauer zu besprechen. Pietro Capponi stand an der Spize der Gesandtschaft, und Savanarola sollte als Redner derselben austreten. In Pisa, wo der Letztere den König im Predigtton anredete, wurden sie auf die Ankunst des Königs in Florenz vertröstet; dieser aber hatte den Pisanern, welche nicht wie die Einwohner anderer den Florentinern unterthänigen Städte die Anhänglichkeit an die Heimath vergessen und diese den ärmeren Volksclassen überlassen, selbst aber ihren Ausenthalt in Florenz genommen hatten, die Freiheit ihrer Stadt zugesagt, welche bisher in Handel und Gewerde sowie in Verhältnissen des Grundeigenthums den Druck der Florentiner ersahren hatte 3). Das Interesse Lozdovicos, der zwar von Sarzana nach Mailand zurückgekehrt war, aber in dem Sanseverinen Galeazzo einen vortressscher Unwalt beim Könige hatte, war dabei im Spiele 4); er glaubte nicht, daß Pisa sich würde bei seiner Freiheit behaupten können, und hosse, es würde lieber unter mailändische Hoheit zurücksehren.

Karls Freisprechung Pisas am 9ten November hatte die

<sup>1)</sup> Roscoe p. 199, 200. Bembi hist. Venet. l. c. p. 53.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 206.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 156 sq. Ferronus p. 10 b.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 114.

Bertreibung der florentinischen Behörden und Soldaten, die Abreissung aller Zeichen florentinischer Herrschaft in Pisa zur unmittelbaren Folge gehabt; der König hatte dann den Pisanern die alte Beste ihrer Stadt übergeben, die neue besetzte er
selbst und näherte sich darauf mit seiner Urmee der Stadt Florenz. Über das Schicksal Toscanas sich entscheidend auszusprechen suchte er aufzuschieben, die er Nachrichten von seiner romagnuolischen Urmee unter d'Aubigny erhalten haben wurde 1).

Der Herzog Ferdinand war durch den Ausstand der Colonnas und das daraus folgende Berlangen des Papstes nach Truppen gezwungen worden einen Theil seines Heeres nach Süden zu senden. Ausser Stande d'Aubigny nachdrücklich zu hindern, hatte er diesem Mordano im Imolesischen lassen müssen 2), und d'Aubignys Truppen hatten sürchterlich gegen die Einwohner gewüthet. Entsehen ergriff die Bewohner der kleinen romagnuolischen Fürstenthümer und deren Gebieter. Catarina, die Regentin von Imola und Forli, schloß einen Bertrag mit dem französischen Feldherrn und nahm ihn in ihres Sohnes Herrschaften aus. Die Nachricht der Übergade der florentinischen Bestungen durch Pietro wirkte unter diesen Umständen mächtig auf die Gemüther in der Romagna; Ferdinand musste sich nach Rom zurückziehen 3), auch Federigo sührte die Flotte in den Hasen von Neapel.

Sobald nun König Karl von diesen Borgängen in Kenntniß gesetzt war, zog er d'Aubigny mit seinen Franzosen und
Schweizern und 300 leichten Reitern bes Grafen von Gajazzo
an sich, um den größten Theil der ihn begleitenden italienischen
Truppen entlassen zu können \*). Unterdessen war er auch gesonnen gewesen Pietro von Bologna kommen zu lassen, ihn
in Florenz wieder einzusetzen, weil er glaubte, es habe sich
derselbe für ihn in's Unglück gebracht; Pietro war aber schon
in Benedig, als er des Königs Aussoderung zur Rückkehr erhielt, und die Benetianer, die Karls Einfluß in Florenz nicht

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 108. Ferronus I. c. p. 8a.

<sup>3)</sup> Machiavelli frammenti p. 8.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 115.

befestigt sehen wollten, riethen Pietro sich nicht in die Gewalt eines Mannes zu geben, bem er früher hinderlich gewesen 1). Er kam nicht. Karl war am 17ten November in Klorenz ein= gezogen und hatte fofort mit ber Signoria zu unterhandeln begonnen. Er behauptete, Floreng fei feine Eroberung, benn mit hochgehaltenem Gewehr 2) sei er, seien die Seinigen eingezo-gen; die Florentiner erklarten, sie sahen in ihm nur ihren Gast. Der Konig schien fich mit Gelbsummen begnügen zu wollen, machte aber fo aufferorbentliche Foberungen, bag Dietro Capvoni bem foniglichen Schreiber bas Papier, auf welchem biefelben verzeichnet maren, aus ben Sanden geriffen und gebrobt baben foll, er werbe Sturm lauten laffen und bie Burger unter die Baffen rufen 3). Diefer Muth machte ben frangofischen Sof besturgt; Rarl scheint feine Rraft nicht ohne Noth por ber Unkunft an ben neapolitanischen Grenzen zersplittern gewollt zu haben; fo fam ein Bertrag mit milberen Bedingun= gen zu Stande. Die Florentiner gablten 120,000 Ducaten Subsidiengelder in brei Terminen, wogegen der Ronig den Florentinern ihre Beffungen wiedergeben wollte, nach Ginnahme Meanels ober anderweitiger Beendigung bes Krieges burch einen Frieden oder zweijahrigen Baffenftillstand oder Entfernung des Konigs aus Italien. Die Pisaner sollten Umnestie haben, wenn fie fich wieder unterwurfen; die Mediceer follten ihr Bermogen behalten und ber auf ihre Ropfe gefette Preis follte widerrufen werden. Die Unspruche bes Bergogs von Mailand als herr von Genua auf Sargana und Pietra Santa follten von Schiederichtern gepruft werben, und zwischen Frankreich und Klorens follte ber alte Friede wiederkehren. Go mard ber Bertrag am 26sten November im Dom verkundigt und nach-

"Lo strepito dell' armi e de' cavalli Non potè far, che non fosse sentita La voce d' un Cappon fra cento Galli."

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 119. Roscoe p. 208.

<sup>2) — &</sup>quot;la lancia in sulla coscia" —

Sismondi l. c. p. 168. Roscoe p. 211. Guicciardini p. 120. Machiavelli Decennale I.

her beschworen. Zwei Tage spater zog der Konig mit b' Uubigny weiter gegen Nom bin nach Sieng ').

Alexander, ber fruber scheinbar treu bem Sause Aragon, doch auch den Unterhandlungen Mailands mit Frankreich nicht gang fremd geblieben mar 2), indem er munschte, auf beiben Achseln tragend, Neavel um so mehr in seine Gewalt zu be= kommen, batte, fpater als feine Bunfche erfullt maren, alles Mögliche gethan die Frangosen fern zu halten. Run kamen fie doch, und Alerander konnte von ihnen nur als Keind behandelt werden, da feine Truppen bei Ferdinands Beer maren, und er die Romer felbst zu bewaffnen gesucht hatte. Er war von unbeschreiblicher Kurcht ergriffen und suchte durch den Cardinal Sforza neue Unterhandlungen mit Rarl anzuknupfen. Es gelang; aber als Ferdinands Urmee in Rom einzog, auch ber Papft fich von feinem Schrecken erholte, wollte biefer bie Gelegenheit fich feiner Keinde zu bemachtigen nicht vorübergeben laffen und ließ ben Cardinal Sforza und Prospero bella Co= Ionna, einen von ben Boten bes Konigs, festnehmen 3). Bon Ferdinands heer aber hatten sich nun schon der Bentivoglio von Bologna, der Sforza von Pefaro, der Bergog von Ur= bino, hatten fich die florentinischen Truppen getrennt, und Karl war in vollem Marsche von Siena her. Als Karl am 19ten December in Nepi war, ließ ihm der Papft durch den Cardinal Sanseverino Trennung von Neapel anbieten, wahrend er

<sup>1)</sup> In Siena war zu Ende 1490 die Balia der 24 (vergl. Abtheil. IV. S. 408.) auf fünf Jahre länger bestätigt. Das Recht aber, das sie ershielt, zu den Ümtern in der Stadt und im Gediet zu ernennen, ward ihr 1492 wegen Misbrauchs genommen. Malavolti part. III. sol. 97. Das Loos brachte wieder zu Ümtern. — Den 2ten December 1494 zog Karl in Siena ein. ibid. fol. 99 b.; am 4ten zog er weiter. Bald nach seiner Abreise ward in Siena der Beschluß gesaßt, alle Ausgewanderten sollten, zwar nicht alle auf einmal, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen ein Theil zurücksehren. Kurz zuvor waren wieder 4 Monti (Nove, Popolo, Edelleute und Risormatoren) eingerichtet worden; nun wurden wieder nur drei gebildet: Nove, Popolo und ein britter aus Edelleuten, Popolaren und Zwölsern bestehend und der Monte der Edelleute genannt. Malavolti 1. c. sol. 100.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti p. 3.

<sup>3)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 836. Guicciardini l. c. p. 124.

in bem Schwanken feines Bergens zugleich mit bem Bergog von Calabrien über Die Bertheibigung Roms berieth. Much an die Flucht bachte er. Unter biefen Umftanben mar es ben Bafallen ber Kirche nicht zu verdenken, daß fie burch besondere Bertrage für fich forgten; felbst bie Gobne Birginios beali Dra fini, bes Großconnetables von Reapel. Durch die Colonnas reichte die Macht der Franzosen schon bis zur neapolitanischen Grenze, und Karl hatte Alexander leicht erdrucken und bei ber feinbseligen Stimmung vieler Pralaten burch ein Concil abfeben laffen konnen; aber mas ihn in Florenz zu einem aus= gleichenten Bertrage bewogen hatte, wirkte auch in Rom, und übrigens hoffte Mancher aus Karls Umgebung eine hohere geiftliche Burbe ober fonftige Begunftigung von bem Papfte. Der Ronig verlangte alfo blog Offnung ber Stadt fur fein Beer und versprach Achtung ber Regierungsgewalt Alexanders und ber Rechte ber Kirche. Es war am letten Tage bes Jahres 1494, als Ferdinand durch bas Thor von S. Sebastiano ab=, Karl zu berfelben Stunde burch bas Thor bel Popolo an der Spite feines heeres in Rom einzog 1).

Nach mannichfachen Schwierigkeiten kam endlich am 11ten Januar ein Vertrag zwischen dem Könige und dem Papste zu Stande, durch welchen der Letztere dem Ersteren die Vestungen von Civitavecchia, Spoleto und Terracina öffnete zur Besehung bis nach beendigtem Kriege; Cesare Borgia sollte den König als Cardinallegat, in der That aber als Geisel für des Papstes Treue, vier Monate lang begleiten; und Brigonnet, der Bischof von S. Malo, ward Cardinal. Undere für den Fortgang der Begebenheiten unwichtigere Bedingungen waren noch angehängt?).

Während Karl fast einen Monat lang in Rom blieb, bewegte sich seine Urmee in zwei Heerhausen gegen Neapel 3). Der eine unter Fabrizio della Colonna, Antonello de' Savelli und Nobert de Lenoncourt zog durch die Grafschaft Taglia-

<sup>1)</sup> Sismondi I, c. p. 182.

<sup>2)</sup> Man findet ben Bertrag bei Guicciardini p. 129. 130. Ferronus l. c. p. 13a.

<sup>3)</sup> Der Winter war so milb, baß bie Witterung bem frangbfischen heere nicht bas minbeste hinderniß bereitete. Corio sol. 478 a. Roscoe p. 219.

cozzo, indem man in den Abruzzen noch die meisten Anhänger der Angiovinen vermuthete und auch wirklich überall freudige Aufnahme fand. Bartolommeo d' Alviano, der dieser Abtheislung der französischen Armee Widerstand leisten sollte, musste die Abruzzen raumen, weil er zu sehr die Übermacht gegen sich sah.

Der andere Beerhaufen jog burch bie Terra bi Lavoro. 1495 Um 23sten Januar 1495 verließ Karl Rom und stellte fich an beffen Spige; über Ceperano und S. Germano fubrte er ibn gegen Reapel, mahrend ber Papft nun fchon Schritte that fich fur ben bemuthigenben Frieden zu rachen, ben er hatte eingeben muffen. Schon in Belletri protesfirte ber fpanische Gefandte im Einverstandniß mit Alexander gegen bas weitere Vordringen. Ferdinand von Aragonien fei den Bertrag von Barcellong nur eingegangen in ber Boraussehung, Rarl werbe sich por allen Dingen gegen die Turken wenden und gegen Meavel Nichts unternehmen, ohne über fein Recht vorher schieds= richterlich entscheiden zu lassen. Nun habe er nicht einmal ben Kirchenstaat unbeeinträchtigt gelassen, die übrigen italie= nischen Fürstenthumer zu Gubfidien genothigt. Er, als Befandter Ferdinands und Ifabellens, muffe erklaren, daß feine Gebieter nie ruhig ber Eroberung Reapels zusehen murben 1). Es gab eine heftige Scene, wobei ber Gefandte fich zulett vollig feindlich erklarte und ben fruber geschlossenen Bertrag zwischen Frankreich und Aragonien gerriß; aber weder bies noch andere Umftande, Die an des Papftes Wortbruchigkeit feinen 3meifel lieffen, bewogen die Frangofen Salt zu machen.

Wir übergehen nun das Detail der Angriffe an den Grenzen. Die Grausamkeit, mit welcher in den eroberten Drzten Alles niedergemetzelt wurde und von welcher man in den italienischen Kriegen keine Borstellung gehabt, verbreitete allgemeines Entseten unter König Alfonso Unterthanen. Er selbst, Alsonso, hatte Muth und Verstand verloren, denn wie wenig seine Unterthanen ihm anhingen, wie sie schon harte Maßrezgeln bei seines Baters Ledzeiten auf seine Rechnung gedracht hatten, wusste er und fühlte sich haltlos. Überall sah das Volk in den Kranzosen Befreier von einem drückenden Soche,

<sup>1)</sup> Sismondi I, c. p. 193, 194, Ferronus p. 16b. u. 17a.

während Alfons von gespensterhaften Einbildungen bewegt ward 1). Unter diesen Umständen glaubte Alsons Etwas geswonnen zu haben, wenn er, dessen Hand nicht mehr sicher das Steuer des Staates zu lenken vermochte, zu Gunsten seines Sohnes Ferdinands, den er mit einer sforzeschischen Prinzessin gezeugt, auf die Krone verzichtete. Er hatte die Abdicationsurkunde am 23sten Januar unterzeichnet, und König Karl fand schon Ferdinand II. auf dem Throne, als er die Grenzen des Reiches betrat. Alsons war am 3ten Februar nach Sicilien hingeschisst, wo er unter aragonesischer Hoheit Herrschaften besaß. Hier lebte er die zum 19ten Rovember desselben Jahres von Mönchen umgeben, unter Beten und Kasten, um sein aufgewachtes Gewissen zu beruhigen. Er starb an dem genannten Tage 2).

Ferdinand war am 24ften als neuer Berr bes Konigreiches durch die Straffen Neapels geritten, vom Abel umges ben, vom Bolke begrußt; aber was hier geschah, geschah zu fpåt; schon hatten fich in den Provinzen zu Biele fur die Frangofen erklart. Doch gelang es noch eine Beeresmacht aufzubrin= gen, mit welcher ber junge Ronig bei S. Germano ben Fein-ben in ben Beg treten wollte, mahrend bie Bege, burch welche bie Frangofen berangogen, verdorben worden, die Lebensmit= tel weit und breit vernichtet ober bei Geite geschafft maren. Mun kamen aber in Ferdinands Lager die Nachrichten an, von bem Bordringen ber Frangofen durch bie Abruggen, von bem Aufruhr in vielen Provingen, von ber unwiderstehlichen Tapfer= feit ber Schweizer; und faum zeigte fich die Avantgarde Rarls, als die Soldaten Ferdinands die Flucht ergriffen und erst in Capua wieder Stand hielten 3). Während Ferdinand sich hier von neuem zum Widerstand bereitete, fandte sein Dheim Festerigo Botschaft, die Einwohner von Neapel seien in Aufruhr, ber Pobel plundere bie Juden, feine Behorde finde mehr Gehorfam. Ferdinand befahl feinen Feldhauptleuten fich gum Schlagen zu ruften, aber vor feiner Rucktunft (er eilte in bie

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 131. Ferronus p. 13b.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 203.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 135.

Hauptstadt) Nichts zu unternehmen; es gelang ihm das Volk in Neapel zur Ordnung zurückzusühren, aber ehe er nach Cappua zurückam, hatte Gian Sacopo de' Triulzi schon die neapolitanischen Dienste mit französischen gewechselt; Virginio degli Orfini und der Graf von Pitigliano, von dem Triulzo verrathen, waren mit ihren Leuten nach Nola gestohen, und die Capuaner unterhandelten mit Karl und pflanzten französische Fahnen auf. Einige treugebliebene teutsche Truppen, die sich allein nicht halten konnten, begegneten Ferdinand, und als ihn ihr Bericht nicht zur Umkehr bewog, fand er die Thore von Capua für sich verschlossen.

Ehe ber König nach seiner Hauptstadt zurückkam, war daselbst die Nachricht von allem auseinander gesolgten Unglück angelangt; das Volk wollte den Trümmern von Ferdinands Urmee die Stadt verschliessen und beging die größten Ausschweisungen; an Widerstand war nicht mehr zu denken. Da verbrannte er alle Fahrzeuge die er nicht mit sich sühren konnte, und bestieg am 21sten Februar mit seinem Oheim Federigo und der übrigen Familie die Galeeren '); mit einer Flotte von etwa 20 Fahrzeugen verließ er hierauf den Hasen. Er wollte in Ischia landen, aber der Widerstand des ungetreuen Besehlshabers der Vestung musste erst durch Ferdinands perssönlichen Muth und durch dessen gezückten Dolch gebrochen werden.

Des Königs Fertinand Flucht hatte alle seine Unhänger entmuthigt; der Graf von Pitigliano und Birginio degli Dresini waren ihren Feinden gesangen in die Hände gesallen; Deputirte Neapels legten zu Aversa die Schlüssel der Stadt zu Karls Füßen, der die alten Freiheiten Neapels bestätigte, neue hinzusügte und am 22sten Februar einen glänzenden Einzug hielt in seiner neuen Hauptstadt?). Das Castello nuovo und das Castello dell' Uovo waren noch allein in Ferdinands Gewalt. Karl nahm im Castello Capuano Residenz. Als das Pulvermagazin im Castello nuovo in die Lust gesprengt war, plünderte die teutsche Besahung wieviel sie von Ferdinands

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 212. Guicciardini p. 141.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 235.

Schahen bewachte und übergab bas Castell am 6ten Marz. Um 15ten ergab fich auch bas Castello bell' Uovo.

Ein naturlicher Bruder Ferdinands II., Don Cefare von Uragonien, ber noch einen Beerhaufen gegen bie Frangofen befehligte, war inzwischen von Fabrizio Colonna bis Brindifi zuruckgeworfen worden, welches er fur Ferdinand vertheidigte. Sogar die Turken der gegenüberliegenden Rufte maren von Schrecken ergriffen, und die Griechen bereiteten fich fcon gum Aufstand. Pierone be' Baschi und b'Aubigny nahmen Calabrien bis auf wenige feste Plate 1) ohne Schwerdtstreich in Befit, und bie Frangofen wurden fo mit Berachtung der Staliener und namentlich ihrer neuen Unterthanen erfullt, daß fie ferner weder vorsichtig noch schonend genug sich benahmen, um Diefe Befitung, trot ber Leichtigkeit ihrer Erwerbung, behalten zu konnen. Konig Karl überließ fich gang ben Bergnugungen, die ihm bas fubliche Land und bas lebensluftige Bolk in Menge boten. Nicht einmal in Ischia bedrangte er weiter feinen Gegner, ber fich erbot Reapel als an Frankreich lebens= pflichtiges Reich zuruckzunehmen, aber bas Unerbieten eines Bergogthums in Frankreich, womit ihn Karl abfinden wollte, standhaft ausschlug. Die Franzosen, welche Karl als Befehls= haber an die Spite ber Stadte bes Reiches geftellt hatte, fuchten ebenfalls Geld und Befriedigung ihrer Lust 2) und so führten sie in stolzer Zuversicht ein Freudenleben, bis sie durch die Nach= richten aus andern Gegenden erfuhren, daß doch auch Stalien nicht wehrlos fei, baß es nur andere Baffen gebrauche als fie.

Es bietet sich uns, nachdem wir das französische Heer bis zur Besichnahme des Königreiches begleitet haben, ein schicklicher Abschnitt dar, dasselbe einstweiten zu verlassen und zu sehen, was aus der Republik Florenz nach der Mediceer Bertreibung geworden, wie sich die Politik Mailands und Benedias inzwischen geandert.

<sup>1)</sup> Die bei Aragonien aushaltenden Besten waren Turpia, Amanzia, Reggio und die Sitadellen von Scilla, Bari und Gallipoli. Sismondi l. c. p. 220. 221. Fast alle Basallen der Krone Neapel brachten Karlibre hulbigung. Guicciardini p. 168. 169.

<sup>2)</sup> über ber Franzosen Benehmen hinsichtlich ber Frauen f. Corio fol. 478 b.

Wie hohl, auch ohne Pietros Unvorsichtigkeit und Rathlofigfeit, die Berrichaft ber Medici ober vielmehr ber ben De= Diceern quaethanen Partei in Floreng geworben mar, zeigt Nichts beffer als mas nach ber Frangofen Entfernung fich in Diefer Stadt gutrug. In ber Signoria, in ben bedeutenoften Umtern waren bei Pietros Flucht durchgangig Manner von ber Partei ber Balieen in ber Mediceer Beiten. Gie maren es bie jungen Mebici vertrieben; fie blieben bie Erben ber mediceischen Gewalt und wollten beren Bettern, Die Popolani, an die Spipe stellen; wohl, weil sie burch Ub= geben von ber mediceifchen Familie nicht bem Ehrgeig Bieler ein offnes Kelb machen wollten und weil fie von ben Popo= Iani weniger fürstliche Unmagung furchteten, als ber ben Dr= fini verwandte Pietro geubt hatte. Der Gegenfat bes Lebens vieler junger Manner aus edlen Familien gegen die afcetischen Roderungen Savanarolas führte auch biefe ber bezeichneten Partei ber Balieen zu, boch blieben beide Elemente gesondert; Die alte Partei ber Balieen murbe von Guidantonio be' Befpucci, die Partei ber jungen Ebelleute 1) von Dolfo be' Spini geleitet.

Ausser bieser Partei waren allerdings auch einige entschiedene Anhänger der vertriebenen Medici vorhanden, doch waren sie zunächst ohne Einsluß. Dagegen hatte unter dem Bolke, unter allen von der Partei der Balieen früher gedrückten Familien den entschiedensten Einsluß der Anhang Savanarolas, dem sich selbst aus der Balieenpartei Einzelne angeschlossen hatten. Wie Savanarola von dem Wesen der römischen Kirche keine Borstellung hatte, so war er auch in Beziehung auf den Staat jener oberslächlichen Ansicht zugethan, welche die letzte Quelle wie die letzte Aufgabe der Thätigkeit der öffentlichen Gewalt in dem Bolke sindet. Seine Ermahnungen aber zu politischen Resormen gingen immer Hand in Hand mit Ansoderungen ascetischen Inhalts an die Individuen, mit Ansoderungen resormatorischen Inhalts an die Kirche, und so ers

<sup>1)</sup> bie man die Partei der Arrabiati ober Campagnacci nannte. Sismondi l. c. p. 239. — Die Ansichten und Interessen ber Balieenspartei entwickelt Guicciardini in einer Rede, die er dem Bespucci in den Mund legt. l. c. p. 160 sq.

hielt spottweise seine Partei ben Namen "ber Monchischen" (frateschi) ober "ber Wimmerer" (piagnoni). Francesco be' Bazlori und Pagolantonio be' Soberini waren bie burch politisschen Einfluß ausgezeichnetsten Manner bieser Partei.). Aus Haß gegen die Balieenpartei und weil Savanarola zu milbem Versahren gegen sie gerathen, hielten auch die Anhänger der vertriebenen Mediceer zu ihm.

Wie früher immer, wenn der Staat neu zu ordnen war, riesen auch diesmal, wenige Tage nach Abzug der Franzosen, die Behörden das Volk zu einer Versammlung zusammen 2), um eine neue Balie ernennen zu lassen. Die Balie wurde gegeben; sie ernannte zwanzig Wahlherren, unter ihnen jenen Mediceer Lorenzo, der zu der popolanen Linie gehörte und welcher von der Balie bestimmt war Pietros Stellung einzunehmen. Die Wahlherren waren aber bald unter sich uneinig und kamen um alles Ansehn als Behörde, sodaß Savanaroslas und der Seinigen Reden gegen die Balie leicht überall Eingang fanden. Sie verlangten, die Wahlen sollten dem Volke übergeben, alle angesehnen Bürger 3) sollten zum Antheil am öffentlichen Wesen zugelassen werden in einem besondern Kathscollegio, ohne dessen Beistimmung keine Steuer und kein Geseh Gültigkeit haben könne; ein kleinerer Ausschuß dieses Collegii sollte mit der Signoria zusammen die Republik administriren.

Buerst gab die Balie hinsichtlich des großen Rathscollegii nach am 23sten December, zu dessen Einrichtung der Staats-ausschuß eines Rathes der Achtzig wesentlich gehörte. Bald nachher setze Savanarola auch eine Amnestie für Pietros Freunde und Anhänger, endlich am Isten Julius auch dies

<sup>1)</sup> Die Unsichten und Interessen bieser Partei in politischer hinsicht stellt Guicciardini vortresslich bar in einer Rebe, die er Soberini in den Mund legt. 1. c. p. 155 sq.

<sup>2)</sup> Abtheil. IV. S. 345, ift von biesen Bolfeversammlungen, welche bie Balieen einrichteten, die Rebe gewesen. Gine vollständigere Beschreibung bes herganges sindet sich bei Sismondi l. c. p. 240 u. 241.

<sup>3)</sup> b. h. Alle beren Borfahren ber brei nachften Generationen ichon Untheil an Staatsamtern gehabt.

durch, daß der große Rath und nicht mehr die Wahlherren zu ben Umtern zu wahlen hatten 1).

Auffer ihren Mauern fanden bie Florentiner gunachst Be-

schäftigungen burch die Ungelegenheiten von Difa, welche Stadt wieder zur Unterthanigkeit zuruckgeführt werden follte. Conbottieren murben in Dienst genommen; Pietro be' Capponi wurde fur biefen Krieg zum Commiffar ernannt, und im Sa-1495 nuar 1495 begann bie Fehde. Ronig Rarl, ber fich burch fein boppelfinniges Benehmen gegen Pifa und Klorenz gemiffer= maßen compromittirt hatte, suchte ju vermitteln; die Floren= tiner aber wollten von Richts horen und nicht weiter Subsidien gablen, wenn ihnen ber Konig nicht zu ihrem Recht helfe. Der Cardinal von S. Malo brachte fie endlich im Februar zu weiterer Zahlung und übergab ihnen die Beste von Difa bennoch nicht. Die Pisaner mandten sich an Lodovico. Die= fer konnte ihnen wegen feiner Verbindungen mit Floreng nicht offnen Beiftand leiften, aber er half ihnen, bag Genua, welche Stadt unter feiner Sobeit bas Fehberecht behalten hatte, fich ihrer annahm. Nun erhielten die Pifaner Baffen genug, und Genua, Lucca und Siena bezahlten zu beren Bertheibigung 200 Genst'armes, 200 leichte Reiter und 800 Fußknechte unter Jacopo d' Appiano, bem herrn von Piombino, und unter Giovanni be' Savelli. Die Pifaner felbft hatten ben Conbottieren Lucio de' Malvezzi von Bologna in ihrem Golde 2). Wir übergeben bie Begebenheiten biefes kleinen Rrieges, soweit fich an dieselben nicht bedeutendere Resultate anknupften, gang.

Um 26sten Marz 1495 emporte sich auch Montepulciano gegen Florenz 3), und die Einwohner schleiften die florentinische Beste in ihrer Stadt. Die Saneser sagten Schuß zu und sandten Truppen 4); Florenz wandte sich von neuem an Karl, dieser aber lehnte nicht nur alle Einmischung in diese Ungelegenheit ab, sondern gab auch den Pisanern mehrere hundert Schweizer und Gascogner, die im Upril nach Pisa kamen.

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 244.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 255.

<sup>3)</sup> Machiavelli frammenti p. 10.

<sup>4)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 842. 843.

Håtte nicht Savanarola fortwährend in Karl VIII. das Werksteug Gottes gesehen zu Reformation der Kirche und Bestrasfung der Gottlosen, die Florentiner hatten sicherlich die französische Sache verlassen und sich für die italienische entschieden, der soeben von Mailand und Venedig ein neuer Beistand zu Theil ward.

Die raschen und fast unblutigen Fortschritte der Franzosen in Stalien hatten Lodovico selbst und die Benetianer nicht weniger zu Besorgnissen für Staliens Zukunft bewogen, als den unmittelbar bedrohten Papst. Luch wurden die orleanischen Unsprüche auf das Herzogthum Mailand lauter als je 1), und die Gnade in welche Lodovicos personlicher Feind, der Triulzo, bei Karl gekommen, schien dem Mohren ein bedenkliches Zeischen, da der König auch die Häupter der genuesischen Banditen, den Cardinal Erzbischof Paolo de' Fregosi und Ibieto del Fiesco an sich zog, und mit der Belehnung Lodovicos mit dem Kürstenthum Tarent zögerte 2). Es schien als wenn der französsische Hof, in Besitz der bedeutendsten Vesten der Lunizgiana, Toscanas und des Kirchenstaates, damit umgehe seine Herrschaft über ganz Italien auszudehnen.

Unter den ausseritalienischen Fürsten sürchtete Ferdinand der Katholische die Erneuerung der angiovinischen Unsprüche aus Sicilien, und Maximilian war mannichsach durch die Rückssichtslosigkeit Karls für kaiserliche Rechte in Italien verletzt 3). Noch hatte er auch die Kaiserkrone nicht, und so kam es, daß auch seine Gesandten in Benedig eintrasen, als sich hier Lozrenzo Suarez de Mendoga y Figueroa, der spanische Botschafter, und die Gesandten Lodovicos mit den höchsten Behörden der Republik während des Bordringens Karls nach Kom schon über die bedrohliche Stellung der Franzosen in Italien berieten. Philipp de Commines, der Geschichtschreiber dieser

<sup>1)</sup> Bon biefen Unspruchen f. Abtheil. III. G. 156. u. 389.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 263. Guicciardini p. 173. 174.

<sup>5)</sup> Wenn aber von Neuern angeführt wird, bas Unschlagen der franzolischen Lilien statt des Reichsablers habe Maximilian verlegt, so steht bas auf zu leichtem Boben, benn die Saneser entschuldigten sich deshalb vollkommen hinreichend. Allegretto Allegretti l. c. p. 858.

Beit, bamals Gesandter Rarls in Benedig, suchte bie Entwurfe ber Feinde feines Ronigs zu hindern und zu ftoren, marb aber mit anderen Borgeben bingehalten, und vermochte Rarl, ber nach bem Gluck, wie es ihm in Tofcana geworben war, schon fast Allem glaubte die Spige bieten ju tonnen, ju feiner billi= gen Berftanbigung mit ben italienischen Machten zu bewegen. Die Folge mar, daß die Republik Benedig, ber Bergog von Mailand, ber Konig von Aragonien, ber Papft und ber romi= sche Konig am 31sten Marg 1495 1) eine Liga schlossen: Die Christenheit gegen die Turken, Italien überhaupt zu verthei= bigen und fich ihre Staaten, Rechte und Freiheiten gegenseitig Bu garantiren 2). Bu biefem Ende follte ber Papit 4000 Reis ter, Marimilian 6000, ber Ronig von Spanien, ber Bergog und ber Staat von Benedig jeder 8000 aufstellen; an Fuß= polf follte jeder ber funf Berbundeten gleichmäßig 4000 Mann geben, fehlende Mannschaft sollte durch Geld vergutet werden; wenn bie Seemachte unter ben Berbundeten eine Flotte gu ftellen batten, follten von den übrigen fur ihr Theil Entschabigungs: gelber gezahlt werden 3). In geheimen Urtikeln war noch festgesett, daß eine spanische Urmee von 600 Reitern und 5000 Mann zu Kuß unter Gonzalvo b' Aquilar von Corbova, bie schon auf einer Flotte nach Sicilien gefandt mar, ben Ronia Kerdinand II. von Reapel wieder in fein Reich einsetzen; baß eine venetignische Alotte unter Antonio Grimani die von den Frangofen befetten neapolitanifchen Ruftenftabte angreifen; daß Lodovico bie frangofischen Bulfszuge abschneiben, Ufti erobern follte, wahrend unmittelbare Ungriffe von deutscher und aragonesischer Seite auf die frangosischen Grenzen unternom= men wurden.

Der Herzog von Ferrara lehnte es ab dem Bundniß

<sup>1)</sup> Ich folge Bembos (histor, Venet. l. c. p. 62.) Angabe bes Datums, ber auch Sismondi und Daru gefolgt sind. Ranke giebt ben 29sten Marz a. a. D. S. 62. Ich kann den Werth seiner Quelle in Verhältniß zu Bembo nicht so hoch anschlagen, um von der Angabe Bembos abzugehen.

<sup>2)</sup> Sismondi (nach Commines ober vielmehr mit beffen Worten) l. c. p. 270.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 273, 274.

felbst beizutreten, aber seinen altesten Sohn Alfons ließ er in mailandische Dienste gehen; die Florentiner blieben Karl, trotz aller Ermahnungen der übrigen Machte, trotz Karls Wortbrüchigkeit getreu, denn sie fürchteten Mailand, Venedig und den Papst mehr als die Franzosen.

In Neapel hatte es nun Rarl wenig geholfen, baß er bem Bolfe einen guten Theil feiner Steuern erließ; benn ber Gewinn ben ber Ginzelne baburch machte, mar gering, und bie Gelbgier, ber Stolz, bie Berachtung womit Karls Umt= Teute bandelten, murben badurch nicht weniger empfindlich 1). Nicht einmal ber Abel, in beffen Sanden ber größte Theil bes Reiches als Lehnsherrschaft war, wurde mit hinlanglicher Schonung behandelt 2). Der Ronig führte ein Festleben, feine Leute betrachteten ihren Untheil am Buge wie ein Loos bas fie in guter Lotterie genommen und wunschten nun die Bah= lung ihres Gewinnes in Umtern und Leben. Spanische Trup= pen kamen nach Calabrien, Pring Feberigo ging nach Brinbiff, auch Otranto pflanzte wieder Ferdinands Fahnen auf. Der hohe Ubel mar in aufferster Unzufriedenheit, Die Frangofen kannten feine Intereffen nicht, und Rarl verlette fie faft taglich durch die Bugeftandniffe, Die er feinen frangofischen Rit= tern machte, Ferdinand II. bagegen theilte die Schuld keiner jener Graufamkeiten, Die feinen Bater fo verhafft gemacht hat= ten, und kannte alle Berbaltniffe bes Landes und bes Bolkes. Muf ihn richteten fich von neuem alle Blide, mabrend viele von den Frangofen fich schon nach der Beimath sehnten, um ba ibre Beute in Rube zu verzehren.

Karl VIII., nachdem er umsonst mit Alexander VI. wegen der Belehnung mit dem Königreiche unterhandelt hatte, hielt endlich am 12ten Mai einen seierlichen Königszug, in fürstlischem Schmucke mit Scepter und Reichsapfel, nach der Kirche des heiligen Januarius und beschwor hier das Reich zu beschersschen und zu bewahren bei seinen Rechten und Freiheiten. Hierdurch glaubte er den Belehnungsact zu ersehen und gesdachte acht Tage nachher den Kückweg nach Frankreich anzus

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 178. 179.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 16a. Leo Geschichte Staliens V.

treten 1). Gilbert be Montpenfier follte als Bicefonig gurud: bleiben 2), ein fauler, kenntniglofer Pring. D'Aubignn, nun Marquis von Squillace, follte als Statthalter in Calabrien bleiben; er mar bei weitem beffer als Montpenfier. Etienne be Befc, ber Genneschall von Beaucaire, nun Bergog von Mola, mard Commandant in Gaeta. Undere Sofleute mur: ben andern Orts Befehlshaber. Allen biefen gab Rarl bie Balfte feiner Schweizer, einen Theil Gafcogner, 800 frango: fische Gleven und etwa 500 italienische Gensb'armes unter Giovanni, bem Bruder bes Carbinal bella Rovere, unter ben beiben Colonnesen und Antonello be' Savelli, welche gleich ben frangofischen Sofleuten mit Gnaben überhauft worden waren 3). Um 20sten Mai verließ Karl Reapel wieder, um heimzukehren mit bem übrigen Beere. Es maren 200 Ritter von ber Garbe und 800 frangofische Gleven, 100 italienische Gleven unter Gian Sacopo be' Triulzi, 3000 Schweizer, 1000 Frangofen und 1000 Gascogner zu Fuß. In Toscana erwartete er noch 250 Gensb'armes unter Camillo be' Bitelli und beffen Brudern 4).

Der Papst erwartete den König nicht in Rom; schon war er von seinen Berbündeten mit Truppen unterstüßt und zog sich auf Drvieto, später nach Perugia hin, nachdem er am 30sten Mai Rom verlassen hatte '). Karl blieb nur drei Tage in Rom, ließ Civitavecchia und Terracina wieder an papstliche Beamtete übergeben; behielt aber Istia, das später an den Cardinal della Rovere überliefert wurde '), und vermochte sein Geer keineswegs ganz von Plünderungen abzuhalten.

1) Sismondi l. c. p. 287. Roscoe p. 249. und in ber Rote.

2) Ferronus p. 18 a.

3) Bom neapolitanischen Abel wurden vornehmlich nur die beiben ehemals nach Frankreich ausgewanderten Sanseverinen mit Gnaden besacht. — über diese Berhaltnisse Guicciardini p. 182. 183.

4) Guicciardini p. 187.

5) Sismondi l. c. p. 290. Corio (fol. 479 b.) hat wahrscheinlich eine lateinisch geschriebene Quelle vor sich gehabt und Urbs vetus (Orvieto) irrig in Civitavecchia übersest. Corio giebt ben 28sten Mai als ben Tag ber Abreise bes Papstes.

6) Spoleto hatte nie frangofische Besagung erhalten, wie früher ber Bertrag bestimmt hatte. — Guicciardini p. 129. — über die Ruckgabe ber anberen Besten ibid. p. 189.

Um 13ten Junius gog Rarl wieder in Siena ein 1), mo er bis jum 17ten blieb. Schon hier unterhandelte er wieder mit den Florentinern, welche gegen die Rudgabe von Pifa fich anheischig machten, bem Ronig nicht nur noch rudftanbige 30,000 Gulden Subsidiengelder zu zahlen, sondern noch 70,000 zu leihen und ihn auf dem Ruckweg nach Frankreich von 300 Gleven und 2000 Mann zu Fuß begleiten zu laffen 2); boch fagte er Nichts zu und bestellte bie florentinischen Gesandten nach Lucca. Da Pietro de' Medici von Venedig aus zu Karl gegangen war, trafen bie Florentiner alle Unstalten gur Ubwehr feinbseliger Ungriffe und erklarten bem Ronige, fie murben Pietro meber in ihre Stadt noch über ihre Grenze laffen. Rarl gab nach, und Pietro muffte bas florentinische Gebiet umgeben. In Poggibongi begegnete Savanarola bem frango: fifchen Sofe und überhaufte ben Konig mit Bormurfen über Die Musschweifungen feiner Urmee, bag er beschworne Bertrage nicht gehalten und die Rirche nicht reformirt habe. Er brobte ihm bie Strafen bes Simmels. Rarl bog nun gang vom Bege auf Florenz ab und ging nach Pifa. Kniefallig marb er hier um Die Rettung ber Stadt gegen Floren; gebeten 3); fein Wort allein habe die Burger jum Aufftand gegen die Berricherstadt bewogen. Mit ben Borftellungen ber Difaner vereinigten die fruber babin gefandten Frangofen bie ihrigen, bald war die ganze Umgebung bes Konigs gewonnen bis auf wenige nun burch bie Solbaten bes Beeres felbft bebrobte Manner, Die entschieden fur Florenz gesprochen hatten. Die Urmee wollte lieber auf ben rudftanbigen Golb verzichten, Die Officiere lieber ihren Baffenschmuck zu Unterftubung bes Ro-

<sup>1)</sup> Allegretti l. c. p. 847. — Der Monte ber Nove hatte in Siena ein sotches übergewicht erhalten, baß bie anderen Monti zum Theil ihm entgegen waren; sie suchten durch Karl bei seiner Anwesenheit eine Anderung der Berkassung; er nahm die Stadt in Schuft und garantirte ihr Gebiet mit Ausnahme Montepulcianos und salvo jure Imperii, ließ ihr auch einen Feldhauptmann (Monfgr. de Ligny, aus dem Sause Luxemburg) mit 200 Gleven. Allegretti p. 848, 849. Malavolti part. III. fol. 101 a.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 19.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 197 sq. Roscoe p. 259.

nigs hergeben, als daß dieser um florentinisches Geld die Pifaner im Stiche lassen sollte. Der König aber sagte den Pifanern Nichts zu und bestellte nur die florentinischen Gesandten von Lucca nach Asti. Nach kurzem Aufenthalt und nachdem er einen Theil seines Heeres noch in die Besten Toscanas und der Lunigiana, die er besetzt hielt, geworfen hatte, zog er dem Norden Italiens zu, wo der Herzog von Orleans unbedachter Weise die offnen Feindseligkeiten begonnen und am 11ten Junius Novara übersallen hatte, weil Lodovico verlangte, er sollte den schon von seinem Vater gesührten Titel eines Herzogs von Mailand ablegen und in Asti mailändische Besahung nehmen 1).

Obgleich bei dem durch die vielen Besahungen sehr geschwächten Heere des Königs Eile höchst nöthig gewesen wäre, kam er doch erst am 29sten nach Pontremoli, denn die genuessischen Banditen und der Cardinal della Rovere suchten ihn fortwährend zu einem Ungriff auf Genua zu bewegen, und brachten ihn endlich auch dahin abermals einen Theil seines Heeres nehst den Leuten, welche die Vitelli noch herbeisühren würden, in Sarzana zu ihrer Disposition zu stellen, sowie die kleine französische Flotte unter de Miolans?). Die Cardinale bella Rovere und Fregoso warben dazu italienisches Fusvolk und drangen in die Nähe von Genua vor, mussten sich dann aber ohne Etwas ausgerichtet zu haben nach Usti durchschlagen und die französische Flotte erlitt bei Rapallo eine gänzliche Niederlage?).

Gian Jacopo be' Triulzi, ber die französische Avantgarbe führte, hatte in Pontremoli 400 Mann mailandische Truppen zu einer Capitulation bewogen; aber die Schweizer nahmen besungeachtet wegen der früher stattgehabten Ermordung einisger ihrer Landsleute Blutrache, steckten den Ort in Brand und hieben von den Einwohnern nieder, wie viele in ihre Hande geriethen. Die französische Avantgarde rückte inzwischen bis nach Fornuovo vor, wo sie schon Angesichts der Feinde war, wah-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 300. Guicciardini p. 192. 193.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 199.

<sup>3)</sup> Ferronus p. 20 a.

rend ber Ronig mit bem übrigen Seere noch bei Pontremoli funf Tage gogerte, ohngeachtet ber Mangel an Lebensmitteln febr fublbar murbe. Erft als die Artillerie und bas Rubr= wesen ber Urmee über bas Gebirge war, feste auch ber Ronig am 3ten Julius feinen Marich fort.

Das ligistische Beer, welches unter bem Markgrafen Francefco von Mantua 1) und unter ben beiden venetignischen Proveditoren Luca Pifani und Marco Trevifani bei Fornuovo ben 600 Gleven und 1500 Schweizern ber frangofischen Avant= garbe entgegenftand, gabite 2500 Geneb'armes und über 5000 leichte Reiter; feine Starte im Ganzen wird fehr verschieben angegeben. Der Marschall be Gié, ber bei ber frangofischen Avantaarde mar, schickte einen Trompeter in's ligiftische Lager und verlangte freien Durchzug und Lebensmittel zu billigen Preisen, naturlich ohne Etwas zugestanden zu erhalten. Doch griff bas ligiftifche Beer auch nicht eber an, bis Rarl felbit mit bem übrigen Beerhaufen ihm gegenüber fand.

Um 6ten Julius fruh ließ ber Ronig ben venetianischen Proveditoren wiffen, er wolle Nichts als freien Durchzug, und feine Urmee fette ju gleicher Beit uber ben Blug, mabrend bas ligiftische Lager auf bem rechten Ufer bes Taro blieb, mo bisher auch bas frangbfifche gewesen war 2). Schon fochten Die leichten Truppen mit einander, als Rarls Botichaft in bas feindliche Lager fam, aber ber Graf von Cajazzo brang auf eine Schlacht; Die Frangofen feien bereits halb befiegt; auch ber Markgraf von Mantua entschied fich fur bas Treffen und befette Fornuovo eben als die Frangofen es verlaffen hatten, um nach dem andern Ufer zu ziehen; auch dahin folgte er mit einem Theil feiner Truppen, ber Graf von Cajaggo fuhrte eine andere Abtheilung nach; aber indem alle Schaaren einzeln angriffen und ein großer Theil ber Urmee zu Ruckenbedungen

<sup>1)</sup> über biefen f. Abtheil. III. G. 190. Rote 1. - Die fforzeschischen Eruppen beim ligistischen heere standen unter bem Grafen von Gajagto und unter Francesco Bernardino Bisconte. Guicciardini p. 200.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 207. 208. Corio l. c. fol. 481: "che niente altro più desiderava che passare in Francia, et haver vettovaglie per l'essercito con egual precio."

benutt mar, indem endlich im entscheibenden Augenblick bie leichten Reiter ber Benetigner nur auf Plunderung bes Gepaces bedacht waren, gingen alle hie und ba und namentlich vom Markarafen von Mantug erfochtenen Bortheile verloren. Die italienischen Sauptleute in bes Konigs Beere wollten, man follte frangofischerseits ben Sieg weiter benuten und bas ligistische Lager felbst angreifen, aber Die Frangosen lehnten es ab und zogen vor, ihren Marich fortzuseten 1). Gie famen bis zur Trebbia, ohne von ben leichten venetianischen Truppen eingeholt zu werben; ba aber theilte ber Konig, um es beffer unterzubringen, fein Beer, und die Artillerie mit 200 Gleven und ben Schweizern gur Bebeckung war noch allein gurud, als ploplich ber Fluß burch bie Regenguffe im Apennin fo an= schwoll, daß lange an ein Durchkommen nicht mehr zu ben= fen war, wabrend ber Graf von Cajazzo schon Viacenza be= fest batte. Endlich gelang es, Die Urmee, als bas Baffer gefallen war, wieder zu vereinigen 2), und nun zog fie in ber Richtung von Tortona ber beimischen Grenze zu, unter allen Beschwerlichkeiten, die ein jum Theil feindliches Land und die beiffe Sommerszeit brachten 3). Endlich am 15ten Julius fam bie Urmee, ohne ein Stud Geschut eingebußt zu baben, nach Ufti, wo man freundliche Aufnahme und Lebensmittel in Menge fand.

Die Urmee, welche Karl am Taro entgegengetreten war, lagerte nicht vor Usti sondern vor Novara, wo der Herzog von Orleans mit etwa 7500 Mann Schweizern und Franzosen von einem mailandischen Heere belagert wurde, ohne hinreichende Lebensmittel zu haben. Der König zog ohne einen Versuch zum Entsah zu machen zur Herzogin von Savonen nach Turin, sandte aber den Bailli von Dijon nach der Schweiz, um 5000 Mann zum Entsah des Herzogs von Orleans wers

<sup>1)</sup> Ribolfo da Gonzaga, des Markgrafen Francesco Oheim, Ranuccio da Farnese und Giovanni Piccinino sielen in diesem Treffen, nebst noch anderen ausgezeichneten Italienern. Corio l. c. p. 488. Petri Bembi (opera, Basil. 1567) histor. Venet. p. 75.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 222.

<sup>3)</sup> Rante a. a. D. G. 73.

ben zu laffen 1), mabrend er felbst in Turin und Chieri feinen Bergnügungen nachhing. Die Noth in Novara flieg auf's Sochfte; alle verftanbige Manner in Rarts Umgebung riethen ju einem freundlichen Übereinkommen, jumal Lodovico Nichts foberte als die Restitution von Novara; aber ber Bischof von S. Malo hinderte burch feinen Ginfluß auf den Konig alle Unterhandlung. Da in biefer Beit zufällig bie Markgrafin, Regentin von Montferrat, farb und ihr altefter Sohn noch minorenn, über bie vormunbschaftliche Regierung aber Streit zwischen bem Markgrafen Lodovico II. von Saluzzo und bem Bruder der verftorbenen Markgrafin, Conftantinus, mar, erhielt der Konig Gelegenheit, burch Philipp de Comines den 3wift entscheiden und die Regentschaft bem Conftantin übertragen zu laffen 2). Comines traf mabrent feines Aufenthaltes in Cafale mit einem Botschafter bes Markgrafen von Mantua an den jungen Markgrafen von Montferrat gufammen, nahm Die Gelegenheit mahr Unterhandlungen zu eröffnen, und bald ward man über ein Renbezvous zwischen Novara und Vercelli einig, wobei von beiben Seiten Abgeordnete erschienen. Man fam überein, ber Bergog von Orleans folle freien Abzug aus Novara mit feinen Truppen und bas Recht haben, 30 Mann in ber Citabelle ju laffen; bie Stadt folle einstweilen ben Burgern übergeben und biefe Tag fur Tag von ben Mailanbern mit Lebensmitteln verforgt werben. Schon mar bie Stadt geräumt und die Unterhandlungen, bei benen Lodovico Moro personlich thatig war 3), hatten guten Fortgang, als ber Bailli von Dijon mit feinen Schweizern ankam. Er hatte nur 5000 (ober 10,000 nach Guicciardini) haben wollen, aber 20,000 famen 4), und ohne Gegenanstalten waren noch mehr, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 332. Guicciardini, fagt 10,000 Mann habe ber Bailli werben follen. p. 238.

<sup>2)</sup> Lebret Gefchichte von Statien 7r Band. G. 43. Sismondi l. c. p. 336, und bagu in ber Iten Abtheilung biefes Buches, wo zulest von uns über bie Verhaltniffe zwischen Saluggo und Montferrat gesprochen worben ift, S. 589.

<sup>5)</sup> Er und seine Gemahlin Beatrice. Guicciardini (l. c. p. 240) sagt von der Lesteren so schön: "che gli (ihrem Gemahl) era assiduamente compagna non manco alle cose gravi che alle dilettevoli."

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 248.

Beiber und Kinder, wie in einer neuen Bolkermanderung, mit ihnen gekommen. Der Bergog von Orleans bot Alles auf, ben Ronig zu überzeugen, baß er mit biefem Beere Stalien erobern fonne, bag er bie Unterhandlungen abbrechen und ben Krieg wieder beginnen muffe. Uber ber franzosische Abel febnte fich nach ber Beimath, stellte die Ungeschlachtheit ber Schweizerhaufen und die Gefahr vor, fich ihnen anzuvertrauen, wenn man nicht mehr hinlanglich von Franzosen umgeben sei. Es gelang ben Konig por feinen eignen Solbnern in Furcht gu feben, und fo kam wirklich am 10ten October 1) ein Friebensvertrag zwischen Rarl und Lodovico zu Stande, welcher bem Letteren Novara wieder überlieferte und Genua als frangofisches Leben ließ, aber unter ber Bedingung, baf bie franabsischen Ruftungen zum Schut Neapels baselbst stattfinden burften. Allen Unterthanen, Die es mit Frankreich gehalten, fagte Lodovico Umnestie und dem Gian Jacopo de' Triulzi Die Restitution seiner Guter ju; er versprach sich von Ferbinand von Neapel zu trennen und, wenn Benedig innerhalb zweier Monate dem Frieden nicht beitrate, im Verein mit Frant= reich daffelbe zu befriegen. Als Garantie biefes Friedens ward bas Castelletto in Genua bem Bergog von Ferrara, Lodovicos Schwiegervater, übergeben, ber es ben Frangofen einraumen follte, fobald Lodovico bie Friedensbedingungen nicht hielte 2).

Karl, um nach Frankreich heimkehren zu können, musste nun noch die nuglos gerufenen Schweizer mit dreimonatlichem Sold, theils in Geld theils in Briefen und mit Geiseln, befriedigen, und nachdem Gian Sacopo de' Triulzi mit 500 Gleven 3) in Usti zur Besahung gelassen worden war, brach der

<sup>1)</sup> Rach Ginigen ben 9ten.

<sup>2)</sup> Gerzog Ercole restituirte bas Castelletto im November 1497 bem Herzog Lobovico, weil ber Konig unter bem Borwand, Lodovico habe den Bertrag nicht gehalten, es von ihm verlangte, ohne vorher die gehabten Auslagen zu erstatten und die Geldsoberungen Ercoles zu genehmigen. Guicciardini vol. II. p. 112. Machiavelli frammenti l. c. p. 86.

<sup>3)</sup> Diese Ritter aber, die sich ebenfalls nach der heimath sehnten, verliessen fast alle ihr Standquartier und gingen über die Alpen. Guicciardini vol. I. p. 260. Sismondi l. c. p. 344.

König am 22sten October von Turin auf und kam am 27sten in Grenoble an.

Wenden wir uns nun gurud gu Ferdinand II. Er war von Ischia nach Sicilien binubergefegelt und hatte in Meffina noch feinen Bater gesprochen, fobann mit bem fpanischen Relb= bauptmann Gonzalvo d' Aquilar von Cordova Abrede genom= men. In Neapel wie in ben neapolitanischen Provinzen ward Ferdinand wieder ersehnt, noch ehe Karl VIII, bas Land ver= laffen hatte; fein Bater hatte Manches von feinen Schaben nach Sicilien gerettet, mas nun bagu biente Soldaten gu merben, an beren Spite fich Sugo von Cardona ftellte, mabrend Gonzalvo auch seinerseits Sulfe zusagte. Noch hielt fich die Befte von Reggio fur Ferdinand, und fobalb er fich Ende Mais 1495 vor ben Thoren ber Stadt zeigte, murbe er barin aufgenommen. Inzwischen griffen Antonio Grimani mit 24 venetianischen, Prinz Feberigo und Camillo Pandone mit eini= gen neapolitanischen Galeeren Monopoli an, nahmen es ein und gaben es, feiner frangofischen Gefinnung wegen, ber Plun= berung preis 1). Auf einer anderen Seite ergriffen bie Gae= taner die Waffen gegen die Franzosen, unterlagen aber und wurden nun ohne Gnade von der Garnison niedergemegelt.

In Calabrien kamen die Einwohner aller Ortschaften, benen sich der junge König naherte, bessen Absüchten entgegen, sodaß er bald (gegen den Rath, den ihm Gonzalvo gegeben) ein Tressen wagen konnte in der Nahe von Seminara. Er erlitt freilich eine Niederlage und kam selbst persönlich in Gesfahr 2), ließ sich aber nicht entmuthigen und erschien, indem er alle nur einigermaßen brauchbare Schisse im Hasen von Messina versammelte, bald darauf mit einer wenn auch schlecht bemannten, doch zahlreichen Flotte im Golf von Salerno, wo sich Salerno, Amalsi und la Cava sofort für ihn erklärten. Auch in Neapel brachte das Erscheinen dieser Flotte eine ges

<sup>1)</sup> Bembo (l. c. p. 89 u. 90.) stellt bie Einnahme Monopolis bar als allein burch Antonio Grimani bewerkstelligt. Gewiß ist, baß Monopoli in ben Hanben ber Benetianer blieb, bie von ba aus Pulignano eroberten. (ibid. p. 91.)

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 226.

waltige Gahrung hervor; allein die Franzosen setzen Nichts auf's Spiel und hielten auf diese Weise die Bevölkerung der Stadt in Gehorsam, dis die Häupter der aragonesischen Partei in Neapel, in der Meinung von den Franzosen entdeckt zu sein, Ferdinand, der sich eben mit seiner Flotte wieder entsernen wollte, einluden eine Landung zu versuchen. Als nun Ferdinand seine Truppen am Iten Julius ausschiffte, und Montpensier zugleich aus der Stadt ihm mit einem Theile seiner Leute entgegenzog, während er die ihm verdächtigen Männer in der Stadt verhaften lassen wollte, brach der Volksausstaten los; alle Franzosen in der Stadt wurden niedergesstoßen, dem Vicekönig wurden die Thore verschlossen und Ferdinand wurde mit unbeschreiblichem Jubel in Neapel empfangen 1).

Montpensier suhrte seine Leute, da die Castelle noch in seiner Gewalt waren, auf den Plat vor dem Castello nuovo und suchte wieder tieser in die Stadt einzudringen; aber das Bolk seize ihm den entschlossensten Widerstand entgegen, und noch in der solgenden Nacht wurden alle Anstalten zu Belazgerung der Besten getrossen?), in welchen noch 6000 Mamn vom französsischen Heere lagen. Alsonso d'Avalos (der Markgraf von Pescara) und Prospero della Colonna zeichneten sich neben Ferdinand durch einsichtige Thätigkeit aus, und als der König über des Ersteren Tod so traurig war, daß er eine Zeit lang sich den Geschäften entzog, sührte Prospero Alles, welcher durch das Zureden des Papstes und des Cardinal Sforza bewogen worden war sich den Aragonesen anzuschliessen.

Das Beispiel Neapels wirkte machtig auf die Stadte in den Provinzen, viele pflanzten wieder Ferdinands Fahne auf, und der französischen Flotte gelang es nicht die Castelle von Neapel zu verproviantiren. Unfangs October begann Montpensier mit Ferdinand wegen der Übergabe zu unterhandelnzinzwischen sammelten die französischen Besehlshaber in den Provinzen zwei Heere, deren eines d'Aubigny dem Gonzalvo entgegensührte, während Prech und der Fürst von Bisignand Montpensier mit dem andern entsehen wollten. Bei Eboli

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 229.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 361, 362,

follten biese Letzteren aufgehalten werden, schlugen sich aber bis Sarno durch, besiegten auch hier alle ihnen entgegengesetzten Hindernisse, sodaß sie ganz in die Nahe Neapels vorsdrangen, wo es unterdeß Ferdinand gelungen war, eben als Montpensier die Nettung ganz nahe kam, diesen zum Unterzeichnen der Bedingungen zu bewegen, die er ihm als seine letzten angekündigt hatte 1).

Precy musste sich, schon fast unter den Mauern Neapels, wieder zurückziehen, ohne Etwas für Montpensier thun zu könznen; er führte sein Heer in die Winterquartiere. Der Vicezkönig hielt bald nachher die Capitulation doch nicht, führte den größten Theil seiner Leute aus den Vesten heraus, und die zurückzelassen vertheidigten sich dann über den verabredeten Termin hinaus. Erst gegen Ende des Jahres erhielt Ferdinand das Castello nuovo und zu Ansange 1496 das Castello 1496 dell' Upvo 2).

Karl VIII. hatte, seitdem er in sein Königreich zurückgekehrt war, über Possessen und Bergnügungen nicht Zeit gehabt, darauf zu denken seinen Hauptleuten in Neapel Unterstühung irgend einer Urt zuzudringen. Nur Birginio degli Orsini war, nachdem er aus der französischen Haft entkommen und in toscanischen Ungelegenheiten eine Zeit lang beschäftigt gewesen war, in französische Dienste getreten, wozu ihn besonders das Übertreten der Colonnesen auf die aragonesische Seite bestimmte. Er sührte den Franzosen in Neapel 600 Reiter, Camillo und Paolo sührten ihnen deren 400 zu. Erotz dem das Karl ausser dieser schwachen Hülse Nichts that um das Königreich zu behaupten, lehnte er doch das Unerdieten der Benetianer ab, welche den mit Lodovico geschlossenen Bertrag verwarsen, aber

ben Frangofen eine Übereinkunft boten, der aufolge Ferdinand

<sup>1)</sup> Diese Bebingungen waren: während 30 Tagen sollte beiberseits Waffenstillstand sein, falls Ferdinand nicht burch eine andere französische Armee aus dem Felde geschlagen würde; dagegen sollte Ferdinand Montpensier täglich für die Besagung der Castelle die nöthigen Lebensmittel zukommen lassen. Wenn Montpensier nach Verlauf dieser Zeit nicht entsest wäre, sollte er gegen freien Abzug die Vesten an Ferdinand überzgeben. Sismondi p. 369. Guicciardini l. c. p. 233.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 235.

Neapel als französisches Lehen gegen einen jährlichen Zins von 50,000 Ducaten haben sollte. Es ist unmöglich das Detail des Krieges im Neapolitanischen zu versolgen, da er wie alle länger dauernden Kriege in diesen Gegenden durchaus den Charakter des kleinen, nur militairisch allenfalls interessanten Krieges trägt 1). Erst mit Benedigs und (trotz der kurz vorher gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten) mit Maislands Hülse wurde Ferdinand entschieden der Mächtigere. Die Republik aber erhielt für ihren Beistand (700 Gensd'armes, 500 leichte Reiter, 3000 Mann zu Fuß, von Francesco da Gonzaga gesührt, und 15,000 Ducaten) eine Schuldverschreibung auf 200,000 Ducaten und als Pfand für deren Zahlung Otranto, Brindiss, Monopoli, Pulignano und Trani 2).

Endlich bachte man doch auch am französischen Hofe ernstlicher auf die Unterstützung der im Königreich Zurückgelassenen. Gian Jacopo de' Triulzi sollte 800 Gleven, 2000 Schweizer und 2000 Gascogner nach Asti führen; der König selbst wollte einen zweiten Zug nach Italien unternehmen und ließ in der Schweiz werben. Eine Flotte sollte aus den nördlicheren und westlichen Häsen Frankreichs auslaufen und sich in den Häsen des Mittelmeeres an eine zweite, zur Unterstützung Gaetas bestimmte, anschließen. Da sich aber Karl VIII. weiter um die Mittel Alles dieses in's Werk zu seben nicht bemühte, und der Cardinal von St. Maso ohnehin mit den Finanzen in Verlegenheit war, erklärte der König Ende Mais 1496 wiesder, er wolle, ehe er weiter Etwas unternehme, eine Reise in's Innere von Frankreich machen. Alles zu Gunsten seiner Leute in Neapel Unternommene schmolz auf 40,000 Ducaten, die er

<sup>1) &</sup>quot;Toutes les ressources manquaient aux deux partis: les villes détruites, les campagnes ravagées, ne payaient plus d'impositions, et Ferdinand aussi pauvre que les Français ne pouvait triompher d'une poignée d'hommes demeurée seule dans son royaume pour lui resister." Sismondi l. c. p. 386. — In der Gegend von Foggia wurbe eine Zeit lang in bedeutenderen Massen manoeuvrirt, weil man einander den Zoll ter im Frühling nach den Abruzzen ziehenden Heerden streitig machte. Ranke a. a. D. S. 79. Guicciardini vol. II. p. 42.

<sup>2)</sup> Monopoli und Pulignano waren schon in ber Benetianer Sanben. Guicciardini vol. II. p. 40.

Montpensier durch Florenz zugehen lassen wollte, und auf einige Mannschaft, die er dem Triulzo mitgab, zusammen.

Die Schweizer und die deutschen Lanzknechte im französissschen Heere verlangten endlich von Montpensier und ihren ansbern Führern den rückständigen Sold und hemmten dadurch vollends alle großartigeren Unternehmungen. Immer mehr wurde das Heer zersplittert, und da Precy und Montpensier endlich gar fast stets entgegengesetzter Ansicht waren, kam es dahin, daß der eigentliche Stock des französischen Heeres in Atella eingeschlossen wurde. Die unbezahlten deutschen Soldner gingen zu Ferdinand über 1), während Gonzalvo d'Aguilar mit einem siegreichen Kriegshausen ebenfalls zu Ferdinands Heer stieß. Nach 32 Tagen, als die Anzahl der Krieger im französischen Lager immer geringer, die Hungersnoth unerträgzlich geworden war, capitulirten die Franzosen am 20sten Julius 1496 2).

Auch diese Capitulation ward nicht vollständig gehalten: benn der Papst, um die Orsini, deren Besitzungen er seinen Sohnen bestimmt hatte, zu verderben, verlangte von Ferdinand, er solle Virginio und Paolo sessthatten, entband ihn von seinem Worte und bedrohte ihn mit kirchlichen Strasen, falls er es bennoch halten wolle. Der Konig gab nach; das heimziehende orsinische Corps ward vom Herzog von Urbino anges

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 59.

<sup>2)</sup> Montpensier sollte einen Eilboten an den König schicken dursen; falls nach 30 Tagen keine Hulfe kame, sollten die Franzosen aus dem Königreiche ziehen und alle ihre Plage übergeben. Während dieser dreissig Tage sollten Montpensier und sein Heer Atella nicht verlassen dursen, und der König von Neapel ihnen täglich die nöthigen Ledensmittel zukommen lassen. Sismondi l. c. p. 402. Montpensier wartete den Termin nicht ab, sondern räumte gegen eine Summe Geldes, mit welcher er die Soldener befriedigte, wenige Tage nach abgeschlossener Capitulation den Ort und übergab alle Besten, über welche er versügen konnte, an Ferdinand. Während man noch über die Art der Ausführung der Capitulation stritt, brach in dem französischen Lager an der Küste, wo man Gelegenheit zur Einschissung abwartete, eine Seuche aus, deren Opfer Montpensier selbst wurde. Bon ungefähr 5000 die Atella verlassen hatten kamen keine 500 nach Frankreich. Sismondi p. 403. — Guicciardini l.-c. p. 62. 63.

griffen und völlig ausgeplundert. D'Aubigny musste in Groppoli in Calabrien capituliren und erhielt freien Abzug; Gaeta, Tarent und Monte S. Angelo waren die einzigen Puncte, wo sich noch Franzosen hielten.

Nachdem der Krieg so weit beendigt war, kehrte Ferdinand in seine Hauptstadt zurück und heirathete seines Baters Schwester Giovanna, welche er leidenschaftlich liebte. Die Liebe brachte ihm den Tod, denn er starb am 7ten October 1496 1496, erst 29 Jahr alt, an Schwäche 1). Es solgte ihm auf dem Throne von Neapel sein Oheim Federigo 2).

## 4. Verhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tode im Mai 1498.

Dhngeachtet die Florentiner sich fortwährend zu Frankreich gehalten, hatte doch Karl VIII. nicht aufgehört die Pifaner zu unterstühren und ihnen eine gascognische Schaar gelassen, den Krieg gegen Florenz mit mehr Erfolg zu führen. Die Florentiner hatten Guidobaldo von Urbino und Nanuccio da Farnese in ihren Sold genommen und suchten, während diese einige Vortheile über Pisa ersochten, Karl zur Herausgabe der ehemals slorentinischen Pläte auf dem Wege der Unterhandzlung zu bewegen. Ihren Gelbsummen gelang es endlich das Herz des Königs ihren Wünschen geneigt zu machen, und Niccolo Alamanni brachte Ansangs Septembers vom französse

<sup>1)</sup> Sismondi p. 405. fagt, Ferbinand sei am 7ten September und 27 Jahr alt gestorben. Rosini in ben Noten zu Guicciardini vol. II. p. 65. giebt als Todestag ten 8ten October an, und das Alter Ferbinands zu 29. Auch Bembo hat den 7ten October hist. Venet. l. c. p. 110. Die Angabe Sismondis ist also wohl Schreibsehler. Auch Corio giebt (fol. 486.) Ferbinands Alter zu 29 Jahren an.

<sup>2)</sup> D'Aubigny bewog auch bie Commandanten von Gaeta nach Feberigos Thronbesteigung diesem die Beste zu übergeben; auch Tarent capitulirte, und Feberigo war in kurzem Herr in seinem ganzen Reiche. Sismondi p. 410. Doch kam Monte S. Angelo erst 1497 in Beste Feberigos. Cf. Guicciardini vol. II. p. 110. Auch ber Präsect von Rom und Herr von Sinigaglia, Giovanni bella Rovere, der für die Franzosen noch im Reapolitanischen kämpste, verließ hernach das Königreich.

schen Hose ben Besehl an die Commandanten der ehemals florentinischen Besten, dieselben den Florentinern sosort zu öffnen und mit ihren Leuten die Dienste der Pisaner zu verlassen. D'Entragues bezog sich auf ihm früher ertheilte, nicht direct zurückgenommene Besehle, und übergab die Citadelle von Pisa auch nicht, als die von Livorno schon wieder in den Händen der Florentiner war 1); die Gouverneure von Pietra Santa, Mutrone, Sarzana und Sarzanella hingen von ihm ab und solgten seinem Beispiel. Er ermunterte zugleich die Pisaner sich anderweitig nach Schutz und Beistand umzuthun, da er auf die Dauer nicht im Stande sein werde ihnen denselben zu gewähren. Sie fanden ihn wirklich bei Lodovico Moro und bei den Benetianern.

Der Sanseverin Fracassa sührte von Genua einige Kriegsleute herbei; ein venetianischer Commissario brachte Geld zu
anderen Truppenwerbungen, und d'Entragues schloß eine Capitulation mit Pisanern, nach 100 Tagen ihnen die Citadelle
übergeben zu wollen, falls der König nicht vorher ein neues
Deer nach Italien sühre; die dahin sollten ihm die Pisaner
monatlich 2000 Goldgulden zu Besoldung seiner Leute zahlen
und ausserbem 14,000 bei der Übergabe. Dies geschah kurz
vor der Zeit, wo im oberen Italien der Vertrag zwischen dem
Könige und Lodovico geschlossen worden war. Zugleich nöthigten
die Ankunst Pietros de' Medici in Siena, dessen Berbindungen
in Cortona und das Herannahen orsinischer Truppen die Florentiner ihr Heer, das bei Pisa lag, zu Deckung ihrer
Grenze mehr zu vertheilen und aus der Nähe der Stadt
zurückzuziehen.

Am 1sten Sanuar 1496 liefen die 100 Tage zu Ende; 1496 b'Entragues übergab die Citadelle, wogegen die Bürger dem Könige von Frankreich Treue schworen und mit Ausopferung sogar alles Weiberschmuckes die ausbedungenen 14,000 Gulden und noch 26,000 für die zurückbleibende Artillerie und Munistion zahlten<sup>2</sup>), dann aber die Veste völlig schleiften. Am 26sten

<sup>1)</sup> Rach Bieler Meinung, weil er in eine Pisanerin (bie Tochter Lucas bel Lante) verliebt und burch sie gegen ben Bortheil der Florentiner gestimmt war. Guicciardini vol. II. p. 9.

<sup>2)</sup> Guicciardini (l. c. p. 25.) giebt an, bie Pifaner hatten an

Februar verkaufte bann ber französische Befehlshaber für 25,000 Ducaten Sarzana und für eine andere Summe Sarzanella an die Genueser, und am 30sten März überlieserte d'Entragues Pietra Santa und Mutrone für 26,000 Ducaten den Lucchesern 1), sodaß also der Vertrag Karls mit Florenz in jeder Hinsicht gebrochen war.

In Florenz war, wie wir früher gesehen haben, unter bem Einfluß Savanarolas eine neue Versassung und namentzlich ein großer Nath durch dieselbe eingesührt worden, zu dessen Mitgliedschaft sich etwa 800 Bürger als qualisieirt gezeigt hatten. Seit dem Isten Julius 1495 waren diesem großen Nathe alle Wahlen zu Ümtern überlassen worden 2), und die Nepublik besand sich in dem Augenblick, wo Pietro und die Orsini neue Unternehmungen gegen dieselbe vorbereiteten, in einem Zustand von politischer Tüchtigkeit, wie er lange in Flozrenz nicht stattgefunden hatte.

Pietro hatte zu seiner Disposition die orsinischen Cavallerieen, sobald er Geld hergab sie wieder zu rusten und zu completiren; ausserdem boten ihm die Baglioni von Perugia Beisfand 3). Sie nahmen Virginio degli Orsini in ihren Sold, um ihn den florentinischen Grenzen, ohne daß es aufsiel, näher zu bringen, und Pietro selbst sammelte im Peruginischen Truppen, um einen Anschlag auf Cortona auszusühren. Um dieselbe Zeit aber bemächtigten sich die von Foligno und Ussissi unterstützten 4) Oddi plöglich eines Thores von Perugia am Iten September 1495, drangen in die Stadt und würden sich derselben bemächtigt haben, wenn nicht ein misverstandener

b'Entragues gezahlt 12,000 Ducaten und an beffen Leute 8000; bazu hatten sie 4000 von Benedig, 4000 von Genua und Lucca und 4000 von Mailand geliehen erhalten. Sismondi folgt besonders bes Jovius Angabe.

- 1) Machiavelli frammenti istorici (opere vol. III.) p. 30 u. 33. Dazu Guicciarbini an ben betreffenden Stellen.
  - 2) Sismondi l. c. p. 380.
- 3) Bon Perugia war zulest die Rede Abtheil. IV. S. 418. Dort ift erzählt, wie die Faction ber Baglioni in Perugia sich beim Regiment behauptete und einen Bersuch ber Obbi, sich ber Stadt zu bemächtigen, vereitelte.
  - 4) Guicciardini vol. II. p. 15.

Musruf einen Theil ihrer Leute gur Flucht veranlasst hatte, mo-

burch bas gange Unternehmen scheiterte.

Sobald Birginio begli Orsini seine Reiterschaaren an die florentinische Grenze geführt hatte und mit ihnen in der Nähe von S. Sovino hielt, begann die Fehde, denn Kanuccio da Marciano stand ihm in Cortona entgegen. Giuliano de' Mezdici betried indes bei dem Bentivoglio, der Cardinal dei Lozdovico Moro und den Benetianern, daß diese Mächte ihrer Familie Beistand leisten möchten. Als Alles ohne Ersolg blied und die Florentiner von neuem einen Preis auf Giulianos und Pietros Kopf sehten, ging jener zu seinem Bruder, dem Cardinal, nach Mailand, dieser nach Kom, und Virginio degli Dressini trat, wie wir gesehen haben, in französsische Dienste 1).

Die Pisaner waren nun wieder vereinzelt den Florentisnern gegenüber, und sowohl ihr Feldhauptmann Luzio de' Malvezzi als die Unsührer der seindlichen Truppen führten den Krieg in italienischer Weise kunstgerecht, sodaß er sich in eine Neihe kleisnerer Unternehmungen, die ihn ohne Etwaß zu entscheiden in die Länge zogen, auslöste. Für Pisa freundlich gesinnte Mächte brachten zuweilen Spisoden in diesem langweiligen Spos an. Schon im Frühjahr 1496 erklärte Ugostino Barbarigo, der Doge von Benedig, daß seine Republik Pisa unter ihren Schuk nehme 2), und auch ohne daß Ausserordentliches für die besträngte Stadt geschah, kam sie, wie neu ermuthigt, eine Zeit lang in Bortheil. Unsangs Junius sührte ihr Giustiniano Morossini 800 venetianische leichte Reiter zu Hülfe.

Sobald Lodovico Moro gesehen hatte, welches Übergewicht die Benetianer sich in der pisanischen Angelegenheit zu geben suchten, lud er den romischen König Maximilian ein, die loms bardische und die Kaiserkrone zu suchen und deshalb nach Italien zu kommen; die Benetianer sahen diesen, von dem so wenig zu suchten war, auch lieber als französische Heere, welche, wie sie glaubten, Lodovico herbeirusen konnte, wenn sie Maximilian am Kommen hinderten 3). Sie versprachen dies

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 20.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28 - 34.

<sup>3)</sup> Ranke a. a. D. S. 100. Leo Geschichte Staliens V.

sem also sogar Subsidien auf drei Monate, zu denen sich auch Lodovico verstand, falls Maximilian mit einem ansehnlichen Heere nach Italien ziehen würde 1). Hierauf sandte der romische König an die Florentiner, sie sollten ihre Streitigkeit mit Pisa der Entscheidung nach des römischen Neiches Nechten überlassen. Diese aber behaupteten eben durch des Neiches Necht nur dann verpflichtet zu sein einem schiedsrichterlichen Spruche sich zu unterwersen, wenn ihnen vorläusig alles Entzissen restituirt ware 2).

Die Pisaner maren inzwischen im Kelbe burchaus bie Star-

keren geworden, die Benetianer hatten sie nachdrücklicher unterstützt; Graf Braccio da Montone, ein Nachkomme des großen Feldherrn, führte ihnen einige Neiterschaaren zu, und auch Unnibale, der Sohn Giovannis de' Bentivogli von Bologna, stieß zu ihnen 3). Unter der Anführung Paolo Mansronis 1496 eroberten die Benetianer dis zum September 1496 eine ganze Neihe sester Orte und sie dursten sogar daran denken Florenz von der See abzuschneiden. Pietro de' Capponi, welcher Commissario bei dem florentinischen Heere war, wurde vor Sojana

getöbtet.

Unterbessen kam Maximilian mit einem nichts weniger als königlichen Kriegszuge (es waren wenige hundert Reiter und höchstens 2000 Mann zu Fuß) über die Alpen. Er sollte, nach dem Willen seiner italienischen Bundesgenossen, den Herzog von Savoyen und den Markgrafen von Montserrat als Lehensleute des Reiches nothigen ihren französischen Berbindungen zu entsagen, aber er war zu schwach \*); er lud Herzog Ercole von Ferrara vor sich als Lehensmann wegen Reggio und Modena, aber dieser kam nicht. So zog er ohne irgend Etwas auszurichten bei Como vorbei über Vigevano nach Genua. Hiet er die florentinischen Gesandten hin und schiffte sich am 8ten October auf venetianischen Galee-

2) Guicciardini l. c. p. 79.

<sup>1)</sup> P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 119.

<sup>3)</sup> Worauf Luzio de' Malvezzi sofort seinen Abschieb nahm. über das Verhältniß der Bentivogli und Malvezzi in Bologna s. Abtheil. IV. ©. 616. 617.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 70.

ren ') ein nach Spezzia. Sobalb er sich mit dem Theil seis ner Truppen, der den Weg zu Lande gemacht, wieder verseinigt hatte, hielt er seinen seierlichen Einzug in Pisa, an dessen Thoren ihn die zehn Unziani (die Signorie von Pisa) und die venetianischen Procuratoren empsingen. Die französischen Wappen wurden abgenommen, die Maximilians aufgestellt.

Maximilians Hauptforge war die Einnahme Livornos, wodurch Klorenz wirklich von der See abgeschnitten gewesen mare, und fofort begann er die Belagerung ber Befte, in melcher Bellino be' Ricafoli commanbirte. Weber Benetianer noch Mailander im Belagerungsheer halfen aufrichtig, weil keines bem andern die Besetzung bes Plates laffen wollte, und fo kam es, bag Livorno noch fast gar Nichts gelitten hatte, als eine fleine frangofische Flotte ber florentinischen Befatung mit Lebensmitteln und Rriegsleuten zu Bulfe kam. Um 14ten November richtete bann ein Sturm fo großen Schaben fur bie venetianisch = genuesische Belagerungsflotte an, daß diese sich zuruckziehen und Maximilian die Belagerung aufheben muffte. Er zog jest gegen Montecarlo 2), ward aber burch eine falsche Nachricht über bie Starke ber Besatzung bes Ortes bewogen ploglich über Sargana und Pontremoli nach bem obern Stalien guruckzuziehen, wo er in Pavia seinen italienischen

<sup>1)</sup> Auch andere Schiffe begleiteten ben Raifer. Machiavelli frammenti l. c. p. 48. P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 121.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p. 47. Corio stellt ben Abzug Maximilians dar als eine sehlgeschlagene List von einer Art, wie sie Maximilian ganz ähnlich sieht. Es war nämlich der Fortgang der Unternehmungen gegen Livorno vorzüglich auch dadurch gehindert worden, das Benetianer und Mailänder darüber stritten, wer nach der Eroberung den Ort beseth halten sollte. Um nun bei weiteren Unternehmungen nicht durch ähnliche Eisersüchteleien gehindert zu sein, habe er einen Streifzug nach der Seite von Pistoja in Borschlag gebracht, an welchem auch der venetianische Proveditore und bessen Leute Theil nehmen sollten. Die Ibsicht sei gewesen, die Benetianer so mit guter Manier aus Pisa zu locken, dann rasch umzusehren und ihnen die Thore zu schliessen. Der Proveditore habe Alles gebilligt, habe aber dennoch listiger Weise keinen Mann mit dem König aus Pisa ziehen lassen, und Maximilian, unmuthig über das Fehlschlagen seines Planes, habe dann Toscana ganz verlassen. Corio l. c. sol. 490 d.

Bundesgenossen erklarte, wichtige Angelegenheiten riesen ihn nach Deutschland zurück, bald darauf aber andot zu ihrem Bortheil den Krieg mit seiner Mannschaft fortsehen zu wollen bis zum Frühjahr, wenn man ihm monatlich 22,000 rhein. Gulden zahle 1). Nach einigem Ausenthalt brach er, ohne das Ende der Unterhandlungen zu erwarten, nach Como auf und zog mit der Berachtung Italiens beschwert wieder über die Alpen.

Lodovico Moro hatte gehofft mit Hulfe bes Königs in Besig von Pisa zu kommen. Als er sich getäuscht sah, rief er seine Truppen ab; auch die Venetianer suchten sich zurücks zuziehen, und die Florentiner gewannen im Winter fast Alles

wieber, mas fie im Sommer verloren hatten.

Noch auf einer andern Seite als in Toscana hatte bas Erscheinen der frangosischen Flotte bei Livorno eine andere Wendung gebracht. Alexander VI. namlich hatte, nachdem Birginio begli Orfini ber Capitulation von Atella zuwider in Meavel festgehalten worden war, im October 1496 beffen Berrs schaften im Rirchenstaat für confiscirt erklart, und schon waren alle mit Bulfe ber Colonnesen erobert bis auf Bracciano, melches Virginios Schwester Bartolommea und beffen Bogling Bartolommeo b' Alviano vertheidigten, als Birginios Cobn Carlo mit Vitellozzo de' Vitelli auf ber frangofischen Flotte ankam. Die Bitelli von Città bi Caftello entfesten nun Bracciano, bas ber Bergog von Urbino belagerte, ber bald barauf in einem Treffen gefangen ward 2). Die papstlichen Truppen erlitten eine gangliche Niederlage, und mit Ausnahme Anquillaras und Tribonianos eroberten bie Orfini alle ihre Schloffer wieder.

Hierauf kam ein Friede zu Stande, ben aber Virginio

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 85.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 92. Joannis Burchardi diarium curiae Romanae sub Alexandro VI. apud Eccardum (corpus historicorum medii aevi tom. II.) p. 280. Machiavelli frammenti l. c. p. 54. — Mit Huffe Gonzalvos d'Aguilar bemächtigte sich Alexander VI. um diese Zeit wenigstens Ostias wieder, das seit der französischen Expedition nach Reapel noch immer in der Franzosen und des Eardinals della Rovere Handen war. Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 287. 288.

nicht mehr erlebte, er war wenige Tage vorher im Gefängniß gestorben; die mit ihm in Neapel gesangenen Orsinen, Giovansgiordano und Paolo, erhielten die Freiheit.

Ebenso fruchtlos wie dieser Angriff auf die Orsinen war ein anderer auf Genua, welchen die Fregosen und der Carzbinal della Novere von Frankreich unterstügt versuchten. Maizland und Benedig traten dem französsischen Heerzug unter Gian Sacopo de' Triulzi, der bei Novi und Bosco stand, so kräftig entgegen, daß dieser sich auf Asi zurückzog 1). Eine nicht berechnete Folge hiervon war, daß König Karl immer geneigzter wurde alle Unternehmungen auf Italien aufzugeben und am 5ten März 1497 mit Ferdinand dem Katholischen einen 1497 Waffenstülstand schloß die Ende Octobers, in welchen auch alle beiderseitigen Verbündeten eingeschlossen sein sollten 2). So hörte eine Zeit lang der Krieg wegen Pisa von selbst auf.

In Florenz war in dieser Zeit die savanarolasche Partei durchaus die einflußreichste, und in den ersten Monaten des Jahres 1497 setten ihre Häupter es durch, daß der große Rath durch die jungen Männer von 24—30 Jahren vermehrt und zugleich das Gesetz gegeben ward, dieser Rath solle Nichts beschliessen können, wenn nicht wenigstens 1000 Mitglieder versammelt wären 3). Bald nachher knüpsten Lodovico Moro und Alexander VI. mit den Florentinern Unterhandlungen an: sie sollten Pisa wieder haben, aber von Frankreich lassen, aufrichtig zu der italienischen Liga halten und als Garantie dasür Livorno oder Volterra geben. Die Unterhandlungen zerschlugen sich, Benedig wollte Pisa nicht räumen, Florenz keine andere Stadt, und die Liga kam so, indem sie die savanarolasche Partei in Florenz zu sest an Frankreich haltend sah, dazu Pietro de' Medici von neuem zu unterstützen, was um so leichter schien, da einer von den Freunden seines Vaters, Bernardo del Nero, Gonsaloniere war. Pietro begab sich zu diessem Ende im April nach Siena 4), wo ihm der einslußreichste

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 98.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 445.

<sup>4)</sup> Rachdem Rart VIII. auf feinem Rudweg burch Siena getom=

Mann ber Stabt, Panbolso be' Petrucci, günstig gesinnt war und wo ihm Bartolommeo d' Alviano einige hundert Reiter und mehrere Eruppen zu Fuß zusührte, mit denen er rasch (doch nicht ohne einigen Ausenthalt durch einbrechenden Regen, sodaß die Nachricht von seinem Zuge sich verbreitete) dis an die Thore von Florenz vordrang. Hier erschien er am 28sten April Morgens, aber während er die Stadt ohne Besatzung zu sinden hosste, stand ihm Paolo de' Vitelli an der Porta Romana entgegen; Ranuccio da Marciano war mit seinen Leuten von der pisanischen Grenze zurückgerusen. Nachdem er vier Stunden vor dem Thore vergeblich auf eine Bewegung zu seinen Gunsten in der Stadt gehosst, zog er unverrichteter Sache wieder ab 1); und auch was Giuliano, sein Bruder, inzwischen

men war und bafelbit einen Capitan gelaffen hatte, war die Stadt leidlich ruhig bis gegen Ende Julius, mo zwischen Riformatoren und Popolaren einerseits und ben Neunern andrerseits Streit entstand, ber bie gange Stadt zu ergreifen brohte. Es gelang bem frangbfifchen Capitan die Gemuther wieder zu beruhigen, aber ichon wenige Tage nachher marb ein neuer Bersuch gemacht die Neuner zu vertreiben, obwohl auch dieser ohne besondern Erfola. Der frangofische Cavitan, welcher in Rolae biefer Greigniffe wieber italienifche Golbner neben feiner frangofifchen Bache in der Stadt fab, verlangte feinen Abichied und erhielt ihn. Gine bierauf von ber Balie am 5ten August veranlaffte Genateversammlung feste eine Beborbe von 18 Mannern aus ben verschiedenen Monti ein, gu Beftrafung ber Ruheftorer. Ginige Berbannungen und Gelbstrafen wurden verhangt. Tros biefer Borgange warb Montepulciano mit Gluck gegen die Florentiner vertheibigt. Luzio be' Bellanti und Pandolfo be' Petrucci erhielten bann bis Ende Rebruar bes folgenden Sahres bie Sorge fur Bertheibigung Sienas felbst gegen Klorenz und gegen bie Berbannten. Luzio be' Bellanti ward bald eifersuchtig auf bas großere Unfebn, beffen Panbolfo überall genog, und fuchte eine Umanberung in Giena in bem Sinn zu bewirken, bag fich die Republik wieder ber Politik von Rloreng anschlosse, woburch Pandolfo von felbst um fein Unfehn gekommen fein wurde, wenn er nicht babei bas leben verloren hatte. Die Rolge war, daß Luzio fur einen Rebellen erklart, ein Preis auf feinen Ropf gefest ward, Pandolfos Unfehn sich aber aufferordentlich verarbferte. Malavolti hist. di Siena part. III. fol. 101 - 103.

1) Guicciardini l. c. p. 106 u. 107. Bartofommeo b' Alviano zog nach biefer verungluckten Unternehmung auf Florenz nach Tobi, wo ihn die Guelfen in die Stadt nahmen und er die Saufer ber Ghibellinen

in entfernteren Theilen des florentinifchen Gebietes unternom=

men, schlug nun fehl.

Die verunglückte Unternehmung hatte eine peinliche Untersuchung wegen Hochverraths in der Stadt zur Folge, wobei Bernardo del Nero wegen Mitwissenschaft an der Herbeisusgng Pietros schwer betheiligt war, ausser ihm aber Niccolo de' Ridolsi, Lorenzo de' Tornaduoni, Giovanni de' Cambi und Giannozzo de' Pucci, als welche Pietro eben gerusen haben sollten. Nach einer höchst umständlichen Processührung wurden die Beschuldigten am 17ten August zum Tode und zu Consiscation ihrer Güter verurtheilt. Sie appellirten (was ihnen versassungsmäßig zustand) an den großen Rath, aber Francesco de' Balori und alle Häupter der savanarolaschen Partei waren gegen die Annahme der Appellation, und diese Partei sehte auf die gewaltsamste Art die Erecution in der Nacht des 21sten August durch 1).

Das leidenschaftliche, ordnungslose Betreiben des Processes durch die Partei Savanarolas war ganz im Widerspruch mit deren sonstigen Grundsähen und Ansichten in Betreff freier Versassen. Die Gegner dieser Partei erhielten nun ausser der Wasse des Spottes über so manche nicht eingetrossene Prophezeiung des Mönches die ernstere des Vorwurfs tyrannischen Versahrens in die Hände. Immer höher aber thürmte sich zu gleicher Zeit das Unwetter auf, das sich durch Savanarolas Opposition gegen Alexander VI. über seinem Haupte zusammenzog. Freilich war Anlas, über des Papstes Benehmen bitter tadelnd zu sprechen, genug vorhanden 2); aber indem

plunderte und verwuftete. Untonello Savello ubte bafur Bergeltung an den Guelfen von Terni, die Colonnesen an den Guelfen von Viterbo.

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 454. — Guicciardini l. c. p. 109, 110. Machiavelli frammenți l. c. p. 82, 83.

<sup>2)</sup> Damals hitte eben die Geliebte des Papstes, Giulia Orsina, gewöhnlich Giulia Bella da Farnese genannt, ihm einen Sohn geboren, und bald nachher am 14ten Junius ward Francesco Borgia, der Herzog von Gandia, in Rom ermordet, unter Umständen die es wahrscheinlich macheten, daß der Cardinal Cesare Borgia, sein Bruder, den Mord veranlasst habe und zwar, wie man glaubte, aus Eifersucht, weil beide Brüder in ihre Schwester Lucrezia verliedt gewesen seinen. — über die Ermordung Francescos vergleiche man Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 289 sq.

Alexander felbst bies recht wohl einfah, fürchtete er um fo

mehr den Gifer bes kuhnen Reformators von Klorens. Der Papst beschuldigte Savangrola ber Reterei und untersagte ihm zu predigen; Savanarola ließ fich durch Domenico Bonvicini da Pescia, einen seiner Unbanger, auf der Kanzel vertreten und wirkte nach wie vor. Allerander suchte nun Verbindung mit allen Savanarola feindlichen Mannern in Florenz, und einige von biefen fetten bem Reformator nicht nur einen mit Stroh ausgestopften Efel auf die Rangel, als er wieder predigte, fon= bern beleidigten ihn auch bei ber baraus folgenden Unordnung in der Kirche namentlich und sprachen von Berjagung ober Ermorbung 1). Die ben Dominicanern feindlichen Augustiner hielten polemische Reben gegen Savanarola und seine Lehre; furg, die Opposition gegen die religios = reformatorische Partei in Klorenz gewann um die Beit eben, wo diese burch die Sinrichtung Bernardos bel Nero und feiner Unglucksgenoffen obausiegen geschienen batte, taglich mehr Confistenz. Die Beit= umstände trugen nicht wenig dazu bei: Savangrola hatte Flo= reng politisch gang an Frankreich zu ketten gesucht, Karl VIII. kummerte fich aber fast nicht mehr um die Republik, und diese war fo gezwungen wieder ein leidliches Berhaltniß zum papft= lichen Sofe zu fuchen. Die Signoria unternahm es ben Papft hinfichtlich Savanarolas zu befanftigen, ber Lettere aber ging bald soweit, zu behaupten, eine gottliche Inspiration befehle ihm das ungerechte Soch bes Papstthums abzuwerfen, und am Weihnachtstage las er, ber fur einen Reter Erklarte, offentlich zu S. Marco Meffe und trotte fonft ben Berfügungen Mer= 1498 anders. In den ersten beiden Monaten bes Jahres 1498 trat eine Signoria in's Umt, welche Savanarola gang gunftig mar, und diese schützte ihn fogar gegen die Erklarungen, welche vom erzbischöflichen Vicar ausgingen, nachdrücklich. Nun trat bei den Minoriten zu Sta. Croce ein Monch, Francesco da Puglia, gegen ben Reformator predigend auf, und ber Papft brobte mit Interdict und Berfolgung ber Florentiner in allen gan= bern ber romischen Christenheit, wenn Savanarola bas Pre-

<sup>1)</sup> Manches von bem Unwesen beim Gottesbienft jener Beit gusammengetragen von Rante G. 118.

bigen nicht untersagt werbe. Florenz, von Frankreich ohne Sulfe gelaffen, furchtete ben papstlichen Ginfluß zu fehr, und am 17ten Marz wurde bem Reformator die Kanzel untersagt.

Inzwischen schlug ber Minorit Francesco die Feuerprobe zum Beweis vor, ob Savanarola oder er das Recht auf seis ner Seite habe, und ber Vorschlag wurde, ba auch Savanarolas Unbanger, Domenico Bonvicini ba Pescia, barauf einaing, vom Bolfe mit Enthusiasmus aufgenommen. Die Beborben fetten Nichts entgegen, benn fie fahen in ber Ausführung bes Borfchlags ein bequemes Mittel fich zu bem romischen Sofe wieder leidlich zu ftellen. Die Signoria mabite unter ben vielen fich zu ber Probe Erbietenden fur bie Partei Savana= rolas ben Domenico Bonvicini, fur bie entgegengefette ben Undrea Rondinelli, ernannte eine Commiffion von gehn Burgern (funf von jeder Partei) gur Leitung bes Gangen und be= ftimmte den 7ten April zum Tag und den Plat vor dem Pa= last zum Ort biefes Vorganges 1).

Bir übergeben die Details eines peinlichen Tages, an welchem Taufende von Menschen auf dem Plate und von den ihn umgebenden Saufern dem Spectakel zusehen wollten. Alls alle Unstalten getroffen waren, erhoben die Franciscaner Foberungen hinsichtlich ber Korm, in Beziehung auf welche Sa= vanarola nur bis auf einen gewissen Punct nachgab. Go zog man bie Ausführung mehrere Stunden lang bis zur Nacht und zu eintretendem Plagregen bin; der Unmuth über die ge= tauschte Erwartung, benn unverrichteter Sache gingen Alle auseinander, machte bas Bolf zu Spottereien geneigter und ber Maket, fich lacherlich gemacht zu haben, schadete ben Francifcanern, beren Stellung ein anderes Fundament als bie offents liche Meinung hatte, Nichts, wahrend er Savanarola boden= los hinstellte. Schon auf bem Rudweg in's Rlofter war bie= fer insultirt worden; am folgenden Tage Abends sammelte fich ein Saufe im Dom, welcher unter Geschrei nach G. Marco

<sup>1)</sup> Un bemfelben Sage, ober vielmehr in ber Racht vom 7ten Upril auf ben Sten bes Jahres 1498 ftarb Rarl VIII. im Schloß von Umboife am Schlagfluß. Cf. Sismondi vol. XIII. p. 2. Der Bergog Louis von Orleans folgte ibm; in ber Reibe ber frangofifchen Ronige bekanntlich Louis XII.

30g. Die welche baselbst bem Bespergottesbienst beiwohnten, murben formlich belagert und zu einer Capitulation gezwungen. Girolamo Savanarola, Domenico Bonvicini und Salvestro Maruffi wurden in's Gefangniß abgeführt 1); als am folgen= ben Morgen Francesco be' Valori gleiches Schickfal haben follte. ermordete ihn Bincenzo de' Ridolfi, um Blutrache fur den un= ter Francescos Einfluß hingerichteten Niccold de' Ridolfi ju nehmen. Much gegen andere Manner ber savanarolaschen Partei wuthete ber Pobel, beffen Beginnen unter ber Sand von ber feit Marg im Regiment befindlichen Signoria gut geheiffen ward. Ein Eilbote war sofort an Alexander VI. abgeschickt worden, und biefer verlangte die Auslieferung des Reformators. Diese nun gab die Republik nicht zu, aber sie erbat zwei geiftliche Richter, als Beisiter ber Behorde, welche ben Proceß zu leiten hatte, und sie wurden ihr gefandt, indem der Papft zugleich Savanarola fur einen Irrlehrer und Bolksverführer erklarte. Der Ausgang ber Sache mar vorauszuseben; am 23ften Mai wurde Girolamo, nebst ben beiden andern zugleich mit ihm gefangenen Mannern, auf bem Plate vor bem Valafte verbrannt.

## Zweites Capitel.

Bis zu Beendigung des pisanischen Krieges.

1. Die Schicksale der italienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara, April 1500.

Louis XII., welcher in Frankreich nach Karls VIII. Tode ben Thron bestieg, ließ fofort in der Annahme der Titel eines

<sup>1)</sup> Ranke, auf Narbi und Nerli (bie er citirt und beren Stellen ich, ba ihre Schriften mir nicht zur hand sind, nicht nachsehen kann) gestügt, sagt, Savanarola habe sich seinen Feinden selbst übergeben, S. 121. — über ben Sturm des Rlosters von S. Marco vergt. Burchardi diarium curiae Romanae l. c. p. 2093.

Königs beiber Sicilien und von Jerusalem und eines Herzogs von Mailand seine Ubsichten auf Eroberungen in Italien und namentlich auf Geltendmachung bes angeblichen durch Valentina Visconti an das Haus Orleans gekommenen Erbrechts an Mailand deutlich ersehen. Die Verhaltnisse in Italien selbst begünstigten sein Vorhaben in jeder Beise.

Lodovico, aufgebracht darüber, daß Pisa, statt ihm, am Ende doch wohl noch den Venetianern bleiben könnte, schloß sich eng an das von Frankreich getäuschte Florenz an. Venebig suchte die Demuthigung Mailands durch Frankreich. Der Papst fasste den Plan, Cesare Borgia seiner geistlichen Würden zu entkleiden und ihn zum weltlichen Fürsten zu machen, wozu ihm ein Krieg und die Verbindung mit einem mächtigen Könige ebenfalls erwünscht sein musste; zu gleicher Zeit aber wünschte König Louis die Scheidung von seiner Gemahlin, um die Wittwe seines Vorgängers, welche Erbin von Bretagne war, heirathen zu können; dazu bedurfte er des Papstes.

Die Unterhandlungen der italienischen Staaten mit Louis wurden ebenso eifrig als geheim betrieben; doch entsagte Cesare im October 1) wirklich dem Cardinalshut und reiste in der Chesscheidungsangelegenheit des Königs nach Frankreich. Um 8ten Sanuar 1499 hatte die Wiedervermählung mit Unna von 1499 Bretagne statt. Cesare erhielt das Herzogthum Valence im Dauphiné und nannte sich von dieser Zeit an Herzog von Valentinois.

Långst war bis dahin der im Frühjahr 1497 geschlossene Wassenstillstand abgelausen und der pisanische Krieg hatte im October desselben Jahres wieder begonnen, aber ohne bedeutende Vorfälle dis zum Mai 1498 gedauert, zu welcher Zeit wieder blutigere Treffen geliesert wurden, die die Florentiner zu dem Entschlusse bestimmten, Paolo de' Vitelli von Città di Castello zu ihrem Feldhauptmann zu machen 2), und deren eines, zum Nachtheil der Florentiner ausgefallenes, Lodovico

<sup>1)</sup> Nach Burchard (diarium l. c. p. 2096.) feria sexta, decima tertia Augusti. Damit stimmt auch Machiavelli (frammenti l. c. p. 98.), weicher ben 17ten August nennt.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 132. Machiavelli frammenti l. c. p. 62, unb p. 92.

von Mailand zu thatigerer Unterstützung berfelben vermochte. Giovan Paolo be' Baglioni von Perugia 1) und ber b' Up= piano von Viombino wurden von Mailand und Florenz que gleich in Gold genommen, und Lodovico verweigerte fur bie Bukunft ben venetignischen Truppen ben Durchzug burch sein Gebiet nach Pifa. Auch Giovanni be' Bentivoali von Bolo= ana, Cattarina, die Fürstin von Imola und Forli, und bie Republik Lucca verweigerten ben Benetignern ben Durchaug?). und burch das Unfehn Pandolfo Petruccis erlangten die Klo= rentiner auch von Siena einen Waffenstillstand auf funf Sabre 3). Der einzige Beg, auf welchem die Benetigner noch Florenz wenigstens angreifen konnten, mar burch die faentini= sche Bal bi Lamona; burch biese zogen in venetianischem Golbe Carlo beali Orfini und Bartolommeo b' Ulviano und famen bis Marradi, bas fich (mit Ausnahme bes Schlosses) ohne Wiberstand ergab. Pietro und Giuliano de' Medici waren mit ihnen, konnten nun aber, burch ben Wiberstand bes Schlosses von Marradi aufgehalten 4), nicht weiter vordringen, mahrend ber Feldhauptmann ber Florentiner Pisa immer harter brangte und im October 1498 Librafatta einnahm. Ploglich brang Bartolommeo d' Ulviano von Cefena aus burch eine fleine Lebensberrschaft einer malatestischen Nebentinie (burch bie Berr= schaft Rambertos Malatefta von Sogliano) nach Bibbiena vor

<sup>1)</sup> Die Familie ber Baglioni war in Perugia zu ahnlicher Stellung gekommen, wie früher die Medici in Florenz gehabt hatten; nur war der Grund des Ansehns der Baglioni nicht ein friedliches Geschäft, wie bei den Medici, sondern glückliches Condottierengewerb.

<sup>2)</sup> Die ersteren Beiben waren burch florentinische Conbotten gewonnen. Guicciardini l. c. p. 187.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 146. Machiavelli frammenti l. c. p. 65. "In Siena avendo Messer Niccola Tegrini, uomo di reputazione, presa la parte de' Viniziani, Pandolfo su necessitato pigliare quella de' Fiorentini per non rovinare, e che Messer Niccola non sormontasse." — Um 21sten November 1497 war in Siena eine Balie von 45 Bürgern (15 Neuner, 15 Popolare, 15 Gelleute) auf fünf Jahre eingesest. In dieser Balie hatte Pandolfo das größte Unsehn und herrschte durch sie. Malavolti fol. 104, 105.

<sup>4)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p. 71. u. p. 101. Petri Bembi hist. Venet, l. c. p. 147.

am 15ten October 1) und wollte auch Poppi besethen; diese Beste aber ward glücklich gegen ihn behauptet 2). Paolo de' Vitelli ließ indeß doch gegen Pisa nur Besatungen der sesten Puncte, soweit sie in seiner Gewalt waren, und wandte sich mit dem mailandischen Feldhauptmann Fracassa da S. Severino und mit Kanuccio da Marciano gegen die venetianischen Condottieren im Gebirge. Bartolommeo d' Alviano, mit ihm Carlo degli Orsini und der Herzog von Urbino waren bald von allen Seiten eingeschlossen, und die Republik musste einen neuen Condottieren, Niccold Grasen von Pitigliano, mit der Bildung eines Heeres zu deren Besteiung zu Ansange des Jahres 1499 beaustragen; aber auch dieses Heer war bald bei Esci in einer ähnlichen Lage wie die früher abgesendeten 3). So standen die Angelegenheiten Toscanas, als des Königs Louis Plane auf Stalien sich deutlicher entwickelten.

Lodovico suchte Ausschnung mit Venedig, um dieses Ruckshaltes nicht im Fall eines französischen Krieges zu entbehren, und er hoffte diese Ausschnung zu gewinnen, wenn er Frieden stiftete zwischen Florenz und Venedig. Aber auch Louis suchte diesen Frieden zu stiften, um die Geneigtheit beider Republisen zu gewinnen; er verlangte deshalb, ihm solle Pisa, der Streitzapfel, übergeben werden; Venedig wollte er mit mailändischen Territorien, wie er insgeheim zusagte, entschädigen; an Florenz aber wollte er später Pisa überantworten. Am Ende sand Louis nur bei den Venetianern, Lodovico nur bei den Florenztinern Gehör; der Friede zwischen Venedig und Florenz ward trot dem betrieben, daß jenes enger mit Frankreich, dieses mit Mailand sich zusammenschloß. Herzog Ercole von Ferrara sollte zuletzt schiedsrichterlich über Pisa entscheiden. Dies geschah am sten April 1499 \*); aber der schiedsrichterliche Aussesch

<sup>1)</sup> ober am 24sten October, vergt. Machiavelli frammenti l. c. p. 104. über bas Gebiet Rambertos vergt. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 151. Bembo stellt biese kriegerischen unternehmungen im Appennin weitläusig bar.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 152.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 176, 177. Machiavelli frammenti l. c. p. 107.

<sup>4)</sup> Das Urtheil enthielt: Die Benetianer follten ihre Truppen von

spruch ward mit allgemeiner Unzufriedenheit aufgenommen. 3war zogen die venetianischen Truppen, weil es die Difaner felbit winschten, ab; zwar erkannte Florenz, obwohl mit Di= bermillen, ben Spruch an; boch Pifa erklarte, es wolle fich ferner vertheidigen. Alle Ermahnungen Lodovicos waren um= fonft: Paolo be' Bitelli zog von neuem gegen bie Stadt und nachbem er einige kleinere Besten eingenommen, lagerte er am 1sten August 1499 unter ben Mauern von Vifa, wo von allen Condottieren nur Gurlino Tombafi aus Ravenna ausgehalten batte. Aber die Visaner wehrten sich so tapfer, zogen die Belagerung fo in die Lange, daß, als endlich Paolo alle Bor= bereitungen zur Einnahme ber Stadt getroffen zu haben glaubte, Die halbe Urmee von einer Seuche ergriffen mar, Die immer verderblicher wuthete und die Paolo bald nothigte sich mit sei= nen Leuten nach Cascina zuruckzuziehen. Ranuccio da Mar= ciano, welcher unter Paolo biente, aber ihn haffte, und die popolare Vartei in Florenz nahrten ben entstandenen Berbacht gegen Paolos guten Willen, Pifa zu nehmen; die Signoria ließ ihn also arretiren und folgenden Tages am Iften October, nachdem er standhaft die Tortur ertragen, enthaupten; sein Bruder Vitellozzo aber entkam nach Pifa 1).

Noch bevor ber schiedsrichterliche Spruch des Herzogs von Ferrara die Ungelegenheiten Pisas mehr verwickelt als entwirrt, hatte Venedig am 9ten Februar ein Bundniß mit Frankreich geschlossen, das zunächst geheim gehalten und später als unter

Pisa, Bibbiena und aus dem Casentin zurückziehen, und die Florentiner ihre Besigungen zurückerhalten, aber 12 Jahre lang jährlich 15,000 Ducaten als Ariegskosten zahlen. Die Florentiner sollten weiter ihren absgesallenen Unterthanen vollkommene Amnestie bewilligen und den Pisanern in Handel und Wandel gleiche Freiheiten mit den Benetianern ertheilen. Die pisanischen Besten sollten in den Handen der Pisaner bleiben, diese aber alle Commandanten von Florenz bestätigen lassen und die Besahungen nicht zahlreicher machen, als früher die florentinischen waren; die Civilsgerichtsbarkeit in Pisa sollte durch einen Podesta aus einem Florenz verzbündeten Orte verwaltet, die Criminaljustiz unter Mitwirkung eines vom Herzog von Ferrara ernannten Assessor geübt werden. Sismondi vol. XIII. p. 23. Guicciardini l. c. p. 181. 182.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 213. Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 314.

dem 15ten April stattgehabt bekannt wurde 1). Die Benetianer erkannten Louis Recht auf Mailand an und versprachen ihre Hulfe bei der Besithnehmung gegen Zusage und Garantie Cremonas und der Ghiaradadda bis auf 80 Kuß vom Fluß 2).

Lodovico konnte, als der Verbündeten Absichten auf Maisland lauter wurden, auf Maximilian nicht rechnen, der anderweitig in Kriege verwickelt war; ebensowenig auf Ferdinand und Isabella von Spanien, die mit Frankreich Vertrag geschlossen hatten; dagegen suchte er Bajesid Besorgniß vor Venedig und Frankreich einzuslößen, wobei ihm König Feberigo von Neapel treulich beistand. Im Herbst 1499 brach der Pascha von Bosnien in Friaul ein und verwüstete Alles die zu den Usern der Livenza. Um Tagliamento ließ er die sortgeschleppten Gesangenen größtentheils auf dem Rückzuge tödten, die übrigen sührte er über die Grenze.

Ausser den Türken ließ sich kurze Zeit noch einigermaßen auf den Papst rechnen, der seinen Sohn Cesare gern mit Carslotta, König Federigos Tochter, vermählen wollte und dazu Lodovicos Verwendung bedurste. Aber Federigo weigerte sich entschieden dieser Verwandtschaft 3), und Cesare heirathete eine französische Prinzessin, Charlotte d'Albret, Schwester des Königs von Navarra. Seitdem stand auch der Papst auf der französischen Seite. Federigo selbst, der Lodovico gern beigestanden hätte, war durch die letzten Schicksale seines Reiches zu sehr von Mitteln entblößt, Florenz war noch mit Pisa im Kampse, und Ercole von Ferrara gab um keinen Preis die glückliche Neutralität auf, in welcher er lebte. So war also Lodovico gegen Frankreich auf eigne Kräfte verwiesen.

Er befestigte Novara, Alessandria, andere Besten in der Nahe von Asti; stellte auf dieser Seite Galeazzo da Sanseverino auf mit 1600 Gensd'armes, 1500 leichten Reitern, 10,000 Stalienern zu Fuß und 500 deutschen Lanzknechten 4). Den

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 35. Machiavelli frammenti p. 112. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 172.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 136.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 194.

Grafen von Gajazzo stellte er ben Venetianern entgegen. Inzwischen zogen französische Heerhaufen unter Gian Jacopo de' Triulzi, Louis von Luremburg Grafen von Ligny und Everard Stuart Herrn von Aubigny über die Alpen 1). Es waren 1600 Gleven, zusammen 9600 Reiter ausmachend, 5000 Schweizer, 4000 Gascogner und 4000 zusammengeworbene Franzosen.

Um 13ten August 1499 griffen biese Beerhaufen bas mai= Tandische Schloß Arazzo in der Rabe von Usti an; es ward genommen und Annone bazu, und bis Vogberg und Tortona fiel alles Land fast ohne Gegenwehr ben Franzosen in bie Bande?). Die Stimmung ber Lombarbei gegen Lodovico mar nicht gunftiger geworden feit dem fruberen Beerzug der Frangofen. Noch bruckten dieselben Steuern bas Land, noch bruckte berfelbe Berdacht ber Pergiftung feines Neffen ben Bergog, beffen Stolz und Arglift nicht im Stande waren ihm Freunde au erwerben. Bur Unzeit, namlich als die aufferste Gefahr brobte, wechselte Lodovico bas System und suchte fich seinen Unterthanen zu nabern, feine Regierungsweise burch Museinandersepung ber Nothwendigkeit berfelben zu rechtfertigen. Er erreichte damit nur, daß man ihn fur um so schwächer hielt. Er fab fich gezwungen, trop bes Vordringens ber Benetianer nach Caravaggio, ben Grafen von Gajazzo ebenfalls gegen bie Frangosen zu fenden; aber Alles schien unter feinen Ruffen zu wanken, als auch Galeazzo von Sanseverino am 29sten Mugust 3) ploblich aus Alessandria floh und fein Geer verließ; Luzio de' Malvezzi folgte Galeazzos Beispiel; die mailandische Urmee, von ihren Fuhrern ver'affen, gerftreute fich; die Frangofen befetten am folgenden Tage Alessandria; Pavia ergab fich ihnen, ebe fie vor ber Stadt erschienen; bie Benetianer standen bei Lodi; in Mailand tobte bas Bolf, und ein gemiffer Simone Rigone mit einigen Gebulfen vermundete Untonio ba

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 43.

<sup>2)</sup> Corio fol. 494.

<sup>3)</sup> Nach Corio (fol. 495 b.) am 29sten vor Tagesanbruch. Diese Angabe ist wohl die richtigere als die anderwarts sich findende bes 25sten Augusts.

Landriano, den Schahmeister bes Herzogs, als er eben bas Schloß verließ, zum Tobe.

Unter diesen Umftanden fandte Lodovico feine Rinder (Massimiliano neun Sahr alt und Francesco sieben Sahr alt) unter der Obhut seines Bruders des Cardinals Uscanio und bes Cardinals Federigo ba S. Severino, mit ben ihm übrig= gebliebenen 240,000 Ducaten nach Deutschland 1). und über= gab Francesco Sforza, bes Giovan Galeazzo Sohn, feinen Großneffen, ber Mutter besfelben, Sfabella von Aragonien 2). Die Citabelle von Mailand ward hinlanglich mit Proviant und Kriegsvorrath versehen, und 3000 Mann zu Jug unter bewährten Officieren wurden als Garnifon bineingelegt. Den Dberbefehl in ber Befte erhielt Bernardino ba Corte aus Da= via. Genua ward von Agostino und Giovanni, Beide aus der Kamilie der Adornen, vertheidigt, und nachdem Lodovico so für bie wichtigsten Puncte feines Gebietes geforgt, auch noch Schritte gethan hatte manche ihm wichtige und werthe Man= ner an fein Intereffe zu knupfen, verließ er Unfangs Septem= ber feine Residenz und ging durch die Baltelling ebenfalls nach Deutschland.

Der Graf von Gajazzo unternahm in Mailand Nichts gegen Frankreich, sondern trat vielmehr sosort in des Königs Dienste, und als die Franzosen in die Nähe von Mailand kamen, zogen ihnen schon die Abgeordneten der Stadt entgegen. Sogar die Abornen in Genua dachten an keinen Widersstand 3), und die Citadelle von Mailand ergab sich, ehe eine Kugel auf sie geschossen war; der Commandant erhielt dasir eine bedeutende Geldsumme, ward aber mit solcher Herabssetzung behandelt, daß er seine Verrätherei nicht lange überzlebte 4). Er erhing sich.

- 1) Corio l. c. fol. 496.
- 2) Ifabella war unklug genug, ihren Sohn Konig Louis zu übergeben, ber ihn nachher mit nach Frankreich nahm und bem Monchsftanbe bestimmte.
- 3) Sie erkannten König Louis, der mit ihnen einen besondern Bertrag schloß, als herrn an und empfingen von ihm als ersten Statthalter Philipp von Ravenstein, der in den Niederlanden den Habsburgern hatte weichen muffen.
  - 4) Sismondi l. c. p. 50,

Louis XII., als er selbst über die Alpen kant, fand das Herzogthum schon ganz in der Gewalt seiner Leute. Feierlich empfing ihn die Hauptstadt seiner neuen Lande, und von allen italienischen Staaten, mit Ausnahme Neapels, fand er daselbst Gesandte 1). Nur dem Herzog von Ferrara, dem Bentivoglio von Bologna und der Republik Florenz machte er Schwierigsteiten zu Eingehung eines friedlichen Verhältnisses; doch gestand er es jenen gegen Geldsummen, der Letzteren gegen Zusage der Hülse wider Neapel, sobald sie wieder in Besitz von Pisa gekommen wäre, zu.

Sein, wenn auch sehr kurzer, Aufenthalt in Mailand reichte hin seine neuen Unterthanen aus der Täuschung zu reissen, in welcher sie ihn erwartet hatten 2). Zu einer Zurücksschrung der Steuern und Gaben auf den früheren unter den Bisconti eingeführten Fuß, welche die Mailander erwartet hatten, machte er nicht die mindeste Anstalt 3). Überdies blieb Gian Jacopo de' Triulzi (das bis dahin vertriebene Haupt der guelsisschen Partei) als Louis's Statthalter zurück, wodurch das französische Gouvernement ganz das Ansehn eines Factionseregimentes erhielt, da der Triulzo keineswegs seine Parteisinteressen zu vergessen vermochte.

Rodovico inzwischen warb in Deutschland, wo ihn Maris

milian theilnehmend aufgenommen, 500 schwere burgundische Reiter und 8000 schweizer Fußknechte, mit denen er gegen die Lombardei zog. Ehe der Triulzo die Truppen, die er zu seiner Disposition hatte, vereinigen konnte, war der Sforza 1500 in den ersten Tagen des Februar 1500 über die Alpen gegangen, über den Comersee geschifft, in Como eingezogen; und die freudige Bewegung der Mailander, als sie von seiner Rückkehr hörten, war so, daß der Triulzo den Ausbruch eines Aufruhrs sürchtete und sich in die Citadelle einschloß, in dieser Alles zur Vertheidigung anordnete und dann nach Novara ging; auch hier ließ er nur eine Besatung von 400 Gleven und begab

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 235.

<sup>3)</sup> Nur einzelne Claffen und Theite ber Berolferung suchte er an fich zu ketten und gewährte ihnen Bortheile.

fich nach Mortara, wo er franzbsischen Zuzug, um ben er ben

Ronig gebeten, erwarten wollte.

Uscanio, bald barauf auch Lodovico Moro waren inzwi= schen wieder in Mailand eingezogen unter bem Jubel ber Burger. Das gange Bergogthum war in ber furgen Beit mit Sehnsucht nach ben alten Berren erfüllt worden; Parma und Pavia emporten sich gegen Louis; Lodi und Piacenza wurden nur burch die Benetianer von abnlichem Thun guruckgehalten. Lodovico feinerfeits that auch alles Mogliche festen Grund und Boden zu gewinnen: er suchte Bulfe bei Maximilian; Frieden unter jeder Bedingung von Benebig; Rudgahlung geliebener Gelder von Klorenz, obwohl dies Alles ohne Erfolg. Dagegen schloffen fich ber Bruder bes Markgrafen von Mantua, die Pici bella Mirandola, die Pii da Carpi, die Correggi, Filippo be' Roffi und die bel Berme 1) an ihn an, und Lodovico brachte 1500 Gensb'armes und einen großen Saufen italienischen Fugvolks zu feinen wallonischen Reitern und schweis gerischen Außvolkern bingu. Bahrend ber Carbinal Ufcanio Die Citadelle von Mailand belagerte, zog Lodovico felbst auf Vigevano, nahm es und bedrangte Novara. Gin Theil ber frangofischen Urmee, ber zulett in ber Romagna beschäftigt gewesen mar, um die Absichten bes Papstes zu unterstützen, plunderte im Boruberziehen Tortona und verftarkte bann bie Befatung von Novara. Viertaufend Schweizer, welche barunter waren, knupften fofort Unterhandlungen an mit ben Schweizern in Lodovicos Beere, und da fie die Bortheile bes mailandischen Dienstes großer faben als die des frangofischen, gingen sie sammtlich zu Lodovico über. Novara musste capi= tuliren; nur bie Citabelle hielt fich noch, und ber Mailander fette bie Belagerung fort.

Der König hatte übrigens auch nicht gesäumt sofort alle Mittel zu ergreifen, um in der Lombardei eine bedeutende Heeresmasse zusammenzubringen: 1500 Gleven, 6000 Franzosen zu Fuß, 10,000 Schweizer vereinigten sich im April bei

<sup>1)</sup> Ohngeachtet Lobovico ber Familie Ross ihre Herrschaften von S. Secondo, Torchiare und andere Burggebiete im Parmigianischen genommen hatte, sowie den Vermineschen Bobbio und andere Ortschaften im Piacentinischen. Guicciardini l. c. p. 238.

Usti und bilbeten ein Corps, bas bem mailandischen burchaus überlegen mar, Überdies fam ein Befehl an die Schweizer aus ber heimath, ber sie aus beiben heeren gurudrief ober ermabnte auf Gine Seite zu ziehen, um zu verhindern, baß fie fich feindlich begegneten, und die Schweizer im mailandi= schen Dienst wollten nachgeben, weil die im frangosischen un= ter schweizerischen Fahnen standen, fie aber nur einzeln unter mailandischen fochten. Gegen ihre Landespanniere wollten fie nicht fechten. Lodovico suchte fie durch Freigebigkeit zu ges winnen; er bot Alles was er hatte und beruhigte fie fur ben Augenblick. Go hoffte er wenigstens Zeit zu gewinnen, bis fein Bruber ber Carbinal ihm Staliener genug aus Mailand sugeführt hatte, um ficher abziehen zu konnen. Aber die Fran-Bosen suchten nun die Strafe von Novara nach Mailand ab= auschneiden und zwangen ben Bergog baburch Etwas zu unter= nehmen, am 9ten Upril. Raum mar bas Beer aufgestellt, als Die Schweizer im mailandischen Dienst ihre fruberen Erklarungen wiederholten und das Keld verliessen; Lodovico musste die Schlacht aufgeben und zulest zufrieden fein, daß ihm die abziehenden Schweizer gestatteten, bald als Monch bald anders verkleidet, in ihren Reihen von bannen zu ziehen. Er aber und brei Sanseverinen, die ihn begleiteten, murden bennoch vers rathen oder erkannt und von den Franzosen gefangen genommen. Die Schweizer besetten noch Bellinzona auf diesem Ruckzuge.

Die italienischen Truppen ber Mailander bei Novara wurden vom frangofischen Beere rein ausgeplundert; ber Carbingl Ascanio durfte nicht baran benken sich in Mailand hals ten zu wollen und fluchtete sich mit den vornehmsten Sauptern ber Ghibellinen, ward aber in Rivolta im Piacentinischen von Corrado Lando, seinem Freunde, bei dem er übernachtete, ben Benetianern verrathen; Diefe nahmen ihn und feine Gefahrten gefangen und lieferten fie spater, auf des Ronigs Ver= langen, ben Franzosen aus. Diese hielten auch Francesco, ben Sohn Giovan Galeazzos und Sfabellas von Aragonien, und noch einen ehelichen und zwei uneheliche Nachkommen bes ffor=

zeschischen Saufes gefangen.

Lodovico Moro, nachdem er in Lyon im Triumphe ein= geführt worden war, ward nachher im Schlosse von Loches eingekerkert, wo er noch zehn Jahre im engsten Gewahrsam lebte 1). Ascanio wurde im Thurme von Bourges gefangen gehalten 2).

2. Bis zum Abgang König Federigos aus Neapel nach Ischia im August 1501.

Der Kirchenstaat war, wahrend ber eben beschriebenen Bewegungen im obern Italien, Nichts weniger als ruhig geblieben. Nicht nur dauerten der Gegensatz, die Cifersucht und die Feheben der Abelsparteien in Rom wie fast in allen bedeutenden Städten des Kirchenstaates fort, sondern auch die papstlichen Vicare in der Mark und der Romagna waren wieder fast un-

abhångige Fürsten geworben.

Die bedeutendsten dieser Vicare waren: Giulio Cesare be' Barani in Camerino 3), der über einen großen Theil der Mark gebot; Giovanni della Rovere, der Nesse des Papstes Sixtus und von diesem zum Präsect von Rom und zum Vicar von Sinigaglia ernannt 4). Er war Schwiegersohn und präsumtiver Erbe des Herzogs von Urbino 5), Guidobaldos da Monteseltro, welcher ebenfalls hier genannt werden muß. Vitellozzo de' Vitelli von Città di Castello war mehr als kriegszgewandter Condottiere mächtig als durch Größe der Herrschaft angesehn; Paolo de' Baglioni aber von Perugia nicht sowohl Herr der Stadt als factisch der angesehnste Bürger, der sie nach seinen Winken leitete, und überdies auch er Condottiere.

Die sforzeschische Herrschaft von Pesaro mar damals in ben Handen Giovanni Sforzas, bes geschiedenen fruheren Gemahls von Alexanders Tochter Lucrezia 6); die zusammenge-

- 1) Sismondi l. c. p. 68.
- 2) Guicciardini l. c. p. 245.
- 3) S. über ihn Abtheil. IV. S. 580. Unm. 1. Ich folge bei dieser Aufzählung vornehmlich Sismondi l. c. p. 75 sq.
- 4) S. über ihn Abtheil. IV. S. 605. und in ber weiteren Gefchichtesbarftellung ofters.
  - 5) S. Abtheil. IV. S. 604. Unm. 1.
  - 6) Diefe hatte bernach einen naturlichen Cohn Ronig Alfonfos von

schwundene Herrschaft von Rimini besaß noch ein unebelich erzeugter Malatesta, Pandolfo 1). Forli und Imola gehörten bem Ottaviano Riario; feine Mutter Cattarina Sforza, nach bes ersten Gemahls, des Riario, Tode mit Giovanni de' Medici verheirathet 2) und seit 1498 auch von diesem Wittme, batte immer noch ben bedeutenoften Ginfluß auf Diese Berrschaft. Die Vormundschaft über ben sechzehnjährigen Ufforre be' Manfredi, ben herrn von Kaenza und der Bal bi Lamona 3), hatten die Benetianer, die einen Streit zwischen ihm und feinem naturlichen Bruder Ottaviano geschlichtet, an fich ge= bracht 4). Kaum konnte man ben Bentivoglio von Bologna, den Herzog Ercole von Ferrara noch unter die papstlichen Vicare rechnen, so unabhangig fublten und benahmen sie sich. Gegen ihre Unterthanen übten fie alle die volle fürstliche Ge= walt und misbrauchten sie nicht selten, besonders um Geld= bedürfnissen abzuhelfen; boch waren an ihren Sofhaltungen Runfte und Wiffenschaften geehrt; ein feiner geselliger Ton, Sinn fur gebildeteren Lebensgenuß verbreitete fich aus ihrer Nabe, und die Menge biefer fleinen Gewaltsboten machte jebe Individualität frei, ließ, wer von dem einen verfolgt mar. bei bem andern oder bei bazwischen liegenden freien Gemeinwefen Schut, jeden Ruhrigen, Begabteren ben Plat finden. wo er sich am freudigsten, zierlichsten im eigenthumlichen Buchse entwickeln konnte. Das war damals, bas ift zu allen Beiten ber geiftige, burch nichts Underes erfetbare Segen ber kleinen, in neuerer Zeit so oft und so ungerecht bedrohten Fürstenthumer gewesen 5).

Reapel, Alfonso ba Biscaglia, geheirathet; als sich Alexander mit Frankreich gegen Mailand und Neapel gewendet hatte, sich Alsonso aus Nom. Als er später bahin zurücksehrte, ward er ermordet. — Cf. Burchardi diarium l. c. p. 2101. 2122. 2123.

- 1) S. Abtheil. IV. S. 609.
- 2) S. Abtheil. IV. S. 411. Unm. 1. u. 410.
- 3) S. ebentaf.
- 4) Uber das Verhältniß Benedigs zu Faenza vergl. auch P. Bembi hist. Venet. ed. cit. p. 97. 98. 124. 125. 146,
- 5) Sismondi, welcher im politischen Urtheil faum irgendwo gerecht ift, ale wo er eine bemofratische Richtung burchfühlt, beruft sich

Da, wie schon erwähnt, diesem geistigen Segen vielsach die ungeistigen Elemente dieser Herrschaften, die reichen, sonst nicht ausgezeichneten Unterthanen zum Opfer fallen sollten, da auch die persönlichen Leidenschaften der kleinen Herrscher sich gegen Sinzelne manche Unbill erlaubt hatten, waren die meisten dieser Fürsten, besonders deren Fürstenthümer in reichen Städten im flachen Lande waren, dem Bolke verhasst. Auf diesen Haß gründete Cesare Borgia seinen Plan, sich in der Romagna durch den Sturz der kleineren Herrschaften ein großes Fürstenthum zu gründen, und um den Preis der Zusage des Beistandes bei dieser Gründung hatte Louis XII. vorzüglich die freundliche Verbindung mit dem papstlichen Hose erkauft.

Als nun die Franzosen sich zuerst Mailands bemächtigten, war Cesare mit ihnen gekommen und erhielt 300 Gleven und 4000 Schweizer zu Verfolgung seiner eignen Plane vom Ko-nige. Den Vorwand zum Angriff gegen den Riario gab dessen

hinfichtlich bes Unwefens ber kleinen Fürstenthumer in ber Romagna auf Machiavelli. über Machiavellis geiftigen und politischen Charafter habe ich mich ausgesprochen in ber Borrebe zu ber überfegung feiner Briefe und habe feitbem nicht ein Bort gefunden, bas ich bem bort Befagten abnehmen ober gufegen follte. Inwiefern nun Machiavelli ber gangen Methobe und Richtung bes politischen Denkens in feinem Buche vom Fürften bas Bort und ben wiffenschaftlichen Unfang gegeben, welche ber Bilbung bes Mittelalters ben Tobesftoß gaben, ift es fein Bunber, baß er bort auch alle Mangel ber fleinen Berrichaften feiner Beit aufgabit, und noch weniger ift es ein Bunder, bas biefe fleinen Berrichaften, wie Alles auf biefer Belt, ihre Mangel hatten. Bu bem aber, was Sifmondi G. 80 u. 81. von ber graufamen Leibenfchaft ber Rache anführt, muß bemerkt werben: 1) baß, wo die Individualitat einerfeits freier fich zu entwickeln Gelegenheit bat, andrerfeits aber auch mehr binfichtlich bes Durchkommens auf fich verwiesen ift, bag ba auch bie Reigbarteit gegen Berlegungen großer und bies nur eine naturliche Folge, fein Ungluck ift; 2) bag in eben folden Zeiten bie naturlichen Banbe bes Blutes mehr Werth und nicht Rraft haben, daß man da noch nicht wie in unferer nivellirenben gar ju liberalen Beit ben Ginn fur bie Macht bes Blutes und Stammes verloren hat, und daß fich alfo nothwendig Feindichaft wie Kreundschaft auf die gangen Kamilien und, wenn einmal gemorbet werben foll, auch ber Mord auf gange Familien ausbehnen muß, weil jeber übriggebliebene Sproß bie Rache erneuern murbe.

Verwandtschaft mit ben Sforzen 1). Imola ergab fich Enbe 1499 Novembers 1499, sobald sich die feindlichen Truppen vor den Thoren zeigten; die Citabelle am 9ten December. Cefare jog por Korli, von wo Cattarina ihre Kinder schon nach Klorenz gesendet hatte; sie gab sofort die Stadt auf, beren Abel sich Cefare zuwendete, und vertheidigte bloß die Citadelle, aber biese ward von den Frangosen im Sturm genommen; Catta= rina kam gefangen nach Rom, erhielt aber nicht lange nach= her wieder die Freiheit und lebte fpater in Florenz. Gben war Cefare gegen Pefaro gezogen, beffen Berr geflohen mar, als bie Bertreibung ber Frangosen aus bem Mailandischen ben Ruckzug der frangosischen Sulfstruppen aus der Romagna nothwendig machte und seine Fortschritte hemmte. Neue Un= terhandlungen glichen indeg bald Alles aus; von neuem er= schienen 300 Gleven und 2000 Mann zu Fuß zu Cesares Un= terstützung, und Louis erklarte, er fabe jede Opposition gegen bessen Plane als Keinbseligkeit gegen sich an. Der Bentivoglio, der Herzog Ercole und die Florentiner waren durch diese Erklarung gelabmt; Die Benetianer zogen von Beren Uftorre in Faenza, von herrn Pandolfo in Rimini ihre schutende Sand ab und gaben Cefare die Nobilitat. Uftorre mar preis= gegeben. Dionigi bi Naldo, sein Unterthan, aber Cefare gu= gewandt, übergab diesem Berfighella und bie ganze Bal di La= mona; bennoch beschlossen die Kaentiner sich und ihren herrn 1500 zu vertheibigen. Um 20sten November 1500 fing Cefare an

1500 zu vertheidigen. Um 20sten November 1500 fing Cesare an die Stadt beschiessen zu lassen, muste aber nach 10 Tagen die Belagerung ausheben und in Winterquartieren Schutz gegen die frühe Kalte suchen. Ein Versuch die Stadt im Ja-

1501 nuar 1501 zu überfallen schlug ebenfalls sehl; aber am 12ten April begann Cesare die Belagerung von neuem, und am 22sten capitulirte Faenza. Ustorre sollte freien Abzug haben wohin er wollte, sand aber eine ausserlich so gute Aufnahme bei Cesare, daß dieser ihn ohne Verdacht, daß er übles vorhabe, als geschähe es vielmehr zum Zweck weiterer Bildung,

<sup>1)</sup> Auch hatte ber Papst schon ben Herren von Rimini, Pesaro, Forli, Camerino, Faenza und Urbino ihre Vicariate abgesprochen "ficta causa, quod censum camerae apostolicae annuatim debitum non persolverant" — Burchardi diarium l. c. p. 2107.

nach Rom senden konnte, wo er ihn und bessen naturlichen Bruder Ottaviano erdroffeln und die Leichname in die Tiber werfen ließ.

Nachdem so, mit Ausnahme Bolognas, die Romagna in den Handen Cefares vereinigt worden war, verkaufte Alexanber VI. zwolf Cardinalshute, theils um Geld theils um die Einwilligung in die Belehnung feines Sohnes mit ben erober= ten Landschaften und mit Cesena 1), das bis bahin der Kirche unmittelbar unterworfen war; dadurch erhielt er die Mehrzahl der Stimmen für seine Plane im Cardinalscollegium und Cefare das Herzogthum Romagna.

Mit fast unumschrankter Bollmacht feste Cefare feinem neuen Furstenthum ben Ramiro b' Drco zum Gouverneur, und biefer reinigte bie Proving bald von allem schlechten Gefindel, theils durch hinrichtungen theils durch Bertreibungen und hielt fie rein durch ftrenge Polizei, bis Cefare glaubte, es fei genug ber Strenge angewendet worden, er muffe nun auch die Gemuther verfohnen und das Gehaffige der vorbergegangenen Magregeln von sich ab und auf fein Werkzeug wenden 2); da ließ er Namiro ergreifen und Nachts auf einem Schaffot in Cefena in zwei Theile hauen. Morgens fanden bie Einwoh= ner das Beil und die beiden Salften. Grundbefiger und Rauf= leute hatten unter der neuen Herrschaft eine Ruhe und eine fo wohleingerichtete Udministration, wie fie fich derselben lange nicht erfreut; allen mechanischen Foberungen bes Staates war vortrefflich genügt.

Dhne die kleinen Staaten in der anconitanischen Mark, bie Cesare ebenfalls zu erwerben wunschte, aus dem Gesichte zu verlieren, wandte er nun mehr seine Blicke zugleich auf Toscana, wo er, ohne einer Einwilligung der Cardinale zu beburfen, vom Rirchenstaat aus leicht bei Grundung eines Fur-

<sup>1)</sup> Auffer Smola, Faenza, Forli und Cefena hatte Cefare auch Defaro und Rimini occupirt, beren Gebieter gar feinen Biberftand verfucht hatten und geflohen waren. Auch diese beiden Städte waren in dem Herzogthum Romagna begriffen, mit welchem Cefare belehnt ward.

<sup>2)</sup> Machiavelli il principe c. 7. (opere. Italia. 1819. vol. V. p. 38.)

stenthumes durch Eroberung des Sanesischen und ber piombinissichen Herrschaft ber b' Appiano unterflügt werden konnte.

In Siena stand noch an der Spike Pandolso Petrucci, ein Bürger von kräftigem, einsachem Schlag, der durch die Energie seiner Persönlichkeit Stätigkeit in die Verhältnisse dies ses so lange Zeit haltlosen Freistaates gebracht und nicht gezaudert hatte diesem Streben seinen eignen Schwiegervater Niccold Borghese zum Opfer fallen zu lassen '). Herr von Piombino war damals Jacopo IV. d'Appiano. Weder Flozrenz, das durch den Krieg mit Pisa erschöpft war, noch Pisa selbst und Lucca liessen einen kräftigen Widerstand irgend einer Art gegen Cesare besorgen 2).

- 1) Es stand berfelbe an ber Spige einer Panbolfo entgegenwirkenden Faction, und dieser (bas haupt ber Neuner und der Angeschnste von der Balie) ließ ihn am 19ten Julius 1500 auf dem Plage von Siena niederhauen.
- 2) Der Rrieg zwischen Pifa und Florenz hatte mittlerweile fortgebauert, obwohl immer erfolglofer und unbedeutender, und zu gleicher Beit hatten beibe Republifen mit Louis XII. über biefe Ungelegenheit unterhandelt. Die Pifaner in Berein mit Sanefern, Bucchefern und Benuefern hatten bem Konige fur die Freiheit von Pifa, Montepulciano und Vietrafanta 100,000 Ducaten geboten und aufferbem einen jahrlichen Bins von 50,000 Ducaten, wenn er bie Klorentiner zwinge Livorno zu raumen. Uber alle biefe Unerbieten vermochten Richts auf ben frangofi= ichen Sof, obgleich ber Triulgo fie unterftubte; ein neuer Bertrag mit Floreng fagte biefer Stadt Pifa und Pietrafanta zu und thatige Bulfe, welche auch im Mai 1500 unter Hugues de Begumont heranzog, aber fich mit Brandschagung ber Dii, Pici und Correagi und bes Bentivoglio aufhielt, bann bem Bunbesgenoffen ber Klorentiner, bem Markgrafen Alberico da Malaspina, Massa nahm und es beffen Bruber Gabriele gab, und bennoch fur biefe gange fur Floreng unnug verfchwendete Beit von der Republik bezahlt werden musste. Als Pietrafanta genommen war, befesten es die Frangofen, "bis ber Konig nach ber Ginnahme Difas über das Recht ber Florentiner entschieden haben wurde". Endlich am 29ften Junius begann die frangofifche Urmee (600 Steven und 5000 Schweizer nebst ber bazu gehorigen Artillerie) bie Belagerung von Pifa; allein als ber erfte muthige Sturm burch bas Untreffen eines Grabens hinter ber Mauer, in welche Brefche geschoffen war, fehlschlug und die Pifaner flug genug maren ber Gitelfeit ber Frangofen gu fcmeicheln, erlahmte Alles, Muth und guter Bille. Die Frangofen lieffen fogar einen Officier Bitelloggos von Città bi Caftello, den Tariatino und an-

Den Vorwand zu biesem Angriff auf Toscana nahmen Cefare und fein Bater, ber Papit, bavon ber, bag die Floren= tiner, eben als fich jener nach ber Eroberung von Kaenza ge= gen ben Bentivoglio habe wenden wollen, ihren Feldhaupt= mann Ranuccio da Marciano entlaffen hatten, damit biefer in des Bentivoglio Dienste und Cefares Planen in ben Weg habe treten konnen. Cefare wurde ohne bies das bolognefische Ge= biet nicht haben angreifen konnen, ba es von Frankreich geschütt ward, und der Bentivoglio verstand sich gern, um nur den gefährlichen Nachbar zufrieden zu stellen, zu Abtretung von Castel Bolognese, zu einer jahrlichen Zahlung von 9000 Ducaten und zu Stellung von 100 Genst'armes und 2000 Mann ju Fuß. Dafur gab Cefare bemfelben die Marefcotti in Bologna, Die fich zuvor in verratherische Berbindungen mit ihm eingelassen hatten, preis, und nahe an drittehalbhundert Menschen, Weiber und Kinder barunter, wurden in Bologna bu Bestrafung biefer Berratherei und zu Borbeugung abnlicher für die Zukunft ermordet. Um sie fester an sich zu ketten, zwang der Bentivoglio Glieder aller adeligen nicht felbst ver= folgten Familien an der Mehelei Theil zu nehmen und ba= durch die Blutrache der etwa verschont bleibenden Gegner auf fich zu laben 1).

Für den Krieg in Toscana, zu welchem sich Cesare nun wendete, hatte er Vitellozzo de' Vitelli, der noch wegen des

bere Verstärkungen nach Pisa herein, und als sich einer der florentinischen Commissare der Aushebung der Belagerung widersetze, nahmen ihn die Schweizer gefangen, als Bürgen eines früheren Soldrestes, den gewisse Schweizer von den Florentinern zu sodern hatten. Bereits am 18ten Julius wendete sich die französische Armee nach dem Norden Italiens zurück, und die Pisaner waren nun gegen die erschöpften Florentiner soweit die stärkeren, daß sie ihnen Librafatta und andere seste Puncte wieder nahmen, während Louis XII. seine Verbündeten beschuldigte, daß sie seine Armee nicht hinlänglich versorgt und also preisgegeben hätten. Die Florentiner, um ihn nur zu besänstigen, mussten für das nächste Jahr abermals eine Armee erbitten. Ju gleicher Zeit aber erwachten in Pistoja wieder die alten Factionskämpse der Cancellieri und Panciatichi, ohne daß die schwache Herrscherstadt sie zu unterdrücken vermochte. Sismondi 1. c. p. 94—103. Guicciardini vol. III. p. 5 sq.

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. III. p. 24.

hingerichteten Brubers Blutrache an Florenz zu nehmen hatte, an sich gezogen, sowie die Orsini, die wegen Vertreibung ihrer Vettern, der Medici, der Stadt Feind waren. Auch Pisa uns 1501 terstührte er, schon seit dem Sanuar 1501, und mit Giuliano de' Medici verständigte er sich, und dieser suchte König Louis auf seine Seite zu ziehen; doch ging dieser schon mit einem Zuge unmittelbar gegen Neapel um, und nur inwiesern Uns deres dies Hauptunternehmen begünstigte, war er dafür.

Mit 700 Gensd'armes und 5000 Mann zu Fuß zog Cefare von den Grenzen des Bolognesischen nach Toscana und soderte von den Florentinern freien Durchzug durch ihr Gediet nach Nom; für Geld wolle er Lebensmittel, sonst Nichts. In Barberino redete er plohlich anders: er könne der Nepublik nur dann nicht Feind sein, wenn sie eine Negierung habe, auf die er zählen dürse; dies sei aber nur der Fall, wenn man die Medici zurückruse und dem Pietro de' Medici seine frühere Gewalt wiedergebe; wenn man sechs namentlich bezeichnete Männer ihm ausliesere zur Bestrasung wegen des Vitello Hinrichtung, und wenn die Nepublik ihn selbst in Condotta nehme 1).

Die Florentiner trasen gegen alle biese Anmuthungen nur schwache Vertheidigungsanstalten, und des Herzogs Heer ging langsam seinen Weg der Verwüstung durch ihr Gebiet. Sogar zwei Leute aus den der Medici sonst seinhoseligsten Familien, Rasaello de' Pazzi und Marco de' Salviati, Beide in des Herzogs Umgebung, conspirirten für die Medici, wenigstens gegen die Republik, und wollten mit Vitellis Leuten an den Thoren erscheinen, während ihre Freunde sich in der Stadt des Palastes bemächtigen sollten; aber Cesare änderte plöslich seine Plane und wollte nicht, da er verbunden war, früherm übereinkommen gemäß, König Louis auf dem Zuge nach Neapel zu begleiten, seine Unternehmungen in Toscana durch eine Unterbrechung scheitern lassen 2). Er war also zusrieden, daß die Republik Klorenz ihre schützende Hand förmlich von

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 109.

<sup>2)</sup> Auch frangosische Mahnungen sollen ihn von einem Angriff auf Florenz abgehalten haben. Ranke S. 176. Guicciardini l. c. p. 27.

ber d'appianischen Herrschaft abzog, ihn selbst für jährlich 36,000 Ducaten auf brei Sahre mit 300 Gensd'armes in Conbotta nahm 1), und ließ dieser dagegen nicht weiter burch die Vitelli und Medici zu nahe treten.

Unfanas Junius 1501 kam bas herzogliche Beer endlich an ben Grenzen ber piombinischen Berrschaft an. Jacopo b' Appiano hatte fein Gebiet verwuftet, alle Borrathe bei Seite gebracht ober verdorben und alle gefunden Brunnen verschut= tet. In feinem Schloffe von Piombino erwartete er, mit feis nen treuesten Lebenleuten und einer Ungabl corfischer Goldner. Cefares Ungriff; fast alle anderen Orte feines Gebietes unter= warfen fich ohne Biderstand bem Bergog, auch Elba. Aber Piombino hielt sich noch, als Cefare am 28sten Junius bas Belagerungsbeer verlaffen muffte, um fich bem Buge ber Fransofen gegen Reapel anzuschlieffen. Er hinterließ zu Fortsetzung ber Belagerung Vitellozzo be' Vitelli und Gian Paolo be' Ba= glioni; Jacopo verließ furz nach ber Mitte bes August fein Schloß, um an Genua fein Gebiet noch zu verkaufen und es dadurch unter frangofischen Schut zu stellen; aber schon am 3ten September ergab fich bie Befatung von Piombino an Cefares Kelbhauptleute.

Für König Louis war die Eroberung Neapels weit leichter, als sie für Karl gewesen war. Benedig war im Krieg mit den Türken; der Papst und sein Sohn waren für Frankzeich; die kleinen Staaten des obern und mittlern Italiens in Ungst und Zittern; König Federigo hatte weder Schatz noch Heer. So schwach fühlte sich der Letztere, daß er sein Reich von Frankreich zu Lehen nehmen, französische Besatungen in seine festen Plätze legen lassen und Zins zahlen wollte; aber Louis hatte alle Anerdieten dieser Art abgelehnt und schloß mit Ferdinand dem Katholischen im September 1500 insgeheim einen Vertrag, welcher das Königreich Neapel zwischen sie Beide theilte 2). Um die Benetianer gegen die Türken zu

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 26.

<sup>2)</sup> Louis sollte die Terra di Lavoro mit Reapel und die Abruzzen haben, nehft den Titeln König von Neapel und Jerusalem; Ferdinand das übrige und die Titel Herzog von Apulien und Calabrien. Sismondi l. c. p. 116. Guicciardini vol. III. p. 18.

unterstühen, sandte Ferdinand eine Flotte von 60 Fahrzeugen unter Gonsalvo d' Uguilar mit 1200 Pferden und 8000 außerlesenen Truppen zu Fuß auß; und diese legte sich für den Winter in den Häsen Siciliens ein. In der That war die Absicht, diese Streitmacht zu Eroberung Neapels zu verwenden. Louis rüstete unter d'Audignys Besehlen ein Heer von 1000 Gleven, 4000 Schweizern und 6000 Gascognern und Anderen zu Fuß. Philipp von Ravenstein, auß der clevischen Herzogssamilie, welchen Louis zu seinem Statthalter in Genua ernannt hatte, sührte von Genua auß eine Flotte und auf ihr 6500 Mann Landungstruppen gegen Neapel.

Feberigo, der von Ferdinands Theilnahme an den Feindsfeligkeiten keine Uhnung hatte, brachte durch die in Sold Nehmung der Colonnesen seine Heeresmacht nicht höher als auf 700 schwere und 600 leichte Neiter und 6000 Mann zu Fuß. In dieser Entblößung von Hulsmitteln warf er sich dem spanischen Feldhauptmann in die Urme, öffnete diesem, um Unsterstützung zu erhalten, die sesten Plätze Calabriens, sandte seinen unmündigen Sohn Ferdinand nach Calabrien und ords

nete ein Lager bei S. Germano.

Bu Anfang Junius war d'Aubigny schon aus Grund und Boben des Papstes, und der französische und spanische Botschafter erössneten dem Cardinalscollegium jenen so lang geseim gehaltenen Theilungsvertrag, und suchten für ihre Fürssten die Belehnung, welche am 25sten desselben Monats durch ein geheimes Consistorium erfolgte. Auch nach dieser Ersslärung behauptete Gonzalvo noch eine Zeit lang die Maste und täuschte?) den armen Federigo, dis die französische Armee nahe genug war; dann gab er die Lehen in Neapel zurück, weil er dem Lehenseid nicht nachsommen könne. Zu gleicher Zeit waren die Colonnas von dem Papst angegriffen, gaben alle ihre sesten Burgen die auf Amelia und Nocca di Papa auf und suchten nur diese zu halten, während Fabrizio della Colonna und der seit kurzem in Federigos Dienste getretene Ranuccio da Marciano Capua, Federigo selbst Aversa, Pros

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 31.

spero bella Colonna Neapel gegen Franzosen und Spanier vertheibigten, um nur Zeit zu gewinnen, benn an Widerstand in offnem Felbe war nicht mehr zu benken. d'Aubigny drang über den Bolturno vor, zwang Federigo Aversa aufzugeben, besetzte die Landschaft bis um Neapel und belagerte Capua, das sich am 24sten Julius ergeben wollte, aber während der Unterhandlungen eingenommen und fürchterlich geplündert ward. Siebentausend Einwohner wurden erwürgt, kein Stand, kein Alter blieb verschont. Fabrizio della Colonna selbst ward gesfangen; Nanuccio starb an seinen Wunden.

Nach Capuas Fall verzweiselte Federigo sich in Neapel halten zu können <sup>1</sup>). Ausser Neapel war auch Gaeta noch nicht in den Hånden der Franzosen; beiden Stådten erlaubte nun ihr König sich den Feinden zu ergeben, und sechs Tage nach dem Einzuge der Franzosen in Neapel, am 25sten August, übergab er selbst ihnen das Castello nuovo, und trat durch einen Vertrag friedlich Alles was er auf dem Festlande, soweit der französische Antheil des Reichs sich ausdehnte <sup>2</sup>), noch sein nennen konnte, an d'Aubigny ab, indem er sich die Insel Ischia und allen ihm treu gebliebenen Unterthanen eine Amnestie ausbedingte <sup>3</sup>).

- 1) Guicciardini l. c. p. 34.
- 2) Manfredonia und Tarent behaupteten sich noch, und nach letterer Beste sandte Federigo bie Reste seines Heeres, als er nach Ischia gesstüchtet war.
- 3) Sismondi l. c. p. 124. Philipp von Ravenstein, der mit seiner Flotte vor Ischia erschien, bewog Feberigo sich ganz in Louis Arme zu wersen, und Feberigo that es in der höchsten Erbitterung auf seinen treulosen Better Ferdinand. Er machte den Marchese del Guasto zum Commandant von Ischia und ging unter freiem Geleit mit 5 leichten Galeeren nach Frankreich. Fabrizio della Colonna hatte sich inzwischen losgekauft und blieb mit Prospero ebenfalls auf Ischia. Federigo erhielt durch ein Abkommen in Frankreich das Herzogthum Anjou und 20,000 Ducaten Einkünste unter der Bedingung, daß er Frankreich nicht mehr verlassen dürse. Ohne Gefangener zu sein, ward er doch stets bewacht. Er starb in Frankreich ben 9ten September 1504. Mansredonia siel den Spaniern bald in die Hände; in Tarent aber besehligte Giovanni da Guerra, Graf von Potenza, der Erzicher des dort eingeschlossenen Prinzen Ferdinand, und nach langer Belagerung erst als Gonzalvo

3. Bis zur ganzlichen Vertreibung ber Franzosen aus Reapel im Julius 1503.

Balb nachdem Federigo sein Neich verlassen hatte, entstanben Streitigkeiten französischer und spanischer Truppen über einzelne Orte<sup>1</sup>), da die Grenzbestimmungen des beiderseitigen Antheils noch nicht scharf genug ausgesprochen waren. Um diese Mishelligkeiten auszugleichen, kamen Louis d'Armagnac der Herzog von Nemours, als französischer Vicekönig, und Gonzalvo d'Aguilar in der Kirche zu S. Antonio zwischen Atella und Melsi zusammen, und es ward sestgesecht, die streitigen Ortschaften bis auf weitere Anordnung durch die beiderseitigen Höse in gemeinschaftliche Verwaltung zu nehmen und den Viehzoll gleich zu theilen<sup>2</sup>). Von beiden Hösen gelangte an die respectiven Statthalter der Bericht, aus diesen Streitigkeiten so viel Vortheil zu ziehen wie möglich, und daraus ging ohnsehlbar der Kamps der beiden erobernden Staaten um ihre Beute hervor.

1502 Am 19ten Junius 1502 3) erklarte ber Herzog von Nemours, wenn Gonzalvo die Capitanata nicht in Frieden den Franzosen einräume, wurden diese ihr Necht mit den Wassen geltend machen; und bald hernach griff er die Spanier wirk-lich bei Utripalda und anderen Orts an 4). Die Fürsten von

b'Aguilar auf die Hoftie schwur dem Herzog Ferdinand von Calabrien freien Abzug zugestehen zu wollen, wohin dieser es wunsche, wurde die Stadt übergeben. Genzalvo sandte aber den Ferdinand gesangen nach Spanien, wo er lebte bis 1550. Federigos zweiter mit ihm nach Frankereich gekommener Sohn, Alsonso, starb 1515 in Grenoble; der dritte, Cesare, starb in Ferrara.

1) Ferronus l. c. fol. 56 b. Guicciardini l. c. p. 45 sq.

2) Von diesem Zoll war schon oben die Rebe. Dies wichtige Einstommen machte nun die größte Schwierigkeit — die Sommerweiden warren in den Abruzzen, die Winterweiden in der Capitanata. Jene Landschaft gehörte ohne Zweisel dem Vertrage zu Folge den Franzosen; die Capitanata aber so wie die Basilicata war nicht namentlich im Vertrag erwähnt, und diese beiden Provinzen konnten also Gegenstand des Streftes werden; mit ihnen wurde es aber zugleich der Viehzoll.

3) Sismondi l. c. p. 136.

4) Diesen Angriff felbst fest Guicciardini auf ben 19ten Junius l. c. p. 47. Salerno und Bisignano, alte Anhänger der französischen Partei, erklärten sich nebst vielen andern Bewohnern des spanischen Antheils gegen die Aragonier, und Gonzalvo, der diesem Kriege noch nicht gewachsen war, musste sich nach Barsletta zurückziehen. Hier vereinigte er seine besten Aruppen, die entschiedensten Anhänger der aragonischen Partei, und wartete ruhig Verstärfungen auß den andern Reichen Ferdinands ab. Mit der alten aragonischen Partei waren auch die Coslonnesen auf die spanische Seite getreten.

Der Berzog von Nemours, ber auf ben Rath Matteo b'Aquavivas, des Bergogs von Ubria, Bari angugreifen geneigt mar, muffte ben Bunfchen ber andern Rubrer bes frangofischen Beeres nachgeben und fich gegen Barletta und Gon= salvo felbst wenden, that bies nun aber ohne Energie und bloquirte ben Ort blog, mabrend er b'Aubigny mit einem Drit= theile ber Urmee nach Calabrien fandte, wo biefer General noch von seiner frubern Unwesenheit ber febr in Uchtung und Liebe fand, fodaß überall, als er fich nahte, die fpanifchen Behorben und Truppen fich zurudziehen und endlich ganz nach Sicilien weichen mufften. Diese Bortheile wogen aber ben Nachtheil nicht auf, daß inzwischen die Hauptmacht ber Frangofen, in halber Unthatigkeit bie Gegenden um Barletta befest haltend, die Sauptwaffe eines Beeres, die Frische 1), verlor. Die fleinen Gefechte Die bier geliefert murben und uber welche fich noch ein Nachschimmer bes frangofischen und spanischen Ritterthumes und bes italienischen Kunftfrieges ver= breitete, find nur als einzelne Erscheinung, nicht in ihren Folgen bedeutend 2). Gerignola und Canofa, welche noch von ben Spaniern befett gewesen maren, murden von diefen geraumt, weil Gonzalvo in ihrer Bertheidigung nicht unnut tuchtige Officiere Preis geben wollte; zugleich betrieb biefer bie Befestigung Barlettas mit bem größten Gifer, und muffte feine Rriegsleute auch unter großen Entbehrungen immer bei tapferer Gefinnung ju erhalten, bis burch Bufuhr und Ber= ftarkung feiner Schwäche abgeholfen ward.

<sup>1)</sup> Le moral de l'armée, wie es Napoleon nanntc.

<sup>2)</sup> über die Ritterlichkeit in den heeren dieser Zeit f. Ranke S. 197 ff. 207 ff. Ferronus fol. 58. et alibi. Roscoe vol. II. p. 5.

Leo Geschichte Staliens V.

Nachdem die beiderseitigen Streitkräfte mehrere Monate auf diese Weise um Barletta einander entgegengestanden hatten, sührte der Herzog von Nemours seine Truppen zu Uns 1503 sange des Jahres 1503 noch einmal unter die Mauern der Bestung und ließ Gonzalvo durch einen Herold zur Schlacht sodern. Als dieser höhnisch die Heraussoderung ablehnte, zog sich das französische Heer nach Canosa und in die Winterquartiere. Noch auf dem Rückzuge aber ward ein Theil der französischen Armee von Diego de Mendoza und Fabrizio della Colonna übersallen und erlitt bedeutenden Verlust.).

Schon mahrend bes Sahres 1501 hatte inzwischen ber frangofische Sof mit Konig Maximilian wegen ber Belehnung mit Mailand unterhandelt 2), aber trot mancher vorgeschlage= nen Ausgleichungen, tros bem daß Louis's XII. vertrautester Rath und einflufreichster Minister, ber Carbinal b'Umboife, felbst nach Tribent fam, um biefe Unterhandlungen zu betrei= ben, mar man 1502 noch feinen Schritt weiter; mahrend Marimilian im Kebruar bes lettgenannten Sabres ben Bermes Sforza und ben Propft von Briren als Commissare nach Tofcang fandte, um zu feinem bevorftebenden Romerzuge und einer baran fich anschliessenden Erpedition gegen bie Turken Geschenke an Geld zu fobern, welche Maximilian als ein Recht von den Florentinern als Unterthanen des beiligen romischen Reiches in Unsvruch nahm. Da diese früher formlich von bem Verbande bes romischen Reiches eximirt worden waren, lehnten sie naturlich bergleichen Unmuthungen ab, benutten aber ben Schein von Unterhandlungen mit Maximilian, um Louis zu einem Bundesvertrag zu bewegen, ber am 16ten Upril zu Stande kam, den Florentinern eine jahrliche Subfibienzahlung von 40,000 Gulben an Frankreich zur Pflicht machte, dafür ihnen aber brei Sahre lang alle ihre actuellen Besitzungen garantirte und freie Sand ließ zu Bieberermer= bung der fruber verlorenen. Gegen Cefare Borgias Plane waren fie fo fur's erfte gefichert.

Alexander VI. hatte feinerseits feine Tochter Lucrezia zum

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 60 b. 61 a.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 39 sq.

vierten Mal verheirathet an Ulfonso von Este, ben altesten Sohn Ercoles von Ferrara (am 4ten Sept. 1501), ber ba= burch ebenfalls feine Staaten gegen Gefares Eroberungen ficher stellte, wahrend andererseits biese burch die Freundschaft bes estefanischen Saufes befestigter schienen. Ferner hatte Meran= ber auch die Barani von Camerino (ben alten Giulio Cefare und beffen Cohne) ihrer Bicarieen verluftig erklart, und hatte fo ben Unternehmungen Cefares, als biefer im Junius 1502 Rom verließ, um feine Entwurfe weiter zu verfolgen, ein neues Biel geftedt. Bon bem Peruginifchen aus fandte Cefare feine Condottieren, ben Bergog von Gravina und Dliverotto ba Kermo 1), zu Eroberung bes varanischen Gebietes, und foderte von bem Bergog von Urbino zu eben biefem Ende beffen ganze Kriegsmacht. Sobald biefe zu feiner Disposition gestellt war, nahm er bem Bergog Cagli, und fcon hatte feine Treulofigkeit und Graufamkeit einen folchen Schauber verbreitet, daß Guidobaldo ohne weiteren Widerstand als Bauer verkleidet nach Navenna und dann nach Mantua floh 2). Auch Guidobaldos Enkel, ber Sohn Giovannis della Rovere, Francefco Maria, bamals Berr von Sinigaglia, entfernte fich ber Unordnung feiner Mutter, ber Regentin von Sinigaglia, gu Folge, und Cefare konnte ben gangen urbinatifchen Staat, mit Ausnahme ber Befien von G. Leo und Majolo, in Befit nehmen. Die alte, noch in einer an die farolingische Beit erinnernden Berfaffung bestehende, Exemtionsherrichaft

<sup>1)</sup> Oliverotto aus Fermo war (frühzeitig verwaist) von seinem mütterlichen Oheim Giovanni de' Fogliani erzogen worden; hatte unter Paolo de' Vitelli den Krieg erlernt und unter Vitellozzo weiter gedient, dis er unter bessen Truppen der erste Officier ward. Als solcher unternahm er es, von Vitellozzo begünstigt, sich an die Spise einer Partei der Einwohner von Fermo zu stellen, die der Partei seines Oheims entgegen war; und unter dem Vorwand, er sehne sich diesen nach mehreren Sahren wieder zu sehen, kam er nach Fermo mit zahlreicher Bezsteitung von Kriegsleuten, täuschte den Oheim mit Freundlichkeit und lub ihn und alle die angesehnsten Männer von Fermo zu einem Gastmahl, nach welchem er sie niedermeheln ließ, dann die höchste skädtische Behörde im Stadthause belagerte und sich so zum Fürsten von Fermo machte. Machiavelli il principe cap. VIII.

<sup>2)</sup> P. Bembi hist. venet. l. c. p. 241.

bes Klosters von S. Marino, die unter monteseltrischer Schirmvogtei gestanden hatte, wollte diese nach dem Sturz des monteseltrischen Hauses der Nepublik Venedig übertragen 1); aber Venedig lehnte es ab, und S. Marino musste einen borsainischen Podesta aufnehmen.

Rury vor diefen Borfallen hatte fich Arezzo, mit Gulfe 1502 Bitellozzos, am 4ten Junius 1502 gegen Florenz emport, hatte Die Kreiheit ausgerufen, und die Einwohner belagerten die Citabelle, welche fich noch fur Florenz hielt, unter Leitung Cofimos be' Pazzi, bes Bischofs von Arezzo 2). Nun zogen Di= tellozzo, balb hernach Giovan Paolo be' Baglioni und Fabio begli Orfini mit Pietro und Giovanni be' Medici in den em= porten Ort ein; auch Pandolfo be' Petrucci von Siena un= terffinte bie Belagerer, und die Citadelle muffte fich am 18ten Runius ergeben 3). Cefare felbst wollte, wegen bes Berbatt= niffes ber Klorentiner zu Frankreich, Arezzo nicht beseben; aber er ließ unter ber Sand Bitellozzo Leute zuziehen zu Fort= fetung bes Rrieges gegen Florenz; bann manbte er fich rafch gegen Camerino, überfiel bie Stadt und ließ Giulio Cefare nebst zweien feiner Gobne erwurgen 4). Babrend Cefare bie camerinischen Berrschaften eroberte, nahm Bitellozzo bie Stadt Cortona und die gange Balbichiana, bann Unghiari und Borgo S. Sepolcro, und erft ber Bugug frangofischer Geneb'armen und schweizerischer Fugvolker aus dem Mailandischen nach Rioreng konnte ihn von der Belagerung von Poppi verscheuchen. Diefes Eingreifen Frankreichs mar aber auch binreichend Cefare zu bewegen, Bitellozzo gang Preis zu geben; ja er brobte feinerseits ihn anzugreifen 5), sodaß auch diefer, von entset= licher Furcht vor dem damonischen Manne ergriffen, rasch Arezzo

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 245.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 49.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 157.

<sup>4)</sup> Bembo spricht zwar von der Flucht des Vaters nach Venedig, doch ift dies ein Irrthum; der eine Sohn Giulio Cesares, Giammaria, flüchtete; Giulio Cesare selbst aber sowie seine Sohne Venanzio und Ottaviano wurden erbrosselt.

<sup>5)</sup> Guicciardini l. c. p. 57.

wieder in die Gewalt des französischen Hauptmannes Imbault lieferte, nebst Allem was er ausserdem gegen Florenz erosbert hatte.

Die Macht welche bie Ruckficht auf Frankreich über ben fonft fo rudfichtslofen und menschlichen Beziehungen fo ungu= ganglichen Cefare Borgia ausübte, verursachte naturlich, daß alle von dem Borgia Berletten oder Bedroheten bei Louis XII. Bulfe und Unhalt fuchten; aber Aller Bemuben war vergebens, benn ber Cardinal von Umboife ftrebte nach ber papftlichen Krone und hatte auf fie keine Soffnung, wenn nicht Meranber in bas heilige Collegium noch mehrere bemfelben freund= liche Manner aufnahm. 2018 nun Alexander VI. ben Carbingt auf 18 Monat zu feinem Legaten a latere in Frankreich machte und ihm eine Cardinalspromotion in feinem Intereffe zusagte. war biefer Gunftling und Bertraute Louis's gewonnen, und er wusste seinem Herrn und Konige so eindringlich vorzustellen, daß er in Italien ausser dem Papst und dessen Sohn auf keisnen Fürsten du rechnen habe, daß alle Gegner Cesares am frangofischen Sofe nur ihre Muhe verloren. Cefare felbst reifte im August 1502 zu Louis nach ber Lombardei, und die Folge war, bag bie frangofischen Truppen aus Toscana abberufen, bagegen bem Berzog von Nemours 2000 Schweizer und 2000 Gascogner zur Berftarfung nach Reapel gefandt wurden. Im September kehrte ber Ronig, nachdem er fur 40,000 Duca= ten auch Pandolfo Petrucci und die Republik Siena unter fei= nen Schutz genommen, nach Frankreich zurud. Den Benti= voglio gab er bagegen nun bem Bergog ber Romagna Preis, und ließ biesem zu seinen Unternehmungen 300 Gleven 1). Much Bitellozzo und Giovan Paolo be' Baglioni follten nun fallen.

Unter solchen Verhaltnissen durfte Florenz Alles für sich fürchten. Es tebte gewissermaßen nur von der Gnade des Königs von Frankreich, der, wie er den Bentivoglio und andere Verbundete Preis gegeben, jeden Augenblick für einen gebotenen Vortheil auch diese Republik Preis geben konnte. Noch dauerte der Krieg mit Pisa, und die demokratische Vers

<sup>1)</sup> Sismendi l. c. p. 163. Guicciardini l. c. p. 65.

fassung (ohne Balie, beren Unsicht ber Politik bes Staates einen festen Charakter geben konnte) mit schnell von Einem jum Undern gebenden Umtern machte Florenz noch fchmacher. als es bei ftrengerer Concentration und gleichmäßigerer Bermenbung feiner Rrafte gewesen mare. Much in ben Unterhand= lungen mit den machtigen Fursten ber Beit fab fich Klorenz burch feine wechselnden Collegien, welche bie Bewahrung jebes Geheimniffes unmöglich zu machen schienen, gehindert 1), fodaß mehrfache Vorschläge gemacht wurden, theils die Medici wieder an die Spite zu ftellen, theils einen Benner auf Le= benszeit, abniich bem Dogen von Benedig, anzuordnen. Diefer follte in allen Collegien Sit und Stimme haben, mit bem taglich (wechselnden) in der Signorie das Recht des Vortrags habenden Priore oder dem Proposto concurriren und im Palazzo pubblico mohnen, aber wegen feiner Umtsführung ftrenger Rechenschaft unterworfen fein. Letterer Borichlag ging bei ben Prioren und ben anderen Staatscollegien burch und erhielt am 16ten August burch bie Bustimmung bes Consiglio grande Gesehesgultigkeit. Um 22ften September 2) ward Die= tro be' Soberini jum Benner auf Lebenszeit ernannt und trat am 1ften November bas neue Staatsamt an 3).

Während die Besorgniß vor Cesare vorzüglich mit beitrug in Florenz diese heilsame Anderung durchzusehen, wie man aus der Maßregel der Absendung Gianvittores de' Soberini an Alexander und Niccolos de' Machiavelli an Cesare

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 165.

<sup>2)</sup> Eine Note Rofinis zu Guicciarbini (l. c. p. 59.) giebt ben 10ten Septbr. an.

<sup>8)</sup> Schon im vorhergehenden Frühjahre waren die hergebrachten Gerichtshöfe des Podestà und Capitans nebst diesen Beamtungen selbst ausgehoben und an ihrer Stelle eine s. g. ruota eingerichtet worden, bestehend aus 5 Richtern, deren vier einstimmig sein mussten, wenn sie ein Urtheil fällen wollten. Der vorsügende Richter erhielt seit dieser Zeit den Titel Podestà, der aber nun etwas ganz Underes bedeutete als früher und nur noch den Oberrichter des Ortes bezeichnete. Der Vorsis wechselte unter den 5 Richtern alle 6 Monate, von welchem Wechsel oder Turnus eben der Ausbruck ruota hergenommen ist. Sismondi l. c. p. 167.

um dieselbe Zeit 1) sieht, war doch Nichts im Stande die Republik zu bewegen, mit den von Cesare bedrohten Capitanen und Condottieren, deren Hånde wenig reiner von Blutgräueln waren als die Cesares, in Berbindung zu treten. Diese aber kamen zu la Magione im Peruginischen zusammen: Paolo degli Orsini nämlich und sein Bruder der Cardinal; Bitellozzo de' Vitelli, Gian Paolo de' Baglioni, Hermes de' Bentivogli (Namens seines Vaters des Herrn von Bologna), Antonio da Benafro (Namens Pandolsos Petrucci von Siena) und Olieverotto da Fermo<sup>2</sup>). Sie hatten schon vorher ihre Maßregeln getroffen und konnten sosort 700 Gensd'armes, 400 berittene Armbrustschüßen und 9000 Mann zu Fuß in's Feldstellen.

Die Venetianer lehnten es ebenfalls ab fich ber verbun= beten Dynasten gegen Cefare anzunehmen, boch schrieben fie an Louis XII., um ihn abzuhalten ein folches Ungeheuer lan= ger zu unterftugen; auch bies geschah, ohne daß badurch am frangofischen Sofe Etwas geandert ward. Der Bergog von Urbino fchloß fich ben verbundeten Sauptlingen an, und nun brach ihre Fehde gegen Cefare aus, ebe biefer noch hinlanglich vorbereitet war ihnen zu begegnen. Er war eben in Smola, als ihm der Aufstand, ber im Bergogthum Urbino begann, ge= melbet murbe. Er wies feine Condottieren in diefen Gegen= ben an, sich auf Rimini zurudzugiehen 3); sie aber liessen sich au einer angreifenden Unternehmung verleiten und wurden bei Cagli geschlagen; einer von ihnen, Ugone ba Carbona, ward gefangen. Satten bamals bie verbundeten Sauptleute nicht ben Born bes Ronigs von Frankreich gescheut, fie hatten leicht Cefare erdruden konnen; fo aber waren fie in rafchen Unternehmungen gelahmt, und Alexander und Cefare benutten bie Beit, die fie so gewannen, ihre Gegner durch Unterhandlungen zu trennen. Diefen schien bie Enthaltung Cefares von

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere, Italia. 1819. vol., VIII.) p. 282. not. 2.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 69. 70.

<sup>3)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere, Italia, 1819. vol. VIII.) p. 247.

allen Unternehmungen ein Zeichen ber Schwäche zu sein, und in dieser Täuschung gingen sie gläubig auf Unterhandlungen ein, zumal sie schon sehr bebeutende Bortheile erlangt hatten: denn die Einwohner von Camerino hatten einen der Sohne Giulio Cesares, den Giammaria de' Barani, von Aquila zurückgerufen und an die Spize ihrer Stadt gestellt; Bitellozzo hatte die Besten von Fossombrone, Urbino, Cagli und Gubbio genommen, und nur S. Agata hielt sich im Urbinatischen noch für Borgia 1).

Diefer, um bester mit ben Verbundeten unterhandeln gu konnen, ftellte ben Carbinal Borgia als Geifel, und hierauf kam Paolo begli Drfini felbst nach Imola 2), welchem Cefare porstellte, wie einerseits die Berbundeten gegen ihn, ben von Franfreich Unterftubten, unterliegen mufften, wenn fie ben Rampf fortsetten, mabrend er andrerseits einsehe, daß er einen Teh= ler gemacht habe sich so zu benehmen, daß die Leute, auf beren Treue und Tapferkeit feine gange Berrichaft arbaut fei, üblen Berbacht hatten schopfen muffen. Um 28ften October schloß der Orsino mit dem Bergog der Nomagna einen Friebensvertrag, burch welchen biefer Umneftie, Die Berbundeten aber ihren Beiftand zusagten gegen den Berzog von Urbino und gegen ben Varano Giammaria von Camerino. Che bie Bestätigung bieses Bertrages burch ben Papst und bie einzel= nen Berbundeten stattfinden konnte, fcblog Cefare mit bem Bentivoglio von Bologna, beffen Berhaltniffe von benen ber übrigen Berbundeten getrennt worden waren, einen befonde= ren Frieden zu Smola am 2ten December 3). Giovanni be' Bentivogli trennte fich gang von ben Bitelleschen und Orfi=

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 74.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 290. Guicciardini p. 73.

<sup>3)</sup> Bon diesem Datum ist der Brief Machiavellis welcher von dieser Angelegenheit handelt; doch fand die Ratissication des Friedens wohl etwas früher statt, und ich gehe nur nicht von Sismond is Datum ab, weil ich nichts Bestimmtes an die Stelle zu segen weiß. Bor den Bovember kann diese Ratissication auch nicht geseht werden, weil an diesem Tage Machiavelli noch von den Verwickelungen dieser Angelegenheit spricht. Machiavelli leg. l. c. p. 368, 369.

nen, fagte dem Herzog 100 Gensb'armes und 100 Ambrustsschüßen zu Pferde zu, zahlte ihm eine ansehnliche Condotta, sein Sohn Unnibale ward einer Nichte desselben verlobt, und um diesen Preis ward er in seiner Dicariats Ferrschaft anerskannt!).

Der Herzog von Urbino verzweiselte nach diesen Vorgansen sich troß der Anhänglichkeit seiner Unterthanen halten zu können; er ging, einer Unterhandlung mit Eesare zusolge, nach Città di Castello<sup>2</sup>), und dieser dewilligte den Einwohenern des urbinatischen Herzogthums Amnestie; schon am 8ten December unterwarsen sie sich von neuem. Aus Camerino floh Giammaria in das Neapolitanische; auch diese Herrschaft unterwars sich wieder, Vitellozzo räumte Cesares Gebiet, — der Krieg schien völlig beendigt <sup>3</sup>). Nun erst brach der Borzsia von Imola auf, am 10ten December <sup>4</sup>), und wie der Ausbruch eines Raubthieres aus seiner Höhle eine ganze Gezgend mit Schrecken ersüllt, ward Alles von plöslichem Schauder ergriffen, als man ihn mit so bedeutenden Streitkräften einem Ziele zustreben sah, das noch Niemand kannte.

3war ward die Furchtbarkeit bes Herzoges ber Romagna

<sup>1)</sup> Man findet den Vertrag zwischen Cesare und Giovanni bei Machia velli leg. l. c. p. 374 sq. Ranke verwechselt, wie es scheint, diesen Vertrag mit den Bentivoglj und den andern mit den emporten Condottieren; wenigstens deutet er mit keinem Worte an, daß der von den Orsinen unterhandelte Vertrag und der, dessen Geschlossensein er unterm 2ten December angiebt, verschiedene sind. S. a. a. D. S. 204.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 383, 388. Von Città di Castello stoh er nach Pitigliano, dann heimlich durch das Gebiet von Siena und Florrenz nach Benedig. Bembi hist. p. 248.

<sup>3)</sup> Sismondi l, c. p. 180.

<sup>4)</sup> Wunderbar ist, wie Machiavelli in seiner Schrift: "del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Sign. Pagolo ed il Duca di Gravina Orsini"— selbst vielsach dem widerspricht, was er, fast Tag sür Tag wie es ges schah, als Gesandter an Cesares Hose an die höchste Berdörde seiner Basterstadt berichtet hatte. So sagt er in den amtlichen Berichten, Cesare sein am 10ten December von Imola ausgebrochen, während er in dieser Schrift diesen Ausbruch "alla useita di Novembre" sest. Ich solge sast nur den amtlichen Berichten.

fehr geschmalert, als ihn ploglich am 22ften December in Ce-

fena 450 franzosische Gleven verlieffen 1) und nach Bologna gurudaingen, ohne bag man wusste weshalb; boch schien es auch so noch ben Borsichtigeren Unkluabeit, daß Dliverotto ba Kermo fich ohne andere Sicherheit bei ihm einfand. Mit Dliverotto zusammen beschloß Cefare Sinigaglia, wo Francesco Marias bella Rovere Mutter, eine geborne Grafin von Montefeltro, die Regierung fuhrte, anzugreifen; fie floh nach Benedia; die Bestung wollte fich nur an Cefare felbst ergeben. Um 31sten December 2) jog biefer von Fano aus mit 2000 Reitern und 10,000 ju Kuß vor Sinigaglia, bas bie Leute ber Orfini und Bitellozzos inne gehabt und von ber Stadt aus bie Citabelle bedrangt hatten. Paolo und Francesco begli Orfini (Letterer Herzog von Gravina), Bitellozzo und zulett auch Dliverotto gingen von Sinigaglia aus, ben Bergog ehr= erbietig begrußend, ihm entgegen und wurden nicht mehr aus dem Auge gelaffen. Sobald fie vor der Wohnung des Ber= 30gs abgestiegen und in bieselbe gefolgt waren, wurden sie festgenommen und Oliverottos Leute, Die allein Sinigaglia nicht geraumt und benen Cefares Plat gemacht hatten, wurben überwältigt; bie entfernteren Truppen ber Orfinen und bie vitelleschischen wurden wenigstens angegriffen, zogen sich aber in Ordnung gurud. Um felben Abend noch wurden Bitellozzo und Dliverotto erbroffelt 3); die beiben Orfinen am 1503 folgenden 18ten Januar 1503 4). Schon am Tage nach ber vier Condottieren Gefangennehmung war Cefare wieder nach Saffoferrato und Gubbio aufgebrochen; am 4ten Sanuar erhielt er die Nachricht, daß der Bischof von Città di Castello, ferner Giulio de' Bitelli (Vitellozzos jungster Bruder und nun

Saupt ber vitelleschischen Familie) und beffen Blutsfreunde

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 406.

<sup>2)</sup> Die nachften Vorgange bei Machiavelli l. c. p. 415 sq. und in ben Noten ber Herausgeber. Einiges auch aus ber besondern Schrift Rachiavellis über biese Worgange.

<sup>3)</sup> Ersterer soll sich bei der Gefangennehmung mit dem Dolche ge- wehrt haben. Burchardi diarium p. 2148.

<sup>4)</sup> Nach Burchard (p. 2149.) am 24ften.

geflohen seien. Siulio war nach Benedig, seine Neffen nach Pitigliano gegangen. Ebenso war Giovan Paolo de' Baglioni aus Perugia gestohen; die Einwohner von Perugia hatten an Florenz einen Rückhalt gefunden, unterwarfen sich aber ebenfalls dem Borgia, als die Florentiner sich ihrer nicht weiter annehmen wollten 1).

Der Herzog der Romagna ließ sich von Città di Castello und von Perugia nur als Venner der römischen Kirche, nicht als Herr huldigen 2), und wandte sich sosort gegen Pandolso, den Regenten von Siena; dieser erklärte Siena verlassen zu wolzten, wenn der Herzog der Romagna an demselben Tage auch seinerseits das Gebiet von Siena räume. Cesare sührte hierzauf seine Truppen in das Römische, wo sie gegen die Orsiznen dienen sollten, während Pandolso Petrucci und Giovan Paolo de' Baglioni nach Lucca gingen 3), von wo aus der Erstere durch seine Anhänger dennoch immer die Republik Siena leitete 4).

Sobald Alexander VI. die Nachricht von den Borgängen in Sinigaglia erhalten hatte, ließ er den Cardinal degli Dresini, der sich unvorsichtiger Weise wieder nach Rom begeben hatte, nach dem Batican einladen 5) und sofort gefangen halten (am 3ten Kanuar); zu gleicher Zeit wurden die anderen

- 1) Cefare fuhrte bie Dbbi guruck. Guicciardini l. c. p. 81.
- 2) Machiavelli l. c. p. 426 sq.
- 3) Machiavelli decennale I.

"Senti Perugia e Siena ancor la vampa Dell' Idra, e ciaschedun di quei tiranni Fuggendo innanzi alla sua furia scampa."

- 4) Panbolfo nahm sich eben so klug als wurdig bei seinem Scheisben aus Siena am 28sten Januar, und ließ die Balle "piena di suoi aderenti e seguaci" Malavolti I. c. fol. 110 a. Bgl. auch Guicciardini I. c. p. 83.
- 5) Burcharbs Diarium zu Folge (p. 2148.) ware ber Carbinal begli Orsini felbst auf die Nachricht ber Einnahme Sinigaglias, um zu gratuliren, in den Palast gekommen. Guicciardini aber geht bei seiner Darstellung von der Unsicht aus, der Cardinal habe, als er in den papstlichen Palast gekommen, geglaubt, er sei anderer Geschäfte halber gerusen worden. 1. c. p. 80.

Berwandten bes orsinischen Hauses, die von Einsluß sein konntein, in Nom in ihren Wohnungen fest genommen, aber nach Öffnung ihrer Besten wieder frei gegeben. Der Cardinal ward harter behandelt, und als er wieder in leichterer Haft gehalten wurde, hatte er schon ein langsames Gift erhalten und starb am 22sten Februar!).

Die Verfolgung der orsinischen Familie in Sinigagtia und Nom brachte natürlich den entschlossensten Widerstand aller nicht in des Papstes oder seines Sohnes Gewalt gerathenden Glieber derselben zu Wege. Giulio degli Orsini sammelte Truppen in Pitigliano; Fadio, des erdrosselten Paolo Sohn, und Organtino degli Orsini in Cervetri. Ein Theil der Colonnessen und die Familie Savelli standen ebenfalls gegen den Papst. Ein Orsino (Gian Giordano) diente Frankreich, ein anderer (Niccold Graf von Pitigliano) Benedig und Beide boten Alsles auf, ihre Dienstherren gegen Cesare zu interessiren.

Dbwohl nun Cefare, als er fich aus Tofcana gegen bie Orfinen wendete, bem Muzio della Colonna bald Palombara, und hernach feinen Gegnern auch Ceri entrig, konnte er boch nicht rasch genug verfahren, um zu verhindern, daß Frankreich und Benedig für ihre Condottieren sich verwendeten. Herzog der Romagna musste in der Furcht vor Louis XII. die Belagerung von Bracciano aufgeben; Alerander aber erklarte alle Orfinen für Rebellen und bewog baburch ben Konig zu bem Plan, eine Liga zwifchen Bologna, Florenz, Lucca und Siena zu veranlassen; Pandolfo Vetrucci fam unter franzosischem Einflusse am 29ften Mary nach Siena guruck 2), aber bie Sartnackig= keit, womit er sich der Nückgabe Montepulcianos an Florenz widerfette, ohne welche die Klorentiner fich mit den Sanefern nicht verbinden wollten, ließ den ganzen Plan scheitern. Auch ber Krieg ber Florentiner mit Pisa hinderte bie Ginigung der Tofcanen, benn obwohl biefer Krieg gulegt von ben Florentinern

fast nur so geführt worden war, daß man das pisanische Be-

<sup>1)</sup> Burchardi diarium p. 2149. 2150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr an biesem Tage ward die Rücklehr gestattet; ob sie auch an demselben stattsand, weiß ich nicht. Malavolti l. c. sol. 111 a.

biet verwüstete und das Getraide in demselben vor der Reise mahte, hatten sie doch Vico Pisano durch Verrath der schweizgerischen Besahung und bald darauf la Verrucola eingenommen. Diese Fortschritte machten Genua, Siena und Lucca wieder sür Pisa besorgt'), sodaß sie dieser Republik gegen Florenz, bald nachdem der Vorschlag der toscanischen Liga gemacht worden war, Hülfe sandten, und Pisa erbot sich sogar dem Herzog der Romagna freiwillig als unterthänige Stadt. Da inzwischen die Franzosen mit weniger Glück in Neapel gesochten hatten, wies Cesare weder dies Anerdieten ganz von der Hand, noch trat er, es annehmend, Frankreich schon entschieden entgegen. Er rüstete und wartete den Ausgang des Rampses im Königreiche Neapel ab, indem er zugleich insgebeim mit den Spaniern unterhandelte 2).

In den neapolitanischen Provingen hatte fich feit Unfang bes Sabres 1503 burch Gonzalvos Energie und zum Theil burch ber Frangofen Sorglofigkeit ber Rrieg gang gum Bor= theil ber Spanier gewendet. Die neutralen Benetianer ver= schafften Gonzalvo Lebensmittel in Barletta, welche bie Frangofen zu ihrem Bortheil hatten verwenden konnen, und boten ber frangofischen von ben Spaniern geschlagenen Flotte eine Buflucht in Otranto, ohne welche sie vernichtet worden ware. Noch brachten die Franzosen in dieser Zeit einige Ortschaften unter fich, und die gange Terra d'Otranto unterwarf fich ihnen bis auf Gallipoli, Tarent und Dtranto felbit; aber ber leibenschaftliche Born bes Bergogs von Nemours, ber, um die Einwohner von Caftellaneta megen ihres Abfalls zu ben Spaniern 3) zu ftra= fen, bas Sauptunternehmen bes Fruhjahrs, ben Ungriff auf Gonzalvo, der schon vorbereitet mar, hinausschob, brachte den Frangofen Berderben. Gonzalvo führte nun zur Nachtzeit fast alle seine Truppen aus Barletta und überfiel La Palice in Ruvo, nahm ihn gefangen, plunderte ben Ort und schleppte feine Beute nach Barletta, ebe ber Bergog, ber fich nun wieber gegen Barletta fehrte, zuruckfommen konnte.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 195. über biefe umwandlung ber borgianisichen Politit vgl. Rante a. a. D. S. 212.

<sup>3)</sup> Ferronus fol. 61.

Inzwischen hatte Ugone ba Carbona, ber nun wieber auf Diefer Seite thatig war, in Sicilien fur Die Aragonesen Trupven aufgebracht und führte sie nach Reggio, schlug Sacopo de S. Severino ben Grafen von Mileto, entfette Diego Rami= rex, ber in Terra nuova bedrangt ward, und trieb ben Furften von Roffano in die Flucht. Endlich eilte d'Aubigny ge= gen ibn, mit biefem verbanden fich bie Furften von Salerno und Bissanano in Cosenza und viele andere Barone ber an= giovinischen Partei, aber auch Ugone erhielt eine bedeutende Berftarkung burch Don Emanuel de Benavides quaefuhrt 1). So trafen die beiden feindlichen Maffen in der Rabe von Terra nuova auf einander. Ugones Beerhaufen erlitt eine gangliche Niederlage 2); er felbst muffte gu guß im Gebira eine Buflucht suchen. Bald fand aber eine neue Urmee, bies= mal gang aus spanischen Truppen bestehend, unter Alfons Car= vajal und Ferrando d'Undrades an der Ruste; berbeigeführt hatte fie Gonzalvos Schwager Porto Carrera, aus ber Familie der Boccanera in Genua. Porto Carrera erkrankte in Reagio, an feine Stelle trat als Dberanführer b'Undrades.

Um dieselbe Zeit waren die Schweizer, weil Frankreich zögerte ihnen den Besit des besetzen Bellinzona zu bestätigen, ungeduldig geworden und griffen Locarno an, dessen Beste sich aber gegen sie behauptete, die die Franzosen sie selbst einschliessen konnten. Doch hielt es endlich Louis für gerathen sich den Rücken frei zu halten, wenn er in Neapel Krieg führe; es ward also am 11ten April im Lager von Locarno ein Bertrag geschlossen, in welchem der König auf die Grafschaft Bellinzona verzichtete 3). Eine andere Berabredung schien auch den spanisch französischen Krieg gütlich beendigen zu sollen: denn es schlossen am 5ten April der Erzherzog Philipp, welcher Schwiegersohn des Königes Ferdinand war, und Louis XII. in Lyon zusammen einen Bertrag, dem zusolge die Rechte

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 87.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 63 b. 64 a.

<sup>3)</sup> Zu Gunften von Uri, Schwyz und Unterwalden, die aus Beletenz, Riviera und Bollenz gemeinschaftliche Bogteien bilbeten. Bgl. Mener von Knonau Handbuch ber Gesch. ber schweizerischen Gibsegenoffenschaft Bb. I. S. 307.

Frankreichs auf Neapel ber Tochter Louis's, Claubia, als Mitgift gegeben werben follten, wenn sie sich verabredetermaßen mit Philipps Sohne Karl vermählen wurde. Karl sollte den Titel als König, Claubia als Königin von Neapel führen, und bis zu ihrer wirklichen Verheirathung sollte es bei dem frühe=

ren Theilungsvertrag fein Bewenden haben 1).

Da Louis nicht an der Natissication dieses Vergleiches durch Ferdinand zweiselte, unterstützte er seinen Statthalter in Meapel nicht weiter, während Gonzalvo diese Zeit klüglich benutzte, das Land in seines Herrn Gewalt zu bringen, und seine Vorstellungen Ferdinand bestimmten die von Frankreich gewünschte Natissication zu verweigern. D'Andrades hatte inzwischen die Neste von Ugones Armee an sich gezogen, und zog mit diesen vereinigten Streitkräften auf Seminara; d'Ausbigny kam ihm von Terra nuova her entgegen; am 21sten April begegneten sich beide Heere am Fiume Secco zwischen Gioja und Seminara, und das französische erlitt eine gänzliche Niederlage. D'Aubigny ward von den ihn versolgenden Spaniern genöthigt sich in der Citadelle von Angitula einzuschliessen, wo er sofort belagert wurde 2).

Um bieselbe Zeit suhrte Ottaviano bella Colonna bem Gonzalvo 2500 beutsche Soldner zu, durch welche Verstärkung sich dieser in den Stand gesetzt sah in dem Feldzuge die Ofsenssive zu ergreisen. Ein Theil des französischen Heeres ward von Pietro Navarra überfallen und zerstreut; am 28sten Upril zog Gonzalvos Urmee vor Cerignola, wo auch der Herzog von Nemours ankam. Die Spanier hatten sich sosort verschanzt; im französischen Kriegsrath waren die Meinungen getheilt: Einige wollten die Soldaten eine Nacht ruhen lassen und die Stellung der Feinde zu erkunden suchen, Undere waren sür sosortigen Sturm des spanischen Lagers. Der Herzog entschloß sich zu dem Letzteren kurz vor Einbruch der Nacht 3),

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 203.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 66 a. Guicciardini l. c. p. 101.

<sup>3)</sup> Die französische Armee bestand aus 500 Eteven, 1500 leichten Reitern und 4000 M. zu Fuß. Die Spanier hatten 1800 schwere und 500 leichte Reiter, 2000 M. Deutsche und 2000 M. Spanier zu Fuß. Sismondi p. 209.

und die Unsicherheit des Angriffs ward noch durch die Staubwolken, welche die Cavalerie erregte, und den hohen Fenchel,
dessen üppiger Buchs die Schanzen der Spanier versteckte,
vermehrt '). Gonzalvos Pulvermagazin sprang in die Luft,
aber als der Herzog im Sturm dis unmitteldar an die spanischen Schanzen gekommen war, entdeckte er erst einen tiesen
Graben vor diesen; er suchte sich seitwärts zu wenden, ward
aber bei dieser Wendung durch eine seindliche Kugel zu Boden gestreckt. Auch der Sturm der schweizerischen Soldner im
französischen Heere scheiterte an der Festigkeit des Lagers und
der Tapferkeit der deutschen Lanzknechte. In Zeit von einer
halben Stunde war das französische Heer geschlagen und zers
streut und dessen Ansührer waren theils todt, theils gesangen.

Einer der geflohenen französischen Führer, Louis d'Urs, war nach Benosa hin, Ivo d'Allegri in das Beneventanische gezogen; die rasche Berfolgung der Spanier hinderte sie sich zu vereinigen, und noch rascher als die Spanier eilte das Gerücht von der Niederlage der Franzosen; keine Stadt öffnete den Flüchtlingen die Thore. Schon auf dem Wege von Atripalba nach Neapel hörte Ivo, daß die Hauptstadt gegen die Franzosen in Empörung sei, daß die Franzosen und ihre entschiedensten Anhänger in den Castellen belagert würden. Über Capua und Suessa zog er nun auf Gaeta, in dessen Nähe er Reste der französsischen Armee zu sammeln suchte.

Fabrizio della Colonna unterwarf inzwischen den Spaniern Uquila und die Abruzzen; Prospero, von derselben Familie, nahm Capua, Suessa und die Campagna Felice für sie ein; Calabrien hatte sich seit der letzen Schlacht bei Seminara unterworsen; die Städte Apuliens und der Capitanata eilten ebenfalls durch rasche Ergebung die Gnade des Siegers zu gewinnen. Als d'Aubigny keine Möglichkeit mehr sah sich in Angitula zu halten, ergab auch er sich und erkauste seinen Wassengesährten freien Abzug mit eigner Gefangenschaft 2).

In Acerra brachten die Abgeordneten von Neapel bem spanischen Felbhauptmann die Schlussel ber Stadt, in welcher

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 67 a. Guicciardini l. c. p. 103 sq.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 67 b.

er am 14ten Mai seinen seierlichen Einzug hielt. Pietro Nasvarra, der zuerst erfolgreichen Gebrauch von Minen bei Bestagerungen machte, bezwang das Castello nuovo und das Castello dell' Uovo bald; jenes wurde, nachdem eine Mine Bressche gerissen hatte, am 11ten Junius gestürmt. Unfangs Justius ward durch ähnliche Mittel das Castello dell' Uovo gewonsen. Das ganze Königreich gehorchte den Spaniern dis auf Gaeta, wo sich die Reste des französsischen Heeres sammelten; Benosa, wo sich Louis d'Urs hielt, und S. Severino, das der Fürst von Rossano vertheidigte.

4. Krieg der Venetianer mit den Turken seit 1499, und Fortsetzung der italienischen Geschichte bis zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung durch Julius II. im November 1506.

Wir haben während des ganzen zuletzt dargestellten Kampfes verschiedener Parteien in Italien und fremder Fürsten um Italien fast gar keine Gelegenheit gehabt, den einen Hauptstaat des Landes, Benedig, zu nennen. Die Ursache davon ist, daß bessen Kräfte nach einer andern Seite hin in Unspruch genommen waren und daß seine Thätigkeit in Beziehung auf das Festland Italiens gelähmt erschien.

In den ersten Monaten des Jahres 1499 hatte Sultan 1499 Bajesid II. dem venetianischen Botschafter Andrea Zanchani noch den Frieden urfundlich bestätigt, aber schon geschah es nur inslateinischer Sprache, und der Großherr glaubte sich durch eine solche Urkunde nicht gebunden. Des von Benedig bedrohten Lodovico Moro und anderer Benedig seindlicher Christenmächte Gesandte vermochten Bajesid zu dem Plan eines Krieges gezgen die Republik; der Bruder des Herzogs der Herzegovina, ein abtrünniger Christ und ehemaliger Nobile von Benedig, Hersek Uhmedpascha war Großwesir und Sidam des Sultans 1); bald machte er einem Anderen Platz, dem Ibrahim aus der Familie der Oschendereli.

<sup>1)</sup> v. Sammer Gesch, bes osmanischen Reiches Bb. II. S. 316. Leo Geschichte Staliens V.

Im Junius fandte Bajesid unter Mustaphapascha, bem Beglerbeg von Rumili, ein gandbeer, unter bem Kapudanvafcha Daud eine Klotte gegen Lepanto; turtische Reiterhaufen unter Affenbernascha, bem Statthalter Bolniens, brachen in bas Gebiet von Bara ein; alle venetianischen Raufleute murben in Constantinopel gefangen gelegt 1), ihre Waaren confiscirt. Schon fand bas Landbeer bes Beglerbeg in ber Rabe von Lepanto, als die Flotte noch bei der Infel Sapienza in der Mabe von Modon hielt, und ihr bier eine venetianische unter Untonio Grimani begegnete; Die Benetianer erlitten am 28sten Julius bedeutenden Berluft 2), und der venetianische Udmiral that Nichts weiter, die feindliche Flotte am Ginlaufen in den Golf von Lepanto zu hindern; die Bestungswerke von Lepanto aber maren in fo schlechtem Buftande, daß der Befehlshaber (Buano Mori) ben Ort übergab, sobald die turkische Klotte bavor er= schienen mar, am 26sten August.

Die turkische Flotte wartete nun den Winter im Golf ab, in der Nahe von Korinth 3); aber Istenderpascha siel noch im Spätjahr mit 10,000 Reitern und 5000 Mann zu Fuß in Karnthen und Friaul ein und verheerte Alles dis zum Isonzo. Ein turkischer Hausen kam bis in die Nahe Vicenzas. Als

## 1) P. Bembi hist. Ven. p. 174.

<sup>2)</sup> v. Hammer S. 318. Sismondi (l. c. p. 225.) sest bie Schlacht von Sapienza auf den 12ten August. Da Sismondi bei Angabe der Tage in der Regel nicht sehr sorgsättig ist, und v. Hammer doch wohl auf genaue türkische Angaden fußt, so solge ich diesem. Daru (hist, de Venise vol. III. p. 200.) geht so leicht über diesen Vorgang hin, daß er gar kein Datum angiebt. Bembo, der die Details sehr aussührlich beschreibt, giebt doch kein Datum. Doch ist auch v. Hammer nicht ganz genau: benn Alban Armenio, ein venetianischer Besehlshaber, fand nicht den Tod in den Fluthen, sondern später als Glaubensmärtvrer durch die Türken.

<sup>3)</sup> Antonio Grimani, der, selbst als ihn französische Schiffe verftarkt hatten, nichts Namhastes gegen die Türken unternahm, ward seines Amtes entseht, und sein Nachsolger Melchiore Arevisani sandte ihn gefangen nach Benedig, wo er verurtheilt ward hinsort in der Berbannung zu leben. Als Verbannungsort wurden ihm die Inseln Cherso und Osero angewiesen. Bembo l. c. p. 185. Nachher entssoh er aus seinem Eril und klüchtete nach Rom.

bie Venetianer endlich im October Friaul wieder gereinigt hat-ten, führten die abziehenden Feinde 6000 Sclaven mit sich fort. Gin großer Theil Dalmatiens war der Republik entriffen worden 1).

Die Infel Cefalonia, zulett wie andere griechische Infeln unter venetianischer Hoheit, Gigenthum eines Nobile von Benedia, ward, nachdem es die Turken vorher erobert, in dem fruber 2) erwähnten Frieden von 1479 an die Turfen abge= treten; und als sich die zuvor herrschende Familie gegen bie Turken wieder in Besit feten wollte, fand sie an ber Republik felbst eine entschloffene Gegnerin, ba biefe ben Frieden nicht burch Privatinteressen von neuem brechen lassen wollte. Mis nun Bajefid die Friedenserbietungen, welche die Benetianer Unfangs des Sabres 1500 machten, ablehnte, wenn ihm 1500 nicht Koron, Modon und Napoli di Malvasia geräumt 3) und jahrlich von ben Benetianern ein Tribut von 10,000 Ducaten gezahlt werde, legte fich eine burch spanische Schiffe verftarkte venetianische Flotte unter dem Admiral Pisani vor Cefalonia und nahm einen Theil der Infel 4). Bei Prevesa verbrann= ten Benetianer die neu gezimmerten, jum Kampf gegen die Republik bestimmten Schiffe Mustaphabens.

Um 8ten Upril brach Bajefib mit bem Beere, biesmal gegen Morea auf. In ber erften Salfte bes Julius, als fich inzwischen auch Sakubpascha mit ber turkischen Flotte vor Mobon gelegt hatte, erschien auch der Großherr vor der Beste gu

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 321. Unbrea Banchani, ber an ber Spife venetianischer Truppen ben turfischen Berwuftungen ruhig in Grabisca zugesehen, mard auf 4 Sahre nach Padua verbannt. Bembo l. c. p. 184.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. S. 182.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 230. Petr. Bembi hist. p. 189.

<sup>4)</sup> v. Sammer S. 223. Auf feinen Fall war bie Ginnahme ber Infel burch Trevifani vollftanbig, fonft fonnte Bembo (p. 189.) nicht fagen: "cum Naupacto ab hostibus expugnato Cephalenem insulam capere primo Antonius (namiich Grimani), deinde Zenus, postremo etiam Malchio (Trevisani) classe adducta diuturna oppugnatione tentavissent, labor tamen omnis omnium irritus et inanis fuit." Trevifani ftarb fpater auf ber Klotte bei Cefalonia, nach Mobons Ralle.

Land. Eben als Girolamo Contarini Zusuhr und Verstärkung in den belagerten Ort zu bringen beschäftigt war, stürmten die Türken glücklich am 10ten August und nahmen unter tausend Grausamkeiten die Stadt '). Ihr Glück und ihr Grimm im Siege schreckten Navarin und Koron. Als auch diese im September gefallen, zog Bajesid vor Napoli di Romania. Paolo Contarini, welcher in Koron gefangen worden war, sollte zu den Mauern hinauf sprechend die Vertheidiger überreden sich zu übergeben, aber mitten in seiner Nede spornte er das Pferd, daß es über den ersten Graben setze, und glücklich entkam er in die Veste 2), zu deren Vertheidigung er nun mit aller Enerzgie wirkte.

An des verstorbenen Trevisani Stelle war unterdes Benedetto Pesaro als venetianischer Flottenführer getreten; als er
seine Schiffe, die er in Korsu gesammelt und zu besserer Ordnung gedracht, gegen die Türken führen wollte, erhielt deren
Flotte eben vom Großherrn die Weisung nach Constantinopel
heimzukehren. Auch das Landheer zog sich von Nauplia zurück, und Pesaro nahm den Türken Eghina, das sie kurz vorher besetzt, wieder. Dann plünderte er Mitylene und Tenedos, versolgte die türkische Flotte bis in die Meerenge, wo er
einige zu langsam segelnde Schisse derselben nahm und an
beiden Küsten eine Unzahl Gesangene aufknüpste. Von hier
wendete er sich gegen Samotraki, deren Bewohner das türkische Soch abschüttelten und sich unter Venedig stellten; Karysto plünderte er sodann und kehrte endlich nach den Küsten
bes Peloponneses zurück.

Schon vor diesem Plunderungszuge hatten die Benetianer gegen die Türken eifrige Verbündete erhalten an den Spaniern. Gonzalvo d'Aguilar streifte eine Zeit lang an der asiatischen Kuste, aber dennoch verloren sie Navarin, das Pesaro
wieder gewonnen, um dieselbe Zeit zum zweiten Male. Pesaro
tieß den Besehlshaber der Beste von Navarin (Carlo Contarini), der sie ohne Vertheidigung übergeben, auf seinem Schiffe

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 195. 196. v. Sammer S. 324.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 197.

enthaupten 1). In Bante trafen Pefaro und Gonzalvo zusam= men und griffen nun mit vereinigten Kraften Cefalonia an. Pietro Navarras Minen thaten gute Dienste, und gegen Ende bes Sahres war die Insel wieder ganz in der Venetianer Gewalt. Während dieser Unternehmung waren sie durch Ueberfall auch wieder Herren von Navarin geworden. Bald nachher führte Gonzalvo seine Seemacht nach Sicilien zurud; die Republik beschenkte ihn mit ihrer Nobilität. Eine papstliche Flotte hatte in demselben Sahre im Archipel gekreuzt, eine franzosische unter Philipp von Ravenstein auf Mitylene eine Landung versucht.

Bahrend bes Winters zerftorte Pefaro abermalige Geeruftungen der Turken im Hafen von Prevesa 2); doch die Turken vernichteten diesen Vortheil durch die abermalige Ein-nahme von Navarin und durch die von Durazzo. Als aber bie Ungarn unter dem Grafen Peter von St. Georg, unter Joseph Somi und Johannes Corvinus im J. 1502 über die 1502 Donau zogen und Pesaro, von den Rhodiserrittern, den Franzosen und dem Papst unterstützt, Santa Maura nahm, auch in anderen Gegenden bes turkischen Reiches sich Unruhen kund gaben, ging Bajesid auf Unterhandlungen ein und Herset Ahmedpascha, der ehemalige Großvezier, schloß mit Andrea Gritti, einem der gefangen gehaltenen Venetianer, in Constantinopel den Frieden am 14ten December 1502. Die Ves netianer gaben Sta. Maura zurück und verzichteten auf Lespanto, Modon und Koron, erhielten dagegen Cefalonia und bie bei Beginn bes Krieges confiscirten Kausmannsgüter zurück. Im übrigen kehrten die Verhältnisse wieder wie vor bem Rriege. Die Ratification burch ben Dogen erfolgte erft am Sten August 1503. 1503

Babrend bes Rrieges mit ben Turken mar ber Doge Ugostino Barbarigo gestorben, im September 1501, und Leo-nardo Loredano folgte ihm in der Burde; dieselbe Rucksicht auf Erleichterung der Unterhandlung mit fremden Mächten und der strengeren Bewahrung des Staatsgeheimnisses, welche in Florenz wieder eine zusammengenommenere Form der Repu-

<sup>1)</sup> Bembi hist, p. 199. Ober auf Rorfu, wie v. Sammer angiebt S. 327.

<sup>2)</sup> Bembi hist. l. c. p. 205.

blik hatte entsichen lassen, war auch in Benedig Schuld, daß aus dem Collegio der Zehner in dieser Zeit ein engerer Ausschuß von drei Staatsinquisitoren gebildet war, der nun eine ausserventliche Gewalt handhabte 1).

1) Lebret Gefch. von Stalien, B. VII. S. 315. Golde engere Ausschuffe von wenigeren Staatsinguisitoren aus bem Rathe ber Behn fcheinen ichon fruber ofter vorgetommen zu fein. Daru fest ben Un: fang ber engeren Staatsinguisition ober bes Ausschuffes aus bem Rathe ber 3chn als ståndiger Staatsinguisition in das Jahr 1454 (f. histoire de Venise vol. II. p. 424). "Dans ces divers manuscrits (ber Statuten namlich ber Staatsinguisition) on trouve une delibération du grand conseil, prise le 16 juin 1454 qui, considérant l'utilité de l'institution permanente du conseil des dix et la difficulté de le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer sous le titre d'inquisiteurs d'état la surveillance et la justice repressive, qui lui sont déléguées à lui-même." Diese Drei follen ihre Gewalt behalten, folange fie Mitglieber bes Rathes ber Behn find, und follen bei ihrem Mustritt fofort erfest werden; sie find von aller Formalitat und Staatsetiquette entbunden, und ihre Gewalt ift unbegrenzt. Um 19ten Junius über= trug bas Collegium ber Behn biefen brei Staatsinquisitoren alle ihm auftchende Gewalt, mit ber polizeilichen Jurisdiction über alle Individuen, auch über die anderen Mitglieder des Rathes ber Behn. Durch Einstimmigkeit konnen bie Drei Jeden zum Tobe verurtheilen offentlich ober ins gebeim, und Giner allein kann wenigstens arretiren laffen. wen er will. - Benn auch über ben urfundlichen Berth ber Sandfchriften Darus von bem, ber bie Sanbidriften nicht felbft gefeben, nicht entschieden werden kann, so ift boch augenscheinlich bie gleichmäßige, furchtbare Wirksamkeit ber Staatsinguisition erst vom Unfange bes 16ten Sahrhunderts zu batiren, wo in Stalien alle Berhaltniffe fchwantten und die Politik fich mehr und mehr in Schleier bes Geheimniffes hullte. Ich bin beshalb bei ber fruher allgemeinen Unnahme felbst venetianischer Geschichtschreiber geblieben, und habe babei fur meine Uns ficht bie eine Sanbichrift ber Statuten ber Staatsinquisition von Benedig, welche ftatt bes 16ten, 19ten und 23ften Junius 1454 biefelben Tage bes Jahres 1504 angiebt. Man muffte boch in ber Zwischenzeit von 1454 - 1504 mehr von der Staatsinguisition in diefer Korm boren, wenn fie bagewefen ware. Daru ift im Allgemeinen in ber Behandlung und Betrachtung feiner Quellen viel zu oberflachlich und tu= berlich gewesen, um einen ficheren Glauben an fein Urtheil erwecken gu konnen. Die Sanbschrift, welche bas Jahr 1504 giebt, ift in ber bibliotheca Riccardiana in Florenz. Siebentees (Berfuch einer Gefch. b.

Dies waren bie Berhaltniffe Benebigs im Berbft 1503, bis zu welcher Beit die Republik in einer fast unwurdigen Reutralitat in Beziehung auf Die Ungelegenheiten bes italienifchen Kestlandes zu verharren sich gezwungen fah. Sobald Ferdinand ber Ratholische Die entschiedenen Fortschritte feiner Truppen im Neapolitanischen fab, behauptete er, ber Erzher= 309 Philipp habe seine Vollmachten überschritten, und Louis XII., ber zu fpat aus feiner Taufchung ermachte, griff nun bie fpa= nifden Konigreiche unmittelbar an und wollte Gulfstruppen nach Reapel fenden unter Louis de la Tremouille und Francesco da Conzaga, welcher Lettere jett in frangofischen Dien= ften ftand; ein ansehnlicher Saufen Schweizer follte zu diefer Urmee ftogen; die Republiken Florenz und Siena, die Berren von Ferrara, Mantua und Bologna follten fie verftarten; aber la Tremouille zauderte wegen bes zweideutigen Berhalt= niffes, in welches inzwischen Alexander VI, und Cefare zu ben Spaniern getreten maren. Mitten in ber Ungewißheit uber bas Benehmen biefer beiben Fürsten farb Alexander eines plotlichen Todes am 17ten August 1503 nach einem Mahle, 1503 bas er auf seiner Bigna von Belvedere am Batican einge= nommen, und nach welchem auch fein Sohn Cefare und ber Cardinal Ubrian von Corneto todtfrank murben. Man bebauptete hernach, Alexander und Cefare hatten ben Cardinal veraiften laffen wollen, hatten aber felbft aus Berfeben von bem tobbringenden Tranke erhalten 1).

Cefare hatte barauf gerechnet nach feines Baters Tobe einmal die Papstwahl gang leiten zu konnen. Alle Besten in Rom und in der Umgegend waren in feiner Gewalt; ber machtigere Ubel mar theils landflüchtig, theils aus bem Bege geraumt, ber minder machtige ichien bes Bergogs von ber Romagna Winken zu gehorchen; viele von ben burch Alexan=

venet. Staatsinguif. S. 39.) batirt bie große Gewalt ber Staatsinguifitoren erft von 1539.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Die Rrantheit Alexanders bauerte mehrere Zage und ward fur ein bosartiges Fieber ausgegeben - über bie Bergiftung Ferronus fol. 68. b. Guiceiardini l. c. p. 125 s. ueber den Gang von Alexanders Rrantheit Roscoe nach Burchhard. Leon X. vol. I. p. 353. 359. not.

ber promovirten Cardinalen hielten ebenfalls zu seiner Partei; Alles schien in Cesares Handen zusammenzukommen, um dessen Zwecke zu fördern. Aber er war todtkrank und konnte keinen von allen seinen Bortheilen nuten; er erreichte schon alles Mögliche, als er die Colonnesen durch die Zurückgabe der von Alexander wohlbeseskigten Castelle Ghinazzano, Capo d'Anzo, Frascati, Rocca di Papa und Nettuno zur Neutralität bewog und sich selbst mit seinen Leuten im Batican und dem Borgo behauptete. Die Cardinale kamen inzwischen in Sta. Maria sopra Minerva zusammen.

Aufferhalb Roms brachte Alexanders Tod rafche Umwal= zungen. Giovan Paolo de' Baglioni, von Bartolommeo d'Ul= viano unterftust, febrte nach Perugia zuruck, vertrieb die Kaction ber Gatti aus Viterbo, Die ber Chiaravallesi aus Todi und vernichtete sie jum Theil. Die Orfinen und Savellen verfolgten Cefares Unbanger in den romischen Land= schaften und eroberten bie ihnen entriffenen Castelle wieber; Die Vitelli kamen nach Città di Castello, Jacopo d'Uppiano nach Piombino, ber Bergog von Urbino in fein Gebiet, ber Sforza von Pefaro, ber Rovere von Sinigaglia, ber Barano pon Camerino fehrten in ihre Stadte gurud. Nur bas Berzogthum ber Romagna hielt fich fur ben Borgia; benn bie Intereffen ber Sauptlinge waren bier gemiffermaßen vertilat. und bie Burger ber Stabte fanden bei ber ftrengen Gerech= tiakeitspflege und bei ber Sicherheit ber Straffen, welche Cefare mit Blut und Marter erzwang und burchführte, zu fehr ibre Rechnung.

Inzwischen erkrankte la Tremouille in Parma, und das französische Heer zog unter Oberleitung Francestos da Gonzaga durch Toscana bis in die Gegend von Nepi, wo es sich eben besand, als die Cardinale im Begriff waren das Conzclave zu beginnen, zu welchem auch der französische Minister, der Cardinal von Amboise, herbeieilte. Dieser hoffte durch seinen Einsluß auf andere Cardinale, durch sein Geld, seines Königs Ansehn und der französischen Armee Nähe die dreizsache Krone für sich erwerben zu können. Vor Allen suchte er sich Cesares immer noch bedeutenden Einslusses zu versischen, und Cesare glaubte seinerseits auch mehr Vortheil

für ben Augenblick von ber frangofischen als von ber spanischen Berbindung zu haben, brach die Unterhandlungen mit Gonzalvo d'Aguilar ab und schloß am Isten September einen Bertrag mit Frankreich des Inhaltes: daß er aus allen Kräften Louis's Interesse versechten wollte, namentlich in bem neapolitanischen Rriege; wogegen ihm Louis sein Berzogthum garantirte und seine Hulfe zusagte zu Wiedererwerbung der von den zurucks gekehrten Hauptlingen Cesare entrissenen Landschaften. Sofort rief ein Befehl Gonzalvos alle unter bem Bergog ber Romagna bienenden spanischen Sauptleute unter Undrohung der Strafe bes Hochverrathes ab. Der Ginfluß Borgias aber auf das Cardinalscollegium war minder groß, als der Cardinal von Umboise gehofft hatte, und der Einzug in das Conclave hatte erft fatt nachdem ber Lettere zugefagt hatte, bag bie französische Urmee bei Repi Halt machen solle, und nachdem Cesare mit 200 Gend'armes und 300 leichten Reitern Rom verlaffen und fich ebenfalls in's frangofische Lager begeben hatte. Da nun sowohl ber Cardinal von Amboise als die andern Parteien im Conclave ihren Ginfluß nicht groß genug faben um ihre 3wecke erreichen zu konnen, vereinigte Alle bas In= tereffe ber Bogerung und Zeitgewinnung, welches fie am be= ften mahrnahmen, indem fie einen Papft ermabiten, beffen Schwäche und Kränklichkeit einen baldigen Tod erwarten liessen. Francesco be' Piccolomini, ein Nesse Pius des zweiten, ward am 22sten September als Oberhaupt der Kirche ausgerusen und erhielt unter bem Namen Dius III, die papstliche Krone am 8ten October 1).

Die französische Armee setzte nach stattgehabter Wahl ihren Zug nach Neapel fort; Cesare besestigte sich mit 250 Gensd'armes, mit 250 leichten Neitern und 800 Fußgångern im Borgo; die Orsini in Verbindung mit den Baglionen von Perugia und dem Bartolommeo d'Alviano thaten dasselbe in einem anderen Theile der Stadt; zugleich hatten sie sich in demselben Maße an Gonzalvo angeschlossen als Cesare an die Franzosen, und für 500 Gensd'armes die sie Gonzalvo auf die Kriegszeit zusagten, versprach dieser die Zurücksührung der Medici nach dem Kriege. Diese Ausschnung der Orsini mit

<sup>1)</sup> Sismondi p. 255.

ben Spaniern mar bas erste Werk wieder der neu in die Berbaltniffe bes Kestlandes eingreifenden Benetigner, und auch Die Ausfohnung ber Orfini mit ben Colonnesen gelang ihnen. Cefare, im Borgo bedrangt, fluchtete querft in ben Batican, bann mit bes Papftes Bewilligung in Die Engelsburg; feine Truppen aber murben ganglich gerftreut. Pius III. farb bereits am 18ten October. Die Unterhandlungen mahrend ber furzen Regierung beffelben batten ben Carbinal Umboife übec= zeugt, bag er felbst auf die dreifache Rrone nicht rechnen durfe: er trat also mit ben Cardinalen die ihm anhingen zur Wahl= partei bes Cardinals von St. Pietro ad Vincula, Giuliano bella Rovere. Die Frangosen glaubten in diesem ihren Parteiganger zu erblicken, aber ber Carbinal Sforga 1) muffte mobl. daß Giuliano bie Frangofen nur als Werkzeuge feines Saffes gegen Alexander VI. gebraucht habe, daß er gang fur Italien gegen Frankreich sein werde, sobald er Pauft gewor= ben und perfonliche 3mede mittels bes Lettern erreicht; auch er schloß sich ihm an 2); endlich auch Cefare Borgia, ber ihm am 29ften October vertragsmäßig die Stimmen ber fvanischen Carbinale zusicherte, gegen bas Versprechen bes Venneramtes ber romischen Kirche, ber Unerkennung bes Bergogthums ber Romagna und einer Beirath Francesco Marias bella Rovere, bes Meffen bes Papstes, mit Cefares Tochter. Um 31ften October zogen bie Cardinale in bas Conclave, und an bem= felben Tage riefen fie ben bella Rovere zum Papft aus, welcher ben Namen Julius II. annahm 3).

1) Der die Freiheit wieder erhalten hatte, um für Umboise zu stimmen. Ferronus fol. 68. b. Machiavelli decennale I.

Ascanio Sforza, quella volpe astuta,
Con parole soavi, ornate e belle
A Roan persuase la venuta
D'Italia, promettendagli l'ammanto."

2) Doch scheint es Machiavellis Nachrichten zu Folge, bas Ascanio erst im Conclave zu der rovereschischen Partei übertrat, da er hier
sogar Ansangs noch an der Spise einer kleinen Wahlpartei stand, welche Antoniotto Pallavicino, den Cardinal di Sta. Prassed, erheben wollte.
cf. Machiavelli legazione alla corte di Roma opere IX. p. 28.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 261.

Inzwischen hatte fich in ber Romagna Manches veran= bert. Die Stabte, bie Cefare fo zugethan maren, hatten baran verzweifelt, bag er fich murde halten konnen, und in Folge Diefer Überzeugung hatten fie feine Beamteten nicht mehr an= erkannt; Cefena hatte fich wieder unmittelbar unter die Rirche gestellt; in Smola war ber Befehlshaber ber Citabelle ge= tobtet worden, und bie Partei ber Riario fampfte mit benen, die unmittelbar ber Rirche angehoren wollten. In Forli war fogar Untonmaria begli Ordelaffi') zuruckgekehrt, und Pandolfo be' Malatesti nach Rimini. Um langsten blieb Faenza ohne Bewegung; als aber nach ber Emporung ber andern ro= magnuolischen Stabte immer noch fein Beer Cefares nabte, erhob es Francesco be' Manfredi, einen naturlichen Gohn bes 1488 ermordeten Galeotto be' Manfredi, ben letten Erben bes Saufes, als feinen Fürsten. Die Besten ber Stabte ma= ren fo noch bie einzigen Puncte, bie fich in ber Romagna fur Cefare hielten. Die Benetianer versuchten ihre burch ben Frieben mit ben Turken frei gewordenen Rrafte fofort zu Erobe= rung ber Romagna zu benuten: ein Ungriff ben fie auf Cefena machten, marb abgeschlagen; aber Dionigi bi Dalbo, ber endlich auch an Cefare verzweifelte, lieferte ihnen die Be= ffen ber Bal bi Lamona aus'2) und brachte es dahin, bag ber Befehlshaber ber Citadelle von Faenza fie ber Republik ver-kaufte; die Faentiner ihrerfeits wehrten fich gegen diese Berfü-gungen und suchten gegen Benedig Sulfe bei Florenz und bei dem inzwischen erhobenen Julius II. Much Fano vertheidigte fich gegen Benedig, dagegen ergab fich ihnen Forlimpopoli, und ber Malateste überlieferte ihnen Rimini gegen bie Berrschaft Cittadella im Paduanischen und die venetianische Robilitat, die ihm gewährt wurden 3).

Auf die Beschwerden des Papstes über das Verfahren der Venetianer erklarten diese, sur die Herrschaft von Faenza dieselbe jährliche Summe an den papstlichen Hof zahlen zu

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 607. Unmerk.

<sup>2)</sup> Bonaccorsi in ben opere di Machiavelli (Italia 1819) vol. IX. p. 12. not.

<sup>3)</sup> Bembi hist. p. 255.

wollen wie die früheren Vicare. Zugleich betrieben sie die Belagerung mit dem größten Eiser, und am 19ten November 1) ergaben sich die Faentiner unter der Bedingung, daß die Venetianer dem Francesco de' Mansredi eine jährliche Rente von 300 Ducaten zahlten. Auch Montesiore, St. Arcangelo, Verucchio, Porto Cesenatico und andere Ortschaften der Romagna waren schon in der Gewalt der Republik, als diese ihren Eroberungen ein Ziel sehte, um mit dem Papst nicht in ein unausgleichbares Verhältniß zu kommen.

Cesare hatte unter diesen Umständen dem heiligen Bater selbst die ihm noch getreuen Besten von Forli, Cesena, Forzlimpopoli und Bertinoro, den letten Rest des romagnuolischen Herzogthums, angeboten; aber Julius, der nicht mit einem Treubruch sein Pontisicat beginnen wollte, schlug das Anerzbieten aus?). Tener brach demnach an demselben Tage von Rom nach Ostia auf, wo Faenza sich den Benetianern ergab. Er wollte mit einigen hundert Mann nach Spezzia?). Über sowie er den Rücken gewendet hatte, vedeten die Hosseute des Papstes diesem zu, ihm seine Besten noch absodern zu lassen, und Julius widerstand nicht länger. Der Cardinal von Bolterra tras Cesare am 22sten November noch in Ostia, sand ihn nun aber hartnäckig; hierauf ließ der Papst den Boraia auf einer französischen Galeere bei Ostia gesangen bal-

ten. Ein Saufen von Cefares Leuten, ber von Michele da Corealia geführt ward, murbe in Umbrien 4) von ben Baglio-

<sup>1)</sup> Bembo fagt: "ante diem XIII. Cal. Decembr." also vor bem 20sten l. c. p. 256.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 97.

<sup>3)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 36. "chi dice che ne andrà alla volta di Genova, dove egli ha la maggior parte de' suoi danari, e di quivi se n'andrà in Lombardia e farà gente, e verrà alla volta di Romagna; e pare che lo possa fare per restargli ancora in danari dugentomila ducati o più, che sono nelle mani la maggior parte in mercanti Genovesi." — Man vergi. ibid. p. 65.

<sup>4)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 135. Nach Bonaccorsi l. c. p. 14 in der Rahe von Castiglione am peruginer See. Bonaccorsi sest die Abreise Cesares von Rom erst den 25sten. Ift dies nicht ein Drucksehler statt des 15ten? und dies ein Berschen für den 19ten? Sessare verließ Rom in der Nacht vom 18ten auf den 19ten, wie wir ges

nen zerstreut. Endlich am 2ten December resignirte Cefare, ber inzwischen nach bem Batican gebracht worden war 1).

In dieser Beit standen die franzosischen und spanischen Beeresmaffen einander am Garigliano entgegen. Der langfame Marsch, besonders ber langdauernde Aufenthalt in ber Mabe von Rom, ber Widerwille ber frangofischen Ritter ge= gen ben italienischen Feldhauptmann, endlich bie Unbequem= lichkeiten der Octoberregen hatten auf die Disciplin des frangofischen Beeres nicht eben wohlthatig gewirkt. Der Markgraf von Saluzzo hatte bie gange Beit über Gaeta verthei= bigt und bas Land bis zum Garigliano wieder gewonnen; nun vereinigte er sich mit Francesco ba Gonzaga zwischen Pontecorvo und Ceperano. Gonzalvos Lager war in St. Germano. Die Besten von Roccasecca und Montecasino waren in feiner Gewalt. 216 bie Frangofen auf biefem Puncte nicht vordringen konnten, versuchten fie den Übergang über ben Ba= rigliano weiter nach ber Mundung ju und schlugen bis jum 5ten November eine Brude über ben Flug, trot bem bag Gonzalvo fich ihnen gegenüber gelagert hatte. Diefer aber wich nur gurud, indem er in einiger Entfernung vom Fluffe einen Graben, ber fich rafch mit Baffer fullte, gezogen und hinter bemfelben vortreffliche Bertheidigungswerke angebracht hatte. Die Franzosen konnten nicht weiter vordringen und zogen sich hinter ben Garigliano 2). Da sie hier ein leidliches Lager und Lebensmittel in hinreichendem Dage hatten, be= fcbloß ihr Fuhrer die langdauernden Berbstregen abzuwarten, benen ausgeset bas spanische Beer in sumpfiger niederung halten muffte; allein die Frangofen wufften Witterung und Langeweile weniger gut zu ertragen als die Spanier; alle Bucht und Dronung lofte fich 3), und ber Gonzaga war froh in einem unbedeutenden Fieberanfall einen Bormand zu fin=

wiß wissen. cf. Machiavelli leg. l. c. p. 83. und die Rote, welche bas betreffende Excerpt aus Burchards Diarium (p. 2159.) enthalt.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 272. Machiavelli leg. l. c. p. 127 und 140.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 64, 70, 73, 81. besonders aber p. 100 und 101., sowie 157 und 158.

<sup>8)</sup> Ferronus fol. 71. b.

ben bas frangbfische Beer zu verlaffen, wo er ben größten

Beleidigungen ausgeset mar 1).

2118 die Witterung anhaltend schlecht blieb, verlieffen viele franzofische Ritter felbst ohne Urlaub bas Lager; bas spani= fche Beer hingegen befeelte, trot aller Beschwerden, ber fri= Scheste Geift, und Bartolommeo b'Ulviano nebst ben Orfinen führten bemfelben neue Berftarkungen zu. Dach fiebenwochent= lichem Salten in benfelben Gegenden ließ endlich Gonzalvo vier Miglien oberhalb bes frangosischen Lagers eine Schiffbrucke uber ben Kluß schlagen in der Racht des 27sten Decembers; er führte bas Sauptheer binuber; burch eine Nachhut ließ er unmittelbar nachber ben frangofischen Brudentopf angreifen, und ber Markaraf von Saluzzo, ber an ber Spike bes frangofischen Beeres ftand, jog fich mit großem Berluft auf Gaeta gurud; ba ber Rudzug sich gulebt in Flucht verwandelte, ging Die gange Artillerie verloren, und nur Refte bes Beeres famen in Gaeta an. Pietro be Medici, ber bei biefen Borgan= gen Theilnehmer mar, ertrank im Garigliano 2). Gonzalvo fcbloß Gaeta auf bas engste ein. Trot aller Sulfsmittel, Die den Frangosen noch zur Bertheibigung übrig geblieben, waren ihre Gebuld und ihr Muth fo erschopft, daß fie am Iften Sa= 1504 nuar 1504 Gonzalvo die Beste übergaben 3).

Sonzalvo musste bei der Einnahme Gaetas seine Unternehmung beschränken: er war ohne Geld gelassen und schulzbete seinen Leuten mehr als den Sold eines Jahres; er vertheilte sie, um sie zufrieden zu stellen, im Königreich Neapel, wo sie sich durch Räubereien und Erpressungen schadlos hielzten. Louis d'Urs schlug sich im Frühjahr 1504 mit dem Rest

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber auch Ranke S. 219 und 220, wo sich bie ganze Liste damals gebräuchlicher Schimpsworte sindet, und mit welschem von diesen man ben Gonzaghen bedacht habe.

<sup>2)</sup> Roscoe Leon X. vol. II. p. 28,

<sup>3)</sup> Den neapolitanischen Baronen, die in Gaeta eingeschlossen warren, wurde die Bedingung freien Abzugs, welche die Capitulation enthielt, nicht gehalten (Ferronus fol. 72.), und der größte Theil der abziehenden Franzosen starb unterwegs vor Hunger und Elend; die wirklich Jurückgekehrten erlagen fast alle Krankheiten, die sie sich durch die Anstrengungen des Weges zugezogen.

der für Frankreich Fechtenden durch die Spanier hindurch, als er nicht mehr hoffen durfte mit Erfolg im Königreiche selbst

fich zu vertheidigen.

Julius II., ber fur bie unglucklichen Franzofen Alles ge= than hatte, um burch augenblickliche Unterftupung ihr Schick= fal auf bem Beimwege zu erleichtern, hatte fein Sauptaugen= merk auf bie Bertheibigung ber Romagna gegen Benebig und auf die Erlangung der borgianischen Besten gerichtet. Aber Diego de Chignones, der Befehlshaber der Citadelle von Cesfena, ließ Pietro d'Oviedo, der ihm Cesares Resignation und ben Befehl ber ilbergabe brachte, hangen, indem er erklarte, er behandle Jeben als Verrather, ber fich bazu hergebe Dinge auszurichten, die fo gang gegen ben Bortheil feines Berrn, folange berfelbe gefangen und im Nothstande fei. Erft als Cefare ben Sanden bes Cardinals Carvajal übergeben mar, und dieser fur die Freilassung besselben nach Übergabe ber Beften hinlangliche Burgichaft gegeben hatte, gab ber Bergog ber Romagna folche Befehle, benen feine Officiere wirklich Folge leifteten. Der Carbinal Carvajal ließ Cefare, welcher von Gonzalvo eine Bufluchtsftatte zugefagt erhalten hatte, frei am 19ten Upril 1), und, aller feiner Befigungen bis auf bie in genuefifchen Banken binterlegten Gelber beraubt, fam ber Borgia in Neapel an, wo er anfangs von Gonzalvo mit der größten Zuvorkommenheit behandelt, aber am 26sten Mai auf einen Befehl bes Konigs Ferdinand verhaftet und nach Spanien gefandt wurde.

In bemfelben Fruhling bes Sahres 1504 (am 31sten Marz) schlossen Frankreich und Spanien einen Waffenstillstand auf drei Sahre, der auch für Italien gelten sollte und für alle binnen dreier Monate von beiden Seiten genannte Bers

bundete 2).

Italien schien nun nach einer langen Reihe von kriegeris schen Unternehmungen, welche allmalig bas ehemalige geschlofsfene italienische Staatenspstem zerstort und bas Schickfal ber

<sup>1)</sup> Burchardi Diarium p. 2160.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 291. 292. Abgeschlossen war der Waffenstillstand wahrscheinlich schon im Februar. Bgl. Ranke S. 220.

einzelnen italienischen Mächte von dem Verhalten ausländischer Fürsten abhängig gemacht hatte, einiger Ruhe zu geniessen; allein der Papst war noch der Venetianer Feind, und die Flozrentiner, welche, wie es schien, am meisten die weiteren Plane Benedigs zu fürchten hatten, schlossen sich ihm in dieser Hinsicht an. Von allen den durch Sesare vertriebenen Vicaren ertheilte Julius nur dem Sforza von Pesaro seine Vicarie, und dem Francesco Maria della Rovere die Herrschaft über Sinigaglia wieder nebst der von dem Vater auf ihn geerbten Präsectur von Rom. Guidobaldo von Monteseltro, der schon vor des Papstes Julius Erhebung in sein Herzogthum Urbino zurückgekehrt war, adoptirte Francesco Maria nun somlich, und Julius bestätigte die Adoption 1) am 10ten Mai 1504.

Ottaviano Riario, obgleich ebenfalls Verwandter des Papftes, erhielt seine Vicarie von Imola nicht zurück, und Luigi degli Ordelassi, der nach Antonios (dessen natürlicher Bruder er war) Tode in Forli Signore ward und seine Signorie gleich dem Malatesten an Venedig verkausen wollte, kam zu spät: die Republik wollte den Papst nicht weiter reizen, und Luigi, als er sich nicht halten konnte, blied nur die Flucht nach Venedig übrig, wo er ohne Nachkommenschaft stard?). Giovanni Ssorza 3) hatte durch die Familie seiner Gemahlin, die Tiepolos in Venedig 4), und durch seinen Vetter den Cardinal Ssorza, auf allen Seiten, von denen ihm Gesahr drochen konnte, Vertretung. Julius stand inzwischen durchaus nicht von seiner Rücksoderung der Herrschaften von Faenza und Nimini und der anderen von den Venetianern im Kir-

- 1) Bembi hist. p. 262.
- 2) Sismondi p. 299.
- S) Die Sforzen von Pesaro waren sich folgender Gestalt gesolgt: Aleffandro + 1473.

(vgl. 26btheil. IV. G. 606).

Costanzo + 1483. (vgl. Lebret. VII. S. 227).

Giovanni, naturlicher vom Papft legitimirter Sohn.

4) Bembi hist. p. 265.

chenstaat occupirten Ortschaften ab; er verweigerte sogar bie Zulassung venetianischer Botschafter, bis ihm die Republik die Ortschaften im Imolesischen, Forlivesischen und im Gebiete von Cesena zurückgab; dann nahm er wieder Gesandtschaften an, und der Friede wurde die nächste Zeit über nicht getrübt, ohngeachtet Julius die Benetianer auch nicht im Besitz von Rimini und Faenza formlich anerkannte.

In Tofcana bauerte ber Krieg von Florenz gegen Difa noch ununterbrochen, wenn auch ohne entscheidende Begeben= beiten fort: benn wenn auch der Konig von Frankreich Kloreng als ihm verbundete Stadt in ben Baffenstillftand ein= schloff, Pifas schien sich Niemand annehmen zu wollen: Gon= galvo wünschte in biefer Stadtefehde fich ben Unfangepunct neuer Unternehmungen vorzubehalten. Seit Abschluß bes Baffenstillstandes betrieben die Florentiner den Rrieg wie= ber mit größerem Eifer, ernannten Ercole be' Bentivogli gu ihrem Kelbhauptmann und begannen am 25sten Mai ben neuen Keldzug. Die Bermuftung bes pisanischen Gebietes und bie Einnahme von Librafratta waren bas Resultat biefes Rrieges. mit welchem ein Plunderungszug in das Lucchefische verbun= ben murbe, weil Lucca die Pifaner fortwahrend unterftust Immer unglucklicher und bedrangter murbe bie Lage batte. von Difa.

Die weitern Unterhandlungen des französischen und spanischen Hoses wurden durch Unterhandlungen des ersteren mit dem Erzherzog Philipp und mit dessen Bater Maximilian gebrochen, und Louis unterzeichnete am 22sten September drei verschiedene Verträge mit den Letzteren zu Blois 1), denen zu Folge Maximilian den König Louis und dessen männliche Erben oder in deren Ermangelung seine Tochter Claudia mit Mailand belehnte, gegen eine Zahlung von 120,000 Gulden, halb sosort, halb in sechs Monaten zu leisten, und gegen einen jährlichen Lebenszins von ein Paar goldenen Sporen. Dagegen ward Claudia mit Philipps Sohne Karl, oder wenn

<sup>1)</sup> Diese Verträge wurden nachher auf einer Conferenz zu Hagenau im April 1505 von Philipp und Maximilian ratissieirt. Sismondi p. 311.

Leo Geschichte Staliens V.

biefer fruber fterben follte, mit beffen zweitem Cohne Ferdis

nand verlobt; und endlich verbundeten sich Maximilian und Louis gegen Benedig, um die Besitzungen biefer Republik auf bem Kestlande Staliens zu erobern und zu theilen. Philipp nahm balb nach bem Abschluß biefer Bertrage ben Titel eines Ronigs pon Castilien an, ba feine Schwiegermutter, Ifabella, in biefer Beit ftarb und Ferdinand zum Abministrator von Castilien ernannte. Rederigo von Neapel war furz vorber am 9ten September zu Tours gestorben. Das Sahr ging ohne sonstige fur Stalien bedeutende Begebenheiten zu Ende, aber gleich zu Unfange 1505 bes nachsten (am 5ten Januar 1505) farb Ercole von Efte, ber Kurft von Ferrara, Modena und Reggio, ber noch die schonfte Beit bes italienischen Gleichgewichtssustemes gesehen und feit dem August 1471 feine Staaten unter ben fchwierig= ften Berhaltniffen regiert hatte. Ihm folgte in ber Berrichaft fein Sohn Alfonso, ber bamals auf einer Reife nach ben bebeutenoften Fürstenhöfen seiner Zeit begriffen und in England war. Gin zweiter Gobn, Sippolito, war Cardinal; ein britter, Ferdinando, lebte in Ferrara; ein vierter, unehelicher, hieß Giulio 1).

<sup>1)</sup> Der Carbinal und biefer Giulio waren beibe in biefelbe ferrarefische Dame verliebt, und fie entschuldigte fich wegen bes Doppels verhaltniffes bei jenem mit bem unwiderstehlichen Zauber von Giulios schonen Augen. Der Cardinal überfiel nun Giulio und ließ ihn blenden. Sismondi p. 326. Giulios Rache fand an bem Bringen Ferbis nando ein bereitwilliges Werkzeug. Alfons namlich, mit ber Drechfelbank, ber Ranonengiefferei, luftigen Rathen und Dichtern, überhaupt mit bem was Bergnugen brachte beschäftigt, verfaumte feine Fürftenthatigkeit fo weit, daß Ferdinand auf bie Unzufriedenheit ber Unterthanen ben Plan grundete ihn ber Berrichaft zu berauben. Doch maren Ferdinand und Giulio uber bie Musfuhrung bes Planes und bie Mittel nicht einig, und ba ber Carbinal, ben Alfons nicht gestraft hatte, fortwahrend Giulios Racheplane fürchtete und ihn beobachtete, wurde die Berfcmorung im Julius 1506 entbeckt. Giulio floh nach Mantua, warb aber von Giovan Francesco ba Gonzaga (bem Markgrafen) ausgeliefert und, fowie Ferbinand, erft auf bem Schaffot zu lebenstanglichem Gefangniß begnabigt. Ferdinand ftarb in Saft im Jahre 1540; Giulio erhielt 1559 bie Freiheit wieber. Die anbern Berfchworenen bufften ihre Theilnahme auf bem Blutgerufte. Sismondi p. 328. Roscoe vol. II. p. 38 und 39.

Die Berhaltniffe zwischen Louis und Maximilian, wie fie burch bie Bertrage von Blois gegrundet waren, wurden nicht völlig so erhalten, weil fich Maximilian auffer Stande sah in ber bestimmten Zeit Venedig anzugreifen. Dagegen schloß Louis im October 1505 einen neuen Bertrag zu Blois mit Ferdinand bem Katholischen, bemzufolge Ferdinand noch im Alter Louis's Bermandtin, Germaine be Foir, heirathete, melche bann an Aragonien bie frangofischen Unspruche auf Reapel als Mitgift brachte, jedoch fie für Frankreich vorbehielt, falls Ferdinand früher als fie felbst und ohne von ihr Kinder zu haben ffurbe. Louis legte ben Titel eines Roniges von Regpel und Jerufalem ab, und Ferdinand follte innerhalb 10 Sabren 700,000 Gulben als Entschabigung fur gehabte Rriegs= kosten gablen und andere 300,000 Gulben als ihm von Ger= maine jugebrachtes Beirathsgut anerkennen, beren Bruder aber. Gafton be Foir, ju feinem Reiche Navarra belfen, welches ibm ftreitig gemacht wurde. Endlich fagte Ferbinand auch allen Baronen ber frangofischen Partei in Neavel Umneffie gu.

Der Felbhauptmann ber Florentiner in bem Kriege gegen Difa, Diesmal Luca be' Savelli, hatte inzwischen im Fruhjahre 1505 wieder die Verwüftung der Umgegend von Pifa begon= nen und wollte Librafratta verproviantiren. Tarlatino aber, ber pifanische Sauptmann, griff ihn im Gebirge auf fchickli= chem Terrain mit geringer Mannschaft an und schlug ihn in die Flucht. 120 Streitrosse, 100 belabene Saumthiere und viele Gefangene wurden Beute der Pifaner. Diefe fchopften neuen Muth. Giovan Paolo de' Baglioni, beffen Beiffand die Florentiner fuchten, verweigerte fur ben Mugen= blick feine Mitwirkung, und neue Plane, die Medici nach Flo= reng gurudzuführen, maren im Berte. Die Orfinen namlich hatten ben Plan, ihren Bettern wieder zu ber Signorie in Kloreng zu verhelfen, nie gang finken laffen, und Pandolfo Petrucci, ber Signore von Siena, wunschte bas Gleiche mit ben Medici, weil er die Rabe bes bemofratischen Florenz fürchtete. Derfelbe Beweggrund scheint nun auch bes Baglionen Sanb= lungsweise bestimmt zu haben. Gonzalvo bilbete für alle biefe burch übereinstimmende Intereffen ju gleichem Unternehmen Berbundenen, theils fruberem Bertrage zu Kolge, theils weil er die Florentiner als den festesten Wall der Franzosen in Ita-

lien betrachtete, einen Ruchalt 1).

Bartolommeo d'Alviano, scheinbar mit Gonzalvo verseinstet, sammelte im römischen Gebiete einen Heerhausen 2). Mitztelst besselben bedrängte er die ghibellinische Partei in Orvieto, Nieti und Città di Castello, während Gonzalvo spanische Besahung nach Piombino warf. Da aber Bartolommeos Leute ganz im Interesse der guelsischen Orsini versuhren, fanden die Florentiner einen Verbündeten an Prospero della Colonna und bewogen mittels seiner durch das Versprechen, Pisa in diesem Jahre nicht weiter angreisen zu wollen 3), Gonzalvo zu der Zusage, seinerseits Nichts thun zu wollen, was Bartolommeo förderlich sein könnte.

Bartolommeo, ber für sich noch auf die Unterstützung Gonzalvos im entscheibenden Augenblick rechnete, sowie auf ben Buqua ber vitelleschischen Truppen unter Chiappino be' Bitelli und ber Leute Giovan Paolos be' Baglioni, brang por bis Campiglia in ber Maremme; ploblich gebot ihm eine Un= ordnung Gonzalvos fich zurudzugieben; Die Leute bes Baglionen und Pandolfos von Siena blieben in Groffeto fteben, um den Ausgang ber Unternehmung erst beffer zu überseben. und fo verlor Bartolommeo, weil er, von feinen Berbundeten verlassen, nicht allein gegen Florenz ziehen wollte, mehrere Wochen, mahrend welcher Beit die Florentiner 550 Gensb'ar= mes und 300 leichte Reiter zusammenbrachten, und fie unter Ercole be' Bentivogli als Feldhauptmann und unter Untonio Giacomini be' Tebalducci als Kriegscommiffar ihm ent= gegenstellten. Um 17ten August ward Bartolommeo bei Torre bi St. Bincente ganglich auf's Saupt geschlagen 4). Mit nur

Fu prosternata, e rotta la sua gente;

<sup>1)</sup> Sismondi p. 316.

<sup>2)</sup> Guicciardini I. c. p. 200 sq.

<sup>3)</sup> Das Bersprechen war etwas simitirter: "che per quest' anno non si anderebbe con artiglieria alle mura di Pisa." — Guicciardini l. c. p. 209.

<sup>4)</sup> Malavolti l. c. fol. 113. a. Machiavelli decennale II.

— "Che giunto dalla Torre a S. Vincente

Per la virtu del vostro Giacomino

neun Mann rettete er sich in das Sanesische, Chiappino mit wenig mehrern nach Pifa. Die Florentiner machten an bem rauberischen Beere herrliche Beute.

Dietro Goderini, ber Gonfaloniere von Florenz, benutte ben Eindruck bes Sieges, einen Befchluß burchaufeten, melder 100,000 Gulben zu Fortsetzung bes Krieges gegen Pifa bestimmte, und sofort zog ber siegreiche Heerhause nach S. Cafciano, wo er bie Unkunft bes Belagerungsgefchutes erwar= tete. 2018 biefes und 6000 Mann ju Fuß angelangt maren, rudte man vor Pifa und begann am 7ten September bie Stadt zu beschieffen. Aber wie breite Breschen man auch in bie Mauer schieffen mochte, bas Fugvolk mar zu feig, um einen Sturm mit bemfelben unternehmen gu fonnen; unbere= chenbare Schmach fam auf bas florentinische Beer, wo weber Bitten noch Drohungen ber Unfuhrer mehr Etwas vermochten, und als man erfuhr, daß 300 Spanier von Piombino nach Pisa gekommen seien, wurde das florentinische Lager nach Ris poli verlegt (am 14ten September), von wo man bas Fuß= volk entließ und die Reiterschaaren in die Winterquartiere brachte. Run behnten die Pifaner im October ihre Streifzuge wieder weiter aus, und 1500 Spanier kamen ihnen zu Gulfe.

Überhaupt waren nun die Konige von Spanien und Frankreich weit machtiger und wichtiger für italienische Berhaltniffe als irgend ein anderer Furft bes Landes, und in ber Rivalitat Diefer fremden, durch den Besitz von Neapel und Mailand gewiffermaßen bem Staatenfuftem Staliens einverleibten Furften bauerte bas Gleichgewichtsspftem Cofimos be' Medici entfernt noch fort. Infofern war es auch fur Stalien nicht unbebeutend, daß Ferdinand ber Katholische in Feindschaft mit seinem Schwiegersohn Philipp war, ber fich nun Konig von Caftilien nannte und bem er am 27sten Junius 1506 burch einen 1506 Bertrag auch die Administration Castiliens abtreten muffte. Der Grimm über Philipps Erbfolge 1) bewog ihn fich im September in Barcelona einzuschiffen und ihm, unter bem

> Il qual per sua virtù, pel suo destino In tanta gloria e tanta fama venne Quant' altro mai privato cittadino."

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 269. 270.

Vorwand, sein Königreich Neapel besuchen zu wollen, so weit als möglich aus dem Wege zu gehn. Auch hatte Gonzalvo in Italien eine Macht und ein Ansehn gewonnen, die es nöthig zu machen schienen, daß der König selbst einmal neben ihm austräte 1), denn so oft ihn Ferdinand auch zurückgerusen, immer hatte er einen Ausweg gesunden, dem Ruse nicht Folge zu leisten.

Der Erfolg, welchen die Unternehmungen ber Habsbur= ger auf ber pprenaischen Salbinsel batten, bewog Louis XII. unter ber Sand Maximilians Bunsch eines Romerzuges in berfelben Beit bei ben Benetignern und Schweizern entgegen zu arbeiten. Much hatte er die bringenden Vorstellungen ber Stande zum Vorwand genommen, feine Tochter Claudia (nach Aufhebung bes Berlobniffes mit bem Sabsburger Carl) an ben Bergog von Angouleme, ben Erben ber Krone von Frankreich, zu geben. Durch alle biefe Berhaltniffe und durch bie Ungelegenheiten Ungarns ward Maximilian endlich bestimmt fur's erfte auf ben Romergua zu verzichten. Die Raberung, welche in dem Maximilian feindlichen Interesse zwischen Louis XII. und Benedig stattgefunden hatte, machte jenen auch abgeneigter fur die Plane bes Papftes Julius, welcher einen Schatz sammelte zu einer großen Unternehmung, für welche er auch Ferdinand, Louis und Maximilian zu ftimmen fuchte, und die in nichts Geringerem bestand, als in ber ge= meinschaftlichen Eroberung und nachberigen Bertheilung ber venetianischen Territorien.

Das Lauerwerden Frankreichs zwang Julius seine Plane gegen Venedig zu verschieben; er wendete sich inzwischen gegen Perugia und Bologna. Er verlangte geradezu und unerwartet, Frankreich solle ihn mit Truppen unterstüßen, Venedig solle ruhig diesem Versuch des rechtmäßigen Herrn gegen die Usurpatoren der Herrschaft in den genannten beiden Städten zuschn, und die Republik blied theilnahmlos, um Julius nicht noch härter zu reizen, Louis sträubte sich wenigstens nicht entschieden gegen die gemachten Unmuthungen.

1506 Um 27sten August des Jahres 1506 verließ Julius Rom

<sup>1)</sup> Rante S. 249.

in Begleitung von 24 Cardinalen und von 400 Gensb'armes '). Er wendete fich zuerst auf Perugia, wo ihm gegen ben Baglionen beffen blutschanderisches Berhaltniß zu feiner Schwester, von welcher berfelbe Rinder hatte, in ber Gefinnung ber Menschen zu Gulfe fam, sowie die Grausamkeiten, Die berfelbe gegen feine nachften Berwandten geubt hatte, um fich beim Regiment zu behaupten. Die Florentiner maren ihrer= feits auch nicht unzufrieden über ben Kall bes mediceisch gefinnten Sauptlings, und ber Baglione, von Allen verlaffen. follte versuchen, wie lange er allein mit einigen hundert Miethtruppen in Perugia fich halten konnte. Alles mas ber Bergog von Urbino und Andere von des Papstes Umgebung gutlich für ihn versuchten, half Nichts; endlich beschloß er lieber sich in Gutem zu unterwerfen und fam mit bem freien Geleite feiner Freunde am Sten September in bas papftliche Lager, wo ihm Gnade, Die Bufage bes Genuffes feines übrigen Ber= mogens und eine Condotta mit allen feinen Leuten vom Papfte murbe, gegen bie Übergabe ber Stadt und ber Beften von De= rugia an Julius. Einige Zeit nachher erft, nachbem ber Papft bie Stadt wieder verlaffen hatte, schafften bie Burger von Derugia bie Balie ab, durch welche bie Baglionen, und nament= lich Giovan Paolo, geherrscht hatten. Bon ber Zeit an genoß Peruaia, unter ber Oberhoheit ber Kirche und unter republicanischen Behorden, wieder fladtischer Freiheit.

Ebenso gewaltsam, wie der Baglione in Perugia, war der Bentivoglio in Bologna gestellt, der hier gegen die neben ihm einflußreichsten Familien gewüthet hatte, und dessen Herrschaft durch den übermuth seiner vier Sohne unleidlich wurde. Nur durch Furcht und Schrecken erhielt er sich noch. Die Florentiner sagten dem Papste Huse gegen ihn zu; dasselbe that der Gonzaga; die Venetianer gingen sogar so weit, zu erstlären, wenn ihnen der Papst Faenza und Nimini bestätige, wollten sie selbst Bologna der Kirche gewinnen. Der Cardinal von Umboise stellte dem König Louis, der sonst den Bentivoglio geschützt und wegen Mailand ein Interesse hatte ihn

<sup>1)</sup> Buonacorfi in ber Note Roffinis zu Guiceiardini l. c. p. 281.

zu schützen, vor, daß er den Papst zu seinem unversöhnlichen Feinde machen würde, wenn er ihm in dieser Sache in den Weg träte, und auch er gab den Tyrannen von Bologna nicht bloß Preis, sondern ließ zu des Papstes Unterstützung 600 Gleven, 3000 Schweizer und 24 Stück Geschütz aus dem Mailandischen aegen ihn ziehen.

Durch Gesandte, welche Julius zu Forli trasen, legte Giovanni be' Bentivogli Unterwersungsbedingungen vor; als Antwort erfolgte nur vom 10ten October aus Cesena eine Bulle gegen ihn, die ihn und seine Anhanger für Rebellen erklärte, ihre Güter der Plünderung, ihre Personen der Sclaverei Preis gab. In Imola gab Julius den Oberbesehl über die Armee der Kirche 1) am 20sten October dem Markgrasen von Mantua.

Die entschiebenen Erklärungen bes französischen Felbhauptsmanns, Herrn von Chaumont, machten balb dem ohnehin unzureichenden Widerstande Giovannis ein Ende. Er ging (damals bereits 70 Jahre alt) am 2ten November mit seiner Gemahlin und allen seinen Kindern in das französische Lager. Für 12,000 Ducaten, die Chaumont erhielt, unternahm dieser es ihm bessere Bedingungen, als er ausserdem vom Papst zu erwarten hatte, zu verschaffen. Man kam zuleht überein, der Bentivoglio solle seine bewegliche Habe ganz und die undewegliche, soweit deren rechtmäßige Erwerbung nachgewiesen werden könne, behalten, Bologna verlassen und in Zukunst im Herzogthum Mailand leben. Auch von dem Papste erhielt Chaumont 8000 Ducaten; das französische Heer bekam als Entschädigung für die verhinderte Plünderung der Stadt 10,000 Ducaten 2).

Julius zog am 11ten November triumphirend in Bo=

<sup>1)</sup> Außer 400 Gensb'armes, mit benen Sulius Rom verlassen hatte, waren es 150 Gensb'armes bes Baglionen, 100 ber Florentiner unter Marcantonio bella Colonna, 100 bes herzogs von Ferrara, 200 leichte Reiter bes Markgrafen von Mantua, 100 Strabioten aus bem Neapolitanischen und mehrere tausend Mann zu Fuß. Dazu kam die französische Armee unter de Chaumont, die Castelfranco beseite zu berselben Zeit, wo der Markgraf S. Piero zuerst angriff. Sismondi p. 344.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 236.

logna ein, beffen Freiheiten er beftatigte, beffen Berfaffung er neu ordnete 1).

In Toscana siel zwischen Florenz und Pisa wahrend bes ganzen Sommers 1506 keine Feindseligkeit vor; zwischen ersterer Stadt und Siena war im April ein Waffenstillstand fur drei Jahre erneuert worden; so lange sollte die Streitigkeit

über Montepulciano ruhen.

Im südlichen Italien war Alles auf Ferdinands Ankunft gespannt, als dieser im September seine Reise antrat. Dessen Berhältnisse erhielten plötzlich einen ganz andern Zuschnitt durch den Tod König Philipps von Castillien, wovon ihm noch die Nachricht unterwegs in Portosino zukam. Am Isten Novemzber erreichte Ferdinand nach mannichsachen Zögerungen Neazpel, wo sich ihm der beargwöhnte Gonzalvo auf das undesfangenste näherte, von ihm glänzend geehrt, dann aber einige Monate später nach Spanien gesührt und in einer Art Ungnade und Verbannung vom Hose gehalten ward bis an seinen Tod im December 1515.

## 5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbesetzung Pisas durch die Florentiner im Junius 1509.

Die übertragung ber höchsten Beamtung in Genua zuerst an Lodovico Moro, dann an den König von Frankreich, hatte allmätig den Haß der Factionen, der sich nun nicht mehr im Kampse um das Dogenamt und um die Besten der Stadt erneuern konnte, milder werden lassen. Abel und Popolare theilsten sich in die städtischen Behörden unter dem mailändischen oder französischen Statthalter gleich, aber seit der französischen Signorie war der Adel durch den Sinn und die Neigung der französischen Großen sehr vorgezogen worden. In der Berz

<sup>1)</sup> Bon ben Signori Sebici (vergt. Abtheil. IV. S. 592 Note 1.) schloß ber Papst Giovanni be' Bentivoglj und zwei seiner entschiedensten Anhänger für alle Zeit von städtischen Ümtern aus. Die anderen dreizzehn nahm er und noch 27 andere und bilbete aus ihnen den Rath der Bierziger, welchem alle Staatsgewalt anvertraut wurde, und der also eine neue Balie war, aber bei gewissen Familien erblich. Sismondi p. 347. 348.

fassung konnte dies keine Anderung bringen, aber ben übermuth des Abels nahrte es und knüpste dessen Interessen an den fremden Herrscher. Besonders trat unter diesen französisch gesinnten Edelleuten (d. h. unter den Doria, Spinola, Fieschi und Grimaldi) Gian Luigi del Fiesco hervor 1), der freilich auch nicht sowohl mehr die alte kampsgeübte Gemeinde der Bürger als vielmehr einen von der Bank von S. Georg sast absorbirten, durch Handelsstörung und Versall der Seemacht herabgekommenen Staat gegen sich hatte.

Der Punct wo sich der Gegenfat des Abels und ber Burger wieder zu beftigerer Leidenschaft entzundete, maren bie Berhaltniffe Pifas, welches die Burger burch Gemahrung bes Schupes von Seiten Genugs gerettet, ber Ubel im Interesse Rranfreichs fich felbst überlassen sehen wollte 2). Es fam bis zu thalich wiederkehrenden Beleidigungen zwischen den beiben Standen, welche burch die Parteilichkeit bes frangofischen Statt= balters hochft bruckend murben fur die Dopolaren; das Bolf verlangte, Die Popolaren, zu benen nun auch ber größte Theil bes alten Abels (ber nicht fo reich wie jene vier Kamilien ge= wordene und boch auch nicht gang heruntergekommene nam= lich) wegen kaufmannischen Gewerbes gerechnet murbe, foll= ten 3 aller Behorden bilden 3), der Abel (b. h. jene vier Familien) nur 3, und ber Statthalter ward bei zunehmenber Gabrung beforgt, sobag er zu scheinbar billigerem Berfahren fcbritt, und bei Beleidigungen zwischen Ebelleuten und Popolaren ftets beide Betheiligte verbannte.

Ein ganz unbedeutender Vorfall brachte endlich boch den Grimm bes Volkes, welches der Abel nur mit dem Schimpfworte vilan'! belegte, zum Ausbruch. Visconte Doria und

<sup>1)</sup> Seine Anhanger bilbeten eine besondere Partei, die der Ragen (de' gatti), weil die Rage der Fieschen Zimierbe (Waffenzeichen) war.

<sup>2)</sup> Ubertus Folieta Genuens. hist. lib. XII, in Graevii thesaur. antt. itt. vol. I. p. 681.

<sup>3)</sup> Namlich z vom popolo grasso ober ben höheren Zünften und reichen Kauscherren, und z von ben niederen Zünften ober bem Handswerkerstand. Folieta l. c. p. 688. Die Glieder bes popolo grasso hiessen in Genua cappellacci, die des popolo minuto aber cappette. Guicciardini l. c. p. 242 und die Note des Herausgebers dazu.

ein gemeiner Burger geriethen auf bem Markt beim Sandel um Champignons, bie Beibe zu haben munschten, fo an ein= ander, bag ber Doria bem tropigen Burgersmann einen Kauft= fchlag in's Geficht gab, worauf biefer mit bem Rufe: popolo! Mles zum Aufruhr brachte 1). Paolo Battifta von den Gin= stiniani, und Immanuele von ben Canali, Beibe aus altabeligem Geblut und nun zu ben Popolaren gezählt, führten bas Bolf: zwei Doria wurden getobtet, andere vom Ubel vermun= bet, und ber frangofische Statthalter wuffte fich nur burch bas Bugeftandniß zu belfen, bag bie Umter funftig zu zwei Dritt= theilen an die Popolaren, nur zu einem an den Abel gegeben werden follten. Aber bas gemeine Bolf war nicht fo leicht wie die Popolaren zu beschwichtigen: wenige Tage nachber ffurmte es von neuem auf die Baufer bes Udels; Diefer fluch= tete und sammelte fich bann in Ufti, wo Philipp von Ravenftein, ber schon früher die Statthalterschaft verwaltet batte und nun von neuem wegen ber mislichen Berhaltniffe bagu berufen mar, ben Bereinigungspunct bilbete.

Un biefen wendeten fich auch die Popolaren, verficherten ihn ihres Gehorsams, und am 15ten August 1506 bielt er 1506 feinen Einzug in Genua an ber Spipe einer bewaffneten Macht. welche Die Gemuther ber Ginwohner einschüchtern follte. Allein bas gemeine Bolt zeigte eine fo entschloffene Baltung, baf Ravenstein ben Gian Luigi del Fiesco wieder entfernen, baß er die Ertheilung von zwei Dritttheilen ber Umter an die Dos polaren jugeben und bem geringeren Rolfe einen eignen Da= aiftrat von acht Tribunen zugestehen musste 2). Auch ber Ro= nig beffatigte alle biefe Unordnungen, nur verlangte er, baß Gian Luigi gurudfehren und alle feine Besitungen wieder er= halten folle, die das Bolk von Genua jum Theil in Befit

<sup>1)</sup> Folieta ergahlt etwas verschieden: er fagt, Bartolommeo be' Fieschi und ein Landmann aus bem Polceverathal feien (jener als Raufer, diefer als Berkaufer von Schwammen) jufammengerathen; und Bisconte Doria nachher, als der Tumult schon begonnen, gang unschul= big erschlagen worben. Im Wesentlichen kommt bas auf Eins her-aus. Folieta l. c. p. 689, 690.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 692,

genommen hatte 1); die alten Popolaren waren damit zufrieden, nur die Tribunen nicht, welche vorstellten, daß alle Rechtszugeständnisse umsonst seien, solange Gian Luigi Burgen und Leute behalte, also die Macht, allen Rechten Hohn zu sprechen; er möge seine Bestigungen behalten, aber nicht als eigne freie Herrschaften, sondern als den Gesehen Genuas unterworsenes Privateigenthum. Auch in ihren Unternehmungen zu Bezwingung des Adels liessen sich die Tribunen nicht einzmal aufhalten: sie stellten gegen Ende Septembers Tarlatino, den Feldhauptmann der Pisaner, der eben durch die Florentiner nicht beschäftigt war, an die Spize von 2000 Mann und von einer kleinen Flotte und sandten ihn gegen den Schlupswinkel der ligurischen Seerauber, gegen Monaco, das dem Luziano de' Grimaldi gehörte 2).

25sten October von Genua zu scheiben, und Louis XII. besschloß nun gegen die Stadt zu ziehen und sie mit Gewalt zu Achtung seiner Anordnungen zu zwingen. Chaumont, der Beschlöhaber in Mailand, und der Commandant des Castelsletto in Genua erhielten Beschl, die Genueser als Feinde zu behandeln, und der Letztere benutzte diesen Auftrag auf das schnöbeste zu Geldgewinnung 3), während der Erstere allen Handel zwischen dem Herzogthum Mailand und Genua abschnitt. Noch versuchte der Cardinal Carlo Domenico da Caretto die Genueser zum Nachgeben zu bewegen, aber diese rechneten auf den Papst, der in der That Schritte im Sinne des genuesissschen Bolses bei dem Könige gethan, und als er Nichts damit erreicht, Bologna, wo er Louis hatte erwarten wollen,

Diefer Schritt brachte Ravenstein bazu im Unwillen am

als daß Louis um so mehr einsah, wie nothig es sei rasch zu Werke zu gehen. Die Genueser aber gingen so weit, wieder einen Dogen zu ernennen und das französische Soch ganz ab-

1507 am 22sten Februar 1507 ploglich verlassen hatte. Auch bei Maximilian brachten die Genueser ein Gesuch an, und er verwendete sich für sie, ohne etwas Anderes damit zu erreichen.

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 694.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 246.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 249.

zuschütteln. Das gemeine Bolk war burchaus bas bewegende Element, und der Borsteher einer Seidenfärberei, Paolo da Novi, ward am 15ten Marz an die Spihe der Republik gestellt.

Ein kleines Beer ber Fieschen suchte fich inzwischen ber ihnen entriffenen Stabte Rapallo und Recco wieder zu bemach= tigen; es gelang baffelbe in bie Flucht zu schlagen; eben fo erging es einem anderen fieschischen Saufen, ber von einer anderen Seite fam 1); bie Frangofen mufften bas Caftellaccio übergeben; neue Befestigungen murben zum Schut ber Stadt angelegt; bas Caffelletto ward belagert, und alle Lebensmittel und Kouragevorrathe murden aus dem Polceverathal fortge= führt. Alles hatte gludlichen Fortgang, bis Louis XII. felbft nach ber Mitte Aprils nach Serravalle fam. Seine Armee beffand aus 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern, 6000 Schweizern und 6000 Franzosen zu Fuß. Ungeachtet ber Doge biesem Beerhaufen zwar bei weitem weniger, aber boch zu Sperrung bes Paffes binreichende Leute entgegengeffellt hatte, liefen biefe bei bem Naben ber Frangofen bavon, am 26ften Upril. Mit ben Flüchtlingen zugleich jog bie Bevolferung bes Polceverathales in die Stadt, um fich vor Plunderung zu retten, und verbreitete Furcht und Schrecken. Un bie Bertheidi= gung ber Stadt bachten bie Benigsten; bie Saufer und Stra-Ben suchte man vielmehr in Bertheibigungeftand zu feten.

Tarlatino, von der noch dauernden Belagerung von Monaco abgerufen, hatte zu Lande den Weg besetzt gesunden, zur
See hinderten ihn widrige Winde; einer seiner Officiere, Sacopo Corso, versuchte Genua mit 8000 Milizen gegen das
Polceverathal hin zu vertheidigen, und es gelang mit Ersolg,
bis die französische Artillerie wirken konnte, dann slohen sie
auf die Höhen; die Besatzung des besestigten Punctes bei der
Lanterna fürchtete abgeschnitten zu werden und ergriff ebenfalls die Flucht. Die Genueser sanden Botschafter an den
König; der Cardinal von Amboise aber wies sie ab und erklärte, der König nehme die Stadt nur an, wenn sie sich auf
Enade ergäbe. Die Kranzosen hatten inzwischen Belvedere

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 699.

genommen, und alle Bersuche, fie baraus zu vertreiben, schei= terten; ba verzweifelten bie Genuefer; ber Doge und alle gu fehr Compromittirten floben nach Difa, die Stadt ergab fich auf Gnade. Um 29ften April bielt Louis mit gezücktem Des gen feinen Ginzug in die Stadt. Die Behorben ber Stadt und Weiber und Kinder, Die Dlaweige trugen, marfen fich ihm vor den Thoren ju Fugen. Eros ber Gnade, die er im Gangen zusagte, ließ er Blutgerufte aufbauen und verurtheilte viele Einzelne zum Tobe. Auf dem Wege von Pisa nach Rom ward auch ber flüchtige Doge ben Frangofen verrathen und bann in Genua hingerichtet 1); Die übrigen perfonlich verschont bleibenden Genueser mufften 200,000 Gulden Brandschabungs= gelber gablen; ein Fort ward bei ber Lanterna angelegt, und ber frühere Vertrag ber Stadt mit bem Konige öffentlich perbrannt. Die Stadtverfaffung, welche Genua wieder que gestanden erhielt, mar nun Gnadengeschenk bes Konigs, und gang naturlich bekam jest ber Abel wieder die Balfte ber Um= ter 2). Hierauf entließ Louis fein Beer und ging um die Mitte Mais nach Mailand, wo er die Ruckreise Ferdinands bes Ratholischen, ben er nachber in Savona sprach, abmartete.

Ferdinand hatte inzwischen seiner Unterthanen Anhanglichkeit nicht zu gewinnen vermocht. Er gab den angiovinischen Baronen, denen er ihre Besihungen versprochen, diese nur theilweise zurück, musste sie zu diesem Ende den dermaligen Besihern abkausen, denen er nur zum Theil das Kausgeld
zahlte, und brachte so den Adel gegen sich auf, während das
Volk unter den unerschwinglichsten Auslagen seufzte. Über die
Belehnung und den Lehnzins waren auch mit Julius II. hinsichtlich des Königreiches Neapel Differenzen entstanden, und
ohne irgend einen Theil der höchst schwierigen Verhältnisse erledigt zu haben, verließ Ferdinand Neapel wieder am 4ten Ju1507 nius 1507. Um 28sten Junius kam er nach Savona, wo er
vier Tage mit dem Könige von Frankreich zubrachte, besonders
in Beziehung auf Pisa und Venedig mit demselben Pläne

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 705.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 375.

besprach und bann nach seinen pyrenaischen Reichen gurud= fehrte 1).

Und gegen Louis XII. hatte Julius wohl Urfache zu gur= nen, da Unnibale be' Bentivogli im Mailandischen Truppen geworben und einen Berfuch ber Ruckfehr nach Bologna ge= macht hatte. Julius verlangte die Auslieserung der Benti-voglis, oder ihre Bertreibung wenigstens, mit allem Fug und suchte, als diese verweigert wurde, Maximilians Eifersucht gegen Louis rege zu machen. Maximilian traf auch wirklich alle Unftalten zu einem Buge nach Rom, um endlich bie Rai= ferfrone zu erlangen, und zugleich zu einem Buge gegen Mai= land, beffen Vergebung an Frankreich er als annullirt betrachtete, seit Louis die Bedingungen, die er dem Vertrage zusfolge zu erfüllen hatte, auch nicht erfüllt. Überall aber, besonders bei den Reichsständen, wurde er durch französische Maenten gehindert, und die Musfuhrung ber beabsichtigten Unstalten unterlag taufend Sinderungen. Seiner gewohnlichen Sucht, Mles heimlich zu halten und nur allein auszuführen, aufolge versplitterte Maximilian auch noch seine Krafte, um feine mahren Absichten zu maffiren.

Um meiften kam es bei bem Gelingen von Maximilians Planen auf bas Berhalten ber Benetianer und ber Schweizer an. Bei biefen hatte Maximilian eine bedeutende Partei für fich; Benedig fuchte er zu gewinnen durch Eroffnung der frangofifchen Abfichten auf die Staaten der Republik auf dem italienischen Festland. Louis aber bot den Benetianern, falls fie nur Maximilian ben Durchzug abschnitten, ewige Garantie ihrer Staaten auf bem Festlande an, und nach langen Übers legungen entschlossen sich die Benetianer für Frankreich und zeigten Maximilian an, ihren Vertragen mit Konig Louis qu= folge konnten sie ihm ben Durchzug durch ihre Staaten mit einem Heere nicht gestatten; auch mussten sie, falls der romische König das Mailandische von einer anderen Seite her ans griffe, ben Frangofen vertragsmäßige Sulfe gegen ihn leiften. Wolle Maximilian aber ohne Beergefolge nach Rom gieben,

<sup>1)</sup> Guicciardini (l. c. p. 275. 276.) giebt nur brei Tage an als Beit bes Congreffes ber Ronige.

um bie goldne Krone zu erwerben, fo stehe seiner Durchreise burch ihr Gebiet Nichts im Bege 1).

Da nun Maximitian überdies das ihm von dein Neiche bewilligte Geld zum großen Theil schon ausgegeben hatte und für die Werbungen der Schweizer vorzüglich auf italienische Gelder rechnete, aber die italienischen Staaten durch übertriebene Foderungen schreckte, von denen er Nichts nachgeben wollte, ging für ihn alle Möglichkeit des Sieges verloren. Louis erhielt von Ferdinand spanische Soldner, unterstützte die in den Niederlanden Widerstrebenden, nahm den Borromei, denen er nicht traute, im Mailandischen das Schloß von Arona, sandte Gian Jacopo de' Triulzi mit 400 Gleven und 4000 M. zu Fuß zu den Venetianern und verstärkte seine Heeresmacht im Herzogthum Mailand. Die Venetianer nahmen den Grafen Pitigliano mit 400 Gensb'armes in Sold und stellten ihn in den Etschpässen auf; den Bartolommeo mit 800 für das Friaul.

fino, suchten sich mit 1000 beutschen Landsknechten burch die

venetianische Lombardei und bas Parmigianische nach Genua burchzuschlagen, wurden aber im Parmigianischen von den Franzosen zurückgewiesen und zogen wieder durch bas Gebiet ber Benetianer, bie ihnen ben Ruckzug zugestanden 2). Undere genuesische Aluchtlinge sammelten sich in Bologna, bas Julius. 1508 feit Giovanni be' Bentivogli im Februar 1508 zu Mailand verstorben mar, als weniger gefährdet betrachten konnte: benn obzwar Giovannis Gohne, Unnibale und hermes, mit Bulfe ber Pepoli noch einen Versuch auf Bologna machten, trat boch das Bolk so entschieden für die romische Kirchenherrschaft auf, daß nicht nur diese Unternehmung scheiterte, sondern auch für die Bukunft die Aussicht auf das Gelingen einer abnlichen verschwand, zumal ba Louis, um ben Pauft nicht auf bas aufferste zu reigen, nun die Bentivoglis aus bem Mailandi= fchen wegwies und Chaumont Befehl gab, die Rirche bei bem Befit Bolognas gegen Jedermann zu schüten 3). Dies Verfahren gewann auch Julius wieder für Frankreich.

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 274. Guicciardini l. c. p. 297.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 302.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 393.

Maximitian war inzwischen im Januar nach Tribent gekommen. Feierlich kündigte er hier am 5ten Februar seinen Römerzug an, indem er sich den Titel eines erwählten römis schen Kaisers beilegte, und brach in der solgenden Nacht mit 1500 Pferden und 4000 Mann zu Fuß auf; der Markgraf von Brandenburg sührte andere 500 zu Roß und 2000 zu Fuß. Der Letztere wendete bei Roveredo, das er nicht zu nehmen vermochte, der Erstere in der Landschaft der Sette Communi, die er verwüsten ließ, um. Das deutsche Heer kam so vlöstlich wieder nach Bosen.

Auf einer anderen Seite waren 400 Österreicher zu Roß und 5000 zu Fuß unter Herzog Erich von Braunschweig-Rastenberg im Friaul eingefallen und belagerten einige Besten in der Landschaft von Cadore 1). Zu diesen stieß nun Maximilian mit seinen 6000 Mann zu Fuß, verwüstete einen Theil des venetianischen Gebietes und zog sich dann gegen Ende Februars plöglich wieder nach Innspruck zurück, weil er kein Geld mehr hatte. Die Nachricht von französischen Umtrieden in der Schweiz, welche besonderen Fortgang hatten, seit man sah, daß Maximitian seine Angelegenheiten aus Geldmangel nicht in ähnlicher Weise betreiben konnte 2), brachten nun vollends Maximitian zu dem Entschluß, nach Ulm zu gehen, um den schwäbischen Bund zum Kampf gegen die Schweiz zu vermögen. Während seiner Abwesenheit war ein deutsches Heer abermals in die Landschaft von Cadore eingedrungen und wurde hier von Bartolommeo d'Alviano durch die Besetzung

<sup>1)</sup> Merkwürbig war bamals die Verfassung der Landschaft von Cabore, und blieb wohl ähnlich auch in spåteren Zeiten. Sie erinnerte, wie so viel alterthümlich Eigenthümliches, was sich in niederen Kreisen unter marcheschischer Herrschaft erhielt, noch an die ältesten Zeiten der Einführung germanischen Wesens in Italien. Das Thal von Cadore war nämlich in zehn sogenannte Centen oder Centenarsprengel getheilt, und jede Cent hatte einen Hauptmann und stellte 200 Mann. Die Hauptleute wählten sich einen Feldhauptmann, sowie die Landschaft gestährdet wurde, und dieser Feldhauptmann mit dem venetianischen Landeshauptmann (welcher sonst den Grafentitel führte) sorgte für das ganze Thal. S. Note zu Guicciardini l. c. p. 306.

<sup>2)</sup> über bas Berhalten ber Frangofen zu biefer Zeit in ber Schweis vergl. Ranke S. 297. 298.

Beo Befdichte Staliens V.

bes Spalto bi Mesorina eingeschlossen. Die Deutschen suchten in gedrängten Hausen, Weiber und Bagage in der Mitte, sich durchzuschlagen, aber über 1000 von ihnen sielen und die andern mussten sich ergeben 1). Hierauf brach Bartolommeo in das Österreichische ein, nahm Portenau, Gorg, Triest und Viume 2).

Unterdeß machten bie Deutschen einen neuen Bersuch in ben Gegenden bes Gardafees, ba aber ben Graubundtnern in ihrem Beere ber Gold schlecht gezahlt mard und biefe nach Saufe zogen, mufften fie fich nach Erlangung einiger Bortheile guruckziehen. Maximilian schien alle versonliche Theilnahme aufgeben zu wollen, und bas fo pomphaft angekundigte Werk ber Raiferfronung lofte fich in ein Nichts auf. Er suchte einen Baffenstillstand von brei Monaten von den Benetia= nern, die ihn verweigerten, weil Maximilian Frankreich nicht einschliessen wollte, und Maximilian war fo mittellos, bag er gulett fogar auf brei Sahre einen Baffenftillftand in Bezie= bung auf gang Stalien schliessen wollte, ben nun aber Louis XII. verweigerte, wenn nicht auch seine Freunde in den Niederlan= ben eingeschlossen waren. Benedig nahm zulett auf diese Bei= gerung feine Rucksicht und schloß fur sich mit Maximilian ab am 20sten Upril 3). Der Baffenstillstand ward bekannt gemacht am 7ten Junius, schloß gang Italien ein und ließ Gebem die wahrend bes Rrieges gemachten Eroberungen mit bem Rechte, Befestigungen überall nach Belieben auf eignem Grund und Boden anlegen zu durfen.

Louis sowohl als Maximilian waren durch den Ausgang des Krieges hochst erbittert auf Benedig, ungeachtet jener sich im Grunde gar nicht beklagen durfte. Schon das Jahr zuvor bei dem Zusammentressen mit Ferdinand hatte er das Project der Eroberung und Theilung des venetianischen Gebiets in Italien betrieben, und die Treue der Venetianer hatte ihn nicht abwendig zu machen vermocht. Ehe wir jedoch zu der Darftellung der Weiterwirkung feindseliger Absichten gegen Venedig

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 309.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 288 sqq. und Guicciardini.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 315.

übergeben, ift noch bas endliche Schickfal Pifas in Betrach: tung zu ziehen.

Die Pifaner waren wahrend ber Emporung Genuas gegen Frankreich von ben Genuefern nachbrucklich unterftugt worben; bies horte feit bem Ginzuge Louis's in Genua auf, und auch Siena und Lucca halfen nur noch wenig und verftohlen. Die Klorentiner, fich felbst überlaffen, murben jest Difa bald jum Gehorfam gurudgeführt haben, allein Ferdinand und Louis verständigten sich bei ihrer Conferenz über die pifanische Un= gelegenheit und jener erklarte, Difa ftebe unter feiner Protection, und er werbe feine Sand von der Stadt nur abgie= ben, wenn man ihm und Louis eine anfehnliche Summe qua fichere. Jeder ber beiben Konige verlangte 50,000 Ducaten. mogegen fie versprachen, beiderfeits Befatung nach Difa gu fenden und durch diese ben Florentinern nach acht Monaten Die Stadt ausliefern zu laffen. Die Florentiner nahmen zwar bies Urrangement nicht an, begannen aber auch ihre Bermus ftungszuge nicht wieder. Erft als beibe Ronige Stalien verlaffen hatten, unternahmen die Florentiner von neuem Reindfeligkeiten 1), gegen Difa.

Mun hatte aber Florenz, wahrend Maximilian feinen Romerzug vorbereitete, mit ihm unterhandelt wegen einer Beisteuer, und Louis, ber biefen Bug vorzüglich als gegen sich gerichtet anfah, beklagte fich, daß die Florentiner feinem Feinbe batten Beiftand leiften wollen und bag fie burch bie erneuten Ungriffe auf Pifa ben Buftand von gang Stalien gefahrbet bat= ten. Er that bies aber, als die Difaner, fast gang ermudet und entfraftet, nur noch fehr geringen Widerstand entgegen= feten konnten. Die Republik erwiederte auf bas frangofische Unbringen, in bem Bundniß zwischen Frankreich und Floreng feien Die Berhaltniffe jum romischen Reiche ausdrucklich vorbehalten worden. Der Ungriff auf Pifa fei ohne fchweres Geschut nur gu Bermuftung bes Gebiets unternommen gemefen und fru-

beren Bertragen mit Frankreich nicht entgegen.

<sup>1)</sup> Die Milig, bie man nun vorzüglich anwendete, war nach Machiavellis Rath gebilbet. Behntausend Landleute bes florentinischen Gebiets, weiß uniformirt, nach Urt ber beutschen Langenechte bewaffnet und geubt. Sismondi p. 403. 404.

Auf das erste Andringen des Königes aber folgte bald ein zweites: Frankreich wolle Pisa gegen eine bestimmte Summe den Florentinern überlassen. Aber Ferdinand wollte auch gewinnen und ermahnte die Pisaner sich zu vertheidigen, während derselbe Gesandte von ihm, als er nach Florenz kam, in Verein mit dem französischen über die Summe unterhandelte, sur welche man Pisa den Florentinern überlassen wolle. Das Ende der Unterhandlungen sand zuletzt sogar ausser Italien, in Paris, statt.

Während dieser Unterhandlungen nahmen die Florentiner einen ligurischen Seeräuber, Bardella von Porto Benere, am 25sten August 1508 mit drei Fahrzeugen in Sold, welcher den Arno sperrte, und Pisa gerieth in die äusserste Noth; um nun dadurch nicht um die zu hossenden florentinischen Gelber zu kommen, sandte Louis den Gian Jacopo de' Triulzi nach Pisa mit 300 Gleven und brach dadurch seinen früheren Bertrag mit Florenz. Ausserdem rief ein Besehl der genuesischen Signorie den Bardella aus florentinischem Dienst ab. Nun boten die Florentiner 100,000 Ducaten beiden Königen; der von Frankreich aber wollte jeht so viel für sich allein, und die Florentiner mussten sich durch einen geheimen Bertrag anheischig machen, ausser den 50,000 öffentlich wie an Ferdinand so an Louis zu zahlenden Ducaten, dem Lehteren noch 50,000 insaebeim zahlen zu wollen 1); dies geschah im März 1509.

Nun liessen Franzosen und Spanier den Florentinern freie Hand gegen Pisa; Bardella trat wieder in florentinischen Sold; die Luccheser hatten immer noch die Pisaner unterstützt. Um auch dies für die Zukunft aushören zu machen, war ein florentinischer Heerhause verwüstend in das Lucchesische eingesallen, und Lucca hatte bereits am 11ten Januar durch einen Frieden mit Florenz Pisa seinem Schicksale überlassen und den Pisanern die Zusuhr aus dem Lucchesischen abgeschnitten. Alle Zusuhr von der Seeseite hörte aus. Das Bolk, besonders das seit längerer Zeit in die Stadt geflüchtete Landvolk, kam vor

<sup>1)</sup> überdies mussten auch ben Ministern ber beiben Konige 25,000 Ducaten gezahlt werden von ben Florentinern. Guicciardini vol. IV. p. 18.

Sunger um, und ber eblere Theil ber Bevolferung wenbete fich endlich in der Noth an Jacopo d'Appiano von Piombino wegen Bermittelung eines Friedens; die Unterhandlungen jedoch, welche in Viombino mit den Klorentinern eröffnet murden, ger= schlugen fich. Uber die Roth in Pifa ward taglich großer und am 20ften Mai erhielt Tarlatino, ber pifanische Feldhaupt= mann, freies Geleit in bas florentinische Lager fur pisanische Unterhandler. Nach 15 Tagen waren biefe mit ben florenti= nischen Commiffaren über eine Capitulation 1) einig, welche am 4ten Junius in Floreng, am 7ten in Difa ratificirt wurbe. und am Sten Junius jog bas florentinische Beer in bie be= siegte Stadt ein 2). Die bemittelteren Familien und die burch auswartige Berbindungen in ben Stand gefett maren anderwarts anftandig ju leben, verlieffen alle die Stadt; viele wendeten fich nach Palermo, andere nach Lucca, auch nach Sarbinien gogen manche, und von ben freitbaren Mannern traten viele in frangofischen Seerdienst, um nur ben Klorenti= nern auszuweichen.

In ben Waffenstillstand mit Venedig war, um auf die Verhaltnisse dieser Republik zurückzukommen, nur Stalien einzgeschlossen; in den Niederlanden waren die französischen Inzteressen zu Gunsten des Herzogs von Geldern noch Maximizlian entgegen, und um auch hier eine Ausgleichung herbeizussühren, begannen zwischen Maximilians Tochter Margaretha (Wittwe des Herzogs von Savonen) und dem Cardinal von Amboise Unterhandlungen, die nicht bloß Louis und Maximizlian versöhnten, sondern auch gegen Venedig in einen Bund

<sup>1)</sup> Die Capitulation war sehr billig: die Pisaner erhielten volle Umnestie, erhielten alle ihre inzwischen von Florentinern in Besig genommenen Grundstücke und, wo diese hatten gebaut werden können, sogar den Pacht des legten Jahres zurück. Die Rechte der Stadt Pisa und ihre Behörden, wie dieselben vor dem Absall gewesen waren, wurden bestätigt; alle Handelsfreiheiten wurden wieder zugestanden u. s. w. Sismondi p. 415.

<sup>2)</sup> Machiavelli decennale II:

 <sup>,</sup>E benche fusse ostinata inimica,
 Par da necessità costretta e vinta
 Tornò piangendo alla catena antica."

zusammenführten. Um 10ten December 1508 wurden von ben beiben Unterhandlern zwei Verträge geschlossen 1), beren einer sich auf die niederländischen Angelegenheiten bezog und König Louis eine neue Belehnung mit Mailand zusagte, der andere aber die Verbindung beider Könige näher bestimmte. Diese Verbindung sollte gerichtet sein gegen die Türken und zusgleich gegen Venedig, welches das heitige römische Neich und das Haus Österreich, sowie die Herzoge von Mailand, die Könige von Neapel und andere Fürsten beeinträchtigt und gesschädigt, tyrannischer Weise deren Güter an sich gerissen, ihre Städte und Schlösser erobert und zum Unheil Aller gewirkt habe.

Die Berbundeten machten fich anheischig die Republik zu zwingen: Ravenna, Cervia, Faenza, Rimini, Imola und Cefena ber Kirche 2); Padua, Vicenza und Verona bem Reiche; Roveredo. Treviso und das Frigul dem Sause Ofterreich; Brefcia, Bergamo, Crema, Cremona, die Ghiaradadda und alle ehemalige Dependentien von Mailand bem Konig Louis als Bergog von Mailand; Trani, Brindifi, Dtranto, Gallis poli, Mola und Pulianano bem Konige von Reapel; bem Konige von Ungarn endlich, falls er in die Berbindung eintreten wolle, alle ebemals ungarische Stadte Dalmatiens und Glavoniens zurudzugeben; bem Bergoge von Savoven Enpern, ben Saufern von Efte und Bongaga alle ihnen entrif= fene Besitzungen zuruck zu erftatten. Sogar folche Machte bie keine unmittelbaren Foderungen an Benedig hatten, follten ber Berbindung beitreten burfen und bedacht werben, falls fie ihren Beitritt innerhalb breier Monate erklarten.

Der König von Frankreich sollte selbst ein Seer gegen Benedig suhren und die Grenzen der Republik den Isten Upril angreisen; der Papst solle zu derselben Zeit den Bann gegen Benedig schleudern und Maximilians Hulfe als des Bogtes der romischen Kirche in Unspruch nehmen, sodaß dadurch Maximilian seiner gegen die Republik eingegangenen Berbind-

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 6.

<sup>2)</sup> So wurde bestimmt, ungeachtet Imola und Cesena langst wieder in bes Papstes Gewalt waren. Sismondi p. 432.

tichkeiten ledig wurde und innerhalb 40 Tagen nach dem ersten Angriff der Franzosen ebenfalls die Feindseligkeiten beginnen konnte. Zugleich sollten dann alle anderen von Benedig früher beeinträchtigten Fürsten zugreisen und das Ihrige wiesder erobern.

Alles ward geheim gehalten; ber erfte Bertrag allein ward bekannt und Konig Louis versicherte sogar die Benetianer, zu ihrem Nachtheile sei Nichts in Cambran beschlossen worden. Die Ratification burch Ferdinand ben Ratholischen und burch ben Papft ') erfolgte von Ersterem rafch, von Letterem wenn auch nach manchem Bebenken. Es konnte namlich Julius bie Urt, wie die Frangosen sich in den genuesischen Ungelegenheis ten benommen hatten, nicht verschmerzen; er wendete sich an ienen Epiroten Conftantin, ben Dheim bes Markgrafen Gug= lielmo von Montferrat, welcher fruber langere Beit die vormunbschaftliche Regierung in Montferrat geführt und sie nun burch den jungen Markgrafen Guglielmo, ber ihn mit Sulfe bes frangofischen Sofes vertrieb, verloren hatte 2). Conftan= tins Frangosenhaß mar bekannt. Im Auftrage bes Papftes. welcher die Barbaren in Stalien boch mehr fürchtete, als er Benedig haffte, bot Conftantin bem Gefandten ber Republik. gegen Berausgabe Faenzas und niminis an die Kirche, Storung des ganzen Bundniffes gegen sie, von welchem er fie zu= gleich benachrichtigte 3); aber ber Rath ber gehn Staatsingui= fitoren wollte zuerst fein Seil felbst mit Maximilian versuchen, und einen fpateren Borfchlag, welchen Julius bem venetiani= schen Botschafter Giorgio Pisani machte, theilte Dieser ber Signorie von Benedig gar nicht mit 4). Abtretungen an einen

<sup>1)</sup> Der von neuem gegen Venedig gereizt worden war, weil die Republik die Bentivoglis auf ihrem Territorio leben ließ und des Papftes. Reffen nicht zu dem Bisthume von Vicenza lassen wollte. Sismondi p. 434. 435.

<sup>2)</sup> Guglielmo heirathete auch im August 1508 eine französische Prinszessin, Annen, die Tochter Renes, des Herzogs von Atençon. Sismondi vol. XIV. p. 123.

<sup>3)</sup> Bembi hist. p. 298.

<sup>4)</sup> Bembi hist. p. 300.

so schwachen Feind wie Julius zu sein schien, waren überdies ben Benetianern ein zu unvortheilhafter Kauf, und so zwanz gen sie am Ende durch ihr Benehmen selbst ben Papst zur Ratisication bes Bundnisses.

Louis XII. ließ inzwischen schon eifrig rusten und als Borwand der zu beginnenden Feindseligkeiten brauchte er die Befestigung der Abtei von Carreto im Cremaschischen, welche die Benetianer einem Bertrage zuwider unternommen hatten, der 1454 zwischen Francesco Sforza und der Republik abges scholissen worden war. Am Ende des Monats Januar 1509 rief Louis seinen Botschafter aus Benedig ab und entließ den venetianischen, während Ferdinand der Katholische noch vorgab, nur hinsichtlich der Türken sei er der Liga von Cambray beigetreten; er werde der Republik überall behülslich sein 1). Erst nachdem an der Adda schon die Feindseligkeiten begonnen hatten, kündigte ein französischer Wassenherold dem Dogen Leonardo Loredano den Krieg an.

Ein Unglück nach dem andern traf nun aber Benedig. Das Pulvermagazin bei dem Arsenal in Benedig ward entzündet und verursachte entsetzlichen Schaden; die Befestigungen der Cittadelle von Brescia wurden zum Theil durch einen Blitzstrahl beschädigt; ein Fahrzeug mit 10,000 Ducaten, das sur die Besatzung von Ravenna bestimmt war, ging in den Welzlen unter; das Archiv der Republik verbrannte, und eine aberzsläubische Furcht bemächtigte sich des Volkes von Venedig<sup>2</sup>).

Die Signorie von Venedig nahm zwei Orsinen (Giulio und Renzo) und einen Savellen (Troilo) mit 500 Gensd'arsmes und 3000 Mann zu Fuß in Sold und zahlte ihnen 15,000 Ducaten, aber der Papst untersagte diesen Condottieren unter Androhung des Kirchenbannes und der weltlichen Strasen für Empörung, den Venetianern die bedungenen Truppen zuzusühren oder ihnen das Geld zurückzuzahlen. Densnoch brachte die Republik am Oglio 2100 Gleven zusammen, eine für die damalige Zeit bedeutende Macht; dazu 1500 itas

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 302.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XIII. p. 441. Lebret Geschichte von Italien, B. VII. S. 329. 830. Guicciardini l. c. p. 21.

lienische und 1800 griechische leichte Neiter, 18,000 Mann zu Fuß angewordene Leute und 12,000 Milizen. An der Spiße dieses Heeres stand als Feldhauptmann der Graf von Pitigsliano, Niccold degli Orsini, und neben ihm als Governatore Bartolommeo d'Alviano. Als venetianische Proveditoren waren Giorgio Cornaro und Andrea Gritti im Hauptquartier zu Pontevico.

Bartolommeo, welcher darauf baute, daß man überall im Mailandischen der Franzosen überdrüssig sei, verlangte, man sollte gegen sie angriffsweise zu Werke gehen; dagegen wollte der Graf von Pitigliano den Krieg vollkommen regelrecht mit umständlicher italienischer Condottierentaktik sühren und ging davon aus, daß der Franzosen kühne Tapserkeit bald ermüde, daß man sie durch Vertheidigung der sesten Puncte am besten moralisch ausreide. Er schlug also vor, ihnen sogar die Ghiaradadda preiszugeben und das Heer in einem verschanzten Lager bei Orci zu halten. Die Signorie verwarf beide Unsichten, verlangte, die Feldherren sollten die Ghiaradadda vertheidigen, aber ohne Noth die Grenze nicht überschreiten 1).

Die Franzosen dagegen suchten schnell zum Ziele zu kommen; am 15ten April ging Chaumont bei Cassano über die Abda mit 3000 Reitern, 6000 Mann zu Fuß und einiger Artillerie, in der Richtung von Treviglio, wo der venetianische Ansührer der Stradioten, Giustinian Morosini, stand mit den vitelleschischen Cavallerieen und romagnuolischen Fußvölkern. Bald nach dem ersten Angriss bemächtigte sich der Einwohner des Ortes panisches Schrecken, die Ansührer der venetianischen Truppen wurden rathlos. Sie mit etwa 100 leichten Reitern und 1000 Mann zu Fuß sielen dem Feind in die Hände; 200 Stradioten slohen. Auch auf andern Puncten hatten die Franzosen angegriffen, benusten aber ihre Ersolge nicht, da sie erst die Ankunst des Königes abwarten wollten.

Sobald Julius den Beginn der Feindseligkeiten ersuhr, schleuderte er am 27sten April gegen die Republik Venedig, ihre Behörden und Bürger den Bannstrahl, indem er ihr noch 24 Tage als Frist zugestand, ob sie etwa das der Kirche Ent-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 24.

rissene und alle zeither baraus gewonnene Einkunfte ihr wiedererstatten wollte. Nach dieser Frist solle Benedig und sein ganzes Gebiet und jeder Ort, der einem Venetianer Zuflucht gewähre, unter dem Interdict und alle Benetianer für Feinde des christlichen Namens zu achten sein, Jedem preisgegeben und zur Sclaverei verdammt.

Nach dem Angriffe auf Treviglio zog das venetianische Hauptquartier von Pontevico nach Fontanella, sechs Miglien von Lodi 1). Da die Unsührer hörten, daß Chaumont inzwischen nach Mailand zurückgegangen sei, beschlossen sie, ohngeachtet Bartolommeos Widerspruch, Treviglio wieder zu nehmen, wo 50 Gleven und 1000 Mann zu Fuß geblieben warren unter Imbault und Fontrailles. Man zwang den Ortbald zur Ergebung; die Officiere wurden gesangen, die Gemeinen erhielten freien Abzug ohne Wassen, und die Ortschaft ward von den Venetianern geplündert und verwüstet. Dies geschab am Sten Mai.

Un bemselben Tage erschien der König von Frankreich selbst an der Abda, und die Benetianer waren so mit Trewiglio beschäftigt, daß sie ihn mit der Armee ohne Widerstand über den Fluß liessen 2). Ohngeachtet Bartolommeo von dem übergang der Franzosen Nichts wusste, kannte er doch die Möglichkeit und steckte, um seine Leute von Treviglio sühren zu können, den Ort in Brand, kam aber zu spät und musste sich vor den vordringenden Franzosen in das Lager bei Treviglio zurückziehen. Einen Tag lagerten die Heere einander gegenüber, dann nahm Louis Rivolta 3), blied hier einen Tag, brannte den Ort nieder und zog dann weiter auf Pandino und Vaila; auf diesem Wege begegnete er aber am 14ten Mai der venetianischen Nachhut unter Bartolommeo. Die Vorhut der Franzosen (500 Gleven und schweizerische Fußvölker) führte Charles d'Amboise; Bartolommeo hatte 800 Gensd'armes

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 29.

<sup>2)</sup> Der Triulzo sagte zum König, als dieser ohne Schwerdtstreich über die Abda zog: "Oggi, o Re Cristianissimo, abbiamo guadagnato la vittoria." Guicciardini l. c. p. 30.

<sup>3)</sup> Ferronus fol. 86.

und die auserlefensten italienischen Truppen ju Bug. Go begann ber Kampf mit ziemlich gleichen Kraften, aber mabrend fich bas Hauptcorps ber Benetianer immer weiter von ber Nachhut entfernte, ruckten im Gegentheil mehr und mehr Frangofen nach, und nach einem hartnadigen Gefecht, in welchem fich die Staliener mit der großten Capferkeit schlugen, ward Bartolommeo geschlagen, verwundet und gefangen. 3mangia Stud grobes Geschut wurden bie Beute ber Frangofen 1). Schon am folgenden Tage erfchienen fie vor Caravaggio, bas feine Thore offnete; am 16ten ergab fich auch die Cittabelle; am 17ten fandte Bergamo bem Ronig Die Schluffel ber Stadt, die Cittadelle hielt fich nur wenige Tage gegen die neue franabsische Besatung. Da sich die Benetianer in der Richtung von Brescia gurudzogen, folgten ihnen die Frangosen auch in berfelben; aber bie Ghibellinen, an ihrer Spige ber Graf Giovan Francesco da Gambara, schlossen ben Benetianern bie Thore, fobald bie Nachricht ber Niederlage von Baila ju ihnen gelangt mar, und am 24ften zogen bie Frangofen ohne Schwerdt= ftreich ein. Der Graf von Pitigliano führte Die Refte feines Beeres nach Deschiera.

Diese Unglücksfälle, welche Schlag auf Schlag Benedig trasen, raubten dem Senat wie dem Volke alle moralische Kraft und Haltung. Man hatte durch patriotische Darbringungen, durch Anleihen, durch bedeutende Gehaltsabzüge in Benedig vor dem Kriege einen ansehnlichen Schaß zusammengebracht; unter den großen Zurüstungen, durch das Unglück der Urmee war er schon ganz verschwunden; auch an Geld sehlte es, und man hatte dessen allernöthigsten bedurft, da man auch eine Flotte rüsten und nun für allen Fall Venedig auf längere Zeit mit Getreide versehen musste.

Nach Brescias Ergebung war auch Crema, besonders durch die Umtriebe des dortigen Ghibellinenchefs, Soncino Benzoni, den Franzosen zugefallen. Cremona und die Veste von Pizzighetone hatten capitulirt; nur die Cittadelle von Cremona hielt sich noch, weil die darin eingeschlossenen venetianischen Nobili wussten, daß König Louis, wenn sie ihm in die Hände

<sup>1)</sup> Sismondi p. 453.

fielen, sie gleich ben anbern von den Franzosen gefangenen Mobili durch unerhört große Lösegelder zu ruiniren suchen wurde. Nach diesen Berlusten ließ der Graf von Pitigliano nur eine Besahung in Peschiera und zog sich auf Berona zurück, wo er sein Heer wieder sammeln und zu weiterem Widerstande rüsten wollte 1), aber auch hier nicht in die Stadt aufgenommen wurde. Peschiera aber wurde genommen, und Louis war nun seinerseits im Besitz aller ihm in Cambray zugesprochenen Territorien. Die Cittadelle von Cremona hielt sich nur noch kurze Zeit.

Sobald die übrigen Berbundeten ben Fortgang ber franzofischen Unternehmungen saben, griffen auch sie mit großer Ungelegentlichkeit zu. Julius hatte als Feldhauptmann aufgeftellt den Francesco Maria della Rovere, ber im Jahre 1508 auch in bem Bergogthume Urbino zur Nachfolge gekommen mar; unter ihm bienten 400 Gensb'armes, 400 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß. Dazu fuchte ber Papft Schweizerfolbner und erhielt nicht lange bernach 3000 Mann. Francesco Maria ließ das Gebiet von Cervia vermuften. ließ Solarolo nehmen und Briffighella in ber Bal bi Lamona angreifen, welches Gianpaolo de' Manfroni vertheidigte, aber fehr bald ver= lor; Brifighella ward gesturmt und alle Ginwohner wurden niedergemetelt. Langer hielt fich Ruffi, bas fich erft ergab, als Giovanni Greco, ber venetignische Unführer ber bier aufgestellten Strabioten, ben Feinden in die Bande fiel 2). Inzwischen hatte man bas unaufgehalten fortschreitende Ungluck ber Benetianer gegen Frankreich gefehn, und Faenza, Rimini, Cervia und Ravenna capitulirten und versprachen Ergebung, falls fie nicht binnen gemiffer Beit entfest murben.

Ausser diesem papstlichen Heere war noch eine andere halbpapstliche Macht unter Alsons von Este, der selbst Mitzglied der Verbindung gegen Venedig auch zum Venner der romischen Kirche ernannt war, thatig. Er hatte den venetianischen Vicedominus, der noch aus früheren Jahrhunderten her in Ferrara gewisse öffentliche Thatigkeiten hatte 3), fortge-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 327.

<sup>3)</sup> S. Abtheil. III. S. 184 u. 190.

schieft '), seinen Gesandten aus Venedig abgerufen und am 19ten Mai in das papstliche Lager vor Navenna 32 Stückschweres Geschüß gesandt. Endlich am 30sten Mai begann er seinerseits den Feldzug, nahm das Polesine di Rovigo wieder ohne Widerstand zu ersahren, sowie Este, Montagnana und Monselice, die in früheren Zeiten seiner Familie unterthan waren. Der Markgraf von Mantua nahm Usola und Lonato 2), welche Orte Mailand seinen Vorsahren entrissen hatte, von welchem sie an Venedig gesommen waren; sur Peschiera ward ihm von Louis Entschädigung zugesagt.

Endlich war nach der Niederlage von Baila auch der spanische Gesandte, der immer noch von Ferdinands Freundschaft gegen die Republik gesprochen, aus Benedig geschieden. Gegen Ende Mais ließ Ferdinand Trani angreisen, die Benetianer aber hatten bis dahin schon den Beschluß gesasst Ferdinand wo möglich von den Verbundeten zu trennen. Sie riefen ihre Besahungen aus den Städten, die sie an der neapolitanischen Kuste besaßen, ab und übergaben diese Ortschaften

den Leuten des Aragoniers.

Von Maximilian felbst geschah noch Nichts; aber wohl von den bem venetianischen Gebiet benachbarten Bafallen Ma=

<sup>1)</sup> Doch hochst vorsichtig, um ber Republik nicht zu nahe zu treten, sagte er zum Vicedominus: "ut discederet —: redire postea posse, cum belli servor et interdicti Juliani acerbitas atque injuria resederit." Bembi hist. p. 329. - Cobald bann aber etwas fpater bie Res publik nothwendig unterliegen zu muffen fchien, entschadigte fich Alfons für seine frühere schwächliche Abhangigkeit durch eben so schwächlichen ilbermuth: "Ateste municipio, a quo antiquitus originem ducebat (namlich Alfons), in suam potestatem redacto, omnibus probris rempublicam afficere est aggressus, ejus insignibus e foro aliisque locis foede abreptis et fundis domibusque Venetorum civium sub hasta positis" (ibid. p. 340.). - Bieber etwas fpater warb er von ben Fransofen beengt und fuchte nun wieder die Benetianer zu gewinnen: "literas a domesticis suis dari ad amicos quos in urbe (Benedig namlich) habebant voluit, quibus literis certiores eos facerent, Alfonsum ducem, quae in Venetos hostiliter egisset, timore Gallorum coactum atque invitum fecisse: animo autem esse in rempublicam uti semper fuerit amico." -

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 43.

rimitians und von durch ihn gegen Venedig gesendeten Fürsten. Christoph be' Frangipani eroberte in Istrien Pisino und Duino. Herzog Erich von Braunschweig eroberte mit 2000 Mann Feltre und Belluno, und Trieste, Fiume und andere Ortschaften der Umgegend pflanzten die ofterreichische Fahne wieder auf 1). Die Grafen von Lodrona und die von Arco nahmen in früherer Zeit mit Benedig streitige Orte am Gardasee, im Etschthale und Anderes; der Bischof von Trident bemächtigte sich der Riva di Trento und Agresto's.

Die venetianische Hauptmacht, burch fortdauernde Desertionen geschwächt, hatte inzwischen die Gegend von Berona verlassen mussen, hatte die Thore aller Städte, denen sie nahte, verschlossen gefunden, und nur ein trauriger völlig demoralisister Rest derselben lagerte bei Mestre. Der Senat bot alle Mittel auf, ein neues Heer zu bilden; er bot dem Prospero della Colonna die Feldhauptmannsstelle und eine jährliche Consotta von 60,000 Ducaten, wenn er der Republik sofort 1200 Reiter zusühren wolle. Aus aufgegebenen Städten gezogene Besahungen, leichte Truppen aus Griechenland und Ilhrien sollten die Anzahl der Streiter ergänzen; aber die Demoralissation der Armee war ein größerer Schaden als ihre Zerstreuung und Berminderung.

Die Signorie von Benedig durfte sich unter diesen Umsständen wenig von den Wassen, Rettung nur von dem Geslingen eines Theiles wenigstens der Unterhandlungen verspreschen, und Alles kam ihr darauf an, Frankreich, mit welcher Macht sie nicht unterhandeln wollte, zu isoliren. Sie gab Ferdinand die Städte an den neapolitanischen Kusten preis. Es kostete, da ihnen als Ercommunicirten alle Wege gesperrt wurden, große Mühe, Botschafter an Maximilians Hof zu sördern; endlich gelang es Antonio Giustiniani doch dahin zu gelangen, und mit dem gebrochensten, demuthigsten Sinne sprach er sur Benedig zu dem Kaiser?); er sagte im Namen der Republik die Übergade aller venetianischen Besitzungen auf Italiens Festland an den Kaiser zu, wenn er sie wolle; aber

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 44.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 45.

Maximilian erklarte, ohne Frankreich nicht unterhandeln zu wollen.

Bu berselben Zeit bot ein venetianischer Gesandter dem Papst die Cittadelle von Navenna und alle Besitzungen der Republik in der Romagna, mit Ausnahme des schweren Gesschützes in den sesten Platzen, gegen Herausgabe aller von der papstlichen Armee gemachten Gesangenen 1), und die venetianischen Cardinale thaten Alles, den Papst zu Aushebung der Ercommunication zu bewegen, da ja die Republik vor Ablauf des gestellten Termins bereits sich gesugt habe; Julius aber erklärte, diese Fügsamkeit sei keinesweges vollständig die welche er gesodert; er hebe die Ercommunication nicht aus.

Allein ohngeachtet dieser Erklarung wurde der Papst taglich besorgter vor dem Umsichgreisen der Franzosen, und als endlich die Republik sich erbot durch eine feierliche Gesandtschaft bei ihm um Gnade bitten zu lassen, sagte er doch den Berbindlichkeiten, die er gegen Louis und Maximilian eingegangen war, zum Tros die Aussehung des Bannes zu<sup>2</sup>).

Während dieser Verhandlungen hatten die Veroneser, nach Peschieras Fall, die Schlüssel ihrer Stadt König Louis übersfandt, der sie aber an Maximilian wies. Mit diesem verabredete er durch den Cardinal von Amboise eine Zusammenkunft am Gardasee, später aber, als die Zusammenkunft statthaben sollte, vereitelte sie Maximilian und ließ durch Mathias Lang, den Bischof von Gurk, Louis bitten, ihn in Cremona zu erwarten; Louis durch dies Benehmen wahrscheinlich beleidigt, in der Meinung, für ihn sei der Krieg, da er seinen Theil erobert, zu Ende, und voll Sehnsucht nach Frankreich, kehrte sosort über Mailand und die Alpen heim.

Maximilian, trot der Unterstützung die ihm die Niederlander gewährt, trot der 150,000 Ducaten Subsidiengelder vom Papst, trot der Hulfsgelder der österreichischen Provinzen und des Reiches, hatte wieder so schlecht Haus gehalten, daß er keine Urmee aufzustellen im Stande gewesen war. Der Cardinal von Umboise sagte ihm bei der Besprechung in Tri-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 333.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 336. 343.

bent noch 500 frangofische Gleven zur Beendigung bes Rrieges zu, und auch dies führte zu Richts; er war nicht einmal geruftet genug, Die venetianischen Stabte bes Reftlandes, Die fich ihm nun ergeben wollten, besetzen zu laffen. Der Bischof von Trident muffte Verona und Vicenza in Besit nehmen. Leonardo Triffino aus Vicenza 1) erschien am 4ten Junius mit einem kleinen beutschen Saufen und einem Berold vor Padua, auch diese Stadt ergab sich. Als Triffino auch vor Treviso ankam, welche Stadt fich Maximilian ebenfalls batte ergeben wollen, machte fein schlecht unterftuttes Auftreten fo üblen Eindruck auf bas Bolk, baß es einem Schuhmacher ge= lang bie Kahne bes beiligen Marcus wieder aufzupflanzen 2), ben Pobel zu enthufiasmiren, sodaß biefer die Ergebung ver= weigerte und die Saufer der bazu geneigten Edelleute plun= berte. Triffino mard gurudgewiesen, von neuem mard aus Meftre eine venetianische Besabung erbeten und die Signorie, erfreut über dies erfte Zeichen treuerer Unhanglichkeit, bewil= ligte der Stadt Freiheit von Abgaben auf 15 Jahre.

So war also in dem Augenblick wo Pisa fiel, auch die alte Nebenbuhlerin Benedig so weit gedemuthigt, daß ihr die tumultuarische That eines trevisanischen Schusters als ein Stern in dunkler Nacht, als ein erstes Zeichen der Rettung

erschien.

## Drittes Capitel.

Geschichte Staliens bis zum Tobe Papst Leos X. am Isten December 1521.

1. Bis zum Tode Julius II. im Februar 1513.

Wenn auch, wie Sismondi gegen die gewöhnliche Unsicht venetianischer Geschichtschreiber richtig bemerkt hat 3), das plot-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 336. "quem Veneti exulem fecerant." -

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 54.

<sup>3)</sup> Sismondi vol. XIV. p. 1-4.

liche Aufgeben ber Besitzungen auf bem italienischen Festlande burch die Republik weniger die Folge staatskluger Berechnung als rathlosen Schreckens und unübersehbarer Berlegenheit war, welche den Einzelnen wie den Staat ergriffen hatten, so konnte boch keine weisere Politik befolgt werden, als die gerade war, zu welcher der Zufall führte: denn wenn auch durch Benedigs Eroberungen das eigenthümliche Staatsleben einer Reihe von Stadten im oberen Stalien, welche der Republik unterthanig wurden, gestort worden war, blieb diesen Ortschaften in der Abhangigkeit von Benedig boch immer zweierlei, mas fie jest, nachdem fie fich großtentheils freier, ungehemmter Bewegung entwöhnt hatten, nachdem sie unfahig geworden waren das Gluck eines unabhängigen öffentlichen Lebens höher zu schäßen als den Segen ruhigen Handels und Wandels bei eigner Municipalversassung und bei der Verbindung mit einem gro-Ben, geachteten, weitherrschenden Staate, - was fie unter die-fen Umftanden verlieren follten, um vielleicht Etwas wieder zu erhalten, wonach nur Einzelne, nirgends bie Maffe bes gemeinen Bolfes ftrebte. Es waren biefe zwei Guter erftens: das Beherricht = und Behandeltwerden in italienischer Sitte; benn wie viel Gehaffiges fich auch in bem Bereich Diefer Sitte bilben konnte, immer boch war es ein bem Staliener berechen= bares, bem Staliener verftanbliches, mogegen bas oft gutmu= thigere Verfahren des Barbaren jenseit der Alpen, in dem da= mit verbundenen Unverstandniß von beiden Seiten tief ver= lette, und italienischer Urbanitat, Geschmeidigkeit und ben Formen schonender Lebensklugheit scheinbar Robbeit, Beuteluft und bestialischen Grimm entgegenstellte. Wie viel unmenschlicher wurde nicht schon ber Rrieg von Deutschen, Schweizern und Frangofen geführt als von Stalienern? Das zweite Gut war die allmalig und feit Sahrhunderten eingelebte Abhangig= feit der Industrie und des Sandels des oftlichen oberitalieni= fchen Festlandes von der großartigeren Thatigkeit Benedigs. Die einft bas große Stromgebiet bes Miffiffippi fich in feinem Berkehr abhängig und bemnach politisch bedingt fühlen wird von Neu= Drleans ober einer anderen Stadt in der Nahe bes Musfluffes bes großen Stromes: fo war damals alles gedeih= liche, behagliche Privatleben in den eben Benedig entriffenen Leo Geschichte Staliens V. 14

Stabten abhängig von Benedig; und in bem Fall diefer Saupt= fadt, die mahrend ihrer Berrschaft recht eigentlich Beit und Gelegenheit gehabt hatte die Burgeln ihres Lebens in die tiefgreifenoften Berhaltniffe ber kleineren Rreife einzuschlagen, mar fur die Kleinburger im gangen venetianischen Gebiet, fur Die Leute benen an freier Theilnahme an Staatsangelegenhei= ten Nichts mehr lag und beren Stand felbst im glucklichsten Kalle kaum eine folche zu hoffen hatte, bas größte Unglud. Bahrend fich ber Stolz ber ebleren Familien burch Ungeftum, Mangel an italienischer Form und Sabsucht von Seiten ber fremden Eroberer gefrankt fuhlte, fab fich ber gemeinere Bur= ger unmittelbar burch die neue Lage ber Dinge in feiner Gub= fistenz bedroht 1), und so unbehaglich sich sonst auch Taufende unter bem Panier bes heiligen Marcus befunden zu haben glaubten, nun fehnte fich Jeber nach ber Ordnung und bem Frieden, die mit diesem Panier ihre Berrichaft verbreitet hat= ten, und fobald fich Benedig nur einigermaßen von feinem Schrecken erholte, fand es überall an feinen alten Unterthanen bereitwillige Belfer.

Das widerstandslose Buruckziehen Benedigs aus Berona und allen öftlicheren Stadten, bas Aufgeben ber Romagna hatte zur Folge, daß alle Drangfale bes Rrieges nur als im Geleite ber eindringenden Feinde ber Republik erschienen; bag alle dadurch entstehende Leidenschaft des Bolkes fich bloß gegen Die Eroberer richtete. Bahrend die verbundenen Fürsten, schon jum Theil Alles mas fie munschten in Sanden habend und in ber Möglichkeit, die Unerkennung biefes Besines auch von der Republik zu erhalten, sich gegen andere Territorien wendeten. wahrend Bajefid fich theilnehmend fur Benedig erklarte, fann ber traumerische Maximilian noch auf Eroberung ber Stadt Benedig, die feine Phantafie unter die vier Sauptmachte ber Liga von Cambray theilte. Statt in Diefer Lage ber Dinge Stalien auch burch Berbeirufung turkischer Sulfe zu verrathen, fuchte die Republik lieber fich felbst zu helfen, wenn auch lang= famer, wenn auch mit weniger wirksamen Mitteln.

Maximilian hielt fich in biefer Zeit in ben Grenzlanden

<sup>1)</sup> Bergl. Rante S. 318.

auf und wechfelte unaufhorlich feine Residenz, um sich bas Unfehn zu geben, als gehe er mit ben unergrundlichften Ent= wurfen schwanger. Triffino aber mit feinen breibundert beut= fchen Langknechten und Brunoro da Serego mit 50 Reitern waren, obgleich von dem paduanischen Udel unterftutt, schon fast preisgegeben in Padua; benn eben bie Interessen, welche bier ben Ubel noch an Maximilian feffelten, machten bas Bolk ben Deutschen feind. Unter biefen Umftanden, ba Louis auf bem Rudwege nach Frankreich fein Beer gum großen Theil entlaffen, Julius sowohl als Ferdinand friedlichem Abkommen nicht ungeneigt mar, glaubte Benedig gegen Maximilian angreifend zu Berke geben zu konnen, und Undrea Gritti benubte bie Grummetarnte, um, mabrent bie beutsche Bache am Thore von Codalunga zu Padua durch eine Menge Beuwagen in ihrer Aussicht beschrankt mar, ihr nahe zu kommen und sich bes Thores zu bemachtigen. Großere Berftarkungen waren in ber Nabe, und fo gelang es am 17ten Julius 1) Padua wie= ber mit 400 Gensb'armes, 2000 leichten Reitern und 3000 Mann ju fuß ju befegen.

Schon am anderen Tage mussten sich die Deutschen in der Cittadelle ergeben; das eindringende Landvolk hatte die Wohnungen vieler Edelleute und das Judenquartier geplunzbert, und noch am Abend des Tages der Besehung von Padua war des Grafen von Pitigliano Heer in die Stadt eingerückt. Vicenza ward nur durch den Epiroten Constantin, der Alles was er von deutschen Truppen zusammenbringen konnte in die Stadt führte, gegen eine Empörung des gemeinen Volkes

gefichert, aber Legnago nahm die Benetianer auf.

Die Besehung Legnagos durch die Truppen der Republik brachte den Bischof von Trident, der mit nur 200 Reitern und 700 Mann zu Fuß in Berona stand, in die angstlichste Lage; er suchte Huste bei dem Markgrasen von Mantua, diesser aber ließ sich in Isola della Scala in der Nacht des 9ten August einschliessen und übersallen und ward selbst der Benetianer Gesangener. In diesem Zeitpuncte endlich kamen Marimilians deutsche Heerhausen an der Grenze des Friaul unter

<sup>1)</sup> über dies Datum f. Roscoe Leon X. vol. II. p. 74.

bem Fürsten Rubolf von Unhalt an. Es waren 10,000 Mann. Zuerst bebrohte Rubolf Monfalcone, nahm dann aber die Beste von Cadore, während die Benetianer Belluno wieder besetzen. Der Herzog von Braunschweig hatte sich nämlich vor Udine mit einer vergeblichen Belagerung ausgehalten und legte sich dann vor Cividale di Friuli, welches aber von Giovan Paolo Gradenigo auf das tapferste vertheidigt wurde; und in ähnzlicher Weise wie der Braunschweiger an der Piave, ließ der Frangipani die schon gemachten Erwerbungen in Istrien verzloren gehen, während er bemüht war neue zu gewinnen: Unzgiolo Trevisani nämlich eroberte Trieste und Fiume wieder, während der Ungar Castelnuovo und Rasprucchio einnahm 1). Der Krieg nahm in diesen Gegenden durchaus den Charakter von Brandschatzungsunternehmungen an und verödete das Land auf schreckliche Weise.

Padua schien nothwendig Sauptpunct des Krieges mer= ben zu muffen: hier war ber Graf von Pitigliano mit feinen Condottieren Bernardino del Montone, Untonio de' Dii da Carpi, Luzio de' Malvezzi, mit bem Proveditore ber Stradio= ten Giovanni Greco; feine Urmee bestand aus 600 Gensb'ar= mes, 1500 italienischen leichten Reitern und 1500 Strabioten. Dazu kamen 12,000 ber besten italienischen Fußvolker unter Dionigi bi Nalbo, Zittolo ba Perugia, Lattanzio ba Ber= gamo, Saccoccio ba Spoleto, und 10,000 flavonische, alba= nesische und griechische Soloner zu Fuß, die fruher auf ben Rlotten der Republik gedient hatten. Artillerie mard in bin= langlichem Mage zu Bertheidigung ber Stadt nach Padua ge= schafft sowie Kriegsbedarf aller Urt, und das Landvolk fluch= tete feine Urnten und Beerden ebenfalls dahin. Reue Befesti= gungswerke erhoben fich auf allen Seiten in breifacher Reibe. unter ihnen wurden Minen angebracht, um fie fofort fprengen zu konnen, wenn fich die Feinde derfelben bemachtigten.

Der Doge Leonardo Loredano wusste sogar die Nobilis von Benedig, die bis dahin nur zur See die Waffen geführt, zu dem Entschluß zu bringen sich dem Landheere anzuschliesen. Seine beiden Sohne, Luigi und Bernardo, nahmen auf

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IV. p. 17. 18. Guicciardini p. 71.

eigne Koften 100 Mann zu Fuß in Dienst und zogen nach Padua, und ihrem Beispiele folgten 174 venetianische Ebel-leute, deren jeder nach seinem Bermögen von bewaffnetem Ge-

folge begleitet war.

Maximilian war inzwischen mit einem Theile feines Beeres an die Brenta gezogen und lagerte brei Miglien von Pabua, um fein grobes Gefchut zu erwarten. Er fuchte einst= weilen fleinere Ortschaften ber Umgegend zu gewinnen und befette Limena. Endlich als die Artillerie angekommen mar, la= gerte er zuerst vor bem Thore Sta. Croce von Padua, bann als er hier feine Leute zu ausgeseht fab, am 15ten September vor dem von Portello, das nach Benedig zu gerichtet war. Die Benetianer hatten alle nur munichenswerthe Beit gehabt, ibre Vorbereitungen zu ber Vertheibigung zu treffen. Marimilian aber hatte unter feinem Befehl: 500 frangofische Gles ven unter la Palice, an welche fich 200 frangofische Gleven freiwillig angeschlossen hatten; 200 papftliche Gleven unter Luigi Dico bella Mirandola, 200 ferrarefische unter bem Carbinal Sippolito von Efte, 200 mantuanische unter bem Cardi= nal Conzaga und 600 italienische Gensb'armes unter verschiedenen Condottieren, welche für kaiferlichen Gold bienten. Bu Buß bienten im beutschen Beere 18,000 beutsche Langfnechte, 6000 spanische Infanteriften, 6000 Mann zusammen= geworbenes Bolk und 2000 Mann zu Fuß vom Berzog von Ferrara. Sundert und feche Stud Belagerungegeschutz hatte Marimilian aus Deutschland kommen laffen; auffer biefen fechs fo große Bombarden, daß fie nicht auf Lafetten gefeht werden fonnten. Gin zweiter Transport groben Geschutes fam aus bem Mailandischen, ein britter von Ferrara; in Allem hatte Maximilian über 200 Stud fchweren Geschutes, und bie Bor= bereitungen zur Belagerung waren fo, wie man fie fruber nie gesehen hatte.

Sobalb Maximilian ben Angriff eröffnete, zeigte er sich überall einsichtig und mit dem unerschrockensten Muthe perfonstich Gefahren trogend. Schon am vierten Tage waren große Brechen in den Mauern und am fünften wollte Maximilian stürmen lassen, aber die Paduaner hatten die Nacht zu Borskehrungen benucht und die Unternehmung musste verschoben

werben. Als ein Sturm einige Tage spåter statt hatte auf die Bastei am Thore von Codalunga, drängten deutsche und spanische Fußvölker um die Wette vor; aber kaum war die Bastei in ihren Händen, als die Minen sprangen und sie die Luft flog. Zittolo von Perugia siel aus der Stadt und warf die Kaiserlichen aus allen von ihnen genommenen Schanzen.

Maximilian ließ nun schon, wie gewöhnlich bald nachdem er Etwas unternommen batte, in feinem Gifer nach; Die Strabioten burchschwarmten rings bas Land, neckten bie feindlichen Truppen und erschwerten ihnen die Bufuhr 1). Nun fam noch bie Beigerung ber frangofischen Ritter bingu neben Leuten und zugleich mit ihnen zu kampfen, die nicht adeliger Gerkunft waren, um Maximilian vollig verdruflich zu machen. Er verließ bas Lager mit bem Befehl an feine Officiere, die Belagerung abzubrechen. Um 3ten October 2) murde bas Ge= fchut von den Batterieen entfernt und das Sauptquartier nach Limena verlegt. Maximilian erklarte Chaumont, wenn ihn der Konig von Frankreich nicht beffer unterftube, vermoge er nicht einmal die schon gemachten Eroberungen zu behaup= ten, erreichte aber mit biefer Erklarung nicht nur bas nicht, was er gehofft hatte, fondern veranlaffte dadurch die Frangofen ihre Truppen gang auf die Grenzen der ihnen felbst ge= gen Benedig zugestandenen Eroberungen gurudzugieben und fogar bas Beronesische zu raumen.

Um dieselbe Zeit wo Maximilian über die Franzosen zu klagen ansing, verbitterte sich auch das Verhältniß zwischen deren König und dem papstlichen Hose durch die Vergebung des Bisthums von Avignon, dei welcher Gelegenheit Louis den Papst gewissermaßen mit Gewalt zum Nachgeben brachte. Noch hatte Julius die Venetianer nicht absolvirt, er wünschte erst ihre Resignation auf die Gerichtsbarkeit ihres Vicedominus in Ferrara und auf die Seeherrschaft im adriatischen Meerbusen; doch näherte er sich den Venetianern wieder auffallend, und beren Heerhausen machten die raschesten Fortschritte. Sowie der Proveditore Andrea Gritti sich den Mauern von Vicenza

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 89.

<sup>2)</sup> über bas Datum f. bie Unmert. b. gu Guicciardini p. 91.

naberte, erhob fich bas Bolf ber Stadt und offnete ihm bie Thore am 16ten November 1). Der Fürst von Unhalt, Marimilians Befehlshaber in Bicenza, und Fracaffa ba G. Ges verino flohen in die Cittadelle, konnten aber auch diese nur wenig Tage halten. Much in Berona war die Gahrung bes Bolkes fo, bag, wenn Gritti fofort in die Rabe gekommen ware, ein Aufstand des Bolkes nicht ausgeblieben fein wurde 2); aber er faumte, und nun erhielt ber Bifchof von Tribent Beit, 300 franzosische Gleven nebst einem Saufen spanischen und deutschen Fugvolkes in die Stadt zu bringen, und als Gritti endlich einen Ungriff auf Berona unternahm, war die Befabung den Burgern schon zu machtig. Ein Theil der venetianischen Urmee eroberte hierauf Baffano, Fettre, Cividale und Castel= nuovo im Frigul; ein anderer Monfelice, Montagnang und das Polesine von Rovigo 3). Ugnolo Trevisani brannte inzwischen Triest nieder und wollte sich eben gegen die Stadte ber anconitanischen Mark wenden, als die Signorie feiner Flotte bie Direction in ben Po gab gegen die ferraresischen Berrichaften. Er verbrannte nun Corbola, führte feine Schiffe bis Lago feuro, auf beiben Ufern bes Fluffes bas Land ver= wuftend. Bei Lago feuro traf er einen Saufen Strabioten, bie nun die Gegend rings um Ferrara vermufteten; aber 21= fons von Ferrara hatte bie Studgiefferei zu einer Bollfom= menheit gebracht und feine Artillerie fo zahlreich und gut bergestellt, daß feine Batterieen balb die Flotte Trevifanis wieber ftromabwarts nach Polifella trieben, wo Trevifani fie burch einige Basteien binlanglich beden zu konnen glaubte. Alfons machte einen Bersuch fie auch hier anzugreifen, scheiterte babei awar anfangs, erhielt aber von Chaumont insofern Sulfe, als biefer burch bie Unkundigung eines Ungriffs auf Vicenza ben Abzug ber zu Unterftugung bes Flottenangriffs abgefandten Truppen ber Benetianer bis auf 400 leichte Reiter und 400 au Rug verantaffte 4), wodurch es dem Cardinal Sippolito

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione a Mantova (opere vol. X.) p. 176.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 31.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 106.

von Este moglich wurde einmal über Nacht eine Ungahl schweres Geschutz gang in die Rabe ber Flotte zu bringen, und am 22ften December ward Trevifani am fruben Morgen von einer fürchterlichen Kanonade begrußt; Truppen, um die Batterieen angreifen zu laffen, hatte er nicht zu feiner Disposition, und so war er erschreckt burch ben Borfall, baß er felbst auf einem fleinen Fahrzeuge floh. Als eine Galeere in Die Luft fprang. zwei andere in den Grund geschoffen wurden, verlor auch fast alle übrige Mannschaft ben Kopf und floh in abnlicher Beife. Kaft 2000 Mann fanden burch bas Geschuts ober in den Bogen ihren Tod; 15 Galeeren, mehrere kleinere Fahrzeuge und 60 Kahnen wurden im Triumph von den Ferraresen nach Lago scuro geführt, und Trevisani entging in Benedig nur badurch ber Tobesstrafe, daß mabrend ber letten Kriegszeiten so viele Nobili ihre Pflicht vergeffen hatten, um fich burch ihre Unzahl gegenseitig schuten zu konnen. Mit einer breifabrigen Ber= bannung kam er bavon 1).

Venedigs Feinde zogen von dieser Niederlage bei Polisfella keinesweges den Vortheil, den sie davon håtten gewinnen konnen. Die Franzosen markteten um ihre weitere Unterstühung mit Maximilian, und sandten Truppen und Geld nach Verona erst als ihnen das Schloß Valeggio am Mincio abgetreten und das Zugeständniß der Besehung der veronesischen Vesten durch ihre Truppen geworden war; aber auch dann unternahmen weder Deutsche noch Franzosen etwas Bedeutenderes gegen Venedig; der Herzog von Ferrara allein war nicht måchs

<sup>1)</sup> Die Stelle bei Bembo ist charakteristisch für die damals in Benedischerrschende Gesinnung: — "condemnare tamen illum primis sententiis non potuerunt, propterea quod ab reliquis civibus, qui eo bello improbe rempublicam gesserant, qui quidem erant plerique, atque ab eorum propinquis et necessariis magnopere laboratum est, ne condemnaretur, veritis, si ille poenas dedisset, ne ad ipsos etiam ejusmodi judicia descenderent; quae sane res bonis omnibus magnam molestiam attulit, quod Angelo absoluto nihil amplius in republica secure, nihil omnino ex dignitate posse agi prope constaret. Postremo vero cum triumvirum actionibus diligentioribus, tum ejusmodi bonorum querelis permota concio, triemnium ab urbe ejusque sinibus esse Angelum exulem jussit." l. c. p. 407.

tig genug seinen Sieg zu verfolgen und war froh, überhaupt in ein Verhältniß des Wassenstillstandes mit Venedig zu kommen, als die Venetianer dem Papst das Versprechen gaben, Nichts weiter gegen Ferrara zu unternehmen und dem Herzog Alsons Comacchio, das sie früher eingenommen und niederzgebrannt hatten, zurückzugeben. Der Graf von Pitigliano, Niccold degli Orsini, der dis an sein Ende venetianischer Feldhauptmann gewesen war, ward im Winter von einem schleizchenden Fieder befallen, ließ sich von Padua nach Lonigo brinzgen und starb hier zu Ende Februars des Jahres 1510 1).

In Beziehung auf den papstlichen Stuhl gaben die Benetianer noch entschiedener nach als hinsichtlich Ferraras: sie
versprachen die geistliche Gerichtsbarkeit in ihren Staaten nicht
weiter zu beschränken, keinen Vicedom mehr in Ferrara zu
halten, allen papstlichen Unterthanen freien Handel und freie
Schiffsahrt auf dem adriatischen Meere zuzugestehen. Um dieselbe Zeit wo sie ihren Feldhauptmann, dessen Zaudern und
unentschiedenes Wesen für sie die größte Calamität zu nennen
war, verloren, erhielten sie von Julius die Absolution am
20sten Februar 2).

Von diesem Augenblick an verfolgte Julius ganz entschieben die Nichtung, der er im Innern schon immer gehuldigt und die er nur, um an Venedig erst Rache nehmen zu konnen, zurückgestellt hatte, die Nichtung nämlich, Italien von den Fremden wieder zu befreien. Maximilian verachtete er nach Verdienst, und sah die Befreiung von den Franzosen

- 1) Die Venetianer liessen nachher seinen Leichnam nach Venedig bringen und sesten ihm ein herrliches Grabmal in der Kirche St. Gio-vanni e Paolo. Sismondi l. c. p. 37.
- 2) Ranke S. 322. Schon fagt Ranke von Julius bei dieser Gelegenheit: "Seine eble Seele war voll hoher und für ganz Italien bringender Plane;" benn bei allen Schwächen und Leidenschaften gehört dieser Papst boch unter die ebelsten Charaktere des damaligen Italiens. Guicciardini giebt ein anderes Datum, und Sismondi solgt ihm. Die Bedingungen der Absolution sein am 24sten Februar in einem Consistorio verlesen morden; die seierliche Absolution sei erst später ersolzt. Wie sehr aber die Schriftsteller über die Aussertlagkeiten diese Facti untereinander abweichen, sieht man aus der Anmerkung zu Guicciardini S. 119, Note b.

durchaus als die Hauptaufgabe an; gegen sie sollten ihm ausser den Benetianern auch der junge König Heinrich VIII. von England und die Schweizer dienen.

Um Beinrich zu gewinnen zu einem Kriege gegen Frantreich, fandte er ihm zu Oftern 1510 die goldne Rose, freilich zu einer Zeit wo ber Konig von England mit Louis eben ein Bundniß schloß, das aber Beinrich freie Sand ließ, falls Louis ber Kirche zu nabe trete. Mit ben Schweizern lieffen fich entschiednere Berhaltniffe anknupfen. Matthaus Schinner, ber Bischof von Ballis, mar burch ben gleichen Saf gegen die Frangosen dem Papst nabe gekommen 1) und ban= belte in beffen Intereffe, indem er Ablag und Geld bot; mogegen bie Schweizer schon im Kebruar ein funfjabriges politi= sches Bundniß mit Julius eingingen, dem zu Folge ber beilige Bater fie unter feinen ichubenden Mantel nahm, fie, wenn fie angegriffen murben, mit bem geistlichen Schwerdte zu vertheibi= gen versprach und jedem Orte jahrlich 1000 Gfl. gablte. Sie bagegen wollten Jedem, ber ben Rirchenstaat etwa beunru= bigte, nach Kraften in ben Weg treten und nach vorhergegan= gener Auffoderung 6000 ober noch mehr kraftige und gang auserlefene Golbaten ftellen. Die Gegenvartei, welche Schinner noch im Wallis hatte und welche fich an Frankreich an= fcbloß, an ihrer Spite Georg von der Flue, hinderte noch eine Beit lang; fpater erlag fie ebenfalls Schinners Ginflug.

Zunachst dienten nun diese schweizerischen Werbungen nicht gegen Frankreich, sondern, was man gar nicht erwartet hatte, gegen den Herzog von Ferrara, dessen Interesse Tulius disher immer geschont und sogar wahrgenommen hatte 2), der sich inzwischen aber so eng an die Politik des französischen Hofes anschloß, daß er dadurch Tulius Jorn erregte. Diesen Grund seines Jornes konnte Tulius nun freilich, solange er selbst noch als Verbündeter Frankreichs erschien, nicht ansühren; aber er fand andere Wege zur Feindseligkeit, untersagte die Salzebereitung in Comacchio, die den papstlichen Salinen von Gers

<sup>1)</sup> Mener von Anonau handbuch ber Gefch. ber schweiz. Gibegenoffenschaft. B. I. S. 310 ff.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 41.

via zum Nachtheil gereiche, ohngeachtet Alfons behauptete, Comacchio sei kaiserliches Lehen; er verlangte von dem Herzog einen bei weitem höheren Lehenszins und die Rückgabe der Ortschaften, die ihm Lucrezia als ihre Mitgist in der Romagna zugebracht hatte. Umsonst suche Louis XII. zwischen beiden Fürsten zu vermitteln und ward durch diese Zwistigkeit nur bewogen sich enger mit Maximilian zu verbünden und den Krieg gegen Benedig wieder mit aller Macht zu betreiben. Chaumont kam mit 1500 Gleven und 10,000 Mann zu Fuß nach dem Polesine, wo Alsons mit 200 Gensb'armes, 500 leichten Reitern und 2000 zu Fuß zu ihm stieß. Der Fürst von Anhalt zog aus Berona mit 300 franz. Gleven, 200 andern Gensb'armes und 3000 Mann deutschen Fußvolkes ebenfalls Chaumont zu, und gemeinschaftlich drangen sie in der Richtung von Vicenza vor.

Noch war Francesco, der Markgraf von Mantua, in venetianischer Gefangenschaft; ihn, ihren Gefangenen, wollte die Signorie an die Spige ihres Seeres stellen, aber dessen Gemablin, welche das Land regierte und ebenfalls eng mit Frank= reich verbundet mar, weigerte fich ben Gohn Francescos, Feberigo, als Geifel zu ftellen, und ber Markgraf blieb Gefan= gener. Run marb Gian Paolo be' Baglioni von Perugia Keldhauptmann der Benetianer 1); unter ihm befehligte Lorenzo begli Drfini, ber herr von Ceri, bie Fugvolfer; zwei Bitelli (Giovan Luigi und Giovanni), Neffen Bitelloggos, fuhr= ten Reiterhaufen. Im Gangen hatte die Republik zu ihrer Disposition nur 600 Gensb'armes, 4000 Stradioten und 8000 Mann zu Fuß, und diefe mufften fich vor der feindli= chen Ubermacht bis an die Brenta gurudgieben, wo fie ein verschanztes Lager bezogen. Die Vicentiner, von den Benetianern, die die Stadt ohnehin nicht hatten halten fonnen, preisgegeben, murben von bem Furften von Unhalt als De= bellen angesehen, und er verlangte, als fie Gnabe suchten, ihre Ergebung auf Ungnabe. Schon fruber aber hatten Die Bicentiner Sab und Gut und Familien nach Padua geflüchtet, nun zogen fie felbst babin, und als bie Deutschen plundern woll-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 122.

ten, fanden fie nur bie leere Stadt 1). Die Lanzknechte, von Maximilian ohne Gold gelaffen, fuchten fich burch Plundern und Branbichaben auf allen Seiten zu helfen und verlieffen endlich zum großen Theil ihre Fahnen; Chaumont wollte die Last bes Krieges nicht allein tragen und bachte barauf sich nach ber Ginnahme Porto Legnagos ebenfalls zurudzuziehen; Carlo Marin, ber venetianische Proveditore in Legnago, zeigte sich feige und floh in die Cittabelle, wo er eine Capitulation schloß, die ihn und alle Nobilis von Venedia in Leanago zu Gefangenen machte, ber Garnison aber freien Abzug ohne Waffen zugestand. In Leanggo erhielt Chaumont ben Befehl. Die Graubundtner und Wallifer in feinem Beere zu entlaffen; er legte 100 Gleven und 1000 Mann zu Tug in ben erober= ten Ort als Befatzung und wollte das übrige franzosische Beer nach Mailand zuruckführen 2). 3war ward auf Maximilians Betrieb der Befehl bes Konigs, ber biefes Benehmen Chau= monts veranlaffte, bald wieder gurudgenommen, und ber Rai= fer bot als Pfand fur die Roften, die der Ronig von Frankreich gehabt, falls er bemfelben nicht in bestimmter Beit Ers fat leifte, Berona und bas Gebiet ber Stadt 3); aber bie mi= litairischen Unternehmungen waren boch schon gelähmt und mehr noch war ber politische Gang Frankreichs unficher ge= worden burch ben Tob von Chaumonts Dheim, George, Carbinal d'Umboife, ber bas Bertrauen bes Konigs befaß und wenn auch sonst von mittelmäßigen Fahigkeiten, doch im Stande war die frangofischen Finangen und bas Steuerwesen mit großer Ordnung und Ginsicht zu leiten, und welcher zugleich alle Interessen, die zwischen der franzosischen und anderen Re= gierungen obwalteten, kannte wie fein Underer. Reiner batte

<sup>1)</sup> Sismondi p. 47 macht hierzu die Bemerkung: "Il parait que alors à la persuasion de Chaumont il (nâmlich der Kürst von Anhalt) se contenta d'une contribution de 50,000 ducats pour sauver les maisons." — Die Grausamkeit einer Abtheilung des französischen Heurek gegen 6000 in eine Höhle geslüchteter Vicentiner und vicentinischer Bauern, die man durch den Rauch von am Eingang angezündeten Feuern erstickte, s. bei Sismondi p. 48.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 143.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 54.

überdies fo felbststandig handeln durfen von allen franzosischen Miniftern wie er, und feinem war es beshalb fo leicht moglich geworden auch bas bem Konig Unangenehme in gehörige Berucksichtigung zu ziehen 1). Der Cardinal b'Umboife starb am 25sten Mai. Er hatte noch ein Abkommen hinsichtlich ber vormundschaftlichen Regierung in Caftilien zwischen Marimi= lian und Kerdinand dem Katholischen unterhandelt, dem zu Folge Letterer Ersterem Geld zu Betreibung des Krieges schicken sollte, statt dessen aber 400 spanische Gleven unter dem Her= jog von Termini fo langfam fendete, daß fie erft Ende Junius im Sauptquartier ankamen. Die alliirte Urmee litt aufferorbent= lich burch ben Mangel an Lebensmitteln; bas Landvolk war Benedig bis zum Tobe ergeben, und die Feinde Benedigs felbft hatten in ihrer ungeftumen Barbarei bie Gulfsmittel bes Lan= bes großtentheils vernichtet. Die venetianischen Strabioten, von den Bauern unterftugt, schnitten alle Bufuhr ab und über= fielen, besonders von Monselice aus, alle vereinzelten Detache= ments ihrer Gegner, bis die Deutschen Monfelice ganglich zerstörten.

Chaumont musste endlich einen Theil seiner Leute und die ferraresischen Truppen zum Schutz der Territorien Herzog Alsfonsos von der Hauptarmee trennen; Maximilian trotz aller Versprechen kam weder selbst noch sandte er Geld oder Mannsschaft, und Chaumont war unter diesen Umständen höchst ersfreut, vom Könige den Besehl zu erhalten, mit Hinterlassung von 400 Gleven und 1500 Mann zu Fuß, die französischen Truppen sosort in das Herzogthum Mailand zurückzusühren 2). Die ganze Zeit über war von Seiten Frankreichs mit dem

Die ganze Zeit über war von Seiten Frankreichs mit dem papstlichen Hose wegen der ferraresischen Angelegenheiten unsterhandelt worden, und Alberto de' Pii von Carpi hatte dabei den Vermittler gespielt; ploglich aber erließ Julius am 9ten August eine Bulle gegen Alsons, in welcher er ihn aller Würs

<sup>1)</sup> Wie schr er des Königs Vertrauen besaß, sieht man am besten aus Ferronus I. c. sol. 89: "Hie regi inprimis jucundus et suavis suit: ille regi proximus, seu seria tractaret, seu relaxaret animum: cum eo in cudiculo solus, comesque itineris semper suit."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 148.

ben und Ehren verlustig erklarte, dessen Unterthanen vom Eide der Treue lossprach und ihnen befahl die Wassen gegen ihn zu erheben, der vom Fluche der Kirche getrossen sei. Julius hatte sich, ehe er diesen Schritt that, durch eine nahe Verbinzdung mit König Ferdinand den Rücken gedeckt, hatte diesem am 7ten Julius endlich die Belehnung mit Neapel zugestanzden, wogegen ihm der König 300 Gensto'armes jederzeit zu

feinem Dienst bereit zu halten zufagte.

Bu gleicher Beit hatte Julius die Soffnungen ber antifranzosischen Partei bes genuesischen Rustenlandes genabrt und viele in Folge des letten Aufstandes von dort Bertrie= bene an feinem Sofe freundlich aufgenommen. Ginem von biefen, bem Fregofen Ottaviano, versprach er ihm gur Do= genwurde zu belfen, wenn er auf biefer Seite Etwas gegen Frankreich unternehme 1), und dieser mit ben andern Bertrie= benen bestieg eine papstliche Galeere, erhielt eilf venetianische Galeeren zu feiner Unterftubung, mahrend Marcantonio bella Colonna im Lucchesischen 100 Gensb'armes, 700 Mann gu Fuß und ebenfalls eine Ungahl vertriebener Genuefer im Auftrag bes Papftes verfammelte, als geschabe es gegen Ferrara, fich bann aber plotlich nach Liqurien wendete und im Bisagnothal erschien, mahrend die fregosische Flotte Allen unerwartet fich zu berfelben Beit, zu Unfang Julius, bei Genua zeigte, an ber Mundung des Entello. Aber nur Sarzana und Spezgia waren vorübergebend in Marcantonios, Geftri, Chiavari und Rapallo in bes Fregofen Gewalt gefallen; Jedermann hatte noch zu lebhaft ben Ausgang bes letten Aufstandes und die Macht bes Koniges im Ungebenfen; Nichts regte fich ju Gun= ften der papstlichen Plane in der Stadt, der eine frangofische Flotte zu Gulfe kam, ohne baß es Ottaviano bindern konnte, und Marcantonio mit 60 Gensb'armes bestieg zu Ravallo ebenfalls die fregosische Klotte, indem er an dem Unternehmen verzweifelte. Seine übrigen Leute follten fich zu Lande burch= helfen, wurden aber von den Landleuten des genuesischen Gebirges fast alle todtgeschlagen, mahrend bie Rlotte, von der frangofischen bis an die Ruften Sardiniens verfolgt, sich von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 67.

da, ohne das Mindeste erreicht zu haben, wieder nach Civitaverchia wendete.

Während dieser Vorgänge führte Francesco Maria della Rovere, der Herzog von Urbino, einen kleinen Hausen gegen die Besitzungen Alsonsos von Ferrara in der Romagna 1). Lugo und Bagnacavallo kamen ohne Widerstand in seine Gezwalt, nur die Cittadelle von Lugo hielt sich, dis die bloße Nachricht, Alsons nahe mit Truppen, ihn verscheuchte; erst in Imola gelang es ihm wieder seine Leute zu sammeln, und Gherardo und Francesco Maria de' Nangoni von Modena öffzneten, indem sie sich gegen Alsons empörten, dem Cardinal von Pavia, der von Bologna über Castelsranco vordrang, die Thore ihrer Vaterstadt. Reggio ward für Alsons nur durch 200 französische Gleven, welche Chaumont dahin sandte, erzhalten.

Ein Glied in ber Reihe biefer gegen Ferrara und Frankreich feindlichen Unternehmungen bilbete nun auch die Rolle, welche Julius feinen schweizer Bulfstruppen zugedacht hatte. Schinner mit 6000 Mann wollte burch bie favoner und piemontefer Ulpen eindringen, aber Bergog Karl von Savoyen verfagte ben Durchzug feinen gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten gemäß; Ivrea hatte Chaumont mit 500 Gens= d'armes befett und die Wege an den Geen berab nach ber Lombardei verderben, fast alle Bruden abreiffen, die Fahrzeuge in Beschlag nehmen laffen, und als endlich bie Schweizer im September über ben Gotthard kamen und burch Bellingona vordrangen, nahmen fie wohl die Brude von Trezza, hielten fich bann aber langere Zeit bei Barefe und wendeten fich feit= warts über Uppiano und Como nach Chiaffo, wo fie ben gan= gen Bug aufgaben und wieder heimkehrten, weil entweder bie ihnen entgegengefetten Schwierigkeiten ju groß ober ihre Bestechlichkeit von den Franzosen benutt mar 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 157.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 74. Ausser ben angeführten Gründen lässt sich auch noch ein Befehl ber schweizerischen Tagsatzung aufzählen, ber die Unternehmung hemmte. Wie denn die Tagsatzungen nach dem Auszuge der Kriegslustigsten oft andere Entschlüsse gefasst, als welche den früher angenommenen Richtungen gemäß waren. Ranke S. 329. 330.

Durch alle biefe von Julius veranlafften Bewegungen mar meniaftens bie Aufmerksamkeit ber Frangofen und Ferrareser vom venetignischen Kriege abgezogen worden, und die Benetianer konnten Este, Monselice, Montgangna, Marostica und Baffano wieder befeben; auch Bicenza gaben bie Deutschen ohne Vertheidigung auf, welche jest, nach des Furften von Un= halt furz zuvor erfolgtem Tode, vom Bergog von Termini befehligt murden. Vor Verona felbst wehte wieder die Fahne bes heiligen Marcus. Da die Venetianer jest die überlegene Bahl ber Kriegsleute hatten, ichien es nicht lange nach Beginn ber Belagerung, als wurden die Alliirten in Berona unterlie= gen; aber 1800 beutsche Langknechte und einige frangofische Gensb'armes machten einen Ausfall bei Racht, vernagelten zwei Kanonen, schlugen bie italienische Infanterie ber Benetianer in die Flucht und todteten Zittolo von Perugia 1). Lugio be' Malvezzi, ber bie Belagerung geleitet, musste sie am andern Tage aufheben und fich nach S. Martino zuruckziehen.

Der König von Frankreich war durch die Diverstonen des Papstes gegen Genua, die Lombardei und das Ferraresische so gereizt, daß er nun den Plan machte, um sich an Julius empfindlich zu rächen, das Herzogthum Urbino, das dessen Familie zugehörte, zu erobern und er ließ es den Florentinern hoffen, wenn sie an dem Kriege gegen den Papst Theil nehmen wollten 2); um aber bei diesem Kampse gegen das Obershaupt der Kirche nach der geistlichen Seite hin gedeckt zu sein, versammelte er im September die Prälaten seines Neiches zu Tours, welche ihn durch ihren Ausspruch ermächtigten die Angrisse des Papstes durch die Wassen zurückzuweisen und einem mit Einwilligung des Kaisers demnächst zu versammelnden ökumenischen Concilio die obwaltenden Beschwerden gegen Se. Heiligkeit vorzulegen.

Von neuem fandte hierauf, obgleich mit ebenso geringem Erfolg, Julius seine und eine venetianische Flotte gegen Genua, und obgleich Louis XII., dem der Krieg mit dem Papst und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 165. 166.

<sup>2)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia. opere vol. X. p. 250.

Benebig zugleich bei der Unbedeutendheit Maximitians höchst beschwerlich war, sogar hinsichtlich Ferraras nachgeben und dem Gerzog seinen Schuß entziehen zu wollen schien, falls der Papst sich zu einem Separatfrieden wieder verstehen wollte, blied Julius doch nun seinen Verbindungen treu und drängte die Benetianer zu weiteren Unternehmungen. Einen savozischen Abgeordneten, welcher einen Vermittlungsversuch für Frankreich wagte, ließ der Papst als Spion in das Gefängniß werfen und torquiren 1).

Am 22sten September kam ber heilige Vater selbst nach Bologna, während seine Heerhausen im Ferraresischen bis zum Po hin vordrangen; die Venetianer liessen zu gleicher Zeit zwei Flotten in die Mündungen des Po einlausen und den Fluß herausgehen; das ganze ferraresische Land ward verwüstet, nur der Hauptstadt wagte Niemand zu nahen, da die papstlichen Landtruppen nicht stark genug waren.

Um diese Zeit gaben die Venetianer endlich auch den Markgrasen von Mantua, für welchen sich der Papst und der Sultan verwendeten, frei 2). Bajasid II., den Giovan Franzesco früher mit Gesandtschaften und Geschenken vielsach geehrt, drohte sogar Venedig mit Krieg zu überziehen, und kaum hatte diese Republik den Markgrasen freigelassen, als diesen Julius zum Venner der römischen Kirche ernannte, die Signorie von Venedig ihm die Feldhauptmannsstelle übertrug und ihn mit 100 Gleven, 100 leichten Keitern und 1200 Mann zu Fuß in Condotta nahm 3). Aber sofort besetzten die Franzosen sein Fürstenthum, und er nahm unter dem Vorwand, sein Land von den Orangsalen des Krieges zu besteien und für seine Fa-

<sup>1) &</sup>quot;essendo venuto a lui (namiid) zum Papsi) per altre saccende un uomo del Duca di Savoja ed offerendo che il suo principe, quando gli piacesse, s' intrometterebbe in qualche pratica di pace, proruppe in tanta indegnazione, che esclamando che era stato mandato per spia non per negoziatore, lo sece sopra questo incarcerare ed esaminare con tormenti." Guicciardini l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 167.

<sup>3)</sup> Statt 1200, bie Sismonbi angiebt, finde ich bei Bembo (p. 451.) nur 200; bas ist wohl ein Drucksehler.

Beo Gefdichte Staliens V.

milie retten zu muffen, aus papftlichen und venetianischen Dien-

sten den Abschied 1).

Trot einer Krankheit, welche Julius II. überfiel, trot ber Zwietracht, welche unter ben beiben angesehnsten Mannern feines heeres, bem herzog von Urbino und bem Carbinal von Papia, berrichte, fette er ben Ungriff auf Ferrara fort. Es fam inzwischen babin, baß ber Bergog von Urbino ben Carbinal von Pavia, Francesco be' Alidosi, im Lager gefangen nehmen und nach Bologna führen ließ, um ihn als Berrather por ein Gericht zu ftellen; ber Cardinal aber rechtfertigte fich bei Julius vollkommen 2). Bu einem Ungriff auf Ferrara er= martete ber Bergog noch venetianische Berftarkungen; biesen aber trat Alfons in ben Weg, mahrend er zugleich bie burch bie Enge bes Stromes vereinzelten ober gehinderten feindlichen Galeeren abermals hart bedrangte. Auch Chaumont brang nun gegen Bologna por; nahm Spilimberto und Caftelfranco und erreichte am 12ten October Crespolano; in Bologna zeig= ten fich die Unhanger ber Bentivogli wieder in Bewegung; der Papst war nur von wenig Leuten umgeben, doch that er mas im Augenblick allein bas 3weckmaffige mar 3). Er ließ den venetianischen Botschafter, der bei ihm mar, rufen und erklarte ihm, wenn er am folgenden Tage nicht Verstarkungen aus bem venetianischen Lager von la Stellata erhalte, werbe er mit ben Frangosen unterhandeln. Sodann berief er bie städtischen Behörden von Bologna und stellte ihnen auf bas lebendiaste das Blutregiment der Bentivogli bar, bem er fie entriffen habe; er ermahnte fie bei ber fie mutterlich schuben= ben Kirche zu verharren und alle Vorbereitungen gum Widerstand gegen die Franzosen zu treffen. Endlich ließ er alle waffenfahigen Leute in Bologna zusammenrufen und segnete fie trot eines heftigen Fieberanfalles, ber ihn eben ergriffen hatte, vom Balcone fur ben Kampf gegen Chaumont.

- 1) Sismondi p. 81.
- 2) Guicciardini p. 180.

<sup>3) — &</sup>quot;non potendo, nè anche la infermità, che conquassava il corpo, piegare la fortezza dell' animo." Guicciardini p. 187. Sismondi tritt in seiner Darstellung bem helbenmuthigen Charakter dieses Papstes vielfach zu nahe.

Die Bologneser entsprachen freilich den Erwartungen des Papstes ebenso wenig als der Muth seiner Hosseute seinem eignen. Niemand wassnete sich gegen die Franzosen; die Hösslinge drängten in ihrer Angst, er solle mit Chaumont unterhandeln. Endlich gab er nach, sandte die größten Kostbarkeiten des papstlichen Schahes nach Florenz und ließ für den Grasen Giovan Francesco de' Pici della Mirandola frei Geleit in das französische Lager suchen. Chaumont, welcher wusste, wie sehr sich Louis XII. wegen des Krieges gegen den Papst doch Gewissendisse mache, ging rasch auf dies Gesuch ein, verlangte aber die Lossprechung Ulsonsos von Ferrara und der Bentivogli vom Bann, die Rückgabe der bentivoglischen Güter unter der Bedingung, daß die Glieder dieser Familie allezeit wenigstens 80 Miglien von Bologna sich aushalten sollten; schiedsrichterliche Entscheidung über die Streitigkeiten des Papsstes mit Ulsons von Ferrara und einstweilige Übergabe Modenas an den Kaiser, endlich einen sechsmonatlichen Wassen set hatte.

Diese Bedingungen waren so hart, daß Julius sich nicht entschliessen konnte sie anzunehmen, und endlich sührte Chiappino de' Bitelli Abends am 13ten October 600 venetianische leichte Reiter und einen Hausen türkische Reiter, die im Solde der Nepublik standen, aus dem venetianischen Lager in die Stadt. Chaumont stand bereits an der Renobrücke, drei Miglien von Bologna, aber nun weigerte sich Julius auf irgend Etwas weiter einzugehen; die Anhänger der Bentivogli in der Stadt wagten Nichts; ein neuer Hausen Stradioten und unter Fabrizio della Colonna spanische schwere und leichte Reiter wurden noch am 14ten in Bologna erwartet, und der französischen, indem ihm der Papst noch erklären ließ, wenn nicht vor allen Dingen Frankreich den Herzog von Ferrara verlasse, sei an Unterhandlungen nicht zu denken. Durch alle diese Vorkommenheiten hatte sich jedoch die Krankheit, an welcher Julius darniederlag, verschlimmert, und am 24sten October verzweiselte man an seinem Ausschmen; — dennoch erholte er sich, richtete ein Rundschreiben an alle Kürsten, in

welchem er ihnen Nachricht gab von dem Ungriff ber Franzosfen auf bas Gebiet ber Kirche, und feuerte die Benetianer mit neuem Eifer zu Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich an. Während die venetianischen und papstlichen Truppen aber

in Modena zauderten, vertrieb ber Bergog von Kerrara, von ben Franzosen unterftutt, die Flotte der Republik aus bem Po 1). Endlich belagerten die Soldaten des Papftes und Be= nedigs Saffuolo, eroberten es und wendeten fich bann gegen Mirandola, das die Wittme bes Grafen Luigi be' Pici, Die eine Tochter Gian Jacopos be' Triulzi war, inne hatte, und es fur die Frangofen gegen ihren Better Giovan Francesco, ber im papstlichen Lager war, hielt. Die Grafin Francesca und Einer ihres Geschlechts, Aleffandro be' Triulzi, vertheibigten Mirandola mit einiger Gulfe ber Frangofen, als die papftli= chen Truppen nach Besetzung Concordias um die Mitte bes December bavor erfchienen. Sulius II. felbft fam in bas La= 1511 ger am 2ten Januar 1511 und leitete im Rugelregen und unter Schneegeflober bie Unlage von Ungriffswerken, Batterieen u. f. w. und erft als er burch alle Vorarbeiten ben Erfolg bes Unternehmens gesichert wuffte, ging er nach Concordia gurud. Die Ungeduld trieb ihn vier Tage nachher abermals in bas Lager, überall ermunterte, strafte er, versprach er die Plunde= rung bes Ortes 2). Ploglich fam bie Ralte bem Papft zu Bulfe; die Graben ber Befestigungswerke froren bart zu und Aleffandro be' Triulzi muffte am 20sten Januar capituliren; mit 6000 Ducaten ward bie Plunderung von Mirandola ab= gekauft; bie Officiere murben friegsgefangen; bie Übrigen er= bielten freien Abzug. Durch eine Brefche fam ber Papft, ba Die Thore verrammelt waren, in den Ort, mit welchem er nun Gian Francesco de' Pici belehnte 3). Um Do, wohin jest das papftlich = venetianische Lager sich wendete, erlitt es durch Alfons folchen Nachtheil, daß unmittelbare Ungriffe auf Ferrara aufgegeben werben mufften.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 195.

<sup>2)</sup> Eine Kanonenkugel schlug in bie Wohnung bes Papstes und tobtete gwei Menschen in seiner Ruche.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 94.

Im frangofischen Beere war unterbeg ber alte Gian Jacopo de' Triulzi angekommen, und da nun von einem Ungriff auf die Feinde die Rede war, erklarte er das venetianische La= ger am Ginflug bes Tanaro in ben Do fur unangreifbar megen ber es umgebenden Überschwemmungen; er wollte Modena und Bologna bedrohen und fie nehmen, oder bie Feinde aus ihrer Position locken. Chaumont drang aber auf unmittelba= ren Ungriff bes feindlichen Beeres, und erft in Germidi fab er ein, daß ber Triulzo Recht gehabt, und nicht einmal ben einen Zweck, den er gehabt, erreichte er, namlich ben Markgrafen von Mantua zu nothigen eine Partei zu ergreifen, Mis fich die Frangofen, auf Betrieb bes Carbinals Sippolito von Efte, nun gegen Mobena wenbeten, hatte ber Papft, bem Ronig Ferdinand nachgebend, diese Stadt bereits als ehema-liges Reichslehn bes Kaisers Maximilian Leuten übergeben laffen 1). Chaumont verlor alles Bertrauen bes Heeres und bes Sofes 2). Er gramte fich, erlitt eine heftige Erkaltung, er= Frankte und glaubte fich vergiftet, fuchte nun von Correggio aus, wohin er fich bringen ließ, Absolution vom Papft, erhielt fie aber erft, als er bereits todt war. Er ftarb am 11ten Rebruar, und ber Triulzo übernahm ben Dberbefehl.

Inzwischen hatte Maximilian zuerst auf Louis's Plane hinsichtlich eines Concilii eingehen wollen; hatte dann aber mancherlei Schwierigkeiten dabei gesunden und folgte jest König Ferdinands Nathe, der ihn zum Frieden mit dem Papst
trieb, was allein ihm die Erwerbungen, die er noch in Italien
gemacht habe, zu sichern vermöge. Maximilian sandte seinen
Secretär, den Bischof Mathias Lang von Gurk, nach Mantua, um daselbst auf neutralem Gebiet einen Friedenscongress
eröffnen zu lassen. Julius ging auf dies Vorhaben rasch ein;
auch Louis XII. sandte, obwohl mit Widerstreben, den Bischof von Paris als seinen Botschafter im März nach Mantua, wo auch schon ein Gesandter Ferdinands, Don Pedro de
Urréa, angekommen war und ein zweiter, Jeronymo de Vich,
bald nachber anlangte. Julius ernannte bierauf acht neue

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 218. Bembi hist. Venet. p. 463.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 100.

Cardinale, unter ihnen Matthaus Schinner, den Bischof von Sitten in Wallis, und erklarte einen neunten für in pectore ernannt, wodurch er den Bischof von Gurk hoffen ließ, er sei es '). In Bologna trasen der Letztere und Tulius zusammen, und Lang trat als Statthalter des Kaisers in Italien auf; jemehr der Papst that, um diesen Mann zu ehren und für sich zu gewinnen, je anmaßender und übermüthiger wurde er; doch bezwang Tulius sein wildes Gemüth und sasste wurde er; doch bezwang Tulius sein wildes Gemüth und sasste sich, um den Hauptzweck, die Beruneinigung Maximilians mit Louis, zu erreichen, in Geduld, erneuerte aber den Bannsluch gegen Alsons von Ferrara und dehnte ihn auf den Triulzo, auf die Magistrate der Lombardei, welche den Franzosen dienten und behülslich seien, sowie (ohne ihn jedoch zu nennen) auf den König von Frankreich selbst aus.

Bas die Bedingungen bes Friedens anbetrifft, fo ftellte Lang, Namens des Kaisers, folgende in Beziehung auf die Be= netianer auf: Sie follten fur Pabua und Treviso bem Raifer fur's erfte 200,000 Ducaten als Lebensmuthung zahlen, und bann jahrlich 50,000 Ducaten Lebensgelber. Die Benetianer gingen wirklich barauf ein, versprachen bie erftere Summe in langeren Terminen zu gablen und erhielten eine Berminderung ber zweiten Summe, nur wollten fie bie Landschaften bes Da= triarchates von Uquileja, die fie fruber erobert hatten, nicht fahren laffen. Indem eröffnete Lang auch die Unterhandlungen wegen Frankreich und Ferrara mit bem Papft, ergurnte aber Julius, ber verlangte, man folle Bergog Alfons gang feiner Gnade überlaffen, fo febr, daß biefer zu keinem Nachgeben mehr zu bringen war, und Lang, ber von ber Unweifung Maximilians nicht abgeben wollte, verließ Bologna wieder am 25sten Upril 1511, ging nach Modena und verlangte von den spanischen Gesandten, fie follten die spanischen Erup= pen, beren fich einige Schaaren im papftlichen Beere befanben, abziehen laffen.

Der Triulzo hatte Befehl gehabt, die Friedensunterhands lungen nicht durch kriegerische Unternehmungen zu stören; sowie der Bischof von Eurk Bologna verlassen hatte, sah er aber

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 231.

jene als aufgehoben an und bemächtigte sich Anfangs Mai Concordias; der junge Herzog von Nemours, Gaston de Foix, übersiel einen der ausgezeichnetsten Ansührer leichter Reiterei, den die Benetianer damals hatten, Giampaolo de' Mansroni, zu Massa. Um dieselbezeit nahmen die Franzosen den Bischof Alessandro de' Fregosi von Bentimiglia gesangen, den Julius nach Genua senden wollen, um neue Unruhen anzustisten, und brachten ihn nach Mailand; hierauf drang der Triulzo mit seinem Heere unmittelbar gegen Bologna vor und lagerte sich in der Gegend von Spilimberto zu Piumaccio; die päpstlichen Truppen zogen sich nach Casalecchio zurück, das nur wenig über Bologna liegt. Dem französischen Heere war unterdeß auch Jörg von Frundsberg mit 2500 deutschen Lanzknechten aus Berona zugezogen und hatte Castelfranco beseht.

Sobald Julius, ber ber Fabigfeit feiner Sauptleute nicht eben viel traute, den die spanischen Truppen eben verlaffen, fur den ein Theil seiner übrigen Truppen nicht eher schlagen wollte, bis ber rudftanbige Golb ausgezahlt fei, von ber Nabe Triulzos unterrichtet war, verließ er Bologna und ging nach Ravenna, nachdem er zuvor noch die besten Versprechun= gen tapferer Bertheidigung ber Stadt gegen Frangofen und Deutsche von der hochsten städtischen Behorde in Bologna er= halten hatte. 2118 feinen Legaten ließ er ben Cardinal von Pavia guruck, welcher aus der Familie der Alidofi von Smola war und langst bem Papfte angelegen hatte, feinen Bermand= ten biefe Berrschaft wieder zuzugestehen. Um sich wegen ber steten Berweigerung ber Erfullung biefer Bitte und vielleicht zugleich um sich an ber Familie bella Rovere wegen bes fruheren Benehmens bes Berzogs von Urbino zu rachen, ließ er es geschehen, daß fast alle Sauptleute der bolognefischen Burgerschaft aus ben Unhangern ber Bentivogli gewählt wurden, von welcher Familie mehrere bei Frundsbergs Beere maren und diesem sowie bem Triulzo anlagen Bologna anzugreifen, ibre Partei in ber Stadt murbe ihm belfen.

Als der Cardinal von Pavia die ganze bewaffnete Burgerschaft, in deren Gewalt die Thore waren, einer Bertheidisgung entgegen und von Unhangern der Bentivoglis geführt sah, waren alle Unordnungen, die er noch im papstlichen In-

teresse ernstlich ober zum Schein traf, vergebens. Er fand keinen Gehorsam und konnte nicht einmal durchsehen, daß ein Theil der papstlichen Truppen in die Stadt kommen durste. Da er aber zugleich Privatrache in Bologna zu sürchten hatte, schlich er sich nach Einbruch der Nacht nach der Cittadelle und zog aus dieser, von 100 zu seiner persönlichen Garde bestimmten Neitern begleitet, noch während der Nacht nach Imola. Sobald des Legaten Flucht am andern Tage, den 21sten Mai, in der Stadt bekannt wurde, erbrachen zwei der bentivoglisch gesinnten Bürgerhauptleute, Lorenzo degli Ariosti dund Francesco de' Rinucci, die Thore S. Felice und delle Lame und übergaben sie den Bentivoglis, die von 100 französischen Gleven unterstützt waren.

Sobald die Nachricht von ber Flucht bes Legaten und ber Emporung ber Bologneser in bas papftliche Lager, bas unter bes Bergogs von Urbino Befehl bei Cafalecchio und gegen bie Stadt Bologna bin war, fam, ergriff bie Solbaten Der unbezwinglichste Schreck und ber Bergog ordnete den Rudjug an; ein Theil bes Lagers, ber jenfeit bes Fluffes mar, wurde babei im Stiche gelaffen, fowie Belte und Gepack, und Die Bologneser, sobald fie die Bewegung im Lager mahrnah= men und beren Urfache vermutbeten, brachen aus ben Thoren: Die Bauern aus bem Gebirge, Die ihr Theil an ber Beute fuchten, fielen auf die Flüchtigen; die Nacht brach ein und wenn Rafaello be' Pazzi, ber ben zuruchbleibenden Theil bes Lagers befehligte, ben Frangosen nicht noch an ber Renobrucke ben tapfersten Wiberstand geleistet batte, mare faum ein Mann vom ganzen Seere bavongekommen 2). Nachdem Rafaello überwaltigt und gefangen worden war, erbeuteten bie Frangofen noch soviel belabene Saumthiere, baß fie bas Treffen la journée des aniers nannten. Seche und zwanzig Kano= nen, das Banner von Urbino und viele andere Fahnen wur=

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 243. — Lorenzo degli Ariosti, il quale prima incarcerato e tormentato in Roma per sospetto che avesse congiurato con i Bentivoglj era poi stato lungamente guardato in Castel S. Angelo. Die Erbrechung ber Thore ebendas. S. 244. 245.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 116.

ben genommen. Nur ein venetianisches Corps unter Ramaz zotto kam glücklich und ohne Verlust nach der Romagna. Der Verlust Bolognas und baß das Volk von Bologna

Der Verlust Bolognas und baß das Volk von Bologna seine Statue gestürzt, schmerzte Julius, als ihm die Nachricht der Niederlage in Ravenna zukam, bitter. Schon nach einer Woche musste der Bischof Giulio de' Vitelli auch das Castell in Bologna übergeben, und das Volk machte es dem Erdboden gleich. Der Herzog von Ferrara eroberte Cento, Pieve, Cotignola, Lugo und was er sonst in der Romagna besessen hatte, wieder; hatte der Triulzo nicht den innerlich einen Krieg mit dem Papst nicht billigenden, als Sünde achtenden, König Louis und dessen Gemahlin gefürchtet, er hatte leicht von Bologna aus weiter vordringen und den heiligen Vater hart bestrohen können, so aber zauderte er und erwartete gemessen Besehle vom Hose.

Der Herzog von Urbino und seine Officiere schoben alle Schuld bes hereingebrochenen Unglücks auf den Cardinal von Pavia; der Cardinal dagegen behauptete, der Herzog sei der Verräther; dessen Gemahlin Eleonore da Gonzaga, die Schweskertochter des Herzogs Alsons von Ferrara, habe ihn in das Interesse der Feinde gezogen. Julius nahm des Cardinals Rechtsfertigung an, und der Herzog von Urbino ward darüber so wüsthend, daß er den Cardinal mitten in seiner Umgebung auf der Straße niederstieß und dadurch den Papst in eine Art haltungsloser Ekstase brachte, in welcher er Ravenna verließ und nach Rom ging 1). Auf der Reise in Rimini hörte er endlich sogar von der öffentlichen Ankündigung eines allgemeinen Consciles zu Pisa, das wesentlich gegen ihn gerichtet und von Frankreich, nachdem sich die Unterhandlungen mit dem Bischof von Gurk zerschlagen hatten, in Anregung gebracht war.

Florenz, beffen Gebiet für das Concilium erlefen mar, hatte fich die ganze Beit über unter Soberinis Leitung in glud-

<sup>1)</sup> Julius nahm bem Herzog von Urbino seine Stellen und Lehen; diese Erklärung wurde aber nicht wirklich ausgeführt und nach einigen Monaten zurückgenommen, als sich Julius während einer Krankheit im August dem Tode nahe glaubte. Sismondi p. 140. Guicciardini vol. V. p. 19. über die Ermordung s. man auch Roscoe Leon X. vol. II. p. 92. 93.

licher Neutralität befunden und von dem früher erlittenen Unglück erholt; aber eine Verschwörung, die vom papstlichen Hofe ausging, hatte dieser Verwaltung ein Ende machen sollen, weil Julius Soderini als einen Freund Frankreich's hasste 1),

1510 und wurde eben noch zu rechter Zeit am 23sten Decbr. 1510 entdeckt. Un der Spike derselben stand ein junger Florentiner, der als entschiedener Unhänger der Medici galt, Prinzivalle della Stusa; aber Filippo de' Strozzi, an den er sich als an einen Schwager der Medici wendete, zeigte ihn der Obrigkeit an und er musste nach Siena slüchten; sein Vater Luigi della Stusa ward deshalb auf fünf Jahre aus Florenz verbannt.

Mit Thranen erstattete Soderini dem großen Rath Bericht über ben ganzen Plan, bem zu Folge er hatte ermordet 1511 werden follen, und veranlaffte dadurch am 20sten Sanuar 1511 ein Gefet, burch welches bestimmt wurde, bag, falls bie bo= beren Behorden irgend einem Unglucksfall erliegen follten, nie wieder ein Parlament, sondern allezeit der große Rath, oder ber Theil deffelben, welcher fich zu verfammeln vermochte, über ben ferneren Beftand und die Ginrichtung bes Staates zu ent= scheiden haben follte 2). Um dieselbe Beit lief ber Termin, bis zu welchem ber Waffenstillstand ber Republik Florenz mit Siena verlängert worden mar, zu Ende, und der Konig von Frank= reich ließ von feiner Seite folche Unterftupung hoffen, daß bie Klorentiner schon an mehr als an die Eroberung von Montepulciano bachten. Pandolfo Petrucci aber hatte Alles gethan, um die Gnade des Papstes zu gewinnen, und er hatte beson= bers beffen Schwäche, seine Familie mit glanzenden Ultvor= bern ausstatten zu wollen, so benutt, daß er in jeder Sinsicht auf benfelben gablen konnte.

In der That aber stellte der Krieg der Florentiner gegen Siena Julius auf eine harte Probe, denn er sah in demselben die Vorbereitung zu unnattelbaren Angriffen der Franzosen auf

<sup>1)</sup> Aufferdem hatte ber Tob eines Carbinals zu Ancona, den man für beabsichtigt hielt, fünf andere Cardinale bewogen den papstlichen Hof zu verlassen, und sie fanden bei Soberini eine Zuslucht, als der Papst sie wieder nach Bologna zu sich foderte. Darüber war Julius yöchst erbittert auf Soberini. Sismondi p. 127.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 131.

die römische Landschaft, und während er also ben Sanesern unter Giovanni de' Bitelli und Guido Vaina einige Hulfstruppen sandte, suchte er doch noch zu vermitteln, und dies gelang ihm dann auch endlich, weil Pandolf selbst die Gesahr einer neuen Einmischung der Franzosen in toscanische Ungelegenheiten einsah. Die Florentiner sagten den Einwohnern von Montepulciano Umnestie zu, bestätigten die Rechte und Freisheiten, deren dieselben früher genossen, und erhielten hieraus am 3ten Sept. 1511 den Besitz der Stadt wieder durch einen Bundesvertrag mit den Sanesern auf fünf und zwanzig Jahre.

So war die Lage Toscanas, und der Krieg zwischen Frankreich und dem Kirchenstaat war wieder auf das Terrain der Romagna beschränkt, aber auch hier hatte schon vorher Louis XII. gar nicht Lust gehabt seine Siege zu versolgen. Er machte sich Gewissensbisse, besahl dem Triulzo die französische Armee in das Herzogthum Mailand zurückzusühren und erbot sich sogar zu demüthiger Abbitte, wenn ihm der heilige Vater den Frieden gewähren wolle. Dieser dagegen, der auf die Gesinnung des Königes in religiöser Hinsicht baute, ließ von seinen Foderungen noch immer wenig nach: der Herzog von Ferrara solle die ganze Mitgist Lucrezias an Land und Leuten herausgeben, sollte also namentlich Lugo und die ferraresische Romagna zurückgeben, einen päpstlichen Vicedominus in Ferrara ausnehmen und die verlangten Lebensgelber zahlen.

Inzwischen hatte der Triulzo, nachdem er nur Mirandola noch wiedergenommen und nebst dem früher besetzten Concorbia seiner Tochter übergeben hatte, sein Heer auseinandergehen lassen bis auf 500 Gleven und 1300 deutsche Lanzknechte, und sobald Julius davon unterrichtet ward, spannte er seine Foderungen wieder auf einen Punct, wo Niemand darüber unterhandeln konnte. Alsons von Ferrara sollte ihm unter anderem alle Kriegskosten bezahlen; die Bentivogli und Bologna sollten seiner Rache überlassen bleiben 1).

<sup>1)</sup> Die Bentivogli hatten Schritte gethan sich ben Papst geneigt zu machen, hatten wie ihre Vorsahren Lehensgelber zahlen, hatten einen papstlichen Statthalter bei sich aufnehmen wollen; ber Papst antwortete mit Bannslüchen und sanbte Ramazzotto und Marcantonio bella Colonna zu Verwüstung bes belegnesischen Gebietes. Sismondip. 136.

Durch bies Benehmen zwang Julius ben Raifer und ben Konig von Frankreich Ernft aus ber Berufung eines Conciles nach Pifa zu machen, welche fie ihm früher selbst hatten abnothigen wollen, da diesetbe ben Bestimmungen bes cofiniger Conciles und feiner beschworenen Bablcavitulation gemäß fei. Da sich ben beiben Monarchen die fruber nach Florenz, bann nach Mailand vor Julius geflüchteten funf Cardinale entschie= ben anschloffen und diefe auf einer italienischen Stadt ju Baltung bes Conciles bestanden, hatte man sich schon fruber mit Buftimmung ber Alorentiner uber Difa vereinigt, und bie Berufung hatte bald nach ber Niederlage ber papftlichen Truppen bei Bologna burch biefe Cardinale ftattgefunden und war bann von den Konigen immer fester beschlossen worden, je hart= nachiger und unnachgiebiger fich ber Papft in jeder Sinficht zeigte, ber, um biese gange Magregel zu braviren, burch eine Bulle vom 18ten Julius ebenfalls ein Concil und zwar nach bem Lateran für ben 19ten April 1512 berief, und burch ein anderes Decret die ihm widerstrebenden Cardinale mit der Ub= febung bedrohte, falls sie sich ihm nicht innerhalb 60 Tagen unterwürfen.

Bald nachher, seit dem 17ten August, war Julius todts krank geworden; er ward während dieser Krankheit einmal mehserere Stunden für todt gehalten; schon gingen Couriere an die Höse ab und die widerstrebenden Cardinale dachten an die Reise nach Rom; aber er erwachte aus dem todähnlichen Zustande, besserte sich zusehends und betrieb mit neuem Eiser alles Feindselige gegen Louis XII. was er vorhatte, nasmentlich seine deskallsigen Unterhandlungen mit Ferdinand, mit Heinrich VIII. und mit den Schweizern.

Ferdinand sandte, sobald er von der Niederlage des papstlich venetianischen Heeres bei Bologna gehört hatte, Pietro Mavarra, der die dahin lange in den afrikanischen Kustenlandern siegreich beschäftigt gewesen war, mit 3000 der besten spanischen Kriegsleute zu Fuß nach Neapel, und machte zugleich mit Heinrich VIII. dem Könige von Frankreich die dringendsten Worstellungen, daß er durch das pisanische Concisium ein neues Schisma in der Kirche veranlassen werde.

Mit den Schweizern hatte Louis in Nichts ein befferes

Vernehmen herzustellen gesucht 1), und sie waren mehr als bezreitwillig, nachdem hie und da eine Zeit lang wieder die papstzliche Partei verfolgt, Schinner zur Flucht aus dem Wallis gezwungen worden war, des Letzteren Einfluß und den papstzlichen Anträgen Gehör zu geben. Um die Mitte November zogen aus Schwyz 1500 Mann über den Gotthard, fügten sich keiner Abmahnung der Tagsahung und verlangten von den anderen Orten Hüsse; die Freiburger unter dem Venner Peter Falk zogen ihnen zu, dann auch Verner und Solothurner. In Allem drangen 10,000 Mann gegen das mailändische Gebiet.

Ehe die Schweizer aber zum Aufbruch gekommen waren, hatten der Papst, Benedig und Ferdinand eine Liga geschloffen, welche am 5ten October zu Rom publicirt worden war 2) und welche zum Zweck hatte, die Einheit der Kirche zu behaupten, dem Papst Bologna wieder zu verschaffen, sowie jedes andere mittelbare oder unmittelbare Lehen des Kirchenstaates, welches demselben entfremdet worden sei.

Die Liga brachte unter den Befehlen Don Raymons de Cardona, des Vicekönigs von Neapel, ein Heer auf, wozu der Papst 600 Gensd'armes 3), die Republik ebenfalls einen Heerhaufen, der König aber für sich und gewissermaßen im Solde der beiden anderen die beträchtlichste Anzahl Leute zu stellen versprach 4). Zu gleicher Zeit sollten zwölf catalonische und 14 venetianische Schiffe die französischen Küsten bedrohen. Alle Eroberungen auf ehemals venetianischem Gebiet sollten der Republik anheimfallen und Maximilian wie Heinrich VIII. sollte der Zutritt zur Liga freistehen.

<sup>1)</sup> Und feine Leute hatten Schwyz, Freiburg und Bern auf's hochfte verlet; vergl. Meyer von Anonau a. a. D. S. 312. "Zu Lugano hatten die Franzosen zwei Lauferboten von Schwyz und Freiburg im See ertränkt, einen bernerischen beschimpft und ihnen die Briefe abgenommen, welche sie mit sich führten."

<sup>2)</sup> Guicciardini vol. V. p. 29.

<sup>3)</sup> Bur Rritit neuerer Gefdichtschreiber von &. Rante G. 39.

<sup>4)</sup> Der Konig sollte zu Unterhaltung feines Contingentes von ben beiben anderen monatlich 40,000 Ducaten erhalten, solange ber Krieg bauerte.

Sierauf hatte Julius am 24ften October bie wiberfpenffigen Carbinale, mit Ausnahme bes Carbinals San Severino, ben er noch schonte, fur abgesett erklart und das Interdict über Florenz ausgesprochen. Um Iften September, mo bas Concilium batte zusammentreten follen, maren nur febr menige Abgeordnete zugegen, welche es wirklich eroffneten, worauf alle italienischen Geiftlichen Die Stadt verlieffen. Rein beutscher Pralat war anwesend, die Bischofe von Frankreich maren erft unterweges. Die Florentiner faben ein, daß biefe Rirchenver= fammlung nie Gewicht erhalten werde, und lieffen die Cardi= nale, die dazu kommen wollten, noch in Borgo G. Donning, fowie den Konig Louis bitten, das Concil anderwarts zu hal ten 1) und nicht auf florentinischem Gebiet 2). Der Ronig wollte jedoch wenigstens die ersten brei Geffionen in Difa ge= balten wiffen, und am Iften November famen die Carbinale mit einigen anderen Pralaten wirklich bafelbft an; als fie aber ihre Sikungen in der Kathebrale beginnen wollten, binderte es das aufrührerische Bolk und mit Mube konnten fie fich in S. Michele zu ber erften Meffe zusammenfinden.

Mit den Cardinalen war eine französische Bedeckung von 150 Bogenschützen unter Odet de Foir, Herrn von Lautrec und Chatillon, angekommen, aber auch diese schützte nicht vor Beleidigungen des Pobels und hielt selbst das Concil für gottslos, das sie in Auftrag des Königes beschützte. Die Cardinale und andere Prälaten wünschten sich deshalb von Pisa weg und nahmen einen Streit ihrer Diener mit jungen Pisanern um ganz gemeinen Anlaß zum Vorwand, am 14ten Nowember 3) die Stadt zu verlassen und das Concil nach Mais

land zu verlegen.

Der Papft ließ inzwischen dem Cardinal de' Medici durch= aus freie Sand hinsichtlich seiner Plane auf Florenz, und die=

Machiavelli legazione alla corte di Francia opere vol. X. p. 306 sq.

<sup>2)</sup> Das ohnehin durch die Ernennung des Cardinal de' Medici zum Legaten in Perugia und Bologna bedroht schien. Sismon di p. 149.

<sup>3)</sup> Die britte und legte Sigung in Pisa war am 12ten November, cf. Machiavelli opere vol. X. p. 327 not,

fer war ohnehin durch den Eifer, mit welchem er allezeit in Rom das florentinische Interesse vertheidigt hatte, sowie durch angenehme persönliche Eigenschaften in Florenz weit mehr geliebt als sein Bruder Pietro, während Soderini im Laufe seiner Administration nothwendiger Weise doch auch Interessen verletzt und dadurch an Popularität verloren hatte. Soderini sah das Ungewitter kommen, und um die nöthigen Geldmittel zu dessen Beschwichtigung zu gewinnen, verlangte er von der florentinischen Geistlichkeit eine Beisteuer von 100,000 Gulden in vier Terminen, unter der Bedingung der Rückzahlung nach Berlauf eines Jahres, falls man keinen Krieg mit dem Kirchenstaate zu bestehen habe, nach Verlauf von sünf Jahren, falls ein solcher Krieg ausbreche. Mit Mühe setze er den Beschluß im großen Rathe durch 1).

Unterdeß starb der venetianische Feldhauptmann Luzio de' Malvezzi; an seine Stelle trat wieder Gian Paolo de' Basslioni. Malvezzi hatte Nichts weiter gegen Maximilian, dieser, ausser Raudzügen seiner Leute auf den Grenzen der besetzten Territorien, Nichts weiter gegen Benedig unternommen. Bald sollte sich der Krieg nun durch den vorher erwähnten Zug der Schweizer gegen das Mailandische wieder beleben; die bei Basrese unter dem ehemals gegen Burgund siegreichen Banner versammelte Mannschaft wuchs von 10,000 bald auf 16,000, während die Franzosen zu ihrer Disposition in der Lombardei nur 1300 Gleven und ausserdem 200 freiwillig dienende Edelsleute hatten, von welcher Macht überdies nur 300 Gensd'arsmes zu des Triulzo und Gastons de Koir Disposition gegen die Schweizer waren, nehst etwa 2000 Mann zu Fuß.

Dhne Widerstand zu finden kamen die Eidgenossen bis Busto. Die französischen Hauptleute wagten keinen Ungriff; doch sorgten die Mailander selbst, ohngeachtet sie schlecht französisch gesinnt waren, für die Vertheidigung ihrer Stadt, denn sie sürchteten die Rohheit und Beutelust der Schweizer noch mehr. Die Schweizer zogen von Busto gegen Mailand dis auf zwei Miglien von der Stadt, dann wendeten sie sich plokelich auf Monza und schienen über die Udda geben zu wollen.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 33 sq.

um sich mit ben Venetianern zu vereinigen, boten aber mit einem Male ben Mailanbern an, sich zurückziehen zu wollen, wenn man ihnen einen Monat Sold zahle. Trotz dem daß die über dies Unerbieten angeknüpften Unterhandlungen zu keinem Resultat führten und abgebrochen wurden, gingen die Schweizer im December über Como nach ihrer Heimath zurück, nachdem sie zuvor weit und breit die Landschaft mit Keuer und Schwerdt verwüstet hatten 1).

Der Abschluß der Liga, die allmälige Aufstellung ihrer Armee, sowie der Einbruch der Schweizer bewogen nun endzlich Louis den Krieg wieder seinerseits mit mehr Energie sühzren zu lassen. Gaston de Foir erhielt Zuzüge französischer Gensd'armes, den Austrag Fußvölker zu werben soviel er könne; die Florentiner wurden als treue Bundesgenossen Frankzreichs zur Hülfe gemahnt; aber die Gegner Soderinis fanden an allen ängstlichen, sür mittlere Maßregeln gestimmten Menzschen Anhänger, und die Florentiner thaten troß Soderinis gutem Willen für den König Nichts, als wozu sie durch den früheren Vertrag verpflichtet waren, d. h. sie stellten 300 Gleven und suchten sich durch eine Gesandtschaft, die sie an Köznig Ferdinand abordneten, noch deshalb zu entschuldigen.

Gegen Ende Decembers war Raimon de Cardona in Imola; ein Theil seiner Armee unter Pietro Navarra griff die ferraresischen Landschaften an, und südlich vom Po ergaben sich alle kleineren Ortschaften, nur die Bastei von Fossa Geniolo hielt sich unter del Pagano, der 150 serraresische Soldaten zu Fuß besehligte, die zum 31sten December, wo sie mit Sturm genommen und die ganze Besatzung niedergehauen ward. Diese Bastei beherrschte die Verbindung der Stadt Ferzara selbst mit dem Po, und kaum hatte sich der spanische Feldherr mit Hinterlassung einer Besatzung von 200 Mann davon entsernt, als Herzog Alsons sie in Sturm wieder nahm, dabei aber selbst am Kopse verwundet ward.

Die Urmee, welche nach ber Ruckfehr Pietro Navarras in Imola vereinigt war, bestand aus 1000 von Spanien bes solbeten Gensb'armes, 800 Ginetes ober leichten spanischen

<sup>1)</sup> über ben Charafter ber Bermuftung Rante G. 353.

Reitern und 8000 Mann spanischer Fußknechte; ausserbem führte ber Cardinal Giovanni de' Medici unter Raimon 800 Gensd'armes, 800 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß, von Marcantonio della Colonna, Giovanni de' Vitelli, Malatesta de' Baglioni und Rafaello de' Pazzi befehligt 1).

Um 26ften Sanuar 1512 lagerte Diese Urmee links von 1512 ber Strafe, die aus der Romagna nach Bologna hereinführt, unter ben Mauern diefer Stadt; die Avantgarde unter Fabri= 210 della Colonna lagerte an der Strafe nach der Lombardei zwischen der Stadt und der Renobrude. In der Stadt ma= ren 200 frangofische Gleven und 2000 deutsche Langknechte un= ter Lautrec und Ivo b'allegre. Die vier bentivoglischen Bruber konnten aufferdem über ihren Unbang gur Bertheidigung gebieten, aber bas gemeine Bolf war ohne Luft jum Kampfe, ein großer Theil des Ubels ben Bentivogli entgegen, die Stadt selbst zu ausgedehnt und zu schlecht befestigt um haltbar zu sein. Die einzige Rettung schien in der bei Finale zwischen Ferrara und Mobena ftehenden Urmee Gaftons be Foir fur Bologna zu liegen, und bie Furcht vor einer Schlacht labmte in der That auch Raimon in allen feinen Entschlieffungen; endlich gab diefer doch dem Undringen des Cardinals de' Me= bici nach und beschoß bie Stadt von ber Seite von G. Steffano. Bald hatte man eine folche Brefche, daß man hatte Sturm laufen fonnen, aber man wartete auf die Bollendung einer Mine, welche Pietro Navarra anlegte, um ben Sturm ju unterftugen, und fo erhielt Gafton Beit, noch eben 180 Gleven und 1000 Mann ju Fuß nach Bologna binein ju merfen. Die Mine fprang bann ohne hinlangliche Birkung, ber Sturm ward abgeschlagen, und die Belagerer, in ber Meinung, ba Gafton nicht felbst herbeigeeilt sei, habe er überhaupt nicht Die Abficht, feine Rrafte auf diefe Seite zu wenden, wurden nachlässiger und forgloser. Dieser aber brach in der Nacht vom 4ten auf ben 5ten Februar mit 1300 Gleven, 6000 beutschen Langenechten und 8000 franzosischen und italienischen Soldnern zu Fuß auf und fam ohne von einem Bachpoften bemerkt, ja (wegen bes Schneegestobers) ohne von irgend Je-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 163. Leo Gefchichte Italiens V.

mand ben Spaniern angezeigt zu sein, nach Bologna. Selbst als er schon hier war, erfuhr Raimon über einen Zag lang Nichts von seiner Unwesenheit und als er endlich durch einen Gefangenen davon unterrichtet wurde, war er so bestürzt, daß er am Morgen bes 7ten nach Imola abzog.

Der Erfolg ber Krangofen auf ber einen Seite mar mit einem weit großeren Berluft auf der anderen verknupft: benn bei bem Sag, ben fie in fo furger Beit in ben ehemals venetianischen nun ihnen unterworfenen Territorien auf sich geladen, ward es bem Proveditore Andrea Gritti leicht, am 5ten Februar fruh fich mit Bulfe bes Grafen Luigi Avogaro ber Stadt Brefcia zu bemachtigen; die Befatung ward in ber Cittabelle belagert. Sofort emporten fich auch Bergamo, Dreis vecchi, Orcinuovi, Pontevico und viele kleinere Ortschaften im Brescianischen und Bergamaschischen 1). Der Baglione ging mit feinem Beere vor, um Gritti zu unterftugen, und bie Cittadelle von Brescia, schlecht mit Lebensmitteln versorat und bald in ihren Werken bedeutend beschädigt, konnte sich unmoglich lange halten. Der Commandant berfelben, bu Lube, verlangte von Gafton die schleunigste Unterftubung. Die= fer ließ 300 Gleven und 4000 Mann zu Fuß in Bologna und eilte mit feinen übrigen Leuten bu Lude zu Gulfe, mitten durch das Mantuanische, indem er den Markgrafen erft als er beffen Territorien schon betreten hatte, um ben Durchzug ersuchte. Auf diesem Marsche traf Gaston in der Nahe von Fola bella Scala auf Giampaolo de' Baglione und griff ihn fofort an. Die venetianische Urmee ward in die Klucht ge= schlagen, und neun Tage nach seinem Abzuge von Bologna erschien Gafton am 18ten Februar por Brescia und fam in Die Cittabelle. Da fich bie Benetianer aus ber Stadt nicht auf feine Auffoderung und auf fein Unerbieten freien Abzuges zuruckzogen, griff er sie am folgenden Zage an. Die französischen Ritter, um besser auf dem regennassen Boben bie venetianischen Verschanzungen gegen die Citabelle angreifen zu konnen, fochten barfuß, und Banard war ber Erste auf ben feindlichen Werken, wo er schwer verwundet wurde, aber die

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 79.

Freude hatte die Franzosen im Siege zu sehen, ohngeachtet die Einwohner jede Straße vertheidigten und die Benetianer sich immer wieder von neuem zu sehen suchten. Gritti und Avogaro wurden gefangen, die Stadt ward zwei Tage lang fürchterlich geplundert, und Avogaro nebst seinen beiden Sohenen enthauptet 1).

Der bamals erft breiundzwanzigiahrige Gafton be Foir schien nach biefem Siege nur ben Freuden bes Carnevals zu leben, mabrend er durch Truppenzuge und Underes neue Un= griffe auf die Keinde Frankreichs in Italien vorbereitete, welche hier um so nothwendiger wurden, als heinrich VIII. und Ferdinand fich im November bes vorhergehenden Sahres noch enger zusammen zu Eroberung französischer und navarresischer Territorien verbundet hatten 2), und die Feindschaft der Schweizer sich noch in Nichts vermindert hatte. Auch die Florenti= ner hatten sich nach Verlegung bes Conciles mehr und mehr von Frankreich entfernt; ber Papft batte bie firchlichen Strafen widerrufen, die er über fie ausgesprochen, und Raimon de Cardona ftand in freundlichen Unterhandlungen mit ihnen, wahrend fie mit Abfendung ihres Contingentes jum Beere 36= gerten. Das alfo ichien vor Allem nothig, burch Siege über Die Benetianer und über Raimon ben Papft zum Frieden zu zwingen und dadurch die ganze Liga zu lahmen.

Sobald Gastons Armee im Modenesischen stand, kam er ihr nach Finale nach; es waren nun im Ganzen 1600 Glewen, 5000 Mann deutsche, 5000 Mann gascognische und 8000 Mann italienische oder französische Fußwölker, die er commandirte. Dazu kamen von Ferrara 100 Gensd'armes, 200 leichte Reiter und die vortrefslichste Artillerie, die es damals in Eurowa gab. Mit dem Heere war der Cardinal Sanseverino,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 177.

<sup>2)</sup> Wir übergehen Alles von ben französischen Verhältnissen, was nicht unmittelbar zum Verständniß der italienischen Angelegenheiten gehört. Isan d'Albret, der König von Navarra, hatte sich ganz der französischen Politik angeschlossen und war als Anhänger des Conciles von Pisa vom Banne getrossen, welchen Bann Ferdinand geltend machen wollte. Sismondi p. 186.

welchen das Concil von Mailand 1) zum Legaten von Bologna ernannt batte. Um 26ften Marg feste Gafton feinen Marfc von Kingle weiter fort gegen die Romagna mit ber Absicht, Raimon zum Treffen zu zwingen, Diefer aber, welcher noch 6000 Schweizer, Die ihm der Cardinal von Sitten fur vene= tianischen und papstlichen Sold zuführte, erwarten wollte, fuchte feinerseits jede Schlacht zu vermeiben. Er hielt feine Truppen fast unter den Mauern von Imola in einer Stellung, Die man als unangreifbar betrachten konnte; Gafton ruckte alfo weiter nach Forli vor und versuchte Alles, um die Spanier aus ihrer Position zu locken; Diese aber, ohngeachtet sie ber frangofischen Urmee, die in der Chene vorructe, folgten, 30= gen sich doch so auf den Vorhohen des Uppennins bin, daß sie immer abnliche feste Lagerstätten wieder fanden 2). Go standen noch beibe Beere gegen einander, als Gafton von feinem Ronige dringende Mahnungen erhielt zu schlagen 3); benn es war zu beforgen, daß die Benetianer, Die durch einen Baffenftillstand mit Marimilian, ben sie burch Bermittlung bes Papftes fur 50,000 Gulben auf gehn Monate erhalten hatten, die Freiheit, welche fie auf ber einen Seite erhalten, zu verdoppelten Un= ftrengungen gegen Frankreich benuten wurden, mabrend ein Befehl Maximilians alle beutschen Soldner aus frangofischen Diensten mahnte und nur noch wenige Tage vor ihnen in Gastons Lager verheimlicht werden konnte. Um also bes Konigs Befehlen nachzukommen und zugleich die Lanzknechte noch wo moglich zu einer Schlacht zu benuten, wendete fich ber franzofische Feldherr gegen Ravenna, das Raimon nicht so ganz blokaeben konnte.

Raimon warf rasch Marcantonio bella Colonna mit 60 Gensb'armes, 100 leichten Reitern und 600 Spaniern zu Fuß nach Navenna, aber Marcantonio verstand sich dazu nur nachs bem ihm das Wort Raimons und des Cardinals, daß sie ihn

<sup>1)</sup> Die Bater des Conciles waren in Mailand wie in Pisa den Be-leidigungen des Bolkes, das gegen sie für Julius war, ausgesetzt, und die Geistlichkeit auch dieser Stadt achtete das von Julius ausgesprochene Interdict. Guicciardini p. 49.

<sup>2)</sup> Rante G. 358.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 94.

entsetzen wurden, gegeben mar. Gafton hatte inzwischen Ruffi genommen und lagerte zwischen bem Ronco und bem Mon= tone vor Ravenna 1), das er belagerte und zu beffen Gin= nahme ihn die Schwierigkeit der Bufuhr brangte, in der er fich mehr und mehr befand. Um 9ten Upril ließ er ffurmen; feine Leute schlugen sich mit der größten Unerschrockenheit, fanden aber ebenfo unerschrockene Gegner und Sinderniffe im Local; der Angriff blieb ohne Erfolg. Inzwischen war auch die ligis stische Armee herangezogen und am 10ten April erschien sie der franzosischen gegenüber jenseit bes Ronco, als die Ginwohner von Ravenna schon eine Capitulation unterhandelten. Um folgenben Tage, am Oftersonntag, ging Gafton mit fast allen feinen Leuten über ben Ronco, ftellte fein Beer im Salbmond fo auf, daß feine aufferste Rechte fich an den Ronco lehnte. Den linken Flügel, größtentheils aus Stalienern bestehend, befehligte ein Gonzaga, Feberigo ba Bozzolo; auf bem rechten war die Artillerie unter bem Bergog von Ferrara und 700 franzosische Gensb'armes; das Mitteltreffen bestand vorzüglich aus beutschen, gascognischen und picardischen Fugvolkern. La Palice und der Cardinal S. Severino maren bei einer Urrier= garbe von 600 Gleven, die bicht am Fluffe ftand.

Naimon hielt sein Heer in dem schnell befestigten Lager und seizte dem Übergang der Franzosen über den Konco Nichts entgegen. Seinen linken Flügel (800 Gensd'armes und 6000 Mann zu Fuß), wo der Lagergraden an den Ronco stieß, befehligte Fabrizio della Colonna; das Mitteltressen (600 Glewen und 4000 Mann zu Fuß) Raimon selbst; bei ihm war der Cardinal de' Medici. Auf dem rechten Flügel bogen sich die Lagerbefestigungen zurück, und hier standen, zugleich die Arrieregarde bildend, 400 Gensd'armes und 4000 Mann zu Fuß unter Carvajal; ausserdem die leichte Reiterei unter dem jungen Marquis von Pescara, Fernando d'Avalos. Die ganze Front des Lagers war mit Kanonen, Feldschlangen und Has

fenbuchsen vertheidigt.

Als die Franzosen die Ligistischen unbeweglich in ihrem Lager sahen, zogen sie in guter Ordnung flußauswärts gegen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 194.

bas Lager. Muf 400 Schritt Nahe begann bie Ranonabe, und Die Infanterie Gaftons war einem furchterlichen Rugelregen ausgesett. Bon vier Fuhrern dieser Infanterie blieben zwei am Leben und 2000 Mann beckten bas Kelt, als bie Franensen endlich sturmten, aber mit Verlust von mehr als 1200 Mann zuruckgeschlagen wurden. Auch die Ligisten, die aus bem Lager fielen, wurden bann guruckgetrieben, und bas Ge= fecht beschränkte sich eine Zeit lang wieder auf gegenseitiges Schiessen. Dies ward nun aber erfolgreicher fur die Frango= fen, benn Bergog Alfons hatte unterdeß einen Theil feines Geschütes auf ben linken Rlugel bringen laffen, von wo aus er die ganze feindliche Linie damit bestrich. Die ligistische Gensb'armerie, besonders die unter Fabrizio della Colonna, verlangte burchaus aus biefem morderischen Reuer gum Ginbauen auf ben Keind geführt zu werben, und Kabrizio brach endlich, ohne die Erlaubniß von Raimon, der auf Pietro Na= parras Rath die Entscheidung ber spanischen Infanterie überlaffen wollte, erhalten zu haben, aus ben Linien hervor. Die spanische Infanterie, die bis dabin platt auf der Erde gelegen, muffte fich nun erheben und ebenfalls in die Schlacht folgen. Aber die Gensb'armes ber Ligisten maren bald von den Feinben geworfen und gerftreut; Kabrigio felbst marb bes Bergogs Alfons Gefangener. Raimon und Carvajal, als fie die Gensb'armerie geschlagen faben, floben; auch das zweite Treffen mard geworfen, Pescara verwundet und gefangen; nur die Infanterie schlug sich noch von beiben Seiten. Da bie deutschen Lanzknechte lange Sellebarden, Saudegen und Bruft= barnische, aber feine fonstigen Schutwaffen, Die spanischen Kugvolker dagegen auch Schild, Belm, Ringkragen, Urm- und Beinschienen, aber nur Stoßbegen und Dolch führten, verloren die Letteren anfangs aufferordentlich viel Leute, aber fobald einmal der Gellebarden=Rechen gebrochen mar, maren Die Deutschen in dichtgedrangten Reiben mit ihren Saubegen fast wehrlos und wurden reihenweis geschlachtet, bis die franzofische Reiterei sich zu ihrer Gulfe wendete und durch einen furchtbaren Ungriff bie Spanier jum Weichen zwang. Gafton, wuthend über ben Schaben, ben fein Beer burch fie erlitten, wollte einen Theil von ihnen noch auf bem Rudzuge, ben fie in guter Ordnung machten, werfen, ward aber bei dieser Gezlegenheit verwundet, verlor sein Pferd und wurde niedergestossen; mit vierzehn Wunden lag er todt im Graben. Auch Lautrec lag für todt durch zwanzig Wunden; die französische Gensd'armerie wagte ihren Angriff nicht weiter fortzusehen, und die Spanier zogen sich, ohne ferner bedrängt zu werden, zurück 1).

Der Tod Gastons erfüllte das ganze französische Heer, das ausserdem so viele seiner Führer verloren hatte, mit Trauer; die Opfer, die sonst diesem Siege gebracht waren, brachten Muthlosigkeit über dasselbe, und überdies stritten La Palice und der Cardinal von S. Severino über den Oberbesehl, und der Administrator der Heercasse, der Statthalter zu Mailand, entließ, ehe die Entscheidung dieses Streites durch den König stattsinden konnte, um zu sparen, alle italienischen Fußvölker des Heeres und selbst einen Theil der französischen. Kurz, der Zustand des französischen Heeres nach dieser Schlacht bei Ravenna war dem nach einer Niederlage ähnlicher, als dem nach einem Siege.

Das ligistische Heer war nach zwei Seiten hin geflohen. Raimon von einem nur geringen Theil begleitet in der Richtung von Uncona 2), die Übrigen gegen Cesena hin. Viele Flüchtlinge wurden ein Opfer der Rache und Raublust der früher von ihnen geplagten Landleute; der Herzog von Urbinoschloß seinen besonderen Vertrag mit Frankreich und vernichtete vollends die in seine Territorien geslüchteten Reste der liegistischen Armee, und nur was von diesen das slorentinische Gebiet erreichen konnte, fand schützende Obrigkeiten.

In Ravenna hatte sich Marcantonio in die Citabelle zus rückgezogen; die Bürger capitulirten, bewachten aber während der Unterhandlung ihre zusammengeschossenen Mauern so schlecht, daß einer der französischen Soldnerhauptleute sein Corps in die Stadt führte und plundern ließ, wosur er freilich auf Bessehl des französischen Feldhauptmanns gehängt wurde; indeß

<sup>1)</sup> Sismondi p. 208. Guicciardini p. 110.

<sup>2)</sup> Auch der Cardinal de' Medici mar in der Schlacht gefangen worden; man sehe den hergang bei Roscoe vol. II. p. 116,

war nicht einmal diese Strase im Stande die Soldaten zur Ordnung zurückzusühren. Die Stadt ward entsehlich behandelt, und am vierten Tage nachher übergab Marcantonio die Beste. Imola, Forli, Cesena und Nimini ergaben sich den Franzosen, ohne daß ein Belagerungsheer vor ihnen erschien, und der Cardinal S. Severino nahm diesen Theil des Kirzchenstaates für das mailander Concil in Besitz.

Ottaviano Fregoso brachte die Nachricht von der Niederlage bei Ravenna in 48 Stunden nach Rom. Die Cardinale verlangten, der Papst solle Frieden suchen mit Frankreich, wie der Herzog von Urbino; sie skellten vor, daß ein großer Theil des römischen Adels in französischem Solde oder doch Interesse sie; aber die Botschafter von Aragonien und Benedig ermahnten ihn der Husse zu gedenken, die der König von England und die Schweizer bringen wurden, die Ferdinand und die Republik bereits brächten; sie regten von neuem seinen Jorn auf gegen das ihm seindliche Concilium und zeigten ihm, wie der Verlust Roms (den die Cardinale als bevorstehend fürchteten) sur den Fürsten der Christenheit nur der Verlust einer Stadt, aber keinesweges der Verlust seiner politischen Basis sei 1).

Julius entschied sich lange für keine Unsicht, sondern ließ sich durch seine Leidenschaften hin und herwersen; endlich neigte er sich der friedlicheren zu und hosste den Krieg noch auf die Bedingungen beendigen zu können, die der französische Hoshatte andieten lassen, ehe er den Erfolg der Schlacht von Ravenna kannte; und in der That wollte Louis XII., ohngeachtet Maximilian andot den von seinen Bevollmächtigten abgeschlossenen Wassenstillkand nun nicht zu bestätigen, ohngeachtet Florenz sich wieder auf das innigste an Frankreich angeschlossen hatte, doch die früher angedotenen Friedensbedingungen ("der Auslösung des Conciles, der Rückgabe Bolognas, der übergabe von Lugo und aller romagnolischen Besitzungen des Hauses Este," so daß nur der Widerus der kirchlichen Strafen und die Herausgabe des bentivoglischen Grundbesitzes verlangt wurde) lassen; aber sobald der Papst durch einen Ubs

<sup>1)</sup> Sismondi p. 214.

geordneten des gefangenen Cardinals de' Medici 1) von dem trostlosen Zustande des französischen Heeres hörte und ersuhr, daß neue spanische Truppen angekommen seien; als der Herzog von Urbino wieder die französische Partei verließ und Zuzlius 200 Gensd'armes und 4000 Mann zu Fuß anbot; die römischen Barone der französischen Partei bereit waren ebenfalls zum Papst zu halten, und La Palice, um auf jeden Fall Mailand gegen die Schweizer zu becken, sich nach der Lom-bardei zurückzog, dem Cardinal von S. Severino aber zur Deckung der Romagna nur 300 Gleven, 300 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß ließ, wurde dem Papst wieder der ganze Friedenshandel leid, er schrieb an den Cardinal von Sitz ten, ihm 12,000 Schweizer zu werben und noch mehr, wenn fich mehr fanden.

Bu gleicher Zeit ruckte ber Termin ber Eroffnung des la-teranischen Conciles heran, und Pralaten aus Spanien, England, Ungarn und Italien waren dazu in Rom erschienen. Am 3ten Mai hielt Julius die erste Sitzung mit 83 Bischösen; hierauf ließ er in einem Consistorio die französischen Friedens-bedingungen verlesen; die Cardinale von Ebora und York spra-chen dagegen, und der Papst erließ nun ein Ermahnungsschrei-ben an den König von Frankreich, sosort den Cardinal de' Medici aus der Gefangenschaft freizugeben.

Die Schweizer, ohngeachtet ber beiben fruchtlofen Buge, bie fie früher gegen bie Franzosen im Mailandischen gemacht hatten, hegten einen inzwischen noch gesteigerten Born gegen den Konig von Frankreich, der das Bauernvolk verachtete. Schon mahrend des Winters waren Werbungen des Papstes auf 6000 Mann und ber Benetianer auf eben soviel betrieben worden; die Bundner, die mit Frankreich und den Schweizern Berbindungen hatten, erklarten die letteren für die alteren und vorgehenden, und in Chur hatten sich jene Schweizerhausen gesammelt, die nun mit Maximilians Erlaubniß bereits im Marz nach Trident, dann auf Verona gezogen waren, um sich mit venetianischen Truppen zu vereinigen. Noch während

<sup>1)</sup> Dieser Abgeordnete war ber nachherige Papst Clemens VII., Giulio be' Medici, damals Rhobiferritter. Guicciardini p. 116.

bes Zuges wuchs ihre Zahl auf 20,000 1), welche zu ben Benetianern stiessen, und ber Haß gegen Frankreich ließ kein Murren über Soldverzögerung und bergl. aufkommen.

Einem solchen Feind gegenüber war La Palice im Mailändischen in der sürchterlichsten Lage: denn ohne hinlängliche Streitmacht <sup>2</sup>) war er auch mit dem Statthalter nicht in gutem Bernehmen, und dieser so ohne Geld und Credit, daß die neuen Werbungen, welche er durch Federigo da Bozzolo anstellen ließ, ohne Fortgang waren. Überdies fand La Palice durch seine Officiere selbst viele Schwierigkeiten, und die französische Ritterschaft war des Krieges in Stalien vollkommen überdrüssig. Der gefangene Cardinal de' Medici genoß ausserbem, Angesichts der Cardinäle des Conciles, in Mailand einen grögern Einfluß auf die Gemüther als dieser.

Um den Schweizern nur einigermaßen gewachsen zu sein, zog La Palice seine Truppen bei Pontoglio zusammen und gab Bologna einstweilen preis. Seine Gegner waren inzwischen in dem Veronesischen angekommen und vereinigten sich zu Villafranca mit der venetianischen Armee, welche unter den Baglionen aus 400 Gensd'armes, 800 leichten Reitern, 6000 Mann zu Fuß und ansehnlicher Artillerie bestand. Durch einen ausgesangenen Brief wurden sie von der Schwäche der Franzosen unterrichtet, und zogen nun sosort gegen La Palice, der bei Pontevico stand.

Die zerstreute ligistische Armee hatte sich unterdeß gesammelt, hatte Nimini, Cesena, Navenna wieder gewonnen und bedrohte Bologna, sodaß La Palice nicht umhin konnte den Bentivoglis wieder 300 Gleven, die noch in Parma standen, zu Husse sei Pontevico war also eine Macht von höchstens 1000 Gleven nehst etwa 7000 Mann zu Fuß; der Rest der französischen Armee war ausser in Bologna in den Citadellen von Brescia, Peschiera und Legnago. Der Bas

<sup>1)</sup> Sismondi p. 221. Mener von Knonau a. a. D. S. 313.

<sup>2)</sup> La Palice behielt noch 1300 franz. Gleven und 10,000 M. zu Fuß, welche Truppen aber durch bavon vertheilte Besagungen von ber Romagna bis an die westlichen Grenzen des Mailandischen zerstreut waren. Sismondi p. 224.

glione führte sein vereinigtes Heer im Mantuanischen über ben Mincio, und La Palice beschloß hierauf sein Heer lieber ganz in die festen Plätze zu vertheilen, da Widerstand zu leisten unsmöglich sei. Brescia, Gremona, Bergamo erhielten Besatzungen, und La Palice behielt bei sich nur etwa noch 700 Gleven mit einigen Tausend zu Fuß.). Endlich aber hatte Maximilian entschieden seine Partie gegen Frankreich ergriffen, und ein Wafsenherold soderte seierlich alle deutsche Soldner in französischem Dienste ab, und sie gehorchten sofort, da bei Frankreich wenig Beute und Ruhm mehr zu ärnten war. In Unordnung zog sich der Rest von La Palices Armee von Pontevico nach Pizzisghettone zurück.

Mahrendbeß gingen die Schweizer bis vor Eremona, wo sie am 5ten Junius erschienen, und von der Stadt im Namen Massimiliano Sforzas, des Sohnes Lodovicos, Besitz nahmen. Bergamo emporte sich und nahm die Venetianer auf. Die Besatzungen beider Städte zogen sich in die Citadellen zuruck.

La Palice zog nun in Pizzighettone in der Noth doch die 300 französischen Gleven, die er nach Bologna gesandt, wiesder an sich und ging dann auf Pavia zurück. Mailand ward ganz von den Franzosen verlassen; auch Gian Jacopo de' Eriulzi, der Statthalter und wer sonst von den angesehnsten Männern zu den Franzosen hielt, entsernten sich. Der Carbinal de' Medici, den sie gesangen mit sich sührten, ward beim übergang über den Po zwischen Bassignano und Pieve del Cairo von den Landleuten befreit. Die wenigen noch gebliebenen Båter des Conciles von Mailand zerstreuten sich, nache dem sie lächerlicher Weise Fulius II. durch einen Endbeschluß in seinem Umte für suspendirt erklärt hatten 2).

La Palice war noch unschlüssig, ob er Pavia vertheidigen oder sich auch zurückziehen solle, als die venetianisch=schweize=rische Urmee, die sich bereits Lodis ohne Widerstand zu sinden bemächtigt hatte, vor Pavia erschien und sosort das Schloß beschoß. Die Franzosen räumten die Stadt, aber ehe dies vollkändig möglich war, drangen die Schweizer schon herein,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 130.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 228.

und als das französische Heer mit Geschütz und Gepäck über die hölzerne Gravelonabrücke zog, brach diese unter ber unvershältnismäßigen Last, und Alle welche dieselbe nicht schon passirt hatten, wurden niedergehauen ober der Schweizer und Venetianer Kriegsgefangene.

Der Herzog von Urbino besetzte um diese Zeit wieder Bologna, von wo die Bentivogli slohen 1). Der Fregose Giano übernahm im Auftrag des Papstes eine Erpedition gegen Genua, dessen Ginwohner keineswegs zu einer Empörung geneigt waren, aber von dem französischen Gouverneur, der sie dennoch fürchtete und sich mit seinen Leuten in die Beste des Leuchtthurmes zurückzog, verlassen wurden. Als Giano erschien, sand er in der Stadt nicht den mindesten Widerstand und ward vom Bolke am 29sten Junius zum Dogen ausgerusen; für 12,000 Ducaten, welche Genua an den Cardinal von Sitten zu Besoldung der Schweizer zahlte, wurde die Republik von den Ligirten wieder als selbstständiges Gemeinwesen anerkannt. Das Castelletto ergab sich nach acht Tazgen; die Leuchtthurmveste hielt sich lange und kam erst weit soater in der Genueser Gewalt.

Der Cardinal von Sitten hatte inzwischen die übrigen Ortschaften des Herzogthums Mailand besetzt und Massimisliano überall als Herzog ausrusen lassen. Die Schweizer brandschatzen aber Mailand und das ganze Gebiet fürchterlich und besetzen Locarno nebst der dazu gehörigen Landschaft. Die Graubündner besetzen Chiavenna und Veltlin. Der Papst nahm Parma und Piacenza für sich, indem er die alten frånstischen Schenkungen an St. Peters Stuhl in ihrer angeblischen Ausdehnung geltend machte, sodaß also die ehemals sforzeschischen Staaten nur sehr verringert wieder an Massimiliano kamen.

Milland tainen.

Bei weitem unheilbringender als für Frankreich war der Sieg der Liga für Alfons von Ferrara, und nur Fabrizios della Colonna, der sein Gesangener geworden war, welchen den Franzosen auszuliefern er sich standhaft geweigert, den er zulest ohne Losegeld freigegeben hatte, — nur dieses Mannes,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 134.

ber fein ganges Geschlecht fur ben Bergog zu intereffiren muffte, Dankbarkeit und Ronig Ferdinands Bermanbtschaft vermochten insoweit ben Born bes Papftes zu milbern, daß biefer 211= fons freies Geleit zu einer Reise nach Rom ertheilte. Um 4ten Julius fam ber Bergog in Rom an, und die bemuthige Beife, in welcher er fich zu dem Papfte stellte, befanftigte beffen Born. Der Kirchenbann, ber über ihn ausgesprochen mar, murbe aufgehoben, aber bie Commiffion welche Julius zu Unordnung ber weiteren Friedensbedingungen ernannt batte, erklarte bas Bergogthum Ferrara fur eingezogenes Leben und eröffnete Alfons, der Papft hoffe Afti, bas von den ligifti= fchen Truppen befest worden fei, von feinen Berbundeten gu Entschabigung bes Bergogs zu erhalten. Much Reggio batte inzwischen ben papftlichen Truppen bie Thore geoffnet, und der Bergog von Urbino hatte die ferrarefischen Besitzungen in ber Garfagnang erobert; Ferrara felbft, wo ber Cardinal Sippolito commandirte, war in größter Gefahr und Alfons verlangte entlaffen zu werden; ba ihn ber Papft nicht ziehen laffen wollte, machten bie Colonnas mit Gewalt bas zugefagte freie Geleit geltend 1).

Inzwischen brachten balb die neuen Eroberungen unter den Gliedern der Liga Verhandlungen und Interessen in Gang, welche nothwendig ihre bisherige Einhelligkeit stören mussten. Die Besignahme Parmas und Piacenzas durch den Papst trat dem Kaiser, der diese Landschaften als Reichslehen betrachtete, ebenso sehr zu nahe als dem Herzog Massimiliano, der sie zum sforzeschischen Erbe rechnete. Kaiser Maximilian wollte den Benetianern nicht zurückgeben, was er noch von ihren Territorien besaß, und er konnte nur durch die Schweizer, die in Besiß waren, und durch den Papst vermocht werden Massimiliano als Herzog von Mailand anzuerkennen. Naimon hatte eine neue Armee an den neapolitanischen Grenzen zussammengebracht, und um sie nach Oberitalien sühren und dadurch auf den Gang der weiteren Unterhandlungen mehr Sinssluß haben zu können, verlangte er von dem Papst und den Benetianern die Kortsehung der Subsidien, die sie zu zahlen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Guicciardini p. 140.

versprochen hatten, bis die Franzosen aus Italien vertrieben seien. Die Franzosen waren aber noch in Besitz der Citabellen von Brescia, Crema und von einigen anderen Besten. Die Schweizer brandschatten fortwährend das herzogthum Mailand und hatten mit dem Herzog von Savonen ein Schutzbundliß bereits im Mai geschlossen, auf dessen Grund sie ihn nun ganz von Frankreich abzuziehen suchten 1). Die Benes

1) Die Geschichte bes Sauses Cavonen ift im Busammenhang bargeftellt worden bis gum Sahre 1492 (f. Abtheil. III. G. 591.), in welchem Sahre ber junge Bergog Rarl II. Johann Umebeus unter Bormundschaft feiner Mutter Bianca von Montferrat regierte. Bormunderin Regentin hatte balb nach bem Tobe ihres Gemables bem Markarafen Lodovico von Saluzzo und beffen Bettern von Racconigi und Carbello ihre Guter und Berrichaften wieder einraumen muffen. Die Unruben wegen Besehung bes Bisthums Genf in biefer Beit übergeben wir, fowie bas Rabere ber Streitigkeiten mit ben Ballifern, welche gern bas Chablais erwerben wollten. Das Berhalten ber Bormunderin zu Konig Karl VIII. von Frankreich ift bereits fruber berücksichtigt, und am 16ten Upril 1497 ftarb ichon ber junge Bergog, welchem nun fein Großobeim Philippe von Beauge und Breffe folgte, der gulet fran-Bofifcher Statthalter im Dauphine und schon sehr bei Jahren war. Raum hatte er die kaiserliche Belehnung erhalten, als er ftarb, am 7ten November 1497. Ihm folgte fein altefter Cohn Philibert II., ber am franzosischen Sofe erzogen worden war, und obwohl faiserlicher Lebens= mann fich boch auf bas enafte an die frangofische Politik anschloß. Aber auch biefer Bergog ftarb bereits im vierundzwanzigsten Sahre feines Le= bens am 10ten September 1504 in Pontbains in Folge ber Unftrengung und Erfaltung auf einer Sagt, und hinterließ weber von feiner erften Gemablin Jolande Louife, einer Pringeffin von Savopen, noch von ber zweiten, Margaretha von Ofterreich (Maximilians Tochter), Kinder. Es folgte ihm fein Bruder Karl III., der im Mai 1505 die kaiferliche Belehnung erhielt. Diefer muffte zu Unfange feiner Regierung mit bem Bischof von Wallis friegen und ihm mehrere Ortschaften beim Vergleich abtreten, hielt fich bann im Gangen burchaus an Frankreich und zeigte fich von fehr passiver Personlichkeit. Seit die Schweizer ben Frangosen feindlich waren und ihnen die Savoner auf dieser Seite Italiens die 211= penpaffe vertreten hatten, fam ber Bergog in schwierigere Lagen, bis er im Mai 1512 zu Baben mit ben verbundeten Cantonen ein funfund= awanzigjahriges Bundniß ichloß, bes Inhaltes daß beiberseitige Unterthanen in Frieden und freiem Sandel mit einander leben, im Kall einer Streitigkeit biefe aber burch Schiederichter entscheiben laffen follten. Go oft die Schweizer Rrieg hatten und ber Bergog im eigenen gande feinen,

tianer endlich suchten bie Besten von Brescia und Crema wohl auch in ber Absicht zu gewinnen, sie wo moglich zu behalten.

Rur in Ginem Puncte maren alle Ligirte noch einig, nam= lich auch ber Republik Florenz die Folgen ihrer Unhanglichkeit an Frankreich schwer fühlen zu laffen, ohngeachtet biefe Unbanglichkeit nicht von ber Urt gewesen war, daß bie Florentiner baburch zu großartiger Unterftugung ber Frangofen veranlafft ober von Aufnahme ber Flüchtlinge aus der Schlacht von Ravenna abgehalten worben waren. Aber fie war hinreichend gemefen bes Papftes Born zu erregen und ben Beftrebungen bes Saufes be' Medici eine neue Bafis zu verschaffen. Der Dauft fandte im Julius einen Botschafter nach Floreng, ber bas Berlangen ber Absetzung Soberinis, bes Beitritts ber Republik zur Liga und ber Buruckrufung aller Berbannten aussprach. Die Florentiner lehnten bies Begehren ab. Der Bischof von Gurk bot ihnen fur 40,000 Gulben kaiferliche Protection an, aber diefe mar fo gering im Preife, bag bie Flo= rentiner ihr Geld übel anzuwenden glaubten. Gie fendeten alfo nur ben Bruber bes Benners, ben Gian Bittore be' Goderini, nach Mantua, wo eine Urt Congreß der ligirten Machte stattfand; aber auch Giuliano be' Medici erschien bier und machte geltend, Frankreich allein fei Schuld an allem Unglud bes mediceischen Saufes, und biefes immer ber Keinde Krankreichs treuer Alliirter gewesen. Dabei sparten die Medici Geld weniger als die Republik, und dies mar fast allgemeines Beburfniß ber Manner bei benen die Entscheidung mar. Rai= mon batte feine Urmee bis Bologna geführt, fie wollte feinen Schritt weiter ohne Gelb und er hatte feines. Dem Gefand= ten ber Republik mar nochmals erklart worden, für 40,000 Gulden konne er die Republik retten, aber ftatt barauf eingu= geben, versuchte er eine langweilige Rechtfertigung feiner Ba= terstadt, die keine Berpflichtung verlett habe, also auch Nichts schuldig fei. Go befchloß ber Congreß Raimons Urmee un= ter Begleitung bes Cardinals be' Medici gegen Floreng gu fenden.

folle er ihnen 600 Reiter, hatte aber ber Derzog Krieg, fo sollten ihm bie Schweizer 6000 zu Fuß, aber nur zum Dienst zu Lande zusenden. Bergl. Lebret Gesch. von Italien Bb. VII. S. 32 fg.

Die Florentiner hatten zu ihrer Vertheibigung nur 200 Gleven bereit und eine gegen die Truppen Naimons so gut wie unbrauchbare Landwehr. Einige Tausend Solbner zu Fuß, großentheils zusammengeworbenes Gesindel, die man noch aufsbrachte, waren eine unbedeutende Hulse. Zwar führte auch Naimon zu diesem Zuge nur 200 Gensd'armes und zwei Kasnonen, aber 5000 Mann spanische Fußvolker, die es damals mit den besten Truppen dieser Urt in der Welt, mit den deutsschen Lanzknechten, aufnahmen. Von Barberino aus sandte er der Nepublik die Erklärung, weder das Eigenthum der Bürger noch die Versassung der Stadt wolle er antasten; aber Soderini musse entfernt, die Medici mussen wieder aufgenommen werden 1).

Soberini, als er bem großen Nathe diese Erklarung vortrug, erbot sich sein Umt, ja seine Freiheit und sein Leben dem Wohl der Nepublik zum Opfer zu bringen, doch glaube er nicht, daß sich die Freiheit bewahren lasse, wenn die Mebici durch eine bewaffnete Macht zurücksehrten, und falls die Burger derselben Meinung seien, sollten sie Gut und Blut an die Ubwehr der Feinde sehen. Der große Nath nach langerer Berathung erklarte, die Medici ausnehmen, aber Sode

rini nicht entfernen zu wollen.

Inzwischen kam Raimon vor Prato an, wo Luca de' Savelli mit 100 Gensd'armes und 2000 Mann zu Fuß, größetentheils aufgebotener Landwehr, lag. Der erste Ungriff der Spanier ward hier glücklich abgeschlagen, und da es Raimon weniger um die Zurücksührung der Medici als um die Brandsschahung von Florenz zu thun war, begann er neue Unterhandlungen, stellte aber für deren Fortsehung als Bedingung die Versorgung seiner Leute mit Lebensmitteln während dersselben, was Soderini verweigerte. Die Folge war, daß Raimons Leute am 30sten August Prato von neuem angriffen und so leichtes Spiel gegen die elende florentinische Insanterie fanden, daß die Stadt sosort in ihre Hände siel. Sie wütheten hier gleich Canibalen mit Tod, Marter und Plünderung 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 146.

Sowie die Nachricht bavon nach Florenz kam, murben Mlle von Furcht und Schrecken ergriffen, und Raimon ftei= gerte nun feine Brandschapungsfoderungen auf's Bochste. Die Stadt war rathlos und Soderini mar nicht der Mann, beffen perfonliche Rraft folden Lagen gewachfen gewesen ware. Über= bies mar eine Ungabl ausgezeichneter, ben angesehnsten Ka= milien angehöriger Manner für eine Regimentsanberung 1). Sie kamen am Morgen bes 31ften Augusts in ben Palaggo, brangen zu Soberinis Wohnung vor ohne Widerstand zu fin= ben und lieffen ihm die Wahl zwischen Entfernung vom Umt oder bem Tod, indem sie ihm fur ben ersteren Kall sicheres Entkommen gufagten. Goberini, beffen Bermanbte ber größte Theil ber mit ihm Berhanbelnben maren, fugte fich; Die gange Stadt war in unruhiger Bewegung, doch fah man ohne That, weber fur noch wider, zu, wie ber bisherige Gonfaloniere in Paolos de' Bettori Bohnung geführt und hier bewacht wurde. Die Signorie, die Stadtrathe, Die Capitane ber Parte quelfa und alle Behorden ber Stadt versammelten fich; von ihnen verlangten bie Leute, in beren Gewalt Soberini mar, beffen Absehung; fie ward verweigert. hierauf stellte Francesco be' Bettori vor, daß es erfprieglicher fur Soberini fei ibn burch Absehung der Buth feiner Feinde gu entziehen, und nun end= lich verlor der Gonfaloniere in gesetlicher Form feine Stelle. In ber folgenden Nacht lieffen bie Verschwornen Soderini aus ber Stadt flieben; von ber Richtung nach Rom scheuchte ibn Die Nachricht von feindseliger Gefinnung des Papftes; über Uncona rettete er sich also nach Ragusa 2).

Als die Botschafter der Nepublik Naimon melbeten, die Republik habe sich seinen Foderungen gefügt, blieb er bei dem, was ihm die Hauptsache war, bei den Brandschahungsgeldern stehen. Die Florentiner sollten 140,000 Gulden zahlen und 200 spanische Gensb'armes in ihre Stadt ausnehmen und be-

<sup>1) &</sup>quot;; quali già molti mesi si erano occultamente congiurati con alcuni altri in favore dei Medici e per convenire con loro del modo di rimettergli erano stati segretamente a parlamento in una villa del territorio Fiorentino vicina al territorio dei Senesi con Giulio de' Medici." Guicciardini p. 162.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 263. Roscoe vol. II. p. 149. Leo Geschichte Staliens V.

folben. Die Medici sollten nicht als Fürsten sondern als Burger aufgenommen werden und sollten ihre confiscirten Guter rückfaufen konnen.

Giuliano be' Medici kam unterdeß, ohne eine Aufhebung der früher über ihn ausgesprochenen Verurtheilung abzuwarzten, am 2ten September nach Florenz, und im Einverständzniß mit ihm wurde am 7ten im großen Nathe ein Geseh in Borschlag gebracht, zur Einschränkung der demokratischen Gestalt des florentinischen Staates. Jährlich zu ernennende Gonfalonieren sollten an der Spike stehen. Die Wahlen sollten wieder größtentheils einer Balie übergeben werden, aber der unter Savanarola eingerichtete große Rath sollte weiter bestehen. Ein naher Verwandter der Medici, aber eifriger Unhänger des ehemaligen Volksregiments, Giambattista de' Ridolss, ward Venner, und man suchte so in jeder Weise einen mittlezren Justand zu begründen.

Allein mit einem solchen Justande waren die eifrigsten Anhänger des mediceischen Hauses, die durch dasselbe selbst wieder entscheidenden Einsluß zu erlangen wünschten, keines-weges zufrieden, und überdies wollten sie festere Garantieen gegen die Wiederkehr des Regimentes der demokratischen Partei. Da sie Giuliano als einen milden, zum Nachgeben geneigten Herrn kannten, wendeten sie sich vielmehr an den Cardinal de' Medici, der noch in Prato geblieben war, aber sosort auf ihre Ansichten einging und am 14ten September

unter friegerischer Begleitung nach Florenz fam 1).

Erst am zweiten Tage nach seiner Ankunft begab sich Giovanni de' Medici zu den Signoren in den Palast. Risdolsi hatte die frühere Wache des Palastes entlassen, und so sanden die bewassneten Begleiter des Cardinals nicht die minsdeste Schwierigkeit bei Besetzung desselben; sobald der Palast in der Mediceer Händen war, erhoben sich ihre Anhänger lauter und lauter, und Giuliano soberte von der Signorie ein Parlament. Nach einigem Widerstreben musste sie, mussten die andern Collegien nachgeben; die Volksversammlung ward zusammengeläutet, und die Signoren legten derselben die Fos

<sup>1)</sup> Sismondi p. 265.

berungen ber mediceischen Brüder vor: "alle Gesetze seit ber Mediceer Vertreibung sollten ungültig und aufgehoben sein; eine neue Balie sollte auf ein Jahr lang mit aller Staatsgewalt in Florenz ausgestattet werden, jedoch so, daß sie selbst die Macht hätte ihre Gewalt von Jahr zu Jahr zu verlängern; der Gonsaloniere und die Prioren sollten hinsuro von zwanzig damit beaustragten Gliedern der Balie (den accoppiatori) ernannt werden, und Ridolssi sollte sein Amt zum Isten November abgeben." Das Parlament war Alles zustrieden.

So war also die Republik Florenz, die unter bemokratisscher Verfassungsform fast nur Ungluck gehabt und auf keiner Seite besondere Ehre erworben hatte, zu einer der früheren ähnlichen Oligarchie zurückgeführt; nur hatte diese statt reicher und in den Rücksichten und Freuden heimathlichen Lebens aufzgewachsener Chefs verarmte, durch lange Abwesenheit den Stadtinteressen entfremdete, in Unwillen und Haß mannichsfach erbitterte.

Die Balie vollendete dann die Revolution im Einzelnen, entwaffnete das Bolk, hob die Landwehr auf und ordnete Unseres in diesem Sinne an. Um die Liga hinsichtlich ihrer Fosderungen zufrieden zu stellen, musste am 23sten September eine Zwangsanleihe in Gang gebracht werden auf 80,000 Gulzden, womit Raimon abgesunden wurde. Un die Stelle des großen Rathes trat größtentheils der Rath der Urruoti, welcher gebildet wurde, indem jedes Glied der Balie acht Bürger seines Quartieres nannte, welche er für die eifrigsten Unshänger der Medici halte, aus welcher Unzahl dann 200 ausgewählt und als ein Rathscollegium constituirt wurden. Zu Ridolss Nachfolger wählte man (was die dahin unerhört war) einen Mann aus einer der am meisten der Demokratie entgegenstrebenden Familien der Granden, den Filippo de' Buonzbelmonti.

In Folge bieser Revolution kehrten nun die Glieder der mediceischen Familie nach Florenz zurück; es waren aber ausser Lorenzos des Erlauchten beiden noch lebenden Sohnen, dem Cardinal Giovanni und Giuliano, welche die Revolution selbst betrieben hatten, solgende: 1) Giulio, ein natürlicher Sohn ron Lorenzos des Erlauchten Bruder Giuliano 1); 2) Los renzo, Pietros Sohn, des Erlauchten Lorenzo Enkel; 3) Sppolito, Giulianos naturlicher Sohn, noch Kind; und 4) Alessa ndro, ein naturlicher Sohn des unter Nr. 2 genannten Lorenzo, oder, wie andere behaupten, Giulios ebenfalls, noch Kind.

Raimon war unterdeß am 18ten September von Prato ab und wieder zu dem venetianischen Heer bei Brescia gezozgen. D'Aubigny, welcher den Benetianern sich nicht hatte ergeben wollen, capitulirte sofort mit Raimon, dem sich auch Peschiera, sowie Legnago dem Bischof von Gurk ergab. Nur Erema kam in der Benetianer Hände. Der Bischof von Gurk reiste in dieser Zeit nach Rom, und da Papst Julius wohl dessen Eitelkeit kannte und den Einsluß berechnete, den er auf Maximilian hatte, und die Wichtigkeit, die das gute Bernehmen mit dem Kaiser bei den übrigens so getrennten Interessen der Ligirten erhielt, empfing er den Bischof auf das glänzendste und ertheilte ihm den Cardinalshut.

Bald kamen auch Gefandte ber anderen ligirten Machte in Rom an, wofelbit uber bas Schickfal Staliens entschieden werben follte; aber jeder ber Berbundeten mar über die Schritte, bie unterbeg bie anderen gethan hatten, hochst unzufrieden. Spanien batte in Toscana Einfluß zu gewinnen gesucht und Florenz, Siena, Lucca und den herrn von Viombino unter feinen Schutz genommen; ja fogar bie Colonnesen, Die burch Die ferraresische Ungelegenheit in bes Papstes Ungnade gekom= men maren, und es verlangte fortwahrend ben Gold, welchen die Liga versprochen, ohngeachtet beren Biel erreicht mar. Die Schweizer beharrten babei, Maffimiliano Sforza muffe Bergog von Mailand bleiben, mahrend ber Kaifer immer noch bem entgegen war, aber über bie Befetzung Parmas, Piacengas und Reggios burch ben Papft klagte, von den Benetianern Vicenza zuruchverlangte und auch Pabua, Trevifo, Brescia, Bergamo und Crema benfelben nicht zugestehen wollte, wenn die Republik nicht fur die Belehnung mit diefen Reichslanden 200,000 Gulben und einen jahrlichen Lebenszins von 30,000 Gulden gable; und bies wollte bie Republik nicht, ohngeach=

<sup>1)</sup> f. die Stammtafel Abtheil. IV. G. 411.

tet sich der Papst zu einem Unleben zu ihrer Unterstützung erbot.

Unter biesen Umstånden fasste endlich Julius einen raschen Entschluß und verbündete sich mit dem Kaiser 1), der das lazteranische Concil anerkannte, weder Alfons von Ferrara noch den Bentivogli Husse zu leisten und auch die deutschen Lanzestnechte in des Ersteren Dienste abzurusen versprach; wogegen Julius dem Kaiser zu den ihm in der Liga von Cambray zuzgesagten Territorien zu helsen versprach, während die colonnessischen Angelegenheiten und die Ansprüche des Kaisers und Papstes auf Parma, Piacenza und Reggio für's erste nicht weiter berührt werden sollten.

Raimon setzte im December den jungen Sforza in sein Herzogthum ein, und der Cardinal von Sitten übergab ihm seierlich am 29sten im Namen der Eidsgenossen die Schlüssel von Mailand. Die Franzosen capitulirten um dieselbe Zeit in Novara, und nur noch wenige Vesten hielten sich für sie.

Diesen sendete Louis zu Anfange des Jahres 1513 seine 1513 Pyrenden-Armee zu Husse, welche gegen Aragonien gekämpst, aber die Eroberung Navarras durch Ferdinands Feldherrn, den Herzog von Alba, nicht verhindert hatte. Zu gleicher Zeit unterhandelte er mit Ferdinand sowohl als mit Maximitian und suchte die Liga zu trennen, was aber troß der Leichtigkeit, die ein solcher Plan zu bieten schien, doch bald diese bald jene Hinderung sand. Um nur für seine Gesandten Zutritt auf der schweizerischen Tagsahung zu erhalten und ein Schuhbündniß auf 25 Jahre, das zwischen den Eidsgenossen und Herzog Massimitiano im Werke war, zu hindern, ließ er den Schweizern die Citadellen von Lugano und Locarno übergeben; aber ohngeachtet nun la Tremouille und Gian Jacopo de' Triulzi nach Luzern kamen, schlossen die Schweizer dennoch mit Mailand ab 2) und beharrten bei ihrer Feindseligkeit gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Meyer v. Knonau a. a. D. S. 313. "Für ben verliehenen Schutztrat er (Massimiliano) ben Eidsgenossen Lugano, Locarno, Maynethal, Mendristo, Domo und das Eschenthal ab, versprach 200,000 Ducaten für die überlassung des Herzogthums und 40,000 Ducaten Jahregelder."

Rur mit Benedig gludten die frangofischen Unterhand= lungen, welche zuerst mit bem gefangenen Unbrea Gritti an= geknupft wurden. Der Kaifer, ber einige Runde bavon bekam, erbot fich nun auf Vicenza zu verzichten; Die Venetianer verlangten aber auch Berona zurud und wollten fich nur zu Lebensgelbern versteben, worauf ber Carbinal von Gurt nicht einging und dadurch den Abschluß eines Bundniffes veranlaffte zwischen Frankreich und der Republik, in welchem Louis den Benetianern ihr altes Gebiet bis jur Ghiaradabba, fie ihm bas übrige Bergoathum Mailand gufagten, und im Gangen das früher zwischen beiden Machten bestehende Bundnig er= neuert wurde. Solange ber Konig nicht ratificirt hatte, war er aber, wie ausdrucklich bestimmt war, durch Nichts gebun= ben, und fette also zu gleicher Beit auch seine anderweitigen Unterhandlungen jum Theil in gang entgegengefettem Sinne fort.

Julius feinerseits fah mit Ungebuld bem Fruhling entgegen, um bann ben Rrieg gegen Ferrara aus allen Rraften gu erneuern. Gang insgeheim kaufte er bem Raifer bie Rechte bes Reiches auf Siena fur 30,000 Ducaten in ber Absicht ab, ben Bergog von Urbino bamit zu belehnen; um 40,000 Du= caten follte ihm Modena von Maximilian als Reichepfand= schaft überlassen werden. Bugleich wollte er die Luccheser, Die fich eines Theils ber Garfagnang gegen Alfons von Kerrara bemachtigt hatten, befriegen, und hoffte mohl auch die Dedici, die fich enger an den spanischen Sof anschlossen und ba= burch feinen Born erregten, wieder aus Floreng zu vertreiben. Huch in ben peruginischen und genuesischen Berhaltnissen wollte er Underungen treffen; Alles aber follte nur dem Sauptplan Dienen, mit Sulfe ter Schweizer allmalig alle anderen Bar= baren aus Italien zu vertreiben. Much Reapel follte in Bu= kunft vom spanischen Joche wieder frei werden, und gegen Frankreich fleigerte fich fein Grimm auf's Sochfte.

Unter allen diesen Entwurfen und Erwartungen ward er von einem Unfangs unbedeutenden Fieber befallen; bald versband sich Opsenterie damit und die größte Gesahr trat ein; er benute noch die wenigen ihm übrigen Tage, dem Herzog von Urbino die Vicarie von Pesaro vom Cardinalscollegium

bestätigen zu lassen und einige kirchlich ersprießliche Anordenungen zu treffen. Er starb am 21sten Februar 1513.

## 2. Bis zum Tode Leos X. im December 1521.

Bierundzwanzig in Rom anwesende Cardinale hielten am 4ten Marz ihren Einzug in das Conclave 1). Der Cardinal de' Medici war durch eine Eitergeschwulst an rascher Fortsehung seiner Reise gehindert worden und kam erst am 6ten Marz.

Unter den Cardinalen war damals eine Anzahl jungezer Manner, und Julius II. Regierung hatte ihnen einen grösperen Sinfluß verschafft, als sonst im heitigen Collegium der Fall zu sein pflegte, sodaß sich sogar eine Partei der Jungen bei der neuen Wahl bildete, unter welcher sich besonders Alssonso Petrucci, der Sohn des Häuptlings von Siena, auszeichnete. Diese Partei lenkte die Stimmen des heiligen Collegium auf Giovanni de' Medici, obgleich derselbe erst 37 Jahre alt war.

Der mediceischen Wahlpartei entgegen trat besonders der Cardinal Soberini<sup>2</sup>), bis der Cardinal Medici sich erbot den ehemaligen Gonfaloniere Soderini von Ragusa zurückrusen und in Rom ruhig leben zu lassen, ihm sein Vermögen wiederzugeben und durch eine Heirath zwischen Gliedern der soderinisschen und mediceischen Familie diese Vereinigung der Interessen zu garantiren. Sobald der Cardinal Soderini diesen Vertrag angenommen hatte, tras die Wahl Giovanni de' Medici, welcher am 11ten März mit dem Namen Leo X. den papstichen Thron bestieg. Um 19ten sand die Krönung statt<sup>3</sup>).

Julius II., der nicht ben mindesten Sang zu Luxus, aber zum Behuf der Ausführung seiner Plane die Fähigkeit zu sparren im höchsten Grade besaß, hatte einen so wohlgefüllten Schat hinterlassen, daß Leo ohngeachtet mancher in der Zwis

<sup>1)</sup> Sismondi p. 290.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 173.

<sup>3)</sup> Die Besignahme bes Laterans hatte am 11ten April statt, gerade am Jahrestage ber Gesangennehmung Leos. Roscoe vol. II. p. 179.

schenzeit durch das Cardinalscollegium vorgenommenen Verminberung noch 300,000 Gulben baar vorfand 1), und dadurch sofort die Mittel erhielt zu Befriedigung seiner ihm schon als Florentiner angebornen Neigung zu öffentlicher Pracht und zu arokartiger Unterstübung der Kunste.

Ausser für die Befriedigung dieser Neigung sorgte Leo vorzüglich auch für seine Familie. Im April starb Cosimo de' Pazzi, der Erzbischof von Florenz, und Leo gab den erledigten Stuhl seinem Better Giulio de' Medici. Bereits im solgenden September ernannte er ihn zum Cardinal und übertrug ihm die Legazion von Bologna. Ausserdem machte er zu Cardinalen seiner Schwester Sohn, Innocenzo Cybo, seinen Secretar Bernardo da Bibbiena und den Protonotar Lorenzo de' Pucci, der ebenfalls der mediceischen Kamilie ganz ergeben war.

In Floreng mar ingwischen bas Berhaltnif ber mebiceifchen Kamilie zu ber Stadt febr getrubt worben burch einen unglucklichen Bufall. Pietro Paolo be' Bofcoli hatte in ber Beit, als Giovanni be' Medici zu bem Conclave reifte, ein Berzeichniß von Namen durch ihre Freiheitsliebe bekannter Manner verloren, und bies Bergeichniß ward fofort als Unzeichen einer vorhandenen Verschwörung behandelt gegen bie Medici. Boscoli, Agostino de' Capponi, Niccold de' Machia= velli und Andere wurden torquirt, und ohngeachtet man keine Berschwörung entdeckte, wurden doch Boscoli und Capponi am Tage nach Giovannis Abreife hingerichtet und bie Ubrigen aus Florenz verbannt. Erft als Leo ben papstlichen Stuhl bestiegen hatte, fanden Begnadigungen fatt 2), und zugleich verschaffte er ben Florentinern Pietra Santa und Mutrone von ben Lucchefern wieder, und brachte ein Bundniß zwischen Lucca und Alorens zu Stande.

Scheinbar im Interesse des Kirchenstaates, zuleht aber boch nur zu Gunsten seiner Familie, hatte der neue Papst sofort nach einer anderen Seite hin und auf eine Weise Unsprüche geltend zu machen, welche die nachherige Politik Leos zum großen Theil bestimmte. Unter Raimons Ginfluß hatten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 293.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 187.

sich nämlich Parma und Piacenza nach Julius Tobe bem Her= 30g Maffimiliano wieder unterworfen, welche Territorien Leo seinem Bruder Giuliano oder überhaupt seiner Familie zuge= dacht hatte und die er daher sosort zuruckfoderte. Das früher unterhandelte Bundniß zwischen Frankreich

und Benedig war inzwischen am 13ten Marz 1513 definitiv abgeschlossen worden 1), und zwar dahin, daß öffentlich ben Benetianern ihr altes Gebiet mit Cremona und der Ghiaradabba von ben Franzosen garantirt, insgeheim aber von ber Republik versprochen wurde, Cremona und die Ghiaradadda herausgeben und sich dafür mit dem Gebiet des Markgrafen von Mantua, der als Opfer fallen sollte, absinden lassen zu wollen. Louis wollte ein ansehnliches Heer im Mai nach der Lombardei fenden; die Benetianer follten zu berfelben Beit mit 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern und 10,000 Mann Bu Auß gegen bas Bergogthum Mailand vordringen.

Nun sammelten sich unter Louis de la Tremouille wirklich zu Susa 1200 französsische Gensd'armes, 800 leichte Reister, ferner 8000 Lanzknechte von dem Eber der Ardennen, Rosbert de la Mark und bessen Söhnen, den Herren von Fleuranges und Jamets, geführt, und 8000 zusammengewordene französsische Söldner. Die Venetianer stellten Bartolommeo d'Alviano, welchen der König freiließ, an die Spiße ihrer Macht, die sich bei S. Bonifazio sammelten, und eine französsische Flotte war zur Unterstützung der Abornen und Fieschen in Genua bereit, während Raimon seine Besatzungen aus Tors tona und Alessandria und sich mit seinem Heere auf die Treb-bia zurückzog und ganz das obere Italien verlassen wollte, sodaß ihn erst Leos Versicherungen zum Halten brachten. Unter diesen Umständen war Massimiliano ganz auf die

Bulfe ber Schweizer verwiesen, aber Leo brach die Berhalt= niffe zu diesen insofern ab, als er nicht auf die Stellung fei= nes Worgangers zu ihnen einging und ihnen in Allem nur noch 42,000 Gulben als Abssindung zahlen ließ. Obgleich er das mittlere Italien durch den Abzug Raimons nicht bloßstel=

<sup>1)</sup> Unbere geben ben 24ften Marg an. S. Unmert. gu Guicciardini vol. V. p. 204.

len lassen wollte, mochte er boch auch mit Frankreichs Feinden nicht mehr in entschiedener Verbindung stehen und hatte bereits den Herzog von Ferrara wieder zu Gnaden angenommen.

Die Schweizer, welche bie Vertheibigung Mailands als Ehrensache ansahen, mussten trot bem, ba Raimon ihnen durchaus keine Bulfe leiftete, fich auf Novara guruckziehen; Aleffandria und Ufti fielen den Frangofen in die Bande, in Mailand ward die frangofische Fahne aufgepflangt, und die von den Franzosen noch besett gehaltene Citadelle konnte sich von neuem verproviantiren. Massimiliano batte sich als zu unfahiger Regent gezeigt, um irgendwie biefe gente inconsolabile, die Mailander, gewinnen zu konnen. Parma und Pia= cenza erkannten nun gern, durch Raimon dazu vermocht, wies ber bie papstliche Sobeit an. Baleggio, Peschiera, Cremona ergaben sich den Benetianern. Soncino und Lodi erhoben die franzosische Fahne. Ein Theil ber venetianischen Urmee unter Lorenzo da Ceri ging Brescia zu besetzen, und Benetianer und Frangofen ftanden ichon wieder in unmittelbarer Communication, ohne daß noch irgendwo ein Treffen geliefert worden war. Rur nach ber Seite von Genua hatten Gefechte ftatt= aefunden.

Noch hielt sich damals die Beste am Leuchtthurm von Genua, und eine französische Flotte war bereits genaht zu deren Unterstühung. Die Abornen Antoniotto und Gieronimo hatten einen Hausen von 4000 Mann zusammengebracht und drangen damit zu Lande gegen die Stadt vor, und Giano de' Fregosi, der Doge, der die Fieschen in Genua sich seindlich wusste, ließ, ehe er gegen die Adornen zog, Gieronimo del Fieschen sich unpopular machte und sich mehr lähmte, als er durch Gieronimos Wirken gehindert worden wäre. Des Dogen Leute wurden von den Adornen geschlagen, die Fieschen brachten seinen Bruder Zaccaria um, und de Prejean, der französsische Abmiral, drang glücklich in den Hasen vor. Giano

<sup>1)</sup> Db die That, welche durch des Dogen Brüber Lodovico und Fregosino statthatte, wirklich so überlegt war, wie Sismondi sie darftellt, lässt sich noch bezweiseln. Bergt. Guicciardini p. 214 und Unmerk.

flüchtete hierauf mit seinen Anhängern auf ber Flotte nach Spezzia, und Antoniotto Aborno trat als Statthalter bes Kösnigs von Frankreich auf und ward an Gianos Stelle zum Dogen erwählt. Überall hatten also Franzosen und Benetianer ihre Absichten erreicht, nur Novara und Como war noch in der Schweizer Gewalt.

La Tremouille begann die Belagerung von Novara'); bald war Bresche geschossen, aber so keek waren die Schweizer, daß ihre Hauptleute dem französischen Feldherrn sagen liessen, wenn er stürmen lassen wolle, möge er doch sein Pulver sparen und lieber das benachbarte Thor stürmen, das sie ihm öffnen wollten, oder sie wollten die Bresche auch selbst noch weiter machen, und in der That liessen sie das Thor offen und vor die Thorössnung wie vor die Bresche bloß Bettlaken spannen, auch litten sie trotz aller Bitten und Vorstelzlungen der mit eingeschlossenen Italiener nicht, daß hinter der Bresche ein Graben gezogen oder eine andere Vorkehrung getrossen wurde.

Sie wussten wohl, bag ihnen (es waren Schwyzer, Ur= ner und Untermaloner) über ben Simplon, ben Gotthard und den Bogelberg neuer Bugug von den anderen Orten fam, und eben wollten nun die Frangofen fturmen laffen, als fie Die Nachricht von dem Unnahen des Entsages erhielten. Robert de la Mark wollte die Beranziehenden fofort in einer Reld= schlacht angreifen, aber der alte Triulzo, der beim Beere mar, ftimmte bagegen; er rechnete auf die Wirtfamkeit der frangofischen Reiterei (welche Truppengattung ben Schweizern fehlte), um fie auf die Dauer wegen Lebensmittel in Roth zu bringen. und schlug baber vor, bas Lager abzubrechen und etwas ent= fernter von Novara aufzuschlagen. Diesem Rathe folgte la Tremouille am 5ten Junius, brach bas Lager ab, suchte ein neues, befestigte es aber nicht vor Nacht. Un diesem Abend hielten die Schweizer, beren Ungahl durch anrückende Buge über 9000 gestiegen mar, Rath, und Jacob Matti aus Livinen brachte Die Sauptleute zu bem Entschluffe, Die Frangofen

<sup>1) ,,</sup> und Triulzo rühmte sich die Schweizer zu haben, wie man geschmolzenes Blei in einem Loffel habe" — (Rante S. 399.) — bas hatte er freilich, aber er verbrannte sich auch die Bande baran.

anzugreifen. Noch ehe ber Tag am 6ten Junius anbrach, standen fie ben Keinden gegenüber in dichten, langen Colon= nen, fodaß zuweilen eine franzofische Kanonenkugel 50 Mann tobtete 1); aber baburch ward ihr Andrang nicht gebrochen, bald waren fie Mann gegen Mann an den Frangofen mit Bellebarden und Schwerdtern; wo bazu fein Raum mar, mit Meffer und Dolch. Nach funf Stunden war ber Sieg ihre; Die Leichname von 8000 aus bem frangofischen Beere becten das Feld und die übrigen floben ungufgehalten. Aber auch 1500 Schweizer waren gefallen.

Alle Vorstellungen ber Venetianer waren nicht im Stande bie Refte ber frangofischen Urmee in Italien jum Salten ju bringen, und die Niederlage der Franzosen hatte zugleich die Unterwerfung aller gegen Maffimiliano emporten Stabte, Die fich mit großen Brandschatungsgelbern von anderer Strafe freikauften, zur Folge 2). Die Schweizer arnteten reichlichen Lohn fur ihr Wagniß, und Raimon ergriff nun auch wieder bie Offensive und sendete unter Pescara 3000 Spanier zu Ruß ab, um bem Fregofen Ottaviano bei Bertreibung ber Frangofen und Abornen aus Genua beizustehen. Inzwischen verließ aber die frangosische Flotte unter Prejean, noch ebe Vescara ankam, ben Safen, und die fregosische Klotte kehrte von Spezzia beim, ohne Widerstand zu finden; die Abornen wagten entweder nicht fich ohne frangofische Sulfe zu halten, ober wollten Genua ichonen und gogen fich aus ber Stadt gurud, und Ottaviano Fregoso ward am 17ten Junius von den Genuesen zu ihrem Dogen ermablt. Die Stadt zahlte an Die Spanier fur ben Bulfszug 80,000 Gulben.

Um die Mitte Junius zog fich Bartolommeo b'Alviano, welcher die vereinigten Streitfrafte Raimons und ber Schweis ger furchtete, auf die Etich gurud, griff ploglich Berona an und ging, als es nicht fofort in seine Gewalt fiel, nach dem Bicentinischen, wo er eine Zeit lang bei la Tomba lagerte und dann fich in Padua einschloß. Raimon plunderte unterdeß

<sup>1)</sup> Meyer v. Anonau a. a. D. S. 315.

<sup>2)</sup> Much Savonen und Montferrat wurden mit Brandichabungegelbern belegt; jenes gabite 50,000, biefes 100,000 Ducaten. Rante S. 402.

Cremona und branbschatte Brescia, Bergamo und andere Städte. Die Venetianer gaben wehrlos ihr ganzes Gebiet auf dem Festlande preis dis auf Padua, das Bartolommeo besetzt hielt, Crema, wohin sich Lorenzo da Ceri geworsen hatte, und Treviso, wo Giovan Paolo de' Baglioni war. Aber weder die Schweizer noch die Spanier wollten gegen Venedig Eroberungen machen. Jene begnügten sich mit Brandschatzung der Lombardei, diese mit Plünderung und Verwüstung der

Landschaften westlich ber Etsch.

Ein bestimmteres militarisches Biel erhielt Raimon erft, als er, weil seines Königs Versuche, zwischen Maximilian und Benedig zu vermitteln, scheiterten, seine Truppen dem kaiser-lichen Heere zusühren musste, wobei ihm auch papstliche Gensb'armes unter Troilo de' Savelli und Muzio della Colonna folgten. Statthalter des Kaisers in Italien war der Cardinal von Gurk, und biefer, ber auch fast immer ohne Gelb war, ließ die Heere zwar in berfelben Weise wie fruher burch Plun= derungen und Verwüstungen auf Kosten des Landes leben, aber er soderte zugleich von Raimon einen Angriff auf Padua, welche Stadt Maximilian fehnlichst fein zu nennen wunschte. Um 28ften Julius wurde die Belagerung begonnen, aber Bar= tolommeo vertheidigte die Stadt auf bas tapferfte, und ein neuer enthusiaftischer Aufschwung bes venetianischen Abels fam zu Huffe. Die Niederungen der Umgegend erzeugten durch ihre Ausdunftungen im August Marschsteber in der spanisch= beutschen Armee, und am 16ten musste Raimon wieder nach Vicenza abziehen. Spater unternahm er einen abenteuerlischen Zug nach Mestre, Marghéra und Fusine; die Kugeln bes deutschen Geschüßes bei seinem Heere erreichten schon die Mauern des Klosters von S. Secondo 1). Fast hatte ihn die-fer Zug aber ganz dem Feinde unterliegen lassen, denn nach ben vielen verübten Gewaltthaten war bas Landvolf in ber wuthendsten Berzweiflung, und Bartolommeo brauchte diese zu Allem entschlossenen Bauernhausen die User Brenta und bes Bachiglione, alle übergangspuncte und Straßen im Rucken Raimons zu besethen und überall Befestigungen für feine re-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 238, und Rante a. a. D.

gelmäßigen Truppen anzulegen. 2018 nun Raimon sich zuruck= wenden wollte, traf er bei Cittadelle auf festen Biderstand; er wollte über die Brenta, aber auch bier mard er guruckae= worfen, bis es Pescara und ber leichten Reiterei gum Theil burch Lift gelang hinuberzufommen; aber überall fanden fich neue Biderstandspuncte ber Benetianer, überall Befestigungen und Batterieen. Giovan Pavlo be' Baglioni befette Mon= tecchio, Bartolommeo felbst l'Dimo in der Rabe von Vicenza. 2113 bie Spanier bier fein Fortkommen mehr faben, wendeten fie fich ploblich am 7ten October auf Baffano und verbrann= ten einen großen Theil ihres Gepacks; Fruhnebel ließ ihren Marsch eine Zeit lang unbemerkt, bann fandte ihnen Barto= lommeo feinen Schwestersohn, Bernardo Antiniola, mit leich= ten Reitern und zwei fleinen Felbstücken nach. Diefer warf Die deutschen Truppen des spanischen Beered; erft Pescaras Infanterie hielt fein Bordringen auf; Die Stradioten, Taufende muthentbrannter Landleute brangten die Spanier überall auf den Flanken und lichteten die Reihen der Ubziehenden mit ib= rem Schieggewehre aus ber Ferne. Dhne 3weifel maren Die Gegner ber Benetianer biesmal vollig aufgerieben worden, mare man Bartolommeos Rathe gefolgt, der eigentliche Treffen vermeiben und fortwahrend nur brangen und verwirren wollte: aber Undrea Loredano, ber venetianische Proveditore, mar mit Dieser Urt Rache nicht zufrieden, er wollte raschen, offenen Sieg, und Bartolommeo muffte in festen Saufen angreifen laffen; fofort aber zeigte fich die Tuchtigkeit ber fpanischen Trup= pen auf bas glanzenofte. Die romagnolischen Golbner zu Ruß wurden geworfen, bas übrige Beer ber Benetianer mar nicht einmal zum Standhalten zu bewegen und Alles floh nach Pas dua. Raimon kam nun siegreich nach Vicenza, das ben vene= tianischen Flüchtlingen die Thore geschlossen hatte; die Spanier erbeuteten alles Gepack bes venetianischen Beeres und hatten unter ihren Gefangenen ben Baglionen, Giulio, ben Cohn Giovan Paolo Manfronis, und den Malatesten von Sogliano. Biele andere von den Ausgezeichnetsten bes venetianischen Beeres, wie Carlo da Montone, Antonio de' Dii und fein Sobn Co= stanzo und hermes de' Bentivogli fanden ihren Tod im Treffen 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 324.

Nach diesem Siege lagerte sich das spanische Heer in Este, Montagnana und der Umgegend, und Bartolommeo, von dem Senat der Nepublik mit Gelde versehen, sammelte neue Trup-pen. Indeß konnte Benedig auf Frankreich, welches von den verschiedensten Seiten damals mit Unfallen heimgesucht wurde, gar nicht mehr rechnen, und allein nach einem fo erschopfen= den mehrjahrigen Kriege dem Kaifer und Papft, den Spaniern und Schweizern gegenüber durfte es auf fein Obsiegen mehr rechnen. Überdies verzehrte eine Feuersbrunft in Dieser Beit auch gerade ben reichsten Theil der Stadt Benedig, und nur die Nachwirkung ber fruber in Stalien entwickelten Gleichge= wichtspolitik rettete bie Republik.

Es war augenscheinlich, daß, wenn Kaiser Maximitian sturbe, die Macht seiner Enkel und Erben, auf welche ausser dem deutsch-österreichischen auch die spanisch-ssicilischen Reiche kommen mussten, von einem Umfange und geographisch so gestellt war, daß der papstliche Stuhl ganz von ihrem Einfluß abhängig werden musste. Schon immer war eine Heirath des einen dieser Enkel, Karls, mit einer französischen Prinzessin in den verschiedenen stattgehabten Unterhandlungen besprochen worden, und wenn Frankreich in der Noth wirklich ernstlich darauf einging, wenn auch bas französische dem habsburgischen Interesse durchaus befreundet ward, blieb nicht einmal in den Ronigen von Frankreich ein Ausweg ber Rettung fur ben Statthalter Christi.

Dies bedachte Leo X. und immer schon war er zu fran-zosisschen Verbindungen geneigter gewesen und hatte nur den Verhältnissen nachgegeben. Es gelang ihm jest die Venetia-ner und den Kaiser zu bewegen ihre Sache seiner schiedsrichterlichen Entscheidung zu überlassen '); während der Unter-handlungen, die nun statthatten, ruhten wenigstens (bis auf einige Räubereien des Kriegsvolks, welche damals nicht zu hindern waren) die Wassen. Zu gleicher Zeit arbeitete Leo an einer kirchlichen Aussöhnung mit Frankreich. Bon den Cardinalen des pisanischen Conciles waren be-

reits zwei, Carvajal und S. Severing, Leos Gefangene ge=

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 21.

worden, hatten durch demuthige Reue Gnade erhalten und das Concil abgeschworen. In Lyon, wohin das Concil von Mailand aus verlegt worden war, waren selbst von der französischen Geistlichkeit nur wenige, und Louis gab dies Concilium durch eine Acte vom 27sten October, zu Corbie ausgesstellt, ganz auf und die Prålaten von Lyon schworen es selbst ab und erkannten das lateranische an. So war also die Kirche wieder vereinigt. Nachdem sich der heilige Bater auf diese Weise eine Brücke gebaut hatte zu näheren Verhandlungen mit dem französischen Hose, suchte er die Schweizer und Louis durch Erregung der Besorgnis vor einer Vereinigung Österzreichs und Spaniens zu verschnen, und während des solgenz den Jahres gelang es Louis auch sich von Heinrich VIII. einen sessen zu verschaffen.

Die bessere Stellung, in welche Frankreich kam, riß jestoch die Benetianer nicht aus ihrer Berlegenheit. Louis sandte kein Heer über die Alpen; die Besten von Mailand und Ereston mona ergaben sich im Junius 1514; die Beste des Leuchtsthurms in Genua am 26sten August desselben Jahres.

Die Unterhandlungen zu Herstellung des Friedens zwisschen Benedig und dem Kaiser zerschlugen sich durch die Schwiesrigkeiten, mit denen sie der Cardinal von Gurk zu verbinden wusste; doch wurde auch der Krieg nur als Grenzräuberei fortgesührt. Deutsche oder istrische Edelleute suchten von Zeit zu Zeit mit kleinen Heerhausen in Friaul oder in die trevissanische Mark einzudringen, konnten sich aber nicht behaupten. Bartolommeo d'Ulviano hatte ein neues Heer gebildet, musste es aber größtentheils gegen Raimon wenden, und konnte nur dann und wann unterstüßend in Friaul zu Hülse kommen. Die Spanier übersiel er in Este, dann in Rovigo und suchte sie so in kleinen Unternehmungen auszureiben, worin er besonders geschickt war 1). In ähnlicher Weise führte, nur mit geringeren Mitteln, Lorenzo da Ceri den Krieg von Erema aus gegen das Mailändische.

Durch die Verwickelung und endliche Fruchtlosigkeit ber Unterhandlungen zu Ausgleichung Benedigs und des Kaifers,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 339.

mar Leo X. bem frangofischen Sofe nur immer befreundeter geworben.

3wischen allen biesen Sorgen für allgemeinere Berhalt= niffe vergaß Leo nicht feine Stellung jum Beften feiner Familie anzuwenden. Für feinen Bruder Giuliano wunschte er in ben Po-Lanben ein großeres Furftenthum zu grunden. Der Bergog von Ferrara war wohl zu Gnaden von ihm angenom= men, aber ein formlicher Friede mit ihm war noch nicht ge= schlossen. Des Papstes Absicht war, ihm Reggio und Mostena nicht zuruckzugeben; die erstere Stadt war schon in papsts licher Gewalt, die lettere von faiserlichen Truppen besett; aber mit Bulfe ber Rangoni fam auch Mobena im Sept. 1514 an bie papftlichen, und ber Raifer ward mit 40,000 Gulben abgefunden. Bu biefen beiben Stadten follten die Stadte und bas Gebiet von Parma und Piacenza kommen, um die Mus= ftattung Giulianos zu bilben. Lorenzo be' Medici, Pietros Sohn, ftand an der Spige ber Republik Florenz.

Diefe Absichten fur fein Saus hatten Leo nun allerdings gehindert fo offen gegen Spanien und den Kaifer aufzutre-ten, wie es feinen Erklarungen gegen Frankreich gemaß gewefen ware; er fuchte vielmehr auch mit biefen Machten ein soweit es für fein Interesse nothig war freundliches Berhalt= niß zu erhalten und, wie einst fein Urgroßvater Cosimo, zwisschen die italienischen Machte in die Mitte trat, so sich zwischen Die Sauptmachte Europas zu ftellen, burch ihr Gleichgewicht sei Jauptmachte Eutopas zu stellen, butch ihr Steitigewicht selbst frei zu sein und seine Absichten zu erreichen. Plöglich aber trat einer jener Fälle ein, welche menschlicher Berechnung entzogen sind, indem Louis XII. von Frankreich am 1sten Januar 1515 starb und ihm in seinem Schwiegersohn, Franz 1515 von Angouleme, ein jugendlich entschlossener Mann nach=

folate.

Franz nahm ben herzoglichen Titel von Mailand eben= falls an, trug aber Sorge, bag bie Ruftungen, welche er balb nach seiner Thronbesteigung anordnete, nur wie zu seiner Vertheibigung erschienen. Die Unterhandlungen, welche er an allen bedeutenderen Hösen zu Gerstellung oder Erhaltung freundlicher Berhaltniffe ju gleicher Zeit anknupfen ließ, batten nur an bem englischen und an bem bes Prinzen Karl von

Leo Geschichte Staliens V.

18

Burgund (bes Enkels vom Raifer Maximilian) guten Fortgang; Die Schweizer nahmen nicht einmal feine Gefandten an 1). Noch glaubte ber Papft seine boppelseitige Politik beibehalten zu konnen, und mahrend er Frang zusagte fich neutral halten gu wollen, garantirte er mit bem Raifer, mit Ferdinand und ben Schweizern im Berein, bem Bergog Maffimiliano fein Bergogthum. Benedig bagegen schloß fich burch einen Bertrag vom 27ften Junius auf bas innigste an Frankreich an, indem es mit Frang bie zulett mit feinem Borganger geschloffene Berbindung erneuerte. Insgebeim that Ottaviano Fregoso, ber neue Doge von Genua, baffelbe, ba er bie Machte, bie ihn bei feiner Rudfehr nach Genua unterftugt hatten, gu habfüchtig und zu rucksichtslos auf ihren Bortheil bedacht fah, um fich ihnen in Bukunft hingeben zu mogen. Ottaviano versprach bie Frangosen in Stalien zu unterftuben und nach ihrer Unkunft ben Titel eines Dogen mit bem eines koniglichen Statthalters zu vertauschen.

Sobald ber König von Frankreich zu einer klaren überssicht seiner verschiedenen politischen Beziehungen gekommen war, ließ er sich im Dauphiné 3000 französische Gleven sammeln, und nahm dazu 26,000 niederdeutsche Lanzknechte unter Karl von Egmont 2), 10,000 Gascogner und Basken 3) und 10,000 Franzosen zu Kuß in seinen Sold, nebst 1500 leichten Reiztern und sechs Compagnicen italienischer Reiter unter einem

S. Severino.

In der Schweiz hatte der Herzog von Savonen, dessen eine Schwester die Mutter des Königs Franz, die andere, Philiberta, (seit Februar) Gemahlin Giulianos de' Medici war, noch Frieden mit Frankreich zu vermitteln gesucht; aber die

<sup>1)</sup> Sismondi p. 353. Archiv für schweizerische Geschichte und Landeskunde, herausgeg. v. H. Escher und I. S. Hottinger. B. I. S. 24.

<sup>2)</sup> Eine Abtheilung bavon (6000 Mann) waren ganz geharnischte Fußknechte, mit schwarzen Waffen und Fahnen, die sogenannten schwarzen Banben von Gelbern unter Tavannes.

<sup>5)</sup> Pebro Navarra führte sie, ber, um sich an Ferbinand, welcher ibn nach feiner Gefangennehmung bei Ravenna nicht ausgeloft, zu ratchen, in frangolische Dienste trat.

Schweizer trasen während bessen schon alle Anordnungen zu einem mächtigen Heerzuge 1), und als ihnen Franz nachher auf einem Tage zu Bern anbieten ließ dem Massimiliano ein Kürstenthum in Frankreich geben, ihnen aber früher (in einem zu Dijon geschlossenen Bertrage) bedungene Summen und vermehrte Jahrgehalte auszahlen, sür allezeit 4000 Schweizer in seinen Sold nehmen zu wollen, zerschlugen sich auch diese Unterhandlungen auf eine unangenehme Weise, weil gerade die Nachricht ankam von der Berbindung des Dogen von Genua mit König Franz; viertausend Auszüger und gegen dreitausend freie Anechte zogen sosort nach dem Herzogthum Mailand. Mit Mühe konnten diese, als sie sich mit noch in der kombardei stehenden Schweizern vereinigt hatten, von einem Zuge gegen Genua abgehalten werden, indem ihnen gesagt wurde, die ganze Nachricht sei salsch, der Papst verdürge sich für des Dogen Treue 2). Über dieser, sobald er französischer Unterstütung ganz versichert war, trat wirklich als Statthalter des Königes auf.

Die Schweizer erboten sich nun gegen den Kaiser zu einem Einfalle in Frankreich, wenn die gegen Frankreich vers bundeten Mächte sie gehörig unterstühen würden; diesen schweizern zu dem Einfalle bestimmte Kriegsmacht zu gering, und die Schweizer wieder unterhandelten wegen der Unerkennung der Abtretung Parmas und Viacenzas an den Kirchenstaat ein Weitläusiges, während der Kaiser durch Verhältnisse in den Niederlanden und in Ungarn beschäftigt, gegen Frankreich weniger thätig war und sogar einige Tausend Reiter, welche die Schweizer zu ihrer Unterstühung soderten, nicht gewähren wollte 3).

Massimiliano ward inzwischen daburch daß er falsche Plapparte in seiner Geldnoth pragen und die Schweizer damit bezahlen ließ, sowie überhaupt durch seine schwache, unfähige Personlichkeit in ein Verhaltniß zu den Eidsgenossen gebracht, das ihn fast als deren lombardischen Landvogt erscheinen

<sup>1)</sup> Archiv von Escher und Hottinger a. a. D. S. 26.

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. S. 29.

<sup>3)</sup> Archiv S. 33.

ließ 1). Die Stadt Mailand emporte fich; Maffimiliano muffte nach Novara, die Schweizer, die gegenwärtig waren, in die Citadelle flüchten. Noch ftand jener erste Zug der Eidsgenos= fen pon etwa 8000 Mann bei Aleffandria, und ein zweiter pon etwa 15,000 Mann fammelte fich bei Bercelli; fie wollten Mailand bezwingen, aber ber Bergog binderte es, um nicht baburch alle Gemuther ben Frangofen zuzuwenden, und Die Schweizer waren mit 50,000 Ducaten, welche Mailand gur Guhne bot, gufrieben. In ber Schweig felbst unter= banbelten die verschiedenen Parteien, welche Ginfluß auf of= fentliche Entschlieffungen ubten, bin und ber, bis bes Ronigs pon Frankreich perfonliche Unkunft in Luon zu Ende Junius fie zu einem festen Entschluß brachte; aber nun war bie Un= ordnung, die Plunderungsluft und ber Mangel an Gehorfam bei ben Schweizerheeren in Italien schon fast allgemein 2) und es kam zu entsehlichen Zumulten, ehe ber Kriegsrath in Mont= caliere einig wurde über bie Bertheilung ber schweizerischen Macht, und auch als eine Disposition biefer Art getroffen mar, brachte bie Nachricht, daß die Benetianer ihnen im Rucken große Kortichritte machten, einen großen Theil bes Schweizer= beeres, bas an ben Ausgangen ber piemontefischen Alpenpaffe aufgestellt mar, zu bem Borbaben eines Rudzuges. In ber That fand aber damals Raimon bei Berong, bas venetignische

<sup>1)</sup> Archiv S. 34. "Sie schrieben ihm vor, mit welchem Gesolge er ausreiten, mit welchen Formen er ihr Bundniß besiegeln musse; sie geboten ihm Ein= und Abseung von Beamteten, und daß er nur unter ihrer Aussicht mit anderen Mächten unterhandeln durse; daß ihnen allein Musterung und Verfügung über sein Geschüß, über seine Pulver= und Kugel-Vorräthe zustehen, daß ihnen undedingt die Schlüssel der Vestung überlassen bleiben, die früher sestgeseten Jahrgehalte von 36,000 Gulden und dazu noch 500 Ducaten jährlich dem neuen Kanton Appenzell bezahlt werden, und daß der Perzog sogar, so oft sie es verlangen, daß ganze Volk von Mailand zusammenberusen müsse, damit sie selbst demselben beliedige Vorträge halten können. Dagegen versprach man ihm, einzig die Knechte seiner Wache und der Schloßbesatzung in Sid und Psticht zu nehmen, sich fürohin alles Unsug gegen ihn und alles übertriebenen Weintrinkens zu enthalten, bei Strafe, "wenn der Wein von ei= nem bräche," sogleich nach Haus gesandt zu werden."

<sup>2)</sup> Urchiv a. a. D. S. 40 fg.

Hauptheer im Vicentinischen, und Giuliano be' Medici, von Leo zum Venner ber romischen Kirche ernannt, sammelte ein von Raimons Heere gesondertes papstlich-florentinisches in den mittleren Po-Landen.

Ronig Frang, als er von ber Stellung ber Gibegenoffen an ben Ausgangen aller Paffe borte, wollte verzweifeln nach Italien vordringen zu konnen; aber der alte Triulzo fchlug einen Marsch vor langs ben Ufern ber Durance über Col b'Ur= gentiere ins Sturathal und nach Coni, mahrend man burch fleinere Abtheilungen bie Gidsgenoffen beschäftigen und in bem Glauben erhalten konne, die frangofische Urmee fuche über ben Mont Cenis ober Mont Genevre vorzubringen. Diefer Plan ward befolgt 1). Die Avantgarde unter bem Connetable von Bourbon, unter bem Triulzo und Navarra, begleitet von 2500 Dioniers unter bem Genneschall von Urmagnac, Galiot, brach am 8ten August von Embrun auf, funf Tage fpater mar fie nabe bei Coni. Bei bem Mitteltreffen war ber Ronig, Ber= zog Rarl von Egmont von Geldern und ber Berzog von Lothringen, ferner la Tremouille und der Marschall Lautrec, welcher die Ritterschaft führte, nebst vielen anderen von Frankreichs Großen; die Nachhut befehligte ber Bergog von Mengon.

Erot bem daß in der Zwischenzeit bis das französische Heer sich jenseit der Alpen zeigte, den Eidsgenossen gar manche Nachricht über dessen Vorrücken zugekommen war, scheinen diese doch den übergang des Hauptcorps an dieser Stelle weder für so leicht noch für so rasch möglich gehalten zu haben, und glaubten den Nachrichten nicht, dis Bayard in ihrem Rücken zu Villafranca Prospero della Colonna übersiel, der die maisländische Reiterei besehligte, und ihn mit seinen Leuten gefangen nahm.

Hierauf erreichte bei ben Schweizern die Uneinigkeit unter Hauptleuten und Gemeinen den hochsten Grad; in dieser Rathlosigkeit kamen ihnen durch einen savopischen Unterhandter Unerbietungen des Konigs von Frankreich zu, ganz den früher bereits gemachten ahnlich, und ein Theil der Haupt-

<sup>1)</sup> Man sehe das Detail bieses Heerzugs im Archiv von Escher und Hottinger in der schon mehrkach eiterten vortressischen Abhandtung über den Kampf Franz I. und der Eidegenossen um Mailand.

leute mar geneigt barauf einzugeben, nur bie von Burich. Schmpz, Bafel und ben Bunben weigerten bies, weil es ber Ehre ih= res Pandes entgegen sei feige zurudzugeben, gerade wenn es auf eine That ankomme. Diefe Widerstrebenden wurden aber überstimmt, und während Ludwig von Erlach nach Turin ging, um ben Frieden weiter zu unterhandeln, jog fich bie eidege= noffische Armee binter Vercelli zuruck und machte ben Frangofen Raum, ihre Reitermaffen in der Ebene beffer gu brauchen; bas frangofische Geschut fam nun auch nach. Die Gibsgenoffen litten auf dem Rudzuge aufferorbentlich, und ein Berfuch ber Frangofen, Die schweizerischen Unterhandler in bem neutralen Turin aufzuheben, verscheuchte biefe. Über Chivaffo (bas ganglich gerftort ward) kam bas eidsgenoffische Beer nach Sprea und bann nach Bercelli, mabrend ber Ronig von Coni nach Carmagnola und Moncaliere, bann nach Turin aezogen war, wo ihn ber Herzog von Savoven glanzvoll empfing. Er fam bei Chivaffo an, als die Cidsgenoffen eben Bercelli befesten und plunderten. Abermals in Borfchlag gebrachte Friebensunterhandlungen entzweiten bie Schweizer von neuem und bewogen fie zu bem Ruckzuge vollends auf Novara; bier aber trennte fich ber Auszug von Bern, Freiburg, Solothurn und Biel, ber gang im frangofischen Intereffe mar, von ben übris gen und ging nach Arona; die Andern gingen nach Gallerate; bas mit ber größten Unftrengung soweit gerettete Geschus wurde in der Beste von Novara gelassen.

Die Franzosen streisten, da sie von Genua aus unterstützt wurden, bald wieder bis zur Trebbia; auf dem linken Pouser kam bis zum Tessin Alles in ihre Gewalt. Bald ergab sich auch die Beste von Novara mit allem eidsgenössischen Geschütz. Raimon war Bartolommeo d'Alviano gegenüber in der größten Berlegenheit, denn Ferdinand sowohl als der Kaiser ließ ihn ohne Unterstützung; aus des ausgesangenen Cintio da Tivoli Papieren sah er, daß der Papst damit umgehe sich Frankreich anzuschliessen in, und stand, nachdem er Marcantonio della Colonna mit einigen Hundert Neitern in Berona, einige and dere Truppen in Brescia gelassen, mit nur 700 Gensd'armes,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 362. Urchiv G. 66.

600 leichten Reitern und 6000 Mann zu Fuß in einem festen Lager am Po.

Bartolommeo brang inzwischen in bie Nabe von Cremona vor, während ber Konig schon bei Buffalora fand, und nur burch neuen Bugug aus ber Schweig und burch entschiedene Erklarungen ber Gibegenoffen fonnte bas Berzogthum Mailand gerettet werben. Bergog Maffimilianos Bruder felbft, Bergog Francesco Sforza von Bari, betrieb biefe Bulfe bei ber Tagfabung, bie den Dberbefehl über ben neuen Muszug bem Bur= germeifter von Burich, Marr Rouft, gab. Aber auch in biefem Buge war weber Ginigkeit noch Ordnung; als fich bie einzelnen Theile beffelben bei Barefe vereinigten, maren es nicht gang 15,000 Mann 1). Rouft fuchte bie nach Urona gezogenen mit fich zu verbinden, biefe aber gingen nach Domo d'Offola, und die Berner bei ihnen waren ohne alle Bucht. fodaß die eignen Sauptleute von ihnen bedroht wurden. Mit benen in Gallerate unterhandelte Lautrec einen Frieden, obne baß aber Uri, Schwyz und Glarus an ben Unterhandlungen Theil nahmen. Es kam auch wirklich ber Entwurf eines Friebens zu Stanbe, welcher ben in Barefe Bufammengekommenen zugebracht wurde, als sie nach Appiano gezogen waren; biese aber kehrten sich nicht baran und zogen ben französischen Un= terhandlungen und Angriffen zum Trot auf Monza. Rouft hatte in feinen Beerhaufen Mannszucht zu bringen gewufft, vereinigte fich in Monga mit einem Theile ber fruher Musge= zogenen und stand nun an der Spige von zwanzig= bis dreif= figtaufend Mann. Die von Domo zogen ganz beim, und auch die Befatung, die fie in Domo lieffen, mard bald nach= ber von den Frangofen überwältigt; nur ein Theil der Berner war benen in Monza zugezogen.

Cardinal Schinner war während aller dieser Züge und Unterhandlungen zu Raimon geeilt und hatte Truppen und Geld zur Unterstützung gesucht. Mit 400 Reitern 2) und einis

<sup>1)</sup> Der gange Ausgug betrug etwa 15,000 Mann, aber ein Theil gog benen in Arona gu.

<sup>2)</sup> Unter ihnen Muzio bella Colonna und Luigi von Pitigliano. Sismondi p. 369.

gem Borfchuß kehrte er nach Monza zurud, und fein Gelb mie feine fraftigen Worte brachten biefen Theil ber Gibage= noffen wirklich zu einigem Entschluß. Um 10ten September zogen fie auf Mailand 1), wo fie freudig empfangen wurden, benn die Burgerschaft von Mailand, an ihrer Spite Girolamo Morone, hoffte bei biefer Gelegenheit mit ihrer Gulfe ihre Gelbifftanbigkeit und republikanische Freiheit wieder ju geminnen, und als Frang I., in ber Meinung die Mailander feien ihm zugethan, 300 Reiter und 6000 zu Guf unter bem Triulzo nach Mailand fandte und ber Lettere bie Stadt burch einen Trompeter auffobern ließ, wurden bie Frangofen mit ben Baffen begrußt und zurudgeworfen. Sofort aber wendeten fie fich bazu bie Umgegend zu vermuften, alle Bufuhr abzuschneiben und brangten fo bie Schweizer zur Entscheidung. Bartolommeo b'Alviano kam nach Lodi, Frang nach Abbiate Graffo und Sta. Brigitta zwischen Marignano (Melianano) und G. Donato. Die beiden ligiftischen Beere unter Raimon und Giuliano bemmten eins das andere und blieben am Do nabe bei Viacenza.

Um 12ten September bot Ronig Frang nochmals ben Frieden von Gallerate und zugleich die ersten in Folge bavon ju machenden Bahlungen; aber bie Muszuge ber brei alten Cantone und Glarus wollten von feinem Frieden miffen, Rouft felbst aber war, ba er bie wieder ausbrechende Uneinigkeit im schweizerischen Seere fab, für ben Frieden, und es theilte sich Alles in zwei Parteien. Un ber Spipe ber einen fand Rouft. an ber Spise ber anderen ber Carbinal von Sitten. Jener wollte am folgenden Tage bie Buricher und Buger, bie ihm folgten, mit Unnehmung bes Friedens heimziehen laffen; Diefer beschloß mo moglich burch ein fruber berbeigeführtes Tref= fen die Eidsgenossen doch fammtlich zum Schlagen zu zwin= gen, und es gelang ihm am folgenden Tage, eben als bie Underen abziehen wollten, mit Muzios della Colonna Bulfe: benn biefer machte einen Musfall, ließ bann in die Stadt fa= gen, das gange frangofische Beer giebe in Schlachtordnung

<sup>1)</sup> So giebt die forgfältige Ubhandlung im Archiv von Efcher und Hottinger S. 75 bas Datum. Der ungenauere Sismondi hat ben 18ten.

herbei; die Züge der Walbstätte folgten zu seiner Unterslützung, benn ihre Hauptleute waren im Complott, die Mailander wasseneten sich mit ihnen und übernahmen die Bewachung der Stadt, die übrigen Schweizer aber, selbst die bereits im Abzug begriffenen, wendeten sich nun dem Zuge der Waldstätte zu. Schinner eilte voran, und den zuleht zuziehenden noch Zögernden wurde die falsche Nachricht gebracht, schon habe man sieden französische Kanonen erobert. Silends kamen sie nach, glaubten die Ihrigen in vollem Schlagen und fanden sie endlich auf den Wiesen unter schattigen Baumen eine Strecke vom französischen Heere gelagert und ausruhend. Die Folge war ein harter Wortwechsel von beiden Parteien.

Der König von Frankreich erhielt die erste Nachricht von der drohenden Nahe des Feindes durch den jungen Marquis de Fleuranges, eben als Bartolommeo d'Alviano bei ihm im Belte war, und sofort wurde dieser ermahnt seine Truppen über Nacht herbeieilen zu lassen. Während die Sidsgenossen noch haderten, hatte der König schon Kriegsrath gehalten und von Bayard den Ritterschlag empfangen; da die Partei der Schweizer, welche die anderen zum Kampse herbeigelockt hatten, den Abzug derselben während der Nacht fürchtete, drang sie auf sofortigen Angriss des wohlbesestigten französischen Lazgers 1) und sehte diesen Entschluß durch; das eidsgenössische

<sup>1)</sup> Die Befchreibung bes Lagers im Archiv von Efcher und Sottinger 6. 155. 156. "Bon ber eibegenoffifchen Lagerftatte aus führte mitten burch uppige, von Baffergraben burchschnittene Biefen eine hohe Dammftrage jum frangofifchen Lager, bas an beren Abenbfeite in breifacher Schlachtlinie mit Bwischenraumen zur Aufstellung bes Beeres ge-Schlagen war. Es hatte seinen Unfang ba wo einst ein Tempel ftanb, welchen Kaifer Julianus erbauet hatte. Dort commandirte ber Connetable von Bourbon; ber Konig fetbft ftand beim Mittel =, ber Bergog von Alencon beim Sintertreffen. Die unermefliche, von vielen Graben burchschnittene Gbene behnt sich bis an ben Teffin aus; rechts und links von wohlbebauten, mit gandhaufern prangenden Sugeln begrenzt. Rleine Balbogen, iconc Fruchtbaume, mit Beinranten gezierte Ulmen, einzelne Wohnungen und Scheunen bebeckten bie burch ben Lambro bewafferte Blache, ber zu ber rechten Seite bes mit breiten Baffergraben umgebenen Lagers flog. Der Rucken beffetben war burch ein ftart verfchangtes Dorf, St. Brigibe, gefichert. Peter Ravarra hatte biefe Berte ange-

Mitteltreffen führten die Landammanner von Schwyz, Uri, Un= termalben. Bug und Glarus; ben rechten Klugel ber Burger= meister Rouft mit Beigeordneten von Burich, Schaffhausen und aus Graubunden; ben linken ber Schultheiß von Lugern und ber Burgermeifter von Bafel. Das Gefchus ber Schweizer bestand nur aus vier Relbschlangen unter Sauptmann Vonteln von Freiburg. Den vorderften Saufen führte Berner Steis ner von Bug, und nach einer kurgen, frommen Unrede und Gebet brang er vor. Die Schlachtlinie ber Gibsgenoffen warf ben Marquis von Fleuranges, ber mit einem Saufen Gens= b'armes angriff, zurud, sowie bie beutschen Lanzfnechte in frangofischem Golbe, welche fich auf ben linken Flügel warfen und bier fast gang aufgerieben wurden. Sierauf brangen die fchwei= gerischen Saufen trot bes morberischen Reuers bis gum Lager= graben vor, nahmen die erste Batterie mit acht Kanonen und wendeten fie fofort gegen die Frangofen. Das erfte Treffen unter dem Connetable ward gang in die Klucht geschlagen; das zweite ruckte beran und nach Sonnenuntergang dauerte bas Gefecht fort; überall siegte bie Tapferkeit ber Gidegenof= fen, sogar Banard floh und die Nacht brach immer dunkler berein; ber Konig jog fich mit bem Reft bes Mitteltreffens auf bas Sintertreffen zurud, und fam perfonlich bei ber 216= wehr eines noch fpater erfolgenden Ungriffs auf bas Geschut in Gefahr. Die Gibsgenoffen batten, als eine Stunde vor Mitternacht die Schlacht sich endigte, zehn Fahnen und zwolf Ranonen gewonnen. Der Cardinal von Sitten war mabrend ber Schlacht überall in ben vordersten Reihen gewesen; war nun, gleich ben Leuten bes Bergogs, bemuht Lebensmittel und Munition herbeizuschaffen, hielt aber für bas einzige Mit= tel, die Resultate bieses lowenmuthigen Sieges zu retten, einen wohlgeordneten Ruckzug auf Mailand 1), weil der Berluft der

legt. Vier und siebenzig Stücke schweres Geschüß bestrichen aus wohls gebauten Batterieen alle Zugänge. Die Schitbe ber Bogenschüßen warren oben auf der Brustwehre längs der ganzen Front aufgestellt und mit Seilen verbunden, um sowohl den Bogen: als den Hacken: Schüßen sichere Deckung zu gewähren. Ein Front: Angriff auf diese Werke schien ganz unmöglich."

<sup>1)</sup> Archiv S. 164.

Schweizer zu groß sei, ber ber Franzosen hingegen durch das herbeieilende venetianische Heer erseht werde. Es kam abermals zu hinderndem Hader unter den Eidsgenossen, und ehe man sich noch zu einem Beschlusse geeinigt, richteten die Franzosen ihr Geschütz auf das Feuer, an welchem Kriegsrath geshalten wurde, und trieben diesen auseinander.

Der König selbst recognoscirte seine Feinde vor Tage, und als der Morgen graute, war Alles zu Erneuerung der Schlacht bereit. Die Schlachtreihe der Franzosen war nicht breit, aber tief; die Hausen der Schweizer größtentheils beim Mitteltressen, das diesmal von Röust geführt wurde, zusammengedrängt.

Nachdem die Schlacht begonnen, erschien dies Mitteltreffen von fast übermenschlicher Tapferkeit; es überschritt auch diesmal trotz eines fürchterlichen Feuers den Graben vor den Veinden, warf die sogenannten schwarzen Banden zurück und hielt nun einen Masseangriff der französsischen Gensd'armerie aus. Die Erbitterung stieg in diesem lang dauernden Handzemenge aus's Höchste, und die Eidsgenossen, obgleich ihr Gesschütz und ihre Unzahl die geringeren waren, kampften wie die Löwen. "Sterben wollten sie gerne, weichen aber nicht."

Da erschien ploglich b'Alviano. Much seine Reiterei, von ihm felbst vorgeführt, ward aber geworfen, gleich beiden Flugeln bes frangofischen Beeres; nur bas Centrum hielt noch ben Schweizern gegenüber, als ber Mittag bergnfam, mit ibm aber auch bas ganze übrige venetianische Beer. Die ermube= ten Gibegenoffen wurden ungewiß, einige wollten ben Rudjug; bie Menge wollte einen letten siegreichen Rampf versu= chen; ba ließ ploglich ber Triulzo die Damme bes Lambro burchstechen, beffen Gemaffer bas Terrain, wo die Schweizer ftanden, überftromten, biefen bis an die Rnie reichten und endlich alle zum Rudzuge bewogen. Berwundete und unfahr= bares Geschutz wurden auf ben Schultern getragen und nebit ben Sahnen in die Mitte eines Bierecks genommen, bas nun, wo es irgend bei bem Ruckzuge Aufenthalt burch bas Terrain fand, entfeslich durch bas Geschut ber nachruckenben Frango= fen litt. Die schweizerischen Sahnen murben gerettet, aber ber Stier von Uri ging verloren 1); unter allen Leiden bewahrten

<sup>1)</sup> Archiv S. 171.

bennoch die Eidsgenossen die ungebrochene Kraft ber Seele und erreichten endlich am Abend Mailand, nachdem bie Fransofen schon bald von der Verfolgung abgelaffen hatten. Aber Schrecken ergriff fie, als fie am anderen Tage bei ber Berathung in zusammengetretener Gemeinde ben Berluft von 6-7000 ber Ihrigen und vieler ber tuchtigften Sauptleute barunter erst rubig überblickten; bennoch und trop der Niederge= schlagenheit der Meisten wollten die Urkantone und die Buricher Mailand auf das Ausserste vertheidigen und erreichten so zulebt wenigstens einen mittleren Befchluß bes Bleibens, wenn ihnen ber Bergog fofort ben rudftanbigen Gold gable, beffen fie beburften zu Berftellung ihrer Kleiber, Wehr und Waffen. Der Herzog hatte sich in bas Castell geworfen mit 1500 italieni= schen Soldnern und ließ von hier aus ben Gidsgenoffen erklaren, er vermoge ihnen nicht zu gewähren, mas fie foberten, boch bate er bringend, sie mochten ihn nicht verlaffen. aaben ihm hierauf 1500 auserlesene Krieger aus ihren Reihen Bertheidigung feines Schloffes; 1200 andere lagen noch in ber Citabelle von Cremona, auch fie follten bleiben; die Ubrigen aber wollten ben Berftarfungen, die fie aus ber Beimath erwarteten, entgegenziehen. Der Cardinal von Sitten ging mit bes Bergogs Bruder, Francesco Sforga, bem Bergog von Bari, an Maximilians Soflager 1); und fobald bie Schweizer für ihre hinterbleibenden Bermundeten fo aut als moglich ge= forgt, zogen fie, mit Musnahme ber Befatung bes Caftells, mit fliegenden gabnen und flingendem Spiele aus ber Stadt und kamen ohne beunruhigt zu werden über Como nach ihrem Baterlande zuruck 2).

Die Mailander vermochten inzwischen den Fortschritten der Franzosen Nichts entgegenzusetzen und sahen sich bald in der Lage, den Franzosen bei weitem höhere Brandschatzungszgelder zahlen zu mussen, als die Schweizer an Sold zu sodern gehabt hatten. Ausserdem führte der Connetable von Bourbon 16,000 Mann in mailandische Quartiere, und das Schloß von Mailand ward von Pedro Navarra, das in Cremona von dem

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 86.

<sup>2)</sup> Archiv G. 177.

Marquis von Fleuranges bebrängt, während die wälschen Unsterthanen der Graubundner in der Valtellina einen Aufstand zu Gunsten Frankreichs versuchten, welcher bald wieder untersbrückt wurde. Alle nicht den Schweizern unterthänig geworsdenen Städte des Herzogthums Mailand beeilten sich dem Könige zu huldigen, und auch Domo d'Ossola konnte nicht von den Wallisern gegen die Franzosen behauptet werden.

Raimons Urmee war, ba feine Goldaten vor allen Dingen rudftanbige Gelber verlangten, in biefer gangen letten Beit unthatig geblieben, und jog fich bann, als bie Frangofen gefiegt hatten, juruck. Eros bem bag bie Tagfabung von Lugern ben schweizerischen Besatungen in ben Caftellen von Mailand und Cremona Entfat jufagen und fie ermabnen ließ bis jum letten Mann auszuhalten; trot bem bag biefe Befatungen auf das tapferste fochten und fich unermublich ver= theibigten, gerieth ber elende Bergog von Tag ju Tag mehr in die schimpflichste Feigheit berein und wollte lieber jedes an= bere Schicksal als die Ungft vor Rugeln und Minen ertragen 1). Alle Borftellungen waren umfonft, und die Schweiger mufften endlich nachgeben und Unterhandlungen gur Über= gabe geftatten 2). Um 4ten October wurde eine Capitulation unterzeichnet, durch welche der Bergog die Castelle von Mai= land und Cremona, bas gange Land und alle Unfpruche bar= auf an Frang I. abtrat und fich zu ftetem Aufenthalt in Frankreich verpflichtete, wogegen ber Konig ihm anstandigen

<sup>1)</sup> Man hat zuweilen bem vornehmsten Rathe bes herzogs, bem Girolamo Morone, Schulb gegeben, er habe in verrätherischer Absicht butch sein Jureben ben herzog zur übergabe vermocht. Gewiß aber war bes herzogs Feigheit die Grundursache, und Girolamo war, als er sah, daß gegen diese Nichts auszurichten sei, nur nicht mehr gegen die französischen Absüchten, um nicht am Ende als Opfer zu sallen. Cf. Bernardini Arluni de bello Veneto lib. VI. in Graevii thesaur. vol. V. part. III. p. 271.

<sup>2)</sup> Archiv S. 187. "Beharrlich widerseigten sich die Eibsgenossen, bis ihnen ein Siegelbrief ausgesertigt wurde, in welchem der Herzog seierlich erklärte, daß er, troß ihres einstimmigen Widerspruchs, in Kraft seines eigenen fürstlichen Willens und ohne ihr Zuthan die übergabe des Schlosses und seiner eigenen herzoglichen Person ar den Allerchristlichsten König unterhandelt und beschlossen habe."—

Unterhalt und Bezahlung seiner Schulben auch an die Schweiszer zusicherte. Die Eidsgenossen zogen mit allen Kriegsehren ab, und der König kam am 16ten als herr des Fürstenthums Mailand nach Mailand, von wo er sein heer in das Lager

von Vigevano führte.

Schon vor dem Einzuge in Mailand hatte Franz einen Vertrag mit Leo X. unterzeichnet, welchen der Bischof von Tricarico und der Herzog von Savoyen unterhandelt hatten 1) und der am 13ten October in Viterbo abgeschlossen worden war. Parma und Piacenza wurden von neuem mit dem Herzogthum Mailand vereinigt, dagegen wurde Florenz der mediceischen Familie garantirt, und dem Papst das Verssprechen gegeben, daß das Herzogthum Mailand seinen ganzen Salzbedarf aus den papstlichen Salinen von Cervia beziehen solle 2). Naimon wurde bei seinem Nückzuge durch den Kirchenstaat nach dem Königreiche Neapel nicht weiter beunruhigt.

Die Venetianer, deren Ankunft bei Marignano ihm den Sieg über die Schweizer verschafft hatte, unterstützte König Franz trotz aller früheren Versprechungen so langsam und so schlecht, daß sie für die Versolgung ihrer Interessen im Grunde auf ihre eigenen Kräfte allein verwiesen waren. Bartolommeo d'Alviano hatte das schlecht besetzte Brescia angreisen sollen, allein in der Schlacht der Franzosen gegen die Schweizer hatte er an seinem Leibe Schaden genommen, wodurch auch seine militärischen Bewegungen gehemmt wurden und der Commandant von Brescia Zeit erhielt, Verstärkungen aus Verona an sich zu ziehen 3). Bald hernach war dieser Oberfeldherr der Venetianer gestorben, am 7ten October.

Un die Spige der Heere der Nepublik trat fur's Erste Gian Sacopo de' Triulzi, welcher ein französisches Hulfscorps von 700 Gensd'armes und 7000 deutschen Soldnern herbeisgeführt hatte. Er belagerte Brescia, aber die deutschen Lanz-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 88.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 387.

<sup>3)</sup> Historia Vinetiana di Paolo Paruta lib. III. (Degl' Istorici delle Cose Veneziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto tomo III. (Venezia, 1718.) p. 217.

knechte weigerten sich gegen des Kaisers Fahnen zu dienen, die von Brescias Wällen wehten; an ihre Stelle traten nun 5000 Viscayer unter Pedro Navarra; die Belagerten machten jedoch glückliche Ausfälle, vernichteten Navarras Minen durch Gegenminen und brachten den Triulzo endlich zu dem Entsschluß, die Belagerung in eine bloße Blocade zu verwandeln. Schon waren die Eingeschlossenen durch Hunger gezwungen die Käumung Brescias zuzusagen, wenn sie nicht binnen zwanzig Tagen unterstützt würden 1); aber Jörg von Lichtenstein kam ihnen nun mit einigen Tausend Tyrolern zu Hülfe und verproviantirte Brescia von neuem. Nur die Vesten von Peszchiera, Usola und Lonado vermochten die Venetianer wieder zu gewinnen.

Inzwischen hatte feit bem 10ten December eine Bufam= menkunft bes Konigs Franz und bes Papftes zu Bologna statt 2). Leo X. willigte in die Rudgabe Reggios und Mobenas an Ferrara gegen Zahlung ber Summe, welche ber papff= liche Stuhl bem Raifer fur Mobena gezahlt hatte. Um aber nun feine Familie nicht gang ber Aussicht auf eine Berrichaft auffer Floreng zu berauben, murbe vom Papft die Ginmilli= gung bes Roniges gefucht in die fpater vorzunehmende Confiscation bes Berzogthums Urbino. Der Konig willigte in Diese Einziehung, sowie in die Unterhandlung eines Concorbates, burch welches bie firchlichen Berhaltniffe Frankreichs ju bem papftlichen Stuhl neu bestimmt und die pragmatische Sanction aufgehoben werben follte, mogegen ihm ber Papft Die Bulfe ber Schweizer bei Bertheibigung bes Bergogthums Mailand versprach und ben Zehnten vom Kirchengut in Frankreich auf ein Sahr zugestand 3).

Auch unmittelbar hatte Franz mit ben Schweizern burch ben herzog von Savonen einen Vertrag zu Genf unterhanbelt; aber eine deutsche Partei, welche bes Kaisers Pflichtmah-

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 232, Dieser Schriftsteller nennt Jorg von Lichtenstein: Rocandolfo.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 393. 394. Lebret Geschichte von Italien. B. VII. S. 163.

nungen sowie bessen Drohung einer Kornsperre von ber beutsschen Seite zur Bearbeitung bes Bolkes benutzte und dabei besonders von dem Cardinal Schinner unterstützt wurde, hinzberte allgemeine Unnahme des verabredeten Friedens. Endlich 1516 im Januar 1516 traten die meisten schweizer Landschaften dem Frieden desinitiv dei und bezogen ihren Untheil von den 200,000 Kronen, welche Franz dem Frieden zufolge an die Cidsgenossen zahlte. Zürich, Uri, Schwyz, Basel und Schassehausen widersprachen noch allein und hielten zum Kaiser, den sie und die Graubündner auch im nächsten Frühjahr mit 12,000 Mann unter Jacob Stapfer von Zürich gegen Frankerich unterstützten.

Franz hatte dem Papst bei seiner Anwesenheit in Bologna auch seine Plane auf Neapel mitgetheilt, welche dieser zu bilzligen schien, dem Könige aber wahrscheinlich zu machen wusste, daß diese Plane nach Ferdinands des Katholischen Tode leichzter, für den Augenblick nur mit den größten Schwierigkeiten zu verfolgen seien. Franz ging auf diese Ansichten ein und kehrte, nach Entlassung des Heeres dis auf 700 Gleven, 6000 Lanzknechte und 4000 Gascogner und Biscaper, nach Frankreich zurück, wodurch Leo wenigstens seinen nächsten Zweck, Zeit zu gewinnen, erreicht hatte. Die Statthalterschaft von Mailand erhielt der Connetable von Bourbon, welchem der alte Triulzo zur Seite stand. An der Spize des venetianischen Heeres stand nun Gian Jacopos Nesse, Teodoro de' Triulzi; und die französischen Hülfstruppen im venetianischen Heere besehligte Odet de Foir, Herr von Lautrec.

Es wahrte die Frist dis zu Ferdinands Tode nicht lange; er starb bereits am 16ten Januar, hatte aber noch vor seinem Tode dem Kaiser eine ansehnliche Summe zu Fortsetzung des Kampses gegen die Franzosen in Italien übermacht. Auch Heinrich VIII. von England sandte an Maximilian Subsidienzgelder, und Francesco Sforza, der Bruder des elenden Massimiliano, trat nach der Resignation des Letzteren mit seinen Erbansprüchen auf Mailand gegen Frankreich auf.

Kaiser Maximilian brachte, von den Schweizern unterftutt, balb ein ansehnliches Seer zusammen; es bestand ausser den

<sup>1)</sup> Mener von Knonau a. a. D. S. 326.

eibsgenössischen Truppen aus 5000 Reitern und aus 10,000 spanischen und italienischen Fußknechten. Als er dasselbe zu Anfange März die Etsch herab nach Stalien führte, war Brescia
abermals auf dem Puncte zu capituliren, wurde nun aber
durch sein bloßes Herannahen entsett. Teodoro und Lautrec
zogen sich von Brescia an den Mincio zurück; der Letztere bald
darauf über den Oglio in das Cremonesische, wo er sich mit
dem Nest der französischen Truppen unter dem Connetable
vereinigte 1).

Maximilian, statt des Cardinals von Sitten Nathe zu Folge gerade auf Mailand zu ziehen, verlor seiner ritterlichen Ehre wegen die beste Zeit vor Usola<sup>2</sup>), das ihm trotte, und zog erst gegen Mailand, als schon die französischen Truppen aus dem Cremonesischen dahin zurückgekehrt waren und die Vorstädte niedergebrannt hatten. Trot dem war der Schrecken in der Stadt, welcher er, "wenn sie nicht binnen drei Tagen die französische Besatung vertreibe," mit einem härteren Schicksal brohte, als ihr von Friedrich I. bereitet worden war, unsbeschreiblich<sup>3</sup>). Plöhlich erschien Albrecht von Stein von der französischen Partei unter den Eidsgenossen und sührte 10,000 Schweizer nach Mailand.

Die Schweizer von beiben Seiten erklärten nun nicht gegen einander fechten zu wollen, und da ihre Hauptleute tägzlich zusammen unterhandelten, entstanden bei den Führern beis der Heere die größten Besorgnisse, sie möchten sich vereinigen und als eine dritte Heeresmacht Franzosen und Deutschen gleischermaßen Gesetze vorschreiben. Der Triulzo spielte endlich dem Raiser Briese in die Hände, welche sälschlich an Stapser adressirt und so abgesasst waren, daß Maximilian auf ein Complott gegen ihn selbst rathen konnte. Des Kaisers Schatz war bereits erschöpft, und Stapser verlangte den rückständigen Sold für seine Leute. Maximilian gerieth so in Ungst, er möge selbst von den Schweizern zu Sicherheit dieser Gelder

<sup>1)</sup> Sismondi p. 401, 402.

<sup>2)</sup> Paruta l. c. p. 247. Guicciardini p. 108. 109.

<sup>5)</sup> Bon ber Stimmung in ber Stadt schreibt besonders Arluno l. c. p. 288,

Leo Geschichte Staliens V.

gefangen gehalten werben, daß er sie für ben Augenblick vertrösiete, sofort aber mit 200 Reitern das Lager verließ und nach Tyrol zurückging, ohne einen Stellvertreter im Oberbefehl anzuordnen ober sonst irgend eine der nothwendigsten Un=

gelegenheiten zu beforgen.

Seine Armee, die sich seine Entsernung nicht zu erklären wusste '), plünderte Lodi und St. Angelo, um zu Gelde zu kommen. Die Bergamasken hatten ihm inzwischen 16,000 Duzaten gezahlt, 30,000 Ducaten englische Subsidien waren anz gekommen; alle diese Gelder sandte er an das Heer, aber die Schweizer beider Parteien gehorchten den Mahnungen der Tagsahung und zogen der Heimath zu. Dreitausend von des Kaissers Soldnern gingen zu den Feinden über und die übrigen zerstreuten sich, ohne weiter irgend Etwas von Bedeutung zu unternehmen. Auch der Connetable verließ inzwischen Italien, und Lautrec ward königlicher Statthalter im Herzogthum Maisland und Generalissimus in Italien. Dieser unterstützte von neuem die Benetianer, welche Brescia wieder bedrängten; ein Bersuch deutscher Kriegsvölker zum Entsatz schlug sehl, und Brescia ergab sich der Nepublik am 24sten Mai 2).

Die Unterstützung, welche die Republik sofort zu Bedrängung Veronas von Lautrec suchte, wurde verweigert, weil der Papst scheine Absichten auf Parma und Piacenza zu haben, und allein unternahmen die Venetianer Nichts gegen Marcantonio della Golonna, der nun in Verona besehligte und von da aus am 28sten Julius auch Vicenza übersiel und ausplün-

derte.

Die beiden Erzieher der jungen Könige, Carls I. von Castilien und Aragonien, und Franz I. von Frankreich, Anstoine de Eron nämlich der Herr von Chièvres und Arthur de Goussier der Herr von Boiso, hatten inzwischen zu Nonon einen Frieden zwischen ihren Souverainen unterhandelt und

<sup>1)</sup> Seine Erklarung: "la cagione della sua partita non essere per altro che per andare a far provisione di danari per le paghe dell' esercito" (Paruta l. c. p. 251.) konnte durchaus nicht genügen, da zu solcher Besorgung des Kaisers personliche Abwesenheit aus dem Lager wenig thun konnte.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 406.

schloffen ihn am 13ten August in feinen Grundbedingun= gen ab. Die Streitigkeiten über Meapel, welches Ronigreich ben letten Bertragen mit Aragonien zu Folge an Frankreich gurudfallen follte, falls Germaine be Foir von Ferdinand feine Rinder befame, murden burch bie Berlobung Carls mit Frangens noch gang jungem Tochterlein fo ausgeglichen, bag Meapel bei Spanien blieb. Die verwittwete Konigin von Navarra follte wegen bes erlittenen Berluftes ihres Reiches an Urago= nien von Carl entschabigt werben. Maximilian ftand (gegen bie Aufgabe ber Stadt Berona fur 200,000 Ducaten) frei bem Tractat von Nopon beizutreten. Ihn um fo rafcher gu biefem Beitritt zu bewegen, gab Franz Lautrec fofort Befehl, Die Benetianer bei ber Belagerung Beronas aus allen Kraften ju unterftuben. Die Belagerung begann nun am 20ften Muauft, boch wollte Lautrec, ber nur die Ungftigung bes Raifers Bur Aufgabe hatte, von feinem Sturm ober irgend einer Dafi= regel wiffen, welche gunachft von unnutem Blutvergieffen begleitet gewesen ware; es ließ fich mit Sicherheit barauf rech= nen, daß Maximilian bem Frieden ohnehin bald beitreten muffe, benn bie Unterhandlungen Frankreichs mit ber Schweiz hatten endlich den besten Fortgang, und Maximilian felbst suchte die beutsche Partei in ber Schweiz nicht mehr von freundlicheren Berhaltniffen zu Frang abzuhalten. Um 29ften Rovember marb ber fogenannte ewige Friede zwischen allen Gidegenof= fen und Frankreich geschloffen 1). Much bas früher im Allae= meinen verabredete Concordat mit bem romischen Stuble, bas schon am 18ten August abgeschlossen war, erhielt am 19ten December bie Beffatigung bes lateranischen Conciles und er= theilte bem Konige von Frankreich bas Vergebungsrecht ber

<sup>1)</sup> S. die Bedingungen bei Mener v. Anonau a. a. D. S. 327. 328. Wir heben nur zwei ber von Mener angegebenen Puncte aus, weit biefe allein italienische Berhaltniffe betreffen:

<sup>11. &</sup>quot;Bellenz, Lugano, Locarno und Mainthal behalten ihre bishe-

rigen Borrechte in Beziehung auf ben mailanbischen Staat."

<sup>12. &</sup>quot;Die Eibsgenoffen konnen gwischen ben versprochenen 300,000 Sonnenkronen ober aber ben Landschaften Lugano, Locarno, Mainthal, Beltlin, Cleven und anderen zu Mailand gehörenden Plagen wählen. Bellenz mit Zubehörde bleibt auf jeden Fall ben drei Landern."

Pfrunden in feinem Reiche, wogegen dem Papfte die Unnaten

augesichert wurden 1).

Un bemfelben 18ten August, wo Leo X. bas Concordat schloff, belehnte er seinen Neffen Lorenzo be' Medici mit bem eingezogenen Berzogthum von Urbino, welches Leos Bruder Giuliano (ber Gemahl Philibertas von Savonen, ber Tante Frang bes Ersten) immer noch wegen ber Berbindlichkeiten, Die ihm fruber mabrent feiner Berbannung aus Klorens vom urbingtischen Sofe erzeigt worden maren, geschütt batte. Gin= liano war nun aber am 17ten Mark gestorben, und Leo hatte feitdem freie Sand. Bald nach Giulianos Tode wurde bie Ermordung bes Cardinals von Pavia bem Bergog bella Ro= vere von neuem zu öffentlichem Vorwurf gemacht, sowie bas Benehmen gegen die ligiftischen Alüchtlinge nach ber Schlacht von Ravenna und Underes; in Folge diefer Bormurfe murbe Die Confiscation ausgesprochen und die Erecution dem Lorenzo be' Medici und Lorenzo begli Orfini ba Ceri übertragen. Francesco Maria bella Rovere floh nach Mantua. Um 30sten Mai 20g Lorenzo in Urbino ein; brei Monate fpater ergab fich ber lette Ort, welcher fich in ben Gebieten von Urbino, Pefaro und Sinigaglia fur ben geflohenen Bergog hielt, bie Befte von S. Leo 2). Um 18ten August fand Die Belehnung statt, melder nur ber Cardinal Grimani (Bischof von Urbino) wis bersprach 3).

Maximilian erklarte seinen Beitritt zu dem Tractat von Nopon, nachdem langere Unterhandlungen in Bruffel beswegen gepflogen worden waren, am 4ten December 1). Lautrec zog 1517 am 23sten Januar 1517 in Verona ein, das ihm der Bischof von Trident im Namen Carls I. überantwortete, und übergab noch an demselben Tage die Schluffel der Stadt an die Propositioren Andrea Gritti und Giampaolo Gradeniao. Die Einschlusselben Lage Gritti und Giampaolo Gradeniao.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 411.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 120.

<sup>8)</sup> Sismondi p. 415.

<sup>4)</sup> um seiner Ehre Richts zu vergeben, übergab er Verona seinem Neffen, Carl I.; dieser dem Könige Franz; dieser endlich der Republik Benedig. — Die 200,000 Ducaten an Maximilian wurden halb von Frankreich, halb von Venedig aufgebracht.

wohner von Berona maren freudetrunken ihrer alten Berrin zurudgegeben zu fein, und ber Senat ließ in ber That genau Bedurfniffe und Berhaltniffe aller einzelnen ihm wieder unter= thanigen Stabte bes Reftlandes untersuchen, um feine Regies rung in Bukunft gang bem gemäß einrichten zu konnen. Aber trot bem bag nun biefe ehemals widerstrebenden Landschaften in einem gang anderen Sinne wiebergewonnen als fruber ero= bert waren, erholte fich die Republik nie von diefen Rriegen, mahrend berer bie Schulden gehauft, um nur Geld zusammen= zubringen, fast alle offentlichen Functionen verkauft worden maren 1); mahrend berer immer machtiger ber berabbruckenbe Gin= fluß bes unmittelbaren Sandels Portugals nach Offindien empfunden wurde, und auch ber Sandel nach ben faracenischen Ruften fich fortwahrend durch die Ausbreitung der Turken verschlechterte. Solche Weltverhaltniffe wie die waren, welche bas Sinken bes venetianischen Sandels berbeiführten, lieffen fich nicht wie zerftorte Deiche wieder in vortheilhaftere Ordnung berftellen, und leichter wurde es bem Senat, die verobeten Fluren wieder zu bevolkern, als finkende Zweige bes Berkebres auch nur zu halten.

Da ber Beitritt Maximilians zu bem Tractat von Nopon zugleich die Herstellung friedlicher Berhältnisse zwischen ihm und der Republik Benedig enthielt?), hörte der Krieg in Itazlien auf, wodurch neue Plagen über das Land kamen, da die auf allen Seiten von den kriegführenden Mächten entlassenen Söldner zum großen Theil wegen ihres weiteren Fortkommens

<sup>1)</sup> Der Berfauf ber Umter foll 500,000 Ducaten eingetragen haben. Lebret S. 371.

<sup>2)</sup> Bei der Rückgabe Veronas erhielt Benedig Roveredo und die Riva di Trento nicht zurück. Der Friedenszustand zwischen der Republik und Maximitian beruhte übrigens zunächst nur auf einem achtzehnmonatlichen Wassenstillestand, welcher nachher auf fünf Jahre so verlängert wurde, daß die Republik dem Kaiser jährlich 20,000 Scudi zahlen, und den von ihr Verbannten in des Kaisers Diensten den vierten Theil der Einskufte ihrer im Venetianischen gelegenen Güter verabsolgen lassen musste. Paruta l. c. p. 295. — Im Friaul behielten der Kaiser und die Republik jeder was er im Augenblick des geschlossenen Wassenstillestandes besaf. —

in Verlegenheit waren. Den größten Theil dieser bestimmungstosen Miethsoldaten zog der vertriebene Herzog von Urbino an sich; an ihre Spihe trat Federigo da Bozzolo (aus dem gonzagischen Hause) und brach an demselben Tage, wo Verona übergeben wurde, aus dem Mantuanischen gegen das Urbinatische aus.

Leo X. fab bies gange Unternehmen als von ben Frangofen angestiftet an und untergab Lorenzo fofort alle Trup= pen ber Kirche und bes Staates von Kloreng, um feinen Kein= ben in der Romagna entgegentreten zu konnen. Lorenzo be' Medici zur Seite ftanden Lorenzo (begli Orfini) ba Ceri, Giulio be' Bitelli und Guido be' Rangoni; boch hinderten fie nicht, daß ber Bergog von Urbino schon am 5ten Februar vor Urbino ankam und am folgenden Tage feinen Ginzug hielt. Überall pflanzten bie urbingtischen Stabte wieder ihres alten Bergogs Kahnen auf 1); aber in Lorenges Banten blieben amei feste Soben bei Defaro und Urbino, und fortwahrend er= bielt er vom Pauft und aus dem Florentinischen Berftarkung, wahrend feine Gegner weder Geld noch Artillerie hatten. Aber obwohl auch frangofische und neapolitanische Hulfezuge ankamen, gefchah boch nichts Bedeutendes gegen die Rebellen, bis Lorenzo be' Medici felbst am 4ten Upril vor Mondolfo am Ropfe verwundet wurde 2). Er ließ sich nach Uncona bringen, in Florenz aber verbreitete fich ichon die Nachricht von feinem Tode und man wollte Commiffare in alter republika= nischer Weise an die Spike der Truppen stellen; dies hinderte jedoch Leo und fandte an der Commiffare Stelle den Cardis nal ba Bibbiena. Um ben Glauben an feinen Tob zu miber= legen, fam Lorenzo, fobalb er bergestellt mar, am 24sten Mai nach Florenz 3), mahrend inzwischen auch ber Cardinal ben

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 140. "Seguitò l'esempio di Urbino (da S. Leo in fuora, che per il sito munitissimo con piccolo presidio si difendeva) tutto il ducato. — Rimanevano in potestà di Lorenzo, Pesaro, Sinigaglia, Gradora e Mondaino, terre separate dal ducato."

<sup>2)</sup> Sismondi p. 427.

<sup>3) &</sup>quot;Cependant le bruit de sa mort s'étoit tellement accrédité, que plusieurs citoyens affirmèrent encore que le prince qui se mon-

Rrieg um Nichts glucklicher geführt hatte. Des Papftes baffi= sche und beutsche Miethtruppen gingen fast alle zu bem Ber-20g über, und ber Cardinal fab fich zulett auf Pefaro guruckgeworfen. Dann brachen bie urbinatischen Goloner plundernd in Tofcana ein, brandschatten Perugia, bedrohten Città bi Caffello und Siena, und vertrieben, als fie nach dem Urbina= tischen zuruckkamen, ben Carbinal, ber wieder in bie Berge vorgebrungen war, abermals. 2018 bie papftliche Urmee gegen Ancona bin sich zurudgezogen hatte, wurde Toscana gum zweis ten Male heimgesucht; allein alle biefe einzelnen Erfolge konn= ten auf die Dauer ber Berrschaft Francesco Marias feinen Salt geben, ba er nirgends einen Berbundeten fand und fetbit au fehr von Gelbmitteln entblogt war. Unter biefen Umftan= ben nahm ber Bergog frangofische Bermittelung an und schloß im September einen Bertrag mit Leo X. babin, bag biefer ben urbinatischen Soldnern ben ruckständigen Sold gablte, volle Umnestie zusagte und gestattete, daß der Bergog seine Urtille= rie und die Bibliothek von Urbino mit nach Mantua führte 1).

Bon einer andern Seite her wurde Leo X. um dieselbe Zeit ebenfalls bedroht, als der urbinatische Krieg geführt wurde. Der alte Pandolso Petrucci war im Mai 1512 in Siena gesstorben; sein ältester Sohn Borghese Petrucci war an seiner Stelle an die Spisse der Balie getreten, welche die Republik Siena regierte; von den beiden jüngeren war der eine, Ulsons, seit 1509 Cardinal. Alle drei Brüder aber sahen sich durch ihren Better Rasaello Petrucci, den Bischof von Grosseto (Leos Günstling und von diesem in aller Weise gehoden) bedroht: benn es lag in den Planen des Papstes, ihn zum Herrn von Siena zu machen, und mit Hülse Vitellos de' Vitelli war Rasaello wirklich im März 1515 nach Siena gesührt und mit der Signorie bekleidet worden; Borghese hatte in voller Rathslossetis schon Tags vorher die Stadt verlassen<sup>2</sup>), und alle

troit à eux n'étoit qu'un corps sans vie, animé par un esprit malin. Sismondi p. 428.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 432. Guicciardini p. 182.

<sup>2) &</sup>quot;havendo (namiich Berghefe) conosciuto da' ragionamenti e discorsi loro, che i piu gli si mostravan nemici e sentendosi che il castellano (Nafactio war burch ben Papst Castellan von St. Angelo)

biejenigen welche unter ihm ben meisten Ginfluß gehabt hatten, wurden verbannt. Rafaello war in furzem allen Sane-

fern verhafft.

Ingwischen schmabte ber Cardinal Petrucci über bes Pap= ftes Undankbarkeit und machte es wie Alle, benen die eigent= liche Kraft der Rache abgeht: er sprach laut davon, daß er fich rachen wurde. Wahrend bes urbinatischen Krieges ent= fernte er sich aus Rom, und aufgefangene Briefe von ihm gaben Leo rechtliche Mittel in bie Sande, gegen ihn gericht= lich verfahren zu laffen; um bies aber mit wirklichem Erfolg au konnen, taufchte ibn querft Leo mit freundlichen Worten und Bufagen und ließ ihn bann, fobalb er nach Rom gurude gekehrt mar, nebst feinem Freunde, bem Cardinal Sauli, verhaften und in das Caftell bringen. Diese Beiben sowohl als andere angeblich in die Intrique verflochtene Personen wurden torquirt; Die letteren gestanden, Bahres oder Falsches, boch genug für die bamalige Beit um die beiben Cardinale ihrer Wurden berauben und der weltlichen Juftig übergeben gu fon= nen, welche Petrucci am 21ften Junius im Gefangniß erbrof= feln ließ, Sauli ebendazu verurtheilte; boch begnabigte biefen ber Papit. Noch andere Cardinale waren mehr ober minder in diese Ungelegenheit verwickelt und mufften ihre Stellung theils burch große Gelbsummen, theils burch Demuthigungen retten; einigen gelang bies nicht einmal vollständig, und bas Cardinalscollegium mar fo in Schrecken gefest, bag, als Leo ploblich am Iften Julius 31 Cardinale auf einmal (zum Theil für große Gelosummen) ernannte und badurch bas ganze Collegium in vollige Abhangigkeit von sich brachte, Niemand widersprach 1).

s'avvicinava alla città, si parti senza altra conclusione di palazzo ed andatosene à casa, disperato di poter mantenersi lo stato e governo della città messosi in ordine con Fabio suo frațello d'età puerile, con alcuni suoi più fidati, col far mostra d'andare à rivedere la muraglia per la porta à Tufi si parti di Siena, lassando la patria, lo stato, la moglie, le figliuole, gli amici e le sustanze à discrezione de' suoi nemici" etc. Malavolti l. c. fol. 118 b. — Eine neue Balie warb bann nach Borgheses Ubzug und Rasaellos Einzug ernannt von 90 Eliebern; jeder Monte gab dazu 30 Elieber; auf brei Jahre ibid. fol. 119.

1) Sismondi p. 439. -

Die Plane ber Konige Carl und Franz und bes Papftes gegen bie Turken, die fich immer furchtbarer auf bem Mittel= meere ausbreiteten und auch bie Ruften bes Rirchenftaates nicht unverschont lieffen, übergeben wir als nicht naber gur italienischen Staatengeschichte geborig; nur zeigte fich in ihnen ein immer engeres Unschlieffen Leos an Frankreich, bas bann auch durch Sausintereffen motivirt wurde und im Januar 1518 1518 Die Berheirathung Lorenzos de' Medici, des neuen Bergogs von Urbino, mit einer Prinzessin von Frankreich, Magbalena, ber Tochter Jeans be la Tour d'Auvergne, zur Folge hatte. Much zwischen Maximilian und Benedig bauerte bas gute Ber= nehmen. sodaß die nachste Zeit in der fast alle italienische Staaten bemuht waren die durch ben Krieg geschlagenen Bunden zu heilen, aufferlich ziemlich bebeutungelos verftrich. Gelbst Marimilians Tod im Sanuar 1519 hatte fur Die italie: 1519 nischen Berhaltniffe feine unmittelbaren Folgen, benn bie Ri= valitat ber Konige Carl und Frang fand zunachst in überalpi= fchen Ungelegenheiten Spielraum genug.

Im Upril 1519 ftarb die Gemahlin Lorenzos von Urbino, und wenige Tage nachber in bemselben Monate an venerischen übeln Lorenzo felbst, mit hinterlassung einer Tochter Catarina be' Medici. Schon als Leo von ber Gefahr, in welcher das Leben Lorenzos war, borte, fandte er ben Cardinal Giulio de' Medici nach Florenz; doch betrat dieser, der mit Lorenzo verseindet war, den Palast der Medici nicht eher, als bis Lorengo todt war 1), und übernahm bann bie Regierung ber Stadt und ihres Gebietes in weit milberer Beife, als Lorenzo

fie in der letten Beit geführt hatte.

Das Bergogthum Urbino behandelte Leo X. nach Loren= 308 Tobe als bem papftlichen Stuhle beimgefallen, trennte aber bavon die Beste von St. Leo ab und die eigentliche Grafschaft Montefeltro, welche er nebst einem Kirchspiel im Cefenatischen an Bahlungs = Statt fur geliehene Summen ber Stadt Florenz übergab 2). Hinsichtlich ber übrigen kleinen Herrschaf-ten im Norden des Kirchenstaates und in den angrenzenden

<sup>1)</sup> Sismondi p. 452.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 206.

Gegenden ift aus biefer Beit noch zu bemerken, bag ber Markaraf Francesco von Mantua im Februar bereits gestorben und fein Sohn Federigo ihm gefolgt mar; ber Bergog Ulfons aber von Kerrara ward im November von einer fo schweren Krant= beit ergriffen, daß man an seinem Aufkommen zweifelte. Trot ber harten Bedrangniff, in welche er eine Beit lang burch ben Krieg gekommen mar, hatte er bereits alle gemachten Schulden bezahlt und wieber einen Schat gefammelt, mas ohne die entseblichste Bedrudung seiner ohnehin verarmten Un= terthanen nicht moglich gewesen mare. Die Unzufriedenheit berfelben suchte er durch Festungswerke und Kanonen in Schran= fen zu halten, eine Ueberschwemmung riß aber gerade in ber Beit seiner gefährlichen Erkrankung einen guten Theil ber Mauern Ferraras um. Nun hatte schon auf die erste Nach= richt von bes Bergogs Erfranken Leo den Bifchof von Benti= miglia, Aleffandro be' Fregofi, veranlafft, als geschabe es um politischer Berhaltniffe im Genuesischen willen, Truppen in ber Romagna zu werben, und hatte ihm bazu Geld zukommen Alberto de' Dii da Carpi bot die Hand, Diese Trup= pen fo unbemerkt als moglich in die Rahe von Ferrara gu bringen 1), und dann hoffte man Rugen von der neuerdings entstandenen Lucke in der Mauer gieben und den eigentlichen 3meck biefer Waffnung, Die Ginnahme Ferraras, erreichen gu konnen. Alles scheiterte an ber Wachsamkeit bes neuen Markgrafen von Mantua, ber noch zu rechter Zeit ben Sof von Ferrara benachrichtigte. Alessandro de' Fregosi muste sich zu= ruckziehen, und auf bes Herzogs Rlage gegen benfelben in Rom ließ ihn Leo X. gang fallen.

Das folgende Sahr brachte auch dem damals altesten unter den italienischen Condottieren, dem Baglionen Giampaolo in Perugia, Berderben. Immer hatte er, seit er sich Julius II. unterwarf, den Papsten sich treu bewiesen; noch zuleht hatte er diese Treue in dem urbinatischen Kriege bethätigt; als er aber im Jahre 1520 seinen Better Gentile de'

<sup>1)</sup> Auch die Fehbe Feberigos da Bozzolo mit Gian Francesco de' Pici da Mirandola über den Besig von Concordia ließ Truppenwerbungen veranstalten ohne zu großen Argwohn.

Baglioni aus Perugia vertrieb und mehrere von beffen Unbangern umbringen ließ, nahm fich bes Berfolgten Papft Leo an und lud Giampaolo nach Rom vor. Diefer war frank und fandte an feiner Stelle feinen Gobn Malateffa, ben Leo auf bas freundlichste empfing, bem er aber erklarte, Giam= paolo felbst folle kommen. Schriftlich ertheilte er ihm zu die= fem Ende freies Geleit und gab Mannern, Die bem Baglio= nen befreundet waren, fur beffen Sicherheit fein Bort. Giam= paolo fam, wollte bes anderen Tages bem Papft im Caftell St. Ungelo, wo er eben refibirte, aufwarten, murbe aber festgenommen und torquirt; Die Summe aller von ihm begangenen Schandlichkeiten follte er bekennen. Diese maren in ber That, besonders aus fruberer Beit, himmelschreiend, und nach zweimonatlicher Saft ließ ihn ber Papft enthaupten. Geine Gemahlin und feine Kinder flohen nach Benedig; Perugia war nun in jeder Sinficht ber papftlichen Sobeit unterworfen.

Seit bem Sturze Cefare Borgias hatten fich in ben fleis nen Stadten ber Marken theils auf friedlichem Bege, burch überwiegenden Ginfluß bei ben ftabtifchen Beborden, theils als Condottieren und Rriegshauptleute wieder eine Reihe Partei= haupter in der Urt emporgeschwungen, daß fie gleich ben fruheren Bicaren bald mehr bald minder inrannisch die einzelnen Stadte von fich abhangig hielten. Leo war gesonnen biefem Unwesen ein Ende zu machen und bediente fich bazu Giovannis be' Medici, bes Sohnes ber Catarina Sforga 1). Als fich Giovanni mit feinem fleinen Beere gegen Fermo mendete, fuchte Luigi be' Freducci, ber bier gebot, mit feinen 200 Gens= b'armes sich durch die Klucht zu retten, wurde aber eingeholt und mit 100 ber Seinigen niedergehauen. Sofort flohen alle die anderen kleinen Tyrannen ober kamen an ben papftlichen Hof und suchten ein Arrangement; Leo aber ließ alle die in feine Bande fielen in ahnlicher Beife wie Giampaolo torquiren, um ein Geftandniß ihrer Schandthaten zu erhalten und fie auf biefen Grund hinrichten zu laffen. Der Umabeo von Recanati, Zibicchio von Kabbriano, Ettore de' Severiani von Benevent fanden durch ben Strang ihren Tob?). Alle Fürsten

<sup>1)</sup> E. Abtheil. IV. G. 411.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IV. p. 321, 322.

und Saupter bes Rirchenstaates (mit Ausnahme bes Bareno von Camerino und des Vitello) waren auf diese Beise vertrieben ober getobtet, nur ber Bergog von Ferrara behauptete fich noch fortwährend in ber alten Stellung und mar bem Papft um fo verhaffter, als ihm ben Bertragen mit Frant= reich zu Kolge auch Reagio und Modena wiedergegeben merben follten, mas Leo von Sahr zu Sahr verzögert hatte. Um fich bes Berzogs nun in jeder Beife zu entledigen, ließ ber Papft burch ben apostolischen Protonotar Uberto, aus bem Geschlecht ber Grafen Gambara von Brescia, einen beutschen Hauptmann unter bes Bergogs Truppen, Rubolf Ball, ge= winnen, ben Bergog zu ermorben und bas Thor bes Caftells Tealdo ben romischen Truppen, die von Reggio und Modena kamen, zu überantworten. Schon schien Alles zur Ausfuhrung bereit, ber Tag war bestimmt; - nur in Ginem batte man fich verrechnet, in bem beutschen Sauptmann, ber mit Alfonsos Bewilligung und Mitwissen auf die ganze Intrique eingegangen war, um vollständige Beweise ber papftlichen Treulosigkeit in die Bande zu bekommen. Sobald bies erreicht mar, wurde die Sache gerichtlich unterfucht, und die Ucten barüber sowie die Briefe Gambaras wurden im Archiv bevonirt 1).

Während Leo durch solche Vorgänge sich in Italien und bei seinen eigenen Unterthanen mehr schadete, als er durch jene Säuberung des Landes von den kleinen Gewalthabern irgend gewann, brachte er sich durch die Art wie er für ein luxuriösses Privatleben, sür Musik, sür mimische Darstellungen und andere Unterhaltungen Geld verschwendete, in größere Verlegenheit, als in welche ihn eine verständige Förderung von Wissenschaft und Kunst allein gebracht haben würde. Er sah sich zu ärgerem Misbrauch kirchlicher Mittel der Geldgewinnung gezwungen, als je zuvor der Fall gewesen war, und erregte dadurch auch in Italien die größte Unzufriedenheit, der in Deutschland inzwischen in Gang gekommenen Reformation hier ganz zu geschweigen.

Eine merkliche Underung hatte Leos Politik feit dem Tode Lorenzos von Urbino, auffer ihm felbst des letten legitimen

<sup>1)</sup> Lebret a. a. D. G. 410.

Sprößlings bes alten Cosimo von Medici, erlitten. Zwar bils bete die Sorge für seine Anverwandten immer noch ein mächtiges Motiv seiner Handlungen, doch nicht in dem Grade mehr wie früher, und seit er durch die völlige Unterwersung Peruzgias und der Städte der Mark einmal in Julius II. Fußtapsen getreten war, näherte er sich mehr und mehr, obwohl ohne dessen hohe Kraft der Seele zu besitzen, dessen politischem Ideale, der Vertreibung der Barbaren auß Italien der Larls V. und Franz I., die durch das Scheitern der Absichten des Letzteren auf die römische Krone nur gesteigert worden war, ein fruchtbares Feld, und so gab er sich dem Plane hin, die Barzbaren durch einander aufreiben zu lassen.

Die Ronigin von Navarra hatte nicht bie Entschäbigung erhalten die fie glaubte in Unfpruch nehmen zu konnen, und fogar ohne dem Tractat von Noyon zu nahe zu treten, durfte Frang fich ihrer annehmen; aber er machte aufferbem geltenb, daß papstlichen Constitutionen zufolge die romische Kaiserwurde und bas Ronigreich Neapel nie in ben Sanden beffelben Rursten vereinigt werden follte, und erhob die alten französischen Ansprüche auf Neapel. Dagegen nahm Carl Ansprüche auf die Herzogthümer von Mailand und von Burgund wieder auf, und es entstand bald eine folche Berwickelung von Unspruchen und deren Motivirungen, daß man Krieg als das beiderseitige Ziel erkennen konnte. Wir übergehen bei ber Darstellung der Streis tigkeiten bes Ronigs Franz und bes Kaifere Carl Alles mas nicht ftreng mit ben Berhaltniffen Staliens in Busammenhang steht, übergehen also namentlich auch den ersten auf das Ber= haltniß der beiden Könige im Ganzen fast ausser Bezug ste= henden Anfang der Feindseligkeiten in Navarra und den Nie= berlanden, und erwähnen nur, wie es in Leos Absichten lag die Neigung zum Kriege sowohl am franzosischen als an Carls Hofe zu nahren, ohne sich fürs erste selbst für eine der beiden Parteien zu entscheiden. Er nahm für alle Fälle mehrere Zaufend Schweizer in feinen Gold, die aber, ba er fie nirgends friegerisch beschäftigte, fast alle ihre Fahnen verlieffen?).

<sup>1)</sup> Roscoe I. c. p. 325.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 467.

3mar ichien fich Se. Beiligkeit mehr auf bie frangbfifche Seite zu neigen, und es war fogar ein Tractat unterhandelt worden, welcher bie gemeinschaftliche Eroberung Reapels burch

ben Papft und ben Konig von Frankreich jum 3mede batte. Bis jum Garigliano follte alles Land jum Rirchenftaate, bas Ubrige als Konigreich an Franzens zweiten Prinzen (aber bis au beffen Bolliabrigkeit unter papftlicher Regentschaft) fom= men; überdies versprach der Ronig das Bergogthum Ferrara nicht weiter zu schüten. Allein als Franz biefe Tractaten rati= ficiren follte, glaubte er bereits fo viele Grunde des Mis= trauens gegen Leo zu haben, daß er zogerte und fo Beit ge= mabrte, Die papftlichen Unterhandlungen mit bem Raifer fru-1521 ber zu einem befinitiven Ende zu führen. Um 8ten Mai 1521 fam eine Verbindung zu Stande, burch welche fich Papft und Raifer anbeischig machten Francesco Sforza wieder in fein Bergogthum Mailand guruckzufuhren, von welchem jedoch Parma und Piacenza getrennt und nebst ben ferraresischen Landschaf= ten bem Rirchenstaate einverleibt werben follten. Im Junins entband bann ber Papft ben Raifer von ber Unordnung, welche die Bereinigung der Krone von Reapel und der kaiferlichen Burbe unterfagte, und erhielt bafur bas Berfprechen eines neapolitanischen Lebens an Alessandro de' Medici 1).

Girolamo Morone, ber Kangler bes Bergogs Massimi= liano, hatte, weil er fich ben Frangofen verdachtig fab, die Lombardei verlaffen und war zu Francesco nach Trident ge= fommen, boch nicht ohne vorher mannichfache Berbindungen mit ber unzufriedenen Partei im Mailandischen angeknupft zu haben. Die Ungriffe bes Kaifers und Pauftes auf bas italienische Fürstenthum ber Franzofen sollte durch einen Aufstand bes Bolfes unterftust werden, und um den spanischen Truppen bas Thor ber Lombarbei von ber Seefeite, namlich bas genuesische, zu öffnen, sollten die Abornen einen Ungriff gu Waffer und zu Lande auf des Fregofen Ottaviano Gewalt machen; biefer aber mar zu machfam, und ber Plan scheiterte insoweit, daß die Adornen ihre spanischen Truppen nach ber Lombardei führen, Die Flotte nach Reapel entlaffen mufften.

<sup>1)</sup> Dies Leben erhielt Aleffandro fpater wirklich; es war Città bi Penna. Roscoe l. c. p. 328. not. 1.

Reggio, bamals fur ben Papft von Francesco be' Guic= ciarbini verwaltet, mar ein Sammelplat mailandischer Musgewanderter: ploblich erfuhr Thomas be Koir. Berr be Lefcuns, Lautrecs Bruder und wahrend beffen Ubwefenheit am Sofe beffen Stellvertreter in Mailand, bag Morone auch nach Reggio gegangen fei; fofort eilte er mit 400 Gleven nach Reggio und hinterließ bem Feberigo ba Boggolo die Beifung, ihm noch 1000 Mann zu Fuß nachzuführen. Uls fich Lefcuns am Thore mit Guicciardini besprach und biesem Borftellungen machte, wollten einige Frangofen mit einem Getreibewagen, ber eben burch bas Thor gelaffen wurde, in biefes eindringen. wurden aber zuruckgebrangt und es fam ju Schuffen auf bes frangofischen Statthalters Gefolge, aus welchem Aleffandro be' Triulzi jum Tobe verwundet murde; ohne Guicciardinis Schut ware mahrscheinlich auch Lescuns nicht geschont worden. Lescuns Gleven zogen fich auf Federigos Augvolt gurud ), er felbft blieb einen Tag bei Guicciardini in Reggio und kam bann erft wieder zu ben Seinigen.

Der Plan, welchen Morone gehabt hatte, Parma zu überfallen, musste nun aufgegeben werden. Gin Überfall, den
einer seiner Berbundeten, Manfredo de' Palavicini, auf Como
mit Husse eines Rauberhauptmanns wirklich unternahm, schlug
ebenfalls fehl, und der Palavicini und sein Genosse wurden
gefangen und nebst mehreren ihrer Mitwisser unter dem mai-

landischen Ubel geviertheilt.

Da die Verbindung des Papstes mit dem Kaiser noch Geheimniß war, so nahm Leo Lescuns Reise nach Reggio mit so großem bewassneten Gesolge zum Vorwand, erklärte sie sür ein Zeichen übermüthiger Nichtachtung der kirchlichen Territorien und übertrug dem Markgrasen Federigo von Mantua den Oberbesehl über sein Heer. Francesco de' Guicciardini ward Federigo als papstlicher Commissario beigegeben. Un der Spitze der spanischen Fußvölker stand der Marquis di Pescara, und Prospero della Colonna sollte oberster Feldhauptmann sein dieses papstlich=kaiserlichen Heeres, welches aus 600 Gensb'armes vom Papst und von Florenz und aus 600 vom Kaiser,

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VII. p. 16.

aus 4000 Spaniern und 6000 Italienern zu Fuß und aus 6—8000 beutschen und schweizerischen Knechten bestand. Die Armee rückte Anfangs August an die Enza in der Nähe von Parma.

Da Lautrec den Absichten seines Herrn gemäß das Maiständische mehr benutt als verwaltet, und eine unzählbare Menge Individuen verbannt oder durch sein Benehmen zur Auswansderung vermocht, noch mehrere sonst beleidigt hatte, sah er, als die Nachricht der seindseligen Stellung, welche Kaiser und Papst einnahmen, an den Hof kam, daß das Herzogthum ohne die schleunigste und nachdrücklichste Unterstützung verloren sein würde, und verlangte 400,000 Thater zu schweizerischen Werbungen. Sie wurden versprochen; er sollte sie bei seiner Ankunst in Mailand vorsinden; allein er fand sie nicht, und um nur die erste Soldzahlung an die Schweizer bestreiten zu können, sah er sich zu neuen, ausserordentlichen Bedrückungen gezwungen.

Prospero hatte inzwischen, um noch nachziehende beutsche und schweizerische Truppen zu erwarten, statt rasch vorzudringen, längere Zeit an der Enza gestanden, und zog erst nach 13 Tagen auf Parma, was Lescuns vertheidigte, während Kautrec, der immer noch vergebens auf Geld harrte, doch 500 Gleven, 7000 Schweizer und 4000 Franzosen zu Fuß zusammenbrachte und sich im Cremonesischen mit den venetianischen Truppen 1) unter Teodoro de' Triulzi und Andrea Gritti vereinigte, welche auß 400 Gleven und 4000 Mann zu Fuß bestianden. Noch hosste er auf 6000 Schweizer 2). So beshielt Prospero Zeit den Theil von Parma, welcher Codiponte heisst, zu beschiessen, und Lescuns sah sich gezwungen denselben in der Nacht vom Isten zum 2ten September zu räumen; worauf Prosperos Truppen benselben besetzen und fürchterlich vlünderten 3).

<sup>1)</sup> Die Benetianer hatten vorher zu vermitteln gesucht; als dies umsonst war, glaubten sie ihren zum Schutz der französischen Serrschaft in Mailand übernommenen Verbindlichkeiten treu nachkommen zu mussen. Paruta l. c. p. 319 sq.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 479.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 35.

Unterbeß hatte ber Herzog von Ferrara, der sich auf das engste an Frankreich anschloß, Finale und St. Felice angegriffen, und Lautrec ging bis zum Taro vor; sodaß Prospero, der den Krieg sehr vorsichtig suhrte, nicht glaubte bei Parma stehen bleiben zu dürsen, und troß aller Borstellungen des Markgrasen von Mantua und Guicciardinis sich wieder hinter die Enza zurückzog. Einen Monat lang blieb die ligistische Urmee hier unthätig, dis des Cardinals von Sitten Werbungen sur den Papst in der Schweiz allmälig Prospero bedeutend verstärkten und ihm den Muth gaben, am 1sten October in das Eremonesische vorzudringen.

Much Lautrec hatte feitdem bedeutende Berftarkungen aus ber Schweiz erhalten, er gablte wohl 20,000 Gibsgenoffen in feinem Beere; aber wie Profpero die besten Gelegenheiten gu Eroberungen aus übertriebener Borfichtigkeit vorübergeben ließ, überfah er Diefelben aus Gitelfeit, indem er Scheu trug einer Unficht beizutreten, die Undere por ihm ausgesprochen hatten. Che es alfo jum Schlagen fam, foderte bie Tagfatung bie Eidsgenoffen aus beiben Seeren ab, um fie nicht gegen ein= ander muthen zu laffen. Ungludlicherweise fur die Frangosen hatte Lautrec Die Schweizer in feinem Beere burch Stolz beleidigt und fab sich gleichwohl, ba die versprochenen 400,000 Thaler ausblieben, genothigt ihnen ben Gold schuldig zu bleis ben, mahrend Schinner bie Gidegenoffen in papftlichen Dienften, trot ber Mahnung, festzuhalten musste, und in furgem muffte fich Lautrec, weil feine Schweigertruppen taglich schmol= gen, auf die Abda guruckziehen; hier fuchte er das rechte Ufer, wo er fich verschangte, zu vertheidigen und hatte fein Saupt= quartier in Caffano. Francesco Morone aber, einer ber mai= landischen Ausgewanderten, brachte Fahrzeuge aus bem Brembo in die Abda und feste bei Baprio oberhalb Caffanos über ben Fluß. Die Italiener, welche zuerft übergingen, wurden von Ugone be' Pepoli, dann von Lescuns bart bedrangt, aber Pefcara fam ihnen mit Spaniern zu Bulfe, und Lautrec muffte fich endlich auf Mailand guruckziehen. Bon allen feinen Schweis gern batte er nur noch 4000 Mann 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 486. Leo Gefchichte Italiens V.

Profpero ließ einige Tage in Überlegungen bingeben, ob er nicht, ftatt Mailand anzugreifen, bei ber vorgeruckten Sah= reszeit beffer thue, nach Pavia in Winterquartiere zu geben; endlich am 19ten November Abends fam feine Borhut boch por Mailand an, und bie Benetianer gogen fich fofort aus ber gunachst bedrobten Borftadt gurud; Pefcara mit 80 fpa= nischen Buchsenschügen überftieg fofort felbft ben Ball; feine übrigen Leute folgten ihm, und fogar bas Stadtthor mur= be ibm fogleich von ben mailanbischen Ghibellinen übergeben. Lautrec glaubte bas ligistische Beer noch in Marignano, fein Bruder Lescuns schlief schon fest, als bie Stadt bereits in ihrer Feinde Bande war; auch machte Lautrec burchaus feinen Berfuch bie Spanier wieder aus ber Stadt zu werfen, fonbern wich nach Como und nahm nachher mit ben ihm übrig gebliebenen Truppen Winterquartiere im Brescianischen auf ve= netianischem Grund und Boden '). Lodi, Pavia, Piacenza, Eremona ergaben sich rasch den Ligisten, und wenn Lautrec auch Cremona wieder gewann, befette Aleffandro be' Bitelli dagegen Parma fur den Papst und Pescara nahm Como, das seine Leute entsetzlich behandelten. Auch Finale und S. Felice wurden gegen die Ferrareser bald wieder gewonnen; ein Theil ber ferraresischen Territorien murbe von papstlichen Trup= pen befeht; die Florentiner nahmen die Garfagnang, und Guicciardini eroberte einen der dem Bergog Alfons treuesten Lanbestheile, bas Frignano 2).

So standen die Angelegenheiten des oberen Italiens, als der welcher vorzüglich dazu beigetragen hatte, daß Italien abermals Schauplat des Krieges zwischen Frankreich und den Spaniern und Deutschen wurde, selbst von dem Schauplat abtrat. Eben hatte Leo X. am 24sten November die Nachzicht von der Einnahme Mailands erhalten, als er in einen krankhaften Zustand versiel, den er anfangs für völlig ungesährlich hielt; allein das Fieber nahm zu und am 1sten Dezember bereits ereilte ihn der Tod. Noch ersuhr er die Sinznahme von Piacenza und am letten Tage die von Parma,

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 327,

<sup>2)</sup> Roscoe I. c. p. 343.

in Beziehung auf welche er früher wohl geauffert hatte, er wolle gern flerben, wenn er zuvor Parma wieder gewonnen 1).

## 3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunste in Italien bis zu Leos X. Tode.

Die italienische Literatur und Kunft hat in ber Zeit von Leos X. papftlicher Regierung einen ihrer glanzenoften Ent= wickelungspuncte gehabt; wenn bievon die Urfachen nun auch tiefer als in Leos Freigebigkeit und Patronat zu fuchen find, wenn auch alle bis babin gegebenen Bildungs : Pramiffen diefen glangenden Schluß bedingten, fo ift boch nicht zu leugnen, daß die Chre und Unterftugung, welche Leo ber Runft und Bif= fenschaft angebeiben ließ, wie ein gunftiger Sonnenblick, ber bie eben zum Aufbrechen gereifte Knofpe um fo schoner ent= faltet, wirkte, und daß er alfo in eben ber Beife wie fein Bater und ber alte Cofimo als ein Beforderer bes Sochften, was ber italienische Geift bervorgebracht, genannt, bag von ihm gefagt werden kann, fein Name fei ber nothwendige Mit= telpunct fur die Runftlergeschichte wenigstens seiner Beit, fo un= tergeordnet auch in Berhaltniß zu feinem welthistorischen Ruhm feine perfonlichen Fabigfeiten gemefen fein mogen. Uns aber wird bei der Fulle, in welcher fich nun mehr und mehr Producte bitbender Runfte vorfinden, und bei ber in ber Beit, wo wir uns finden, mit Riefenschritten gunehmenten Fertigkeit bes Mus= brucks in Wort und Bild vor Allem obliegen, ben Gang ber Entwickelung so viel als moglich nur im Allgemeinen anzu= beuten, und uns innerhalb ber Grenzen zu halten, bie uns bie Rucfficht auf ben politischen Sauptinhalt biefes Buches porzeichnet.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 490. Der papftliche Munbschenk Bernardo Mataspina kam in Berdacht, Leo vergistet zu haben; der Cardinal Giulio de' Medici aber hinderte jede weitere Untersuchung, um nicht etwa einen mächtigen Fürsten, der dabei im Spiele sein könne, zu compromittiren. — über die höchst wahrschelnliche Bermuthung, Leo sei durch Gift gestorben, s. Roscoe l. c. p. 349 sq. und das Ercerpt aus dem Tagebuch des Paris de Grassis im Anhang Ar. 214.

Bir haben oben 1) bie florentinischen Kunftler in einer Beit verlaffen, wo fie fich, von Rumohrs Urtheile gufolge, in ben Richtungen Kra Kilippos und mahrscheinlich Cosimo Rofellis in zwei Schulen theilten. Gener im Musbruck leibenschaft= licheren gehorte mit Bestimmtheit Sandro Botticelli an 2), fo wie Fra Filippos Cohn, Kilippinus de Florentia. ber ein Schuler Sandros war und an "Gefchmack und eblerem Raturell" feinen Lehrer fowohl als feinen Bater uber= traf 3), aber fich trot biefer Baben nicht einer "allmäligen Erlahmung feiner bervorbringenden Rrafte" ermehren konnte. Mit Kilippino ichloß fich gemiffermaßen biefe Schule, ba fein Schuler Rafaellino bel Garbo fich in feinen werthvollen Leistungen ber umbrischen Schule zuwendete.

Bon Cosimo Roselli ward , eine eigenthumliche, berbe Behandlung ber Malerei a tempera" auf Domenico Chir= landajo verpflangt, ohne bag uns ber nabere Bufammen= hang ber beiben Meister burch Schule ober fonft nachweistich mare. Much Domenicos Bruber und fein Schwager Ba-Stiano Mainardi von S. Gimignano bedienten fich biefer Weise, zu welcher auch noch "überall wo sie von ihrem fonst consequenten Naturalismus nachlaffen," Nachklange ber Ma= nieren Cofimos in Gesichtsauffassung und Behandlung bes Gefaltes kommen. Domenico musste bas was Filippo und Sandro an Lebendigkeit der Auffaffung und Geschmack vor ihm voraus hatten, burch Restigkeit bes Strebens zu überbieten suchen, und es gelang ihm bies so vollstandig, "daß seine Werke nach Maggabe feines vorrudenben Lebensalters an Werth und Musbildung gewinnen"4). Mainardi gelang es ben Ma=

<sup>1)</sup> Ubtheil. IV. G. 352.

<sup>2)</sup> v. Rumohr ital. Forfdungen II. G. 272. "Unter ben Mauergemalben ber firtinischen Rapelle zu Rom - ift bie Geschichte bes Mofes - ein Deifterftuck lebendigen Ausbrucks und unbefinnlichen Banbeine" u. f. w.

<sup>3)</sup> v. Rumohr zeichnet von ihm befonbers bie Arbeiten in ber Rapelle Brancacci und ein Tabernatel nachft Sta. Margherita zu Prato aus.

<sup>4)</sup> v. Rumohr glaubt, bag beutsche Mufter fart auf Domenico gewirft haben, und führt als Beleg besonders das Bild bes heil. Sie-

turalismus seiner Schwäger wieber mehr mit einem Moment christlicher Auffassung zu verbinden, wenn nämlich von Rusmohrs Unnahme, daß die Malereien in der Capelle der beata sina in der Pfarrkirche zu S. Gimignano von Bastiano seien, richtig ist.

Neben diesen beiden Richtungen der Malerei in Florenz ist noch einer dritten Richtung der bildenden Kunste, die sich von Luca della Robbia datirt, und welche ebenfalls früsher!) schon angedeutet worden ist, zu gedenken. Bereits vor dem Jahre 1438 übernahm, wie es scheint, Luca "eine seiner schönsten Arbeiten, die Füllungen inmitten der Tragsteine unter der Drzel zur Linken der mittleren Hauptcapelle" des slorentinischen Domes?). Bald wendete sich Luca della Robbia zu einer wohl von ihm ersundenen Art von Arbeiten, "zu halberhobenen Werken in gebrannter und schön überglaseter Erde"3), welche nach ihm den Namen terre della Robbia erhalten haben und bis um das Jahr 1530 vielsach und zum Theil mit einer Vollkommenheit angesertigt worden sind, die mit Lucas eignen Arbeiten dieser Art wetteisert.

Neben Luca bella Robbia, ber in ben früheren Arbeiten "burch ein höchst lebhaftes Gefühl für jugendliche Anmuth" sich auszeichnet und auch später sich stets als reich in Erfinsbung und Auffassung, charakteristisch in der Darstellung erwies,

ronymus mit der Jahreszahl 1480 im Kloster Ognisanti an. — Ausserbem werden noch besonders ausgezeichnet: das Abendmahl in demselden Kloster von 1480; dann Frescogemälde in der Kapelle Sassetti in der Kirche Sta. Trinitä um 1485; Gemälde in der Chorcapelle in Sta. Maria Novella von 1490. Tafelgemälde von Domenico Ghirlandajo sind nach München und Berlin gekommen. Domenico starb 1493.

- 1) Abtheil. IV. S. 350.
- 2) Run zum Theil in ber Gallerie der Uffizi zu Florenz. Unbere nicht vollendete Arbeiten, die ebenfalls jest in biefer Gallerie find, giebt herr von Rumohr an a. a. D. S. 290 fg.
- 3) Die Ausführung der Darstellung der himmelfahrt Christi in die ser Weise übernahm Luca im Jahre 1446. Auch an den ehernen Thüren der gedoppelten Sacristei des Domes, die früher Donato hatte ansertigen sollen, hatte Luca Untheil, und die Rückseite fertigte er nach Michelozzos Abwesenheit und Masos di Bartolommeo Tode von 1464 an allein. v. Rumohr S. 292.

blühten noch eine Neihe Bildner, "welche, ohne Luca im Geschmack und Geiste gleich zu kommen, dennoch durch eine nur ihnen eigenthümliche Verbreitung des Talentes, besonders durch übertragung bildnerischer Bestrebungen auf die Malerei, wunderbar mitgewirkt haben deren ganzliche Entsaltung zu beschleunigen." Von ihnen sind Antonio del Pollajuolo") († 1498), Andrea genannt Verocchio (dessen "forschende, grübelnde, nachdenkende Nichtung" den einen seiner Schüler, Lionardo da Vinci, frühe zu gründlicher Ersorschung der Gesche der Gestaltung und vermöge dieser in seinem Gebrauche der organischen Formen zu einer bis dahin unbekannten Sichenheit der Handhabung, Feinheit der Ansbildung, Tiese der Bedeutung leitete) und dann einer von Andreas Schülern, Lostenzo di Eredi, zu nennen.

Lionardo da Vinci, "der Begründer eines bestimmteren anatomischen Wissens, eines deutlicheren Bewussteins der Gessetze der Rundung und Verschiedung," war als Jüngling mit der Nachbildung des Einzelnen wie mit dem Sinnen über das Allgemeine gleich eifrig beschäftigt, und so erward er sich die vielseitigste Herrschaft über seinen Stoss. Sein berühmtestes Werk, das Abendmahl im Nesectorio des Klosters alle Grazie in Mailand fällt in das letzte Jahrzehent des 15ten Jahrhunderts?), und neben der tieseren Begründung malerischer Techs

<sup>1) — &</sup>quot;Indem er sein bildnerisches Streben nach durchgehendem Bersständniß der organischen Formen auf seine Bersuche in der Malerei übertrug, regte er, wie die Arbeiten seines Bruders in S. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern die ihm aus irgend einem Grunde näher waren, das Verlaugen an, auch in der Malerei zu mehrseitiger und gründlicher Kenntniß der organischen Formen zu gelangen — von Rumohr a. a. D. S. 302.

<sup>2) &</sup>quot;So viel bleibt gewiß, daß Lionardo in harmonischer Vertheitung und Anordnung des Einzelnen, in sicherer Angabe der Linien und Formen organischer Körper, in deren Zeichnung und Modellirung seinen Zeitgenossen weit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, dis wohin der Maler in der sicheren Jerrschaft über die Vermittler seiner Darstellung gelangen könne." — Herr v. Rumohr sührt von noch jeht vorhandenen Arbeiten Lionardos ausser dem Abendmahl an: "Das kleine Halbrund im oberen Kreuzgange des Klosters S. Onofrio zu Rom und die kteine Madonna im Hause Buonviss in Lucca"

nik hatte er besonders noch das Verdienst einer ernsteren Auffassung kirchlicher Aufgaben, sodaß er z. B. im Stande war an die Stelle der gemeinen und höchstens lieblichen Madonnendilder wieder solche von "hinreissender Schönheit der Form und Anmuth der Geberde," "von Ehrfurcht gebietender Miene und Haltung" zu geben.

Lionardo kann nur zur Salfte in bie angegebene Reibe florentinischer Runftler gestellt werden: benn obwohl bie Stufe welche er in ber Kunft erstieg, wesentlich auch burch bie früheren Bestrebungen ber Klorentiner bedingt mar, lebte und mirtte er boch in feiner beften Beit größtentheils unabhangig von ben flo= rentinischen sowohl als von den mediceischen Kreisen. bete vielmehr in Mailand, wo er ben Bergog Lodovico querft als fertiger Musiker gewann und bann von ihm zu Buftan= bebringung von Werken ber Mechanif und Sybrostatik benutt wurde, eine eigene Runstschule, und malte in diefer Zeit bas bereits erwähnte Abendmahl 1). Gine Zeit lang zwar mar er wieder in Florenz und dann unter Leo X. auch in Rom beschäftigt, bis er von Frang I. nach Frankreich berufen murde, wo er 1519 ftarb; aber die bestimmteste Nachwirfung feiner Thatigkeit bildete doch immer die fogenannte mailandische Malerschule.

Wir übergehen in dieser übersicht die Anfange, sowie die zum Theil durch Berührungen mit Florenz eintretenden weiteren Förderungen und Entwickelungen der Malerei in Mailand und überhaupt in der Lombardei dis auf Lionardo, da es unsere Ausgabe nicht ist eine vollständige übersicht auch

(welche beibe Arbeiten noch an seinen Meister, an seinen Mitschüler Lorenzo di Eredi und überhaupt die florentinische Malerei der Zeit, in welche Lionardos Jugend fällt, erinnern). Ferner "die nun verschollene Carità der chursürstlichen Gemäldesammlung zu Cassel;" "die heilige Ratharina der königlichen Gallerie zu Kopenhagen;" "die Andetung der Könige in der seudla Toscana der Gallerie der Ufsici," und "der heilige Hieronymus in der Sammlung des Cardinal Fesch" — in deren Reihe er einen innern Entwickelungsgang dis zu Lionardos Meisterschaft und den Producten der Zeit, wo er diese erreicht hatte, nachzuweisen bes müht ist.

<sup>1)</sup> Bangi Geschichte ber Malerei in Italien mit Unmerkungen von I. G. v. Quanbt, herausg, von Ut. Bagner. B. I. G. 109.

nur bes Sauptfachlichften, mas im Ginzelnen geleiftet ift, ju geben, und beschranten uns auf die Berfolgung berjenigen Sauptrichtungen und Beachtung berjenigen Sauptfibe ber geich= nenben Runft in Stalien, beren Bufammenwirten Rafaels Thatiafeit technisch vorbereitete und feinem Genius einen freien Klug gewährte, indem wir fo unferer Aufgabe, ju zeigen, welche Bedeutung die Malerei fur die Entwickelung bes italienischen Geiftes und wieder, welche Bedeutung biefer Bolks geift burch feine Kunftrichtung fur bie Welt gehabt habe, am nachsten zu fommen glauben, ohne burch biefe Episoben bas politische Element zu febr einzuengen.

Lionardo nun stand zu ber Zeit als er in Mailand war einer Runftakademie vor, beren Leiftungen feine Thatigkeit weit über fein eignes Lebensalter binaus erweiterten. Cefare ba Sefto, Bernaggano, Giovanantonio Beltraffio, Francesco Melgi, Undrea Galai, vor Allen aber Ber= narbin da Luino haben als Lionardos Schuter und Nachahmer Ruhm und Verdienst in ber Malerei erworben, ohne jeboch fich von bem Ginfluß ber inzwischen ausgebilbeten romis fchen Schule frei zu erhalten, wie benn andererfeits bie romifche Schule in einem weit freieren und ebleren Sinne fich bas in Lionardos Streben ber Runftthatigkeit überhaupt For= berliche anzueignen wusste.

Die Bilbung ber romischen Schule hangt genau mit ber Entwickelung ber zeichnenden Runfte in Umbrien zusammen. und schon fruber ift ber Punct berührt worden, wo die tosca= nischen Kunstschulen sich auf Umbrien einwirkend erwiesen 1).

Die umbrifchen Malerschulen hatten baburch baß fie bie geistigen Motive ber altchriftlichen Malerei gleich ben Sane= fern mehr zu beachten und beizubehalten verstanden batten. felbst ba wo technische Unvollkommenheiten ihre Werke binter florentinischen Leistungen zurückstehen laffen, vor biefen boch "einen geheimen Reiz voraus, bem jedes Berg fich offnet"2). Benn zu Erklarung biefer eigenthumlichen Erscheinung ange= führt wird, bag bie Rabe Uffiffis, biefes Beiligthums ber

<sup>1)</sup> Witheil. IV. S. 290. 292.

<sup>2)</sup> v. Rumohr a. a. D. E. 310.

Franciscaner, auf Umbrien überhaupt gewirkt haben muffe, fo ift man baburch nur um ein Glied in ber Rette aufferlich an= zugebender Grunde weiter, nicht aber auf bas lette gekom= men; benn immer bleibt es fur ben ber bie Rraft ber Per= fonlichkeit, bes Subjectes nicht als bas ben Staliener überhaupt Auszeichnende anerkennt, ein Rathfel, weshalb Stalien in ber Entwickelung subjectiver Seelenzustande an Tiefe ber Scheuflichkeit, wie an Tiefe mahrhaft himmlischer Liebe und Begeifterung ben bochften Grad bes Charakteriftischen aufzuweisen hat in bem gangen Bereiche germanisch romanischer Bildung. Wer aber biefes anerkennt, ber wird in ber eigenthumlichen Entwickelung bes Rirchenstaates und namentlich in ber Entwickelung bes Toscana naber als Rom zugewandten Umbriens leicht bie Grunde finden konnen, weshalb jene Reigung bes italienischen Beiftes subjectiv Großes im Berrlichsten wie im Schlechteften zu entwickeln gerade in Umbrien Die vollkommenfte Befriedi= gung finden muffte, in Umbrien, bem folche Blutmenfchen wie die ganze Reihe von Condottieren und Stadteherren eben= fowohl angehoren, wie der heilige Frang und viele in ahnlicher Weise bem Grauel bes Weltwesens bie bochften Tugenden ents gegenfehende Manner. Sier, in dem Bergen Italiens, wo bie Rathfel des Gemuthes zu dem Schrecklichsten führten, führten fie auch zu einer unermatteten Milbe, Die in ihren Aufferungen alle fabigen Bergen gewinnen muß 1).

Die ersten Spuren der Einwirkung der sanesischen Kunstsschule auf umbrische Kreise sindet Herr von Rumohr in Miniaturgemalben einer Handschrift der Dombibliothek zu Peruzgia aus der ersten Halfte des 15ten Jahrhunderts. Entschiesdenere Unzeigen enthalten Gemalde an der ausseren Wand des Hospitales S. Giacomo ed Untonio Abbate mit der Jahrszahl 1422 von einem sonst unbekannten Maler, dessen Gesichtsformen und andere Eigenthumlichkeiten ganz an Taddeo di Bartolo di Fredo erinnern, und "die weitere Fortpflanzung

<sup>1)</sup> herr v. Rumohr schreibt ben Malern ber umbrischen Schule zu: "einen nur ihnen eigenthumtichen Ausbruck steckenloser Sectenreinheit, zum Söchsten aufsteigender Sehnsucht und ganzticher hingebung in juß schwerzliche und schwarmerisch zärtliche Gefühle."

ber Unregungen bes Tabbeo ergiebt sich aus ben Werken') eines anderen Malers dieser Zeit und Gegend, des Pietro Antonio da Foligno," sowie aus benen des Niccold

Alunno da Foligno2).

Deutlicher zeigen sich Einwirkungen der Schule des Fra Ungelico da Fiesole, durch Benozzo Gozzoli vermittelt (f. Abtheil. IV. S. 350. Note 2.), in die Malerthätigkeit des Fiorenzo di Lorenzo von Perugia, welcher in den 1470ger Jahren schon als ganz ausgebildeter Meister dastand, und im Jahre 1521 noch gelebt haben soll 3). Diesen Fiorenzo di Lorenzo sucht Herr von Rumohr aus Gründen, die seinen Werken entnommen sind, als den Meister sowohl Pietros di Cristosano aus Castello della Pieve (gewöhnlich Pietro Perugino genannt) zu erweisen, der, als er nach Florenz kam um sich vollkommener auszubilden, schon als Maler gelernt hatte, als den des Luca Sianorelli von Cortona 4).

- 1) über Gemalbe bieses Meisters v. Rumohr a. a. D. S. 314 fg. Auch Benozzo Gozzoli soll nach v. R's. Urtheil Einfluß auf die Bilbung Pietro Antonios gehabt haben.
- 2) Eine Taset in der Psarrkirche des Fleckens la Bastia (zwischen Perugia und Ussisssi); überreste einer Tasel im Dom von Ussisssi; eine Tasel des Seitenaltares der Augustinerkirche S. Niccold zu Foligno und eine Tasel in der Seitencapelle zur Rechten des Chores derselben Kirche führt v. Rumohr als Werke dieses Meisters besonders an. Derselbe Kunstkenner und Geschichtsforscher bezeichnet als Schüler dieses Meisters den Andrea di Luigi, genannt l'Ingegno, und den Bernars dino Pinturicchio.
- 3) Das "am meisten beglaubigte Bild bieses Meisters ist in ber Sacriftei ber Kirche S. Francesco zu Perugia," und überhaupt gehören seine Malereien "zu ben größten kunftgeschichtlichen Seltenheiten."
- 4) v. Rumohr a. a. D. S. 333. Note. "Seine (Lucas) Mauergemälbe im Dome zu Orvieto sind burch das Aupferwerk des della Balle allgemein hekannt. Treffliche Arbeiten von ihm sind im Moster Monte Uliveto maggiore (auf dem Wege von Siena nach Rom, nur sechs Miglien von der Station Buonconvento). Biele seiner Staffeleigemälbe vereinigt das Chor des Domes von Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner als diese meist spätesten Arbeiten des Künstlers sind einige Gemälbe der Sacristei zu Bolterra; schägenswerth einige andere in der Gallerie der Uffizi zu Florenz, besonders die schönen Seitensstügel mit stehenden Heiligen in der ehemals soluhschen jest königl. preus. Sammlung zu Berlin.

Pietro (Perugino genannt, weil er ungefähr seit dem Sahre 1500 in Perugia wohnte) verdankte seinen näheren Borgängern, Fiorenzo und Niccold Alunno, hauptsächlich seine Zugendbildung i) inwieweit sie vor seine Ankunst in Florenz zu sehen ist. In Florenz soll er besonders mit Andrea Berocchio, dem Meister des Lionardo, in näheren Berhältnissen gestanden haben, und seit 1475 malte er, "ohne auf die Manieren und Absichten Berocchios einzugehen," in florentinischer Weise; die Zeit seiner besten Leistungen reicht bis 1495?). Seit 1480 wich er mehr wieder vom Naturalismus der slorentinischen Schulen ab, und in die nächsten Sahre sallen wohl seine vollendetsten Werke. "Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Künstler vom Handwerke hinzgerissen."

Pietro hatte bereits ben Zeitraum seiner werthvolleren Kunstleistungen überlebt, als Rafael sein Schüler wurde. Dieser, ein Sohn bes Giovanni be' Santi ober Giovanni Sanzio, eines unbedeutenden Malers aus bino, kam nach Perugia in Pietros Schule, welcher er "ben reinen keuschen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 337.

<sup>2)</sup> Ein von Ginigen fur florentinifch erklartes Gemalbe ber Unbetung ber brei Ronige in einer wuften Cavelle bes Rlofters Sta. Maria nuova in Perugia halt Berr v. Rumohr fur ein Bert Pietros und fest es um 1475. Dhngefahr 5 Sahre fpater fielen bann Dietros Malereien in ber firtinischen Capelle. "Gein besterhaltenes Gemalbe biefer Capelle, bie Berleihung ber Simmelsfchluffel, verrath, bag er ichon wahrend diefer Arbeit feinen Standpunct veranbert habe und bei laffi= gerem Raturftubium zu einer ftrengeren Auffaffung ber Sbee feiner Runftaufgaben, boch leider auch zu einer gewiffen Singebung in zunehe mende Fertigkeit übergegangen fei." - In bas Jahr 1481 ift ein Bematbe bas im Palaft Abani bewahrt wird, zu fegen; und nach Bollendung feiner Arbeiten in ber Sirtina unternahm er wohl ,,bas herr: lichfte Bert feiner Band, ein Mauergemathe im Schmerzensfaale bes Rlofters Sta. Maria Mabbalena be' Paggi gu Floreng." Gin anberes bem Ginne nach diefem verwandtes Bilb ift Rr. 44 ber Sammlung ber florentinischen Runftichule. "Die bekannten Mauergemalbe im Bechfelgerichte zu Perugia fallen, ba fie nach ber Aufschrift am Pfeiler im Sahre 1500 begonnen ober beentigt worden, bereits in die Epoche ber Abnahme feines Strebens, bes überganges zu feiner fpateren gang banbwerksmäßigen Richtung."

Sinn, die Achtung fur bas Berkommliche, die religiose Strenge in ber Auffassung feiner ideellen Aufgaben" vornehmlich ver= Dankte. Dhngeachtet er fich ber Runftfertigkeiten feines Lehrers leicht bemeisterte, konnten boch biefe allein nicht und noch weniger Vietros eigene Thatigkeit ibn mehr fo boch beben, als er bald als Kunftler baffand; vielmehr waren es wohl Dietros Lehren, inwiefern fie noch beffen eigene beffere Beit abfpiegelten, welche ben genialen Schuler forberten, fobag er fich in eben bem Mage einem ibealen Streben, als ber Unschauung und Beobachtung ber Natur hingab. Diese boppelte Richtung, Die auch Lionardo und Dietro felbst zu bem Tuch= tiaften führte, zeigt fich schon in Rafgels früheren, noch gang Dietros Schule verrathenden Berken 1); fie fand volle Nah= rung mabrend Rafgels erfter Unmefenheit in Floreng, wo nun fcon die Resultate von Lionardos Bestrebungen ibm zu Gute famen. "Durch feinen Meister zu ftrenger Auffaffung feiner Aufgaben angeleitet, burch feine übrigen Zeitgenoffen zu tiefe= rem Einbringen in Die Gefete bes fich Gestaltens und Er= scheinens angespornt als jenem jemals gelingen konnte, muffte er. ba bie Natur mit feltener Freigebigkeit bas Ubrige verlie= ben hatte, babin kommen ber gesammten Malerei neuerer Beiten als ein allgemeines Mufter vorzuschweben."

Indem wir so streng dem Wege, vielfach sogar den Worten eines Mannes, der in einem nicht genug zu bewunsdernden Grade Kunstkenntniß mit wahrer Gelehrsamkeit und gründlichem Urtheil verdindet, solgend, den Bildungsgang der hauptsächlichsten unter den zeichnenden Kunsten versolgt haben von ihren ersten Unfängen bis zu ihrer höchsten Bluthe, haben wir mehrere minder in die Entwickelung der Hauptrichtungen eingreisende, höchst wichtige Zweige der italienischen Kunstkerthätigkeit und insbesondere auch der Malerei ganz dei Seite liegen lassen mussen. Uns selbst in solchen Dingen ein Urtheil anmaßen zu wollen, wurde in jeder Jinsicht ungehörig sein; es bleibt uns also bloß übrig, die historischen Data die noch beizubringen sind, in rascher Übersicht zu geben und uns jeder

<sup>1)</sup> Das Sposalizio zu Mailand; die himmelfahrt im Batican; der Gekreuzigte der Gallerie Fesch; die Jungfrau mit dem Ninde in der ehemals sollhsschen Sammlung in Berlin.

Unführung eines Urtheils afthetischen ober funstgeschichtlichen Inhaltes zu enthalten, ba es uns unmöglich ist bergleichen in Sinn und Geist bes verehrten Verfassers ber italienischen Forschungen anderwarts folgerecht ausgesprochen zu finden.

Der zuvorderst noch naber zu berücksichtigende Theil ber italienischen Runftlergeschichte ift die Geschichte ber venetiani= schen Maler. Wie überhaupt Benedig eine Urt Brude gwischen bem driftlichen Often und Weften bilbet, fo fchliefft es fich auch in feiner Runftthatigkeit, namentlich in manchen feiner Bauwerke und auch in anderen Leiftungen ber zeichnenden Runfte naber an ben byzantinischen Often an als irgend ein anderer Theil Italiens. Die musivischen Deckengemalbe bes aufferen Umganges ber Kirche bes heiligen Marcus in Benedig fest herr von Rumohr') entschieden in ein fruheres Beit= alter als die Erbauung ber jetigen Marcustirche und ruckt fie, bierin wohl etwas zu weit gebend, in die Zeiten bes Ergr= chates binauf; auf jeden Kall find fie in einer fruberen, bem romischen Reiche noch überhaupt angehörigen (und bann im Ganzen im Drient treuer bewahrten) Beife 2), und ihre Un= schauung muffte fortwahrend auf die Entwickelung bildnerischer Kaffung bei venetianischen Runftlern wirken, folange Befferes nicht vorhanden war.

Ausser diesen musivischen Deckengemalben ist aus der früheren Zeit Benedigs Bedeutendes nicht anzusühren, und ein lebhafterer Ausschwung der zeichnenden Kunste datirt sich hier, wie in ganz Italien, von den Zeiten der Eroberung des byzantinischen Reiches durch die Benetianer und durch die Ritter des Abendlandes. Zunächst wurde in Folge dieser Eroberung eine Reihe griechischer Bildwerke alterer und neuerer Zeit nach Be-

<sup>1)</sup> a. a. D. B. I. S. 175.

<sup>2)</sup> Aus der Schule von Ravenna konnten, da Ravenna an Reichsthum und Selbstständigkeit nach der Gelangung an St. Peter nur gewann, noch immer für jene Zeit verhältnismäßig große und schöne Werke hervorgeben, und diese Art der Kunstleistung musste sich ihrer Natur nach strenger in traditionellem Charakter erhalten; die Vermuthung also, die ausserordentlich viel für sich hat, jene venetianischen Mussvarbeiten seien aus ravennatischer Schule, macht das Bestehen des Erarchates noch nicht zum Fundament der Zeitbestimmung für die Vollbringung derselben.

niedig gebracht, und durch sie der Sinn für die Ausstellung und den Besich von Kunstwerken, sowie die Fähigkeit der Production derselben gesordert, und Maler werden namentlich schon häusiger angesührt, selbst ihre Gesammtheit als eine Zunst 1). Doch war es auch für Benedig erst Giottos Sinzwirkung, welche die Kunst aus den Fesseln des Herkömmlichen ertöste. Giottos Arbeiten in Padua sind schon früher erwähnt worden 2); einer seiner Schüler Giusto de' Menabuoi aus Florenz, von seinem späteren Ausenthaltsorte aber gezwöhnlich Giusto Padovano genannt, malte nach seiner Zeit in Padua, und aus dieser Schule scheint auch Guariento da Padova hervorgegangen zu sein, der um 1360 malte<sup>3</sup>).

Neben dieser giottischen Schule, in welcher sich Beroneser und Paduaner bildeten, gedenkt Lanzi auch einer eigenthumslichen Kunstrichtung, die sich aus den Arbeiten der Miniatozren im Benetianischen hervorgebildet habe, und welche nach dem was über Meister Paolos Antheil an der Pala d'oro in der Marcusfirche gesagt wird, sich doch mehr, als Giotto und seine Schuler thaten, an ältere Typen angeschlossen zu haben scheint, wenn nicht die Art der Arbeit in diesem Falle ganz andere Bedingungen stellte, als anderwärts stattsanden.

Sobald man durch häusigere übung, durch Wetteiser der Meister und Schulen mehr über das Technische Herr geworzen war, konnte es auch in Venedig nicht sehlen, daß die Eigenthümlichkeit der umgebenden Natur und des umgebenden Lebens auf die kunstlerische Auffassung wirkte. Das bestimmte Verdienst der um 1400 mit Andrea da Murano beginnenzen, in den Vivarinis fortgesetzten Schule von Murano sind wir nicht im Stande im Allgemeinen näher zu bezeichnen 4). Auf jeden Fall aber musste die Seeluft, das eigenthümliche Herz

- 1) Bangi in ber angef. überf. B. II. G. 5.
- 2) Abtheil. IV. S. 288. Rote 2.
- 3) Langi G. 8. Wie sich biese paduanische Schule Giottos zu ihrem Gründer künstlerisch verhatt, vermag ich nicht zu beurtheiten. Langi vergleicht den Giufto dem Tabbeo di Gabbo, wohl ohne dabei eine bestimmtere Borftellung zu haben.

<sup>4)</sup> Doch scheint es nach Lanzi (a. a. D. S. 14.), daß auch in bieser Schule die Zeichnung sich der Natur treuer bilbete.

austreten aller erscheinenden Gegenstände aus dem Wasserspiez gel bald darauf führen, Lebhaftigkeit sowie weiche Übergange bes Colorits zu erstreben.

Bu diesem Motiv der Weiterentwickelung, welches von der Natur selbst gegeben war, kam auch noch eine Einwirskung von Umbrien her, welche für die Ausbildung der venestianischen Schule nicht unbedeutend gewesen sein kann. Genstile da Fabbriano, um 1417 als Maler in Orvieto beschäftigt, kam nachher nach Benedig, wo Jacopo Bellini sich unter ihm bildete; Jacopos beide Sohne (und Schüler) aber, Gentile und Giovanni Bellini, waren es eben welche, zuerst frei über ihren Stoff tretend, die venetianische Schule den anderen in Italien gleichzeitigen an Tüchtigkeit zur Seite stellten und alle charakteristischen Elemente derselben in einem harmonischen Werkganzen erscheinen liessen.

Giovanni Bellini (1464 ungefahr bis 1516) befonders, aus beffen Schule bann Giorgione und Tiziano hervorgingen, trat unter allen venetianischen Malern hervor und scheint bas was Gentile da Fabbriano fo tieffinnig gesucht, die treue Nach= bildung der Natur, in hohem Mage erreicht zu haben. Much ber nun bei weitem gablreicheren venetianischen Runftler im Ullgemeinen bemächtigte fich, gleich ben Florentinern, ein ge-wiffer Naturalismus, ber, als ber Schat von Erfahrungen und Fertigkeiten, welchen bas Berfolgen biefer Bahn gemin= nen ließ, an fo geniale Individualitäten wie Gian Bellinis befte Schuler, Giorgione (eigentlich Giorgio Barbarelli bi Caftelfranco) und Tiziano Becellio, fam, Die herrlichften Werke ber Runft zum Refultat hatte, aber immer mehr die finnliche, ja fogar frivole Richtung gebeihen ließ als die fin= nige, fittlich tiefe. Daß es wie in Florenz und Umbrien fo auch in Benedig, fobald man einmal in gewiffen Runftfertig= feiten Meifterschaft, in gewiffen Auffaffungen Routine erhals ten hatte, nicht an handwerksmäßigem Thun gefehlt habe, wird Jeder schon aus der Leichtigkeit und Raschheit, mit welcher Maler ber venetianischen Schule überraschend große Raume burch Malereien fullten, schlieffen.

Giorgione ward vor folcher handwerksmäßigen Arbeit eben fo fehr durch fein tiefleidenschaftliches Naturell und feine fee-

lenvolle Sinnlichkeit als durch seinen frühen Tob (er ftarb im 34sten Lebensjahre 1511.1)) bewahrt. Tiziano aber gehört unstreitig unter die größten Talente, beren Unerkennung unter Zeitgenossen und Nachkommen sich durch die Tüchtigkeit ihrer Leistungen stets erneut.

Wenn wir die Manner, die wir bis jeht als die schonften Bildungspuncte gewisser Schulen bezeichnen mussten, wie Lionardo, Rafael und Tiziano, durch ihr geniales Naturell rasch gehoben und sie in ihrer Meisterschaft dann von den Fürsten und Mächtigen ihres Vaterlandes wie des Auslandes geehrt sehen: so liegt uns nun dagegen noch die Nennung eines Mannes ob, auf dessen ganze Bildung von Jugend auf die mediceische Familie den entscheidendsten Einsluß geübt hat, nämtich des Michelagnolo de' Buonarroti aus Florenz.

Dieser, der unter den Augen Lorenzos des Erlauchten sich entwickelt hatte, verließ kurz vor der Vertreibung der Mezdici aus Florenz diese Stadt und kehrte erst nachdem Soderini Haupt der Republik geworden war dahin zurück, von wo aus ihn der Cardinal Niario nach Kom einlud. Längere Zeit verweilte er hier, die er dann in Florenz, ziemlich mit Lionardo zugleich, nach dem Falle Lodovico Sforzas wieder anskam, von welchem Zeitpuncte an er des höchsten Kunstlerruhmes genoß und abwechselnd in Florenz und Kom sich aushielt.

Gewiß hatte kein Kunstler mehr das Technische der Zeichenung, Bildnerei und Malerei in seiner Gewalt wie Michelangelo, gewiß hatte keiner einen schärferen Blick für die Auffassung des Einzelnen und Ganzen der natürlichen Gegensstände; allein zu dieser Richtung auf die Natur stand die Richtung des Gedankens bei ihm in einem solchen Berhältniß, daß er weniger durch Natur oder Glauben und Sitte gegebene Motive sinnig zu entwickeln und die sinnlichen Formen inwohnende innere Bedeutsamkeit zu entsalten, als vielmehr frei die Schöpfungen seines Geistes gebären und die natürlichen Formen zu ihrer Darstellung nur verwenden wollte. Überall und in allen Richtungen menschlicher Thätigkeit, wo sich ein ähnliches Berhältniß des Gedankens zur Natur ergeben hat,

<sup>1)</sup> Langi a. a. D. B. II. S. 66.

ein Verhaltniß, in welchem die lettere nicht mehr als die im= manente Form fondern nur als die Magt bes Geiftes er= scheint, trat auch bas Streben nach bem Roloffalen, sowohl ber Form als bem Inhalte nach, (im letten Falle alfo nach bem Eindrucke bes Ungeheueren, menschlich Unermefflichen ber Seelenbewegung) hervor; und dies ift es mas neben jener Meisterschaft in allem Technischen vor allen gleichzeitigen Runst= lern Michelagnolo auszeichnet, bies ift es mas ihn bei aller individuellen Große zu bem Unfangspuncte verderblicher Beftrebungen in ber Runft bat werden laffen. Besonders rafch verberblich aber fur bie Baukunft, welche Michelangelo ebenfalls als Meifter ubte, und in welcher er die feit und besonders auch von Brunnellesco begrundete Richtung auf eine mit Sarmonie ber Maße verbundene Zweckmäßigkeit, die wirklichen Bedurf= niffen entsprach, verließ und ansing ebenfalls bem Kolosfalen, "Auffallenden und Geltsamen nachzugehen." Sm Allgemeinen folgte aus der Fortsehung jener zuerst und von einem so gros ken Geiste wie Michelagnolo um so versührerischer eingeschlas genen Bahn nach dem Abstracten in der Kunstleistung der Berluft "des Sinnes für die unendliche Schönheit, für die tiefe Bedeutung ber Geftalten, welche die Natur in ihrer un= erschöpflichen Verjungung aus sich selbst hervorbringt, welche burch feine auffere Runftfertigkeit erfett ober aufgewogen mer= ben und ohne welche jede Erfindung hochstens bunt ober bis garr, nie aber als mahres Runftwerk erscheinen kann."

Damals nun als Lionardo, Michelagnolo, Rafael und Tizian ihre ewigen Werke schusen, war wie bei den Künstlern die Vorstellung von ihrer Aufgabe und Thätigkeit die würsdigste, so deren Stellung im bürgerlichen Leben und der Sinn für Betrachtung von Kunstwerken am schönsten. Auch galt es nicht mehr wie zu Cosimos Zeit solche Naturen erst zu erwekten und zu unterstüßen, damit sie weiter über äussere Schwierigkeiten hinwegschritten, denn auf diesem Standpunct waren sie größtentheils, als sie mit solchen, die ihrer Thätigkeit großeartigere Gelegenheiten boten sich zu entsalten, in Berührung kamen; vielmehr galt es nur dem vorhandenen Talent, der erwordenen Meisterschaft ein Feld zu gewähren, groß genug, um nicht im Verhåltniß zu dem Maße der Tüchtigkeit zu vers

fummern, - vielmehr galt es nur die großen Kunftler mit fo viel Achtung und Ruckficht zu behandeln, daß fie ein ihrer Birffamfeit entsprechendes Bewufitsein unbefangen faffen fonnten und nicht in sich gemuthlich verkrankten und badurch ihre Kabiafeit brachen.

Kasst man nun, wie, wenn man nicht einseitig und beschrankt fich erweifen will, wohl geschehen muß, die Bollendung ber mobernen zeichnenden Runfte als eine welthistorisch ebenso bedeutende Aufgabe, wie andrerseits die Ausbildung flaren religiofen Bewufftfeins fur eine folche nothwendig gilt, fo wird man neben Alexanders VI. grauenhafter Losgeriffenheit ber Geele, neben Julius II. erhabener Leidenschaftlichkeit der Gefinnung und Entschluffe, neben Leos X. achseltragerifcher Banquierspolitik boch in allen Dreien, por allen aber in bem Letteren biefe ebenso positiv mobilthatige als welthistorisch bochst bedeutende Richtung auf Forderung ber Runft aus allen Rraften achten muffen. Des Papftes Julius fonft zerfchmetternber Grimm beugte sich, als er mit Michelagnolos Individualität in Conflict fam, und Leos X. Freigebigkeit fur Werke ber Runft war kaum durch feine Mittel beschrankt. Der einzige Bor= wurf also lieffe fich ihm machen, baß feine Stellung biefen Beruf nicht mit fich brachte, ja daß er biefem welthistorischen Beruf zu Liebe ben Beruf zum Theil compromittirte, ben ihm feine Stellung als Saupt ber Chriftenheit zutheilte.

Bierauf jedoch giebt es eine Untwort: bag feine neue welthiftorische Richtung Forderung und hochste Bollenbung finben konnte, wenn Jeber nur bei bem fteben bleiben wollte, mas ihm die Berhaltniffe zum Beruf machen, die ihren Grundla= gen nach in Zeiten entwickelt worden find, wo biefe neue Rich= tung noch nicht geahnet wurde. Welthistorisch große Dinge entwickeln sich jenem formell beschränkten Beruf zum Tros und reiffen bie Menschen bin; die aber welche, indem sie fich fo hinreiffen laffen, alten Berhaltniffen zum Trot ben Reigen der neu hereinbrechenden Zeit führen, find auch bie Beroen berfelben, und man kann getroft in fich verbitterten und frankhaften Gemuthern bas undankbare Geschaft überlaffen Die Sundenrechnung berfelben anzufertigen.

Leos X. Tob kann man als ben Wendepunct ber italie=

nischen Runft bezeichnen, benn im Sahre vorher (in ber beili= gen Boche 1520) war Rafael geftorben; zwei Sahre fruber, 1519, Lionardo. Das Streben nach Sofgunft, welche fruber bem wurdigen Runftler, felbst wenn er tropte, nicht entgangen war, führte nun viele, um bes Berrn Launen zu befriedigen, zu einer Schnellmalerei, wie fie bald in Bafaris Leiftungen 1) auf dem Gipfel erscheint, ber noch mit einiger Gediegenheit verträglich ift; Undere führte bas Streben nach bem mas über bie von ber natur bem richtigen Tact vorgezeichneten Gren= gen binaustiegt zu folchen Maffenbildern wie die ber fpateren Benetianer ober zu Dingen, die in Form ober Ausbruck un= naturlich genannt werden muffen. Bon diefen die Runft all= malig verderbenden Richtungen weiterhin im Bufammenhange zu sprechen, kann nicht zu unserer Aufgabe gehören, einzelne Beziehungen auch zu ber Geschichte ber zeichnenden Runfte wird bie Geschichte ber italienischen Furstenhofe noch ofters gewähren.

## Viertes Capitel.

Geschichte Staliens bis zur Krönung Carls V. zum romischen Kaiser am 24sten Februar 1530.

## 1. Bis zur Schlacht von Pavia 1525.

Leos X. Tod gab bem Kriege fogleich einen anderen Charafter: benn die Cardinale de' Medici und Schinner verliessen sofort das papstlich faiserliche Heer, dessen Dperationen durch sie und durch Leos Geld allein möglich geworden waren. Run mussten bis auf 1500 alle deutsche Soldner entlassen werden, und die florentinischen Hutstruppen gingen nach Toscana zuruck?). Nur der gleiche Mangel an Geld beim französischen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 417.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XV. p. 8.

Heere verhinderte die Wiedervertreibung des papstlich : kaifer=

lichen Seeres aus der Lombardei.

Bu gleicher Zeit als Leos Plane im obern Italien nicht weiter versolgt wurden, ward das was er im Kirchenstaate gegen die machtigen Basallen erreicht hatte, ganz wieder versnichtet. Die Sohne des enthaupteten Baglionen, Horazio und Malatesta, gingen schnell auf des vertriedenen Herzogs von Urbino Absichten ein, als ihnen dieser, der damals im Veronesischen lebte, seinen Plan der Wiedereroberung seiner Herrschaft und ihrer Zurücksührung nach Perugia mittheilte. Sie fanden bei Alsons von Ferrara Unterstützung besonders durch Artillerie und brachten einen Hausen von einigen hundert Neitern und einigen tausend Fußtnechten in ihrem Solde zusammen, mit welchem sie in das Urbinatische zogen und nirgends Wiederstand fanden als in den florentinisch gewordenen Districten. Auch Perugia kam, nachdem es Vitello de' Vitelli mehr zum Schein der vertheidigt hatte, wieder an die Baglionen am 5ten

1522 Januar 1522.

Der Haß gegen ben von Leo X. begünstigten und von diesem Papst mit dem Herzogtitel ausgestatteten Sohn Giuzlios de' Barani, des Herrn von Camerino, gegen Giovanmaria de' Barani, machte, daß der Herzog von Urbino nun auch ihn vertried und einem jungen Verwandten desselben, Gismondo de Barani, zur Herrschaft verhalf?). Der Malateste Gismondo (Pandolfos Sohn) ward einige Zeit später von den Unhängern seines Hauses nach Rimini zurückgesührt, und um überall das Interesse dieser kleinen Herren an seinen Grenzen zu besestigen, hatte der Herzog von Urbino auch den Lattanzio de' Petrucci nach Siena zurückzubringen gesucht 3);

<sup>1)</sup> Da Bitello sah, bag bas Bolk ben angreifenben Baglionen mehr zugethan war als bem ihnen in ber Stadt entgegenstehenben Better, Gentile be' Baglioni, fürchtete er sich boch nicht halten zu können. Keinesweges aber konnte ihn, wie Sismonbi meint, bas Interesse für herstellung ber baglionischen Gewalt leiten, benn bies hatte er auch burch Befestigung Gentiles bei ber alten Stellung seines Hauses wahrgenommen.

<sup>2)</sup> Doch hielt sich, als Giovanmaria nach Aquila flüchtete, bie Beste von Camerino noch fur ibn. Guicciardini p. 83.

<sup>3)</sup> Die beiben Sohne Pantolfos, Borghefe und Fabio, burften

aber bies Borhaben mar besonders baran, daß bie Florenti= ner, b. b. die dafelbst berrichende mediceische Partei, ju febr bagegen waren und bie Beborben von Siena unterftuten, gescheitert.

Alle diese Borgange im Guben feiner Landschaften, fowie der geringe Buftand, in welchem sich die ihm feindliche Urmee in ber Combardei befand, lieffen Alfons von Kerrara. ber nicht nur aus Finale und G. Felice vertrieben worden war, fondern auch Bondeno und nach der Seite ber Romagna Lugo, Bagnacavallo, Cento und Pieve, sowie an bie Florentiner bie Gorfagnana und an Guicciardini bas Frignano verloren hatte, freie Sand alle diese ihm entriffenen Ortschaften bis auf Cento, bas die Bolognefer aut vertheibigten, in furger Beit wieder zu gewinnen.

Babrend bie Raiferlichen und Frangofen im Felbe fast gang rubeten, murben bie Baffen um fo lebhafter von ben beiben Parteien bes am 26ften December begonnenen Conclaves geführt: benn bier wollten die Frangofen ben Carbi= nal Soberini, die Raiserlichen aber, besonders weil an ihrer Spite ber Cardinal be' Medici ftand, ber zugleich von feinem Sausintereffe bestimmt murde, biefen ober ben Carbinal Dom= peo bella Colonna zum Papft. Blog die Uneinigkeit ber letteren Partei binderte ihren rafcheren Gieg und gab ber frangofischen Soffnung; als aber am 9ten Sanuar Ubrian von Utrecht 1), ber Sohn eines Burgers biefer Stadt, welcher in Lowen studirt und nachher Carl V. in feinen frühern Sahren unterrichtet hatte, bann Bischof von Tortosa geworden und in öffentlichen Geschäften vielfach gebraucht mar - als biefer Mann, ber bes Raifers Rath und von Leo X. bei einer großen Cardinalspromotion ebenfalls mit bem Purpur befleidet worden mar 2), eine Stimme erhielt, fielen ihm aus ben verschieben=

Reapel nicht vertaffen, fonft wurde ber Bergog jenen an bie Gpige gu bringen gesucht haben.

<sup>1)</sup> Sein Familienname war: van Trufen.

<sup>2)</sup> Sleidani Commentariorum de statu Religionis et Reipublicae Carolo V. Caesare libri XXVI. (Francof. 1610.) p. 72. 73. -Die rafche Babt murbe bann besonders durch bie Kurcht bes Cardinals

sten Interessen, vorzüglich wohl auch weil man ihn aller in Italien bamals bedeutenden Familienbeziehungen und politi-

ichen Absichten baar muffte, balb alle Stimmen gu.

Da Abrian, dieser Pontesice barbaro, der seinen Taufnamen als Papst beibehielt, zunächst nicht gegenwärtig war
und seine Ankunft sich noch dis zu Ende August verzögerte,
trat inzwischen eine interimistische Regierung des Kirchenstaates ein, bei welcher die städtischen Einrichtungen, wie Sismondi richtig bemerkt, zum Muster gedient haben mögen 1).
Natürlich aber war es, daß diese Art der Regierung die Unordnungen im Kirchenstaat eher mehrte, wie denn in die Zeit
derselben vornehmlich alle oben erwähnten kleinen Revolutionen fallen.

Huch in Florenz mar eine republicanische Partei nicht ungeneigt gewesen bas Unsehn bes Cardinals be' Medici, wels der am 21sten Sanuar nach Florenz zurückfam, zu fturgen; fcon batten fie die Bufage ber Unterftubung von Frankreich. vom Bergog von Urbino und von ben Baglionen, und ein Neffe bes Cardinals Soberini, Giambattifta be' Soberini, ftand an ber Spike ber Berfcmorenen; allein bes Carbinals be' Medici mildere Personlichkeit, Die Soffnung Die er machte, baß er freiwillig auf feine Gewalt resigniren werbe, gewannen ihm eben jene Partei, die fruber ben Gonfaloniere Goberini aus dem Palaste geführt hatte, und welche lieber eine mohlüberdachte und besprochene neue Ginrichtung als einen gewalt= famen Umfturg wunschte; fie hinderte also langere Beit in Flo= reng die anderen Misveranugten; Lescuns, ber diese hatte un= terftugen follen, mar bies bald nicht im Stande, auch andere Beibulfen, auf die gerechnet worden war, blieben gang aus ober halfen in ber That zu Nichts, und einem aufgefangenen

de' Mebici, die Umwalzungen in ben Stabten und Lanbichaften bes Rirs chenftaates mochten fich auch auf Tofcana ausbehnen, geforbert.

<sup>1) &</sup>quot;Averano (namtich bie Carbinale) statuito che ciascun mese si governassero le cose per tre Cardinali sotto nome di Priori (biese Prioren wurden gelooft, wohnten im Vatican und hatten während ihrer Amtsbauer alle hürgerliche und militairische Gewalt, wie sie der Papst gehabt haben würde), l'uffizio dei quali era congregare gli altri e dare spedizione alle cose determinate." Guicciardini p. 93.

franzbsischen Boten lockte ber Carbinal be' Medici seine Geheimnisse durch einen als Geistlichen gekleideten Polizeispion
ab, ersuhr auf diese Weise und durch die sofort gegen Jacopo
da Diaceto angewendete Tortur, daß man ihn hatte wegen Nichterfüllung der zuerst von ihm gegebenen Hoffnungen ermorden wollen, und vernichtete theils durch wirkliche Strasen,
indem er Luigi begli Alamanni und Jacopo da Diaceto am
7ten Julius hinrichten ließ, theils durch die Wirkung der Furcht
vor solchen Strasen, indem ein anderer Luigi begli Alamanni
(der Dichter), Janobi de' Buondelmonti, die Sohne des Paolantonio de' Soderini und Andere slohen, die ganze Macht der
ihm seindlichen Partei 1).

Babrend biefer Borgange in Stalien hatte fich Ronig Frang burch schweizerische Unterhandlungen zu belfen gesucht. Rene, ein Baffard von Savonen, und Galeazzo ba G. Geverino warben 16,000 Mann und führten fie gegen bas Fruhjahr 1522 nach ber Lombardei herab 2). Lautrec verließ feine Winterquartiere, fammelte alle noch übrigen franzosischen Trup= pen und vereinigte sich bei Cremona mit den Venetianern. Anfangs Marz ging er über die Abda und traf mit den zu= giehenden Gibsgenoffen bei Monza zusammen. In Mailand, welche Stadt jest unmittelbar bedroht mar, fanden an ber Spike der Truppen Prospero della Colonna und Alfonso d'Ava= los. ber Marchese von Pescara; an der Spige ber Regierung für ben noch nicht perfonlich anwesenden Bergog Francesco beffen Kangler Girolamo Morone. In ben Mailandern felbst war durch die Behandlung, welche fie zulett von den Franzo= fen erfahren, burch bie Furcht vor ihrer Rache und burch bie Predigten bes Augustinermonches, Andrea Barbato, ein ungewohnlicher Enthusiasmus erzeugt, und ein Aborne führte mit Georg Frundsberg 5000 beutsche Langenechte noch eben (am 23ften Februar) nach Mailand herein, ehe die Frangofen vor ber Stadt erfchienen, mabrend jugleich noch 6000 in Tribent versammelt waren, um den Bergog in feine Berrschaft zu ge= leiten. Filippo Tornicllo ward von Mailand aus abgeordnet,

<sup>1)</sup> Sismon di p. 18.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 94. 95. Meyer von Anonau G. 337.

um mit 2000 Mann Novara, Ustorre be' Bisconti, um mit 1500 Mann Alessandria zu hüten. Durch herstellung alter, Einrichtung neuer Festungswerke wurde Alles gethan Maisland zu sichern 1), besonders auch gegen die französische Bestabung bes Castells.

Doch auch die Frangosen blieben nicht ohne weiteren Buaug: benn Giovanni be' Medici, bem ber kaiferliche Gold gu gering war, fuhrte ihnen aus bem Parmefanischen feine Goldnerhaufen zu, die, weil fie gum Beichen ber Trauer um Leo X. Schwarze Kahnen führten, Die fchwarzen Banben genannt murben. Nachdem Giovanni fich mit dem zwischen ber Strafe nach Bercelli und ber nach Como gelagerten frangofifch = vene= tianischen Seere verbunden batte, wollte Lautrec Mailand felbst angreifen, fab aber bie Schwierigkeit bes Unternehmens ein, ang fich ohne Etwas erreicht zu haben gurud 2) und beschrankte fich barauf Mailand zu blofiren. Doch erreichte er feinen 3meck, bas Gelb, Die Lebensmittel, ben Gifer ber Ginmohner zu erschöpfen, in keiner Sinficht. Unterbeffen fam Bergog Francesco mit 6000 beutschen Lanzknechten ungehindert burch bas Beronefische und ging bei Cafalmaggiore uber ben Do; in Piacenza vereinigte sich Markgraf Federigo von Mantua mit ibm und fubrte ibm 300 Gensb'armes im Golbe ber Rirche au; fo verstärkt erreichte er Pavia, fah nun aber bas frango: fisch penetianische Lager, bas nach Casino und Bingsco verlegt worden war, zwischen sich und ber Stadt. Bugleich ruckte von Genua ber Lescuns mit neuen frangosischen Truppen an, und Lautrec sandte ihm Federigo ba Bozzolo mit schweren Reitern und einigen taufend Mann zu Fuß entgegen; Beibe vereinigt sturmten Novara und nahmen Filippo Torniello ge= fangen.

So glucklich nun aber auch ber Fortgang ber Waffen

<sup>1)</sup> Historia herrn Georgen und herrn Casparn von Frundsberg. (Frankf. 1599.) Fol. 29 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 99. — "ma il giorno medesimo i sassi di una casa battuta dall' artiglieria di dentro amazzarono Marcantonio Colonna Capitano di grandissima espettazione e Camillo Triulzio figliuolo naturale di Gianiacopo, che presso a quella casa passeggiavano insieme." —

bieses einen Theiles bes französsischen Heeres war, so schabete die Theilung boch im Ganzen: denn Herzog Francesco konnte nun durch Lautrec nicht mehr von dem Juge auf Mailand abgehalten werden, und ein Sturm den die Franzosen bald nachber auf Pavia versuchten, schlug ganzlich sehl. Da inzwischen aus Frankreich Gelber sur Lautrec die Arona gekommen waren, Anchise de' Visconti aber ihrem weitern Transport nach Lautrecs Lager sich dei Busto entgegenstellte, zog das französischen, um das Geld zum Sold oder zur Beute zu gewinnen, verlangten ungestüm gegen die Feinde gesührt zu werden. Sie drohten anderen Tages abzuziehen, salls man ihnen den Willen nicht thue. Lautrec musste endlich nachgeben.

ihnen den Willen nicht thue. Lautrec musste endlich nachgeben. Prospero della Colonna lagerte damals mit seinem Heere bei la Bicocca und war durch das Graben-durchschnittene Terrain fo gut placirt, bag Lautrec nur burch einen Sturm auf beffen Lager Etwas zu erreichen hoffen konnte, als er am Mor= gen des 27sten Uprils') gegen ihn von Monza heranzog. Er ordnete den Angriff, aber der Ungestum der Schweizer ließ fie auf keine Beifung achten, fie fturzten, ebe noch bie anderen Theile des Beeres vorbereitet waren, auf Frundsbergs Langknechte und Pefcaras spanische Infanterie und wurden nach hartem Berluft zum Beichen gezwungen, blieben nun aber nicht einmal auf bem Schlachtfelbe um die Ungriffe ber übrigen Beeresabtheilungen ju unterftugen, und Profpero fonnte feine gange Infanterie gegen Lefcuns wenden, ber Un= fangs bedeutende Bortheile erfocht. Much biefer, sowie Lautrec der die dritte Abtheilung befehligte, wurde ganglich abgeschlagen. Die schwarzen Banben und bie Benetianer beckten ben Rudzug, ben Prospero nicht weiter beunruhigte. Die Schweizer aber trennten fich in Trezzo vom Beere, und Lautrec, um sich bei Hofe zu rechtsertigen, ging unter ihrem Schutz durch das Bergamaskische nach der Schweiz und von ba nach Frankreich; die Benetianer zogen fich auf ihre Gren-

<sup>1)</sup> Da Sifmondi selbst fagt, es sei der Sonntag Quasimodogeniti gewesen, so ist unbegreistich, wie er doch den 29sten statt des 27sten April angeben kann. Das Datum ist richtig in der historia der Frundssberge a. a. D. Fol. S1 b.

zen zurud, und Lescuns übernahm ben Oberbefehl und bie Bertheidigung ber Reste ber franzosischen Besitzungen in ber Lombarbei ').

Es war unter biefen Umffanden unmöglich, daß fich Lefcuns lange halten konnte. Lautrec felbft noch hatte Feberigo ba Bozzolo und Bonneval mit einer Befatung wach Lobi ge= leat; fie lieffen fich aber von den Raiferlichen überfallen, murben gefangen; bie Stadt marb geplindert. Pizzighettone er= gab fich; in Cremona, wo Lefcuns felbft war, emporten fich Die schwarzen Banden des Mediceers und verlangten ihren Sold, fodaß Lefcuns, obwohl es furs erfte gelang biefe Un= ruben zu beschwichtigen, boch eine Capitulation mit Prospero zu schlieffen suchte. Prospero ging barauf ein, und Beide mur= ben am 26sten Mai eins, Lescuns folle bie gange Combardei mit Ausnahme ber Besten von Mailand, Novara und Cremona raumen, falls nicht binnen 40 Tagen ein neues frango: fisches Beer über den Do komme ober sich einer der großen Stabte ber Lombarbei bemachtige. Die vierzig Tage vergingen, ohne baß eine Underung ber bezeichneten Urt ftattgefunden batte, und Lescuns fubrte, mit Musnahme ber Befahungen ber brei Beften, bas Beer über bie Ulven.

Die Freiheit, welche das kaiserliche Heer durch die Capitulation Lescuns erhielt, benutte Prospero zu einem Zuge auf
Genua. Hier war man zwar im Ganzen mit der unter französischem Einsluß statthabenden Negierung des Fregosen Ottaviano so zufrieden, daß sich zu Gunsten der das Heer begleis
tenden Adornen in der Stadt Nichts regte; doch konnten die
Genueser auch das Vordringen der Kaiserlichen im Bisagnos und
Polcevera-Thal nicht hindern, da sie, obwohl Pedro Navarra
in ihren Mauern war, doch nur eine geringe Besahung hatten und die Einwohner nicht dazu zu bringen waren die
Stadt zu vertheidigen. Während man über eine Capitulation
unterhandelte, bemächtigten sich, von Zusall begünstigt, die
Kaiserlichen der Stadt, welche barbarisch geptündert wurde.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 31. Nach Guicciardini ware Lautrec nicht sofort mit ben Schweizern, sondern einige Tage spater nach ber Schweiz gegangen, p. 108. Daffelbe fagt Paruta I. c. p. 344.

Pebro Navarra und Ottaviano Fregose wurden kriegsgefangen '), und Untoniotto Udorno trat als Doge auf. Franzbsische Truppen, die nach dem Genuesischen bestimmt gewesen waren, ersuhren die Einnahme in Villanuova (zwischen Chieri

und Ufti) und zogen sich zuruck.

Durch alle Diefe Kriegsbegebenheiten war bie Combardei fo erschöpft, bag Pescara einen Theil ber Truppen nach tem Gebiet ber Kirche fuhren muffte, mo fie als Freunde Feinden gleich hauften. Die fleineren Staaten Staliens mufften fich zu Contributionen für ben Raifer verstehen, welche ohne alle Rudficht auf Reclamationen beigetrieben wurden. Huch als Papft Udrian VI. bem Raifer, ber nach ber pyrenaischen Salb= insel zu kommen vorhatte, ausweichend, endlich am 29sten Mu= auft, nachdem er über Genug und Livorno die Reise gemacht, in Rom feinen Ginzug gehalten hatte, brachte biefe perfonliche Unwefenheit bes bochften Furften der Salbinfel in De= ren Leiben nur geringe Unterbrechung, benn er hatte fein eige= nes politisches, fondern nur ein religiofes und firchtiches Intereffe. Die antiken Statuen und bas antik-luderliche Wefen in Rom waren ihm ein Grauel, und feine beutsche Ratur theilte, wenn er auch an bem Dogma ber Rirche ftreng hielt, boch bie Emporung ber Reformatoren über bas fittliche Berhalten ber romischen Geiftlichkeit; zu diesen Bestrebungen, welche ihn ben Leuten am romifchen Sofe verhafft werden lieffen, tam, baß um bie Beit feines Ginguges in Rom eine Seuche ausbrach und daß er, alle Borkehrungen ber medicinischen Polizei für überfluffig haltend, ber Rrantheit überall bin bie Wege bahnte 2).

Ubrian suchte im Kirchenstaate überall sofort nach seiner Unkunft ben Frieden herzustellen; hob, nachdem er es schon früher zugesagt, am 6ten October alle über das Herzogthum Ferrara und bessen Fürsten ausgesprochene Kirchenstrasen auf und erkannte ihn in seinen ferraresischen und romagnolischen Besibungen, auch in Kinale und G. Felice an; nur Modena

<sup>1)</sup> Siftoria ber Frundeberge. Fol. 132 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 122, Sismondi p. 40, 41, Lebret 286. VII. S. 428,

und Reggio gab er ihm noch nicht zurück. Eben so zeigte er sich durchaus wohlwollend gegen den Herzog von Urbino und erkannte ihn nicht nur im Besitz der wiedereroberten Landschaften an, sondern untergad ihm auch 1500 Spanier zu Fuß, die er in seinem Sold aus Barcelona mitgebracht hatte und welche nun gebraucht werden sollten, die Malatesten (da Pandolf früher die Stadt contractmäßig ausgegeben hatte) auß Rimini zu vertreiben. Diese Ausgabe wurde ohne Schwerdtsstreich gelöst, indem der Herzog, mehr als Bermittler denn als Feldherr austretend, die Malatesten zu Ausgedung von Rimini bewog; er kam hierauf selbst nach Rom und erhielt hier die seierliche Belehnung mit seinem Fürstenthum 1).

Bustand: die kaiserlichen Truppen, welche den Herzog Francesco schützten und ihm die von den Franzosen noch besetzten Besten erobern sollten, wurden schlecht besoldet und halfen sich deshalb durch Plünderung zu ihrem Gelde. Das Castell von Mailand capitulirte endlich: wenn es dis Abends den 14ten April 1523 nicht Succurs erhalte, solle es an die Kaiserlichen übergehen, die französsischen Besatung solle mit ihrer Habe freien Abzug haben; und so kam es; aber die Franzosen in der Veste waren dis dahin von der Seuche so decimirt, daß nur wenige abzogen. Das Castell ward dann dem Herzog überantwortet. Das kaiserliche Geer lagerte nun im Ustesanischen, plünderte aber das Land die Vigevano, und die Mailander, um nur nicht auch dieser tumultuarischen Brandschatzung zu erliegen, zahleten lieber 100,000 Ducaten Sold.

Hinsichtlich ber allgemeinen Angelegenheiten Italiens suchte Abrian vorzüglich auch als Friedensstifter zwischen Karl und Franz zu wirken und wurde für des Letzteren Interesse besonders durch den Cardinal Soderini bestimmt, dis dieser sich in einen Plan einließ, Sicilien mit Hulse eines Theiles des Adels

<sup>1) — &</sup>quot;ma con la clausula senza pregiudizio delle ragioni, per non pregiudicare all' applicazione, che era stata fatta ai Fiorentini del Monteseltro; i quali dicevano avere prestato a Leone per disesa di quel Ducato ducati trecento cinquanta mila, e averne spesi dopo la morte sua in diversi luoghi per la conservazione dello stato della chiesa piu di settantamila." Guicciardini p. 127.

1521

und in Folge eines verabrebeten Angriffs der Franzosen auf diese Insel gegen Karl V. zu empören. Dies Benehmen sowie des Königs Franz Berlangen der Restitution des Herzogthums Mailand, wenn er auf einen Frieden eingehen solle, bewogen endlich den Papst ganz auf die kaiserliche Seite zu treten. Der Cardinal de' Medici, welcher vorher Soderinis Einstuß gescheut hatte und in Florenz geblieden war, wurde an den papstichen Hof gerusen und nahm nehst dem Gesandten des Kaisers, dem Herzog von Sessa, den wichtigsten Platz an demselben ein. Der Cardinal Soderini ward gesangen gesetzt, seine Güter wurden consissert, und in Sicilien wurden Federigo Padella, Graf von Camerata, serner Gio. Vincenzio

Lofanto und Sio. S. Filippo geviertheilt 1).

Schon langere Beit hatten Unterhandlungen ftattgefun= ben zwischen dem Raifer und ber Republik Benedig, welche berfelbe auch in jeder Beife von Frankreich abzuziehen suchte; allein die Behorden ber Letteren waren in Betreff ber auswar= tigen Politik in sich nicht einig und kamen zu keinem Ent= schluß, woran wohl großentheils auch die Natur ber Manner. welche in biefer Beit als Dogen an ber Spite ftanden, Schuld trug: benn als Leonardo Loredano im Sahre 1521 geftorben mar, war an feine Stelle jener Untonio Grimani getres ten 2), welchen wir schon bei ber Darftellung bes Rrieges ber Republik mit ber Pforte als einen fahrlaffigen, unenergischen Mann haben fennen lernen, und welchem es gelungen mar burch Dienste, bie er ber Republik mahrend bes Rrieges mit Frankreich am papstlichen Sofe erwies (befonders durch ben Einfluß feines Sohnes bes Cardinals Grimani), feine Burudberufung nach Benedig, bernach bie Restitution feiner Guter Bu erlangen; endlich bestieg er im 87ften Sahre ben Stuhl bes Dogen 3) am 6ten Junius 1521.

Um Beit zu gewinnen hinsichtlich einer befinitiven Untswort, hatte ber Doge Grimani eine genaue Regulirung ber Grenzen bes öfterreichischen und venetianischen Gebietes als vor-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 145. not.

<sup>2)</sup> S. oben S. 162. Note 3.

<sup>3)</sup> Daru vol. III. p. 530. Paruta p. 313.

1523 laufig nothwendig erklart und war fo (am 8ten Upril 1523) gestorben, ehe Etwas über bas politische Berhaltniß zu Rarl entschieden mar. Un feine Stelle trat (am 20ften Upril) Un= brea Gritti, ein eifriger Unhanger ber Frangofen, welcher aber, wohl eben weil er fich fruber zu entschieden fur ihre Sache ausgesprochen hatte, als Doge Richts that was ibn als Parteiganger hatte bezeichnen konnen; aber auch Nichts was im faiferlichen Intereffe war, wodurch ber Befchluß abers mals verzögert wurde, bis endlich die Gefandten bes Raifers erklarten, fie wurden von Benedig abreifen, wenn fie nicht in brei Tagen eine entscheidente Untwort erhielten. Go auf die Spihe getrieben, entschied fich ber Senat fur ben Raifer am 28ften Junius 1523 und schloß einen Bertrag, bag zwischen bem Raifer, bem Erzherzog Ferdinand von Offerreich und bem Bergog Francesco Sforga einerseits, ber Republik aber anderer= feits fteter Friede und freundliches Bundniß fein folle. Falls es nothig werden follte bas Herzogthum Mailand gegen irgend einen Feind zu vertheidigen, folle bie Republik 600 schwere und 600 leichte Reiter mit 6000 Mann zu Rug bazu ftellen; ebensoviel zur Bertheibigung Neapels gegen chriftliche Machte. wenn dies erfordert murde, nicht aber gegen die Turken, mit benen fie erft wenige Sahre vorher ihre Bertrage erneuert hatte 1). Undererfeits folle ber Raifer alle venetianischen Befibungen in Italien ebenfalls zu vertheibigen gehalten fein. Sinfichtlich ber ofterreichischen Territorialfoderungen fand eine Geldabfindung ftatt; ber Bertrag wurde ratificirt Ende Julius, und an die Spite ber venetianischen Urmee trat fatt des franzofisch gesinnten Teodoro be' Triulzi ber Herzog von Urbino, Francesco Maria 2).

Raum war durch diese Verbindung Karl in Italien gegen die Franzosen allmächtig, als die Nachricht ankam, daß Franz nun wirklich die größten Rustungen zu Mailands Wiederersoberung betreibe, und Adrian, der den Krieg hasste und Franz jetzt als teuslischen Urheber desselben betrachtete, unterzeichnete am Iten August zu Kom einen Bundesvertrag, durch welchen

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 357.

<sup>2)</sup> Paruta p. 362.

fich Er felbst, der Raifer, ber Ronig von England und ber Erzherzog Ferbinand, ber Bergog von Mailand und Namens ber Republik Morenz ber Cardinal be' Medici, sowie die Republifen Genua, Lucca und Siena anbeischig machten mit gemeinen Rraften Stalien zu vertheibigen 1). Die Theilnabme an biefer Bertheibigung burch Truppenftellung ober Lieferung anderer Rriegsbedurfniffe murbe fur die einzelnen Berbunde= ten genau bestimmt, und Profpero bella Colonna warb an Die Spite aller Diefer Kriegeruftungen als Dberfelbhauptmann gestellt.

Der Beranzug ber Frangosen war übrigens noch immer langfam genug, um einen Plan zu ihrer Forderung gang fehlfchlagen zu laffen. Bonifazio be' Bifconti namlich, von Pris vatrache gereigt 2), wollte am 25sten August ben Bergog von Mailand ermorden, traf ihn aber nicht tobtlich und entfloh. Sein Mitverschworner, Galeazzo ba Birago, bemachtigte fich Balengas, um es ben Frangofen zu übergeben; aber ehe biefe in die Rabe kamen, hatte fich Untonio de Lepva mit fpani= scher Infanterie des Ortes schon wieder bemachtigt. Biele vom mailandischen Abel, die man in Berbacht hatte, murben tor= quirt und bingerichtet 3).

Daß die Frangofen fo langfam vorrückten, mar die Folge einer in ihrem Beere ausgebrochenen Berschworung. Frang I. hatte namlich in aller Beife Gelb und bann auch am meft= lichen Ruße der Alpen ein bedeutendes Beer versammelt, mel= ches er biesmal felbst zur Eroberung Mailands führen wollte. Schon langere Beit glaubte fich ber Connetable von Frank= reich, Charles III. Graf von Montpenfier und Bergog von

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 146. Sismondi p. 49.

<sup>2)</sup> Es war ihm eine Compagnie Infanterie, bann eine Pobefferie abgeschlagen worben, und er glaubte feines Cheims Uftorres be' Bifconti Tob rachen zu muffen.

<sup>3)</sup> Gine andere unbedeutendere politische Bewegung hatte in biefer Beit in ber Berrichaft von Carpi ftatt. Rarl V. hatte biefe Berrichaft bem Alberto be' Dii wegen feiner Unhanglichkeit an Frankreich genom= men und Profpero bella Colonna bamit belehnt. Lionello be' Pii aber, Albertos Bruder, überfiel ben Ort wieber und brachte ibn in feine Bemalt.

Bourbon, burch ben Ronig felbst einmal guruckgesett und war neuerbings burch bie Unspruche, welche bes Konigs Mutter auf seiner verstorbenen Frauen Erbschaft erhob und gerichtlich verfolgte, vollends verlett. Da er verzweifelte einen Rechts= fpruch nach feinen Bunfchen erhalten zu konnen 1), ließ er fich, um feine Rache zu befriedigen, mit einem Unterhandler bes Raifers, Adrian van Beuren, ein und fagte Rarl zu, er wollte in Frankreich felbit, fobald Frang über die Alven gezogen fein wurde, eine Emporung fordern und die Truppen bes Raifers bei einem Einfall in Languedoc und Burgund unterftuten. Sobald die Plane bes Connetables ruchtbar murben, verlangte Frang, er folle ihn perfonlich auf bem Buge nach Stalien begleiten, mas berfelbe wegen Kranklichkeit ablehnte; nun ließ ihn der Konig genau beobachten; er aber tauschte bes Konigs Leute und entkam bann mit Mube nach Franchecomte, von wo aus er zu bes Raifers Beer nach Italien eilte.

Diese sich vor den Augen des Koniges entwickelnde Berschworung, an welcher febr Biele vom Ubel, die bann gum Theil auch bem Connetable folgten, Theilnehmer maren, hielt Frang ab felbst noch mit ber Urmee, wie er gewollt hatte, nach Italien zu geben; er vertraute beren Kubrung nun bem Udmiral von Frankreich, Guillaume be' Gouffier (bekannter unter seinem Bunamen Bonnival) an, ber Anfangs September endlich die Alpen überstieg, mabrend Prospero bella Colonna theils in Folge von Kranklichkeit, theils weil er nicht mehr an bie Überkunft ber Frangofen vor bem Winter glaubte, bie ligistisch = kaiserliche Urmee in einen Bustand hatte gerathen laf= fen, der fie zu erfolgreichem Widerstand nicht eben geschickt machte. Prosperos ganze Soffnung beruhte in Diesem Mugen= blick auf der Möglichkeit der Vertheidigung der Uebergange bes Teffino. Der venetianische Feldhauptmann, Francesco Maria von Urbino, war nicht dazu zu bringen über die Adda vorzuruden, und ebenso wenig rudte ber von Ubrian ernannte Gonfaloniere ber romischen Rirche, Markaraf Keberigo von

<sup>1)</sup> Das Parlament ließ fofort bes Berzogs von Bourbon Guter provisorisch mit Sequester belegen. Bgl. Frang I. Konig von Frankreich, bargeftellt von U. E. herrmann G. 150.

Mantua, weiter als Parma vor, sodaß also die mächtigsten Berbundeten des Kaisers in Italien seinen Feldherrn so gut wie gar nicht unterstützen, und nur Giovanni de' Medici mit den schwarzen Banden hielt, durch den Cardinal de' Medici bestimmt, nun treulich zu Prospero. Als endlich der Admiral und der kaiserliche Feldhauptmann einander bei Bigevano gegenüber lagerten, musste der Letztere die Linie des Tessino doch ausgeben, da dieser Fluß durch ungewöhnliche Trockniß so geschwunden war, daß ihn selbst das französische Fußvolk durchwaten konnte. Prosperos Heer ging nun auf Mailand zurück 1), und am 14ten September zogen die Franzosen über den Tessino. Un demselben Tage 2) starb, obgleich schon länger von einem Fieber ergriffen, doch ziemlich unerwartet, Papst Adrian VI. 3).

Das Conclave begann nach bem Einzuge von 36 Cardinalen am Iften October, und auch diesmal fanden wieder zwei Parteien einander entgegen: an der Spite der einen nun Pompeo della Colonna, an der Spise der andern Giulio de' Medici; beibe Baupter maren bem Raifer zugethan, beide Par= teien waren entschloffen keinen Tramontanen wieder auf St. Petri Stuhl zu fuhren, aber jede von beiden ebenfo entschlof= fen die Candidaten ihrer Gegenpartei nicht zu mahlen, und fo 20g fich bas Conclave brudend in die Lange, bis Franciotto begli Orfini vom Cardinal von Clermont in Borfchlag gebracht wurde und es das Unsehen hatte, als wurden ihm nicht bloß einige nicht parteite Cardinale fondern auch die me= Diceische Partei ihre Stimmen geben; Dies endlich, Die Furcht das Saus Orfini in Befig ber papftlichen Macht kommen gu feben, bewog ben Cardinal Colonna zum Nachgeben. Er fchloß einen Bertrag mit bem Cardinal be' Medici und ficherte bie= fem bie Stimmen feiner Unbanger. Um 18ten Rovember

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Ueber bas Datum f. Rofinis Unmerkung gu Guicciardini p. 154.

<sup>3)</sup> Dieser Pontesice barbaro war in Rom sehr wenig geschäßt; in ber Nacht nach seinem Tobe wurde seines Arztes Hausthure bekranzt und ben Kranzen die Inschrift beigefügt: Liberatori patriae populus Romanus salutem dicit.

Leo Geschichte Staliens V.

ward Giulio be' Medici zum Papft ausgerufen und nahm ben Namen Clemens VII. an 1).

Die Ungelegenheiten bes Kirchenstaates maren, wie gewohnlich mahrend eines papftlichen Interreani, in mannichfache Berwirrung gerathen, und bes neuen Rirchenhauptes erfte Sorge war die Unordnung berfelben. Der Berzog von Ferrara hatte ichon zu Ende Septembers fich wieder in ben Befit von Reggio gefett, und nur Guicciardinis fluge Entschlof= senheit rettete Modena fur ben papstlichen Stuhl 2), bis bes neu ermablten Clemens bes Siebenten perfonliches Unfebn ben Bergog von weiteren Eroberungsplanen gurudichrecte. Dies reichte auch bin, die frangosische Partei in ber Romagna gu Nieberlegung ber Baffen zu vermogen, und in Florenz hatte ber Papft burch feine nun ichon mehrere Sabre bauernbe im rechten Mage fowohl milbe als strenge Regierung feine Gewalt fo aut gegrundet, daß die Balie der Uchter furz nachdem er Petri Stuhl bestiegen batte, ben Pietro Drlandini binrichten ließ, bloß weil dieser seine kanonische Wahl bezweifelte. In abnlicher Beise wie fruber Leo X. ibn, fandte nun Clemens VII. ben naturlichen Gobn Giulianos, Sppolito, nach Florenz um Diefer Republik im Namen ber mediceifchen Kamilie als Bor= stand zu dienen; doch war Sppolito noch zu jung um ihm mehr als die Reprasentation anzuvertrauen, und noch vor ihm 1524 (er tam am 30ften Julius 1524 nach Floreng 3)) war ber Carbinal be' Silvio Pafferini (am 11ten Mai beffelben Sabres)

als eigentlicher Statthalter bes Papftes nach bemfelben Beftimmungsort abgegangen.

Wir fehren nach biefer kurzen Ubschweifung zu ben Begebenheiten in ber Lombarbei zurud. — 2118 Profvero fich von den Ufern des Teffino nach Mailand zuruckzog und Pavia nur durch einen Theil seiner spanischen Bolker unter Untonio

<sup>1)</sup> Sismondi p. 68. "Quelle-que fut cependant l'unanimité apparente de cette élection elle déplut tellement aux vieillards, que le chagrin s'unissant aux souffrances qu'ils avoient éprouvées pendant leur réclusion Sodérini, Grassi, Carvajal et Fieschi moururent au bout de peu de jours."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 157 sq.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 71.

be Lenva besehen ließ, glaubte er nicht, daß es möglich sein würde sich zu halten; allein der Admiral blieb mit seiner Armee ohne alle Ursache drei Tage am Tessino und hosste, Prospero solle Mailand ohne weiteres ausgeden, während dieser vielmehr diese Frist benutte die Stadt in leidlichen Vertheidigungsstand zu setzen. Als der französische General sich in seiner Erwartung betrogen sah, bezog er zwischen der porta Tieinese und der porta Romana vor Mailand ein sestes Lager bei S. Cristosano, besetzte Monza und ließ von Bayard und Federigo da Bozzolo Lodi nehmen und das Castell von Cremona, das noch von Franzosen besetzt war, mit neuen Lebensmitteln versehen.

Inzwischen war Prospero immer franker geworden; Bonnivets Plan Mailand in Mangel zu bringen gelang badurch baß er alle Muhlwasser ableitete, sodaß die Stadt bei ihren Getraidevorrathen doch fein Brod hatte 1); allein Morone hatte ben Enthusiasmus der Mailander gegen die Franzosen zu gut zu beleben, Prospero, als es zu wirklicher Gesahr kam, bie Augenblicke zu Bersammlung hinlänglicher Streitfräfte zu wohl anzuwenden verstanden, als daß die Franzosen Etwas hatten ausrichten können. Sa, Bonnivets Plan, durchaus vorsichtig und langfam in allen feinen Unternehmungen gu Berte gu gehen, gab dem ligistischen Feldherrn soviel Vortheile in die Hande, daß batd die Zusuhr in das französische Lager, wo man deren mehr bedurfte, eben so schwer war als die nach Mailand, und daß ber Ubmiral fich gezwungen fah alle feine vereinzelten Detachements zusammenzunehmen und zwischen Marignano und Biagrasso zu lagern. Unterbessen nahten auch ber Bicefonig von Reapel, Charles be Lannon, und Pefcara mit Hufstruppen; der Markgraf von Mantua führte endlich die papstlichen Truppen nach Pavia; Vitello de' Vitelli mit florentinischen Gensd'armes und mit 3000 genuesischen Soldnern zu Fuß lag auf der Straße nach Genua, der Herzog von Urbino hatte die venetianische Urmee bis gang an die Ufer ber Udda vorrücken laffen.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 162. Man half sich hernach mit Handmuthsten (molini domestici, wie sie Guicciardini nennt).

In bieser Lage suchte Bonnivet mit dem Anerbieten sich jenseit des Tessino zuruckziehen zu wollen einen Waffenstillsstand bis zum Mai, erhielt ihn aber nicht und musste nun ohne einen solchen auch von Mailand zurückgehen und am Tessino Winterquartiere suchen 1) zu Ende Novembers.

2018 endlich gannon in Mailand ankam, um an ber Stelle bes sterbenden Prospero ben Oberbefehl zu übernehmen, war biefer ichon ohne Bewufftfein. Er enbete am 30ften Decem= ber 1523. Bonnivet fuchte fich balb nachher burch bie Gin= nahme Aronas einen Communicationspunct mit ber Schweiz au eröffnen, von wo er zum Fruhjahre Truppen zu ziehen boffte, fatt ber von ibm jum Theil als nublos fortgeschickten frangosischen Augvolker; aber Unchife be' Bisconti vertheibigte ben Ort fo gut, baß Lorenzo da Ceri, ber bazu betachirt mar, bald das ganze Unternehmen aufgeben muffte. Inzwischen fam ber Connetable von Bourbon an mit 6000 Langfnechten aus Deutschland, übernahm bas oberfte Militaircommando ber kaiferlich = ligistischen Urmee, unter ihm befehligte Descara bie spanischen Aufvolker; Lannon mard Civilstatthalter bes Raifers in Stalien. Der Bergog von Urbino erhielt vom Senate ber Republik Befehl über die Adda zu gehen und sich mit dem Connetable zu vereinigen. Die ligistischen Streitkrafte maren in vortrefflichem Buftande, nur litt bas Land, ba es an Gelb zu ihrer Erhaltung fehlte, unendlich burch bie Bebrudungen und Plunderungen ber Soldaten, burch die Contributionen welche die Generale foberten.

Die französische Armee, die sich ganz auf Biagrasso zufammengezogen hatte und an den Tessino anlehnte, war sehr bemoralisirt und durch eine Reihe kleiner Unfälle eingeschüchtert, als Vescara auf den Gedanken kam 2) den größten Theil der kaiserlichen Armee über den Tessino zu sühren und Bonnivet zwischen Mailand, das Giovanni de' Medici vertheidigte, und diese Truppen in die Mitte zu nehmen. Am 2ten März ging er über den Fluß, und sofort verließ der Admiral mit seiner Armee Biagrasso, wo bloß eine Besahung blieb, und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 169.

<sup>2)</sup> Rofinis Note gu Guicciardini p. 183.

ging nach Bigevano, verlor nun aber bei ber Einnahme einzelner von den Franzosen noch auf dem öftlichen Ufer des Tefzsino besetzer Plage durch die ligistischen Truppen soviel Leute, daß er am Ende selbst lieber die Entscheidung durch eine Schlacht wünschte, aber der Connetable nahm nirgends ein Treffen an, und in kurzem war Bonnivet auf Novara durückgedrängt, wo er Verstärkungen erwartete, die von allen Seiten unterwegs waren 1).

Die Truppen welche ben Frangofen aus Graubunden zuziehen wollten, warf Giovanni be' Medici, von den Benetianern unterftugt, im Bergamaffischen gurud; bann fam er wieder an ben Teffin und zerftorte die Brucke bei Buffalara. burch welche bas Lager von Novara mit der Befatung von Biagraffo in Verbindung mar. Sierauf führte ihm ber Berang von Mailand die mailandischen Milizen zu, und vereint griffen sie Biagraffo an, fturmten und nahmen es, brachten aber eine Seuche, die bafelbst unter ben Frangofen berrschte, nach Mailand, wo fie bald nachher 50,000 Menschen bas Le= ben gekostet haben soll. Much in bas frangosische Lager von Novara kam diese Seuche, und die Defertion, die schon fruber unter bem gemeinen Bolk groß war, becimirte nun auch Die Reihen ber schweren Reiter von Abel, und 10,000 Schwei= ger, welche bis Gattinara in ber Dal bi Gefia gekommen maren, wollten nicht weiter vorruden, fodaß fich Bonnivet gus lest entschlieffen muffte bie Refte feines Beeres zu ihnen zu führen, wobei er auf bem oftlichen Ufer ber Gefia um einige Ranonen fam. Da auch nun die Schweizer burchaus an feis nem Ungriff auf die rasch nachgerückten feindlichen Truppen Theil nehmen wollten, jog die frangofische Urmee mit ihnen guruck auf Jorea, mahrend ber Übergang über ben Fluß noch pon einigen corfischen und provengalischen Kahnlein und einer Batterie gegen die Raiferlichen 2) vertheidigt werden follte. Diese

<sup>1)</sup> Sismondi p. 82 sq.

<sup>2)</sup> Diese waren bei biesen Unternehmungen allein: "non gli seguitando i Veneziani, ai quali, essendo entrati nel territorio del Duca di Savoia pareva avere trapassati gli obblighi della consederazione, per la quale non erano tenuti ad altro che alla disesa del Ducato di Milano." Guicciardini p. 189.

aber gingen bennoch burch eine Furth; Bonnivet selbst warb verwundet; seine Leute slohen, und auch diese Batterie verlor er. Die Verwundung gab ihm Veranlassung den Oberbesehl an Bayard abzugeben; auch dieser jedoch, der selbst bei der Nachhut blieb, wurde bald darauf zum Tode verwundet und starb, und bis Jorea solgten noch die Kaiserlichen der abziezhenden Armee auf den Fersen. Nach vielsachem Verlust kehrte Bonnivet mit seinen Leuten durch das Nieder-Wallis nach Frankzreich heim. Die ihm aus Frankreich bestimmt gewesenen Hülfstruppen kehrten inzwischen in Susa um; Giovanni de' Medici eroberte Novara; der Marchese da Pescara nahm Ulessandria durch Capitulation, und ter Herzog von Urbino Lodi.

So war Italien von seinen Feinden befreit, und Clemens, der Alles that um den Frieden für das unglückliche Land zu gewinnen, suchte den König von England und die Schweizer zu bewegen, als Garants des politischen Zustandes in Italien aufzutreten und besonders Ersteren auch, durch seinen Einfluß den Erpressungen und Anmaßungen des Kaisers ein Ziel zu seizen. Andererseits betrieb der Connetable von Bourdon den Plan eines Einfalles in das südliche Frankreich, welcher ohne Vlan eines Einfalles in das südliche Frankreich, welcher ohne Fortsetzung des Krieges nicht auszusühren war, und der Kaiser sowohl als der König von England wurden so für diesen Plan gewonnen, daß der Erstere sein Heer, der Letztere Hülsegelder dazu bergab 1).

Schon im Julius führten Bourbon und Pescara gegen 16,000 Mann<sup>2</sup>) über ben Var; Lannon wollte mit 1000 schweren Reitern folgen. Eine spanische Flotte sollte den Zug an der Kuste unterstützen. Wir übergehen die Details dieses über Italien hinaussuhrenden Unternehmens, dessen Summa diese war, daß die in Frankreich eindringende Urmee nicht so vom Kaifer unterstützt wurde, wie er zugesagt hatte 3); daß

Pefcara sich nicht in bas Innere magen wollte, und baß ber

<sup>1)</sup> Sismondi p. 91.

<sup>2)</sup> Es waren 7000 beutsche Lanzknechte babei unter Graf Citel Friedrich von Zollern. Historic ber Frundsberge Fol. 33 b.

<sup>3)</sup> Die castilischen Stande versagten Karl Gelber, auf welche er gerechnet hatte. Guicciardini p. 199.

Connetable, nachdem er einige Zeit Marseille belagert hatte, durch die Ankunft des Königs Franz in Avignon mit einem Heer und durch Pescaras Weigerung weiter seine Leute auss Spiel zu setzen, gezwungen wurde sich Ende Septembers unter Umständen auf Nizza und Finale zurückzuziehen, welche diesen Kückzug einer Flucht ähnlich machten und mit ausseroredentlichem Verlust verbanden. Un demselben Tage wo endelich Pescara die gebirgige Küste verlassend nach Alba kam, zog Franz I, der auf einem anderen Wege vorausgeeilt war, bereits in Vercelli ein, sodaß jener gezwungen war in Einem Tage den Weg von Alba auf Voghera zu machen, um das herzogthum nur wieder gegen den König vertheidigen zu können 1).

Franz I. wollte durch rasches Vordringen gegen Mailand alle jene nachtheiligen Lagen vermeiden, in welche Bonnivet durch sein Zaudern gebracht worden war. Die Seuche hatte den Herzog Francesco und seinen Kanzler Morone aus Mailand vertrieden, und sie erlaubten nun sogar dieser Stadt, falls sie bedrängt werde, sich dem Feinde zu unterwersen?). Auch Pescara hielt es nicht für klug Besahung in der seuchenerstüllten Stadt zu lassen, und am 26sten October zogen die letzten kaiserlichen Truppen aus, während an demselben Tage auch sich die Franzosen einrückten. Nur das Castell blied von den Spaniern besetzt. La Tremouille ward von Franz I. zu seinem Statthalter ernannt.

Die kaiserliche Urmee war nach dem unglücklichen Zuge in die Provence völlig demoralisirt; viele verliessen ihre Fahnen; die Cavallerie war ohne Pferde; selbst unter den Unsuhrern war Mangel an Berständniß, und die Franzosen hätten ihre Feinde leicht gänzlich vernichten können, hätte der König nicht ge-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 95. Guicciardini p. 202.

<sup>2)</sup> historie ber Frundsberge Fol. 34 a. "Franciscus Sfortia slohe von Meylan in das Schloß Picegeton. hieronymus Moron ermahnet die Bürger, sie solten sich in keine Gefahr segen, sondern bald an Franhosen ergeben, benn Meylan war db, lar und mehr benn fünfzigtausend Menschen allein in der Statt und auf dem Land sast jedermann an der Pestilenz gestorben und Alles verdorben."

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 205.

glaubt seiner Ehre wegen die Festungen im Rücken erst einznehmen und in der Hauptstadt des zu erobernden Landes seinen Einzug halten zu müssen, welches er wieder seiner Ehre wegen nicht eher meinte thun zu können, dis das Castell einzgenommen worden sei. So gewann Untonio de Lenva Zeit, seine deutschen und spanischen Truppen in Pavia, Pescara, seine Spanier in Lodi wieder zu Ordnung und tapferer Haltung zu bringen. Lannon hielt Soncino besetz, und der Connetable eilte nach Deutschland, um vom Erzherzog Ferdinand Unterstützungen zu gewinnen.

Der Hauptkampf entstand bald um den Besit von Pavia, ba Franz am 28sten October sich vor dieser Stadt bei der Abtei S. Lanfranco lagerte und durch Herrn von Montmorrency die Vorstadt S. Antonio am anderen User des Tesssino besetzen ließ. Des Königs Absicht, Pavia beschiessen und sobald sich eine Bresche sinde stürmen zu lassen, zeigte sich bei dem ersten Versuche als mit keinem Erfolg verdunden, und so ging man denn zu einer regelmäßigen, langwierigen Belagerung während der Wintermonate über, bei welcher man sich lange vergebens abmühete den Pavia zunächst berührenden Arm des Tessino abe und in den Gravelona-Arm hinzuleiten 1).

Inzwischen hatte sich Clemens von dem Kriege, der bloß in Folge von des Connetables Einfall in die Provence geführt werden musste, ganz zurückgezogen; auch die Venetianer waren über diese Fortsehung unzufrieden und glaubten nun doch bei einer Verdindung mit Frankreich sich besser zu besinden, da dieses zunächst im Glück, und der Kaiser, welcher fortwähzend Francesco Sforza die Belehnung verweigert hatte, der Republik weit gefährlicher war als der König. Die Unfähigkeit der kaiserlichen Feldherren, Franz von Pavia zu verscheuchen, bestimmte endlich Clemens sowohl als die Republik zu Unterhandlungen, bald auch zu einem Vertrag mit den Franzosen. Nachdem des Papstes Unterhändler, der Bischof von Verona, Giammatteo de' Ghiberti, zuerst einige vergebliche Vermittelungsversuche zwischen dem König und den kaiserlichen Feldhauptleuten gemacht hatte, schloß er mit Ersterem sur Eles

<sup>1)</sup> Sismondi p. 102.

mens einen Bertrag 1), burch welchen ber Rirchenstaat und bie Republik Floreng fich zur ftrengften Reutralitat und ber Abficht bekannten, bem kaiferlichen Beere feine weitere Unterftugjung zukommen zu laffen; Franz bagegen ben Kirchenstaat und die mediceische Berrichaft in Florenz unter feinen Schut nahm 2). Auf ahnlichen Grundlagen wurden bie Unterhand= lungen ber Benetianer ebenfalls burch bes Papftes Bermitt= lung geführt, und ein Bertrag zwischen Franz und ber Republik zu Unfang Januars 1525 abgeschlossen, welcher Benedig 1525 von Rarls Interesse trennte.

Um ben Raifer zu zwingen alle feine Truppen aus ber Lombardei wegzuziehen und die Bertheidigung Pavias aufzu= geben, bestimmte Ronig Frang ein fleines Beer (200 Gleven, 600 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß) unter John Stuart, Bergog von Albany, zu einem Ungriff auf bas Ronigreich Reapel, wo sich sofort die Reste der angiovinischen Partei fur ihn regten und namentlich Aquila und die Abbruggen nur auf Stuarts Unkunft zu harren schienen. Lannon wurde von Reapel aus über die Gefahr unterrichtet, und ohne Pefcaras Widerspruch ware wahrscheinlich die Combardei bloß= gegeben worden; fo aber traf Lannon bloß bahin Magregeln, daß im Reapolitanischen felbst Gelber und mittels berfelben Truppen aufgebracht werden follten. Stuart ruckte fo langfam vor, daß furs erfte fast jede Beforgniß wieder schwand; boch schlossen sich die kleineren italienischen Staaten fast alle ben Frangofen an und gablten ihnen Contribution unter bem Titel von Subsidien, namentlich Bergog Alfons von Ferrara 3) und die Republifen Lucca und Siena 4).

- 1) Paruta p. 389 sq.
- 2) Guic ciardini p. 210.
- 3) Er gab 70,000 Fl., bavon 50,000 baar und 20,000 in Munition fur die Artillerie. Giovanni be' Medici, welcher im letten Felbzuge von ben faiferlichen Reibherren nicht mit gebuhrenber Mufmertfam: feit behandelt worden zu fein glaubte und ber fich beshalb zu Frang wendete, brachte diefe Munition in bas frangoffiche Lager vor Pavia. Sismondi p. 108.
- 4) In Siena ward bei Unnaberung Stuarts bie Berfaffung vom December 1487, welche alle Monti aufhob (vergl. Abtheil. IV. G. 408),

Unterbeß kam um die Mitte Januars der Connetable wies ber in der Lombardei an. Einige hundert Reiter unter Graf Miclas von Salm und 6000 Mann ofterreichischer Lanzknechte unter Marr Sittich von Ems, ausserdem einige tausend Lanzknechte aus dem Reiche unter Georg von Frundsberg waren bereits vom Erzherzog Ferdinand dahin zur Unterstützung geschoet, und die Benetianer gestatteten als völlig neutraler Staat den Durchzug; aber zu diesen Truppen sehlte es an Geld und in Pavia ausser dem Brode an nicht mehr als Allem, sodaß Leyva das Silbergeräthe der Kirchen munzen lassen musste,

um die Goldfoderungen zu beseitigen.

Trot dieses großen Mangels an Bulfsmitteln beschloffen bie kaiserlichen Feldhauptleute bas Lager bes Koniges anzugreifen, ebe berfelbe neue Buzuge aus ber Schweig, Stalien und Frankreich erhalten habe. Die spanischen und deutschen Fußknechte lieffen sich burch moralische Bebel zu der Zusage bringen, noch einige Beit ohne Gold dienen zu wollen; Lannons Reiter, welche folchen Mitteln nicht zuganglich waren, gewann man mit bem noch übrigen Gelbe. Enblich am 25ften Sanuar brach bas faiferliche Seer von Lobi in ber Richtung auf Marignano auf, bann folgte es bem Lambro und naberte fich Pavia. Der Ronig rief bei ber Unnaberung beffelben la Tremouille aus Mailand zu fich, und in bem Kriegsrathe, welcher gehalten murbe, suchten alle feine tuchtigeren Felbherren ihm vorzustellen, daß er sein Lager verandern muffe, daß er einen Ungriff nicht abwarten burfe ba, wo er zwischen ber Befatzung ber Stadt und bem angreifenden Beere in ber Mitte fei.

Allein Franz I. und sein Gunstling Bonnivet waren der Meinung, daß man der Ehre des Königes Etwas vergebe, wenn man ein in seiner Gegenwart einmal begonnenes Unter-

wieber eingeführt, und eine kleinere Balie im Januar 1525 von 78 Gliebern hergestellt. Diese kleinere Balie übertrug am 17ten Februar ihre ganze Gewalt einem Ausschuß von 16 aus ihrer Mitte. Malavolti l. c. fol. 124. Pandolfos de' Petrucci Sohn, Fabio, hatte auf des Papstes Betrieb zurückkehren bürfen, war aber auch schon wieder vertrieben. Guicciardini p. 223.

nehmen wieber aufgebe '), und die Belagerung musste fortgesfest werden, nur zog man das Belagerungsheer in ein einziges befostigtes Lager auf dem linken Ufer des Tessino nahe an seinem Aussluß zusammen. Auf der Gravelonainsel blied nur ein kleines Corps.

Pescara näherte sich langsam, eroberte das Castell von St. Ungelo gegen Pirro da Bozzolo, den Bruder Federigos; der Markgraf von Saluzzo, welcher dem König Husstruppen zusührte, wurde von den Mailändern im Alessandischen geschlagen. Gian-Lodovico de' Palavicini, der ein anderes Husstscorps sührte, wurde am 18ten Februar in Casalmaggiore übersfallen und gefangen, und Gian-Jacopo de Medicis aus Mailand übersiel Chiavenna 2) und verursachte dadurch den Abzug von 6000 Graubündnern aus dem Lager des Königs, welchen sich unter dem Vorwand, ihren Bundesgenossen Husse leisten zu mussen, auch viele Schweizer anschlossen.

Schon ehe diese kleineren Verluste die Franzosen trasen, waren die Kaiserlichen benselben bei Pavia ganz nahe zugezückt, denn am Iten Februar hatten sie dei Sta. Giustina eine Miglie vom französischen Lager das ihrige bezogen 3); zwischen beiden war ein kleiner, aber tiefgebetteter Fluß, die Vernacula, in der Mitte. Pescara überzeugte sich bald, daß es unmöglich sein würde die Feinde mit Ersolg in ihren Schanzen anzugreisen, doch fanden täglich kleinere Tressen statt, und Pescara war von unermüdlicher Thätigkeit. In Folge eines jener Gesechte ward Giovanni de' Medici so hart am Schenfel verwundet, am 20sten Februar, daß er das Lager verlassen und nach Piacenza gehen musste 4).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 229. 230. Auf diese Art von Ehre bezieht sich bann der von den Franzosen dis zum Ekel abgedroschene Ausspruch Franzens in dem Brief an seine Mutter nach der Schlacht von Pavia, daß Alles verloren sei ausser der Ehre. Gönnen wir doch gern den Franzosen diese formelle Lumpenehre!

<sup>2)</sup> Geschichte ber Eibgenoffen wahrend ber Zeiten ber Kirchentrennung von 3. 3. hottinger B. I. S. 173 fg.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 235.

<sup>4)</sup> Sismondi p. 120.

In ber Nacht vor bem 25ften 1) gelang es Pescara feinen Reffen, Alfons b'Avalos, Marchefe bel Guafto, mit 6000 M. au Ruß (theils Italiener, theils Spanier, theils Deutsche) burch eine Lucke in ber umgebenben Mauer in ben Thiergar= ten bes Schloffes von Mirabello zu bringen; er felbst folgte mit einem zweiten, gang aus fpanischer Infanterie bestebenben Corps. Lannon und ber Connetable führten die übrigen beut= schen Truppen nach. Much zwei Reitergeschwader begleiteten ben Bug. Erft als die Raiferlichen bereits gang in dieses für bas franzosische Lager bochst wichtige Local eingebrungen ma= ren, bemerkten es die Frangofen, und auch nun binderte ber Ronig burch einen Reiterangriff auf die feindlichen Fugvolker gleich anfangs feine eigne Artillerie auf Diefelben zu schieffen. Das kaiferliche Beer konnte fich also in Schlachtordnung ent= wickeln und Frang, welcher zugleich fein Lager gegen Lepvas Ausfalle aus ber Stadt zu beden und bie Compagnien überbies nicht vollzählig hatte, kam in eine fehr nachtheilige Lage. Trot bem erfocht anfangs feine Gensb'armerie einige Bor= theile; entblogte aber in ber Meinung, Alles fei schon burch ihren Ungestum gewonnen, die Flugel, die sie zu beden hatte, und hinderte burch ihr Erscheinen auf allen Theilen ber feind= lichen Schlachtlinie überall bas eigene Geschut, mabrent fie felbst bald burch Pefcaras bifcanische Rufeliere fo ins Gebrange fam, daß sie ihre dichten Geschwader lofen muffte?). Sierauf

<sup>1)</sup> Dies war Karls V. Geburtstag. Hottinger a. a. D. S. 178. — Die Details ber Schlacht, die hier zum großen Theil übergangen werben, habe ich bei Hottinger am forgfältigsten zusammengestellt gefunden. — Dem Rampf der Schweizer im französischen heere giebt Hottinger eine andere Stellung in der Reihe der einzelnen die Schlacht ausmachenden Tressen, und ich glaube, er hat Recht, din aber, da ich mir nicht hinlänglich gebildetes militairisches Urtheil zutraue, um mit Bestimmtheit das Richtige bezeichnen zu können, dei dem Wirrwarr von Berichten, im Text der gewöhntichen Darstellung gesolgt.

<sup>2)</sup> historie der Frundsberge Fol. 42. "Die hispanier, von Natur geschwind und ringsertig, haben sich getheilt, sind den Revsigen auf die Seiten gewichen und ohn ein Ordnung viel haufen gemacht, wie sie vom Markgrafen waren unterricht; das war ein newe Kriegskunst, aber schröcklich zu hören, daß so mannliche Kürisser und tapfere Hauptieut durch wenig und zerstreute Fußtnecht von den handrohren zu Grund gingen."

griff Pefcaras Neffe mit feinen Reitern bie Schweizer auf bem rechten Flugel unter Unne be Montmorency an und warf fie in die Flucht. Bunachst ben Schweizern ftanben unter Richard von Suffolk beutsche Langenechte mit schwarzen Fahnlein, welche ben Franzofen bienten und von einem Langenmantel aus Mugs= burg geführt wurden. Diese wurden gang von Frundsbergs beutschen Langknechten geschlagen; Langenmantel felbst blieb. Uber auch Pefcara, als er eben ju Frundsbergs Schaar geritten war um fie anzufeuern, ward verwundet und mit Mube gerettet. Der Unbrang ber beutschen Schaaren im faiferlichen Beere ließ balb die Schlacht gang gewinnen, und ba auch die italie= nischen und spanischen Truppen ihre Unstrengungen nun alle vereinigten, fogar Lenva von ber Stadt aus, brangte fich ber lette Rampf noch um des Konigs Perfon. Bonnivet, Lefcuns und viele Undere vom besten frangosischen Abel fielen, noch Mehrere wurden gefangen; endlich war ber Ronig mehrfach verwundet und fo von feinen Reinden umringt, bag er ber Bitte eines der ben Connetable begleitenden frangofischen Rit= ter nachgeben und feinen Degen an Lannon abgeben muffte 1).

Die Nachricht von der Gefangennehmung ihres Königes machte allem Widerstand der Franzosen ein Ende; sie flohen nur noch, wurden aber von der nachsehenden Besahung Pavias schonungslos niedergemehelt; viele der fliehenden Schweizzer ertranken im Tessin. Der Herzog von Alengon, welcher die Nachhut besehligte, zog sich so schwadvoll nach Piemont zurück, daß ihm hernach die Scham darüber mit den Tod brachte. Teodoro de' Triulzi räumte Mailand — daß ganze Herzogthum war durch Sinen Schlag befreit, und Franz wurde, obgleich ehrenvoll behandelt, doch in strenge Wacht nach dem Castell von Pizzighettone gebracht.

2. Bis zur Einnahme und Plunderung Roms durch bas kaiserliche Heer im Fruhjahre 1527.

Die Gefangennehmung bes Koniges von Frankreich und bie ganzliche Niederlage feiner Urmee riß alle kleineren italienischen

<sup>1)</sup> Bgl. Frang I. bargeftellt von herrmann S. 193.

Staaten aus ber bequemen Lage einer neutralen Haltung und ließ viele von ihnen bitter bereuen, die Verbindung mit dem durch die Natur der Berhältnisse nothwendig mächtigeren Karl der anderen mit dem momentan und durch eine Reihe Zufälle mächtiger gewordenen Könige zum Opfer gebracht zu haben. Daß sich das wahre Verhältniß der beiden Kämpser in Italien mit solcher Raschbeit und Macht entwickeln würde, hatte Niemand erwartet, Alle hatten geglaubt, beide Nebenbuhler würden sich noch lange die Wage halten, dis neue unvorherzgesehene Umstände, wie so oft geschehen war, vielleicht den Boden, auf welchem Karls Macht ruhete, ganz unterwühlten.

Benedig, kaum felbst erft aus dem Rampfe geschieden und schon wegen ber Rabe bes Kriegs an feinen Grenzen be= forgter, war noch gerufteter und konnte also auch mehr auf Rudfichten, die ber Sieger nehmen wurde, rechnen. Der Papft bagegen hatte mit allen feinen kleinlichen Ersparniffen, die überdies zum Theil das offentliche Wohlbefinden hemmten, fich nicht die notbigen Geldmittel zu verschaffen gewufft, um nothigenfalls burch seine eigene Kriegsmacht bem Sieger fo viel Achtung einzuflogen, bag er fich nicht gang beffen Gnabe preisgegeben gefühlt hatte. Diefelbe Karabeit bie als Sabfucht, dieselbe feine Klugheit die als hinterlistige Schlau= beit erfchien, bienten in dieser Lage ber Dinge nur bazu von Clemens die Bewohner des Kirchenftaates ebensowohl als bie Alorentiner abwendig zu machen. Bei ben Letteren, Die nun alle Macht in ihrem Staate in letter Inftang von einem Papfte abhangig faben, erwachten Savanarolas antibierarchiiche Lehren von neuem im Gedachtnig, und alle Unterthanen bes Papftes faben mit einer gewiffen Schabenfreude feine Berlegenheit.

Die Ohnmacht der bedeutenderen Staaten Italiens musste aber wieder das größte Leiden für die Unterthanen und diese Leiden die Strase ihrer Schadenfreude werden: denn die kaisserliche Urmee, welcher auch nach dem Siege der schuldige Sold nicht gezahlt werden konnte, kam dis zum Aussersten der Zuchtslosigkeit; alle erklarten nicht weiter dienen zu wollen, dis die alten Soldschulden bezahlt seien; viele, wie die Besahung von Pavia, betrachteten sich die zu dieser Zahlung sast als unabs

hångige Kriegsbanden; einzelne, mit der Beute die ihnen das Glud zugeworfen zufrieden, verliessen die Fahnen und zogen zur Heimath; die ganze Urmee war nicht zu brauchen, bevor Geld geschafft wurde, aber sie hauste im Lande und beging Gewaltthaten bis dies geschah; doch siel auch das Geldschaffen größtentheils Italien zur Last.

Im mittleren Stalien war zwar noch eine frangofische Rriegsmacht, beren fich Clemens zu feinem Schube hatte bebienen konnen, bie namlich Stuarts, welche, ba die frango= fifch gefinnte Familie ber Orfini auch geworben hatte, fich in Bracciano, wohin fich Stuart juruckzog, leicht noch vergrößert werden konnte; aber andererfeits hatten die kaiferlich gefinnten Colonnas ebenfalls Rriegsleute gesammelt, hinderten Buzuge italienischer Saufen zu Stuart und griffen die orfinischen Leute bei und in Rom selbst an 1). Durch den Schrecken über die Riederlage ber Franzosen, über den Berlust feiner Briefe an ben Konia, welche in bem frangofischen Lager von ben Raifer= lichen genommen wurden, burch die Unfoderungen ber kaifer-lichen Feldhauptleute war Clemens in die größte Ungst geset, als ihm die Benetianer ein Bundniß zu gemeinsamem Schutz anboten, zu welchem fie auch ben Bergog von Ferrara einluben, und wobei die Absicht war, gemeinschaftlich 10,000 Schweizer in Sold zu nehmen und fich von der Königin Mut-ter, der damaligen Regentin von Frankreich, Stuarts kleine Macht zur Verfügung stellen zu laffen. Die Benetianer fann= ten ben unglückseligen Buftand der kaiferlichen Urmee und wunfch= ten deren Führern durch rasche Ruftungen sowohl zu imponi= ren als ihnen zu Erkampfung weiterer Bortheile feine Beit zu lassen.

Schon war Clemens geneigt auf diese Plane ber Benetianer einzugehen, als ihm Deputirte von Piacenza die Noth Parmas und Piacenzas vorstellten, in deren Gebiet die kaiserlichen Generale den größten Theil ihrer ausgelassenen Kriegsbanden geführt hatten, und der Bicekönig von Neapel, Lannon, ihm zu gleicher Zeit gegen eine Geldsumme des Kaisers Garantie für die mediceische Herrschaft in Florenz und ein Schutz-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 142. 143. Guicciardini vol. VIII. p. 6. 7.

bundniß mit dem Kaiser überhaupt antrug. Wirklich ließ er sich verleiten den einzigen Weg, sich einigermaßen in politischem Unsehn zu erhalten, den ihm die Venetianer zeigten, nicht einzuschlagen und unterzeichnete am Isten Upril zu Rom einen Vertrag zwischen ihm und der Republik Florenz einersseits und dem Kaiser und dem Herzog von Mailand andererseits, dem zu Folge für den Kirchenstaat 100,000 Ducaten an die kaiserliche Urmee gezahlt werden mussten und ebensoviel sur Florenz, wogegen dem Papst die von dem Herzog von Ferrara noch besetz gehaltenen Ortschaften Reggio und Rubzbiera wieder verschafft werden sollten 1).

Sobald sich der Papst von den übrigen italienischen Staaten getrennt und durch seine Zahlungen den kaiserlichen Feldeherren zum Theil die Mittel an die Hand gegeben hatte ihr Heer zur Ordnung und zum Gehorsam zurückzusühren, soderten diese von den andern italienischen Herrschaften verhältnismäßig entsetzliche Contributionen?). Ausserdem kamen dem kaiserlichen Heere 200,000 Ducaten aus Spanien zu, und was noch sehlte um die Soldschulden abzutragen, brachte der Herzog von Maisland aus. So war das Heer den Ansührern wieder zu Wilslen, und diese erhöhten nun auch gegen den Papst und Floerenz ihre Foderungen; legten, statt die früher dort einquars

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 12. 13.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 145. "Ils demandèrent 50,000 duc. au duc de Ferrare; 15,000 au marquis de Montferrat; 10,000 aux Lucquois; 15,000 aux Siennois." Die Plane bes Papftes in Siena bie Berrichaft ber Vetrucci und bes Monte ber Reuner berguftellen fcheiterten nun, ba bie faiserlichen gelbherren gegen bie gemachte Bahlung ber Sanefer geschehen lieffen, daß bas Saupt ber Neuner, Meffandro Bichi, ermorbet ward. Aleffandro hatte namlich baburch bag er in dem Ausschuffe ber Balie bas größte Unfehn genog und überbies zum Monte ber Reuner gehorte, ber Berrichaft beffetben bie Wege zu bahnen geschienen. Die Gegner ber Neuner und ber Petrucci, welche Aleffandro ermorbeten, hieffen Libertini. Um 7ten Upril wurde bann die bisherige Balie und ihr Ausschuß abgeschafft, und eine andere Balie von 21 Mitgliebern, welche alle brei Monate erneuert werben follte, murbe fo eingerichtet, daß wieber brei Monti (Neuner, Popolaren und Ebelleute) baran Theil hatten. Der Monte ber 3wolfer fam zu dem bes Popolo; ber ber Riformatoren blieb bei bem Abel, mit welchem er vereinigt gewefen mar por ber Aufbebung ber Monti. Malavolti l. c. fol. 125 a.

tierten Truppen herauszuführen, neue in das Piacentinische; verlangten von den Florentinern noch höhere Contributionen; dem Herzog von Ferrara garantirten sie das früher dem Kirzchenstaat zugesagte Reggio mit Rubbiera, weil der Kaiser diese Bedingung der Convention mit dem Papste nicht ratificirte; kurz, nachdem Clemens einmal die einzige politisch würdige Rolle, die ihm blieb und von den Benetianern angedeutet war, aus Mangel an Muth versehlt hatte, sah er sich ganz der Willkur der kaiserlichen Generale preisgegeben. Stuart hatte sich inzwischen mit Lorenzo degli Orsini da Ceri und mit dem besten Theile seines kleinen Heeres in Civitavecchia eingeschifft.

besten Theile seines kleinen Heeres in Civitavecchia eingeschifft 1). Die Foderungen welche inzwischen Karl V. an Franz ftellte fur ben Frieden und fur bes Letteren Freiheit, maren fo übertrieben, daß fie nicht angenommen werden fonnten. Die übermacht welche durch die Gefangennehmung des Ro-nigs ber Raifer in europaischen Ungelegenheiten erlangt hatte, Die Urt in welcher er biefe Ubermacht fchien geltend machen zu wollen, erfüllten auch ben Ronig von England um fo mehr mit Gifersucht, als Rarl burch Bernachlaffigung bes Carbinals Wolfen (bes Gunftlings und Bertrauten Beinrichs VIII.) biefen von fich abwendete; biefe Stimmung aber bes Ronigs von England wirfte infofern auf die italienischen Berhaltniffe guruck, als die Benetianer durch die Kenntniß davon bewogen murden den kaiserlichen Feldherren alle Zahlungen zu verweigern, mahrend sie sich früher schon geneigt gezeigt hatten auf die 100,000 Ducaten, welche jene als rudftandige, von der Republik gur Bertheidi= gung Mailands zu zahlende Subsidien foderten, 80,000 abzutragen, die sie nun auch nicht zahlten. Die Benetianer konnten um fo eber wieder fraftig auftreten, als Pefcara einen großen Theil ber beutschen Langknechte entlaffen hatte, weil Rrieg zunachst nicht zu fuhren mar und bes Raifers Raffe wohl einiger Schonung bedurfte. Frang I. hoffte von Rarl in Spanien perfonlich beffere Bebingungen zu erhalten als burch beffen Unter= handler, Ubrian von Beuren, den Herrn von Roeux, und wils ligte in die Einschiffung zu Porto fino, welche ihm Cannon porschlug. Go schien fich die Entscheidung bes gangen Ber=

<sup>1)</sup> Guiceiardini l. c. p. 11. Leo Geschichte Staliens V.

haltniffes zwischen bem Sause Sabsburg und Frankreich auf ein anderes Terrain zu verpflanzen; zugleich aber erschienen nun Die italienischen Ungelegenheiten Frang felbst unwichtiger, und die Unterhandlungen nahmen eine Wendung, welche Stalien gang ber Gnade bes Raifers anheimzugeben fchien. Die Staaten Staliens boten Alles auf, Die Ronigin Regentin gur Restigkeit ben Unfoderungen Karls gegenüber zu bestimmen, und als endlich alle Hoffnung schwand, daß vom frangofischen Sofe für Stalien noch Etwas gethan werden wurde, schloß fich fogar ber Bergog Francesco Sforga von Mailand ben übrigen italienischen Machten an, welche nun alle von dem Gedanken befeelt murben, bag Etwas geschehen, bag man einmuthig ban= beln muffe, um die Barbaren von Italien abzuhalten. Noch war Krancesco nicht formlich vom Raifer belehnt, noch wurde er nicht vom Kaifer ganz als unabhangiger Furst behandelt, und Rarl schien nur auf beffen Tod zu harren, um die Lom= barbei mit ben beutschabsburgischen Besitzungen zu vereinigen.

Der Connetable Bourbon, ber an Franzens Person eine Art Pfand zu haben glaubte fur bie Erfullung ber Berfore= chungen, welche ihm fruber ber Raifer gemacht hatte, war burch die Einschiffung bes Konigs nach Spanien auf Lannons Betrieb bochlich verlett; auch Pefcaras Gifersucht auf Lannon war burch bie Gunft, in welcher biefer bei Rarl ftand, erregt. Bei biefen Pramiffen unternahm es ber Kangler bes Bergogs von Mailand, Moroni, mahrend Bourbons Ubmefenheit (benn biefer war nach Spanien geeilt, um wenigstens Lannon nicht als den Sieger von Pavia feiern zu laffen), Defcara, der felbst in Stalien geboren, beffen Familie, obwohl aus Spanien ftammend, feit fast einem Sahrhundert in Neavel anfaffig mar, für die italienische Sache zu gewinnen 1). Moroni bot Pescara fogar, als er ihn gegen feinen Berrn erbittert fab, im Namen Benedigs und bes Papstes bie Krone von Neapel an, wenn er feine Thatigkeit mit ber ihrigen zu Befreiung Italiens von ben Barbaren verbinden wolle. Pefcara ging leidenschaftlich auf diefen Plan ein, verlangte Aufklarungen über ber verbun= beten itglienischen Staaten Absichten und Sulfsmittel und er=

<sup>1)</sup> Sismondi p. 156. Guicciardini p. 55.

hielt sie von Moroni, ohngeachtet biefen ber papftliche Bevoll=

machtigte Giammatteo be' Ghiberti marnte.

Sobald Pefcara eingeweiht war in diese Staatenverschworung gegen ben Raifer, erhob er formelle Schwierigkeiten. Der Unterschied, daß der Raifer als Konig von Neapel fein unmittelbarer Lebensberr, ber Papft aber, von welchem ber Raifer bas Konigreich ju Leben trug, fein Dberlebensberr fei, leuchtete ibm ein; aber ob er bem unmittelbaren Lebensberrn Die Treue brechen burfe, um fie bem Dberlebensheren gu halten, barüber erklarte er fich im Zweifel; er wollte barüber von Rechtsgelehrten eine Erklarung, fowie barüber, ob ihn ber Papft von feinem Diensteide entbinden fonne, und wenn er bies konne, ob dadurch nicht bloß fein Gewiffen beruhigt werde, feine Chre bennoch befleckt bleibe. Der Cardinal Accolti, ber Rechtsgelehrte Ungelo Cefi suchten Pescara burch weitlaufige Abhandlungen fur Die Bunsche Staliens zu bestimmen 1), mab= rend ihn ber Papft noch beobachten, zugleich aber auch in England unterhandeln ließ, um Konig Beinrich gang auf feine Seite zu ziehen.

Inzwischen ließ die Regentin von Frankreich im Junius zu Benedig insgeheim erklären, daß sie den Herzog Francesco in Mailand (auf welches alle französischen Ansprüche bei den Unterhandlungen mit Karl aufgegeben waren) anerkennen und Italien nun doch beistehen würde, wenn dessen Bölker eine entsprechende Anstrengung für ihre Selbstständigkeit machten 2). Der Bischof von Bayeur unterhandelte bald nachher als französischer Bevollmächtigter diese Angelegenheit weiter mit der Republik; Alberto de' Pii da Carpi in gleicher Gigenschaft mit dem Papst. Als man dis zum Abschluß der Unterhandlungen gekommen war, sollte Sigismondo Sanzio die Bertragsurkunden zur Ratisication nach Paris bringen. Käuber tödteten ihn im Brescianischen, und der Papst glaubte in der Angst Alles durch die Spanier, in deren Hände er den Boten gefallen wähnte, entdeckt. Von einer andern Seitz her drängte sich die Besorgniß auf, die Regentin, die sogar in das Ges

<sup>1)</sup> Siftorie ber Frundsberge Fol. 54 b.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 161. Monatlich wollte fie 40,000 Thir. gahlen.

beimniß von Pefcaras Mitwirkung eingeweiht war, moge biefe Mitwissenschaft misbrauchen, um fur bie Aufopferung ber Italiener bes Konigs Freiheit leichter zu erkaufen; und in ber That war Rarl V. um Die Mitte Septembers fcon mit ben Unerhietungen bekannt, welche bie Staliener Descara gemacht batten, und es maren nur zwei Bege benkbar, auf welchen biese Renntniß an ben Raifer gekommen fein konnte, entweber burch Pefcara felbit, ber bem Raifer Eroffnungen gemacht ha= ben konnte, um fich ficher zu ftellen, ober burch bie Regentin. Bielleicht fanden Mittheilungen an ben Raifer von beiden Sei= ten ftatt, vielleicht murben bie Pefcaras erft burch vorgangige von Seiten bes frangofischen Bofes veranlafft; gewiß ift, bag auch von Pefcara bergleichen und gwar burch Bermittelung Giambattifta's be' Caffalbi gemacht wurden 1), und baf De= scara nach diesem Berrath die Unterhandlungen mit ben Sta= lienern noch fortsette.

Unterbeffen hatte ber Bergog Francesco endlich im August bie Belehnungsurfunde fur bas Bergogthum Mailand erhal= ten, für welche Berrschaft abermals Lebensgelber aller Urt in großen Summen zu gablen maren. Allein schon langere Beit war er franklich, und feine Rrankheit führte sichtbar bem Tobe Bu; Pescara nahm bas Berhaltniß ber Lombarbei bei Francefcos bevorstebendem Tode zum Bormand, feine fvanischen Truppen zusammenzuziehen, ohne Moronis und ber andern verschworenen Machte und Staatsmanner Urgwohn zu erregen, wodurch bas Vorhaben berfelben, diese Truppen in fleine Schaaren vereinzelt ermorden zu laffen, vereitelt murbe. scara entschied sich nun endlich gang fur ben Raiser, marf ben Mantel ber Berftellung gegen feine italienischen Genoffen ab und ließ am 14ten October, ba er felbst erfrankt mar, Moroni zu sich rufen nach dem Castell von Novara, wo biefer mit ihm nochmals, wahrend Lenva hinter ber Tapete versteckt war, alle Plane ber Berschwornen besprach 2). Beim Mustritt aus bem Bimmer warb Moroni gefangen genommen und nach ber Beste von Pavia zu weiterer Untersuchung geführt,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 57.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 67.

wohin auch Pescara sich bringen ließ. Der Herzog von Mailand, seines besten Nathgebers beraubt, selbst schwer erkrankt, lieserte an Pescara alle sesten Plaze des Mailandischen, die dieser noch nicht besetht hielt und verlangte, auß, dis auf die Citadelle von Cremona, die er verweigerte, sowie die Erlaubniß das Schloß von Mailand mit Angrisswerken für weitere mögliche Fälle zu umgeben. Auch schützte Francesco mehrere Personen, deren Auslieserung der kaiserliche Feldherr soderte, schloß sich endlich mit 800 Mann auserlesener Truppen zu Fuß in dem Schloß von Mailand ein und ließ auf die Spanier schiessen, welche an Angrissewerken arbeiten wollten.

Durch alle biese Vorgange in ber Lombarbei sahen sich bie meisten italienischen Staaten bem Kaiser gegenüber völlig bloßgestellt; doch war selbst dieser allgemeine Schrecken nicht im Stande die Venetianer wieder von dem einmal eingeschlagenen Wege abzulenken, an dessen Versolgung sie zunächst auch bei der Verschlimmerung von Pescaras Krankheit durch keine aussere Gewalt gehindert wurden. Pescara starb endlich am 30sten November.

Unter biefen Umftanden wiederholte bie Regentin von Frankreich ihr Versprechen, monatlich 40,000 frangofische Thas ler zahlen zu wollen zur Besolbung von schweizerischen Kriegs= leuten. Dazu versprach sie den Italienern 500 franzosische Gleven, und die Venetianer drängten Clemens die Hand zu reichen zu einer Liga gegen ben Raifer, ehe beffen Becr von neuem verstarkt, ehe einer von bessen abwesenden Feldhaupt= leuten nach Italien zurudgekehrt fei. Der Papft aber mar gu feinem muthigen Entschlusse zu bringen, theils weil er fubnen Unternehmungen von Natur abgeneigter war als bem verbede ten Spiel biplomatischer Unterhandlungen, theils weit unter feinen nachsten Rathen ber Erzbifchof von Capua, Ricolaus von Schomberg, ebenfo entschieben bem Raifer als Ghiberti ber italienischen Sache zugethan mar. Schon mar Clemens einmal von ber italienischen Partei ganz gewonnen, als ber Comthur Berrera in Genua landete, um ihm von Seiten bes Raifers neue Borfchlage zu thun, und er badurch abermals veranlafft murbe in feiner Unentschiedenheit zu verharren. Go ging bas Sabr 1525 vollends zu Ende.

Der erste Monat des Jahres 1526 gab durch den Abschluß der Unterhandlungen über die Freilassung des Königs Franz allen europäischen Angelegenheiten eine bestimmtere Wenzdung: denn die Freilassung fand dann am 18ten März, aber unter Bedingungen statt, welche nothwendig den Beginn neuer Kämpse des Königs Franz mit dem habsburgischen Hause, keinesweges aber Krieden zur Kolge haben mussten.

Raum murbe bie Befreiung bes Ronigs von Frankreich bekannt, als die Benetianer und ber Papft Gefandtichaften an ihn abordneten, vorgeblich ihm Gluck zu wunfchen, in ber That um ihn auszuforschen und, falls er geneigt sei ben mabrider Bergleich, ber ibm die Freiheit guruckgegeben hatte, gu brechen, ihn jum Unhaltenunct neuer bem Raifer feindlicher Berbindungen zu machen 1). Gie fanden ihn geneigt. Seine Minister erklarten, nicht mehr um Mailand, um Reapel zu gewinnen, wurden die Frangofen in Stalien Rriege führen, fonbern bloß um diefe Landschaften bem Raifer zu entreiffen. Um 22sten Mai 1526 wurde ein Bundesvertrag mit Clemens, mit der Republif Benedig und bem Berzoge von Mailand fest ver= abredet, burch welchen Bertrag die fogenannte heilige Liga gebildet wurde. Der 3med berfelben mar, bem Berzoge bas Bergogthum Mailand als unabhangiges, felbftfanbiges Für= ftenthum, bem Konige aber auffer ber Freiheit feiner fur ibn als Geifeln eingetretenen Gobne, Die Graffchaft Ufti und ben Staat von Genua zu verschaffen und zu erhalten. Der Betrag ber Urmeen, ber Flotten, bie fur biefen 3weck thatig fein follten, wurde genau bestimmt, und aufferdem festgesett, bag auch bas Konigreich Neapel ben Spaniern entriffen und von ber romischen Rirche einem italienischen Fürsten übergeben mer= ben follte, welcher neue Konig von Neapel bem Konige von Frankreich zur Abfindung fur beffen Unspruche jahrlich eine Summe zu zahlen hatte.

Noch ward ber Herzog von Mailand von ben Spaniern unter Leyva in bem Castell seiner Hauptstadt belagert und hatte nicht mehr für ben ganzen Monat Julius Lebensmittel. Ihm also musste bie Liga vor allen Dingen zu Hulfe kommen, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 188. Guicciardini p. 110. 111.

schon ebe die Unterzeichnung bes Bertrags stattgehabt, bat= ten bie Benetianer und ber Papft Unftalten bagu getroffen 1). Der Bergog von Urbino als Feldhauptmann ber Republik war mit allen Kuraffieren der Republik und 6000 M. ju Fuß bis zur Ubba vorgeruckt; ber papftliche Felbhauptmann Buido be' Rangoni jog mit 6000 Mann ju Fuß zu gleicher Beit nach Piacenza, beffen Gebiet sowie bas von Parma von ben Spaniern auf bas brudenbfte gebranbichatt worben mar. Der schon fruher ermahnte Gianjacopo be Medicis aus Mai= land, ber, weil er fich Unfangs 1525 bes festen Schloffes von Muffo bemachtigt hatte und eine Zeit lang von ba aus ein raubritterliches Unwesen trieb 2), gewöhnlich der Castellan von Musso genannt wurde, wollte 6000 Schweizer für den Papst, Ottaviano Sforza, der Bifchof von Lodi, ebensoviele für Benedig werben 3), und schon Unfangs Junius gab bie Liga Bei= ben Geld, bies ins Werf zu feten. Bitello be' Bitelli fuhrte um biefelbe Beit ben florentinifchen Beerhaufen bem papftlichen Feldhauptmann ju; auch Giovanni be' Medici fand fich bei Rangonis heere ein, und Guicciardini als Statthalter des Papftes. Nur Frang I. zogerte noch mit befinitiver Ratifica-tion, weil er für bie inzwischen mit Karl lebhaft betriebenen Unterhandlungen Zeit gewinnen wollte, und verlangte alfo, bevor er ratificire, die Ratification von Benedig und vom Papft. Huch Karl V. suchte noch burch Ugo be Moncada zu unter= handeln und bie Liga wieder zu lofen, doch gelang ihm bies nicht und ber Krieg follte zu Gunften bes Bergogs von Mailand beginnen; aber an ber Spige aller friegerischen Ungelegenheiten ftand ber Bergog von Urbino; felbst Guido be' Ran= goni ward ihm untergeordnet, und bes Herzogs ganze Kriegs führung bestand barin, für das Heer, das er führte, unans greifbare Lagerstatten zu fuchen und jedem Treffen auszuweis chen. Er erklarte also nicht noch weiter vorgeben zu wollen, bis von den schweizerischen Soldnern wenigstens 5000 ange-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 131.

<sup>2)</sup> über ihn vergleiche man hottingers oben citirtes vortrefflisches Wert Bb. I. S. 138 fg. 173 fg. und anderwarts.

<sup>8)</sup> Guicciardini p. 133, 134,

kommen seien. Allein die Schweizerwerbungen hatten keinen Fortgang, denn der Bischof von Lodi war den Eidsgenoffen fast unbekannt; der Castellan von Musso aber siel nicht aus seiner Rolle und verwandte das ihm anvertraute Geld großetentheils zu eignem Nugen 1).

Die spanischen Feldherren in Mailand, Untonio be Lenva und Alfonfo d'Avalos, Marchefe bel Guafto, fuchten abficht= lich bie Mailander, mit benen fie fruber ein vertragsmäßiges Abkommen getroffen hatten, jum Aufstand zu reigen, um ter= roristisch gegen fie verfahren und fich badurch ben Rucken ge= gen fie fichern zu tonnen, falls Schweizersoloner bennoch ber= anzogen; benn bas Bolk von Mailand zeigte fich gegen die Spanier in jeder Beife ergrimmt 2). Ginen Burger, Der fie nicht grußte, lieffen fie am 17ten tobten; gleich barnach brei andere, die uber beffen Schickfal flagten; und mas fie gewollt, mar erreicht, benn bas Bolt griff zu ben Baffen, mar aber bald bem Rampfe nicht gewachsen und musste sich entwaffnen laffen; alle Burgerhauptleute und ftabtische Beborben mufften Die Stadt verlaffen. Wie in Mailand mar bas Berfahren ber Spanier fast in allen Ortschaften ber Combarbei; boch batten ihre Gewaltthatigfeiten nicht überall ein gleich gluckliches Ende; benn in Lodi bemachtigte fich Luigi be' Biftarini in ber nacht bes 24ften Junius eines Thurmes an einer Baftion. Leute bes Bergogs von Urbino maren verabredetermaßen in ber Rabe. und bald kam Malatesta de' Baglioni mit einigen Taufend ve= netianischer Soldner in die Stadt; ber Bergig von Urbino folgte ihm. Die Spanier hatten fich in Die Citabelle gurud: gezogen, raumten aber, nach einem vergeblichen Berfuche fich ber Stadt wieder zu bemachtigen, auch biefe.

Auch nun aber noch hinderte der herzog von Urbino jedes raschere Bordringen auf Mailand, indem er vor einem gewagsten Treffen die Schweizer bei seinen Fahnen sehen wollte.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 149. Sismondi hat bas Benehmen ber spanischen Felbherren ohne Zweifel zu hart bargestellt, indem er über bie vielfältigen vorhergegangenen Aufreizungen und herausfoderungen burch bie Mailander hinweggeht.

Langsam kam er bis zum 6ten Julius nach S. Martino, brei Miglien von Mailand, wo endlich 500 Schweizer zu ihm stießen; aber inzwischen war auch der Connetable von Bourbon von Spanien über Genua zurückgekommen und führte dem spanischen Heere 800 Mann zu Fuß und, was wichtiger war, 100,000 Thaler zu Soldzahlungen zu, und als ein Bordringen der ligistischen Truppen am 7ten Julius bis unter die Mauern von Mailand und einige Kanonenschüsse weiter keine Wirkung thaten, zog sich der Herzog von Urbino, aller Borfellung der ihn umgebenden Besehlshaber ungeachtet, noch in der Nacht ohne den mindesten Berlust erlitten zu haben nach Melegnano zurück.

Der Mailander Loos war nach biefem Rudzuge unbefchreiblich bart, benn fie maren nun ben furchterlichften Ge= waltthatigkeiten ber Spanier ruchfichtslos preisgegeben und viele endeten burch Selbstmord ihr Leben 1). Der belagerte Bergog, um fich noch einige Tage langer mit feinen Borrathen im Caftelle halten ju tonnen, fandte in ber Macht bes 17ten Julius 300 mit ihm belagerte, größtentheils fur ben Rriegedienst unbrauchbare Leute fort, und es gelang ihnen durch die schlecht bewachten Werke der Belagerer hindurch in bas ligistische Lager zu kommen, wo sie die Noth des Herz zogs und die Leichtigkeit, ihm auf bemselben Wege ben sie genommen hatten zu helfen, vorstellten. Schon maren nun 5000 Schweizer nach und nach angekommen, von Gian Sa= copo be Medicis herbeigeführt, und ber Bergog fonnte nicht langer verweigern bas Beer wieder bis auf zwei Miglien von Mailand zu fuhren, brachte aber bei biefem Borgeben in einer Strecke von wenigen Stunden mehrere Tage zu und lagerte erst am 22sten Julius zwischen ber Abtei von Casaretto und bem Naviglio. Alle Hauptleute verlangten nun rafchen Ungriff, aber ber Bergog blieb bei feinem Suftem bes Bauberns und noch war Nichts geschehen, als am 24ften Julius Francesco Sforga, ganglich von Lebensmitteln entblogt, endlich mit ben Spaniern capituliren und ihnen das Castell übergeben muste 2).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 206. Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 189.

Francesco mit allen den Seinigen erhielt freien Abzug, seine Rechte auf Mailand blieben reservirt, und Como sollte ihm als Residenz frei übergeben werden, was jedoch nachmals nicht geschah. Als ihm die spanische Besahung von Como den Eintritt in die Stadt verwehrt hatte, kehrte er in das ligistische Lager zurück, ratisscirte den inzwischen auch von Franz I. ratisscirten (und schon am Sten Julius überall publicirten) Berztrag der heiligen Liga und erhielt von den ligistischen Seerssührern die Stadt Lodi übergeben 1).

In Toscana hatte inzwischen ber Papft einen Bersuch ge= macht die unter dem Schut ber kaiferlichen Keldhauptleute früher eingerichtete Verfassung von Siena wieder zu fturgen. Virginio begli Drsini, Graf von Anguillara, Luigi begli Drsini, Graf von Pitigliano, und Gentile be' Baglioni batten an ber Arbia einen Seerhaufen zusammengebracht und führten benfelben am 17ten Julius vor Siena, wo fie fich mit florentinischen Trup= ven vereinigten; es mar aber jener Seerhaufe wie bas Contingent der Florentiner zum Theil von fo losem, unkriegerischem Gesindel gebildet, es brangte sich derselbe in den Borstadten 2) die er befette fo zwischen Marketenderbuden ordnungslos zu= fammen, daß Clemens felbst an einem Resultat verzweifelte und den Unführern ben Befehl zugehen ließ, sobald wie moglich das ihren Saufen begleitende schwere Geschütz in Sicher= beit zu bringen und fich felbst gurudzuziehen; aber noch ebe Diefer Befehl ausgeführt mar, machten am 25ften Julius Nach= mittags 400 Mann aus Siena einen Ausfall, fchlugen bie Bebeckung der Urtillerie in die Flucht und festen die Marketender so in Schrecken und badurch Alles so in Unordnung, baß ber ganze 6000 Mann farke Beerhaufe in panischem Schrecken bavonlief und noch 7 Miglien weiter floh, als er nur irgend verfolgt murbe, bis la Caffelling. Behn florentinis sche und 5 (oder 7) vernginische Kanonen und Jubel über die schimpflich = komische Flucht ihrer Keinde waren der Gewinn der Sanefer 3).

1) Sismondi p. 210.

<sup>2)</sup> Bor ber porta a Fontebranda und ber porta a Camullia.

<sup>3)</sup> Malavolti I. c. fol. 129-131. Lettere familiari di Niccolo Machiavelli No. 74. Guicciardini p. 192.

Diese schlechten Ersolge der Anstrengungen der Liga in Italien mussten den Papst und die Venetianer um so besorgeter machen, da die Könige von Frankreich und von England säumten irgend etwas den italienischen Angelegenheiten Försderliches gegen den Kaiser zu unternehmen. Endlich sandten sie den Giovan Battista Sanga nach Frankreich, um den König zu sondiren und ihm im Nothfall, um nur seine Hülse zu erhalten, das Herzogthum Mailand wiederum anzubieten; denn der Papst glaubte, wenn er die Vertreibung der Barbaren überhaupt nicht erreichen könne, wenigstens dem Kaiser ein Gegengewicht geden zu müssen. Das Resultat der Sendung war, daß man an des Königs Franz Aufrichtigkeit nicht weiter zweiseln konnte, ihm das Herzogthum nicht anzubieten brauchte und also nur die Langsamkeit seiner Diener und anzbere Hindernisse wegen bisheriger Verzögerung seiner Hülse anzklagen durste. Der Markgraf von Saluzzo, Michel Angelo, ward auf Sangas Betried mit 500 französischen Gleven nach Piemont gesandt, und eine französische Klotte von 16 Galeeren und 4 Gallionen sollte von den provenzalischen Häsen aus zu der päpstlich zvenetianischen stosen.

Um dieselbe Zeit aber wurde auch in den sübspanischen Häfen eine Flotte ausgerüstet, welche den Viceknig von Neappel, Lannon, und mit ihm 7—8000 alte Kriegsleute nach Italien zurückbringen sollte, und welche um so bedrohlicher für die ligirten Staaten war, da Genua und Siena zu dem Kaiser hielt und diesem also sowohl die ligurische als ein Theil

der toffanischen Rufte offen stand.

Die papstliche Flotte befehligte Andrea Doria aus Genua; ausser 11 papstlichen waren 13 venetianische Galeeren mit ihm, und seine nächste Richtung war jeht auf Genua, um hier das dem Kaiser ergebene Gouvernement zu stürzen. Bei diesem Unternehmen sollte ihm der Herzog von Urbino mit seinem Heer, das inzwischen durch 8000 Schweizer in französischem Solbe verstärkt worden war, von der Landseite zu Husse kommen; allein dieser, statt seine früheren Saumnisse wieder auf diese Weise gut zu machen, begann am 6ten August die Belagerung von Eremona und war nicht zu bewegen diese auszuheben, bis die Besahung am 24sten September cas

vitulirte 1). Schon zu Ende Augusts aber hatte Vebro Navarra Die frangofische Flotte mit der papftlich-venetianischen in Livorno vereinigt, worauf jene nach Savona, biefe nach Portofino ging, von biefen Orten aus die benachbarte ligurische Rufte unterwarf und die Handels = und Lebensmittel = Bufuhr nach Ge= nua bemmte. Bis zu ber Zeit aber, wo nun nach ber Gin= nahme Cremonas auch bas ligistische Beer ber Lombardei hatte au Bulfe kommen und Genua von ber Seeseite bedrangen tonnen, murde ber Papft von ben Kriegshaufen, welche Ugo be Moncada und ber Bergog von Geffa in ben colonnesischen Le= bensberrschaften sammelten, zur Trennung von ber Liga ge= zwungen. Schon am 22sten August namlich batte er burch Bespasiano della Colonna (Prosperos Sohn) mit deffen Kamilie einen Vertrag geschlossen, bem zu Folge bieselbe alle ihre Rriegsleute, gegen Bugestehung einer Umneffie von Seiten bes Papftes, auf neapolitanischen Grund und Boden fubren follte, und Clemens, um feine Musgaben zu minbern, hatte fofort feine Golbner um Rom fast alle entlassen; Die Colonnas aber im Einverstandniß mit Moncada, ber nach bes Berzogs von Geffa eben erfolgtem Tode kaiferlicher Gefandter am papftlichen Sofe geworden war, bemachtigten fich hierauf in der Nacht bes 20sten Septembers des Thores von S. Giovanni in Rom mit 7-8000 Mann 2). Der Papft fandte zwei Carbinale an fie; fie aber achteten beren Borftellungen nicht; Clemens ließ hierauf bas romische Bolk zu feiner Bertheidigung unter die Waffen rufen, dies aber fah ruhig dem Einzug der colon= nesischen Truppen in die Stadt zu. Die Colonnesen kamen bis unter ben Batican, und Clemens wollte fie in feinem Drnate erwarten, wie weiland Bonifacius ihre Borfahren in

<sup>1)</sup> historie ber Frundsberge S. 76 b. zeigt, daß ber Abzug der beutsichen Besahung erft zehn Tage nach ber Capitulation statthatte. Eremona ward bem Herzog Francesco Sforza übergeben.

<sup>2)</sup> historie ber Frundsberge S. 78. "Also sind hugo be Montcada, Pompejus und Bespasianus be Columna am zwanzigsten Tage
Septembris in aller Still zur Pforten Celimontana, die offen und unverwahret stund, schnell in Rom kommen, und hetten Pabst Ctementen
in seiner Schlasstammer wol überrumpeln mogen, wenn sie nicht auf bas
Geschüb, bas die Ochsen bernach brackten, gewartet hatten."

Unagni; aber Bonifagens Seelenftarte fehlte ihm, und bas Bureden ber Cardinale bewog ihn gur Flucht in bas Caftell S. Ungelo, mahrend bie colonnesischen Truppen bereits im vaticanischen Palast und fogar in der Petersfirche plunderten !). Plundernd verbreiteten sich biese auch in den naheliegenden Theilen ber Stadt; nur die Ranonen ber Engelsburg bielten fie in einigem Respect 2), und erft als die Nacht einbrach, zogen fie fich auf das jenseitige Ufer ber Tiber zuruck. Dun unterhandelte Clemens mit Moncada, von welchem die Co= lonnefen abhingen und ber ihm einen Waffenstillstand von vier Monaten abnothigte, burch welchen fich ber Papft, wie wir bereits aussprachen, factisch von ber Liga trennte. Guicciar= bini erhielt im Lager vor Cremona, balb nachbem fich bie Stadt ergeben hatte, die Nachricht bavon, am Tage bevor ber Markgraf von Saluggo endlich mit feinen 500 frangbfifden Gleven und mit 4000 Mann ju Buß zu bem ligiftischen Beere floßen follte; er schlug vor, scinerseits die erhaltene Rotig noch verleugnen zu wollen und Etwas auf Mailand zu unternehmen, aber zu fo fuhnen Entschluffen war ber Bergog von Urbino nicht zu bewegen, und am 7ten October führte er die papft= lichen Truppen wieder nach Piacenza; nur Giovanni be' Me= dici mit feinen Banden (4000 Mann zu Fuß) blieb, vorgeb= lich in französischem Solbe, im ligistischen Lager. Der Her= zog von Urbino unternahm weder in der Lombardei noch gegen Genua bas Mindeste und stand in ber Rabe von Cremona bis Ende Octobers.

Trot dieser Unthätigkeit des Herzogs war des Kaisers Heerhause bald in dem von demselben ruinirten Lande, und ohne von Karl Unterstüßung zu erhalten, in der bedrängtesten Lage. Kaspar von Frundsberg, welcher zehn Fähnlein deutsscher Lanzknechte in Mailand, das wieder von den Bündischen eingeschlossen worden war, führte, schrieb in dieser Noth an seinen Bater Jörg nach Mündelheim in Schwaben, wo ihr Wohnsig war, und er sowohl als der Connetable und Lenva,

<sup>1)</sup> Benedetto Varchi della Fiorentina storia lib. II. ap. Graev. thesaur. tom. VIII. p. 22.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 222.

beren Schreiben das seinige begleiteten, ersuchten ben alten Herrn um Hutse. Dhne den deutschen Rittersmann ware wahrsscheinlich des Kaisers Heer verloren gewesen, so aber brachten diesen, der "oberster Hauptmann der Grafschaft Aprol und General-Capitan des kaiserlichen Fußvolks in Italia" war, die Bitten der in Mailand Bedrängten und die Mahnungen des Kaisers und König Ferdinands wieder in den Harnisch. Auf seine eigne Areu und Glauben nahm er Geld auf, verssehte seine Herrschaft und seiner Gemahlin (einer geb. Grässund von Lodron) Silbergeschirr und Geschmeibe, und schon am 26sten October zog er mit 35 Fähnlein von ihm geworbener Lanzknechte, zusammen 12,000 Mann, aus Mündelheim aus, durch Avrol nach der Lombardei.)

Der Bergog von Urbino nahm, um biefem beutschen Sau= fen zu begegnen, fein Quartier zu Baprio, von wo aus er bann nach bem 19ten November Bewegungen machte, um ben Beranziehenden die Bufuhr zu erschweren und alle vereinzelte Saufen derfelben aufzuheben. Frundsberg wendete fich, als wolle er gerade auf Rom, nach Guben in ber Richtung von Borgoforte am Po und lieferte am 24sten bem Bergog von Urbino und Giovanni de' Medici ein Treffen, burch welches er sich gludlich ben Weg nach Governolo frei machte. hier erhielt er vom Herzog von Ferrara einiges Feldgeschut, und als ihn Giovanni be' Medici am 25sten abermals angriff, wurde berfelbe aus einem Kalconet burch bie Kniescheibe ge= schoffen und farb in Folge biefer Bunde am 30ften Rovem= ber zu Mantua2). Der Herzog von Urbino mar burch bies fen Vorfall gelahmt; Frundsberg war fchon am 28sten über ben Do gegangen und zog nun ficher plundernd flugaufwarts, benn ber Bergog von Urbino erhielt balb einen Grund mehr ihm nicht nachzuruden durch einen Befehl aus Benedig, ben Do nicht zu überschreiten. Um Sylvestertage lagerte Frunds= berg in ber Mabe von Piacenza.

<sup>1)</sup> Hiftorie der Frundsberge Fol. 81 a. Die Beschreibung bes muheund gesahrvollen Juges von Tribent an die Sarca nach Lodron, dann über die Gebirge zwischen Lago d'Idro und Lago di Guarda nach Sabbio und Gevardo, ebendasctoft sg.

<sup>2)</sup> Bei Barchi (l. c. p. 26.) findet fich ber 30fte Dec. angegeben.

hierher, hatte er erwartet, murbe ihm ber Connetable von Bourbon mit ben in Mailand eingeschloffenen Truppen nun, ba ber größte Theil ber ligistischen Urmee aus ber Rabe Mai= lands abgezogen mar, entgegenziehen fonnen; allein biefer batte fein Geld die Truppen zu bezahlen, ohne Gold wollten biefe bie Stadt nicht verlaffen, und fo mar ber faiferliche Relbherr in Berlegenheit, daß er bem jum Tobe verurtheilten Moroni bas Leben und die Freiheit am Hinrichtungstage für 20.000 Ducaten verkaufte, und baburch bem eben noch jum Tobe Bestimmten Gelegenheit gab, fich durch die Klugheit, die er fofort bei allen Beranlaffungen zeigte, fo in Uchtung bei ibm felbit zu feten, bag er bald von dem Rathe biefes Mannes in allen Dingen abbing.

Che wir die Begebenheiten in der Lombardei weiter verfolgen, wird es nun aber nothwendig bie Blicke guruckzuwen= ben auf Clemens bes Siebenten Berhaltniffe zu ben Colonne= fen. Das Saus Colonna batte alle Urfache, mit bem von Moncada geschlossenen Vertrage unzufrieden zu fein, und kaum fab ber Papit die Uneinigkeit zwischen feinen Feinden, als er Vitello be' Vitelli mit einigen hundert Reitern, 2000 Schwei= gern und 3000 italienischen Kußknechten nach Rom berief und gegen bie Colonnas fandte. Die Lebensberrichaften berfelben vom Latinergebirg bis zu ben Abruggen wurden ein Raub ber Klammen 1) und ber Carbinal Colonna ward feiner Burbe entfest.

Inzwischen mar auch Charles be Lannon, ber Dicekonig von Reapel, mit ber in ben subspanischen Safen ausgerufteten Flotte ausgelaufen, und Clemens, als er Die Nachricht erhielt. befahl Undrea Doria, den er früher von der ligistischen Flotte abberufen, fich wieder mit berfelben zu vereinigen und gannons Flotte entgegenzugeben; biefer jedoch kam mit nur geringem Berluft nach Porto bi S. Stefano an ber fanesischen Rufte 2)

<sup>1)</sup> Nur bas Schloß von Montefortino und Rocca bi Papa hielten fich gegen die papftlichen Truppen (Sismondi l. c. p. 232.), und, wie es icheint, ber Sauptort ber colonnesischen Leben, Pagliano. - Steffano bella Colonna von Paleftrina war bei allen biefen Rampfen gegen feine Bermandten auf ber Geite bes Papftes. Varchi l. c. p. 24.

<sup>2)</sup> Paruta p. 429.

und hernach nach Gaeta, wo er feine Truppen ausschiffte und bald vom Papste Unträge friedlichen Bertrages erhielt.

Go war ber Stand ber kampfenden Parteien zu Unfange 1527 bes Jahres 15271). Der Connetable, Lenva und ber Marchefe bel Guafto batten endlich Mittel gefunden, Die meiften Abtheilungen ihres Beeres in Mailand hinsichtlich ihrer Goldfoberungen zu befriedigen und Frundsberg entgegenzusenden; gegen Ende Januars zogen fie mit biefen Truppen über ben Do und vereinigten sich in der Rabe der Trebbig mit den deut= schen Lanzknechten Frundsbergs. Erft nachdem ber Connetable wieder langere Beit in ber Rabe Piacenzas verloren hatte, gelang es bem Bureden bes Bergogs von Ferrara, an welchen Unfoderungen wegen Geld und Geschut gemacht wur= ben, ihn zu geradem Vordringen auf Rom zu bewegen. Die deutschen Lanzknechte, ohngegebtet sie nur sehr geringe 216= fchlagszahlungen auf ihren Gold erhielten, folgten ebenfo mil= lig als die Spanier, und die feindlichen Feldherren fetten ihm wenig Schwierigkeiten entgegen, benn ber Bergog von Urbino batte den Plan, nicht zu schlagen, sondern die Kaiserlichen immer in einiger Entfernung zwischen feinem venetignischen und einem frangofisch = papstlichen Corps unter bem Markgrafen von Saluzzo zu halten, ihnen die Zufuhr zu erschweren und alle vereinzelten Abtheilungen berfelben aufzuheben. Da ber Markgraf, indem er vor dem ihm feindlichen Beere einherzog, überall Befatungen in bie festen Stabte marf, schmolz fein Saufe bald aufferordentlich zusammen, und der Bergog von Urbino, von einem Fieber befallen, that bald gar Nichts mehr und hielt fich bis Mitte Marg in ben venetianischen Po-Lan-

<sup>1)</sup> Noch hatte am letten Tage bes Jahres 1526 zwischen bem Herzog von Ferrara und bes Kaisers Stellvertreter in Italien, Lannon, die Abschliessung eines Vertrages statt, durch welchen sich der Herzog ganz und gar an den Kaiser anschloß, von ihm zum General ernannt und mit 100 schweren und 200 leichten Reitern in Condotta genommen wurde. Des Herzogs Sohn sollte eine natürliche Tochter des Kaisers heirathen, und der Herzog selbst sosort als Unterpfand für die Mitgist die piischen Herrschaften von Carpi und Novi erhalten. Wenn der Perzog Modena erobere, solle er dem Kaiser 200,000 Ducaten zahlen, und der Kaiser auf jeden Fall zu seinem Schuze verbunden sein. Guicciardini p. 248.

ben. Er ließ zwar feine Truppen Anfangs Marz über ben Po gehen und fam ihnen am 18ten nach, führte sie aber bald

darauf nach Casalmaggiore zuruck.

In ben romischen Landschaften selbst war unterbes Lorenzo ba Ceri, ber fich bei ber französischen Flotte an ber genuesischen Rufte befunden hatte, angekommen, und mit ihm René de Bau-demont, der Bruder des Herzogs von Lothringen, welchen man nun als bereinstigen Ronig von Neavel bezeichnete, wenn bies Reich Karl und den Habsburgern überhaupt entriffen sein wurde. Der Papst, durch diese Demonstrationen von französischer Seite von neuem ermuthigt, hatte neben ben Unterhandlungen mit gan= non kriegerische Rustungen fortgesetzt, und nun standen einander eine papstliche Armee unter Vitello de' Vitelli und unter bem Cardinal Ufcanio de' Triulzi bei Ferentino und eine neapolitani= sche unter Lannon bei Ceperano entgegen 1), bis Lorenzo ba Ceri mit 6000 Mann in die neapolitanischen Abruzzen vor= drang, wo ihm Uquila die Thore offnete; der papstliche Heershaufe unter dem Bitello sollte zugleich auf S. Germano vor= bringen; die papstlich = franzosische Flotte die Kusten Campa= niens bedrohen. Wirklich muste sich Lannon auf Gaeta, Mon= cada auf Reapel zurudziehen; Die Flotte nahm Caftellamare, Stabbia, Torre bel Greco, Sorrento und Salerno; Lorenzo da Ceri nahm Siciliano und Tagliacozzo, Vitello und ber Cardinal Triulzio befegten S. Germano, und Alles batte einen gludlichen Ausgang erwarten laffen, waren die papftlichen Truppen besser disciplinirt, der Papft selbst weniger geizig und weniger Unterhandlungen zugänglich gewesen, ware die Flotte nicht durch die vielen Besatzungen in den von ihr eroberten Städten zu sehr von Mannschaft entblößt worden. So aber muffte fich ber Bitello auf Piperno gurudziehen, Lorenzo marb von einem Theil feiner Leute gang verlaffen und fam nach Rom gurud, und bis Mitte Marg waren fo giemlich alle er= rungenen Bortheile wieder verloren oder verlorenen gleich zu achten.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 246. Zu Ende bes vorhergenenden Sahres hatte Lannon mit seinem Heerhaufen vergeblich die Einnahme von Frusolone versucht. Paruta p. 430.

Unterhessen war die kaiserliche Armee aus ber Lombardei (in Mailand blieben Lepva und Cafpar von Frundsberg) vorgebrungen bis S. Giovanni in ber Gegend von Bologna, wo fie Unfangs Marz fand, aber burch Unordnungen, Die fich einige Male zu Meutereien und Gewaltthatigfeiten gegen Officiere fteigerten, voll Berwirrung mar. Der Papft gerieth, je naber ihm (und namentlich auch Tofcana) die Gefahr von diefer Seite ruckte, auch (wie wir gefeben) burch bie Benbung bes neapolitanischen Krieges, in immer großere Berlegenheit und unterzeichnete am 15ten Marz einen Bertrag, ben ibm bie Unterhandler bes Bicekonigs boten, mit bem Raifer 1). Da aber biefer Bertrag nur eine Zahlung von bem Betrage an die kaiserlichen Truppen stipulirte, bag ber Connetable un= moglich fein meuterisches Bolf zufrieden ftellen und aus dem Lande fuhren konnte, ja ba biefer felbst burch feine Leute, Die ihren Gold verlangten, in Lebensgefahr fam und ba vom Bergog pon Kerrara fein Borschuß zu erhalten war, blieb Nichts übrig als bag ber Connetable feinen Bug fortfette 2) und ben vom Vicefonia geschloffenen Vertrag nicht weiter respectirte. Der Marchese bel Guafto, welcher ben Unordnungen bes Biceto: nigs Kolge leiftete, verließ mit feinem Saufen bas Beer und marb bafur von biesem fur einen Berratber und abtrunnigen Sauptmann erklart; ber übrige Rriegshaufe, von welchem ber Connetable gewiffermagen gefangen gehalten wurde, brannte am 31ften Marg S. Giovanni nieder und gog auf Bologna. Lannon, ber nach Abschluß bes Bertrages mit bem Papite

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IX. p. 29. Der Papft follte einen Baffenstillstand haben auf acht Monate und bem kaiserlichen heere 60,000 Ducaten zahlen, die Colonnesen in Guter und Burben restituiren und bas Konigreich raumen. Burben binnen bestimmter Zeit Frankreich und Benedig bem Bassenstillstande beitreten, so sollten alle beutschen Fußvollter aus Italien, ausgerbem wenigstens aus bem papstlichen Gebiet und Toscana entfernt werben.

<sup>2)</sup> Sorg von Frundsberg erkrankte, während er feine beutschen Lanzknechte durch bringende Ermahnungen abhalten wollte an den Meutereien der Spanier Theil zu nehmen, ward vom Fieber befallen und genas, obwohl er noch länger lebte, nicht wieder vollständig. hiftorie der Frundsberge S. 100 a. Er verließ am 22sten März das heer, und sein Lieutenant, Konrad von Bemmelberg, vertrat seine Stelle.

nach Rom gekommen war, wagte nicht zu bem Connetable ins Lager zu kommen, um fich nicht einer abnlichen Lage wie biefer auszuseten, und wollte von Kloreng aus vermitteln. Der Bergog von Urbino und ber Markgraf von Saluggo, welche nun der Trennung der papstlichen Truppen von ihren venetianischen und frangofischen Seerhaufen jeden Mugenblick entgegensehen mufften, blieben auffer ben Unterhandlungen in biefer Beit fast gang unthatig, und nach ber Mitte Uprile end= lich zog ber Connetable, trot aller Bermittelungen und Unterhandlungen, über Melbola nach bem Kirchfpiel von G. Stef= fano nicht weit von den Quellen des Urno und gestand burch feine Abgeordneten bei Lannon ben Florentinern nur einen Separatvertrag zu, bem zu Folge er fur eine bedeutente Gelb= fumme Florenz nicht zu nahe kommen wollte und fich, nach einigen vergeblichen Unftrengungen bas Caftello bi G. Stef= fano zu erobern, auf Arezzo wendete. Der Berzog von Ur= bino und ber Markgraf von Saluzzo waren endlich burch Guicciardini bewogen worden 1) ebenfalls nach Toscana zu gieben und fanden nun im Mugello.

Diesen naher ruckenden Gefahren gegenüber blied Clemens in einer Art friedlicher Unthätigkeit, der er sich nach dem Abschluß des Bertrages mit Lannon hingegeben hatte, und bei welcher er durch die neuen zwischen dem Connetable und Florenz geschlossenen Tractaten bestärkt wurde. Immer mehr entließ er alle Truppen, auch die von Giovanni de' Medici gebildeten schwarzen Banden, und veranlasste den Prinzen Néné de Baudemont nach Marseille zurückzugehen. In Florenz stand seit dem Mai 1524 an der Spike der Negierung sur den jungen Ippolito de' Medici der Cardinal Silvio de' Passerni, gewöhnlich Cardinal von Cortona genannt. Zu des

<sup>1)</sup> Den Ersteren hatte wohl auch bie unmittelbare Gefahr, in welche sein Herzogthum burch bie Kaiserlichen kam, bewogen. Sismondi p. 259. Mit ben florentinischen Zahlungen an den Connetable war es eine hochst mistliche Sache: benn dem heere behagte der Accord des Feldsthauptmanns keinesweges. Man sindet das Nahere bei Varchi l. c. p. 32. Die Summa war, daß der Accord nicht gehalten wurde und daß der Vicekonig personlich in Lebensgefahr kam. Man vergleiche auch historie der Frundsberge Fol. 103 a.

fen Unterffußung batte Clemens gegen Ende bes Sabres 1526 Die ibm nachft verwandten Cardinale Cubo und Ridolfi eben dabin gefandt, und alle brei schickten sich am 26sten Upril eben an, den inzwischen naber gefommenen ligistischen Feldhauptleuten, bem Bergog von Urbino und Markgrafen von Saluggo, in deren Lager bei l'Olmo mit Sppolito einen Befuch zu machen und hatten die Stadt verlaffen, als bas Bolf, bas vorher für alle Kalle zum Schut ber Stadt die Waffen verlangt und nicht erhalten batte, diese Reise ploblich für ein Zeichen nahm, Kloreng felbst fei in ber aufferften Gefahr, und als die Un= ordnung, welche die Folge biefes Glaubens mar, von ben mit der mediceischen Berrschaft Unzufriedenen 1) benutt murbe. den Ruf: Popolo! Liberta! mit Erfolg ertonen ju laffen. Un der Spipe der Beborden fand als Benner der Juftig Luigi be' Guicciardini, des Siftorifers Bruder, und er fomobil als die andern Glieder ber Signorie murben von bem aufge= regten Bolle gezwungen, einen Staatsbeschluß zu faffen des Inhalts, daß die Berfaffung der foderinischen Beit wieder ber= austellen und die mediceische Familie fur ewige Zeiten aus ber Stadt zu verbannen fei.

Hierauf wollten die Fuhrer bes Bolkes bie nothigen Unsftalten treffen zu Sicherung der Stadt, aber bas Bolk war

<sup>1)</sup> Es hatte fich gegen bie Mediccer eine febr bestimmte Partei junger, reicher und übermuthiger Manner gusammengebilbet, an beren Spige Piero di Mamanno de' Salviati ftand. Varchi l. c. p. 27. Gie waren es welche querft bei dem Berannahen bes Beeres bes Conneta: bles bie Bewaffnung bes Bolles verlangten. Varchi l. c. p. 32. Den Aufstand setbst schildert Varchi p. 33 sq. - "per le quali cose bisbigliandosi per tutto Firenze e in ciascun luogo, come è costume de' popoli e specialmente de' Fiorentini, vari cerchi e capanelli facendosi, e più che altrove sù la piazza de' Signori e nel mezzo del mercato nuovo, dicendo ciascuno o meglio o peggio secondo più sperava, o temeva, si levò una voce d'intorno le 18 ore, che i Cardinali, e Ipolito erano usciti di Firenze e andati con Dio, perciochè temendosi dell' esercito di Borbone e degli animi de' cittadini, non dava loro il cuore di poter più mantenere nella fede e devozione loro la città" etc. Gine Reihe Bufalliger Umftanbe vergrößerte die Glaubwurdigkeit bes Beruchtes und die Aufregung ber Stadt, bis endlich ber lang nicht gehorte Ruf popolo und liberta ertonte. überall aber waren ce jene jungen Leute Salviatie, Die fich an Die Svibe ftellten.

zu keiner Dronung guruckzuführen, und bald hatten die welche es aufgeregt hatten, die Aussicht auf die unglucklichste Wenbung ber florentinischen Angelegenheiten por Augen, benn bie Cardinale fehrten in Begleitung ber ligiftifchen Relbherren nach ber Stadt gurud. Mit blinden Schredichuffen in Die Luft ließ fich bas eben noch fo muthige Bolt von Klorenz von ben ligiftischen Kriegsleuten, welche ohne Widerstand zu finden in Die Stadt gekommen maren, überall !) von Platen und Stra: Ben fcbeuchen. Dur bie jungen Manner hoberen Standes. welche ben Kern ber emporten Maffe bilbeten, fuchten fich (ob= wohl ohne hinreichende Waffen und gulett nur mit Steinen) in dem Palazzo zu vertheibigen. 2113 bie Cardinale fcon wieber bei Dr G. Michele, Artillerie vor bem Palaft und ber Plat gang mit Bewaffneten zum Ungriff erfüllt mar, fuchte Rederigo ba Bozzolo, welcher bei bem ligiffifchen Beere mar, au vermitteln, um nicht einen großen Theil ber abeligen Familien von Rloreng burch ben Untergang ber Bedroheten in Trauer gesturzt zu seben. Es gelang ibm fur bie im Valaft fich Bertheidigenden eine Amnestie auszuwirken, wobei bie Unführer ber ligistischen Truppen als Burgen bes Bertraas auftraten 2).

Der Bergog von Urbino benutte übrigens diefe Ginmi:

1) Menigstens nur mit sehr wenigen Ausnahmen, wo höherer Muth gezeigt wurde. Varchi p. 37. "su tanta e si grande o la viltà del popolo Fiorentino o la fortuna di quei soldati, che niuno, come se sussero altretante pecore stati, quanti erano uomini ardì di mostrar loro il viso, e rivolgersi, anzi si diedero vilmente à gambe tutti quanti, e suggendosi à storme, parte si rincoverorno nel palazzo, e gli altri subitamente si dileguarono" etc.

2) Varchi p. 41. "nel Garbo tra' i cimatori sopra di un bancone di una bottega si distese in un istante una scrittura, la quale detto M. Francesco Guicciardini e i Cardinali col Magistrato la sottoscrissero" etc. — "Conchiusero finalmente, che tutto quello che contro i Medici si era fatto si disfacesso, ed à ognuno fosse ogni cosa perdonata." — Francesco Guicciardini, wetcher bei der Einnahme des Palastes den Sod naher Unverwandter und die Plunderung der Stadt fürchtete, bestimmte vorzüglich Federigo da Bozzolo, der wegen der Uneinigkeit und Rathlosigkeit der Eingeschlossenen sie school ihrem Schicksal überlassen wollte, das Bermittelungsgeschäft sertzusezen. es. Guicciardini l. c. p. 43.

febung in florentinische Angelegenheiten, welche ihm burch Beitumffande gegonnt warb, zu bem Berlangen, Floreng (b. b. Die berrichende mediceische Balie in der Republik) folle fich binfichtlich ber aufferen politischen Verhaltniffe von dem Papit trennen und felbstständig (come principale) ber Liga Frantreichs und Benedigs anschliessen; worin ihm benn auch gewill= fahret wurde durch einen Bertrag vom 28ften Upril 1).

Der Connetable, beffen Borbut bei bem Buge aus bem Aretinischen einmal schon bei Figline im Arnothal stand, war bei Fortsebung feines Unternehmens auf Rom von ben antipapstlich gesinnten Sanesern unterfrust worben; batte bann Acquapendente und S. Lorenzo alle Grotte plunbern laffen, war burch Berbannte nach Biterbo geführt worden, hatte Ron= ciglione befett und erschien mit feinem Beerhaufen am 5ten Mai Ungefichts ber Stadt Rom.

Clemens, als ihm endlich bie Gefahr unabwendbar nabe ructe, hatte (nachbem er schon, ba er gehort wie ber Connetable alle Borfchlage Lannons zurudgewiesen, von neuem fein fruberes freundliches Berhaltniß zur Liga erklart und bestätigt hatte 2)) auf alle Beife Gelb aufzubringen gefucht; hatte brei Carbinalshute verkauft, ohne jedoch bie bafur ftipulirten Sum= men noch zu rechter Beit einziehen zu fonnen; batte bie reich= ften Burger Roms zu freiwilligen Unterftugungen aufgefobert. aber nur Geringfügiges erhalten; hatte eine neue Beeresmacht zu bilden gesucht, aber babei aus Mangel an Gelb und Beit noch wenig Fortgang gefunden, als bie Feinde bereits vor den Thoren waren. Lorenzo ba Ceri war mit ber Bertheidigung Roms beauftragt worden, hatte aber bie Bertheidiger fast nur burch Bufammenraffung von Cardinalsbedienten und anberem lofen Gesindel berstellen konnen 3); einige rasch erbaute

<sup>1)</sup> Auch wollte ber Bergog fein Beer nicht aus Kloreng fuhren, bis ihm die Graffchaft Montefeltro und die Beften G. Leo und Majuoto, welche noch ber Republit Floreng gehorten, wieber zugefagt feien. (Varchi p. 45.) - , e così fu fatto, ma senza publica deliberazione e senza partito di quei magistrati, à cui secondo gli ordini della città si sarebbe appartenuto" etc.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 45.

<sup>3)</sup> hiftorie ber Frumbeberge Fot. 104 b. ,, ein Fugvolt von ben

Schanzen auf der Seite des Borgo follten alles Mangelnde erseben.

Der Connetable ließ Rom fofort, als er bavor ankam, zur Ergebung auffodern; Glemens aber wies bie Unfoderung mit Berachtung guruck, und fchon am folgenden Morgen führte ber kaiferliche Relbhauptmann feinen Seerhaufen jum Angriff auf die Stadt. Lorenzo ba Ceri hatte bie Bertheibiger ber= felben durch ein Aufgebot ber Einwohner unter ben Caporio= nen zu vermehren gefucht; aber ber Connetable, um feine Leute von der Nothwendigkeit eines entschlossenen Ungriffs sowohl 1) als von feinem Glauben an leichte Moglichkeit eines Sturmes auch ohne schweres Geschutz 2) zu überzeugen, stellte sich felbst an die Spike eines fpanischen Sturmhaufens 3). Die beut= schen ganzknechte unter Konrad von Bemmelberg famen bei bem Nebel welcher Mles beckte querft in bie Schuflinie ber Spanier, griffen bann aber bie Schangen bei ber Pforte von S. Spirito an. Es war ein herber Sturm, benn bas Feuer bes Gefchutes, befonders der Sandbuchfen, ward von ben Schanzen ohne Unterbrechung unterhalten, und zur Ersteigung ber Mauern und Verwallungen hatten die Langknechte nur Bretter aus einer benachbarten Biegelei und Gartenburden; endlich war Sauptmann Rlaus Seidenflicker mit feinem gros fen Schlachtschwerdt einer ber Ersten auf ber Mauer; balb floben die Romer und lieffen ben Deutschen ihr Geschut, fo= baß biefe nun auch ben Spaniern ben Sturm erleichtern fonnten, die einmal schon beim Campo fanto binter St. Peter

Cardinal- und Bischof- Stallknechten, Handwerksteuten und unerfahrnem Bolk" 2c.

- 1) Die ligistische Urmee war im Ruden, und eine Ubtheilung bers felben unter Guibo be' Rangoni gog Rom in Gilmarichen ju Gulfe.
- 2) Welches man ber Leichtigkeit bes Zuges wegen Alles in Siena getaffen hatte.
- 3) "Er gab inen guten Troft, es wurde kein Not haben, man beborfft keiner Leytern, die Mauwern weren niber, so wolt er selbst vornen dran seyn, und engener Person mit den Deutschen den Sturm anlauffen; das wolten im die deutsche Hauptleut nicht gestatten, aber die Hispanier haben ihn lassen den ersten seyn, und ihn damit in Tod geben." Sistorie der Frundsberge Fol. 108 b.

zuruckgewichen waren. Der Connetable hatte sie burch fein Beispiel zu ermuthigen gesucht, war ber Erste wieder an ber Mauer, siel aber hier durch eine Buchsenkugel in die Stirn getroffen und starb alsbald.

Der Sturm auf Wall und Mauer, die bald überall auf bieser Seite in der Gewalt der Kaiserlichen waren, hatte eine Stunde gedauert; ein Paar Stunden später war die ganze leoninische Stadt, mit Ausnahme der Engelsburg, von ihnen besetzt. Erst als die Feinde schon in der Peterskirche waren, sloh Clemens nach dem Castell. Die römischen Züge unter ihren Caporioni, welche Spaniern und Deutschen in die Hände geriethen, wurden sast ganz niedergehauen, ohnerachtet viele dabei auf den Knieen um ihr Leben daten. Zweihundert Mann Schweizerwache des Papstes sielen in tapserer Gegenwehr, zum Theil in der Kirche von St. Peter selbst, dis auf 42, die nach der Engelsburg kamen. Im Ganzen wird der Berlust auf römischer Seite zu 6000 Mann, auf kaiserlicher zu 300 angegeben 1).

Die Verabschiedungen der papstlichen Truppen, welche früsher stattgehabt, sowie Desertionen aus des Herzogs von Ursbino ligistischem Heere, endlich das Zuströmen vieler Abenteurer hatten das kaiserliche Heer bis gegen 40,000 Mann vermehrt, beren Kern die frundsbergischen von Konrad von Bemmelzberg besehligten Lanzknechte und 6000 Spanier zu Fuß, welche der Connetable aus Mailand herzugeführt hatte, waren; troß dieser großen Anzahl seiner Feinde schöpste aber Clemens neuen Muth, sowie er den Tod des Connetables ersuhr, denn er rechnete auf nicht zu leitende Zügellosigkeit der kaiserlichen Solzbaten und auf rasches Heranziehen des Herzogs von Urbino.

Die deutschen Truppen aber hatten sich sofort nach dem ersten Eindringen unter ihrem Führer wieder auf dem Platz vor St. Peter gesammelt; es folgte ein Kriegsrath aller Anssührer, und da auch sie das Herzudringen der ligistischen Trupspen fürchteten, beschlossen sie, "des Proviants und der Untershaltung halber" auch die noch nicht gewonnenen Theile der Stadt zu nehmen. Sie eröffneten den italienischen leichten

<sup>1)</sup> Siftorie ber Frundeberge Fol. 112 a.

Reitern unter Philibert von Dranien und Kerbinando ba Gonsaga die Thore von Trastevere; auch das italienische Ausvolf und die schweren Reiter zogen ein und brangen nun fofort gegen bie Brude von G. Gifto in Berein mit ben Deutschen; über biefe und burch eine von ben Bertheibigern überfebene Gartenpforte famen die Raiferlichen eine Stunde vor nachts endlich auch in die eigentliche Stadt Rom, und nun erft uberlieffen fich bie Sieger ber Freude ihrer That und plunderten und befriedigten alle Leidenschaften bes Genuffes, ohne Schonung bes Standes, Alters ober Geschlechtes berjenigen Gin= wohner von Rom, die ihnen in die Bande fielen. Das Saus bes Cardinals bella Colonna, wohin Biele von Adel von der colonnesischen Partei und Ferdinandos da Gonzaga eigene Mutter, die eben in Rom war, sich flüchteten, wurde mit einer boben Summe von Plunderung gang frei gekauft, theils in Betracht ber faiferlichen Gefinnung der Colonnesen, theils in Betracht bes schweren Kampfes, ohne welchen bas Saus wegen ber vielen bineingefluchteten schlagfertigen Leute nicht zu nehmen war. Huch viele andere von ben Ungesehnsten des romischen Abels und ber venetianische Gefandte gablten eine Brandschatung; übrigens wurde Alles wild geplundert 1).

3wei Tage nach der Einnahme Roms hielt der Cardinal bella Colonna seinen Einzug daselbst an der Spise großer Hausen von Landleuten aus seinen Leben, welche nun ebenfalls die Plunderung, die sie kurz zuvor durch die papstlichen Truppen erlitten hatten, an Rom rächten. Sie nahmen Dinge,

<sup>1)</sup> hiftorie ber Frundsberge Fol. 114 b. "Etlich Cardinalen, Bischoffen und Prelaten sind die Sand auf ihre Rücken gebunden und durch alle Gassen geführt worden, bis sie zulest ihre auserlegte Schatzung bezahlt haben. Tempel und Klöster sind alle beraubt und geplündert, Kelch, Monstranzen, heiligthum und aller Kirchen Ornat entwendt und geschmelst, alle Klöster aufgerissen und alles verwüst worden, daß auch die Gräber aufgethan und ab Bapst Julii des Undern todten Corper ein gülden Ring gezogen worden; aber solche Stück haben die Hispanier, Itali und Bruttii gethan und insonderheit die Hispanier großen Frevel und Muthwillen getrieben mit Weibern und Töchtern vor den Augen der Leltern und Manner. Die Deutschen haben sich an Essen und Trinken begnügen lassen, und die Leut umb wenig Geld geschäft, und war das Kriegsvolk mutwillig, weil sie keinen Obersten hatten."

welche die Habsucht ber fremden Soldaten gar nicht gereizt hatten, Meubles und bergleichen. Der Cardinal selbst half mit Gelbvorschussen, Lebensmittelreichungen und Verwendungen unzähligen Unglücklichen aller Classen, die in der Gewalt der eingedrungenen Soldatesca waren.

Der Graf Guido be' Rangoni war mit einem Saufen leichter Reiter und 800 Scharfschuben eben als Rom einge= nommen worden mar, noch am felbigen Tage bis Ponte Salaro gekommen, hatte aber nicht gewagt in die Stadt felbst vorzudringen und fich nach Otricoli gurudgezogen. Der Berjog von Urbino mit bem übrigen Beere jog erft am 3ten Mai von Florenz ab, und ber Markaraf von Saluzzo, welcher rascher vorrückte, fand am 11ten bei Drvieto, welchen Ort ber Bergog erft am 15ten erreichte!), weil er im Borubergieben Gentile be' Baglioni wieder aus Perugia vertrieb und die Regierung biefer Stadt ben Sohnen bes unter Leo X. binge= richteten Giampaolo be' Baglioni zuruckgab 2). Als endlich ber Bergog fein Beer bei Drvieto mufterte, fanden fich in beffen Reiben nur noch 17.000 Streiter, welche bem allzuvorfichtigen Beerführer nicht hinlanglich schienen die Feinde aus Rom zu vertreiben. Rur ben Papft aus ber Engelsburg zu befreien verlangten noch bie frangofischen Unführer und die Benetianer, aber auch bas suchte auf alle Beise ber Bergog. beffen Saß gegen bas Saus Medici nicht mube wurde bie Berlegenheit und Demuthigung Clemens bes Giebenten fteis gern zu laffen, zu hindern und fam wirklich mit dem Beere nur bis Tre Capanne, von wo er sich bann, indem er fur

## 1) Sismondi p. 277.

<sup>2)</sup> Malatesta und Orazia de' Baglioni waren, der Lettere bei dem Papst im Castell eingeschlossen, der Erstere bei den venetianischen Aruppen in der Lombardei; an ihrer Stelle übernahmen also einstweilen Leute die ihnen bestreundet waren, die Gewalt in Perugia, welche ohnehin für die baglionische Kamilie immer durch eine Balie gesichert gewesen war. — cf. Guicciardini p. 58. — Gentile de' Baglioni war der Sohn Guidos de' Baglioni, welcher früher Bischof von Orvieto war, dann die Schwester Pandolsos de' Petrucci von Siena geheirathet und mit ihr Gentile gezeugt hatte. Varchi p. 97. Drei andere Baglionen, die ebensalls Orazio und Malatesta entgegen waren, waren Galeotto, Ssorza und Braccio, Brüder, Sohne Grissonettos de' Baglioni.

unmöglich erklarte ben Papft aus bem Caftell zu befreien, am

Iften Junius nach Monterofi gurudgog.

Das Herannahen des Herzogs hatte indessen boch Elemens einmal bewogen schon fast zugestandene Bedingungen der übergabe an die Kaiserlichen wieder zurückzunehmen. Das siegende Heer hatte nach einigen Tagen durch die Wahl seiner Ansührer den Prinzen Philibert von Dranien an seine Spike gestellt; doch vermochte dieser den Unordnungen in Kom, desen Plünderung und Bedrückung sich wochenlang hinzog 1), nicht zu steuern. Lannon kam nach Kom, aber ohne das Mindeste über das Heer und bessen Unsührer zu vermögen. Verstrießlich darüber wendete er sich nach Neapel zurück, wurde aber unterwegs durch Ugo da Moncada und Fernando Alarzon bewogen nochmals mit ihnen nach Kom zu kommen, ohne daß es ihm darum gelungen wäre größeren Einsluß auf die Unterhandlungen mit dem Papste und die Entschliessungen des Heeres zu gewinnen.

Nachdem sich der Herzog von Urbino zurückgezogen hatte, verzweiselte der Papst an einer andern Rettung als durch Capitulation und schloß am 6ten Junius einen Vertrag mit den Führern des Heeres ohngesähr auf dieselben Bedingungen, wie er sie kurz zuvor noch zurückgewiesen hatte. Er machte sich anheischig an das kaiserliche Heer 400,000 Ducaten und zwar 100,000 sofort, 50,000 innerhab zwanzig Tagen zu zahlen, die übrigen in zwei Monaten. Bis zur Abzahlung der 150,000 Ducaten sollte er im Castell, nebst den 13 dahin geslüchteten Cardinaten, Gesangener des Heeres bleiben, nachher nach Gaeta oder Neapel gehen können, um dort des Kaisers Besehlen ges wärtig zu sein. Parma, Piacenza und Modena sollte er den kaiserlichen Truppen übergeben und Besahung im Castell S. Angelo, im Castell von Ostia, von Citta Castellana und von Civitavecchia ausnehmen. Die Colonnas sollten in geistlicher

<sup>1)</sup> hiftorie der Frundsberge Fol. 115 b. "Mann mennt, das geraubt Gut von Gold, Silber und Edelsteinen habe 10,000,000 Golds und das auferlegt Strafgeld viel ein größer Summa übertroffen."—
"Die Lanzknecht haben die Cardinalshut aufgeseget, die roten, langen Rock angethan und sind auf den Eseln in der Stadt umbgeritten, haben also ihr Kurgweil und Affenspiel gehalten" u. s. w.

und weltlicher Hinficht restituirt, und für die Beobachtung aller Bedingungen Geiseln gestellt werden !). Ularcon besetzt mit drei spanischen und drei deutschen Fähnlein sosort nach Unterzeichnung des Bertrages das Castell.

Die Bedingungen welche ber Papft angenommen hatte, lieffen fich zum Theil bei bem besten Willen nicht halten. Citta Castellana mar von ben ligistischen Truppen, Civita= verchia von bem papstlichen Udmiral Andrea Doria besett 2). Parma und Viacenza scheuten eine abnliche Behandlung burch Die Spanier, wie Mailand fie erfahren hatte, und verweiger= ten bem kaiferlichen Commiffar die Offnung der Thore. Mobeng, wo Lodovico de' Rangoni (Guidos Bruder) nur 500 M. ju Auf zur Bertheidigung hatte, mar bereits in ben erften Tagen bes Junius vom Bergog von Kerrarg angegriffen morben und batte fich ibm am 6ten Junius ergeben; er fab bie Stadt als zu feinen Territorien gehorig an. Die Benetianer besetten plotlich Ravenna und Cervia; sogar Sigismondo be' Malatesti kehrte nochmals wieder und bemachtigte sich ber alten Berrichaft feiner Familie, ber Stadt Rimini 3). Rurg, Die Berhaltniffe wie fie im 15ten Sahrhundert im Rirchen= staate gewesen waren, schienen sich berstellen, eine Reihe bis= ber zuruckgebrangter Intereffen schienen mit neuer Gewalt wieber mirten au wollen.

Unter biesen Begebenheiten welche ben 3wck hatten ben früheren Bestand von Berhaltnissen herzustellen, nehmen bie Borgange dieser Zeit in Florenz eine hochst wichtige Stelle ein. Die Unterdrückung der vorher dargestellten revolutionaten Bewegungen in dieser Stadt war das Resultat mehrerer zufälliger Umstände, während die revolutionare Stimmung selbst das nothwendige Resultat der Belästigung und Bedrüt-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 281.

<sup>2)</sup> Er hatte noch 14,000 Scubi vom Papst zu fobern und fah Civitavecchia als Pfand bafur an.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 64. Bologna wurde nur mit Muhe für ben papftlichen Stuhl behauptet; benn Lorenzo be' Malvezzi suchte, von allen antipapftlich Gesinnten, selbst von ben Resten ber bentivoglischen Partei unterstügt, die Stadt zu befreien.

fung ber Klorentiner burch bie mediceische Berrschaft mar 1). Diese Stimmung ward aber erhoht durch die Urt, wie bie Cardinale nach des ligiftifchen Beeres Abzug die Burger burch Die Miethfoldaten in Furcht zu halten fuchten?). Uls nun die Nachrichten von der Einnahme Roms, von der Roth bes Papftes und feiner Cardinale nach Floreng fam, geriethen bie Machthaber biefer Stadt und namentlich der Carbinal von Cortona in die größte Ungft. Rurg vor der Unfunft des Connetables por Rom war es bem Filippo be' Strozzi, einem reichen, aber von Clemens vielfach beeintrachtigten Bermandten ber Medici, gelungen, fich (trot eines papftlichen Berbotes für Gebermann, in Diefer Beit Rom ju verlaffen) nach Offia und von da nach Livorno zu retten, wo er, als eben in Florenz die Spannung am bochften war, Briefe von der republicani= schen Partei (b. h. von beren Saupt Niccolo de' Capponi) und von dem Cardinal von Cortona erhielt, von denen jeder ibn fur feine Sache ju intereffiren fuchte. Er ging nun bier= auf gar nicht nach Florenz, ließ aber feine Frau, Donna Clarice (eine Tochter Pietros de' Medici, welche nach Abgang der legitimen mannlichen Defcendenz Cosimos bes Alten fich und ihre Kinder als bie berechtigteren Erben ber mediceischen Macht anfah als ben Baftard Clemens und die von diefem Gehobe= nen und beshalb und aus vielen anderen Grunden demfelben bitter feindlich war), in die unruhig bewegte Stadt geben, wo fie von Allen hochgeehrt murbe, aber die republicanisch Gefinn= ten, fo fehr fie konnte, ju Befreiung der Stadt ermunterte und bem Cardinal von Cortona fo wie Sppolito ins Geficht fagte, fie mochten nur geben und Floreng feiner alten Freiheit Burudgeben. Unendlich schwierig wurde unter biefen Umftan-ben die Stellung bes Cardinals Pafferini, besonders auch als ber Caffirer des Saufes Tornabuoni (welches fur Filippo be' Stroggi die Zahlungen der Signorie hatte), Francesco del Nero, ohngeachtet er das nothige Geld in Banben hatte, Bah= lungen verweigerte, auf welche wegen bes Goldes ber Mieth=

<sup>1)</sup> über bie Gelbzahlungen, zu benen sich bie Florentiner feit ber Restitution ber Medici durch ihr Berhaltniß zu Leos X. und Clemens VII. Politik gezwungen saben, vergl. Guicciardini p. 66. 67.

<sup>2)</sup> Varchi p. 45.

foldaten gerechnet werden muffte 1). Huch ber Carbinal Ri= bolfi und feine Ungehörigen in Florenz waren trot ber naben Bermandtschaft mit ben Medici fur die Freiheit, und Niemand war auf beffen Gifer fich ber Cardinal verlassen konnte als Onofrio da Montedoglio, ber Hauptmann ber Befatung, beffen Gifer ohne Gelb fur bie Golbaten aber ohne Wirfung bleiben muffte. In diefer Lage wich ber Cardinal von Cortona den Vorstellungen Niccolos de' Capponi und Kilippos de' Strozzi (welcher Lettere inzwischen auch zur Stadt gekommen war) und schloß am 16ten Mai mit ihnen und ihren Freunben einen Vertrag ab, bemausolge er und Ippolito ihre politische Stellung aufgaben, ben Mebici aber ber Besit und Genuß ihrer Guter und auf 10 Sabre bie Freiheit von allen Abgaben mit Ausnahme ber decime ordinarie garantirt ward. Geringfügigere Nebenbestimmungen, befonders bie den Cardinal von Cortona und feine Familie betrafen, übergeben wir.

In Florenz, darüber waren die republicanisch Gesinnten einstimmig und auch der Cardinal bestätigte es, sollte die Versfassung, wie sie vor der Restitution der Medici stattgehabt, wieder eintreten, u.d bis zum 20sten Junius sollte der große Rath wieder seine Sizungen beginnen. Savanarolas Name lebte nun, als die Sinnahme Roms durch einen französischen Prinzen und die Befreiung der Stadt Florenz vom Regiment der Medici stattgehabt, von neuem auf, das Bolk pries ihn einen echten Propheten, und Alles war in so freudiger Bewegung, daß Ippolito und der Cardinal von Cortona für sich die Aufregung zu surchten ansingen und nebst Alessandro die Stadt verliessen<sup>2</sup>) am 17ten Mai und durch das Ihor von

<sup>1)</sup> Sein eignes Gelb für bes Papstes Interesse in Gefahr zu bringen, war Passcrini zu geizig, benn es sehlte ihm baran keinesweges. Varchi p. 48.

<sup>2)</sup> Der Grund, welchen zulegt Niccolo de' Capponi und Filippo de' Strozzi anwendeten, um Sppolito zum Fortgehen zu bewegen, ist so fomische sarfastisch, daß er wohl einer Ansührung werth wird: "La città se bene non era più serva, non pareva, che nè anche libera chiamar si potesse; la onde cominciando molti à mormorare per le piazze e sacendo cerchioni, Niccolo e Filippo consigliarono il Cardinale, che per levare quel sospetto al popolo, che di già à sollevarsi comin-

S. Gallo nach Poggio à Cajano gingen. Kaum fam bie Nachricht von bem Aufhoren bes mediceifden Regimentes nach Piftoja, als hier Cancellieris und Panciatichis einander angriffen. Filippo de' Strozzi musste bahin gehen und den Unord= nungen steuern, wahrend Niccolo de Capponi das Bolk in Florenz von Plunderung der mediceischen Saufer abzuhalten suchte. Die Furcht vor unruhigen Bewegungen überhaupt trieb ben Cardinal mit seinen Pflegbefohlenen am folgenden Tage nach Lucca. Wirklich erzwang auch das Bolk an diesem Tage in Florenz die Abschaffung ber unter den Mediceern einge= richteten Beborde ber otto di pratica; Die Signorie muffte allen Burgern bas Tragen ber Baffen zugestehen. hierauf, um ben Tumult und bie Ercesse eines Parlaments zu vermeiden, traten bie angesehnsten Burger ber republicanischen Partei qu= fammen, beriefen bas consiglio grande auf ben 21sten und erklarten statt ber abgeschafften Behörben bie dieci di guerra, ober wie sie auch hiessen dieci di balia, wieder einführen gu wollen, und was fonft noch fur Anderungen fur popular ge= halten wurden und boch fur geeignet ochlofratischen Auftritten ju fteuern. Der erften Berfammlung bes consiglio grande wohnten über 2500 Burger bei, welche bie Behorben ber otto di guardia e balia und der dieci di guerra neu besesten und eine zweite Versammlung zum 24sten bestimmten, wo ein Rath ber Achtziger für sechs Monate erwählt wurde. Um folgenden Tage fam die Nachricht, die Gouverneure ber Beften von Livorno und Difa wollten biefelben ber Stadt nicht übergeben, fondern ben Mediceern bewahren, ba fie die von biefen bestimmten Beichen nicht erhalten hatten. Der Cardinal und Ippolito erboten sich durch personliches Auftreten in Pisa die Übergabe der Beste herbeizuführen, der Lettere aber, der allein Lucca verließ und ben Befehlshaber in ber Citadelle von Difa fprach, bestårtte biefen vielmehr in feinem Entschluß und floh dann, während Filippo de' Strozzi ihn noch in Pisa wähnte, nach Lucca. Inzwischen wurden in Florenz am 27sten die 20 Unordner bes neuen Gonfaloniere ernannt, welcher vom

ciava, era bene, che si ritirasse al Poggio dove Ipolito, che appunto si purgava, con più agio e quiete la sua purga finire potesse." Varchi p. 50. Isten Junius 1527 bis zum Isten Julius 1528 an ber Spisse ber Republik stehen sollte, bann aber von neuem erwählt wers ben könnte '). Um letten Mai erwählten bann 60 Wahlsherren zuerst sechs Candidaten zur Vennerwurde, und in einer zweiten Bahl aus diesen den Niccolo di Pietro de' Capsponi, welcher am Isten Junius zugleich mit der neuen Signozie sein Umt antrat.

Die Befehlshaber ber Besten von Pisa und Livorno, als sie die Unmöglichkeit einsahen, in welcher der Papst war, sie zu unterstüßen, als ihnen von Florenz aus überdies Geld geboten wurde, übergaben nach einiger Zeit die Plätze die in ihrer Gewalt waren, und so war also die Staatsgewalt Clemens des Siebenten, während er in der Engelsburg war, sowohl im Kirchenstaat als im Gebiet von Florenz als vernichtet zu betrachten, und schwerlich würde sich das mediceische Haus wieder zu seinem späteren Glanze erhoben haben, hätte die Republik Florenz Capponis Nath befolgt und nicht den früheren Vertrag mit der Liga auch nach der Vertreibung der Medici erneuert.

1) Undere Uttribute biefes Benners ber Republik follten ben Bestimmungen der Zwanziger nach sein: "Doverse almeno aver passati li 50 anni. Non potesse chi fosse eletto in modo nessuno sotto alcun colore rifiutare, abitasse continuamente nel palazzo in quelle medesime stanze, e con quelle stesse commodità, che aveva il Magnifico Piero de' Soderini con salario di fiorini mille d'oro per ciascun anno da doversi ogni due mesi dal Camarlingo del Monte col solito stanziamento pagare. Quanto all' autorità, vollero che oltre al supremo grado del Gonfaloniere potesse oltre il Proposto ordinario de' Signori (die Stelle bes Proposto wechselte unter ben Prioren) proporre sempre tutto quello, che giudicasse o necessario o utile in alcun modo e di più intervenire come Capo e Proposto di tutti gli ufizi e magistrati, dove cause criminali si trattassero e in tal caso i magistrati e uffizi in palazzo alla presenza di lui radunare si dovessero, e che durante l'uffizio suo tutti i suoi figliuoli e nipoti così de' figli, come de' fratelli avessero divieto dal magistrato de' Signori." Varchi p. 57. Spater, aber noch vor der Bahl wurde festgefest, daß ber Gonfalo: niere von ben Capitanen ber Parte Guelfa, von ben Dieci bi Guerra und ben Otto bi Balia nebft ben Confervatoren be' Leggi gerichtet und felbft zum Tobe verurtheilt werben tonne.

3. Geschichte Staliens bis zur Kronung Karls V. burch ben Papst im Jahre 1530.

Die Einnahme und Plunberung Roms durch die Armee, welche mehr ben Connetable geführt hatte als von ihm geführt worden mar, bie gulett nach beffen Kalle eine politische Macht für fich geworben war, wie nur irgend einmal eine Beervereinigung ber Bolfermanderung, lag fo wenig im Plane bes Kaifers, war fo die Folge einer Reihe von Begebenheiten und Berhaltniffen, beren Busammenwirken niemand gu berechnen im Stande war, bag man fich nicht wundern barf, wenn fie bamals und fpater von Bielen für ein unmittelbares Strafgericht Gottes gehalten murbe. Rarl V. felbst erschrak fo vor ben Siegen bes Beeres, bas unter feinen Fahnen in Rom maltete, bag er in ben Rirchen fur bes heiligen Baters Befreiung beten ließ und fich bei allen Furften, auf beren Unficht ibm etwas ankam, entschuldigte 1), aber desungeachtet nicht vergaß allen Bortheil aus ber Lage bes Papftes zu zieben. welchen er nur irgend mit Unftand bavon haben fonnte.

Die Könige von Frankreich und England, benen Karl Unerbietungen machte, von benen er hoffte daß sie zu einem allgemeinen Frieden suhren sollten, verbanden sich am 18ten August förmlich zu Befreiung des Papstes und der beiden Karl als Geiseln gestellten Prinzen von Frankreich, indem sie ausserbem dem Hause Sforza das Herzogthum Mailand garantirten und unter Lautrec eine französische Armee, aber grospentheils auf englische Kosten, nach Stalien gehen liessen.

Schon zu Ende Julius aber lud ber Cardinal Cybo, welcher wahrend ber Einnahme Roms nicht daselbst gewesen war, alle nicht gefangene Cardinale zu einer Versammlung ein, welche nachher zu Parma zu Stande kam und von da aus ebenfalls zu Gunsten des Papstes unterhandelte.

Durch ganz Italien withete damals die Pest; die Sol= baten welche der Marchese bel Guasto und Moncada nach Rom geführt hatten 2), wurden hier bald von der Indisciplin des

<sup>1)</sup> Paruta p. 455. Sismondi p. 298.

<sup>2) 12,000</sup> Deutsche; 8000 Spanier; 4000 Italiener. - Diftorie ber Frundsberge Fol. 122 b.

Leo Geschichte Staliens V.

bourbonischen Heeres angesteckt, und die beiden genannten Führer mussten fliehen, um nur ihr Leben vor ihren eignen Leuten zu retten. Auch Lannon verließ Rom in ähnlicher Weise und starb nicht lange hernach zu Aversa '); der Prinz von Dramien aber, der eigentliche Hauptmann des witden Hausens '), wusste sich unter dem Borwande, die Versassung von Siena ordnen und die Stadt bei kaiserlicher Gesinnung erhalten zu wollen, ebenfalls zu entsernen. So war also das kaiserliche Geer in Rom längere Zeit ganz ohne obersten Besehlshaber; die Stadt, die noch von der ersten Einnahme her und dann durch die vielen Seuchen voll Leichen war, schien den Soldaten zuletzt ein zu gesahrvoller Ausenthalt; sie verbreiteten sich in der Landschaft, eroberten und plünderten Narni und Terni; brandschaften Spoleto und bewogen durch diese Bewegungen

<sup>1)</sup> Varchi p. 96. Eigentlich erkrantte er nur in Aversa und ftarb in Sacta.

<sup>2)</sup> Man findet die mannichfachen Unordnungen, die aus Mangel an einem angesehnen Kuhrer und an Disciplin, aus Sungerenoth und Peftilenz beim Beere entsprangen, gefchilbert in ber Siftorie ber Frunds= berge. In Beziehung auf den Prinzen von Oronien heifft es bafelbft, nachbem von ber Langfamkeit und Unpunctlichkeit ber papftlichen Babs lungen gesprochen ift, Fol. 132 b: "Es tondt Bilbert, Furft von Drangi, wie er also betrogen warb, sein Bufagen nit halten, mufft fein Leben gu erretten eilends aus ber Stadt Rom entreiten, und fam mit anderthalbs hundert Pferden in die Stadt Sena, hat lange Beit zum haufen unter bie Knecht nit kommen borfen, fabe, daß es nichts war mit bem Bapft, und bag er nie im Ginn gehabt bem Bertrag ju geleben, fo wufft' er in fremben ganben bei ben Reinden fein Gelb aufzutreiben " u. f. w. -In Siena hatten fich im Julius eine Ungahl junger Manner von ben Monti ber Riformatoren und bes Popolo verschworen, die Glieber bes Monte ber Neuner am Sahrestag bes Sieges gegen bas papftlich = flo= rentinische Beer zu ermorben. Wirklich murben mehrere ber angesehn= ften Reuner ermordet und vielfach Plunderung und anderer Schaben verubt. hierauf wurde ber Monte ber Neuner gang aufgehoben und ber Monte ber Riformatoren hergeftellt, wie vor 1480; mit bem Monte ber Abeligen wurden nun, nachbem bie Riformatoren bavon getrennt waren, die bisher mit dem Monte bes Dopolo verbundenen Glieber bes Monte ber 3molfer vereinigt. Das Regiment blieb also bei brei Monti (Riformatoren, Popolaren und Ebelleute). Dranien fam balb bernach. Malavolti fol. 134.

gegen Norden hin den Herzog von Urbino, fich mit bem ligiftischen Seere immer weiter zuruckzuziehen.

Die beutschen Langfnechte, als die Zahlungen immer noch nicht in bem Dage erfolgten, wie fie ben fruberen Berfiches rungen ihrer Sauptleute zufolge biefelben erwartet batten. bedrobten nun auch Konrad von Bemmelberg, fodaß biefer einmal eine Zeit lang entwich und ein andermal burchaus pon ber Unführerstelle befreit fein wollte; viele ihrer Sauntlente verloren fie burch die Peft; fie hielten babei aber immer ben Papft und bie Geifeln, die er geftellt hatte, in Ginverftandniß mit ben Spaniern unter ben Mugen und schloffen von Beit zu Beit neue Bahlungscapitulationen mit ihm 1), und neue Gibsgenoffenschaft, ihre Foderungen gemeinsam burchkampfen gu wollen, mit den Spaniern. Uls Rafpar Schwegler, ber Bablmeifter des frundsbergifchen Beeres, am Iften September Die beutschen Lanzknechte in Narni gablte, maren fie mit Musnahme ber wenigen in Rom guruckgelaffenen Saufen nur noch 7000 Mann überhaupt. Erft als es nun ben papftlichen Beifeln geglückt mar, mabrend ber Trunkenheit ihrer Bachter, in bas ligistische Lager zu entfliehen 2), als die Deutschen faben, daß ber långere Aufenthalt fie nur immer mehr aufreibe und fie in Gefahr kamen Alles zu verlieren, gaben fie nach und nahmen bie Borftellungen an, die ber Marchese bel Guafto ibnen machte, als er zu ihnen zuruckfehrte. Ueberbies maren inzwischen ber Franciscanergeneral und ein kaiserlicher Rams merherr mit Karls Bollmachten nach Rom gekommen, um wegen bes Papftes Bestimmungen zu treffen, und biefe fcblof=

<sup>1)</sup> Clemens wollte weber nach Gaeta, noch nach Neapel, noch nach Spanien, was ihm nach einem gewissen Termin frei stand, sondern blieb troß ber auch bahin eingedrungenen Pest in der von Spaniern und Deutsschen besetzten Engelsburg.

<sup>2)</sup> Wenn Guicciardini (p. 95.) sagt, bies sei Ende Rovembers geschehen, so ist das sicher ein Schreibsehler für Ende Septembers; benn der neue Vertrag des Papstes mit dem Kaiser nöthigte jenen zu neuer Geiselstellung und war schon am 31sten October geschlossen. — Die Hertorie der Frundsberge (Fol. 153.) giebt freilich gar den Isten December an, und wären in diesem Falle unter den entssohenen später, nach dem Isten October dem Kriegsvolk gestellte Geiseln zu denken. — Varchispricht ohne genaue Zeitbestimmung davon p. 117.

sen nach langen Unterhandlungen am 31sten October eine neue Convention, welche Elemens zwar nicht von den noch zu leisstenden Zahlungen befreite, ihm aber doch größere Bequemtich=

feit gewährte 1).

Schon ehe biese Convention geschlossen wurde, hatte bie Expedition Lautrecs in Italien ihren Anfang genommen. Er selbst verließ den Hof über einen Monat vor sormlichem Absschluß des früher erwähnten französisch- englischen Bündnisses und ging nach dem Astesanischen, wo sich sein Kriegsvolk sammeln sollte, nämlich: 900 Gensd'armes, 200 leichte Reiter und 26,000 Mann zu Fuß, von denen 6000 deutsche (größetentheils von Rudolph Häll in Baiern gewordene) Lanzknechte unter der Ansührung des Prinzen von Baudemont waren, die übrigen theils Gascogner und Biscaper unter Pedro Navarra, theils Schweizer (10,000 Mann), theils endlich französische Söldner<sup>2</sup>).

Auch der Castellan von Musso trat wieder auf, und diese mal in französischem Solde, nahm mit List die Burgveste von Monguzzo zwischen Lecco und Como und kam mit 2500 M. nach Billa di Carato, wurde aber hier von Lenva überfallen und verlor fast alle seine Leute; er selbst war gleich ansangs beim Tressen durch die Flucht entkommen. Ausser diesem räuberischen Dynasten nahm Franz auch den Andrea Doria, welscher vom Papst nicht einmal zu seinem Gelde kommen kounte, in Dienst mit acht Galeeren und untergab ihm noch neun andere, mit welchen siedenzehn derselbe wieder Genua blokirte, während Cesare de Fregosi mit einem Detachement von Lau-

<sup>1)</sup> Am fürzeften gebe ich ben Bertrag mit Guicciarbinis Borten (p. 96. 97.): "non avversasse il Papa a Cesare nelle cose di Milano e di Napoli; concedesse gli la Crociata (eine firchsiche Steuer) in Ispagna, e una decima dell' entrate ecclesiastiche in tutti i suoi regni; rimanessero per sicurtà della osservanza in mano di Cesare Ostia e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria; consegnassegli Civita Castellana, la qual terra aveva ricusato di ammettere gl' Imperiali; consegnassegli eziandio la rocca di Furli e per statichi Ippolito e Alessandro suoi nipoti — —; pagasse subito ai Tedeschi" etc.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 305. Die angegebene Bahl war übrigens bei allen biesen Abtheilungen nicht vollständig.

trees Heer bis gegen S. Piero d'Arena vordrang und hier Agostino Spinola schlug. Dieser Vortheil, den er ersocht, gab der fregosischen Partei und Allen denen die Blokade lästig wurde in der Stadt Genua den Muth, die Wassen zu erzgreisen; der Adorne Antoniotto zog sich in das Castelletto zuzrück und bot dann selbst die Hand dazu den Fregosen in die Stadt aufzunehmen und Genua wieder unter französischen Schutz zu stellen, falls er zusage, daß keine Proscriptionen oder andere Ausserungen der Privatrache davon die Folge sein sollten. Der Fregose sagte zu, Antoniotto räumte sofort (es war in den ersten Tagen des Augusts) die Veste und ging zu Lepva nach Mailand, wo er bald hernach starb. Teodoro de' Triulzi kam als französischer Statthalter nach Genua.

Lautrec felbft batte bis ju biefer Beit ben Grafen Luigi von Lodrone in Bosco zur Ergebung gezwungen; belagerte ben Grafen Battifta von Lodrone in Aleffandrig, mo berfelbe Die beutsche Befahung befehligte, und nothigte auch biefen mit Bulfe venetianischen Geschütes zur Capitulation, worauf bie Stadt bem Bergog Francesco Sforga übergeben murbe. Allein Lautrec hatte die Beisung, Bortheile die er erfochte im oberen Italien nicht zu rafch zu benuten, um nicht bie Benetianer zu fehr ficher zu ftellen und badurch zu veranlaffen Nichts weiter gegen ben Raifer zu thun 1). Er vereinigte fich alfo wohl nach Aleffandrias Einnahme mit ben Truppen, welche bie Benetianer im Norben Staliens hielten, und jog gegen Mailand, wendete fich dann aber, als er fah, daß Lenva, um bie Sauptstadt zu halten, Pavia von Truppen entblogte, gegen biefe Stadt, in welcher Lodovico ba Barbiano, Graf von Belgiojoso, befehligte, und nahm fie am 2ten October in Sturm. Die Frangosen plunderten ben Ort, bei welchem ihr Konig gefangen worden war, fürchterlich acht Tage lang 2). Nach biefem Erfolg verlangten die Benetianer und ber Bergog von Mailand die Einnahme Mailands und die Bernichtung des lenvaschen Corps; aber Lautrec jog ben erhaltenen Befehlen gemaß weiter gegen Guben, um wo moglich ben Papft zu befreien.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 310.

<sup>2)</sup> Siftorie der Frumbeberge Fol. 141 b.

In Piacenza trasen Lautrec die Gesandten Federigos des Markgrasen von Mantua und Alsonsos des Herzogs von Ferzara, von denen der Letztere seinen kürzlich erst mit dem Kaiser geschlossenen Bertrag drach, sich mit Frankreich verdündete und für seinen Sohn Ercole nun die Zusage einer Heirath mit Louis's XII. Tochter Kénée, der Herzogin von Chartres und Montargis, erhielt. Das Cardinalscollegium von Parma dezlehnte Alsons mit Ferrara und gab die Zusicherung auch des kürzlich gegen den Papst von Alsons eroberten Modenas. Auch Florenz trat, troß Capponis Abrathen, mit Frankreich in Bündznis, und die Reste der schwarzen Banden Giovannis de' Mezdici, welche die Republik seit einiger Zeit in Sold genommen und wieder verstärkt hatte '), wurden unter Ansührung Horazios de' Baglioni dem französsischen Feldhauptmann als bundbesgenössisches Contingent zugesagt.

Durch alle biese Schritte lebte die Liga neu auf und wurde am Iten December zu Mantua nicht nur von neuem beclarirt, sondern auch der Papst wurde wieder an ihrer Spike genannt, ohngeachtet dieser sich kürzlich erst mit dem Kaiser vertragen hatte, und damals durch den Berkauf von sieben Cardinalshüten und von anderen Pralaturen das Geld zu den Zahlungen an den Kaiser und an dessen heer aufzubringen suchte. Um Se. heiligkeit nicht weiteren ungestümen Foderungen des noch immer in und bei Nom liegenden deutsschen und spanischen hausens auszusehen, ließ man ihn am Iten December in einer Berkleidung aus der Engelsburg sortzgehen; zu Fuß, durch eine Thure im Garten des vaticanischen Palastes kam er aus Rom zu einer Stelle, wo man mit einem Roß seiner barrte; dann aina er nach Orvieto ins ligistische

Lager?). Unfangs nun, als er sich in Freiheit befand, war Cle= mens keinesweges geneigt von dem Bertrage mit dem Kaifer ab= und auf irgend ein Unternehmen der Liga weiter einzuge=

<sup>1)</sup> Varchi p. 85, 86.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 98. "Fu da Luigi da Gonzaga, soldato degl' Imperiali, che con grossa compagnia di archibusieri l'aspettava nei Prati, accompagnato in fino a Montefiascone; dove licenziati quasi tutti i fanti, Luigi medesimo l'accompagnò in sino ad Orvieto."—

hen; allein als zu Unfange bes Jahres 1528 bie Botschafter 1528 Frankreichs und Englands eifriger in ihn brangen, war er nicht fest genug sich in einfacher haltung zu behaupten, son= bern schien wieder nach allen Seiten sich Wege offen halten zu wollen.

Um 21sten Januar 1528 fand die feierliche Kriegserklarung von Seiten Frankreichs und Englands an den Kaiser, der damals in Burgos war, statt. Den Gang der ausseritatienischen Unterhandlungen zwischen den mächtigsten Monarchen Europas übergehen wir in unserer Darstellung und beschränken uns auf die Ereignisse, welche Italien insonderheit an-

gingen.

Schon vor der seierlichen Kriegserklärung war Lautrec am 9ten Januar von Bologna aus durch die Romagna 1) und die anconitanische Mark weiter gegen Neapel gezogen. Um 10ten Februar setze er über den Tronto. Alle Städte der Abruzzen öffneten dem französischen Feldherrn die Thore; von den Benetianern war er mit einem Heerhausen, in welchem sich besonders die leichten epirotischen Reiter auszeichneten, unterstützt worden; von den Florentinern mit den schwarzen Banden; — Alles war günstig, Alles glücklich; — aber König Franz hörte aus Geld zu senden und lähmte so in dem Augenblick wo gerade Alles gewonnen werden konnte, die ganze

<sup>1)</sup> Der Bug ber frangofischen Urmee burch bie Romagna verschaffte bem Papfte alle hier in ber Beit feiner Gefangenschaft befesten Drt= fchaften wieber; Giovanni ba Saffatello raumte bie Befte von Smola, und Sigismondo Malatefta raumte Rimini (obwohl fich biefe Ungelegen= beit nachher noch mehr in bie Lange gog). Guicciardini p. 105. -In Camerino hatte fruher eine Beranderung ftattgehabt: es ftarb nam= lich im August Giovan Maria be' Barani, ber Bergog von Camerino, mit Sinterlaffung blog eines Tochterleins von feiner Gemablin Catterina Enbo. Muf baffelbe fpeculirten fur ihre Cohne ber Bergog von Urbino und porazio be' Baglioni; allein Sciarra Colonna überfiel bie Bittme und übergab die Berrichaft einem Baftard bes legten Bergogs Ribolfo be' Barani, ber fich in ber Rocca von Camerino behauptet hatte und nun unter bes Colonnefen Ginflug regierte. Varchi p. 100. Ribolfo war Sciarra Colonnas Schwiegersohn und wurde nachher, ale die ligi= ftifche Urmee unter bem Bergog von Urbino in Umbrien ftand, von Borazios be' Baglioni Leuten im Caftello belle Preffe gefangen. Um ibn su befreien, raumte Sciarra Camerino wieber. Guicciardini p. 80.

Thatigkeit seines Felbherrn, ber nun auf Erpressungen verwies sen war, und burch biese bie Bevolkerung ber Landschaften, bie ihn als Befreier begrußt hatten, moralisch von sich entsfernte.

Unterbessen war der Prinz von Dranien zu der kaiserlichen Armee längst zurückgekehrt und verlangte, um diese verwilderzten Hausen aus Rom und der Umgegend fort nach dem Köznigreiche gegen Lautrec sühren zu können, abermals Geld von Clemens, der trotz seines freundlichen Verhältnisses zu der Liga sich noch zu der Zahlung von 40,000 Ducaten verstand, um nur den Kirchenstaat endlich von dieser Geisel zu befreien. Am 17ten Februar sührte Philibert die Trümmer der kaiserlichen Armee aus der verödeten Hauptstadt der katholischen Christenheit; durch Desertion, Pest, Gesechte und Unordnungen aller Art war das Heer geschmolzen bis auf 1500 Reiter, 4000 Spanier, 2—3000 Italiener und 5000 Deutsche zu

Fuß 1).

Der Pring von Dranien und ber Marchese bel Guaffo führten bas kaiferliche Beer bei Gerra Capriola vorüber bis in die Gegend von Troja; benn Lautrec, um feinem Geldmangel abzuhelfen, mar, fatt gerade auf Reapel zu bringen, in ben Grenglandschaften ber Cavitanata fteben geblieben und hatte ben im Monat Mary jahrlich zahlbaren Beerdenzoll zu erheben gesucht. Bei Luceria vereinigte sich Lautrec wieder mit einer inzwischen auf einem anderen Wege durch die Abruzzen gezogenen Abtheilung seiner Urmee unter Pedro Navarra und lagerte nun zwischen Luceria und Troja bem kaiserlichen, an Ungabl bei weitem geringeren Beere, von welchem ihn ein Bach trennte, gegenüber. Der Pring von Dranien wich einem entscheidenden Treffen aus und benutte endlich am 21ften Mary einen Nebel, ber die Gegend bectte, ju einem unbemerkten Abzuge nach Ariano und Atripalda, mahrend Lautrec vor Melfi in bem Dfantothale jog und bie Stadt am 23ffen Marz nahm, bann Barletta, Benofa, Ufcoli und bie umlie-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 118. Auch nach bem Abzuge biefes heeres follte Rom noch keine Ruhe haben, benn fofort kam ber Abt von Farfa und andere Glieber ber orfinischen Familie mit Bauernhaufen aus ben orfinischen Leben und hielten Plunderungenachtefe. Guicciardini p. 117.

genben Lanbschaften unterwarf mit Ausnahme Manfrebonias, und fo ben Benetianern in die Sande arbeitete, beren Flotte unter Giovanni Moro Monopoli einnahm und Trani und bie Befte von Brinbifi belagerte, nachbem auch biefe Stadt befest worben war. Aber alle biefe Erwerbungen an ber Oftfufte entschädigten nicht fur ben Bortheil, ben fich Lautrec hatte badurch aus ben Sanden geben laffen, daß er, ftatt bes Pringen von Dranien Urmee auf dem Buge zu vernichten, Diefe vielmehr ruhig nach Neapel ziehen und Moncada (ber nach Lannons Tobe jum Bicekonig von Reapel ernannt worben war) und Dranien alle Unstalten zu nachbrucklicher Bertheibi= aung treffen ließ.

Gegen bie Mitte Aprils endlich jog Lautrec gegen bie Sauptstadt, beren Ginnahme allein feine übrigen Erfolge ficher stellen konnte, und dahin berief er bald auch die venetianische Flotte zu feiner Unterftugung. Capua, Rola, Acerra, Averfa ergaben fich ben Frangofen, wie fast alle anderen Stadte vor benen fie erschienen waren; am 29ften Upril tam bas feind= liche heer vor Reapel an, und am Iften Dai lagerte es fich auf Poggio Reale mit ber Abficht, Die Stadt burch Blofirung gur Übergabe ju zwingen. Rleinere Gefechte fielen mahrend Diefer Ginschlieffung fast taglich vor 1); bie faiferlichen Goldas ten hausten in Neapel wie sie in Rom gehaust hatten, und die Einwohner flüchteten nach allen Seiten; viele ber Ersten vom neapolitanischen Ubel kamen in bas franzosische Lager und leis fteten dem Konige Franz ben Suldigungseid. Gine Abtheis lung von Lautrecs heer unter bem Romer Simone be' Tebalbi brachte Calabrien zum Abfall von Aragonien; die Abrugzen hingen nun gang ben Frangofen an. Undrerfeits aber griffen Seuchen in bem troßerfullten Lager ber Frangofen um sich, und die Einschliessung von der Seeseite war nicht vollsständig, da Undrea Doria, statt selbst die acht genuesischen Ga= leeren, die Frankreich in Gold genommen, ju fubren, fie, weil er mit bem Benehmen der frangofischen Feldhauptleute ungus frieden war, von feinem Neffen Kilippino Doria führen ließ,

<sup>1)</sup> In einem diefer Gefechte wurde Horagio be' Baglioni, ber Guhrer ber ichwarzen Banben, getobtet am 22ften Dai. Ugone be' Pepoli trat an feine Stelle. Sismondi p. 330.

und die venetianische Flotte, auf welche vorzuglich gerechnet mar, lange por Brindifi gogerte. Moncada und der Marchese bel Guafto hofften Kilippinos Schiffe angreifen und nehmen gu konnen, ebe bie Benetianer ankamen, und griffen fie beshalb am 28ften Mai an. Allein Moncada felbst fand bei bem Un= ariff feinen Tob, fein und noch ein fpanisches Schiff gingen unter, und die faiferliche Flotte erlitt nicht nur eine gangliche Niederlage, sondern murde bis auf wenige Reste genommen ober unbrauchbar gemacht. Der Marchese bet Guaffo und viele andere angesehne spanische Officiere geriethen in Rriegsgefan= genschaft. Endlich am 10ten Junius fam auch bie venetiani= sche Flotte unter Pietro Lando vor Neavel an (es waren 22 Galeeren) und ichien ben Belagerten alle Moglichkeit weiterer Bufuhr zur Gee abzuschneiben. Dagegen bebiente fich nun ber Pring von Dranien feiner gablreichen leichten Reiterei mit bem beften Erfolg, bie Stadt weiter mit Lebensmitteln zu verfeben und die Lebensmittelzufuhr in das frangofische Lager zu erschwe= ren; durch eben diefe Truppen maren fast alle fleinen Gefechte mit frangofischen Beeresabtheilungen ben Raiferlichen gunftig, und die Urmee Lautrecs fing nun an, auffer durch Seuchen, auch burch Sunger und moralische Berabstimmung zu leiden. Bon Mitte Junius bis Mitte Julius nahm die Bosartigkeit ber Rrankheiten in Lautrecs Lager taglich zu, und fogar die Un= gesehnsten bes Beeres, die am erften Mittel hatten fich ju Schutzen ober zu beilen, murben oft ein Dofer berfelben.

Während sich die Kämpse um Neapel in die Länge zogen, sandte sowohl Karl als Franz neue Kriegsleute nach Italien, um die Entscheidung herbeisühren zu helsen. Der Kaiser schiekte Herzog Heinrich von Braunschweig; der König den Grasen von St. Pol, Franz von Bourdon. Beide waren sürs erste auf die Lombardei angewiesen und sollten erst, wenn sich hier der Kamps zu ihrem Vortheil entschieden habe, nach Neapel ziehen. Schon Unfangs Mai führte Herzog Heinrich 600 Reizter und 10,000 Mann zu Fuß aus Trident nach der Lombardei, wohin inzwischen der Herzog von Urdino mit seinen Truppen zurückgesommen war, ohne im mindesten sein Kriegssührungssystem zu ändern; die deutschen Truppen kamen, nachsdem sie am 10ten Mai über die Etsch gegangen, die vor Lodi,

bas sie langere Zeit belagerten; allein ba sie ahnliche Beute in Italien hofften wie die früher ausgezogenen und nur ein verarmtes und verödetes, von Kriegs = und Pest-Unglück niederzgedrücktes Land sanden, wütheten sie in ihrer getäuschten Erzwartung gegen Alles was ihnen in die Hande siel. Der Herzgog von Urbino vergalt dies Benehmen durch die Art wie er die deutschen Gesangenen behandelte. Endlich empörten sich die deutschen Lanzknechte, ehe sie irgend Etwas erreicht hatten, und der Herzog führte gezwungen einige Reste seines Zuges über Como zurück, die übrigen waren früher nach Deutschland zurückgegangen oder umgekommen oder in Leyvas Schaaren eingetreten i). Leyva behauptete Mailand, ohne irgend eine Unterstützung vom Kaiser zu erhalten, durch die sürchterlichsten Erpressungen. Die Hungersnoth war so, daß viele Arme auf der Straße verhungerten.

Der Graf von St. Pol war eben mit seinem Zuge in ben Alpen, als er ersuhr, der Herzog von Braunschweig sei auf dem Heimwege. Er verband nach seiner Ankunft in der Lombardei seine Operationen mit denen des Herzogs von Urbino, und es gelang ihnen Pavia, das in der Zwischenzeit wieder von kaiserlichen Truppen beseht worden war, zu nehmen, er war aber so wenig im Stande, bei dem System welches der Herzog besolgte und bei dem Mangel an Geld in welchen ihn der König kommen ließ, etwas Entscheidendes zu erreichen, daß auch er sur die neapolitanischen Angelegenheiten ohne alle Bedeutung blieb.

In Lautrecs wie in Draniens Heer stieg inzwischen bas Elend durch Hunger und Seuchen aufs Höchste, und beide Armeen schienen sich gegenüber verzehren zu wollen, als endlich Andrea Doria, unzusrieden auch mit der Weise wie ihn der König stellte, ihn in seinen Unternehmungen durch Zugesellung von Leuten, wie Lorenzo da Ceri war, tähmte, ihm kein Geld zahlte, sogar Lösegelder, die er von Andern zu sodern berechtigt war, vorenthielt. Den Aussschlag für den Ausbruch von Dorias persönlicher Unzusriedenteit gab endlich die Ernennung des Herrn von Barbesieur,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

François de la Nochefoucault, zum Abmirat in ben Meeren ber Levante, mabrend zugleich die Cavitulation Genugs und Die biefer Stadt garantirten Freiheiten und Rechte vom franzofischen Sofe nicht geachtet wurden, und der Konig also auch Das Baterlandsgefühl bes ligurischen Seehelben verlette 1). Namentlich hatte fich Frang I. jum Biel gesett, ben Sanbel Genuas baburch zu ruiniren, bag er ihn nach Savona goge, welche Stadt er zu einer frangofischen Reichsftadt machte und beffer befestigte. Als nun unter biefen Umftanden Dorias Soldvertrag mit ber Krone Frankreich am letten Junius zu Ende ging, schickte er von Benua aus, mo er lebte, einen Abgeordneten an den Konig und verlangte Satisfaction für alle erlittenen Burudfetungen, Beeintrachtigungen und Rudftanbe, und zugleich Gerechtigkeit fur Genua, beffen Einwohner sich an ihn gewendet batten. Lautrec, der die Absichten bes Genuefers überfah, ba berfelbe zugleich feinem Reffen Fi= lippino die Beifung gegeben hatte Reapel feinerfeits nicht mehr fo ftreng zu blotiren, fertigte ebenfalls einen Boten an ben Ronig ab, Diefem die verberblichen Folgen vorzustellen, wenn man Doria nicht Alles gewähre. Aber am Sofe war man folden Borstellungen unzugänglich, und ber neue Abmiral sollte in Genua den Oberbefehl somohl über die genuesischen als über die frangosischen Schiffe übernehmen und wo moglich Undrea Doria felbst verhaften laffen. Diefer aber erwartete Barbefieurs Untunft nicht in Genua, fondern ging ichon fruher mit der Flotte nach Lerici 2), wo er, als ein franzosischer Abgeordneter zu ihm fam, biefem erflarte, Die frangofischen Galeeren wolle er Barbefieur übergeben, benn bie feien bes Ronigs; die andern behalte er fur fich, benn fie feien fein Gi= genthum; zugleich aber hatte er mit bem Marchefe bel Guafto, der von seinem Neffen gefangen worden war, Unterhandlungen angeknupft, und endlich fendete er am 20sten Julius einen Boten nach Spanien, um bem faiferlichen Sofe Die Bebingungen feines Dienstes zu überbringen. Fur 60,000 Ducaten jahrlich wollte er bem Raifer mit 12 Galeeren bienen; boch muffe Genua von bem an als freier, unabbangiger Staat an-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 343. 344.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 159.

erkannt werben und als Herrscherin über Savona und die ganze ligurische Kuste in berselben Ausbehnung wie vordem. Schon am 4ten Julius hatte Filippino die Bai von Neapel mit seinen Schiffen verlassen, und sobald der Kaifer Undreas Bedingungen bewilligte, trat derselbe in dessen Dienste 1).

Bis babin hatte übrigens auch die venetianische Rlotte am 15ten Julius die Gegend von Reapel verlaffen, um fich an ben Ruften Calabriens neu mit Lebensmitteln zu verfeben. und wenn auch Barbefieur bereits am 18ten mit feinen Schifs fen erschien, brachte er boch weber Lautrec Berffarkungen und Gelber in gehofftem Mage, noch war er im Stande die Blofabe in der fruberen ftrengeren Beife wieder fortzuführen. Das faiferliche Beer in Reapel befand fich bald im Uberfluß. Im frangofischen Lager war ber Pring von Baudemont dem Tobe nabe; auch Lautrec erkrankte, und der Mangel an Le= bensmitteln flieg auf einen ebenfo bruckenden als beunrubigen= ben Grab. Um 2ten August waren im frangofischen Lager von 25,000 Mann, die einen Monat fruber noch Dienstfähig waren, nur etwa 4000 im Stande bie Waffen gu fuhren; auch Pedro Navarra und Camillo de' Triulzi waren erfranft, und nur ber Markgraf von Saluzzo und Guido be' Rangoni, bie fich biefem Beere angeschloffen hatten, waren von allen Unführern noch von ber Seuche nicht erreicht. Endlich ftarb Lautrec in ber Racht vom 15ten auf ben 16ten August, und ba nur feine an Eigenfinn grenzende Festigkeit im Stande ge= wefen war die Unternehmung fo lange gu halten, ber Martgraf von Saluzzo aber (benn auch ber Pring von Baubemont war inzwischen gestorben) ben Dberbefehl bes frangofischen Bee= res übernahm, ließ fich bas nabbevorftebenbe Scheitern bes gangen Unternehmens vorherfagen, felbft wenn Doria nicht um Diefe Beit mit feinen 12 Galeeren bei Gaeta angekommen mare. Die kaifertichen Unführer in Reapel behnten nun fcon ihre Musfalle bis Capua, Mola, Aversa aus, und bie einzige Gulfe welche bas frangofische Beer zu erwarten hatte und erwarten muffte, um fich nur ohne Gefahr gurudziehen gu tonnen, follte noch burch Lorenzo ba Ceri fommen, ber mit bem größten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 347.

Theil der durch Barbesieur überbrachten Gelder nach ben Abruzzen gesandt worden war, um Mannschaft zu Fuß und leichte Reiter zu werben.

Endlich magte es ber Markgraf wahrend einer fturmischen Gewitternacht (es war die Racht bes 29sten August) aufzubrechen. Er felbst und Rangoni war bei ber Avantgarbe. Dedro Navarra, ber fich erholt hatte, befehligte bas Saupt= corps; Pomperan und Camillo de' Triulzi führten bie Urriere= garbe. Dhne Sang und Klang, mit hinterlaffung bes Belagerungegeschütes und bes groften Theiles bes Gepactes poa man ab, aber bald nach Tagesanbruch murbe bas frangbfische Beer schon von ben nachsetenden faiferlichen Reitern erreicht, und obwohl die burch fpatere Nachsendungen der Florentiner wieder verstärkten schwarzen Banden sich tapfer gegen ben Un= griff wendeten, murben fie boch geworfen. Der großte Theil ber Soldaten schleppte fich schwach und frank fort; die Unord= nung wurde also bald allgemein, auch das Mitteltreffen wurde gerftreut und Pedro Navarra gefangen, nur bie Borbut erreichte glücklich Averfa, wo auch noch viele von den Klücht= lingen, die fich so weit retteten, aufgenommen wurden. Aber bald erschien Pranien bier mit ber kaiserlichen Infanterie und richtete bie Kanonen gegen die Stadt, welche ihm die Fransofen binterlaffen hatten. Der Markgraf murbe am Knie fcmer verwundet, in die Mauern von Aversa mard eine Breiche geschoffen, und Capua ergab sich bem faiferlichen Relb= hauptmann Kabrizio Maramaldo, fodaß ber Markaraf weber mehr bie Möglichkeit fab fich in Aversa zu halten, noch fich nach den Abruzzen burchzuschlagen, und dem Grafen Guido de' Rangoni ben Auftrag gab, nach bem feindlichen Lager zu geben und eine Capitulation zu fuchen. Diefe murbe gewährt. Stadt und Bestung von Aversa mit allem Kriegebedarf, mit allen Kab= nen und Baffen bes frangofischen Beeres wurden bem faiferli= chen Kelbberen übergeben; ber Markgraf felbit und alle Officiere feines Beeres murden friegsgefangen 1); bagegen follten alle, felbit fruber gefangene, Gemeine freien Abzug nach Frankreich

<sup>1)</sup> Nur ber Graf Guido be' Rangoni nicht, weil er die Capitulation unterhandelt. Guicciardini p. 168.

gegen bas Versprechen haben, sechs Monate nicht gegen ben Kaiser dienen zu wollen. Die Kranken, die nun in schmuzigen Spitalern in einer Anzahl aufgenommen wurden, die Pflege und Keinlichkeit unmöglich machte, starben schneller und in größerer Anzahl als früher im Lager, und die ganze Armee Lautrecs konnte als vernichtet angesehen werden. Der Name der schwarzen Banden, deren Ansührer, Ugone de' Pepoli, in Capua starb, verschwand für immer. Auch der Markgraf von Saluzzo erlag seiner Wunde, und Pedro Navarra, als abstrünniger Spanier von Karl zur öffentlichen Enthauptung versurtheilt, wurde, weil der mit der Ausschlichen Enthauptung beauftragte Casstellgouverneur in Neapel den Greis vor Henkers Händen beshüten wollte, insgeheim erdrosselt oder mit Betten erstickt.

Dranien war, als sein heer Aversa besetzt und geplunbert hatte, diesem noch acht Monate Sold schuldig und ließ nun, da ihn der Kaiser zum Vicekönig ernannte, um dasselbe zu befriedigen, viele zu den Franzosen abgefallene Lehenträger des Königreiches hinrichten und ihr Vermögen consisciren; den übrigen verkaufte er ihr Leben sur ansehnliche Summen; nur einige von Abel, wie der Herzog von Gravina, der Fürst von Melsi und Federigo Carassa sehren, von den Venetianern und den in anderen Städten als Besatzung gebliebenen Franzosen unterstützt, den Kamps gegen das kaiserliche Heer noch länger fort.)

Sobalb burch diese Wendung der neapolitanischen Ungegelegenheiten die kaiserliche Urmee entschiedenen Sieg erhalten, und Dorias weitere Mitwirkung überstüssig geworden war, wendete sich derselbe nach Genua, wo der Triulzo nur geringe Mannschaft zu seiner Disposition hatte und Verstärkung wegen der Furcht der Truppen vor der auch in Genua wüthenden Pest nicht bekommen konnte. Der französische Gouverneur musste sich unter diesen Umständen ins Castelletto zurückziehen und rechnete, um sich zu halten, vornämlich nur auf Barbesieurs Flotte, die eben von Neapel ankam und noch einige Truppenabtheilungen an Bord führte. Allein sobald

<sup>1)</sup> Namentlich hielten sich Lorenzo begli Orsini da Ceri und ber Abt von Farfa, ber ebenfalls aus ber orsinischen Familie war, noch langer in ben Abruzzen. Guicciardini p. 168.

fich Doria mit seinen Schiffen am 12ten September vor Senua zeigte '), zog sich Barbesieur nach Savona zuruck. Dorias Messe, Filippino, und Cristosoro be' Palavicini sührten in der Macht 500 Mann nach der Stadt, die Genueser ergriffen die Wassen, und sehr bald waren die Franzosen ganz auf das Castelletto beschränkt. Der Triulzio verlangte 3000 Mann vom Grasen von St. Pol aus Pavia, aber der Herzog von Urbino verzögerte auch diese Hülse, und als endlich 100 Gleven und 2000 Mann zu Fuß nach Gavi kamen, hatten die Genueser schon die Bergpässe besetz. St. Pol wollte nun wenigstens die Besahung von Savona verstärken lassen, allein auch das gelang nicht, und Savona musste sich den Genuessern am 21sten October, einige Tage nachher das Castelletto ergeben, das sosort geschleift, sowie der Hasen von Savona verschüttet wurde ').

Die Befreiung Genuas war übrigens bas minder fchwierige Unternehmen; benn von ber Berrschaft in einer ober ber andern Urt befreit batten fich die Genuefer ichon fast ungabs ligemal, aber nie hatten fie auf die Dauer fich als felbstitan= biges Gemeinwesen zu behaupten gewufft. Das Schwieriafte war bemnach, die Berfassung so zu ordnen, daß endlich die vielen Partei = und Familien = Intereffen das Untergeordnetere und ein bestehender Buftand ber Dinge burch ein hoheres, allgemeines Staatsintereffe moalich murbe. Allerdings hatte Die Berrichaft ber Frangofen in ber letten Zeit, burch welche fich alle Parteien in gleichem Grabe unterdruckt fuhlten, bie Berftellung einer befferen Ordnung erleichtert, ja fogar bestimmt vorbereis tet: benn ein Collegium ber awolf Riformatori, welches bie Gefete und Berfaffung ber Stadt burchfehen und beffern follte, war furz vor ber Erneuerung ber frangofischen Berrichaft ein= gefett worden 3) und mabrend berfelben ftets in Thatigkeit ge= blieben. Das Resultat Diefer Arbeiten konnte nun gum Theil meniaftens fur ben neuen Freiftaat benutt merben: benn fo= bald Barbefieur ben Safen von Genua verlaffen hatte, ertheilte

<sup>1)</sup> Varchi p. 167.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 363. Guicciardini p. 177.

<sup>3)</sup> Varchi p. 169.

ber Senat diesem Collegio ben Auftrag, eine Verfassung ber Stadt anzugeben, welche vor allen Dingen allen früheren Parteiungen ein Ende mache.

Bu diesem 3wed hielten bie Reformatori fur bas geeignetfte Mittel eine neue Ordnung aller Cafati ober Abelszechen; benn alle Familien, felbft bie burgerlichen Urfprunges, welche eine Beit lang eine bedeutendere Rolle in den Ungelegenheiten ber Stadt gespielt hatten, waren nicht bloß durch die Bande bes Blutes constituirt, sondern durch Unschlieffen weniger machtiger, aber gleich interessirter Geschlechter an denselben Familiennamen und baffelbe Wappen ju Genoffenschaften erwachsen, Die man, ba felbst bie Familien popolarer Abkunft, die fo an bie Spite von Berbindungen traten, einer gewiffen factischen Ro= bilitat geniessen mufften, recht gut gleich ben Alberghi und Berbindungen des fruberen ritterlichen Abels von Genug Abels: gechen nennen kann. Dun wurde festgesett, daß alle altgenue= fischen Familien welche Grundeigenthum befagen, gleich und nicht mehr die Guelfen und der alte Adel minder berechtigt fein follten. Alle diese Familien sollten die Gesammtheit des genuefischen Abels bilden, und jede welche fechs bewohnte Sau= fer in Genua besige, follte ein Albergo oder eine Abelszeche bilden, an welche Abelszechen fich nun die weniger possessio= nirten Geschlechter anzuschlieffen hatten. Rur die Aborni und Fregofi follten hiervon ausgenommen fein, feine Alberghi bilben burfen, fondern fich vielmehr auflosen und andern Bechen anschliessen mussen. Auf diese Weise theilte sich der Adel in 28 Alberghi oder Casati, deren Namen ') solgende waren: Doria, Calvi, Catani (ober Cattanei), Centurioni, Cibo (ober Cybo), Cicada, Fieschi, Franchi, Fornari, Gentili, Grimalbi. Grilli, Giuftiniani, Imperiali, Interiani, Lercari, Lomellini, Marini, Regri, Regroni, Palavicini, Pinelli, Promontori, Spinola, Salvaghi (Salvaggi), Sauli, Vivaldi und Ususmari.

Um nun aber bie Einordnung in biefe 28 Alberghi als vollkommen hinreichend betrachten zu konnen zu Aufhebung ber alten Parteiinteressen, war nicht genug daß Adornen und Fresgosen aufgeloft und in die verschiedensten Zechen vertheilt wurs

<sup>1)</sup> Sismondi p. 369. Leo Geschichte Staliens V.

den, sondern man suchte auch sonst absichtlich bisher guelfisch gesinnte in ghibellinische, disher ghibellinisch gesinnte in guelfische Alberghi zu versetzen; man sah darauf, daß jeder Albergo Glieder der adornischen und fregosischen, Glieder der ghibellinischen und guelfischen, Glieder der adeligen und popolaren Faction zugetheilt erhielt, sodaß, wenn auch das namengebende Geschlecht historische Erinnerungen der Parteiungszeit hätte weiter erhalten wollen, dies durch die mit ihm unter demselben Namen versammelten unmöglich wurde !).

Mus ben 28 Alberghi murbe fur bie Bukunft ein Senat von 400 Mitgliedern gewählt, von denen Abtheilungen in regelmäßigen Terminen ausschieden und neueintretenden Plat machten, in ber Urt bag Niemand continuirlich langer als ein Sahr Senator mar. Die Sauptwirkfamkeit biefes Senates bestand barin, daß er zu allen andern Beamtungen und Burben der Republik ernannte. Diese Umter aber waren vornam= lich: 1) bas Dogenamt, welches ben damit Befleideten zwei Jahre lang, ziemlich wie die fruheren Dogen, an die Spibe ber Staatsverwaltung ftellte und ihn jum Reprafentanten ber Republik machte; 2) die Behorde ber Signorie, beftehend aus acht Signoren, welche wie die Prioren in Floreng bem Benner, wie bie Signorie bem Dogen von Benedig bald bel= fend balb beschrantend zur Seite ftanden, und von benen zwei stets bei bem Dogen im Palazzo wohnen mussten; 3) acht Procuratori bel Commune, welche ein Collegium bilbeten. bas besonders die innere Verwaltung leitete und in welchem ber Doge ebenfalls ben Borfit hatte; 4) funf Sindaci ober Cenfori, beren Sanden besonders bie controlirende Staats= thatigkeit und jedesmal auf vier Sahre anvertraut war; und endlich 5) ein engerer Rath von 100 Mitgliedern, welche nicht wie die ber übrigen Behorden (mit Ausnahme bes Ge= nates und ber Sindaci) zwei, fondern nur ein Sabr in ihrer Stelle blieben

Seine Mitburger hatten Undrea Doria zum ersten und

<sup>1)</sup> Nie hat mir irgend ein anderes Ereignis so die Absicht und die Wirkung der neuen Stammeinrichtung des Kleisthenes in Athen deutlich gemacht, als diese neue Stammtheilung ber genuesischen Bollburger nach Befreiung der Stadt durch Andrea Doria.

amar zum lebenstänglichen Dogen machen wollen; er schlug es aus, wie er fruber bes Raifers Unerbieten, ibm fürftliche Gewalt in Genua zu verschaffen, ausgeschlagen hatte, und feste es burch, daß die Umtsbauer bes Dogen auf zwei Sabre beschränkt murde. Der erfte wurde nun Uberto Lazario De' Cattanei. Much lebenstanglicher Cenfor, wie er ausnahms weise fein sollte, wurde er nicht, sondern nahm das Umt nur auf vier Sahre an, wie jeder andere. Alles ichien nun mohlgeordnet bis auf bas Berbaltnig zu dem Popolo minuto, melches in biese Berfassung eben so wenig aufgenommen mar als Die Bewohner ber Lanbschaft, und bessen Glieder also auch nur ein precaires Burgerrecht hatten, ohne Theilnahme an ben öffentlichen Gewalten, und folglich Unterthanen maren. Einzige mas man ben Individuen diefer Classe in politischer Sinficht zugestand, war die Moglichkeit in die Alberghi aufgenommen zu werben, wenn fie fich burch ibre Bitdung und Baterlandeliebe biefer Nobilitirung wurdig zeigten.

Einen abnlichen Unterschied zwischen eigentlichen Staates burgern und Staatsunterthanen constituirte bie Berfaffung von Klorenz unter den Einwohnern der Stadt, nur ohne an bie vollen Staatsburgerrechte abelige Ehren zu knupfen; benn feine Kamilie konnte Theil haben am großen Rath, Die nicht schon vor der Restitution ber Medici bazu berechtigt gemesen mare. Geber ber eintreten wollte unter Die Befabigten ju Umtern und zur Theilnahme am öffentlichen Wefen, muffte nach= meifen, daß er statuale fei, b. b. bag ber Name einer feiner zwei nachsten Borfahren vaterlicher Seite in die Bablbeutel fur bie Signorie, fur beren Collegen ober fur die Buonuomini gelegt worden fei 1).

<sup>1)</sup> Die Zusammensehung und Bebeutung ber Signorie ift bekannt. Colle gi ober compagni de' Signori murben bie Benner ber Burger: compagnieen genannt, beren fruber mehrere, bamals aber in jedem ber vier Quartiere, in welche nun die Stadt gerfiel, vier, alfo im Gangen fechszehn waren. Es waren namlich im Quartier Oltrarno ober G. Spirito die Compagnicen: la scala, il nicchio, la sferza und il drago; im Quartier S. Croce: il carro, il bue, il lion nero, le ruote; im Quartier S. Maria Novella: la vipera, l'unicorno, il lion rosso, il lion bianco; im Quartier S. Sjovanni: il lion d'oro, il drago, il vajo und la chiave. Diese Ramen waren von ben Symbolen ber Fahnen genom=

Unter ben statuali felbst aber zeigte sich balb ein abn= licher Gegenfaß wie unter ben Parteien ber favanarolaschen Beit, indem ein Theil berfelben bie Staatsthatiakeit noch mehr ins Enge zu ziehen suchte, ein anderer biefen in mehr bemo-Fratischer Haltung entgegentrat. Un ber Spite jener fand ber Gonfaloniere Capponi felbst, welcher mahrscheinlich bie übeln Kolgen ber Begunftigung ber bemokratischen Richtung unter Soberini vor Augen batte. Man nannte biefe Partei bie ber Ottimati, und ba gang naturlich zu biefer Partei fich fast Alle neigten welche fonst ben Medici nabe gestanden bat= ten, beschuldigte man sie wohl gar der versteckten Absicht, diese Familie wieder zur herrschaft zu bringen. Die Gegenvartei, welche, wie man fagte, ben stato largo wollte, bieß bie ber popolani; boch ging beren Absicht keinesweges babin andere als die statuali zur Theilnahme am Regiment zu berufen, nur wollten fie nicht, daß unter biefen eine neue Dligarchie fich bildete. Auch zu den Popolani hielten, schon aus Feindseligkeit gegen den Capponi und die Freunde der Medici, viele reiche und eble Manner ber Stadt. Arrabbiati nannte man diese Partei ebenfalls, und da die Faction der Ottimati bas

men. - Buonuomini ober auch Collegen murben bie ber Signorie beigeordneten zwolf Rathsherren genannt. Bergl. über bie Berfaffung ber bamaligen Beit Varchi p. 67 sq. Reumann in feiner überfegsung ber Schrift Leonardo Aretinos über die Staatsverfaffung ber Klorentiner hat S. 81 die gerlau falfchlich burch Bunfte überfest; es find vielmehr jene Burgercompagnieen. - Bon Jebem, welcher nachwies, fei= nes Baters ober Grogvaters vaterlicherfeits Name fei in die Wahlbeutel fur die Signorie, Bennerschaft ober bas Collegium ber Buonuomini gekommen, wurde gefagt, er habe ben stato, er fei statuale. Alle biefe mufften aufferbem die decime ordinarie gabten und in die libri del Comune eingeschrieben fein, weshalb fie auch sopportanti bieffen; boch konnte Jemand sopportante fein, b. b. die Steuern ber Stadt gablen, ohne ben stato zu haben. Die welche ben stato hatten, ober bie cittadini, mufften überdies in den fieben hoheren oder den vierzehn niederen Bunften eingeschrieben sein, von benen jene zu brei Biertel, biefe zu ein Biertel Untheil an Umtern ber Republif hatten; jene hieffen cittadini della maggiore, biefe cittadini della minore; ber letteren waren aber verhaltnigmagig fo wenige, bag fie bei ihrem einen Biertel ber Umter großeren Untheil hatten als die Ersteren bei brei Bierteln. Man vergl. Sismondi p. 377.

gemeine Bolk, mit welchem eine Nivalität in politischer Hinsicht nicht stattsinden konnte, an sich zu ziehen suchte, und Capponi namentlich ein Anhänger der Lehren Savanarolas war oder sich als solchen stellte, schienen ältere Parteien in diesen nur wieder aufzuleben. Un die Spize aber der Urrabbiati trat Messer Baldassari de' Carducci.)

Um Savanarolas Undenken in biefer Beit wieber in Aller Bergen aufleben zu laffen, biente nicht bloß bie Strafe Roms und die Demuthigung bes Papftes, nicht bloß die abermalige Befreiung ber Stadt; fondern es trat auch ein neuer Prediger. Fra Bartolommeo von Faenza, gang in feine Tuftapfen, und Die Pestilenz, welche im Jahre 1527 Florenz heftiger als Die nachstvorhergebenden Sabre beimfuchte, gab Beranlaffung ge= nug, Die Menschen zu religiofer Betrachtung zu fuhren. Geit Unfange Julius des genannten Sabres farben taglich Sunderte von Menschen, und einmal brei Tage nach einander jedesmal mehr als 500 in Florenz und ber nachsten Umgebung. Biele floben unter biefen Umftanden bie Stadt, und bie gange Staats= thatiafeit ichien in Stocken zu fommen, weil bei feiner Beborde die gesehmäßige Bahl von Mitgliedern mehr zusammen= kam, fodaß man diese Bahl theils herabseten, theils viele nothigen muffte ben Sitzungen ber Collegien beizuwohnen 2). Der Gonfaloniere benutte die Zeit der Abmesenheit so vieler feiner Gegner, fich fo viel Freunde zu erwerben als moglich,

<sup>1)</sup> Alle Popolani waren Piagnoni b. h. Anhanger Savanarolas; aber nicht alle Piagnoni waren Popolani, benn Capponi und Biele bie zu ihm hielten waren auch Piagnoni. Varchi p. 72.

<sup>2)</sup> Varchi p. 90. "— perchè la maggior parte de' cittadini e specialmente de' più grandi e ricchi si erano dalla città allontanati fece una provvisione, che il consiglio grande solamente due volte la settimana, se la signoria altrimente non disponesse, il mercoledi ed il venerdi radunar si dovesse, che il numero sufficiente fussero 400, salvo che nel vincere le provisioni ed in alcune altre cose di maggior importanza nelle quali il numero di 800 necessariamente si ricercava. E perchè ancò il detto numero più agevolmente avere si potesse, si mandò un bando non ostante che molti o più affezionati o più ambiziosi mai non vi mancassero sin dalle Ville per intervenirvi partendosi, che tutti i capi delle famiglie dovessero nella città ritornare,"

und die ihm schon befreundeten so sehr für seine Ansichten zu stimmen als er konnte. Erst Ansangs November hörte die Pest wieder ganz auf; inzwischen war Florenz auch mannichssach vor den Horden in Rom, als diese verwüstend gegen Umbrien hinzogen, in Angst gewesen, und als Niccold de'. Capponi in einer Sitzung des großen Nathes am 9ten Februar 1528 begeistert von Gottes Führungen und Strafen sprach, war die innere Ersahrung der Anwesenden durch die vorangegangenen Ereignisse so gereift, daß die Segnungen göttlicher Gnade in Allen lebendig wurden und sie sich am Schluß der Nede mit dem Venner auf ihre Knie warfen und laut Gottes Barmherzigkeit anriesen. In ihrer Begeisterung erklärten sie, Christus solle hinsuro in ihren Herzen, sein Geist solle in ihrem Staate walten, er solle ihr ewiger König sein 1).

Troß des Spottens der weltlicher Gesinnten, deren viele selbst unter denen waren, die sich im großen Nath einen Augenblick hatten hinreissen lassen, wurde Capponi das nächste Jahr als Gonfaloniere wieder erwählt, und das Bolk ehrte bessen tugendreiche Natur, die bereits so manche tüchtige neue Staatseinrichtung durchgeführt hatte 2). Er dagegen gab den Bürgern am 6ten November 1528 durch einen Antrag, der an diesem Tage dum Geseh wurde, die Wassen wieder 3).

1) Varchi p. 122. Sismondi p. 383. über die Hauptthure bes Palaftes wurde die Inschrift gesest:

## $I \coprod \Sigma$ .

Christo Regi suo Domino Dominantium Deo Summo Op. Maximo Liberatori Mariaeque Virgini Reginae Dicavit Anno S. 1527.

## S. P. Q. F.

- 2) Dahin gehört die Einrichtung eines neuen Criminal Gerichtschofts, ber Quarantia. Man vergl. darüber Varchi p 78. Diefer Schriftsteller ist nicht sehr von Capponis Einrichtungen eingenommen und giebt dessen gottesfürchtiger Sitetteit und dem Ginfluß der Monche von S. Marco Manches Schuld, was er an den neuen Einrichtungen tadelt. Bon der neuen Cinrichtung der Besteuerung f. Sismondi p. 386 und Varchi p. 140.
- 3) Varchi p. 175 sqq. Es hatte fich fruher freiwillig aus jungen Mannern von Familien welche ben stato hatten, eine guardia ge-

Steffano bella Colonna von Palestrina ward mit Ginrichtung ber neuen Burgermilig beauftragt.

Alle Diefe Berbefferungen bes burgerlichen und militairi= schen Buftandes von Klorenz waren inzwischen nicht ausreis chend ber Republik einen Beftand zu geben gegen bie nun überall siegreichen kaiserlichen Baffen, benen fich die Alorentiner nach ihrer Befreiung hatten anschlieffen follen, aber troß aller Borftellungen Capponis, Machiavellis und Alamannis nicht angeschloffen hatten, aus einer wunderlichen Borliebe für die Franzosen, die der Republik boch bis dahin fast bloß Uns

glud gebracht hatten.

Undrea Doria, ber ichon um Genuas Freiheit zu ichugen, fur bie Erhaltung ber Freiheit von Floreng intereffirt mar, that alles Mogliche die Florentiner noch zu rechter Zeit von ber Berbindung mit Frankreich abzugiehen; benn Clemens bot Rarl bem Funften, bem an einer Ausfohnung mit bem Papfte febr viel gelegen fein muffte, biefe Ausfohnung gegen bie Ruckgabe ber herrschaft von Florenz an das Saus Medici. Die Florentiner, fobalb fie von ber Gefahr, Die ihnen brohte, benach= richtigt maren, ordneten Luigi begli Mamanni nach Barcelona ab, und es fand fich, baß bie Republif nur burch rafche gun= flige Erbietungen an ben Raifer biefen noch von Unterzeich= nung bes bereits mit Clemens verabredeten Bergleiches abhalten konne, indem sich Undrea Doria anheischig machte, im Fall man eile, ber Republik bes Raifers Gnabe zu verfchaf= fen; aber alle Borftellungen ber Berftanbigeren, alle Bera= thungen ber bochften Rathe und einflugreichsten Manner von Floreng maren auch nun noch umfonft, und diefer Staat befchloß bei ber Berbindung mit Frankreich auszuharren, ohnge= achtet ber Konig nur noch bie von dem Grafen von St. Pol geführten Truppen (nach ber Bernichtung von Lautrecs Urmee) in Stalien hatte, welche überdies fast nuglos maren, ba ber Ronig fie nicht mit binlanglichen Gelomitteln unterflügte und ber Graf die ihm zugesandten Gelber nicht redlich verwaltete

bilbet, welche ben Dienft beim Palaft that, aber nun fo gang von den Arrabbiaten regiert murbe, bag Capponi fie gu fürchten anfing und beshalb lieber eine Burgergarbe wie fonft unter ben Bennern ber Burgercompagnicen einrichtete.

und verwalten ließ '); da endlich der Herzog von Urbino durch seine Zögerungen solche Mishelligkeit mit dem französischen Feldhauptmann herbeigeführt hatte, daß dieser in der ganzen letzen Zeit Nichts als die Castelle von Serravalle, St. Angelo und Mortara gewonnen hatte.

Lenva hatte inzwischen 2000 Spanier zu Kuß, obgleich

fast von allen Mitteln ber Rleidung und Ernahrung entblogt, zur Verstärkung erhalten 2), welche die Leiden der Mailander, wenn dies anders moglich war, erhohten und oft ben ihnen Begegnenden auf der Strafe Rleider und Schuhe auszogen. 1529 Gine Zeit lang bielten im Frubjahr 1529 ber Graf von St. Pol, der Herzog von Urbino 3) und der Herzog von Mailand ihre Leute bei Marianano zusammen, trennten sich bann aber, indem fie fich von der Unmbalichkeit überzeugten, bei bem Buftande ihrer Beerhaufen und der Ungleichheit der Unfichten Etwas ausrichten zu konnen; ber Erstere ging nach Landriano, wo er am 19ten Junius ankam, ber 3weite nach Caffano, ber Dritte nach Pavia. Bufallia eingetretenes Regenwetter. melches ben Transport ber Artillerie febr hinderte, hielt St. Pol bis zum 21sten in Landriano fest; am Morgen Dieses Tages überfiel ihn Lenva und nahm ihn mit mehreren feiner ausge= zeichnetsten Officiere gefangen 4); Die Reste bes franzosischen Beeres gerftreuten fich oder kehrten nach Frankreich gurud.

Schon seit dem Mai war vom französischen wie vom kaisferlichen Hofe bestimmt worden, daß Margarethe von Biterzeich (verwittwete Herzogin von Savonen, Karls V. Tante

<sup>1)</sup> Sismondi p. 392.

<sup>2)</sup> Barchi (p. 172) sagt von biesen Leuten: questi perch' erano malvestiti e peggio calzati e in somma come gente satta in fretta non pagata e bisognosa di tutte le cose, surono chiamati Bisogni.

<sup>5)</sup> Dieser hatte, ehe er in eine Bewegung ber Truppen in die Nahe von Mailand willigte, einmal eine Zeit lang das venetianische Lager verzlassen, weil er horte, Dranien wolle gegen Umbrien und Toscana ziehen, den Malatesta de' Baglioni wieder aus Perugia vertreiben und die Medici nach Florenz zurücksühren; in der Besorgniß für seine eigne Herrsschaft, wollte er also zu deren Schuße eilen, kehrte aber zurück, als er die Nachricht erhielt, Oranien habe andere Plane gesasst. Paruta p. 546 sq.

<sup>4)</sup> Varchi p. 223.

und Statthalterin in ben niederlandischen Provinzen bes habs= burgischen Hauses) und Louise von Savonen (Herzogin von Angouleme und Mutter des Königs Franz I.) zu Cambrai ben Frieden zwischen dem Kaifer und dem König von Frank= reich unterhandeln follten, und bald nach der Bernichtung auch des zweiten frangofischen Seeres in Italien, am 7ten Julius, trafen beibe Damen in ber genannten Stadt gufammen, bewohnten zwei benachbarte Häuser, unterhandelten ohne Zeugen und bereiteten die Resultate ihrer Thatigkeit auf das eifrigste und geheimnisvollste vor. Im Interesse bieser Unterhandlungen, bei benen Franz I., um mehr zu erreichen, nothwendig als in Stalien nicht fo verlaffen erscheinen muffte wie er wirklich war, ermuthigte derselbe fortwährend ben Herzog von Mais land und die Republiken von Benedig und Florenz weitere Unftrengungen gegen ben Kaifer zu machen, und versprach ihnen babei mit 2000 Gleven, 1000 leichten Reitern und 20,000 Mann zu Fuß perfonlich zu Bulfe zu kommen. Much ber Papst hatte trot ber Neutralität, in welcher er vorgeblich aus Mittellosigfeit beharrte, ber Liga und insbesondere Frankreich die bestimmtesten Zusagen seiner Unhanglichkeit gegeben, wahrend er mit dem Kaiser in einer Urt unterhandelt hatte, welche in kurzem seine Berbundeten zum Opfer machen musste und um soviel gewisser dazu machte, als Florenz ohnehin in besonders feindseligem Berhaltniß zu dem Papst als Haupt der Medici stand, und Benedig nicht zu bewegen war wieder auf die occupirten Herrschaften von Ravenna und Cervia zu verzichten. Der Kaifer, welcher nicht bloß in dem trot aller errungenen Vortheile aufferlich sehr mislichen und mittellosen Bustande seiner Truppen in Italien, sondern mehr noch in den Verhältnissen der aufferitatienischen Bestigungen des habs= burgifchen Saufes und in ben Berwirrungen bes beutschen Reiches Beranlassung genug fand ben Frieden endlich fehn= lichst zu wunschen, hatte am 20sten Junius bereits einen Ber= trag mit dem Nuntius des Papstes (dem Erzbischof von Ca= pua, Nicolaus von Schomberg) geschlossen, durch welchen Cle= mens allerdings viel erreichte, aber auch bie Staaten ber Liga wirklich in einer schmablichen Beise preisgab. Karl V. wurde in Folge biefes Bertrages mit bem Konigreiche Reapel belie=

ben, und aller Lebenszins biefes Reiches an ben papfilichen Stuhl murbe auf einen weiffen Belter beschrantt. Dagegen erhielt Clemens die Bufage, ber Raifer werde die Benetianer gur Berausgabe von Ravenna und Cervia nothigen, sowie ben Herzog von Kerrara zur Berausgabe von Modena, Reggio und Rubiera, doch bies unbeschabet ber Rechte bes Reiches; werde Kloreng bem mediceischen Saufe wieder unterwerfen belfen, feine naturliche Tochter Margaretha mit Aleffandro de' Medici vermablen 1) und die Entscheidung über bas Bergogthum Mai= land einem unparteiischen Schiedsgericht überlaffen. Richt volle amei Monate nach biefem zu Barcelong geschlossenen Bergleich erfolgte am 5ten August ber Abschluß bes Friedens, welchen Die Damen unterhandelt hatten, ju Cambrai, und in biefem gab Konig Frang seine bisberigen Berbundeten nicht nur weit schmablicher preis, als fruber Clemens gethan hatte, fondern machte sich auch anheischig Niemandem von Karls Unterthas nen in feinen Staaten ein Ufpl zu gewähren, ber gegen Karl Die Waffen geführt habe. Der Raifer bagegen hatte in bem= felben Frieden fur alle feine Freunde vortrefflich geforgt, für bes Connetables von Bourbon Erben, fur ben Prinzen von Dranien u. f. w. In Beziehung auf Italien resignirte Ronig Frang auf alle Unspruche, die er auf Territorien biefes Lanbes erhoben hatte. Bei Balbaffare Carducci, bem Gefandten ber Klorentiner 2), entschuldigte er fich bamit, daß biefer gange

<sup>1)</sup> Dieser war jest weltliches Haupt bes mediceischen Hauses, benn Ippolito war von Clemens VII., als dieser sein Leben in Folge eines Fiebers gesährbet glaubte, zum Cardinal erhoben worden. Varchip. 187. Wahrscheinlich hoffte Clemens so am besten die Interessen seiner Familie für die Zukunft sicher zu stellen, aber da man ohnehin Alessandro für seinen Sohn hielt und dieser nachher Herzog von Florenz ward, hatte die bose Welt bei der Gelegenheit viel zu reden. — über den Bertrag des Kaisers mit dem Papsie seh man Varchip. 224 sez. hinsichtlich Alessandros fand sich darin: "promise la Maestà Cesarea dare in matrimonio Margherita sua sigliuola naturale ad Alessandro Medici con dote di 20,000 ducati di rendita nel regno di Napoli con titolo di Duca overo di Marchese e 8,000 in altri luoghi a beneplacito di sua Maestà." —

<sup>2)</sup> Die Partei Capponis hatte biefen ihren Sauptgegner burch bie Senbung nach Frankreich entfernt. Varchi p. 173.

Friede bloß ein Scheinfriede sein solle, um seine, Karl bem Fünften als Geiseln gestellten Sohne zurückzuerhalten, und daß er in der That nicht daran denke die Florentiner zu verslassen.

Inzwischen hatte der Kaiser den Andrea Doria schon früher nach Barcelona kommen lassen, hatte ihn mit dem eingezogenen Fürstenthum von Melfi belehnt und bestieg bereits am
29sten Julius eine Galeere der genuesischen Flotte, welche ihn
nach Italien bringen sollte. Die Reise war mannichsachen Hinderungen unterworsen; am 12ten August stieg Karl in Genua ans Land; mit ihm waren 1000 Reiter und 9000 Mann
zu Fuß; noch 8000 deutsche Lanzknechte harrten seiner ausser
den früher dort anwesenden Spaniern und Deutschen in der
Lombardei. Zu gleicher Zeit sammelte sich ein Theil der Reste
des bourbonischen Heres (3000 deutsche Lanzknechte und 4000
Italiener, die Letzteren unter dem Calabresen Maramoldo) unter
Dranien in Uquila; der Marchese del Guasto belagerte mit
den übrigen Resten (den Spaniern) Monopoli gegen die Benetianer.

Die ligistischen Staaten in Italien liessen sich durch diese kaiserliche Kriegsmacht nicht sofort einschüchtern. Malatesta de' Baglioni hielt Dranien, der von Aquita aus nach Umbrien vordrang, bei Perugia auf, und der König von Frankreich ließ sortwährend nahe bevorstehende Hüsse zusagen. Der Kaiser aber selbst war, troß seines bedeutenden Heeres, durch die Lage der ausserischensischen Staaten des Hauses Habsburg, durch die Berhältnisse des deutschen Reiches und den Mangel an Geld in Verlegenheit, seinerseits also geneigt die Staaten der Liga nicht so rücksichtslos zu behandeln, als ihm die Zugesständnisse des Königs zu erlauben schienen. Nur wo des Papsstes, den er sich ganz zu gewinnen suchte, Interesse ins Spiel kam, gestand er gar Nichts zu, also namentlich bei den Florentinern, die mit ihm allein einen Vertrag zu schliessen such ven und deren Gesandte ihm am 30sten August von Genua nach Piacenza solgten, ohne Audienz erhalten zu können.
Der Markgraf von Mantua erkauste sich des Kaisers Gnade

Der Markgraf von Mantua erkaufte sich bes Kaisers Gnabe mit Gelbsummen, die bieser nothwendig bedurfte, wurde dafür an die Spike eines Heerhaufens gestellt und griff Venedig

an, während Lenva ben Herzog Sforza bedrängte, ihm Pavia wieder entrig und ihn auf Lobi und Cremona zuruckbrängte 1).

Während so ber Krieg auf mehreren Puncten der Halbeinsel fortgesetzt wurde, wollten sich Papst und Kaiser in Boslogna ein Rendezvous geben, und Elemens kam daselbst an zu Ende Octobers. Karl, der von Piacenza durch das Gebiet von Reggio und Modena reiste, wurde an der Grenze vom Herzog Alsons von Ferrara empfangen, der sich so geschickt in der Nähe des Kaisers zu nehmen und zu halten wuste, daß er sich dessen ganze Gnade erwarb. Um den November traf Karl in Bologna ein, und beide Häupter der Christenheit, Kaiser und Papst, suchten nun in detaillirten Unterhandlungen die Verhältnisse Italiens und Deutschlands zu ordnen, oder sich wenigstens hinsichtlich ihrer beiderseitigen Interessen bei

Unordnung berfelben zu verständigen.

Clemens wollte burchaus ben Bergog von Mailand nicht fallen laffen und verschaffte ihm endlich vom Raifer freies Ge= leit. Um 22sten November erschien Sforza in Bologna, und Die augenscheinliche forverliche Sinfalligfeit besselben bestimmte fofort Rarl hinfichtlich feiner alle Strenge aufzugeben, ba fein Tod, ber bald erfolgen muffte, ohnehin bas Bergogthum gu einem bem Reiche beimfallenden Leben machte. Um 23sten December erhielt ber Bergog burch einen vom Raifer unterzeichneten Frieden fein Berzogthum gurud als Reichslehn; boch wurde von dem Bergogthum Mailand die Graffchaft Pavia getrennt, welche Lenva auf Lebenszeit als Reichsfürstenthum bekam. Die Stadt Como und bas Caftell von Mailand foll= ten des Raifers Unterpfand und von beffen Leuten befett blei= ben, bis noch im Laufe des Jahres 1530 bem Raifer 400,000 Ducaten fur bie Belehnung bezahlt fein wurden 2). Die Bah= lungen an den Kaifer lafteten nun noch als Nachwehe des Rrieges auf ber verobeten Lombardei, doch ließ der Friedens= auftand ber nachsten Sahre bas fruchtbare Land sich bald wieber einigermaßen erholen, und bei feinem Tobe, am 24sten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 412.

<sup>2)</sup> Aufferbem follte ber Bergog zehn Sahre lang noch jebes Sahr 50,000 Ducaten gablen.

October 1535, hinterließ ber lette Herzog laus bem Hause Sforza seine Herrschaft wenigstens in ungleich besserem Busstande, als er sie nach dem Kriege selbst überkommen hatte, dem Kaiser.

An demselben Tage wo der Herzog von Mailand seinen Frieden erhielt, wurde auch ein Friedensvertrag des Kaisers mit Benedig unterzeichnet, durch welchen die Republik dem Papste Ravenna und Cervia, dem Kaiser die Eroberungen an den neapolitanischen Kusten zurückgab, an Letzteren 300,000 Ducaten zahlte, seine und des Herzogs von Mailand Staazten in Italien gegen christliche Mächte garantirte, und einem Theile ihrer Berbannten die Rücksehr, den übrigen bestimmte Revenuen zugestand. Dagegen behielt sie ihre übrigen Terriztorien und wirkte den Unterthanen des Kaisers und des Papsstes, die sich für sie compromittirt hatten, eine Amnestie aus, namentlich garantirte sie dem Herzog von Urbino seine Kürzstenthümer.

Bei weitem schwieriger als mit dem Herzog von Maisland und mit der Republik Benedig waren die Unterhandlunz gen mit dem Herzog von Ferrara, welchen Karl begünstigte und ihn doch nicht so heftig zu vertheidigen wagte, daß der Papst dadurch verletzt worden ware. Der Letztere verlangte Modena und Reggio als unmittelbare papstliche Territorien zurück und Ferrara dazu als ein durch Alsonsos Krieg gezen seinen Lehensherrn, den Papst, verwirktes Lehn. Nach weitläusigen Unterhandlungen durch Abgeordnete gelang es endlich Alsons selbst Zutritt zu dem Congreß in Bologna zu erhalten, und der Kaiser, der durch den früheren Bertrag von Barcelona gebunden war, hatte Mühe den Papst zu bewegen die Untersuchung über das Recht der Kirche an Modena und Keggio einem schiedsrichterlichen Spruche anheimzugeben 1)

<sup>1)</sup> Nur burch eine geheime Verabrebung war ber Papst zu soweitigem Nachgeben zu bewegen; ber Kaiser versprach ihm namlich, ber schiederichterliche Spruch solle bloß stattsinden, wenn die zu seiner Aussertigung erwählten Rechtsgesehrten das Necht des Papstes gegründet fanden; im entgegengesesten Falle solle der Spruch dis über die dem Schiedesgericht zugestandene Frist verzögert und dadurch annullier wersden. Diese Frist waren sechs Monate; auf so lange muste Herzog Uls

und auf biefe Beife zunachst wenigstens auch biefe Sache zu

erledigen.

Markgraf Federigo von Mantua wurde zur Belohnung bes Eifers, mit welchem er fofort nach bes Raifers Unkunft 1530 beffen Gnade gefucht batte, am 25ften Mark 1530 gum Herzog erhoben. Herzog Karl III. von Savonen 1), der die Schwester von Karls V. Gemahlin zur Frau hatte und bes Ronigs von Frankreich Dheim mar, beffen gander in Berud= fichtigung diefer verwandtschaftlichen Berhaltniffe mahrend ber letten Kriege als neutrales Land betrachtet und nur burch Durchzuge gedruckt worden waren, fam nach Bologna, um als Lebensmann bes Raifers biefem feine Aufmerkfamkeit gu beweisen, und ebenso Markgraf Bonifazio II, von Montfer= rat 2). Beide wurden gnabig empfangen. Die Republiken Genua, Lucca und Siena murben als zur kaiferlichen Partei gehörig in ihren Berhaltniffen gelaffen und geschützt. Rur Flo= reng erreichte auf bem Congresse gar Nichts, und fast von allen Seiten zogen kaiferliche Beerhaufen, wo fie durch den Abschluß eines Bertrages in ihrer bis babin gehaltenen friegerischen Richtung gehemmt wurden, gegen Florenz berbei. Der Ba-

fons Mobena vom Raifer beseigen lassen, ber ihn mit der Herrschaft der Frankreich anhängenden Familie de' Pii, mit Carpi belehnte, gegen 100,000 Ducaten Investiturgebühren. Der Papst war am Ende doch betrogen; die Frist wurde noch um drei Monate verlängert, und am 21sten December 1530 sprach dann der Kaiser das Urtheil: Modena, Reggio, Rubiera und Cotignola seien Reichstehen und sollten dem Herzdog verbleiben als solche; Ferrara aber sei ein Kirchenlehn, und bafür sollte der Herzgog 100,000 Ducaten dem Papst zahlen für die Belehnung und später jährlich 7000 Ducaten Lehenszins. Als die Publication diesse Urtheils am 21sten April 1531 statthatte, wollte der Papst weder dasselbe noch die Lehensgelder des Herzogs annehmen, erhielt aber vom Kaiser zur Antwort, die frühere Berabredung sei durch das Drängen des päpstlichen Runtius auf Publication des Urtheils ausgehoben worden. Lebret Band VII. S. 518.

- 1) S. oben S. 254 in ber Rote.
- 2) Markgraf Guglielmo III. war 1518 gestorben und hatte von felener Gemahlin Renée d'Alençon biesen Sohn und Erben Bonisazio II. hinterlassen. Für Bonisazio führte die Regierung, mit Einwilligung der Stände, die Mutter.

glione Malatesta, ber eine Zeit lang für die Florentiner als Vormauer gedient hatte, war nicht im Stande auf die Dauer Dranien Widerstand zu leisten. Durch einen Vertrag erhielt er für seine Leute freien Abzug aus Perugia; gegen Garantirung seiner eignen Güter und Besistungen und gegen die Erstaubniß den Florentinern als Condottiere dienen zu können übergab er den Kaiserlichen Perugia. Hierauf nahm der Prinz von Oranien Cortona und Arezzo, und Florenz selbst wurde immer mehr bedrängt. Wir versparen die Darstellung des letzten Kampses der Florentiner für ihre republikanische Versfassung dem nächsten Capitel, da die Capitulation der Stadt über den Termin, den wir für gegenwärtigen Abschnitt gesetz, weit hinaus liegt.

Karl V., nachtem die Angelegenheiten Italiens dis auf die florentinischen geordnet, diese wenigstens für die letzte Kaztastrophe vorbereitet waren, wünschte endlich dringend nach Deutschland zu gehen, doch nicht ohne vorher gleich früheren Kaisern in Italien die italienische Königszund römische Kaiserzfrone seierlich erhalten zu haben. Um die mit weiteren Zügen verbundenen Verzögerungen und wohl auch Unkosten zu ersparen, sanden beibe Krönungen gegen die frühere Sitte in Vologna statt: die erste am 22sten Februar in der Kapelle des papstelichen Palastes; die zweite im Dom von Vologna oder der Kirche des heil Vetronius zwei Vage socker am 24sten Februar.

Rirche des heil. Vetronius zwei Tage spåter am 24sten Februar. Der Zeitpunct dieser Kronungen kann als der der ganzelichen Bernichtung des Gleichgewichts der italienischen Staaten und folglich der Freiheit der kleineren Staaten betrachtet werden; da aber Venedig durch die neueren Bendungen des Handels geknickt, der Papst durch die Fortschritte der Resormation gezwungen war ein ganz anderes Verhältniß zum Kaiser zu suchen als früher, also auch die einzigen größeren Staaten ausser den habsburgischen Besitzungen in Italien in einer früher nicht vorhandenen Schwäche gegen Karl V. dasstanden, so kann man diesen Zeitpunct auch überhaupt als den bezeichnen, von wo das eigenthümliche italienische Staatenleben schwo fo gebrochen war, das es gewissermaßen nur in Resten (unangetastet und mit dem Gefühl nicht erlittener Kranstung sast nur in den ohnehin kaiserlich gesinnten kleinen Republis

ken) fortbestand, und daß eine Hoffnung zu seiner Serstellung nur in dem etwaigen erfolgreicheren Entgegentreten Frankreichs gegen Karls V. Macht und Plane gegeben war.

## Fünftes Capitel.

Von Karls V. Krönung bis zum Jahre 1559 oder der Beendigung der auch auf Italien ausgedehnten Kämpfe Frankreichs mit dem habsburgischen Hause durch den Frieden von Chateau= Cambresis.

1. Geschichte von Toscana vom Frühjahr 1530 bis zum Jahre 1559.

Us sich die Nepublik Florenz während der Unwesenheit des Raifers in Bologna mehr und mehr bedroht fah, beftanden ihre Vertheibigungsmittel theils in der Wache bes Palastes von 300 jungen, größtentheils ben angesehnsten Kamilien angeho= rigen Mannern; in ben von Capponi gewissermaßen als Schutz gegen die ber Urrabbiatenpartei ergebene Palastwache gebilbeten fechszehn Fahnlein Burgermilig 1); aus der früher unter ber freien Verfassung eingerichteten, nach ber Ruckfehr ber Medici von diesen aufgelosten, aber schon 1527 neu gebildeten Landwehr, welche aus Landleuten zwischen bem 18ten und 36ften Sahre bestand, die im Schiessen wohl geubt und felbst in Friedenszeiten mit einer fleinen Befoldung bedacht waren. Sechszehn Abtheilungen (battaglie ober ordinanze) biefer Landmiliz waren aus den Bewohnern bes rechten Ufers und standen insbesondere, sowie dann im Allgemeinen bas gange Corps, unter Babbone ba Berfighella, einem Cohne Paolos

<sup>1)</sup> Diese sechszehn Fähnlein waren ohngefähr 3000 Mann. Davon hatten 1700 Schießgewehre und 1000 Spiesse, die übrigen hatten Helebarben, Jagbspiesse, zweihandige Schwerdter und Partisanen. überhaupt etwa 1000 von diesen 3000 hatten Brustharnische. Varchi p. 190.

und Enkel Naldos von Berfighella 1); vierzehn Abtheilungen waren in ben Landschaften bes linken Ufers gebildet und fanben insbesondere unter Francesco (Ceccho) bel Monte. Uberbies waren 500 Mann regularer Infanterie in Condotta ge= nommen, welche zugleich als Mufterschaaren fur bie Landwehr bienen follten 2). Die frangofisch gefinnte Partei in Klorenz batte am 25ften November 1528 burchgefett, bag Ereole von Ferrara, Alfonfos Cohn, ber fich eben wirklich mit ber frangofifchen Pringeffin Renée vermablt batte, als Feldhauptmann an die Spipe aller Streitfrafte gestellt und mit 100 Glenen und 200 leichten Reitern in Gold genommen ward 3); zugleich unter der Bedingung, daß er, falls die Republik eine groffere Ungabl Fugvolt gufammenbringe, eine gewiffe Partie bavon ftellen burfe. Bu biefen Truppen maren noch bie Refte ber fcmargen Banden, die fich einzeln, ber größte Theil noch mit Giuliano be' Stroggi, gerettet hatten, gefommen; und bie Republik benubte fie, indem fie bem Rafaello Girolami nebit acht ebemaligen Sauptleuten ber fcmarzen Banben Auftrag ertheilte 5000 Mann zu Suß zu werben und unter benfelben fo Biele von ben ehemaligen schwarzen Banden aufzunehmen wie moglich. Überdies murde nach mancherlei Schwierigkeiten boch auch Malatefta be' Baglioni mit 1000 Mann ju Tug in Conbotta genommen 4), fo daß er zwar Feldhauptmann, aber fo lange Ercoles Condotta bauerte, unter biefem mar. Undere Condottieren wurden mit geringeren Saufen gemiethet 5). Die

<sup>1)</sup> E. von biefer Familie oben S. 136 und anderwarts; fie hatte, und insbesondere Dionigio di Naldo die vortreffliche romagnuolische Infanterie gebildet, welche oben ofter genannt wurde und von dem Stammorte dieser Familie den Namen Berfighellen erhielt.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XVI, p. 5. — Gine hauptstelle über biese Milig bei Varchi p. 152.

<sup>3)</sup> Varchi p. 178 sq.

<sup>4)</sup> Ausserbem wurde sein Sohn Ribolfo mit 18 leichten Reitern, und sein Neffe, Braccios Sohn, Giovanni mit ebensovielen in Condotta genommen (Varchi p. 203.), ohngeachtet sie noch Knaben waren und diese Reiter nur durch ihre Lieutenants führen liessen.

<sup>5) 3.</sup> B. Napoleone begli Orfini, herr von Bracciano, gewöhnlich ber Abt von Farfa genannt (weil. er bies früher war), mit 200 Rei-Leo Geschichte Staliens V.

Befestigung ber Stadt wurde bem Meister Michelagnuolo be' Buonarruoti übertragen.

Fortwahrend mar burch bas Burathen Niccolos be' Capponi zu Unterhandlungen und zu Aussohnung mit bem Raiser. durch die Milde und gewiffermagen Reigung, welche berfelbe Mann gegen die Medici und ihre Unhanger, burch die Uchtung, welche er bei verschiedenen Gelegenheiten dem Papft bemies. ber Widerwille Bieler gegen fein Gonfalonierat gewachsen; ein Brief in Chiffren, ben Capponi verlor und welcher am 16ten Upril 1529 gefunden und ben Beborden mitgetheilt murbe 1). zeugte unwiderleglich von einer geheimen Correspondenz bes Gonfalonieres mit bem Papft und ließ, obgleich biefe Correfvondenz lediglich im Intereffe ber Republik angeknupft mor= den mar, doch feinen Gegnern Capponi als Berrather erfchei= nen. Er murbe alfo feines Umtes entfett, und Francesco bi Niccold be' Carducci trat an feine Stelle 2). Diefe Babl eines wenig gekannten, bisber fast einfluglofen Mannes und Die Urt und Weise wie er sich gleich anfangs stellte, verfohnte bald aufferordentlich viele von Capponis Gegnern wieber mit ibm 3). Unglucksfalle kamen bingu, benn eine bofe Nachricht ging ein nach ber anderen von ben Unfallen ber frangofischen Truppen, von bem Fortgang ber Unterhandlun=

tern; und fpater berfelbe überbies mit 1000 Mann zu Buß. Dies namlich, als Ercole die Republik im Stiche ließ.

- 1) Varchi p. 205 sq. Bielleicht verlor auch Capponi ben Brief nicht, sondern ein Andexer mit Vorbebacht in irgend einer politischen Absicht.
- 2) Die Verfassung erlitt babei einige Veränderungen. Es wurde festgesett, daß jeder Gonfaloniere nach Ablauf seines Amtsjahres zwei Jahre lang nicht wieder gewählt werden konne; daß er nur in Gegenswart bes jedesmaligen Proposto der Signorie auswärtigen Botschaftern oder Abgeordneten Audienz ertheilen oder mit ihnen sonst mundlich vershandeln konne; daß er bei keinem auswärtigen Fürsten oder Staate in seinen Privatangelegenheiten einen Bevollmächtigten haben durfe u. s. w.
- 3) Niccold vertheibigte sich bann vor ben Behörben, die über ihn zu Gericht saßen, vortressschich; "fü da ogni sospezione di tradimento con maraviglioso savore assoluto e liberato del tutto" nur Caution musste er stellen, daß er sich in den nächsten fünf Jahren nicht vom Gebiet entsernen wolle.

gen, von der Ankunft des Kaisers; doch der neue Gonfaloniere war unerschütterlich, und seine feste Haltung vornehmlich
hielt die Republik zu ihrem Unglück dei Frankreich. Die Unerschütterlichkeit scheint jedoch vornehmlich eine fanatische Ausführung der Ansicht, daß Christus selbst König des florentinis
schen Staates sei, zu Grunde liegend gehabt zu haben, wodurch manche politische Grundsähe zu etwas religiös Firirfem
wurden. Nochmals wurde Jesus Christus urkundlich zum
Staatsoberhaupt erklärt; wurden die Bürger ermahnt sich
alle wie Brüder zu lieben und Beleidigungen zu vergeben;
wurden endlich alle Gotteslästerer und Frevler mit schweren
Strasen bedroht 1).

Sobald die Nachricht von des Raifers Unkunft in Genua Florenz erreicht hatte, murden gleichzeitig mit ben letten Berfuchen feine Gnade ju gewinnen Vorbereitungen getroffen gur Bertheidigung: Die bereits in Gold genommenen Compagnieen wurden vollzählig gemacht; neue wurden noch aus Reffen ber fchwarzen Banden und anderem Miethsvolk gebilbet, und ein Beschluß ward gefasst, daß ein offizio di banco von feche gehn Mitgliedern burch achtzig Wahlherren gebildet merden, bies offizio aber bem Staat 80,000 Gulben (jedes Mitglied 5000) verschaffen solle bis Ende Septembers. Über die Behorde felbst und die Bedingungen bes Darlehns wurden Bestimmungen getroffen. Ferner follte eine zweite Beborbe von vier Burgern eine aufferordentliche Steuer reguliren. Endlich follte eine britte Beborde alle Steuerrudftande beitreiben. Alle haltbaren Orte bes Gebietes murden untersucht und beffer befestigt; die gange Urnte bes Sahres wurde in biefelben ober nach Floreng ge= bracht; furg, Alles murbe gethan um nicht unvorbereitet überrascht zu werden 2). Ercole, auf ben man gerechnet hatte,

<sup>1)</sup> Der fanatisirte Theil ber Florentiner brachte oft lange Gesese in Borschlag, beren Capitel ben verschiedenartigsten Inhalt hatten. Wollten bie Gegner bann bas eine Capitel approbiren und bas andere nicht, so wurde dies nicht zugegeben, und auf die Rlage über dies klösterliche Bersahren diente die Antwort: "la sapienza del mondo essere stoltizia."

<sup>2)</sup> Man findet das Einzelne bei Varchi p. 289. Gezwungene An- leihen wurden spater ofter wiederholt; bas Kirchensilber wurde in bie

wurde durch seinen Bater abgehalten seine Verbindlichkeiten gegen die Republik, die er mit bessen Bewilligung übernommen hatte, zu erfüllen; Alfons rief seinen Botschafter ab, übersließ dem Papst später einen Theil seiner Artillerie und schickte 2000 Schanzgräber in das kaiserliche Lager, als dieses nachsber vor Florenz lag.

Draniens Beer, als es in Umbrien erschien, gablte etwas über 3000 beutsche Langfnechte; nicht 300 Gensb'armes und nicht 800 leichte Reiter. Un ber Spie biefer Reiterei fand Kerbinando ba Gonzaga, ber Bruder bes Markgrafen von Mantua. Kabio Maramaldo führte ihm ohne Sold 3000 Calabrefen, Die in Soffnung bes Raubes bienten, ju; Unbrea Caffalbo aus Reapel gog fvater mit 1300, Giovanni ba Saffatello, tros bem baff er in florentinischer Condotta war, auf Rechnung bes Papstes mit 3000 Mann in Draniens Lager. Noch spater kamen spanische Bisogni unter Don Pedro Beleg be Guevara und beutsche Langfnechte unter Felir von Wirtemberg und eine Menge italienischer Truppen unter einzelnen Condottieren bingu, fodaß Draniens heer, bas beim Beginn bes Keldzugs in Um= brien bochftens 15,000 Mann gezählt hatte, vor Florenz mobl 40.000 Mann fart mar. Bereits am 10ten September 1529 schloß ber Baglione die oben erwähnte Convention und ging am 12ten von Perugia 1) nach Arezzo und Klorenz. Wenige Tage nachher eroberte Dranien bas schwach besette Cortona, und Unton Francesco begli Albiggi, ber florentinische Commisfar, erwartete ihn in Arezzo nicht einmal sondern zog sich mit ber Besatzung gegen Florenz guruck 2); bas gange obere Urnothal war baruber voll Schrecken und Furcht. Arezzo betrachtete sich nach Albizzis Abzug als freie Stadt 3) und ge=

Munze gebracht; die Zuwelen ber Kirchen wurden versett. Die Grundsftucke ber Junfte und Corporationen, ein Drittheil ber Grundstücke ber Kirche und consisserte Guter wurden veräussert und zu Gelbe gemacht. Sismondi l. c. p. 15.

<sup>1)</sup> Varchi p. 284.

<sup>2)</sup> Doch in ber Citabelle blieb Befagung, die fich in bas nachfte Sahr hinein hielt.

<sup>3)</sup> Varchi p. 292. 293. Draniens Couverneur fagte auch wirk- lich ben Aretinern die Freiheit zu.

noß dieses eitlen Traumes bis zur völligen Unterwerfung von Florenz. Inzwischen beseite Dranien diese Stadt am 18ten, und die Kaiserlichen nahmen dann weiter Castiglione, Fiorenztino, Firenzuola und Scarperia. In der Stadt Florenz selbst gerieth Alles in Angst, und die Furchtsamsten sowie die welche von den Medici am meisten noch zu hossen hatten, verzliessen einstweiten ihre Heimath; unter ihnen Francesco de' Guicciardini, der Historiser; andere Anhänger der Medici waren nicht so glücklich entkommen zu können und wurden zur Haft gebracht, unter ihnen am 8ten October der Historiser Merli. Unterhandlungen, die man in der Niedergeschlagenzheit der Gegenwart mit Elemens anzuknüpsen suchte, hatten nicht den mindesten Ersolg, da dieser Ergebung auf Enade verlangte.

Inzwischen versaumte man boch keinesweges Alles was gur Bertheibigung von Floreng nothwendig mar, und ben Schut ber schwachsten Partie ber Befestigungen, namlich ber von S. Miniato al Monte, übertrug man bem Steffano bella Colonna 2) in einer Beife, wodurch berfelbe in feinem Bereich fast unumschrankter Berr wurde. Überdies ließ Dranien burch einen fast vierzehntägigen Aufenthalt in den oberen Urnoge= genden ben Florentinern auch hinlangliche Beit, fich vollig von ihrer Furcht zu erholen, alle noch mangelhaften Werke um die Stadt herzustellen, die Borftadte und eine Miglie im Um= freis die gange Begend gu rafiren 3). Um 14ten October erft erfchien bas kaiferliche Beer auf bem Piano a Ripoli; aber bie Batterien, zu beren Befetjung er bie Artillerie ber Sanefer tieh, konnten erft Unfangs November eroffnet werden, und unterdes waren die Bestungswerke von Florenz fo vervollftanbigt worden, daß die Einwohner vor ihren Gegnern fur die nachste Butunft feine Beforgniß weiter begten, ohngeachtet ibre gange regulare Streitmacht nur in 13,000 Mann bestand, von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 25.

<sup>2)</sup> Er war nicht lange aus Frankreich zurück. Varchi p. 285. Um die Bastionen von S. Miniato noch in Stand zu segen, wurde sogar in der Nacht bei Fackelschein gearbeitet. ibid. p. 294.

<sup>3)</sup> Varchi p. 301.

benen überbies 6000 in Prato, Pistoja, Empoli, Bolterra Difa. Colle und Montepulciano als Befatungen gerftreut maren. In Klorenz war Malatesta be' Baglioni mit 3000 M. und ibm untergeordnet noch ein hauptmann Pafquino mit 2000 Corfen; Die übrigen regularen Truppen in ber Stadt maren Refte ber schwarzen Banden unter florentinischen Saupt= leuten. Aufferdem waren 3000 Mann Burgermilig in Kloreng, welche Steffano bella Colonna führte. Aber auch die ubrigen Einwohner waren zum großen Theil geschickt und geneigt felbst bei ber Bertheidigung bie Sand zu bieten. In ben vielen kleinen Gefechten zwischen kaiferlichen und florenti= nischen Truppen um die Stadt und überhaupt im Urnothal zeichnete fich florentinischerseits besonders ein junger Mann von edler Berkunft, aber armer Familie, Francesco de' Ferrucci, aus, welcher in ben schwarzen Banben gedient hatte und gum Unführer im fleinen Rriege geboren mar 1). Den erften Un= griff auf Florenz felbst versuchte Dranien, obwohl ohne Erfolg, in der Nacht des 10ten November; glucklicher lief ein Ungriff auf bas kaiferliche Lager ab, welchen Steffano bella Colonna in ber Nacht bes 11ten December versuchte; boch übergeben wir biefe Gingelnheiten, beren Details nur einer ausführlichen Specialaeschichte angehören konnen 2).

Immer mehr sahen sich die Florentiner durch den Fortzgang der Unterhandlungen in Bologna von allen ihren ehemazligen Verbündeten ganz verlassen; immer größer wuchs die Zahl der Streiter im seindlichen Lager an. Die Vesten von Pietra Santa und Mutrone gingen zu Ende Decembers an die Kaiserlichen über, auch Pistoja und Prato hielten diesen nicht Stand. Bereits am 2ten December war man zu einer neuen Gonfaloznierenwahl geschritten, da Carducci nur daß Jahr zu Ende seine Gewalt haben sollte, und man wählte, da Capponi inzwischen gestorben war, den Kasaello de' Girolami, einen der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 30 sq. wo auch erzählt ift, wie er ben Spaniern in Draniens heer S. Miniato wieber nahm.

<sup>2)</sup> Im kaiserlichen Lager starb um biese Zeit (am 16ten December) jener Girolamo Morone, ber früher bem herzog von Mailand, bann bem Connetable und ben kaiserlichen Felbherren so vielfache Dienste burch seinen Berstand geleistet hatte.

vier Botschafter, bie man an ben Raifer nach Genua gefenbet, und ben einzigen, ber von ben vieren gurudgefehrt mar, jum Gonfaloniere. Er trat fein Umt am erften Januar 1530 1530 an, als Florenz bereits von allen Seiten burch Draniens Beer eng eingeschlossen war. Rach und nach hatten fich fast alle Befabungen fleinerer Beften im florentinischen Gebiet in ber Sauptstadt gesammelt, und es war besonders der Ruhnheit und Gewandtheit Ferruccis gelungen bie Magazine von Em= poli, Bolterra und Pifa ebenfalls bahin zu retten 1). Much ber Dberbefehl im Beere wechfelte im Sanuar, benn am leb= ten Tage bes Jahres 1529 lief Ercoles Condotta gu Ende, und obgleich biefer burchaus feinen Berbindlichkeiten nicht nach= gekommen war, hatten die Florentiner bis zu diesem Termin doch auch noch Riemanden jum Dberftfeldhauptmann ernannt. Run erhielt Malatefta be' Baglioni biefe Stelle am 26ften Sanuar.

Je mehr bie Stadt burch auffere Feinde bedroht murbe, besto großeren Ginfluß gewannen wieder die Unhanger und Schuler Savanarolas und insbesondere bie Monche von S. Marco. Unter den Letteren mar ber ausgezeichnetste Redner Fra Baccharia, und diefer nebst Fra Benedetto da Fojano, welcher Monch in Sta. Maria Novella war, fachte burch feine Beredfamkeit die gange Bevolkerung jum begeiftertften Gifer an. Kaft kein Tag verging ohne Ausfall; ber kleine Krieg unter und bei ben Mauern bauerte ohne Unterbrechung, fodaß man fogar ben Baglionen zu beschuldigen anfing, er wolle die Befabung von Floreng durch diefe Rriegführung aufreiben. Go fam Oftern heran; ber Raifer war ingwischen nach Deutsch= land gegangen, und Dranien ohne Geld; Die Florentiner hofften durch einen erfolgreichen großeren Ungriff bas feindliche Beer fogar ju Aufhebung ber Belagerung ju bringen. Der Baglione führte bemgufolge am 5ten Mai über bie Balfte ber Rriegsleute die unter ihm dienten aus den Thoren bes Biertels von Oltrarno gegen bie Raiferlichen und brang fo glude lich vor, daß, wenn er gewagt hatte noch mehr Abtheilungen

<sup>1)</sup> Die Stadt Bolterra ergab fich bann bereits im Februar an eine papftliche Truppenabtheilung. Die Citabelle hielt fich langer.

ber Besatzung nachkommen zu lassen, Oranien schwerlich sein Lager wurde haben behaupten konnen. So aber blieben die

errungenen Portheile ohne weitere Folgen.

Einen Monat spåter, am 10ten Junius versuchte Steffano bella Colonna einen ähnlichen Ausfall gegen die kaiserlichen Truppen auf dem rechten Arnouser unter dem Grasen von Lodrone; auch er ersocht bedeutende Bortheile, aber Pasquino kam ihm nicht zu Hulse und der Baglione ließ zu fruh den Rückdug anordnen; reiche Beute aus dem schon gestürmten seindlichen Lager war der einzige Gewinn aller ausgewendes

ten Tapferfeit 1).

Lorenzo de' Carnesechi war unterdeß florentinischer Commisser in der Romagna, wo er in dem florentinischen Casstrocaro residirte, ader Streiszüge weit in das papstliche Gesbiet hinein machte?). Die Citadelle von Arezzo hatte am 22sten Mai übergeben werden müssen, weil sich die Besatung empörte, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Veste sosort, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Veste sosort ganzlich. Am 29sten Mai kam Empoli durch Verrätterei der Einwohner an die Kaiserlichen. Am 23sten Junius ergab sich Borgo S. Sepolcro den Spaniern. Dagegen hatte Ferrucci am 28sten April die Stadt Volterra wieder genommen, deren Veste sich noch für Florenz hielt, und wurde (nach dem Falle Empolis) hier vom Marchese del Guasto und Don Diego de Sarmiento belagert, zwang aber seine Feinde in der letzten Hälfte des Junius die Belagerung wieder auszuheben.

Sobald Ferrucci Volterra einigermaßen gesichert sah, suchte er 3) vollends alle kleineren Besahungen und vereinzelten Trup= pencorps der Florentiner zu sammeln und mit diesem Hausfen das kaiserliche Lager vor der Stadt anzugreisen. Um 14ten Julius wurde Ferrucci zu Aussührung seiner Plane mit einer fast absoluten Gewalt vom Gonsaloniere und den übris

<sup>1)</sup> Sismondi p. 46. Varchi p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Ihm gegenüber als papstlicher Commissar in der Romagna stand Lionello Pio da Carpi.

<sup>3)</sup> Rach Unordnung ber florentinischen Behörden. Denn er selbst ware am liebsten rufch gegen Rom vorgedrungen, wo Clemens ohne allen Schug war, und hatte ibn überfallen.

gen Staatsbehorben bekleibet 1). Floreng felbst unterlag von neuem ber Beiffel ber Peft, und bie gunehmende Sungerenoth fundigte ihre erften Bedrangniffe an. Mit 1500 Mann ging er aus Bolterra, wo er eine geringere Befatung ließ, nach Livorno und Pifa, vereinigte fich bier mit Giampaolo begli Orfini, bem Cobne Lorenzos ba Ceri, ber ibm obngefabr ebensoviel Streiter zuführte, murbe aber in Difa vom Rieber befallen und auf vierzehn Tage untuchtig gemacht zu weiteren Unternehmungen. Endlich in ber Nacht bes 30ften Julius fonnte er weiter gieben; nun an ber Spige von etwas über 3000 Mann ju Bug und 4-500 Reitern. Durch das Lucchefische, über Medicina und Calamecca fam er in die Mabe von Piftoja, mar aber nun ichon rings von feindlichen Saufen umgeben, welche theils kaiferliche (von Maramaldo und Allessandro be' Bitelli geführte), theils pistolesische (von ber Partei ber Panciatichi) waren. Ploblich vertrat ihm Dranien mit einer Übergahl ben Beg, und wahrend fich Dranien gegen ihn wendete, hatte auch fcon ber Baglione verratherisch fich mit diesem verftanbigt. Clemens VII. hatte bem Malatefta die Berrschaft von Perugia zusagen laffen, und diefer batte versprochen mabrend Draniens Entfernung von ber Stadt bas Lager nicht angreifen zu wollen. Steffano bella Colonna gina entweder arglos ober mitschulbig in feine Sandlungsweife ein, und alle Mahnungen bes Gonfalonieres zu einem Ungriff maren umsonft. Um 2ten August waren Verrucci und Dranien bei Gavinana zusammengetroffen. In bem Orte felbit ent= fpann fich ber hartnactigste Rampf; Dranien fand ben Tod 2), feine Reiterei fammelte fich erft in Piftoja wieder. Aber mab= rend Ferruccis Truppen, Die voranzogen, fiegten, fchlug Mleffandro de' Bitelli Giampaolos begli Orfini Leute, welche bie Nachhut bildeten; und als Ferrucci die Refte von bes Orfinen Truppen und biefen felbst schutzend in Gavinana aufgenom= men, brach unvermuthet noch ein Saufen deutscher Langfnechte

<sup>1)</sup> Varchi p. 430. 481. Die Zutheilung so großer Gewalt burch bie florentinischen Behörden fand etwas früher statt; aber am 14ten ershielt Ferrucci erst die Zusertigung.

<sup>2)</sup> In seinen Rleibern fanden Ferruccis Leute eine Schrift bes Basglionen, welche bessen Berrath beutlich machte. Varchi p. 438.

in ben Ort, als bie beiben florentinischen Unführer eben nur noch von einem fleinen Saufen, größtentheils Officieren, um= geben maren. Ferrucci mehrte fich aufs Aufferfte. Bum Tobe permundet ergab er fich einem Spanier, diesem aber entriß ibn ber Calabrese Maramaldo und fließ ibn vollends mit bem Dolche nieber. Much Giampaolo wurde gefangen, tofte fich aber fvåter wieder; ihr Beerhaufen jedoch mar gang vernich= tet. Um Kerrucci trauerte, als am 4ten August Die Nachricht von feinem Tode nach Floreng fam, bie gange Stadt. Sein Kall fchien Allen die lette Soffnung geraubt gu haben '); nur bem Gonfaloniere nicht, ber fofort ben Baglionen mabnte eine Unschwellung bes Urno burch Regenwetter, welche bie Communication ber beiden feindlichen Lager hinderte, zu einem Ungriff zu benuten. Aber ber Baglione verweigerte in diefem Kalle allen Gehorfam und fand Beifall burch bies Benehmen bei ber insgeheim mediceischen Partei und bei allen Schwach: muthigen. Da Malatesta be' Baglioni erklart hatte, er wolle lieber seinen Abschied nehmen als angreifen, sandten ihm die mit bem Gonfaloniere einverstandenen Bebner benfelben am Sten August, worauf er in die entfetlichste Wuth gerieth und ben überbringer sogar mit bem Dolche angriff 2).

Hierauf wollte der Gonfaloniere die sechszehn Fähnlein aus der Stadt gegen den Baglionen führen; aber nur acht sammelten sich, und der Baglione hatte sich bereits des Thores à S. Piero Gattolini bemächtigt und durch Pietro Colonna da Stipicciano die Befestigungen des Oltrarno besehen lassen, von wo aus er nun selbst sein Geschütz gegen die Stadt richtete. In Klorenz herrschte die trostlosesse Berwirrung 3); Niemand

<sup>1)</sup> Sismondi p. 63. — Varchi (p. 438.) macht noch die ironische Bemerkung: "a Piagnoni, i quali affermavano, che il Ferruccio era Gedeone, e ch'egli doveva esser senza fallo vittorioso e liberar Firenze, non era altra speranza, che quella degli Angioli rimasta, i quali quanto i nemici sollecitassero di accostarsi alle mura ed offendere, tanto si affretterebbero essi di venire a difendergli"; —

<sup>2)</sup> Varchi p. 442.

<sup>3)</sup> Varchi p. 443. "Nessun cittadino o soldato sapeva più che farsi o che dirsi; molti andavano ne sapevano dove, alcuni bestemmiando la crudeltà del Papa, alcuno maledicendo la perfidia di Ma-

hatte im Augenblick Ansehn und Einsicht genug, zu sagen, was geschehen solle, und die Signorie sah sich endlich gezwungen, um nur nicht burch den Baglionen selbst das kaiserliche Beer in die Stadt sühren zu lassen, ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen und ihm den Feldherrnstad zurückzugeben. Etwa 400 junge Männer, zum Theil aus den angesehnsten Familien zu Florenz, traten überdies bewassnet zusammen und erzwangen die Freilassung aller wegen ihrer Anhänglichkeit an das mediceische Haus Verhafteten.

Babrend und in Folge aller biefer Thaten ber Rathlo= figkeit fertigte bie Signorie, welche die Unmöglichkeit fab fich langer zu halten, vier Abgeordnete an Ferbinando ba Gonzaga, ber nach Draniens Tode im faiferlichen Lager befehligte, ab und fuchte eine Cavitulation. Diefe unterbandelten aber mit Bartolommeo be' Balori, bem Statthalter bes Papites in Toscana, ber bereits bei bem Baglionen in ber Stadt war, und unterzeichneten ben Übergabevertrag am 12ten August, ber bie Unordnung ber florentinischen Berfaffung bem Kaifer, jedoch fo anbeimftellte, daß fie eine freie Berfaffung bleiben folle 1). Überdies follte die Republik 50,000 Thaler baar und 30,000 in Wechfeln an die Urmee gablen; bem papftlichen Commiffario Difa, Volterra und Livorno offnen und, bis alle Bedingungen ber Cavitulation erfüllt feien, bem Felbhauptmann Ferdinando 50 Beifeln ftellen. Übrigens follte vollkommene Umnestie statthaben 2).

Sofort kehrten nun die florentinischen Ausgewanderten

latesta: chi cercava di fuggirsi e chi di nascondersi, altri si ritiravano in palazzo, altri si ricoveravano nelle chiese" etc.

- 1) "che la forma del governo abbia da ordinarsi e stabilir dalla Maestà Cesarea fra 4 mesi intendendosi sempre, che sia conservata la libertà."
- 2) Sismondi p. 68. Der Bagtione und Steffano bella Cotonna mussten ihres Eides gegen die Signorie entlassen werden und schworen dem Kaiser, worauf sie als kaiserliche Besagung in der Stadt blieben, des Bagtione die ihn der Kaiser entlassen wurde, der Colonnese solange er nicht anderwarts nothwendig abgerusen werde. Varchi p. 447. Steffano ging dann am 25sten August wieder nach Frankreich, ibid. p. 458.

heim. Bartolommeo Valori ließ am 20sten ben Plah vor bem Palast von corsischen Truppen besehen, nothigte die Signozrie auf die Ringhiera zu kommen und ließ das Bolk zu einem Parlement zusammenläuten; doch nur etwa 300 Bürger kamen mit Hausen von Pobel. Diese fragte Salvestro Aldosbrandini, ob sie zusrieden seien, daß alle Gewalt in Florenz zwölf Männern übergeben würde, und die Versammelten acclamirten bejahend. Hierauf ernannte Valori zwölf Männer don der Balie, die sofort allen andern Behörden ihre Gewalt nahmen, das Volk entwassen liessen, dann eine neue Signozie einsehten und die Stadt nach Gefallen behandelten, ohne daß sormell die Capitulation verleht gewesen wäre.

Die Balie regierte Florenz mehrere Monate<sup>2</sup>), und Clezmens VII. sah gern, daß alle Anderungen in der Verfassung, welche die republikanische Freiheit aushoben, von der Balie ausgingen, weil er auf diese Weise zum Ziele kam ohne formelle Verlestung der Capitulation, welche nur dem Kaiser verzbot die freie Verfassung auszuheben, nicht aber einer republikanischen Behörde, was die Balie wenigstens zu sein schien <sup>3</sup>). Um diesen Schein noch mehr beizubehalten, trat im October an die Stelle der kleinen Balie eine größere von 150 Mitzgliedern, welche die bisherigen Gegner des mediceischen Gouvernements in aller Weise mit Torturen, Verbannungen und Todesurtheilen versolzte. Fra Benedetto da Fojano verhunzgerte langsam im Castell St. Angelo; der Gonfaloniere Franzerte langsam im Castell St. Angelo; der Gonfaloniere Franzere

- 1) Unter ihnen war auch ber leste Gonfaloniere, ber eine Zeit lang scheinbar vollkommene Amnestie erlangt hatte, spater aber gefangen genommen, verbannt und zulest in Pisa vergiftet wurde. Varchi p. 463.
- 2) Besonders brudten sie Stadt mit Zwangsanleihen und ander ren Auflagen, um die durch die Sapitulation übernommenen Zahlungen und andere Bedurfnisse zu bestreiten.
- 3) Der Baglione, der der Capitulation zufolge dis zum Ausspruch des Kaisers in Florenz harren sollte, muste, weil Clemens ihn dazu drängte, am 12ten September auf der Straße von Siena abziehen. Bor seinem Abzuge aber nahmen ihn (wahrscheinlich verabredetermaßen) die corsischen Söldner unter Verlangen der Plünderung der Stadt gefangen, und die Stadt musste ihn mit 10,000 Ducaten lösen. An die Stelle der baglionischen Truppen traten in Florenz als Besahung deutsche Lanzefnechte unter dem Grasen von Lodrone.

cefco be' Carbucci, Bernardo ba Castiglione und vier Unbere wurden hingerichtet '). Eine Angahl von benen welche nach ber Capitulation ber Stadt gefloben maren, murben abwesend jum Tobe verurtheilt, fast Ungablige murden verbannt. Bartolommeo be' Balori, Francesco be' Guicciardini, Francesco be' Bettori und Roberto begli Acciajuoli bildeten gemiffermaßen ben Kern ber neuen Regierung und leiteten Alles nach ihren Binfen. Die fruber verkauften Guter ber Stiftungen und Corporationen murben ohne Entschädigung reclamirt; Die Befibungen vieler Berurtheilten confiscirt; Die meiften Berbannten burch Beranderung ihres Berbannungsortes und Berlangerung bes Termins von Unkoften in Unkoften gefturgt, bis fie ent= weder ruinirt waren, ober nicht weiter gehorchten und baburch ebenfalls Bormande zu Confiscation ihres in Florenz hinterlasfenen Gutes gaben.

Bahrend bies in Florenz vorging, betrieb Aleffandro be' Medici (ber ben Titel eines Duca bi Citta bi Penna fubrte) felbst am kaiferlichen Sofe die Umwandelung der Republik in eine Rurftenberrichaft zu feinen Gunften. Aber erft am Sten Julius 1531 waren diese Unterhandlungen fo weit gebieben, 1531 daß Aleffandro wieder in Florenz erfchien, und ber kaiferliche Botschafter Gian : Untonio Muscettola am folgenden Tage ber Signorie ein Decret des Raifers vom 21sten October 1530 überreichte, burch welches bie alten Freiheiten und Rechte ber Stadt Florenz unter ber Bedingung bestätigt murben, baf bie Alorentiner Aleffandro als erblichen Bergog in eben ber Beife an die Spike ihres Staates stellten, wie an ber Spike beffelben Glieder ber mediceifchen Familie por 1527 geftanden båtten 2).

1) Varchi p. 465.

<sup>2)</sup> Der Artikel, welcher die Erblichkeit biefer Stellung Aleffanbros anbetrifft, ift folgender: "Il detto signor Duca fusse capo e proposto di tal reggimento in tutti gli uffizi e magistrati, com' era stato deliberato per legge municipale alli 27 di Febbrajo, mentre durerà la vita sua e dopo la morte sua tutti i suoi legittimi figliuoli eredi e successori maschi descendenti dal corpo suo, intendendosi sempre che per la primo genitura dovesse aver luogo e mancando la linea legittima di Alessandro, in tal caso il più propinquo di detta casa de'

Beber Clemens VII. noch bie welche bie Gehäffigkeit ber Berfolgung ber Feinde ber Medici auf fich genommen bat= ten, maren mit diefer beschrankten Furstengewalt Aleffandros aufrieden, und Guicciardini gab bem Papft ben Rath, alle eini= germaffen einflugreichen Leute babin zu treiben, baf fie fich gegenüber den Interessen des Bolkes so compromittirten, bag ein Salt und eine Rettung fur fie in Bukunft nur in entschiebener Kurftengewalt ber Medici ju feben mare 1). In biefem Sinne machte Clemens feinen Plan und überließ bie Musfub= rung dem Bartolommeo de' Balori, Francesco de' Guicciar= bini, Francesco de' Bettori, Filippo de' Rerli und Filippo de' Strozzi, feinen entschiedensten Unbangern in Alorenz. Gie 1532 nothigten am 4ten April 1532 die Balie zu Ernennung von awolf Mannern, welche binnen eines Monates ben Staat von Klorenz gang neu ordnen follten 2) und in beren Berfamm= lungen der Gonfaloniere der Republik, Giovanfrancesco de' Robili, ben Borfit fuhrte. Diefe zwolf Riformatori hoben bie Signorie und bas Benneramt von Floreng vollig auf. Sierauf fuaten fie ber Balie noch 85 Mitglieder bei und gaben bann biefer, obgleich fie uber 200 Mitglieder gablte, ben Titel eines Rathes ber 3weihundert. Godann festen fie einen fogenannten Genat von 48 Mannern ein, welche Ginzelne ben Titel Ottimati bekamen, und erklarten endlich Aleffandro zum lebenslänglichen und erblichen Dogen ber Republif Rlo= reng. Die Unterscheidung ber Burger in Glieder ber großen und fleinen Bunfte borte auf, alle waren Burger mit gleichen Rechten; auch bie Bertheilung von Umtern nach Stadtquartieren hatte ein Ende, und bie beiden bem Dogen untergeordneten

Medici della linea di Cosimo e di Lorenzo fratelli con la medesima prerogativa dell' età, cioè che fusse maggiore di tempo dovesse esser successivamente in infinito primo capo del governo e reggimento di detta republica" etc.

- 1) Sismondi p. 83.
- 2) Varchi p. 497. Diese zwolf waren: Matteo be' Niccolini, Ruberto be' Pucci, Matteo be' Strozzi, Francesco be' Bettori, Jacopo be' Giansigliazzi, Francesco be' Guicciardini, Bartolommeo be' Balori, Palla be' Nucellai, Ugostino be' Dini, Ruberto begli Ucciajuoli, Giopanfrancesco be' Ridolsi und Giuliano be' Capponi.

Behörben ber 48er und ber 200 bilbeten bie einzigen Staatsbehörben. Die Zweihundert erhielten ohngefähr alle Geschäfte, welche sonst die Nathsherren oder Buonuomini, die Benner oder Collegii und die Conservadori hatten; die Uchtundvierziger') erhielten Stellung, Thätigkeit und Gewalt der Balie, und Niemand konnte in dies Collegium kommen, der nicht schon unter den 200 und über 36 Jahre alt war; auch stand die Ernennung zum Mitglied lediglich dem Doge zu.

Bis dahin hatten die Führer der mediceischen Partei immer noch darauf gerechnet Alessandro durch ihr persönliches Ansehn in einer gewissen Abhängigkeit von sich zu halten; allein dieser, obwohl erst wenig über 22 Jahre alt, nahm sich nun doch ganz als souverainer Herr und suchte die Gewalt, die man in seine Hände gegeben hatte, durch Gewalt zu behaupten. Der Palazzo pubblico war sast verödet und verlasen; im Palazzo de' Medici wurde Alles erledigt; Alessandro war stets von seinen Hellebardierern umgeben, und an der Spisse der stehenden Leibwache die er hielt, stand ein alter Feind der Stadt Florenz, Alessandro de' Bitelli von Città di Castello 2). Die Furcht vor zusälligen Zusammenrottungen ließ bald selbst die unschuldigsten öffentlichen Bergnügungen zu einem Gegensstande störender Beaufsichtigung werden und veranlasste mehrs

<sup>1)</sup> Sie waren in drei Comités getheilt, jedes von zwölf Accopiatoren und vier Consiglieren. Diese dreimal vier Consiglieren unter Borssis des Dogen traten gewissermaßen an die Stelle der Signoren unter Borsis des Gonfaloniere; doch konnte in dem Collegio der zwölf Räthe oder Consiglieren Nichts zum Bortrag kommen, was nicht der Doge oder dessen Stellvertreter vortrug. In Summa hatten die 48er die Ernennung zu den bedeutenderen einzelnen Beamtungen, hatten die gesetzenden Gewalt und die Gewalt der Besteuerung; dei allen anderen vom Herzog, von den Achtundvierzigern oder den Zweihundert eingesesten oder besetzen Collegien, Amtsmannschaften u. s. w. musste wenigsstens ein Glied der Achtundvierziger auch sein. Ja es konnte fast Riesmand ein einzelnes Amt haben, der nicht auch Mitglied des Raths der Zweihundert war.

<sup>2)</sup> Die Liebschaften biefer Garbiften mit ben florentinischen hausmagben waren ben geizigen Florentinern, bie nun zu Gunften ber Geliebten von ben Dienerinnen auf allen Geiten betrogen wurden, fast ein größerer Dorn im Auge als die Liebschaften mit ihren Tochtern selbst.

fach ! gewaltsame Eingriffe, welche vollends niederbruckend auf alle Gemutber wirften.

Weniger bruckend war diese neue Gewalt, welche ber Bergog ubte, fur Guicciardini, welcher als papftlicher Statt= balter in Bologna ohnehin gewöhnlich abmesend mar: auch Balori, welcher Statthalter in ber Romagna war, fühlte biefe Ordnung der Dinge nicht fo brudend, obgleich er nicht er= wartet hatte, daß Florenz fo weit unter gang neue Kormen ber Berrichaft gebracht werben wurde. Die übrigen Ungesehn= ften aber hatten Aleffanbros Gifersucht zu furchten, und na= mentlich Kilippo be' Strozzi, bem es trop aller Bemibungen nicht gelang des Berzogs guten Willen aufrichtig zu gemin=

1533 nen. Er wanderte beshalb im Jahre 1533 nach Frankreich aus.

Um für alle Kalle ben Ruden gegen etwaige gewaltsame Berfuche ibn zu fturgen fich zu beden, ließ bann Meffan-1534 bro im Sommer 1534 eine neue Citadelle anlegen, ba mo fonst bas Faentinerthor war 1); und auf die Baffenlosigkeit ber Burger murbe fo ftreng gehalten, bag man Tobesftrafe gegen die aussprach, bei benen man verbotene Waffen 2) ent= beden murbe.

Der heftigste Feind Aleffandros war übrigens nicht in Kloreng felbst: es war Sppolito be' Medici, ber Cardinal, welcher von bem Augenblick an, wo fich bie Angelegenheiten von Morens gang zu Gunften Aleffandros entwickelten, und wo diefer fatt feiner an die Spige bes mediceischen Saufes trat, eine entschiedene Opposition gegen ihn und so viel sich thun ließ auch gegen Clemens bilbete 3), und an Balori, ber mit bes Papftes Benehmen nicht mehr zufrieden war, einen Berbundeten fand.

Um die italienischen Ungelegenheiten weiter zu ordnen, war inzwischen der Raiser abermals nach Bologna gekommen, wo er wieder Clemens traf und scheinbar im besten Berneh:

<sup>1)</sup> Varchi p. 544.

<sup>2)</sup> Es war namlich fruher ein Unterschied verbotener und nicht verbotener Baffen gemacht worben. Unter bie legteren gehorten: "spade e pugnali, brocchiere e rotelle, targhe e targhoni." Die fruhere Strafe mar bloß 100 Goldgulden und Bermuftung bes Baufes.

<sup>3)</sup> Varchi p. 485.

men mit ihm unterhandelte. Sier wurde am 24ften Februar 1532 eine neue Liga ber italienischen Staaten geschloffen, an 1532 welcher alle mit Ausnahme ber Benetianer und Florentiner Theil hatten 1). Es war übrigens bloß eine Berbindung ju gemein= famer Bertheidigung Staliens, wobei die Summen festgestellt wurden, die jeder Staat zu gablen hatte, falls ein Rrieg aus= brache, fo wie die regelmäßigen Beitrage, welche bazu bienen follten auch in Friedenszeiten die für etwaigen Rrieg notbigen Sauptleute zu befolben. 2018 Felbhauptmann der Liga murbe ber Graf von Pavia, Antonio de Lenva, erklart, und es gab biefe Liga bem politischen Protectorat bes Kaifers in Stalien eine bestimmtere Form, fodaß in ber Salbinsel ein abnliches Berhaltniß obwaltete wie zu ben Beiten bes Rheinbundes in Deutschland. Über Mailand und Genua, wo er fich einschiffte, ging ber Raifer nach Spanien zurud; boch fo voll Argwohn schon gegen ben Papst, ber sich mehr und mehr an Frankreich anschloß, daß er die wirkliche Bollziehung ber Che bes Ber= 30gs Aleffandro von Florenz mit feiner naturlichen Tochter fortmabrend verzögerte. Den Papft aber hatten besonders bie Foderungen bes Raifers hinfichtlich eines Rirchenconcilii zu bem Bunfche gebracht, fur jeden Kall einen Unhalt zu fuchen.

Wirklich führten die Unterhandlungen des Papftes mit bem frangofischen Sofe zu immer naberem Verftandnig, und ber Borschlag des Königs Franz, die Tochter des Herzogs Lorenzo de' Medici von Urbino, die Katarina de' Medici, mit feinem zweiten Pringen, Benri D'Drleans, zu vermahlen, ge= wann dem franzosischen Hofe den heiligen Bater völlig, fodaß biefer dem Konige ebenfalls ein Rendezvous zugestand. Dies hatte zu Marseille statt im Jahre 1533, und mahrend dessel= 1533 ben wurde die Vermahlung Henris und Katarinas geseiert am 27sten October. Über Savona und Civitavecchia fehrte Clemens nach Rom zurud. Bahrend er in ber Rabe von Li= vorno war, fam Aleffandro auf feine Galeere und hatte ein langes Gefprach mit ihm. Übrigens verlette biefer alle Lebens= regeln eines klugen Despoten und frohnte ohne Ruckficht na-

<sup>1)</sup> Jene wollten feinen Theil haben; diese nahmen in ber That Theil und wurden nur nicht genannt, um bas Berhattniß Aleffandros zu Frankreich nicht zu ftoren.

Leo Geschichte Staliens V.

mentlich allen feinen verliebten Leibenschaften, sobaß er weber geistliche noch weltliche Schranken achtete 1). Das lette Werk bes Papstes Clemens in Beziehung auf Florenz mar ein Bertrag, ben er zu Stande brachte zwischen bem Bergog von Kerrara, bem Bergog Aleffandro von Kloreng und ben Statt= haltern in Bologna und Romagna (Guicciardini und Balori), modurch alle florentinische Rebellen (b. h. auch Alle die allmalig, ber fteten Beranderung ber Berbannungsorte überdruffig, als Berbannte aufhörten fich um die Beifungen Aleffandros au kummern) aus bem bolognesischen, romagnuolischen und aus ben eftefanischen Territorien, umgekehrt alle ferraresischen Rebellen aus dem Bolognefischen, Romagnuolischen und Flo= rentinischen vertrieben wurden. Der Bergog von Kerrara ers griff begierig biefe Gelegenheit, fich bie Gnabe bes heiligen Baters zu erwerben, boch genoß er nicht lange Früchte bavon, 1534 benn bereits im Junius 1534 erkrankte Clemens an einem

fcbleichenden Fieber, welches ihm am 25ften Geptember ben Tob brachte 2).

Bergog Aleffandro murbe, als die Rachricht von feines Protectors Tode nach Floreng fam, mit Aleffandro be' Bitelli und mit Ottaviano be' Medici Eins, 6-800 Ruffnechte für allen Kall anzuwerben und in die Stadt zu nehmen; boch ftand ihm noch ein harterer Schlag bevor, benn an die Stelle bes verftorbenen Papftes murde von den Cardinalen, Die am 15ten October ihren Einzug in bas Conclave hielten, noch in berfelben Nacht ber Cardinal von Oftia, Aleffandro ba Kar= nese, ein entschiedener Gegner Clemens bes Siebenten, ju beffen Nachfolger ermahlt und bestieg Petri Stuhl unter bem Mamen Pauls III3). Sofort fam ber grofte Theil ber floz

<sup>1)</sup> Varchi p. 531. Ber fennen lernen will, wie bie Intereffen einzelner Burger und Burgerclaffen unter Aleffanbros Regierung burch biefe ober jene abminiftrative Magregel verlet murben, wird feine volle Rechnung finden bei Barchi.

<sup>2)</sup> Varchi p. 545.

<sup>3)</sup> Clemens felbst hatte übrigens zu feiner Wahl gerathen, bie ichon feines boben Altere wegen (er war 67 Sabre) ben Carbinaten genehm war. Much haffte Paul nicht fo fehr Clemens perfonlich, als bas er überhaupt gegen die Dedici war, indem er auf den Trummern ibres

rentinischen Ausgewanderten, an ihrer Spite Kilippo be' Strozzi, nach Rom und fand bier an dem Cardinal Sppolito de' Me= dici einen bereitwilligen Bertreter. Die Cardinate be' Galviati, be' Ridolfi und be' Gaddi, alle brei Florentiner, nah= men fich ebenfalls der Sache ber Ausgewanderten gegen Alefs fandro an, und in Floreng felbst fanden biefe einen Mann ber auf ihre Bestrebungen einging an Bartolommeo be' Balori. welcher nach Clemens Tobe feine Stelle als Statthalter ber Romagna verloren hatte 1).

Um ihre Ungelegenheiten mit ber gehorigen übereinstim= mung und Beimlichkeit mabrnehmen zu konnen, fellten endlich die ausgewanderten Florentiner in Rom fechs Procuratoren an ihre Spige, unter welchen wieder Filippo be' Stroggi bas Saupt mar. Diefe Procuratoren fafften ben Befchluß, eine Gefandtschaft an den Raifer abzuordnen nach Barcelong, ihm bie Schandlichkeit bes Berfahrens Aleffandros vorstellen und ihr Schickfal ans Berg legen zu laffen, in Betracht besonders, daß dies burch ben Bruch ber fruberen Capitulation berbeigeführt worden fei. Diefe Gefandtichaft, welche im Fruhjahr 1535 von Rom abging, wurde burch gleichzeitige Bor= 1535 ftellungen burch Abgeordnete ber bem Bergog Aleffandro feind= lichen Cardinale unterftunt; mehr aber sicherte ihr eine gun= flige Aufnahme beim Raifer, bem fie in ber letten Salfte bes Maimonds aufwartete, die wohlwollende Gefinnung Dorias au, ber eben fo fehr bei Rarl in Gnaben als ein Freund republikanischer Ordnung mar und beshalb allein schon Aleffan= bro haffte 2).

Besisthums die Macht ber Familie Farnese emporfteigen laffen wollte; um die Medici heradzubringen, begunstigte er Alles was zur Befreiung von Florenz beitragen konnte. Varchi p. 550.

- 1) Balori fagte einmal in biefer Beit: "Ma al nome di Dio ne vedremo chi potra far meglio l'uno senza l'altro ò il Duca senza eli uomini da bene ò gli uomini da bene senza lui."
- 2) Varchi fagt p. 558. über Dorias Politif unter anderem: "Questi offeriva à Cesare che s'egli rendeva la libertà alla città di Firenze, che si adoprerebbe di maniera, che tra Firenze, Genova, Siena e Lucca si farebbe una lega a devozione dell' imperadore ed a difesa comune degli stati loro, della qual' egli sarebbe capitano, il che sa-

Der Raifer antwortete auf bas Unbringen ber Gefandten im Allgemeinen wohlwollend, vertroftete aber hinfichtlich ent= scheidender Schritte bis nach Beendigung seiner Erpedition gegen Tunis. Der Cardinal be' Medici wollte hierauf nach Tunis an feinen Sof geben und abermals Borffellungen machen; Abgeordnete ber Ausgewanderten follten ibn begleiten; allein bie Borbereitungen und Unterhandlungen zwischen ben verschieden intereffirten Parteien der Ausgewanderten zogen sich bin bis in ben August, und Ippolito blieb in biefer gangen Beit in Stri, wo er am 5ten biefes Monats von Giovan Un= brea von Borgo S. Sepolcro in einer Suppe Gift erhielt und am 10ten in Folge davon ftarb 1). Daß die Bergiftung im Intereffe bes Bergogs Aleffandro ftattgehabt, glaubte man allgemein; aber nicht leicht hatte Aleffandro, wenn bie Bergiftung von ihm ausging, Unklugeres vollbringen laffen konnen, benn diese Sandlung ließ nun auch die widerwartig= ften Beschuldigungen ber Ausgewanderten Glauben finden 2). Inzwischen gelang es bem jungen Berzog boch, als er im De= cember in Neapel, nach Rarls Ruckfehr von Tunis, personlich biesem aufwartete, burch Francesco be' Guicciardini (ber ibn begleitete) auf die Klagvuncte der Ausgewanderten (an beren Spipe fortmabrend Filippo be' Strozzi ftand) so antworten 1536 zu laffen, daß Rarl, als er endlich im Februar 1536 feine ent= scheidende Untwort gab, an den öffentlichen Berhaltniffen von

1536 zu lassen, daß Karl, als er endlich im Februar 1536 seine entscheidende Antwort gab, an den öffentlichen Verhältnissen von Florenz gar Nichts änderte, sondern von Alessandro bloß verslangte, er solle die Ausgewanderten wieder in ihr Vaterland aufnehmen und ihnen ihre Güter zurückgeben. Um 29sten Februar hatte dann auch die seierliche Vermählung 3) des Hers

rebbe una sicurtà grande delle cose d'Italia per sua maestà senza sua spesa."

- 1) Varchi p. 566.
- 2) Es ist weit wahrscheinlicher, daß Papst Paul, der, wenn er einmal die Medici verderben wollte, vor allen Ippolito aus dem Wege raumen musste, der sich diesem auch bereits seindlich bewiesen hatte, der Unstifter des Mordes war. Sismondi in seinem blinden republicanischen Haß gegen Alessand verschuldigt diesen, als ware an seiner Theilnahme gar kein Zweisel. Sismondi p. 91.
  - 3) Eine zweite feierliche Sochzeitfeier wurde bann am 13ten Junius

zogs mit des Kaifers natürlicher Tochter, Margaretha, statt, und bald nachher kehrte Alessandro nach Florenz zurück. Besonders war ihm beim Kaiser der Umstand förderlich gewesen, daß eben wieder zwischen Frankreich und Karl der Krieg auszgebrochen war, daß Karl auf Alessandros Treue und Ergebenzeit mehr rechnen konnte als auf die eines Freistaates Florenz, der ja früher stets Frankreich befreundet gewesen war. Überdies hatte sich Alessandro zu augenblicklichen Jahlungen bereit sinden lassen.

Auf seiner Reise nach dem obern Italien kam Kaiser Karl am Lopiel April selbst nach Florenz, wo seine Unwesenzheit auf das festlichste geseiert wurde. Später als Karl im October nach Genua kam, eilte Alessandro auch dahin an seinen Hof, und kam erst Ende Novembers zurück. Bald nach bieser seiner Heimkehr wurde er von seinem Better?) Lorenzino de' Medici, einem seiner vertrautesten Gesellschafter, ermorzbet in der Nacht vor dem 7ten Januar 1537.

Dieser Lorenzino, ein ausserventlich talentvoller, aber in sich unruhiger und gegen aussere Reizungen der Sinne sowohl als gegen die seiner Phantasie haltungsloser Mensch, war im März 1514 geboren und hatte früh, wie es bei Leuten dieser Complexion zu geschehen psiegt, zu Treulosigskeit, Berstellung, Tücke und Bosheit aller Art entschiedene Neigung gezeigt, denn in ihm war nirgends Ernst und Achtung, sondern nur Berhöhnung alles dessen, was Anderen heilig oder wichtig erschien. Wie immer talentvolles, aber in ihm selbst leeres Wesen zu eitler Nuhmsucht d. h. zu der hinsührt, welcher es nicht um den Inhalt des Ruses, sondern nur darum zu thun ist, daß die Menschen den Namen stets im Munde sühren als den eines, wenn auch bösen, doch gewandten Mans

in Florenz gehalten. Varchi p. 616. Un diesem Tage nämlich kam Margaretha nach Florenz.

1537

<sup>1)</sup> Varchi p. 609. Nach seiner Ruckfehr berief Aleffandro alle verbannte Florentiner, welche bis babin ihre Berbannungsorte gehalten hatten, zuruck. Die übrigen aber nicht.

<sup>2)</sup> S. oben die Stammtafel Abtheil. IV. S. 411. Lorenzino war, bes Raifers Bestimmung zufolge, der Erbe von Alessandros Fürstenthum, wenn dieser ohne Kinder zu hinterlassen starb.

nes, fo mar es auch mit Lorenzino, und feine Musgelaffenbeit in Intriquen, Moftificationen u. f. w. fannte feine Grengen. Solche Naturen freut bas Unnaturliche, mas fie als unbegreifliche Ubweichungen von der gewöhnlichen Menschennatur barffellt, und fo hatte Lorenzino früher ichon Papft Clemens ermorden wollen, obgleich dieser ihn sichtbar vorzog und liebte 1). Er hatte fich in Aleffandros Befen fo geschmiegt, war so gang in beffen Befen und Billen zum Schein eingegangen, baß Diefer in ber That nicht bas minbeste Mistrauen hegte, son= bern fich feiner bei allen Gelegenheiten felbst als Ruffiano bebiente. Wahrend biefes Thuns nahrte zugleich Lorenzino ben Mordplan und muffte einen Mann, ben er von ber Strafe wegen eines Mordes burch fein Kurwort befreit hatte und welcher Michel bel Kavolaccino ober gewohnlicher Scoroncon: colo genannt wurde, fo zu bestricken, bag biefer ihm mit fei= nem Meffer biente, in ber Meinung, ber Mord gelte nur einem verhafften Mann am Sofe. Den Bergog führte er burch bie Lockung eines lang erfehnten verliebten Abenteuers mit einer naben Bermanten auf fein Bimmer, welches fur die That beftimmt mar, und bier ermordete er ihn mit Scoronconcolo. hierauf floh er mit biefem und einem einzigen Diener nach Benedig, ohne auch nur einen Bersuch zu machen die That entweder zu feinem ober ber Republik Beften weiter zu be= nuben. In der That icheint ber Mord auch fein einziges meber objectives noch subjectives Motiv von nur einiger Berftan= bigfeit gehabt zu haben und lediglich aus unnaturlicher Berschrobenheit ber Bildung und bes Gemuthes bervorgegangen au fein 2).

<sup>1)</sup> Das herostratische Wesen in Lorenzino hatte ihn früher in Rom einmal bazu gebracht einer Anzahl herrlicher antiker Statuen die Köpfe abzuschlagen. Elemens gerieth barüber troß seiner Vorliebe für ihn so in Jorn, daß er ihn beinahe hatte hangen lassen. Er musste hierauf Rom verlassen. Varchi p. 618.

<sup>2)</sup> Dies geht besonders daraus hervor, daß Lorenzino, als er schon daran dachte den Herzog zu ermorden und Gelegenheit hatte ihn von einer hohen Mauer zu stürzen, es nicht that, aus Besorgniß, man möge glauben, der Herzog sei von selbst herabgefallen und nicht von ihm herabgestoßen worden.

Alessandro stand bei seiner Regententhätigkeit zunächst zur Seite der Cardinal Cybo. Als diesem am anderen Morgen das Ausbleiben des Herzogs über Nacht gemeldet wurde, sowie die schleunige Abreise Lorenzinos, ahnete er die That und übersah sogleich die Folgen, welche die Nachricht haben könne bei der seindlichen Stimmung des Bolkes gegen alle Medici. Er wagte deshalb auch nicht sosort die Eröffnung von Lorenzinos Zimmer zu verlangen, aus Furcht, eine Empörung möge solgen; er sandte Eilboten an die Truppen in Pisa, Arezzo, im Mugello und vor allen an Alessandro de' Bitelli, der zusällig eben nach Città di Castello verreist war. Im Palast traf er Anordnungen, welche nichts Unregelmäßiges vermuthen liessen, und die welche dem Herzog ihre Auswartung machen wollten, erhielten als Bescheid, der Herzog sei die Nacht über in Gesellschaft gewesen und schlase noch 1).

Endlich als die Dunketheit abermals herankam, offnete man gang insgeheim Lorenzinos Bimmer und fand, mas man vermuthet hatte; kaum aber verbreitete fich am andern Mor= gen bas Gerücht bavon, als man schon Aleffandro be' Bitelli einziehen, die Sauptstragen und alle festeren Puncte ber Stadt mit Truppen und Artillerie befett fah, benn felbft biejenigen von der ehemals mediceischen Partei, welche fich zulett mehr und mehr von Aleffandro abgewendet hatten, mufften bas Bolf furchten, wenn feine Buth zum Musbruch fam. Schon vor Eröffnung des Bimmers hatte ber Cardinal ben Francesco be' Guicciardini, Roberto be' Acciajuoli, Matteo be' Stroggi und Francesco be' Bettori um ihren Rath gefragt, mas zu thun fei, falls ber Bergog tobt ober nicht gu finden mare; fie aber hatten bies fur eine ihnen gelegte Schlinge gehalten und geantwortet, erft folle man fuchen, bann berathen. Huch bas Bolk glaubte zuerst immer noch, man wolle es versuchen, und war beshalb ruhiger, als fonft ber Fall gewesen mare; auch fehlte es bemfelben an Fuhrern, ba alle tuchtige, fraftige Man= ner, die nicht für Aleffandro in einer oder der anderen Beife compromittirt waren, in Berbannung lebten. Rur die Partei ber Piagnonen aufferte fich unverhohlener, erinnerte an Sava=

<sup>1)</sup> Varchi p. 624.

narolas Beiffagungen und verhieß, nun endlich werde die Freiheit ber Stadt gesichert werden.

Enbo hielt, sobald furs erfte bie nothigen Sicherheitsmaßregeln getroffen maren, eine Berfammlung ber Achtundviergis ger, in welcher fast jeder in anderem Ginne, aber jeder boch dabin sich aufferte, man burfe keine Burgerversammlung in früherer Beife, feinen fogenannten großen Rath halten. Giner fchlug Alessandros naturlichen vierjahrigen Gohn Giulio als Nachfolger por und wurde ausgelacht. Endlich brachte einer Cosimo de' Medici, welcher damals 15 Miglien von Kloreng auf feinem Landaute Trebbio im Mugello mar, in Borschlag; er war nach Lorenzino ber nachst berechtigte Mediceer 1), Lo= rengino aber mar zu übel berüchtigt, als daß ein Mensch an ibn batte benten konnen. Gegen biefen erklarte fich nur Dalla be' Ruccellai, wahrscheinlich im Interesse Kilippos be' Strozzi, welcher als burch Weiber zunachst ber mediceischen Linie Cosi= mos bes Ulten verwandt, langst schon baran gedacht haben mochte feine Nachkommen einmal an die Stelle ber Mebici zu bringen, ba Cofimos bes Ulten legitime Descendenz abge= gangen war. Als fich Palla, trot Guicciardinis und Bettoris Bureben, nicht von feiner Behauptung, es feien zu viele wichtige Manner von Florenz entfernt, als daß irgend ein Entschluß gefasit werden burfe, abbringen ließ, übertrug man endlich dem Cardinal auf drei Tage die volle Regierungsge= walt. Das Bolk war aber fo begierig auf entscheidende Bor= falle, baf es aus Werkstätten und Kramladen vorübergeben= ben Burgern, ju benen es Butrauen begte, gurief, falls fie nicht zu Rand kommen konnten, mochten fie nur bas Bolk aufrufen?). Indem kam Cosimo aus dem Mugello gurud. Da er fich immer freundlich und mild gezeigt hatte, ba er ein schoner Mann und bes Führers ber berühmten schwarzen Banben Sohn mar, mar ihm die Menge über bie Magen und von allen Mediceern allein zugethan. Sofort in der Nacht nach seiner Unkunft hielten Guicciardini, Bettori, Roberto be' Acciajuoli und Matteo de' Strozzi mit ihm, mit bem Cardi-

<sup>1)</sup> S. die Stammtafel Abth. IV. S. 411.

<sup>2) &</sup>quot;Se non sapete o non volete far voi, chiamate noi." Varchi p. 627.

nal und bem Bitello einen Rath, und fie beschloffen am ans bern Tag (Dienstags ben 9ten Januar) ben Genat ber Ucht= undvierziger nochmals zu versammeln und ihn zu bestimmen Cofimo an die Spite ber Regierung ju ftellen, als Capo della republica Fiorentina. Bahrend ber Genat gehalten murbe, ließ der Bitello die Strafen am Berfammlungsorte mit Golbaten, jum Theil noch aus ben schwarzen Banden und bem Sohne ihres geliebten Führers aufs aufferste zugethan, beseben, und ihr Ruf "es lebe ber Bergog und bie Medici!" lofte pollends alle 3meifel gegen Cosimo in ben Gemuthern ber Senatoren 1). Palla's fortbauernber Widerspruch hatte wenig Ge= wicht, und ba Cosimo als kunftiges Saupt ber florentinischen Republik rafch bie Bedingungen, welche ihm ber Cardinal und Die Ungesehnsten bes Senates stellten, annahm 2), rief end= lich ber Bitello (einen durch ein Maulthier im Sofe unter ber Soldatenmaffe zufällig entstehenden garm benugend) in den Saal: "Fafft balb einen Entschluß, benn bie Goldaten find nicht langer zu halten!" Sofort hatte bie Bahl fatt, und Cosimo wuffte fich sogleich in der Untrittsrede auf bas geschicktefte zu auffern. Gang Floreng mar freudenerfullt, ber Tag

- 1) In Florenz lebten noch andere Medici, welche aber nicht von Giovanni dem Alten de' Medici und bessen Sohnen Cosimo dem Alten und Lorenzo abstammten, sondern von entsernterer Linie waren. Dem einen von diesen, Ottaviano de' Medici, trug der Viteilo im Ernst oder um ihn zu versuchen die herzogliche Gewalt an, dieser wich geschiekt aus: es komme ihm dergleichen nicht zu.
- 2) Der Carbinal verlangte von Cosimo: 1) "Er solle nur nach Recht und Geses regieren; 2) solle stets der kaiserlichen Politik ergeben bleiben; 3) solle Rache nehmen an Alessandes Mördern; 4) solle für Alessandes natürliche Nachkommen, Giulio und Giulia, sorgen." Die Senatoren bestimmten: 1) "Er solle nur den Titel: Capo e governatore della republica Fiorentina führen; 2) seine Gewalt, wenn er abwesend sei, nur durch einen Florentiner üben lassen; 3) mit einem jährlichen vom Staate ausgesehten Einkommen von 12,000 Goldzütden zusrieden sein, und endlich 4) in seinen Entschliessungen an den Rath von acht Beigeordneten gebunden sein. Diese acht waren: Roberto de' Acciajuoli, Jacopo de' Giansigliazzi, Giuliano de' Capponi, Matteo de' Niccolini, Fr. de' Guicciardini, Fr. de' Bettori, Matteo de' Strozzi und Rasaello de' Medici. Varchi p. 629. 630. Manucci vita di Cosimo 1. (Pisa 1823) p. 63 sq.

seiner Wahl wurde zum Fest, und das Volk begrüßte ihn als seinen Fürsten. Nachher stürmten die Soldaten sein Haus und zerstörten und plünderten es (wie das Volk sonst in Rom das Haus des zum Papst erwählten Cardinals zu plündern pflegte); zugleich aber auch die Wohnung Lorenzinos, wo ebenso wie in Cosimos Hause viele werthvolle Handschriften und herrliche Alterthümer waren; diese Kostdarkeiten sollen unter der Hand von den Soldaten in Vitellos Wohnung geschleppt worden sein.

Francesco de' Guicciardini und die anderen Häupter des Senates, die sich dem Cosimo als Rathe beigeordnet hatten, hofften statt seiner die Regierung zu führen 1), indem sie ihn, den 17 Jahre und 6 Monate Alten, für unbedeutend hielten; allein sie hatten sich völlig getäuscht. Er suchte sich sofort die drei florentinischen Cardinale in Nom und den Kaiser zu gewinnen, und alle sesten Puncte des Gebietes ließ er untersuchen und in Vertheidigungsstand seben.

Alessandro be' Bitelli hatte sich unmittelbar nach Cosimos Erwählung in Besitz der neuen Beste von Florenz gesetz; und während er sie scheindar zu Cosimos Besehlen stellte und diessem seine Sohne als Geiseln seiner Treue bot, schrieb er zugleich an den Kaiser, er habe sich der Citadelle bemächtigt, um Florenz mit um so mehr Sicherheit, selbst allensalls gegen Cosimos Willen, auf des Kaisers Seite erhalten zu können.

Schwieriger noch wurde Cosimos Lage, weil sofort auf die Nachricht von seiner Erwählung die drei florentinischen Carzbinale und Bartolommeo de' Valori (der damals in Rom lebte) mit 2000 Mann und vielen Ausgewanderten gegen Florenz heranzogen, Filippo de' Strozzi aber von Venedig nach Bozlogna kam und hier Truppen warb. Zufälligerweise hatte noch Herzog Alessandro zu seinem Schutze gegen Papst Paul vom Kaiser Karl ein Truppencorps bewilligt erhalten, das eben in den Tagen wo Cosimo gewählt wurde in Lerici lanz

<sup>1) &</sup>quot;L'intenzion loro era principalmente questa: che Cosimo attendesse con quei 12,000 fiorini a darsi un buon tempo e si occupasse tutto in piaceri ora della caccia, ora dell' uccellare, ora del pescare, delle quali cose sommamente si dilettava ed essi con pochi altri a governare e pappare e succiarsi lo stato e per questo non avevan voluto, che si chiamasse Duca." — Varchi p. 631.

bete ') und als Gegengewicht gelten konnte, falls Strozzi, bessen Sohne dem Könige von Frankreich dienten, von diesem untersstützt würde '). Inzwischen wirkten auch Cosimos Bemühungen bei den florentinischen Cardinalen so, daß sie ihre Truppen entliessen; und die Ausgewanderten, nachdem sie sowohl von Cosimo als von Vitello freies Geleit erhalten hatten, kehrten nach Florenz heim, während die spanischen Truppen sich Florenz näherten. Der Vitello ließ, sobald die Kaiserlichen näher rückten, die Ausgewanderten durch seine Leute bedrohen, und schon am Isten Februar waren diese so in Furcht gesetzt, daß sie sich fast alle wieder entsernten; der Cardinal Salviati, der Mutterbruder Cosimos, der noch bleiben wollte, wurde von den vitelleschischen Leuten in seiner Wohnung so bedroht, daß auch er sich entsernte.

Unterbessen erklärte sich Karl V. mehr und mehr ganz für Cosimo. Um 14ten Mai wurden die Erequien des ermorzbeten Herzogs geseiert 3), und zu Ende dieses Monats kamen Cosimos Abgeordnete an den Kaiser zurück und berichteten, der Kaiser werde seinen Botschafter in Rom, Fernando da Sylva, Grasen von Sisonta, nach Florenz senden, um seinen Willen eröffnen zu lassen. Dies geschah am 21sten Junius in einer Senatssitzung, wo ein kaiserliches Decret vom 28sten Februar verlesen und durch dieses Cosimo zum Herzog und rechtmäßigen Erben der Herrschaft von Florenz bestimmt ward; hingegen Lorenzino und sein Bruder und überhaupt alle Nachkoms

<sup>1) &</sup>quot;Quell istessa notte che fu morto il Duca arrivarono d'intorno à Genova vicino a tre mila Spagnuoli e due insegne di Tedeschi." — Varchi p. 633.

<sup>2)</sup> Auch gegen die Ausgewanderten bot diese Truppen ber kaiserliche Resident in Florenz an. Varchi p. 637.

<sup>5)</sup> Sein Mörber war inzwischen in Florenz in die Acht und für vogelfrei erklart worden; wer ihn umbrächte, sollte 4000 Goldgulden haben, und 100 Goldgulden jährlich nicht bloß auf Lebenszeit, sondern auch für seine Nachkommen in gerader Descendenz solange diese dauere, sowie das florentinische Bürgerrecht und Freiheit von allen Abgaben. Varchi p. 642. Lorenzino ging von Benedig nach der Türkei, dann nach Frankzeich, endlich kam er wieder nach Benedig. überall suchte er so undermerkt als möglich zu leben; aber im J. 1547 traf ihn doch der Rache Dolch, den Cosimo ihm zugesagt hatte.

men Pier=Francescos wurden von der Succession ausgeschlof= fen. Die Citadellen von Florenz und von Livorno wurden übrigens von kaiserlichen Truppen besetzt und erst später 1543 wieder geräumt.

Filippo de' Strozzi gab noch keinesweges die Hoffnung auf, Cosimos sürstliche Herrschaft wieder stürzen zu können. Im obern Italien hielt sich der Graf della Mirandola mit französischer Unterstügung, fast rings von Territorien, die im kaiferlichen Interesse waren, umgeben, sür Frankreich. Auf seinem Gebiet auch war es daß Filippo Truppen ward zu einem Angriff auf Florenz, und wirklich waren zu Ansange Julius bereits 4000 Mann zu Fuß und 300 Keiter mittels französsischen und strozzischen Gestes geworben, welche Pietro de' Strozzi, Filippos ältester Sohn, Bernardo de' Salviati und Cavino da Mantova ansührten.

Das Gebiet von Florenz war inzwischen ganz dem Schicksfal der Hauptstadt gesolgt, nur in Pistoja hatten sich die alten Parteien der Panciatichi und Cancellieri gleich nach Ermordung Alessandros ebenfalls geregt'); die Panciatichi hatten eine Anzahl Cancellieris auf das grausamste ermordet'). Siner der früher vom Herzog Alessandro geächteten Panciatichis, Niccolo de' Bracciolini, kehrte hierauf nach Pistoja, das sich unter der panciatichischen Negierung für die Medici hielt, heim, machte sich Freunde und dor später Filippo de' Strozzi verrä-

<sup>1)</sup> Arezzo, bas früher, als bie kaiserlichen Armeen gegen Florenz zogen, sich als Freistaat erklärte, hatte sich bereits am 10ten October 1550 ber Herrschaft von Florenz wieder unterwersen müssen. Der Graf Rosso der Herrschaft von Florenz wieder unterwersen müssen. Der Graf Rosso delbstständigkeit thätig gewesen war, slüchtete in den Kirchenstaat, wurde hier gefangen, ausgeliesert und in Florenz gehängt. Bei Aleszahrens Ermordung blieb Arezzo ruhig; Cosimo lieh nicht lange nachher 1538 in Arezzo und in Pistoja eine Burgveste bauen und entwassnete die Einwohner.

<sup>2)</sup> Man findet diesen Parteienkampf, der ganz an die früheren Beiten Soscanas erinnert und nach Bertreibung der Cancellieri aus der Stadt um die Landsiese und Burgssecken des pistojesischen Gebietes weiter geführt wurde, später, als die Cancellieris fast ganz unterlegen waren, wieder eine Trennung der Panciatichi und einen Kampf derselben unter einander veranlusste, weitläusig beschrieben von Varchip. 643 sq.

therischer Beise bie Übergabe von Piftoja an, war aber babei so im Einverständniß mit Alessandro be' Bitelli, daß er Filippo nur verloden wollte. Wirklich ließ fich biefer und Bartolom= meo be' Balori mit vielen andern Musgewanderten verleiten in Toscana einzubringen. Sie kamen mit einigen Reiterschaa-ren bis Montemurlo; die übrigen Truppen der Ausgewander= ten rudten langfamer nach. Cofimo ftellte fich als fei er von ber größten Beforgniß ergriffen, berief alle feine fpanischen Soldner in die Stadt und tauschte wirklich feine Feinde fo, baß Diefe in Montemurlo fich beinahe gang ficher glaubten. Bier= auf in ber Racht bes 31ften Julius führte ber Bitello fast bie ganze gewaffnete Macht Cosimos gegen Montemurlo. Pietro be' Strozzi hatte ben geringen Reiterhaufen, ber mit in Montemurlo angekommen war, überdies noch getheilt, und die weis ter in ber Richtung von Prato postirten Abtheilungen wurden burch ein Misverftanbnig fo abgeschnitten, daß fie nicht einmal Nachricht geben konnten; das Sauptquartier ber Ausgewan= berten in Montemurlo mard überfallen, Pietro be' Stroggi felbst gefangen, boch gelang es ihm, ba man ihn nicht er= kannt batte, wieder zu entkommen. Dagegen wurde fein Ba= ter nebst vielen andern ber Ungesehnsten unter ben Musgewan= berten im Schlosse ber Nerli in Montemurlo bes Vitello Ge= fangener und von biefem nach Florenz geführt. Die fpanischen Soldner verkauften ihre Gefangenen nicht an die mit der Muslofung von Cosimo beauftragte Behorde; hingegen die Italie= ner lieffen fich bereitwillig finden, und in ihren Banden gerade waren Bartolommeo be' Balori und überhaupt fast alle Saupter ber Ausgewanderten. Diese wurden nun, nachdem fie in bes Berzogs Cosimo Gewalt waren, verhort, torquirt und nach und nach theils hingerichtet, theils in Gefängnissen umgebracht. Valori wurde am 20sten August, gerade 7 Jahre nachdem er mit Gewalt ber freien Berfassung feiner Baterftabt ein Enbe gemacht hatte, nach vorher wiederholten furchterlichen Torturen hingerichtet. Filippo be' Strozzi war bes Bitello Gefangener, und diefer hielt ihn in der Citadelle 1), ohne ihn an Cosimo aus=

<sup>1)</sup> Bu beren Aufbau er bem herzog Aleffandro erft bas Gelb ge- lieben hatte. Varchi p. 569.

zuliefern, presste aber ihm, ber für den reichsten Mann in Italien galt, die ausserordentlichsten Summen ab; und endlich als der Kaiser Cosimos Bitten nachgab, musste doch auch der Vitello in die Torquirung des Strozzo willigen; dieser wurde zuvor davon benachrichtigt und schnitt sich im Gefängniß den 1538 hals ab, im Jahre 1538 1).

Es war in der That eine schwere Aufgabe, so vielen his storischen Erinnerungen, so vielen republicanischen Gesinnungen (die im Bolke besonders noch bei der Partei Savanarolas zu sinden waren), so vielen ehrgeizigen und mächtigen Bürgern zum Troh eine wahrhaft monarchische Gewalt zu gründen; und bei der damals herrschenden Ansicht von der Gleichgültigsteit so vieler Mittel vor denen wir schaudern, bei der Gewöhnung gewissermaßen an Empörung, Gift und Dolch, kann man es Cosimo so schwer nicht verargen, wenn er dieselben Wassen die seine Feinde gegen ihn gebrauchen konnten, selbst gegen sie gebrauchte; schwerer aber war es für ihn, sich von dem guten Rath der angeblichen Freunde, die durch ihn selbst regieren wollten, zu emancipiren.

Der erste unter biesen Freunden welcher weichen musste, war der Cardinal Cybo<sup>2</sup>). Er hatte einen Plan entdeckt, Alessandros natürlichen Sohn Giulio zu vergiften, und machte, ohne durch hinlangliche Beweise dazu berechtigt zu sein, dem Herzog deshalb Borwürse. Dieser, dadurch auss hochste beleibigt, ergriff die Gelegenkeit, den Cardinal so zu bedrohen, daß er lieber zu seiner Schwägerin, der Markgräsin von Massa quing 3).

1) Sismondi p. 116.

3) Sismondi p. 118.

<sup>2)</sup> Er (Innocenzo Cybo) war ein Sohn Francescockettos aus dem Hause Cybo oder Cibo, und es ist von dem Bater ditter früher die Rede gewesen. S. Abtheil. IV. S. 412 und 610. Unm. 2. und in diesem Bande S. 68. Dieser Francesco, ein Sohn des Papstes Innocenz VIII., hatte Maddalena de' Medici, eine Tochter Lorenzos des Erlauchten, geheirathet und mit ihr auch noch einen Sohn Lorenzo gezeugt, welcher eine Erbtochter aus dem Hause der Markgrasen Malaspina in der Lunigiana heirathete, und dadurch diesen in dem Besitz von Massa und einigen dazu gehörigen Territorien, welche zum Kürsstenthum gemacht wurden, folgte.

Aleffandro be' Bitelli, welcher vornehmlich in feiner Gi= genschaft als faiferlicher Befehlshaber ber Citabelle in Floreng blieb, murbe 1538 bereits auf Cosimos Bitten von Don Juan be Luna, welchen ber Raifer an feine Stelle fandte, abgeloft und verließ die Stadt, nicht ohne fich mabrend feiner Unwefenheit aufferorbentlich bereichert zu haben.

Die vier vornehmsten Beforberer ber Erhebung Cofimos, namlich Guicciardini, Bettori, Acciajuoli und Matteo De' Strozzi murben von Cofimo auf bas eifersuchtigfte mehr und mehr von allen wichtigen Geschäften fern gehalten. Das Schicksal seines alten Freundes Filippo be' Strozzi brach Bettori das Berg; er verließ feit beffen Tode fein Saus nicht mehr. Guica ciardini jog fich 1539 auf fein Landgut Arcetri zuruck, wo er am 27ften Mai 1540 ftarb, wie behauptet wird an Gift. 1540 Acciajuoli und Matteo be' Strozzi überlebten ihn nicht lange.

So fand Cofimo nicht lange nachdem er feine Berrichaft angetreten hatte, als alleiniger Regent an ber Spige bes flo= rentinischen Staates, ben er regierte, ohne in feine Plane und Intentionen irgend Jemand tiefer einzuweihen, als er fur gut bielt. Sobald er feine Gewalt im Inneren feft gegrundet hatte, suchte er die beiben nachbarrepubliken Lucca und Siena hinzuzuerwerben, um feine Gewalt über gang Tofcana auszu= behnen. Lucca, bas fo lange in Dunkelheit fich burch Unbebeutenheit eines friedlichen Daseins erfreut hatte, murde fort= wahrend burch Neckereien von ihm herausgefodert; aber gu einem Rrieg, ben er wunschte, fam es nicht, weil die Lucchefer in der Umgebung bes Kaifers Beschützer ihrer Freiheit und Bertheibiger einer Politik fanden (und zum Theil erkauften), welche des Raifers Interesse dadurch am besten mahrzunehmen glaubten, wenn Cosimo sich nicht fo unabhangig und in feiner Nahe machtig fuble. Lucca wurde daher stets geschütt, und da die Republik zugleich am Papfte einen eben fo entschiedenen Gonner als Cosimo an diesem einen Feind hatte, drehte fich wohl das Berhaltniß auch um, und die fleine Republif nectte ben Berjog mit Grengstreitigkeiten, ohne daß Diefer fie beswegen ftra= fen fonnte.

Unders mar es in Beziehung auf Siena, welche Republit unklug genug mar, fich vorzüglich megen ber entschiedenen Gewinnung von Florenz fur den Kaifer an Frankreich anzus schliessen und die kaiserliche Partei zu verlassen.

Nach ber Ergebung von Florenz hatte Ferdinando ba Gonzaga, ber bamals nach Draniens Tobe bie faiferlichen Truppen in Tofcana commandirte, den Sancfern fagen laffen. es fei ber Wille feiner kaiferlichen Majeftat, baß fie alle me= gen politischer Vergeben ober Interessen Verbannte und Ge= achtete in die Beimath zuruckfehren lieffen. 2118 ihm das Regiment von Siena gewillfahrtet hatte, verlangte er neue Unordnung beffelben, sodaß auch ber Monte der Reuner wieder Untheil baran hatte 1). Auch hierin gab Siena nach; die Regierung wurde an vier Monti vertheilt, fodag eine Balie von zwanzig an der Spite fand, in welcher auch der Capitan del Popolo Sit und Stimme haben follte. Un die Spike der fanefischen Truppen wurde ter Herzog von Amalfi, ber Cohn eines Neffen Papft Pius bes Zweiten, Alfonso be' Piccoluo= mini, welchem ber Kaiser febr moblwollte, geftellt. Dies aber nahmen die Neuner nicht an, welche den Unterschied der Monti ganz aufgehoben und alle Burger gleichmäßig berechtigt, auch ben von den Riformatoren und Popolaren begunftigten Ber-30g von Umalfi burch einen andern faiferlichen General erfett wiffen wollten. Ferdinando ba Gongaga willfahrtete ihnen. Don Lopez di Soria trat an des Piccoluomini Stelle und führte spanische Besatzung in die Stadt. Diese Unordnung hielt aber Siena in unseliger Spannung, die nur durch bas Berbleiben kaiferlicher Truppen querft unter Ferdinando felbft, bann unter bem Marchese bel Guafto auf fanesischem Gebiet

1532 bis zum Upril 1532 in Schranken gehalten wurde. Hierauf aber kehrte ber Herzog von Umalfi nach Siena zurück als Feldhauptmann der Stadt, verabschiedete die spanische Stadt= wache bis auf 100 Mann und war allerwege beim Volke in

1534 Gunst. Erst im Jahre 1534 regten sich neue Unruhen, inbem einflußreichere Burger bas vom Regiment ausgeschlossene und durch eine Hungersnoth zuerst zu tumultuarischem Auftreten vermochte gemeine Volk aufregten. Aber bald wurde auch ber aufrührerischen Verbindung dieser Volksclasse, der com-

<sup>1)</sup> Malavolti l. c. fol. 137.

pagnia de' Bardotti, ein Ende gemacht. Bis 1538 blieb 1538 nun Alles ruhig; in dieser Zeit aber wurden alle öffentlichen Amter im Gebiet und auch einige in der Stadt verkauft, um durch das gewonnene Geld Mittel zu erhalten, abermaliger Hungersnoth einigermaßen zu steuern, und die Folge war eine so schlechte Verwaltung der Justiz, daß Niemand im Sanesisschen mehr seines Gutes und Lebens sicher war 1).

In demfelben Jahre traf Papft Paul zu Nizza mit Kai= fer Rarl gufammen, und ba Rarl zu feinen Rriegen Gelb beburfte und bies nur aufferordentlicher Beife von ber Geift= lichkeit feiner ganber erhalten konnte, willigte er gegen Steuer= bewilligungen bes Papftes in die Berheirathung feiner Toch= ter, ber verwittweten Bergogin Margaretha von Floreng, mit bes Papftes Enkel, Ottavio ba Farnese; ber Cohn bes Papfies, Dier Luigi, murbe von diesem jum Duca bi Caftro ernannt, und bei fich bestimmte er ihm die Berrschaft über Siena, wo fich mehrere Neuner mit Pier Luigi in Berbinbung festen und beffen Plane begunftigten, fodag bei ben Do= polaren wieder der Bunfch entstand, die Neuner wo moglich auszurotten. Die Musführung Diefes Planes murbe unmoglich burch die Uneinigkeit der Bunfchenden, welche überdies ben Unmagungen der durch den Bergog von Umalfi gehobenen Fa= milie be' Salvi Nahrung gab, bis ber Raifer Urgwohn schopfte, Diefe Kamitie ftebe mit ben Frangofen in Berbindung. 2018 ber Raifer por feinem Buge gegen Algier nach Lucca fam 2), aufferte er fich über bas mufte politische Leben im Inneren Sienas (il modo brutto del vivere e del governo di Siena) bochft misfallig und gab Granvella Auftrag Die Berhaltniffe Diefer Stadt zwedmäßig zu ordnen. Diefer langte in Siena

<sup>1)</sup> Sismondis Nachricht (p. 123), der Herzog von Amalsi sei 1538 durch den Einfluß des Kaisers zum Chef der Republik Siena ernannt worden, ist ganz falsch und wahrscheinlich durch sehr flüchtiges Ansehen der eitirten Stelle des Malavolti entstanden; diese heisst (fol. 140 b.):
"Essendo in Siena il Duca di Malsi creato Capitano di Popolo del mese di Maggio e Giugno 1538" etc.

<sup>2)</sup> Muratori (annali d'Italia. Milano 1820) vol. XIV. p. 478. Um 8ten September kam Papft Paul nach Lucca, am 10ten ber Kaiser. Dieser schiffte sich kurz hernach im Golf von Spezzia ein.

Leo Gefchichte Staliens V.

1541 am 27sten November 1541 an und richtete wirklich eine neue Balie auf zwei Sahre von 40 Mitgliedern ein, deren 32 der Rath der Monti von Siena, er selbst die übrigen 8 zu erswählen hätte. Die Balie sollte die bisherige Gewalt der Balien und der Capitan des Bolkes in ihr eine Stelle haben; ein Nichtsaneser von Abel, der studirt und die Doctorwürde erlangt hätte, sollte als Capitan di Giustizia alle vier Jahre von neuem durch den Kaiser in Siena ernannt werden und weiteres Balten der Factionsleidenschaft hindern. Diese Berfassung trat am 7ten December ins Leben, und mehrere Bürger, namentlich auch Glieder des Hauses de' Salvi, wurden verbannt; der Herzog von Amalsi wurde nach Hause gesandt.

Leone be' Strozzi, die Sohne des unglücklichen Filippo, um ihren Bater an Herzog Cosimo zu rachen, während des zwisschen Frankreich und dem Kaiser wieder ausgebrochenen Kriezges einen Wassenplatz in Toscana. Der türkische Seeheld Chayreddin Barbarossa bot ihnen bei diesem Bemühen die Hand und bemächtigte sich, während sie in Mirandola Truppen warstele, im Jahre 1544 der Hasenorte Telamone und PortozErzcole; verließ sie aber, nachdem er sie ausgeplündert hatte. Schon früher, im October 1538 war der Herzog von Urbino, Francesco Maria della Novere, gestorben 2); sein Sohn Guizdobaldo (der andere, Giulio, ward nachmals Cardinal) erhielt

fchrankung nur mit Widerwillen 1). Nun fuchten Pietro und

bie Belehnung mit bem Herzogthum Urbino nur gegen Berzichtung auf bas Gebiet von Camerino (bessen Erbin aus bem Hause be' Barani er geheirathet hatte 3)), welches Ercole be'

<sup>1)</sup> Um meisten verletten die damit verbundenen polizeilichen Maßregeln: daß kein Bürger Wassen tragen noch überhaupt Feuergewehr halten dürsez daß Niemand bei Nacht ohne Laterne auf der Straße gehen dürse u. f. w. Malavolti sol. 142. Die spanische Stadtwache und andere Maßregeln sicherten indeß fürs erste den Bestand der Dinge.

<sup>2)</sup> Un Gift, bas ihm fein Barbier mahrscheinlich in bes Papftes Interesse gereicht batte.

<sup>3)</sup> Giulia, die Tochter Giammarias; die hochzeit war 1534. Sismondi p. 198. Giulias Mutter, Catterina Cybo, führte früher bas Regiment im herzogthum Camerino, aber Ercole de' Barani und beffen Sohn Mattia bedrohten fortwährend die Grenzen.

Varani als Mannleben in Unspruch genommen und worauf er feine Unspruche endlich an Papft Paul verkauft hatte 1). Gui= bobalbo nun ichien ebenfalls einer Berbindung mit Frankreich nicht gang abgeneigt, und Cofimo, von zwei Seiten bedroht, bot ben Sanefern gegen Chaprebbin Sulfe; allein fie ihrerfeits waren wieder fo voll Argwohn, Cofimo moge fich Sienas unter irgend einem Bormande zu bemachtigen fuchen, baf fie fein Gingreifen jum Theil burch Unterhandlungen binderten. Die fich bis zum Frieden von Crefpy hinzogen 2). Cofimos gramobnifche, fpionirende Politik fteigerte Borficht und Mistrauen auch bei allen feinen Nachbarn auf einen Grab, ber nicht ohne geheimes Grauen auf die Berhaltniffe bes bamali= gen Tofcang bliden lafft. Er verftand es vortrefflich ein Beit= alter, wo alle fittlichen Banbe geriffen waren, burch die Macht ber Arglift und des feinen Berftandes, die er wie Keiner por ibm entwickelte, in Feffeln zu legen.

Nach dem Frieden von Crefpn im September 1544 berichtete Cosimo bem Raifer über die Politik und ben Buftand Sienas. Da nun zugleich ber Marchefe bel Guafto, um bie Mailander fich etwas erholen zu laffen, einige taufend Gpa= nier in bem Gebiete von Siena einige Zeit einquartierte, Die spanische Stadtwache von Siena durch Diebereien die Burger aufbrachte und andere Grunde der Ungufriedenheit zu dem un= angenehmen Gefühl ber Beschrankung und ber Beforgniß, Die Neuner mochten fich mit Sulfe des kaiferlichen Ginfluffes gum berrichenden Monte machen, bingutamen, entstanden im Februge 1545 abermals blutige Unruhen, bei benen mehrere 1545

<sup>1)</sup> Papft Paul belehnte mit Camerino feinen Entel Ottavio ba Farnese, ber erft funfzehn Sahre alt mar und balb nachher bie Wittme bes ermorbeten Bergogs Aleffandro be' Medici von Florenz beirathete. Muratori l. c. p. 464.

<sup>2)</sup> Noch mehr als bie Sanefer war bie Familie ber b'Appiano von Piombino vor Chapreddin in Angft, und vor Cofimo wegen ihrer Berrfchaft beforgt. Doch schonte ber Turke bas piombinische Gebiet, fobalb ihm ber Cohn eines feiner Capitanen, welcher Chrift geworben mar. ausgeliefert murbe, mahrend er von ber anderweitigen tofcanifchen Rufte mehrere taufend Chriften in die Sclaverei fchleppte. Muratori XIV. p. 497.

Neuner ermordet wurden. Die spanische Stadtwache wurde am 4ten Marz entlassen'); der kaiserliche Capitano della Giuftizia, Don Juan da Luna, musste sich aus der Stadt entsernen; dem Monte der Neuner wurde aller Untheil am Regiment genommen, und an die Stelle der Balie traten neun aus den übrigen Monti erwählte Männer, welche unter Vorsitz des Capitano del Popolo einstweilen die regierende Behörde in der Stadt hilbeten.

In Lucca war man in biefer Zeit mit ausgebehnteren Planen zu Erringung politisch felbstfanbigerer Stellung beschäftigt. Much in Lucca namlich war, wie ehemals im Florentinischen, eine Landwehr eingerichtet worden, und Francesco be' Burlamachi mar einer ber brei Commiffarien, welche für bie Ungelegenheiten diefer Landwehr bestellt maren. 3hm un= tergeben maren etwa 1400-2000 Mann; mit biefen beabfichtigte er nach einer herkommlichen Mufterung Difa zu überfallen, bas feine Befatung und einen mit ihm einverftande= nen Commandanten hatte. Bei ben Pifanern konnte er auf freudiges Gingeben auf feine Plane rechnen; mit ihnen in Ge= meinschaft und von der Unzufriedenheit fo Bieler unterftunt, hoffte er auch Florenz in feine Gewalt zu bringen, mahrend eine kleinere Abtheilung feiner Leute Pefcia und Piftoja gur Freiheit aufgerufen hatten. Muf bas freiheitsliebenbe Ureggo rechnete er ohnehin, sowie auf Siena, bas nach ber letten Revolution die Ungnade bes Raifers zu furchten hatte. Die freien Stabte in Tofcana follten bie Befreiung papftlicher Stabte jur Folge haben, und alle biefe Stadte als freie Republifen einen Staatenbund fcblieffen zu allfeitigem Schut. Die Strozzi boten Burlamacchi 30,000 Scubi Unterflugung von Seiten Frankreichs und ber noch in Berbannung lebenden Florentiner, verzögerten aber burch ihr Gingreifen die Ausführung, bis ber gange Plan von einem Lucchefer bem Bergog Cofimo verrathen wurde, ber ben Raifer veranlaffte von Lucca Burlamachis Auslieferung zu fodern. Gie wurde nicht verwei= gert, und Burlamacchi ftarb in Mailand durch den Genker 2).

<sup>1)</sup> Malavolti fol. 145.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 127—130. Sifmonbi verweilt mit fichtbarem Boblgefallen bei Darftellung von Burlamachis Plane. — In biefer

Diefe Begebenheiten veranlafften ben Raifer fich auch ber fanefifchen Berhaltniffe neit großerer Sorgfalt anzunehmen, benn er furchtete, Die Saneser mochten sich ben Frangosen in Die Urme werfen und ihren Schut fuchen, und um bies zu ver= binbern, beschloß er von neuem eine fpanische Befatung von 400 Mann nach Siena zu legen unter Don Diego Surtado be Mendoza. Ferdinando da Gonzaga, ber kaiferliche Dberfelbherr, achtete bie Protestation, welche bie Sanefer einlegten, nicht, und biefe boten fogar schon ihre Landwehr zur Abwehr ber Spanier auf; allein sobald die Rachricht von Rarls voll= ftandigem Obsiegen in Deutschland anlangte, nahm die Republik Cofimos freundliche Bermittlung an und ließ am 29ften Septem= ber 1547 bie vom Raifer abgeordneten 400 Mann, von benen 1547 fie 300 befolben muffte, in ihre Mauern 1). Mendoza fam etwas fpater erft im October an und fuhrte, nachdem er mit Bulfe kaiferlicher Autoritat Schritt fur Schritt bie fonft fo freiheitsbegierigen Sanefer gegabmt, die Reuner wieber in alle Rechte eingesett hatte, am 4ten November 1548 eine abnliche 1548 Balie ein wie fruber Granvella 2). Dann wuffte er die fpanischen Truppen in Siena zu verftarten, nahm bie Rriegsvor= rathe und Waffen ber Republik unter Bermahrung, und end= lich faste Karl sogar ben Plan, um diese freie Reichsstadt gang feinen Winken unterthanig ju halten, ein Caftell in Siena Bu bauen. Die Saneser, welche durch Diebereien und Ge= waltthatigkeiten ber spanischen Besatzung ohnehin entsetlich ge= plagt waren, entschlossen sich endlich bem Raifer beshalb und

Beit fand auch noch ein Burgerfrieg in ber fleinen Markgraffchaft Maffa ftatt. Die Markgrafin Riccarda Malaspina wollte nicht ihrem alteften Sohn von Lorenzo Cybo, bem Giulio Cybo, bie Markgraffchaft überlaffen, fondern fie bem zweiten, Alberico, zuwenden. Ercole von Ferrara ftand ber Mutter, Cofimo von Floreng ftand Giulio bei, ale endlich ber Raifer Maffa befegen ließ und alle Feindseligkeiten unterfagte, bis bie Sache burch ihn entschieben fein wurde.

- 1) Malavolti fol. 146.
- 2) Die Batie follte aus 40 Mitgliebern befteben, aber nur gur Salfte vom Rath ber Monti, zur Salfte vom Raifer erwählt werben. Bier Mitglieber ber Balie follten ber Signorie Beifiger fein, fobaf biefe ohne ihre Beiftimmung Richts beschlieffen tonnte; sie hieffen assistenti.

wegen des Bestenbaues Vorstellungen machen zu lassen; boch halfen ihnen nicht diese, sondern die Mittellosigkeit des Kai-

fers, welcher fo weitlaufige Werke wie fie Mendoza projectirte, binlanglich rafch auszuführen kein Gelb übrig batte. Doch war der Bau in keiner Sinsicht weit genug vorgeruckt, als ber Rrieg zwischen bem Raifer und Frankreich von neuem begann und die Sanefer ben Plan fassten fich mit Frankreichs Bulfe vom fpanischen Joche zu befreien. Cofimo, beffen fpio= nirendem Wefen Nichts entging was Wichtigkeit fur ihn ba-1552 ben konnte, entdeckte 1552 zwischen Siena und Frankreich angesvonnene Berbindungen; boch war auch er von Mendoza zu ftolz behandelt worden, als daß in ihm nicht ber Wunsch hatte aufsteigen muffen fich von diefer Nachbarschaft befreit zu wiffen; nur hatte er Rraft genug in fich, bie Treue gegen den Raifer als die fur feine Berrichaft zwedmäßigfte Saltung zu erkennen und zu bewahren, mahrend Mendoza im Bewuffts fein, wie empfindlich er den Nachbarfursten bie und ba verlett hatte, feinerseits voll Argwohn gegen Cosimo war, und als Diefer ihm fogar Berftarkungen anbot, Diefelben in feinem Dis= trauen nicht in Siena aufnahm 1).

Inzwischen hatte Niccold begli Orsini in den LehnsHerrschaften von Castro und Pitigliano einen Hausen gesammelt, der in französischem Solde war 2), und unterstützte damit die Saneser, welche mit Besreiung ihrer Vaterstadt umzgingen, und an deren Spige Enea de' Piccolomini und Umzigo degli Amerighi standen. Von den farnesischen Herrschaften aus unternahmen diese einen Angriff auf Siena, wo jeder nur einigermaßen würdig Gesinnte des spanischen Soches müde war, und nun waren alle Vorsichtsmaßregeln, kamen auch die florentinischen Truppen, die man noch in die Stadt nahm, zu spät. Um Abend des 25sten Julius 1552 waren die Bestreier vor Sienas Thoren erschienen; in der Nacht kamen sie in die Stadt; die Truppen zogen sich, nachdem sie noch einige sesse Puncte zu vertheidigen gesucht hatten, am 28sten in die nicht vollendete Citadelle zurück, welche ohne hinlänglichen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 133.

<sup>2)</sup> Muratori XIV. p. 566.

Rriegs : und Mund = Vorrath war; Mendoza war eben in Rom, und endlich fam es burch Cofimos Bermittlung am 3ten Muguft zu einer Capitulation, in Folge beren die Spanier fort= geschickt murben, die Florentiner freien Abzug nach Florenz mit allen friegerischen Chren erhielten, Die Citabelle aber ge= fcbleift und Sienas Reichsfreiheit von Cofimo anerkannt wurde. Doch trat nun die Republit 1) offen in Berbindung mit Frantreich; ber Carbinal Mignianelli als apostolischer Legat und Monseigneur de Termes als frangosischer Keldhauptmann leis teten balb faft Alles, und unter ihrem Ginflug follten 16 Ga= nefer die Verfassung von neuem ordnen 2); bierbei fanden fich nun folche Schwierigkeiten, bag ber Carbinal voll Berdruß nach Rom ging; Termes aber murbe, weil ein Theil ber ebe= mals im Sanefischen gehaltenen Spanier Orbitello verthei= bigte, burch bie Mothwendigkeit diese anzugreifen aus ber Stadt abgerufen, und fo fann man die neue Berfaffung boch als ein eigenthumliches Werk ber Sanefer betrachten. Gechs= gebn vom Rath ermablte Burger, bazu bie Signorie, Die Benner, die Rathe des Cavitan del Popolo und diefer felbft. aufammen 33 Perfonen, follten von nun an unter bem Titel: "Capitan und Regiment von Siena" bie Stadt regieren mit derfelben Gewalt wie fonft die Balie.

Bald nachber kam der Cardinal Ippolito von Este als König Henri's II. von Frankreich Statthalter in Siena an, und deutlich sah man Plane der Franzosen sich entwickeln, auch noch andere Besihungen in Toscana zu erwerben. Der Kaisfer, der überdies in der sanessischen Angelegenheit seine Ehre betheiligt glaubte, ließ Anstalten treffen Siena zur Unterwürssischeit zurückzusühren; und Don Pedro von Toledo, aus der Familie der Herzoge von Alva, Marchese von Villa Franca und Vicekönig in Neapel, kam gegen Ende des Jahres mit spanischen Truppen nach Livorno. Herzog Cosimo hatte schon vor mehreren Jahren 3) Pedros zweite Tochter Eleonore geheis

<sup>1)</sup> Auf Zurathen bes Dominicaners Ambrofio Cattarino, Bischofs von Minorca. Muratori l. c. p. 567, 568.

<sup>2)</sup> Malavolti p. 155.

<sup>8)</sup> Muratori p. 467. Eleonore war in Florenz angekommen im

rathet, und der Vicekönig besuchte seinen Eidam zu Unsang 1553 des Jahres 1553 zu Florenz, starb aber bereits im Februar, und Cosimo, welchen Karl V. an des Verstorbenen Stelle an die Spisse der Expedition gegen Siena stellen wollte, lehnte es ab; so kam die Unsührung an Pedros Sohn, Garcias. Ihm folgten 6000 Spanier und 2000 Deutsche, die sein Vater nach Toscana gesührt hatte, und 8000 Italier, welche der Nesse des Papstes, Ascanio della Cornia, in der Val di Chiana versammelt hatte 1). Es gelang ihm das spanische Gediet weit und breit zu verwüsten, Lucignano, Monte Fellonico, Pienza zu nehmen und Montalcino zu belagern; inzwischen aber war eine türkische Flotte an den neapolitanischen Küsten erschienen, und Garcias sah sich gezwungen die Unternehmung gegen Siena auszugeben, um die Küsten des Königreiches zu vertheidigen.

Unterdeß waren die Sanefer auch mit bem furglich erft eingerichteten Regiment nicht mehr zufrieden und hatten schon gegen Ende bes Sahres 1552 mit Termes und mit bem Carbinal Sppolito über eine neue Berfassung unterhandelt, die gu Unfange 1553 Geltung erhielt; zu bem fogenannten Conciftoro (b. b. ben vereinigten Collegien ber Signorie, ber Benner, ber Rathe bes Capitan del Popolo) wurden noch 20 Saneser vom Rath ber Monti ernannt, welche mit bem Conciftoro vereinigt bas Regiment ber Stadt bildeten. Benner und Rathe bes Capitans, fo wie biefer felbft, follten fechs Monate, Die Signorie brei Monate, die 3mangiger ein Jahr in Function sein 2). Wahrend aber ber Cardinal im Laufe bes Rrieges aus ber Stadt abmesend mar, hatte sich Termes, ber ihm entgegen mar, eine eigne Partei in ber Stadt gebilbet, fobag auch nun fein innerer Friede mar. Endlich ging Termes, als die frangofische Flotte in Porto Ercole anlegte, mit diefer und ber turkischen zu einer feindlichen Unternehmung auf Corfica ab 3),

Marz 1539. — über bie Heirath s. auch Manucci vita di Cosimo I. (Pisa 1823.) p. 98 sq.

- 1) Sismondi p. 137.
- 2) Malayolti fol, 156 b.
- 3) Muratori l. c. p. 580. Er nahm aus bem Sanesischen 4000 Mann zu Fuß mit sich. In Corsica hatten bie Franzosen schon langere

und ber Carbinal stellte ben Cornelio be' Bentivogli an bie Spite bes fanesischen Beeres, aber besungeachtet borten bie Parteileidenschaften in Siena nicht auf. Die Entfernung ber turkifchen Flotte nach ben Gemaffern ber Levante aab ben Raiferlichen in Mailand und Neapel wieber freie Sande, und ber Carbinal traf burch beffere Befestigung ber Stadt Siena und ber bedeutenderen Orte des Gebietes Borfebrungen gum Rriege, welche jum Theil ben Gahrungsftoff im Inneren ableiteten. Ingwischen mar aber Termes mit der frangofischen Klotte von Corfica nach Marfeille und von ba an ben Sof gegangen und hatte (um fich an bem Cardinal zu rachen) bem Ronige vorgestellt, daß in Siena ein im Rriegehandwerk erfahrener Gouverneur nothiger fei als ein Geiftlicher. Bei biefen Borftellungen mar er burch Unne be Montmorenci un= terftust worden, und Pietro be' Strozzi wurde zum General ber frangofischen Kriegsmacht in Toscana ernannt.

Diese Ernennung zog von neuem Cosimo in die sanesisschen Angelegenheiten herein 1). Er hatte bei scheinbarer Neustralität doch früher die kaiserlichen Truppen so augenscheinlich und offenbar unterstützt, hatte sich von dem kaiserlichen Feldeherrn Lucignano abtreten und in Siena selbst eine Verschwöstung zu Vertreibung der Franzosen anknüpsen lassen, so daß, als sich Don Garcias entsernte, an seiner Feindseligkeit kein Zweisel mehr sein konnte. Nur hatte er weniger die Saneser als deren Beschüher den König von Frankreich gefürchtet und friedliche Verhältnisse herzustellen gesucht, was ihm auch durch Ausopserung Lucignanos gelang. Alles aber ans derte sich, sodald Cosimos unversöhnlicher Feind, Pietro de'

Beit Einverständnisse mit einer Partei gegen die Genueser. Faft die ganze Insel mit Ausnahme Calvis, Ajaccios und Bonifazios siel allmätlig den Franzosen zu. Auch Ajaccio wurde von Franzosen und Türken genommen, und Bonisazio capitulirte. Im folgenden Jahre erst gelang es Andrea Doria, der nun 84 Jahre alt war, mit 8000 Mann zu Fuß Bastia und S. Fiorenzo wieder zu nehmen, und der Krieg zog sich noch mehrere Jahre hin.

<sup>1)</sup> Man vergleiche Cosimos Schreiben in einer Note zu ber citirten pisanischen Ausgabe ber vita di Cosimo I. von Manucci p. 132 sq., wo Cosimo bem Capitan Giovanni Drabini Auftrag giebt für Meuchelmorber bes Pietro be' Strozzi zu sorgen.

Stroggi, ben Dberbefehl in Tofcana erhielt, benn bag biefer Mues aufbieten werbe, ihn felbft ber Berrichaft in Floreng ju berauben, beffen mar er nur zu gewiß'). Trog bem alfo daß er manche Urfache hatte mit Raifer Karl unzufrieden zu fein, trat er boch nun gang in beffen Intereffe auf und uber= nahm felbit ben Krieg gegen Siena, zu welchem er auch voll= fommen berechtigt mar, weil bie Sanefer eine Bedingung bes zulett mit ihm geschloffenen Friedens brachen und einen aus Kloreng Berbannten, ben Pietro (in welchem freilich bie Ganefer nur ben Kelbberrn bes Ronigs von Frankreich faben), in ihr Gebiet aufnahmen 2). Da Cosimo fab, bag bie Sa= nefer fich gar nicht jum Bewufftfein brachten, daß fie ben Bertrag mit ihm gebrochen batten, fondern in Bertrauen auf ben Frieden fortlebten 3), beschloß er bies zu benuten. Er ftellte an die Spike seiner Truppen ben Gian Jacopo de Me= Dicis (ben Castellan von Musso), der fich durch allen Wechsel ber Berrschaft im oberen Stalien bindurch erhalten batte und nun Marchefe von Marignano und in Diensten bes Raifers war; zog sie bann, die er ansehnlich verftarkt hatte und zu benen er noch die Landwehr aus dem Florentinischen aufbot,

1554 am 26sten Januar 1554 ploglich bei Poggibonzi zusammen. Erog bes fürchterlichsten Regens brang ber Marchese am folgenden Tage mit einigen tausend Mann bis unter die Thore von Siena vor. Aus dieser Stadt wagte man nicht ihm die Burger entgegenzusuhren, weil man nicht sicher zu sein glaubte,

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 584.

<sup>2)</sup> Malavolti fol. 161. Sismondi, ber überall die Medici, insbesondere aber ben thatigen, feinen (freilich auch mit manchen einem edelgesinnten Manne durchaus widrigen Eigenschaften ausgestatteten) Cosimo I. hafft, sucht auch den Beginn dieses Krieges, der durch Cosimos Interesse nothwendig und durch der Sancser Benehmen gegen den Bertrag gerechtsertigt war, in aller Beise als eine moralische Niedrigteit darzustellen. p. 139.

<sup>5)</sup> Dies thaten sie freilich zum großen Theil auch nur in Folge staatskluger Berechnung Pietros, der nicht Cosimo selbst zum Kriege reizen wollte, während man noch die Kaiserlichen gegen sich hatte. Um zugleich dem Könige Gelb zu sparen (nur unter dieser Bedingung war ihm der Oberbesehl geworden), verminderte Pietro die französischen Soldener und entblößte so die Besten von Bertheidigern.

bag unter ihnen feine mit Cofimo Einverstandenen waren, und fo kamen die florentinischen Truppen bald in Befit einer Bastion por ber Porta a Camullia. Pietro mar eben nicht in ber Stadt, ber Carbinal wollte flieben; bald aber erholte fich biefer von feinem Schrecken; jener fehrte gurud, und ber Marchese konnte feine weiteren Fortschritte machen, sondern musste sich mit einer Blocade begnügen, die ein um fo gewisferes Resultat versprach, als die Stadt sich noch gar keiner Belagerung verfeben hatte, und die florentinische Urmee burch faiferliche Bulfecorps bis auf 24,000 Mann Infanterie und 1000 Reiter fich mehrte '). Trot biefer Menge Bewaffneter und trot ber Graufamfeit, mit welcher man gegen die Ginwohner fanesischer Orte die fich vertheibigten verfuhr, wenn fie un= terlagen, fampften im Gangen die fanefischen Unterthanen auf bas tuchtiafte gegen bie verhafften Nachbarn und ihre Selfer. Ufcanio bella Cornia, Ercole bella Penna und Ridolfo be' Baglioni, welche von dem Marchese gegen Chiusi gesandt wursben, lieffen fich von scheinbaren Berrathern in eine Falle lokfen; bie erfteren Beiden wurden gefangen, ber Lettere getob= tet 2). Sebe fleine nur einigermaßen haltbare Ortschaft muffte burch eine Urt von Schlacht genommen werden. Endlich aber fiegte die Übermacht, immer mehr kam die ganze Umgegend in Cofimos Gewalt, immer mehr nahm die Berlegenheit in Siena gu, mahrend die Bufuhr abgeschnitten, die gange Gegend verobet war. 3mar fandten bie ausgewanderten Florentiner aus Rom, Lyon, Benedig und von anderen Seiten, welche Pietro als ihr Rachewerkzeug gegen Cosimo betrachteten, jenem Gelster zu Anwerbung und Erhaltung von Truppen 3); zwar ließ auch Franfreich ein Entsabeer in Mirandola bilben: aber Sienas Freiheit eilte bennoch ihrem Ende mit Riefenschritten gu.

Pietro, um sich besto sicherer mit dem in Mirandola gesammelten Heere zu vereinigen, ging demselben im Junius in das Lucchesische entgegen, wo sie glucklich zusammentrafen; aber Pietros Bruder, Leone, der eine französische Flotte in

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 586.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 143.

<sup>3)</sup> Bebret B. VIII. G. 106.

ben Maremmen erwartete, fant feinen Tob, ebe biefe mit gehn frangolischen Compagnieen und einem Saufen beutscher Langfnechte anfam, vor einem piombinischen Schloffe Scarlino. 2118 Diese anlangten, gingen fie nach Siena; Pietro zog fich zuruck nach Cafoli. Die florentinische Urmee war ihm gefolgt, fand nun aber bei Piftoja und hatte bie Bevolkerung ber Bal bi Nievola und Balberg, beren Sauptorte zum Theil 1) in Dietros Gewalt famen, gegen fich. Bierzehn Tage lang hatten bie Sanefer freie Bufuhr, aber bie Berodung bes Landes machte eine hinlangliche Verproviantirung unmöglich, und nicht bloß in ber Stadt, auch in ben beiden Beeren blieb Mangel. Dies mochte auch ber Grund fein, weshalb ber Marchese, als er wieber por Siena erschienen mar, fich bald wieder wie in panischem Schrecken guruckzog und Dietro Gelegenheit gab, gu Erleichterung ber Stadt ben Kampfplat eine Beit lang in bie Baldichiana zu verpflanzen. Endlich am 2ten August fam es bei Lucignano jum Treffen, in welchem etwa 4000 blieben und Dietro eine gangliche Niederlage erlitt 2).

Blaise de Montluc, welcher die französischen Hulfstruppen nach Siena geführt hatte, suchte nun in der Stadt noch Alles aufrecht zu halten und fand auch die Saneser bereit; aber diese hatten gegen sich einen ebenso überlegenen als graufamen Feind. Alle aus der Stadt gesandte bei der Bertheisdigung Unnütze ließ der Marchese in die Stadt zurücktreiben oder niederhauen; Alle welche versuchten Lebensmittel in die Stadt zu bringen, ließ er hängen; Alles was seine Armee nicht selbst gebrauchte, ließ er verderben und das ohnehin versödete Land weithin zur Wüste machen 3). Pietro hoffte noch, die Siege der Franzosen im oberen Italien sollten den Kaiser bewegen seine Hülfstruppen aus dem florentinischen Heere abzurusen; aber Cosimo wusste Alles auszubieten, um dies zu

<sup>1)</sup> Muratori p. 587. Es waren vornehmlich Pescia, Montecarlo, Buggiano und Montevetolino.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 148.

<sup>3)</sup> Die Bevolkerung ber Stadt kam in biesem Kriege von 30,000 auf 10,000. Im Gebiet fanden 50,000 Einwohner bei der Vertheibigung ober burch das Unglück überhaupt, das diesen grausam geführten Krieg begleitete, den Tod. Sismondi p. 150 in der Note.

verhindern und suchte, um nur eines sicheren Erfolges sich zu gewissern, zwischen Siena und dem Raiser zu vermitteln; denn daß es dann leicht sein wurde, nach den Unstrengungen, die er im Interesse Rarls gemacht hatte, Siena, wenn es sich dem Raifer unterworfen hatte, von biefem zu erhalten, fonnte er annehmen, und auf jeden Fall war der strozzischen Familie und Faction dieser Unhaltepunct in Toscana genommen. Um 17ten Upril 1555 wurde eine Capitulation unterzeichnet, durch 1555 welche sich die Republik Siena wieder unter kaiserlichen Schutz begab und ihre hergebrachte freie Berfaffung insoweit augefi= chert erhielt, als die Signorie und der Capitan del Popolo bleiben follten. Allgemeine Umnestie wurde aufferdem gugesfagt, sowie daß feine Beste bei ber Stadt gebaut und die nos thige Besahung vom Kaiser selbst besoldet werden solle. Allen die nicht in Siena bleiben wollten, blieb das Recht freier Auswanderung. Ohngeachtet diese Capitulation nicht ganz gestreu beobachtet wurde, kam doch Cosimo erst im Julius 1557 in Besitz Sienas, als Philipp II, welchem Karl das Reichs vicariat von Siena überlassen und gewissermaßen zu einem Pertinenz ber spanischen Krone gemacht hatte, seiner gegen ben Papst bedurfte. Pietro be' Strozzi war schon langere Zeit vor der Capitulation der Saneser nach Montalcino ent= fommen und hatte sich hier nicht bloß gehalten sondern neue Truppen geworben. Sierher folgten ihm bann, als ihnen burch die Capitulation bie Auswanderung freigestellt wurde, die freieften Sanefer, an 400 Familien, welche in Montalcino Die Republik Siena, aber auch die Feindseligkeit gegen Cosimo forts setzen. Inzwischen hatte Philipp in Siena eine Balie von zwanzig ihm ergebenen Leuten an die Spike stellen und alle Einwohner entwaffnen lassen. Die Haltung der Saneser zu Montalcino zwang zu strengeren Maßregeln in Siena, als die Capitulation hatte erwarten lassen 1). Lucignano, Casole und Massa behielt Cosimo sofort nach Sienas Capitulation als Pfander für die Kriegskosten, und die von Montalcino, zu benen bie meiften ausgewanderten Florentiner, Die in Siena

<sup>1)</sup> Dies übergeht Gismonbi, bem nur baran liegt Cofimo fo etenb als moglich barzuftellen, gang.

mitgestritten hatten, während ber Unterhandlungen um die Capitulation entkommen waren, erklärte er für Rebellen. Durch Porto Ercole standen die Franzosen noch mit Montalcino, das sie unter ihren Schutz genommen hatten, in Verbindung und bedrohten so sortwährend Cosimos Herrschaft. Pietro selbst übernahm mit den ausgewanderten Florentinern die Vertheidigung Porto Ercoles, unterlag aber auch hier am 16ten Junius dem Marchese von Marignano und rettete sich mit den Seinigen nach Civitavecchia. Porto Ercole erhielt mit Siena und Orbitello Francesco de Toledo zur Verwaltung.

Daß bamals nicht ichon die Sanefer von Montalcino uns terlagen, mar eine Folge ber Wahl bes Cardinals Giovan Pietro Caraffa aus bem Neapolitanischen gum Papft. nannte fich Paul IV. und war ein Mann von durchaus vulfanischem Temperament, sobaß er die vornehmsten Manner in feiner Umgebung und felbst Gefandte korperlich mishandelte. Bald gerieth er mit Cosimo, der den Erzbischof von Klorenz aus der Kamilie Altoviti (weil er Dietro de' Strozzi unter= flust und sich überall gegen ben Bergog ausgesprochen) für einen Rebellen erklart und beffen Ginkunfte an fich gezogen hatte, in Streit. Mit Frankreich mar Paul überdies im besten Bernehmen, und die Erscheinung einer turfischen Flotte an ben westlichen Ruften Italiens zwang Cosimo feine Truppen mehr gegen die Ruften zu wenden, mahrend die Sanefer von Montalcino aus ben orfinischen Leben von Pitigliano und ben farnefischen von Caftro Unterftugung erhielten, fleine Groberungen machten, Buonconvento bedrohten, die Bal di Chiana ausplunderten, und ber Papft laut Cofimo einen Gobn bes Teufels nannte, den er bestrafen wurde. Da Paul auch Neas pel bedrohte, fah Konig Philipp ben Bergog Cofimo als eine feiner wefentlichen Stugen in Italien an; und ba inzwischen Diefer auch das Regiment von Siena bewogen hatte fich ohne weitere Claufel Rarl und bemnachst Philipp unterthanig zu er= geben, ber Papft aber fich immer enger an Frankreich anschloß, um den Spaniern Reapel zu entreissen; da endlich Philipp II. feine Geldmittel batte Siena vertheidigen zu laffen, und fo= gar die Befatung sich aus Mangel an Gold zum Theil verlief, Cofimo fich aber gerade bamals fluger Beife wieder

freundlicher zu bem Papste zu stellen schien, versuchte Philipp zuerst ihm Siena ohne das ganze Gebiet und bedingter Weise zu übergeben, worauf aber Cosimo so wurdig und nachdruck- lich antwortete, daß ihm am 3ten Julius 1557 Siena mit 1557 allen Souverainetatsrechten übergeben wurde.

Die Bedingungen ber übergabe hangen jum Theil mit bem Schicksal ber appianischen herrschaften von Piombino und Elba Bufammen, von welchem alfo vor Ungabe jener noch na= ber zu fprechen ift. Cofimo batte im Sabre 1546 bem Rai= fer, ber in Berlegenheit mar, 200,000 Scubi gelieben gegen eine Unwartschaft auf bie Belehnung mit bem Furftenthum Piombino 1). Auf Jacopo V. d'Appiano war 1545 in die= fem Sacopo VI., aber minderjahrig, gefolgt; wegen ber vor= mundschaftlichen Regierung hatten fich Schwierigkeiten erhoben. und zulest hatte man fpanische Befatung nach Piombino ge= legt; das Fürstenthum follte jum Reiche eingezogen und bem minderjahrigen Furften eine Entschabigung gegeben werden. 2118 nun Cofimo am faiferlichen Sofe Die Belehnung, auf welche er eine Unwartschaft hatte, betrieb, that die Wittwe Sacopos V. alles Mogliche die Einziehung zu hindern; allein Rarl fab Piombino als Unhaltepunct ber Frangofen und ber ftroggischen Partei in Toscana an und ließ am 22ften Junius 1548 ben Staat von Piombino bem Bergog burch Don Diego be Mendoza übergeben, jedoch unter ber Bebingung ber Bu= ruckgabe, fobald ber Raifer feine Schuld abtragen murde, und unter ber Bedingung ber Beifteuer gu bes beraubten jungen Fürsten Entschabigung. Der Lettere ging bierauf an ben fai= ferlichen Sof, und es gelang ihm durchzuseten, daß bereits im folgenden Monat Piombino bem Bergog wieder genommen wurde unter dem Bormand, Mendoza habe feine Auftrage überschritten. Cosimo gab nach, boch war fein Unwille ficht=

bar. Erst im Sahre 1552, als der Kaifer wegen des Erscheis nens einer turkischen Flotte an den Westkusten Staliens nach

<sup>1)</sup> Der Kaiser, ber oft in Gelbverlegenheit war, hatte schon im Sahre 1543 für 200,000 scudi d'oro (ober nach Anderen für 150,000) in die Räumung der Besten von Florenz und Livorno, die noch von kaiserlichen Truppen besetzt waren, gewilligt. Muratori vol. XIV. p. 490.

bem Abfall Sienas für Toscana besorgt war, erhielt Mendoza Auftrag den noch von kaiserlichen Truppen besetzen Staat von Piombino dem Herzog Cosimo zu übergeben, unter der Bedingung der Rückgabe, sobald sie verlangt würde; die von Cosimo zu Bertheidigung des Fürstenthums aufzuwendenden Kosten sollten zu des Kaisers Schuld geschrieben werden. In Folge dieses Auftrages erhielt der Herzog von Florenz Piomsbino am 12ten August und fand bald an dem Herzog von Alva einen entschiedenen Bertreter am kaiserlichen Hosse.

2118 nun ber Bergleich wegen Siena geschloffen murbe (in Beziehung auf welches Rarl V. feinem Sohne die Boll= macht gegeben hatte, es, trot bem bag es Reichsvicarie mar, auch ohne kaiserliche Bewilligung weiter, und zwar mit allen Souverginetatsrechten, ju verlehnen), murde jugleich beftimmt, daß Cosimo Piombino und Elba an Jacopo b'Up= piano guruckaeben, aber Portoferrajo nebst einem fleinen Gebiete behalten folle. Mufferdem muffte Cofimo auf Orbitello, Talamone, Porto Ercole, Monte Argentaro und St. Steffano verzichten und fich verpflichten ben spanischen Befatzungen in biefen Ortschaften gegen Bezahlung ihre Bedurfniffe zu verab= reichen. Überdies machte fich Philipp anheischig bem Bergog mit 4000 Mann zu Fuß und 400 Reitern gegen Montalcino und die Frangosen in Toscana zu helfen und ihn, falls Siena ober Florenz mit Krieg überzogen wurden, mit 10,000 Mann Buß, 400 schweren und 600 leichten Reitern gu unter= ftugen, bagegen ber Bergog erfoberlichen Falls zur Berthei= bigung Neapels und Mailands mit 4000 Mann zu Fuß, 400 Reitern und einer Flotte bereit fein folle. In einem geheimen Bertrage ließ fich Cofimo noch die Bedingung gefallen, feine Gohne nicht ohne Ginwilligung bes Konigs zu vermablen. Mendoza, ber Cardinal von Burgos, ber inzwischen als Statthalter in Siena gefolgt mar, wollte Stadt und Gebiet nicht übergeben, wurde aber, nachdem Cofimo ben meuterischen spanischen Gold= nern ihren rudftandigen Gold gezahlt hatte, wegen feines ohn= machtigen Widerspruchs verhohnt, und der Bergog fam am 19ten Julius in wirklichen Befit ber Stadt, bei welcher inzwischen auch eine Citadelle erbaut war. Angelo be' Nicco= lini murbe erster florentinischer Governgtore. Die von Philipp

reservirten Theile bes sanesischen Gebietes bildeten nachher den stato de' Presidi.

Seine fpionirenbe Polizei behnte Cofimo nothgebrungen auch auf Siena aus; aber gute Juftig, Die fruher in Siena ftets gefehlt hatte, fubrte er bier ein wie in Floreng 1) und entwohnte bas entwaffnete Bolk gang feiner fruberen tumul= tuarifchen Urt, Die nun mit ben Stocksanefern nach Monts alcino gewandert war; viele von biefen suchten bes Bergoas Onade; andere gerftreuten fich in Stalien; ber Reft bilbete endlich einen Banditenhaufen nicht mehr bloß im altitalieni= fchen Ginne, wo Banbit einen Berbannten bezeichnete, fonbern auch in dem, daß diese Leute hinfichtlich ihrer Subfiftenz auf Raubfrieg gewiesen waren. 218 frangofifcher Statthalter in Montalcino mar endlich Francesco von Efte gefolgt, und er war im Sandel mit dem Konig, um diefem Montaleino und mas noch dazu gehörte abzuhandeln und an Cosimo zu verfaufen; ber Bergog aber bot nicht fo viel, daß Francesco Bortheil gehabt hatte, und biefer behandelte, je schwacher allmalig Mont= alcino burch innere Parteiung wurde, je mehr auch biefe Republik als ben Frangofen gang unterthänig, und ben bierber geflüchteten und hier aushaltenden Sanefern murbe von ben Kranzosen berabwurdigender begegnet als ben zuruchgebliebe= nen von den florentinischen Behorden. Durch den Frieden von Chateau Cambresis wurden endlich die Frangofen aus Toscana gang abgerufen, und die Burger von Montalcino glaub= ten ihren Staat durch diefen Abzug in eine unabhangige Republik vermandelt. 2118 fie fich aus ihrer Taufchung geriffen faben und gemahr murben, baß fie preisgegeben maren, moll= ten fie fich bem Papft unterwerfen; aber biefer mar inzwischen mit Cofimo in nahe Berhaltniffe gekommen und nahm bie Unterwerfung nicht an. Go blieb benn endlich Nichts übrig als daß fich biefe hartnadigen Republicaner boch Cofimo, baß fich bie fanesische Bolfin bem florentinischen Lowen beugte, ber diesmal großmuthig war und mehreren noch von biefen feinen bartnactigften Gegnern einen Sahrgehalt ausfeste. Mit

<sup>1)</sup> Manucci l. c. p. 97. wo vom Justigwesen unter Cosimo die Rebe ist; naturlich muß man babei von Cosimos polizeilichen Meuchelmerben und hinrichtungen absehen.

Leo Geschichte Staliens V.

Montalcino kamen noch andere von den Franzosen besetzt gewesene Plage, Chiusi, Grossetto, Nadicosani und Montepescali an Cosimo.

- 2. Geschichte des oberen Italiens nåmlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthümer von Piemont, von Monferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthümer von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua und Venedig bis zum Jahre 1559.
- 1534 Das Jahr 1534 war fur bas obere Stalien ein in mancher Sinficht verhangnigvolles. Papft Clemens, welcher nie gang aufgehort hatte in Beziehung auf Mobena und Reggio eine Urt Dberlehnsberrlichkeit ber Kirche, obwohl vergeblich, angufprechen, und welcher auf das feindfelige Berhaltniß zu Ferrara eben fo wenig verzichtete wie auf bas zu bem Bergog von Urbino aus der Familie Rovere 1), ftarb, nachdem ihm alle Berfuche gegen Alfons von Ferrara mislungen waren und nachbem er noch in Folge ber Beirath Catarinas be' Medici mit bem frangofischen Pringen Benri fich wieder gang bem frangofischen Interesse zugewendet batte, am 25sten Geptember 1534 und hatte, wie dies Alles bereits erwähnt ift, Alef= fandro da Farnese unter bem Namen Pauls III. jum Nach= folger am 15ten October. Diefer hatte einen naturlichen Gobn, Dier Luigi, und von ihm Enkel, die er in aller Beise mit fürstlichen herrschaften, und wie wir feben werben, nament= lich im obern Italien auszustatten suchte. Clemens aber wurde nicht lange überlebt von feinem Gegner: benn Bergog Alfonso von Ferrara ftarb bereits am 31sten October beffelben Sahres, und von den brei Gohnen, die er mit Lucrezia Borgia gezeugt, folgte ihm ber alteste als Berzog, Ercole II. 2).
  - 1) Dieser, ber venetianische Felbhauptmann, war seinerseits auch entschiedener Feind ber Medici, und Clemens suchte seine Staaten bem Ascanio bella Colonna, einem Tochtersohn Bergog Feberigos von Urbino, zu verschaffen; aber die Republik Benedig schützte ben Rovere. Lebret VII. S. 520.

<sup>2)</sup> Der zweite, Ippolito, mar Carbinal und Erzbischof von Mai-

Diefer, ber burch feine Gemahlin 1) eng an bas frangofische Intereffe geknupft und burch bie Benetianer, welche fchon aus Opposition gegen ben in Stalien übermachtig geworbenen Raifer fich mehr an Frankreich anschlossen, geschütt mar, muffte, obwohl Daul III fich feinesweges feindlich zu ihm ftellte, doch eine langwierige Unterhandlung mit bem papftlichen Stuble führen zu Behauptung der über Reggio und Modena ermor= benen Landeshoheit. Der Tod Alfonfos, der hobere Ginfluß ber Frangofen auf Ercole scheint bei benfelben auch die Plane auf Mailand wieder erneuert zu haben. Gin ausgewanderter Mailander murbe gebraucht, ben Bergog Francesco Sforga ge= gen ben Raifer zu reigen, bufte aber, ba bem Raifer biefe Berhandlungen bekannt wurden, mit bem Ropfe bafur, indem ber Bergog fich nur fo glaubte von Berdacht rein mafchen gut fonnen. Nicht lange Beit nachber am 24ften October 1535 1535 ftarb ber ichon lange bem Tobe gufrankenbe Bergog, und ob= wohl ber Konig von Frankreich noch Berfuche machte bie fai= ferliche Belehnung mit bem Bergogthum fur einen feiner Cobne zu erlangen, blieb biefe Berrichaft boch entschieden in ber Bewalt Karls V., fobald biefer alle Beften bes Landes binlang= lich befett hatte, um es vertheidigen zu konnen 2).

über ben Buftand ber Berfaffung und Berwaltung bes Bergogthums Mailand im 16ten und 17ten Sahrhundert find

land; ber britte, Francesco, fuhrte ben Titel Marchese und erhielt bie Berrichaft Maffa Combarda. Bon einer Beifchtaferin, die ihm fpater angetraut worden war, hatte er noch zwei legitimirte Cohne, Alfonfo, Marchese von Montecchio, und Alfonsino, herrn von Castelnuovo bei Brefcello.

1) S. oben S. 417.

2) Much ein naturlicher Cohn Cobovico Moros, Giam : Paolo Sforga, fuchte bas Bergogthum ju gewinnen, weil bie Belebnung Lobovicos auf die naturliche Defcendenz fortgebe fur ben Kall abgebenber legitimer. Muratori l. c. p. 432. Er murbe vergiftet, und Lenva wurde erfter faiferlicher Governatore. - Die Citabelle von Mailand, welche Francesco Sforza vor feinem Tobe bem Massimiliano Stampa gur Bewahrung übergeben hatte, hielt fich bis in ben Rovember 1536 zwar ohne Feinbseligkeit, aber auch ohne ben Raiferlichen ben Gingana gu geftatten. Endlich offnete fie Stampa fur 50,000 Golbthaler und ben Titel eines Marchefe bi Concina. Muratori p. 445.

in neuester Zeit sehr verdienstvolle Untersuchungen angestellt worden, denen zusolge insosern die alte Grundlage der Vershältnisse sich erhielt, als auch unter spanischer Herrschaft das militairische Princip in der Regierung das bestimmende, und der Militairgouverneur, nachdem einige Versuche Civil = und Mislitairadministration zu trennen an der Nivalität der beiden Chefs gescheitert waren, mit dem Civilgouvernement in hochsser Instanz beauftragt blieb 1). Neben dem spanischen Gosvernatore hatten noch der Senat von Mailand, der Erzbischof und selbst die städtischen Communen des Herzogthums auf die Schicksale des Landes einigen Einsluß, obwohl fast ganz im kaiserlichen Interesse.

Das consiglio di giustizia und bas consiglio segreto 2), welche (obwohl später beide in Mailand) bis auf Louis's XII. herrschaft im Bergogthum bestanden hatten, maren von die= fem Ronig in einen Senat vereinigt worden, welcher bas Recht erhielt konigliche Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen 3). Allein ohngeachtet spater bie Rechte biefes Genates erneut wurden, war er boch, bei Lichte besehen, nothwendig im Interesse bes spanischen Sofes, ba brei feiner Mitglieder Spanier, alle übrigen zwar auf Lebenszeit, aber vom allgemaltigen Konig ernannt maren. Nur gegen ben Governatore konnte biefer Senat als wichtige Controlbehorbe bienen, indem Die vom Governatore gemablten Beamteten ber Beftatigung burch ben Senat bedurften, und ber lettere jeden Beamteten megen ber Umtöführung in Unklagezustand setzen konnte, und was bergleichen mehr war. Der spanische Sof erreichte seine Absicht, und felbst gegen fo begunftigte Statthalter, wie ber Marchese bel Guafto und Ferdinando da Gonzaga maren, gab Rarl V. bem Senate Recht, ließ in Folge eines Untrages bes Senates ben Ersteren por ein Spubicat ftellen und rief ben 3meiten von den Geschäften ab 4). Aber wie gebrechlich fur

<sup>1)</sup> Fürsten und Bolfer von Subeuropa im 16ten und 17ten Jahrshundert. Bon Leop. Ranke (Hamburg, 1827) S. 288.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 384.

<sup>3)</sup> Rante G. 290.

<sup>4)</sup> Rach Muratori (l. c. p. 511.) ware bie Burechenschaftziebung

Mailand selbst biese Schranke der Governatorengewalt war, zeigt schon Philipp II. 1), der die Senatsgewalt beschrankte und dem Governatore fast allenthalben Recht gab.

Die Stellung des Erzbischofs erlaubte mehr eine Gewalt durch die Achtung und Anhänglichkeit des Bolkes und durch die Wirkung firchlicher Strenge, als durch ein Eingreisen in irgend einen Theil des Regierungsmechanismus; es war mehr eine Gewalt auf die Sitten und heiligen Verhältnisse als eine Gewalt auf Staatsthätigkeiten, und soweit sie sich üben ließ, übte sie später Carlo de' Borromei; aber immer war die Riva-lität zwischen den Erzbischöfen und den Governatoren mehr die Quelle verdrüßlicher Streitigkeiten als für die Verfassung wichtiger Resultate.

Die Communalverwaltung blieb, was die Formen anslangt, im Ganzen auf demselben Puncte wie unter der storzeschischen Herrschaft; nur sindet sich, daß der städtische Rath der Anzahl der Mitglieder nach sich immer mehr mindert und immer mehr nur aus den adeligen Familien der Städte besetzt wird. Eine höhere Bedeutung gewannen diese Communen durch eine allmälig sich bildende Observanz, nach wels

des Marchese im Sahre 1546 besonders auch motivirt worden durch die schlechte Finanzverwaltung ("che le rendite di quel Ducato non si sapea in quali dorse andassero a terminare"). Der Marchese starb während der Untersuchung am lesten März 1546 in Vigerano. — Ferdinando da Gonzaga ging 1554 an den spanischen Hof, um sich wegen der gegen ihn erhobenen Klagen zu rechtsertigen, und hinterließ inzwischen den Gomez Suarez da Figeroa als Vicegovernatore. Im solgens den Sahre erhielt zugleich mit der Regentschaft in Neapel die Governatorenstelle in Mailand Don hernando de Toledo, Herzog von Alva.

1) Rante S. 293.

<sup>2)</sup> Diese allmälige Umbildung stellt Ranke bar S. 304 fg. "Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß alle Städte des Herzogthums in der Regel zur Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von 60 Mitgliedern gehabt, — daß aber vornehmlich zwölse von ihnen, die er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt." — Dies letztere Verhältniß, das hier mit einem an ältere römische Kormen erinnernden Ausdruck bezeichnet wird, daß nämlich zwölf Glieder des consiglio generale einen Verwaltungerath (consiglio de' savj; officio delle provisioni) bilden, fand schon unter den Visconten statt. S. Abstbeil. III. S. 380.

cher ber König Mitburgern ber bebeutenderen Stabte Senatsftellen übertrug. Doch war und blieb, troß aller dieser Schranken ber Governatorengewalt, der Charakter des Staates von Mailand derselbe, wie ihn die spateren Visconti zuerst ausgebildet hatten, der eines Militairstaates.

Die spanische Herrschaft über Mailand erlitt ben ersten französischen Angriff bald nach ihrer Besihnehmung. Herzog Karl III. von Savoyen hatte sich seit dem letzten Frieden mit Frankreich auf das innigste an den Kaiser angeschlossen; seine

Gemablin mar eine Schwester ber Raiferin und von großem Einfluß auf ibn; fo hatte er bie Bortheile ber Meutralitat, beren er mabrend ber fruberen Kriege zwischen Frankreich und bem Saufe Sabsburg genoffen, burch feine Saltung felbft fich abgeschnitten, und ber Wiederausbruch bes Rrieges amischen Frankreich und Rarl V. muffte, fobald bie frangofischen Un= griffe bem Berzogthum Mailand galten, auch ihn in den Rampf verwickeln. Ronig Frang machte nun überdies Unsprüche auf einen Theil ber favonischen Territorien als Erbtheil seiner Mut= ter und verlangte zugleich freien Durchzug nach Mailand, um Die Berletzung bes Bolkerrechts (wofur er Meraviglias Sinrichtung erklarte) zu rachen; ben freien Durchzug gestand ihm Rarl wie früher zu, aber nun behnten fich feine Foberungen auf Nizza und andere Besitzungen Karls aus und wurden von 1536 ber Occupation Savonens im Jahre 1536 begleitet; auch ein großer Theil von Piemont kam in die Gewalt der Frango: fen 1), ber Markgraf von Saluzzo verband fich mit ihnen, und nur kaiferliche Befatungen ichutten ben Reft von Raris Be= fibungen gegen Franzens Urmee, welche von Philipp Chabot, bem Udmiral von Frankreich, geführt wurde. Unterhandlungen über die Belehnung eines ber Gobne bes Konigs Frang mit Mailand hemmten eine Zeit lang ben Siegeslauf ber Frangofen und lieffen fogar Chabot mit einem Theile bes Beeres aus Stalien abrufen. 2118 bann Raifer Rarl felbft nach ber Lombardei fam und in Savigliano mit dem Berzog von Savonen und dem Governatore Lenva Rath hielt, murbe von ihm ein Einfall in Frankreich beschloffen. Lenva eroberte Fof-

<sup>1)</sup> Namentlich Turin, Pignerol, Fossano, Chieri, Alba u. f. w.

fano; ber Markgraf von Saluggo trat wieder zu ber kaifer= lichen Seite über 1); und sowie die beutschen Truppen, Die er erwartete, in Stalien ankamen und fich mit spanischen und italienischen Beermaffen vereinigt hatten, brach bie Urmee un= ter ber Kuhrung Lenvas, bes Marchefe bel Guafto, Ferdinan= bos ba Gonzaga und bes Herzogs von Alva in drei Colonnen au Unfange Julius gegen die Provence auf. Gine Flotte un= ter Undrea Doria unterftutte fie; ein Reservecorps unter bem fcon ofter ermabnten Gian = Sacopo de Medicis blieb in Die= mont. Der ganze Einfall in das sudliche Frankreich hatte aber ebensowenig ein Resultat wie der fruher versuchte. Unordnung im Beere, Mangel an Lebensmitteln, Seuchen rieben fast Die balbe kaiferliche Urmee auf, und Lenva fand bei Marfeille fei= nen Tod, welchen ihm Krankheit und Gram über ben schlech= ten Fortgang ber faiferlichen Waffen guzogen. Gein Rach= folger als Governatore von Mailand wurde ber Marchese bel Quafto.

Während in der Provence noch gekämpst wurde, warb der Graf Guido de' Rangoni von Modena in Mirandola sur französischen Sold einen Heerhausen von 10,000 Mann zu Fuß und 600 Reitern. Er nahm im August Tortona und wollte Genua während Dorias Abwesenheit angreisen, sand aber so wenig Stoff zur Unzusriedenheit in der Stadt, daß er an deren Eroberung verzweiselte und sich nach Piemont wendete, wo er Carignano, Chieri, Carmagnuola und Chiezrasco von neuem für die Franzosen besetzte und Raconigi ersoberte, den Markgrasen von Saluzzo und Gianz Jacopo de Medicis zwang die Belagerung von Turin auszuheben.

Snzwischen kam Karl V. zur See wieder nach Genua zurück,

Inzwischen kam Karl V. zur See wieder nach Genua zurück, wo er die monferratischen Angelegenheiten schlichtete. In diesem Fürstenthum nämlich war 1533 die paläologische Dynastie mit Giovan Giorgione, dem Oheim und Nachfolger des Marksgrafen Bonisazio, ausgestorben 2), und ausser mehreren Präs

<sup>1)</sup> Weil ihm ein Ustrolog versichert, Frankreichs Macht werbe nun vor Habsburg sinken. Zugleich hosste er burch biesen übertritt die Markgrafschaft Monferrat vom Kaiser zu erlangen, auf welche er Unsprüche machte und von der er schon den Titel führte.

<sup>2)</sup> Lebret VIII. G. 12.

tentionen auf einzelne Theile bes monferratischen Gebietes ma= ren vornehmlich brei Fursten mit Unspruchen auf bas Bange aufgetreten; biefe maren: 1) Bergog Feberigo von Mantua, als Gemahl zweier Schwestern bes 1530 verftorbenen Bonifazio, die er eine nach ber anderen geehelicht hatte; 2) ber Markgraf Francesco von Saluzzo, ber fich auf feine gleiche Ub= funft von dem aleramischen Grafenhause berief und, folange er zu Frankreich hielt, von Frang bei feinen Unsprüchen unterftubt murde; 3) Bergog Karl von Savonen, welcher fich auf frühere Sausvertrage mit bem Markgrafen von Monferrat ftuste.

Von biefen Dreien sprach bas kaiserliche Urtheil Monferrat am 3ten November 1536 bem Erften gu, und überließ es ben anderen Pratendenten auf bas Gange ober auf Theile ihre Unspruche auf bem Bege Rechtens geltend zu machen. Karl V. verließ, nachdem er noch Federigo feierlich belehnt hatte, Stalien wieder zu Schiffe, und feine Truppen ftanden dem Berjog Federigo bei ber Besitzergreifung gegen bie Frangofen, welche dieselbe zu hindern suchten, bei. Rarl von Savonen war nach bes Raifers Entfernung in einer traurigen Lage: benn die Frangosen occupirten immer mehr feine Territorien; ber Markgraf Francesco von Saluzzo wurde vor Carmagnuola erschossen, und ber Marchese bel Guafto musste sich auf Usti gurudiziehen. Wir übergeben die Details biefes Krieges in Piemont, in welchem die verschiedenen Stabte biefer Landschaft bald von den Raiferlichen, bald von den Frangofen erobert mur= Als sich das kaiserliche Beer burch neue Buzüge aus Deutschland verftartt batte, kamen andererfeits auch Pring Beinrich von Frankreich und ber Connetable Unne be Mont= morency mit Berftarkungen an und nahmen Gufa gu Unfang und schloß im November einen Waffenstillstand auf brei Mo-

1537 October 1537; endlich fam Konig Frang felbst nach Piemont nate. Das Bereinziehen ber Turfen in ein Bundniß mit Frang

1538 gegen Karl führte 1538 ben Raifer, feinen Bruder Ferdinand, bie Benetianer und ben Papft in eine Liga zusammen zu ge= meinsamer Bertheibigung gegen ben Feind ber Chriftenheit. Eine Ruftung von 200 Galeeren, 100 anderen Fahrzeugen, 40,000 Mann zu Kuß und 4500 Reitern follte zu ben 3weffen ber Liga hergestellt, und bie Flotte unter Dorias Befehl gestellt werben 1); um aber Frankreich von ben Turken gu trennen, glaubte Papft Paul, wurde ein Renbezvous in Nigga mit beiben Monarchen forderlich fein. Um 17ten Mai fam er felbft nach mannichfachen Schwierigkeiten die die Ausfuhrung feines Planes gefunden hatte, und nach einer Reife über Parma und Savona bei Nigga an, murbe aber vom Bergog pon Savonen, ber Niemand traute, weder in bas Schloff noch auch nur in die Stadt Nizza gelaffen; Karl V. fam aus Spanien nach Billa franca und besuchte mehrfach Paul bei Mizza. Much Frang fam im Junius mehrfach mit Paul zusammen; aber bie beiden Monarchen faben fich nicht, und mit Mube fam am 18ten Junius ein 10iabriger Waffenstillftand jum Abschluß. mabrend beffen jeder Theil behalten follte mas er hatte. Tags barauf entfernte fich Frang aus ber Gegend von Rigga, und Papft und Raifer gingen nach Genua, wo fie fich trennten.

Birklich kam nun durch die Flotten von Benedig und Genua, durch die des Kaisers, des Papstes und des Ordens von Malta eine Seemacht von 134 Galeeren und 60 anderen Fahrzeugen unter Doria zusammen; allein die Benetianer be-

<sup>1)</sup> Muratori p. 457. Benebig hatte fich gern bei feiner Reutralitat behauptet, allein Doria wuffte geschickt bem turfifchen Sof einen Brief quauspielen, in welchem er in Ginverftanbnig erschien mit bem venetianischen Flottenführer Pefaro, an welchen angeblich ber Brief von Doria gerichtet war, und ebe burch Strafen gegen Officiere von Defaros Rlotte, welche fich gegen turfifche Schiffe Feindseligkeiten erlaubt hatten, bes Gultans Born ber Absicht ber Republik gemaß beschwichtigt war, wendeten fich die Turfen nun gegen bas venetianische Corfu. Der Ungriff auf Corfu muffte im September 1537 aufgegeben werben; aber bie übrigen Besitzungen Benedigs in Griedenland blieben bedroht. Onra, Stores, Jura, Pathmos, Rio (ein Befigthum ber venetianischen Kamis tie Pifani) und Egina ergaben fich widerftandelos ben Unglaubigen. Paros und Untivaros, Tine und Navos versuchten, obwohl erfolalos, etnigen Widerstand, und Giovanni Grispo, ber zwanzigste Bergog bes Urchipels, feit ber Grundung biefes venetianifchen Lebensfürstenthumes burch Marco Sanuto, muffte fid, auch fur andere nicht eroberte Befigungen zum Tribut verstehen. Joseph von hammer Geschichte ber Dimanen Bb. III. S. 182-196. Dabei hatten bie Siege ber Turken gegen die venetianischen Territorien in Griechenland noch fein Ende, und Benedig fab fich gewiffermaßen genothigt zu ber Ligg zu treten.

klagten sich balb, Doria habe sie erponiren wollen, und Chapreddin Barbarossa errang wirklich solche Bortheile, daß die Unzufriedenheit mit Dorias Admiralat immer lauter wurde. Die Benetianer verloren am 28sten December ihren Dogen Andrea 1539 Gritti, welcher am 20sten Januar 1539 einen tüchtigen Seemann, Pietro Lando, zum Nachfolger hatte; und ebenso verloren sie, wie bereits erwähnt wurde, im October 1538 ihren bisherigen Keldhauptmann, den Herzog von Urbino, durch den Tod.

Der Waffenstillstand mit Frankreich einerseits, welcher die Turken im Kampfe mit den italienischen Seemachten allein ließ, andrerseits die Unzufriedenheit mit Dorias Führung machte beibe Theile zu friedlicheren Verhältnissen geneigt. Die Venetianer schlossen im März 1539 einen Waffenstillstand mit den Turken, der später verlängert wurde, um während desselben durch Luigi de' Badoeri in Constantinopel einen Frieden unterhandeln zu lassen. Die Republik verzichtete auf Napoli di Romania und auf Malvasia in Morea 1) und zahlte der

<sup>1)</sup> Aufferbem auf Nabin und Urana an ber balmatinischen Rufte, auf Storos, Pathmos, Paros, Antiparos, Rios, Egina und Stampa= lia (bie lestere Insel ber Kamilie Quirini gehoria). Sammer G. 219. 220. Daß die Republit ben Krieden fo theuer erkaufen muffte, hatte gum Grunde, bag bie geheime Inftruction Baboers von ben Brubern Conftantin und Niccold Cavagga, Secretarien ber Republit, bem franabsifchen Botichafter und burch biefen ber Pforte verrathen worden mar, wodurch die Pforte naturlich in ben Stand gefest war fofort den hoch: ften Preis bes Friedens zu fobern. - In Diefer Beit und gum Theil durch diefe Verratherei wurde ber Ausschuß ber brei Inquisitoren ber Behner (f. oben S. 166. Note) immer wichtiger und verlor nach und nach burch bie Gelbftanbigfeit, mit welcher er in febr vielen Kallen verfuhr, ben Charakter eines Musichuffes; trat vielmehr als felbstandige Beborbe allmalig mit dem Titel Inquisitori contra i propalatori de' secreti, fpater am Enbe bes Sahrhunderts mit bem Titel Inquisitori di stato, Staatsinguisitoren, auf. Siebentees Bersuch einer Geschichte ber venetianischen Staatsinquisition S. 41. "In bem beswegen (es bezieht fich auf 1539) gegebenen Gefete bes großen Rathes wird ihnen auffer bem Auftrag, die Berrather ber Staatsgeheimniffe aufzusuchen, noch bie Bollmacht ertheilt biejenigen übertreter bes Gefeges zu bestrafen, beren Berbrechen nach bem einstimmigen Urtheil ber brei Richter mit einer zweijahrigen Gefangnifftrafe ober ebenfolanger Landesverweifung gebust merben fonnten" u. f. w.

Pforte 30,000 Ducaten innerhab breier Sahre, bafur erhielt fie am 20ften October 1540 bie Ratification bes Friedens. 1540 Doria fette ben Rampf fort, und fein Neffe, Gianettino Do= ria, fchlug ben Dragut Reis, einen Unterflottenführer Barba= roffas, an ben Ruften von Corfica, nahm ihn felbft gefangen und ließ ihn auf ber Galeere rubern. Undrea Doria ließ Dragut für großes Lofegelb frei, und in ihm einen von nun an um fo furchtbareren Berfolger ber Chriftenheit.

2m 11ten October 1540 belehnte Rarl V. feierlich feinen Sohn Philipp II. mit bem Berzogthum Mailand. Much fonft gingen einige Beranderungen in ben politischen Berhaltniffen bes oberen Italiens vor; namentlich war herzog Feberigo von Mantua am 28ften Junius gestorben, und ihm folgte gunachst fein altefter Sohn, Francesco III. 1). Das folgende Sahr 1541 1541 fab ben Raifer wieder in Stalien, welcher in Trident die Gulbigung bes Governatore von Mailand, bes Marchefe bel Guafto, sowie bes Bergogs Ercole II. von Ferrara und bes Bergogs Ottapio ba Karnese von Camerino empfing und in Mailand und Genua prachtig empfangen wurde. Der Papft veranlaffte ibn zu einem Rendezvous in Lucca, wovon oben bereits in ber fanesischen Geschichte bie Rebe mar, und welches vornehm= lich auch in Beziehung auf die Ungelegenheiten Frankreichs nothwendig erschien: benn Konig Franz behauptete, ber fruber bei Nizza vom Papft unterhandelte Waffenstillstand sei im vor= bergebenben Julius durch bie Ermordung feines Gefandten an Die Pforte, eines Spaniers, Rincone, ber, fruber vom Raifer in die Acht erklart, doch gewagt hatte durch faiferliche Staaten auf Benedig zu reisen, gebrochen worden. Der Raifer fowohl als der Governatore von Mailand leugneten, daß fie irgend einen Theil gehabt ober Beranlaffung gegeben hatten zu ber Ermorbung bes Gesandten; ber Ronig aber schloß fich nun nur um fo enger an die Pforte und an die anderen Feinde

<sup>1)</sup> Noch brei andere Sohne hinterließ er: 1) Guglielmo, welcher nach Francesco III. in Mantua zur Regierung fam; 2) Lodovico, ber fpater in frangofische Dienste trat und Bergog von Nevers wurde; 3) Fez berigo, nachmals Carbinal. Muratori p. 475. 476. Francesco III. beirathete 1549 bie Pringeffin Ratharing von Ofterreich, Tochter Ronig Kerbinanbs.

bes Kaisers an, und ber Napst, ber nie vergaß an seine Familie zu benken, schlug bem Kaiser vor, wenn er nicht burch Belehnung eines französischen Prinzen mit Mailand König Franz beschwichtigen wolle, möge er diese Herrschaft wenigstens von seinen übrigen Staaten trennen und einstweilen bem Ottavio da Farnese übertragen, sodaß derselbe bis zu Beilegung der Streitigkeiten zwischen ben beiden Monarchen Zind zahlen sollte. Karl blieb bei der stattgehabten Belehnung Philipps II. steben.

1542

Im Jahre 1542 begann der Krieg zwischen Frankreich und dem Kaiser wieder an den spanischen und belgischen Grenzen; natürlich auch in Piemont, wo die Franzosen noch den größten Theil des Landes besetzt hatten, namentlich Turin und Pignerol. Herr du Bellay nahm Chierasco, das zwar noch savoyisch, aber gleich Usti, Ivrea, Fossano, Chieri und anderen Orten von kaiserlichen Truppen besetzt und unter die Berwaltung des Governatore von Mailand gestellt gewesen war. Bald nachher kam der Admiral Annedaut mit 7000 Mann Unterstützungstruppen an, vermochte aber nicht einmal Cuneo, das von den Einwohnern und einer kleinen Schaar Kaiserlicher vertheidigt wurde, zu nehmen. Der Marchese del Guasto das gegen eroberte gegen die Franzosen Villanuova d'Usti, Carzmagnola, Carignano und einige unbedeutendere Orte 1).

1543

Im Sahre 1543 erschien Karl abermals in Stalien, inbem er von seinen spanischen Königreichen nach Genua kam. Der Papst, der um jeden Preis den Kaiser zu sprechen wünschte,
um seine Plane und Absichten bei ihm persönlich betreiben zu können, kam diesmal bis nach Busseto zwischen Piacenza und Cremona; besuchte aber vorher im April Herzog Ercole II. in Ferrara, der nun mit dem papstlichen Hose wieder im besten Vernehmen lebte, und erst im Junius tras er mit Karl in Busseto zusammen, wo er seine alten Vorschläge erneuerte, einen französischen Prinzen mit Mailand zu belehnen, aber den Kaiser so abgeneigt fand wie früher. Auch für seinen Sohn Pier Luigi oder für seinen Enkel Ottavio erbat er Mailand abermals; allein auch dies ohne Ersolg. Karl ging nach Deutsch-

<sup>1)</sup> Muratori p. 485.

land, und Paul fehrte, freilich aufgebracht auf ben Raifer,

nach Rom zurück.

Im August belagerten bie Frangofen Nigga mit einer Flotte unter François de Bourbon, Grafen von Enghien, und wurden babei von ben Turfen unterftust. Die Stadt muffte fich am 22ften ergeben, aber bas Schloß murbe noch von Rarl von Savonen und von bem Marchese bel Guafto, bie in Genua Truppen einschifften, gerettet. Die Feinde zogen fich gurud, und nun benutten Bergog Karl und ber Marchese die Gelegenheit und nahmen ben Frangofen Mondovi und andere Ortschaften. Im folgenden Sahre wurde François de Bourbon mit neuen Verstärkungen nach Piemont gefandt, aber auch ber Marchefe bel Guafto erhielt aus Deutschland Bulfes guge, und am 14ten Upril 1544 fam es in ber Rabe von 1544 Cerifola zu einem Treffen, in welchem die Raiferlichen geschla= gen wurden und ber Marchese selbst eine Bunde bavontrug. Um 22ften Junius muffte fich bann auch Carignano ben Fran-

zofen wieder ergeben.

In bemfelben Sommer warb Pietro be' Stroggi fur frangofifche Rechnung einen Beerhaufen in Mirandola und ruckte mit bemfelben in ber Richtung von Mailand über ben Lambro, muffte fich aber, weil im Mailandischen felbit nirs gends eine Bewegung zu feinen Gunften ftattfand, auf Dia= cenza gurudgieben, wo Dier= Luigi ba Farnefe papftlicher Gou= verneur mar und ihm mit allen Mitteln zu Unterhalt und Erfrischung feiner Truppen ju Bulfe fam. Durch einen zweiten Beerhaufen, ben ihm Graf Niccold von Pitigliano guführte, unterftugt, fuchte Stroggi nach Piemont vorzudringen, murbe aber bei Serravalle geschlagen und brachte zulett nur 4000 Mann nach dem Monferrat. Der Friede von Grefpy im September machte junachft allen biefen feindfeligen Bewegun= gen ein Ende. Dem frangofischen Pringen Charles, Bergog von Orleans, murbe in bemfelben bes Kaifers Tochter Maria mit Flandern als Mitgift, oder Unna, Konig Ferbinands Toch= ter, mit Mailand als Mitgift zugesagt. Sobald biefe Bei= rath und die damit verbundenen Bedingungen vollzogen ma= ren, follte Ronig Franz dem Berzog von Savopen alle feine Territorien die er erobert hatte zurudgeben, mit Ausnahme

Pignerols und Montmelians. Bis dahin follte jeder Theil in Stalien behalten, was er beim Abschlusse bes Wassenstillstanzbes von Nizza gehabt hatte, und ber Herzog von Savonen also nur das von den Franzosen zurückerhalten, was sie seitzbem noch binzuerobert batten.

Der Kaiser verzögerte bann burch mannichfache Unterhandlung die Ausführung bes die Beirath betreffenden Frie-1545 bensartifels, und im September 1545 ftarb bereits Pring Charles. Des Papstes Plane auf Mailand waren burch ben Frieden vollig vernichtet worden, und fo beschloß er herrn Pier : Luigi ba Farnese mit einem Theile bes Rirchenftaates, mit Parma und Piacenza auszustatten. Um Die Carbinale für biefen Plan zu gewinnen, schlug er ihnen die Ginziehung bes fur Rom politisch wichtigeren Bergogthums von Camerino und ber herrschaft von Nepi, welche er seiner Familie zugewendet hatte, vor. Parma und Piacenza feien ohnehin durch die ferraresischen Territorien von den übrigen unmittelbar unterworfenen Berrichaften getrennt. Trop bes Widerspruchs mehrerer Cardinale wurde Pier=Luigi im August 1545 mit bem neuge= bildeten Fürstenthum von Parma und Piacenza belehnt und nahm bald nachher Besis bavon 1).

1) Muratori l. c. p. 509. Barchi nennt biefen Dier : Luigi einen haflichen, in alle Lafter und Infamien verfenkten Menfchen. Er ergabit (p. 668.) Kolgendes von ihm: Cofimo be' Gori aus Piftoja, ein Mann von erft 24 Sahren, aber großen Renntniffen in griechischer, lateinischer und italienischer Literatur und von burchaus driftlicher Gefinnung und Saltung, fei Bifchof von Fano gewesen. Pier : Luigi fei bamals nach feiner Gewohnheit im Rirchenftaat herumgereift und habe alle junge Manner bie ihm geficten, wenn fie nicht wollten, felbft mit Gewalt wider die Natur geschandet; so fei er auch nach Fano gekommen, wo ein aus Mirandola vertriebener Mondy, ben man feiner burchaus gemeinen Gier wegen nur ben Bifchof von Sunger genannt habe, Governas tore gewesen sei. Diefer habe ben Bischof von Kano genothigt ihn beim Empfang Beren Dier : Luigis zu begleiten, und bas erfte Bort Pier-Luigis gegen ben Bischof fei gewefen, wie er fich mit ben Damen von Fano amufire, aber auch biefe Frage in schmuzige Borte gefafft. Der Bifchof, betroffen, antwortete, bas fei feines Umtes nicht. Um anberen Tage ließ ihn Pier : Luigi, als wolle er mit ihm über Berfohnung ber Parteien in ber Stadt fprechen, ju fich rufen und wollte ihm, fobalb er ihn auf feinem Bimmer allein hatte, wiber bie Ratur Gewalt anUm 11ten November besselben Sahres starb Pietro Lando, ber Doge von Benedig, und hatte am 24sten besselben Monats Francesco Donato, einen durch Sinsicht und Gelehrsamkeit auszgezeichneten Mann, zum Nachfolger.

Das folgende Jahr ist nur merkwurdig durch den Bech= 1546 fel des Gouvernements in Mailand, welches, wie bereits oben in einer Note bemerkt ist, an Ferdinando da Gonzaga überzging, und durch den Antheil des Papstes und der Herzoge von Florenz und Ferrara an des Kaisers Unternehmungen in Deutschland, wozu sie ihn mit Truppen unterstützten.

Unrubigere und blutigere Auftritte bezeichnen wieder bas Sahr 1547. Die Verfassung, welche unter Dorias Ginfluß 1547 in Genua eingeführt worden war, und ber hohere Schirm Raris V. bewahrten bie Republif bis zu bem Jahre bei melchem wir fteben, vor allem inneren Unfrieden. Inzwischen mar Undrea Doria ju ziemlich unbehulflichem Alter gefommen, lebte aroftentheils in feinem Palaft und ließ feinem Reffen Giannettino, bem Sieger gegen Dragut Reis, Die Führung ber Alotten. Der dauernde Ginfluß des Dheims, Die Gnade Raris V., ber eigene Kriegsruhm ließen Giannettino mit einem ftolzeren Bewusttfein auftreten, als die in ber Republit ihm Gleichen, ohne gereigt zu werben, ertrugen, und namentlich erwachte bie alte Gifersucht ber Fieschi gegen bie Doria von neuem. Gian-Luigi de' Fieschi, Graf von Lavagna und unter mailandischer Sobeit Berr von Pontremoli, der perfonlich von Giannettino verlett war, faffte ben Befchluß die Berfassung von Genua ju fturgen und bem Ginflug ber Familie Doria ein Ende ju machen. Pier= Luigi, der Furst von Parma und Piacenza, und der frangofische Sof dienten ihm dabei als Unhaltepuncte 2); in der Republik fand er Biele die feine Gefinnungen theilten;

thun. Der Bischof wehrte fich, wurde aber von helfershelfern gebunben und von Pier-Luigi genothzüchtigt. Bier Tage nachher ftarb er.

<sup>1)</sup> Da die Liga bes Papftes und Raisers und bie Unterftügung bes Letteren burch die italienischen Fürsten zu Unterdrückung ber Protestanten in Deutschland nicht unmittelbar zur Geschichte Italiens gehort, überzehe ich die Details und verweise auf Muratori p. 512 sq.

<sup>2)</sup> Sogar die herzogin Renée von Ferrara foll, ohne Wiffen ihres Gemahles, das Unternehmen gefordert haben.

von feinen Berrschaften konnte er eine Ungahl Menschen zu feiner Disposition haben, und bie scheinbare Musruffung eini= ger Galeeren gegen bie Unglaubigen erlaubte ibm auch bie Unwerbung von etwa 200 Goldnern. Als alle Porbereitun= gen fo getroffen waren, lub er von den jungen Sbelleuten am Abend des Isten Januar 1547 biejenigen zu einem Feste, welche er am meiften glaubte fur fein Borhaben intereffiren zu fonnen. und trug ihnen bann feine Absichten vor. Gie stimmten ein. und in zwei Saufen, Die Gian-Luigi und beffen Bruder Girolamo und Ottobuono führten, vertheilt, griffen fie zugleich Dorias zwanzig Galeeren im Safen und bas Thor von St. Thomas an. Giannettino, fobald er von bem nachtlichen Tumult horte, eilte zur Stadt und wurde am Thore getobtet; Undrea glaubte schon Alles verloren und floh nach Masone, einem Schlosse ber Spinola. In ber That hatten auch Die Emporer überall gefiegt, nur war Gian : Luigi eben als er im Begriff mar fich auf eine Galeere zu begeben, in bas Safens maffer gefallen und burch feine schwere Ruftung auf ben Grund gezogen worden 1); mit ihm war aber alle Ginheit, alle Plan= maßigkeit ber Unternehmung untergegangen; feine Unbanger wagten, obgleich Sieger, nicht mehr die Behorde ber Republik aus bem Palast zu vertreiben, und gegen zugefagte Umne= flie gaben fie alle errungenen Vortheile auf. Girolamo und Ottobuono gingen nach Montobbio; aber die Umneffie murbe ihnen nicht gehalten; alle Berrichaften Gian=Luigis murben eingezogen und fein schoner Palaft in der Stadt ward ger= ftort. Die Familie ber Fieschi aber blieb fur Undrea Doria ein Gegenstand des Saffes und der Berfolgung 2) bis zu fei= nem Tode im Movember 1560.

Die Abberufung der papstlicken Hulfstruppen aus Deutsch= land am Ende des vorigen Sahres und die Unterstützung Gian

<sup>1) &</sup>quot;Nel voler egli passare sopra una tavola alla capitana delle galee, questa si mosse; ed egli siccome armato di tutto punto, piombando nel acqua, né potendo sorgere, quivi lasciò miseramente la vita." Muratori p. 518.

<sup>2)</sup> Mit Cosimos von Florenz Hulfe ließ Andrea Doria Montobbio erobern, und die ihm hier gefangen in die Sande sielen, wurden hinge-richtet.

Luigis be' Fieschi burch Pier=Luigi, von welcher man um fo mehr annehmen konnte, daß fie unter Mitwiffenschaft bes Pap= ftes fattgefunden habe, als bekannt war, bag fich ber Papft und Undrea Doria hafften, hatten ben Raifer auch gegen Paul eingenommen, ber feinerfeits fich enger an Frankreich anschloß und feinen Entel (Dier-Luigis Gohn), Dragio ba Farnefe, mit Diang, einer naturlichen Tochter bes Ronigs Beinrich von Frankreich, verheirathete. Pier = Luigi hatte fich in Piacenza eine neue Befte gebaut und führte wie fruher im Rirchenstaat ein fo fchandliches, niedertrachtiges Leben, daß fich nothwen= big bei vielen Burgern ber blutigste Sag gegen ibn erzeugen muffte 1). Girolamo und Camillo von ben Marchefen Palavicini, Agostino de' Landi, Giovanni Anguissola und Gian-Luigi be' Confalonieri verschworen sich zulet ihn zu ermor= ben, und Ferdinando ba Gongaga fam mit einem Beerhaufen nach Cremona und bilbete fur bas gange Unternehmen ben Rudhalt. Um 10ten September nach ber Mittageftunde famen die funf Berfdmorenen mit bienender Begleitung einer nach bem anderen in die alte Citadelle, wo Dier - Luigi noch refibirte. Cobald fie beifammen maren, wendete fich ber größte Theil gegen die schweizerische Thorwache und suchte diesen Doften zu behaupten, mabrend Giovanni Anguiffola mit zwei Begleitern in bes Fursten Bimmer trat und ibn, ber fich eben mit Cefare Fogliano unterhalten hatte, mit einigen Dolchfto-Ben ermordete 2). Gobald bie Rachricht von bem garm am Schlofithore in der Stadt bekannt murbe, griffen Mlle gu ben Baffen. Die Berfchworenen, die inzwischen am Thore obge= fiegt und bie Bugbrucke aufgezogen batten, zeigten nun bem

<sup>1)</sup> Namentlich hatte er den Abel hart beleidigt, hatte ihn entwassenet, hatte ihn, der dem Fürsten ausweichen wollte, gezwungen in der Residenz zu wohnen und was dergleichen mehr war. Muratori p. 527. Einzelne Familien beleidigte er durch Wegnahme von Derrschaften; den Palavicini nahm er Cortemaggiore; den Landi wollte er Bardi und Compiano nehmen. Nur dem Pobel war er ein gelobter Regent. Zugleich trat er Ferdinando da Gonzaga, dem Governatore von Mailand, zu nahe.

<sup>2)</sup> Pier=Luigi war in Folge venerischer Krankheiten vollig unfahig felbstständig zu stehen, zu geben, also auch sich zu wehren.

Leo Geschichte Staliens V.

Bolfe ben Leichnam und lieffen bie Freiheit und ben Raifer leben. Um 12ten September erschien Ferdinando ba Gonzaga und nahm Besit von Piacenza und bem bazu geborigen Ge= biet für ben Raiser, indem er zugleich zusagte, die Auflagen auf ben fruberen Betrag gurucffuhren, bem Genat (ber bier abnlich eingerichtet gewesen zu sein scheint wie im Mailandis ichen) feine Rechte und bem Abel feine Besitzungen und Freibeiten gurudgeben zu wollen. Die Parmefanen, welche von Pier = Luigis perfonlicher Niederträchtigkeit nicht fo gedrückt mor= ben waren, blieben bem Saufe Farnese getreu und riefen Ottavio, Pier=Luigis Cohn, ju ihrem Berrn aus. Papft Paul, als er von biefen Borgangen in Perugia, wo er eben mar, Rachricht erhalten hatte, sandte sofort Ottavio und mit ibm Aleffandro be' Bitelli und foviel Goldaten als er eben Busammenbringen konnte nach Parma, wo Ottavio bald von Ferdinando einen Baffenftillftand erhielt 1).

Alle diese Borfalle, welche den Papst und den König von Frankreich einerseits, den Kaiser andererseits nur immer geswaltsamer spannten und in ahnlicher Weise auf alle italienisschen Höse zurückwirkten, veranlassten eine Neihe der verwikskeltsten Unterhandlungen?). Philipp II. kam über Genua nach Mailand und ließ sich huldigen. Heinrich II. von Frankreich seinerseits kam mit 400 Gensb'armes und 5000 Mann zu Fuß nach den sur ihn in Piemont besetzen Plähen, von wo er,

<sup>1)</sup> Ausser Ottavio und bem oben erwähnten Orazio hatte Pier-Luigi noch zwei Sohne, Alessandro und Ranuccio, beibe Cardinale, und eine Tochter, Vittoria, welche Suidobaldo von Urbino heirathete. Muratori p. 530.

<sup>2)</sup> Besonbers dadurch verwickelt, daß, wenn auch das Interesse Frankreichs und des Papstes im Ganzen übereinstimmte, doch im Einzelnen die
größten Schwierigkeiten dem wirklichen Abschluß einer Verbindung entgegenstanden. Die Franzosen verlangten, da der Papst alt und schwach
sei, musse sich das Cardinalscollegium für eine Liga mitverdurgen, wenn
sie eine solche mit dem Kirchenstaate schliessen sollten; der Papst solle
Ottavio, dem Gemahl der Margaretha von Österreich, Parma nehmen
und es an Orazio, den Gemahl der Diana, geben u. s. w. Das Carbinalscollegium lehnte natürlich eine solche Bürgschaft ab; auch Ercole
von Ferrara und die Benetianer befanden sich bei ihrer Reutralität zu
wohl, um darauf zu verzichten.

ohne Etwas weiter unternommen zu haben, über die Alpen guruckging 1). Auch Philipp verließ Mailand wieber im Sanuar 1549 und ging nach einem Befuche in Mantua nach 1549 Bruffel. Um Parma, bas fortwahrend von ben Raiferlichen bedroht mar, vor biefen ficherer zu ftellen, fam Paul auf ben Gebanken, feinem Enkel Ottavio Camerino wieder ju geben und Parma unmittelbar unter die Kirche zu ftellen. Wirklich rief er Ottavio ab und fandte Camillo begli Drfini als papft= lichen Feldhauptmann nach Parma. Ottavio, ber nicht fofort mit Camerino belehnt werden konnte und am Ende fürchtete burch bes Großvaters Tod um alle Aussichten zu kommen, er= schien ploglich wieder in Parma, wurde aber von Camillo in fo ftrengen Schranken gehalten, bag er gar Nichts erreichte und nun von Torchiara, einem Schloffe feines Betters, bes Gra= fen Sforza Santafiore, aus fich mit Ferdinando ba Gonzaga in Berbindung sette, um mit Gulfe ber Raiserlichen wieder in Befit von Parma zu tommen. Da Paul glaubte, Jedermann werbe feine Mitwiffenschaft an biefen Schritten voraussetzen, feine Berbindungen mit Frankreich wurden baburch gang vernich= tet fein, fiel er bei der Nachricht von Ottavios Berbindung mit Ferdinando in Dhnmacht, und als er wieder zu fich fam. in ein hitiges Rieber, welches am 10ten Rovember feinem Leben ein Enbe machte.

Nach einer langbauernben Parteiung bes Carbinalscolle= giums in eine frangofische, eine kaiferliche und eine farnefische Bablpartei, wurde endlich in ber Nacht vom 7ten auf ben 8ten Februar 1550 einstimmig Giovanni Maria bel Monte, 1550 aus Monte S. Sovino im Aretinischen geburtig, jum Papft erwählt und nahm ben Namen Julius III. an. Er verlegte bas vom vorigen Papft aus Tribent nach Bologna verfette Concilium von neuem fur ben Iften Mai bes folgenben Sab= res nach Tribent. Bereits am 24ften Februar ertheilte er Camillo begli Drfini in Parma Befehl, die Stadt wieder an Ottavio ba Farnese zu übergeben 2), zog sich bann aber fast aus

<sup>1)</sup> Die gange Reife, scheinbar nur in Privatangelegenheiten unternommen, hatte bie Bedeutung einer Recognoscirung.

<sup>2)</sup> Julius war überhaupt ber farnefischen Familie fehr zugethan,

allen politischen Interessen zurück und überließ, nachdem er ben Sohn einer piacentinischen Strolchin, ben er früher als Governatore von Piacenza zu sich genommen und bann nicht bloß aufgezogen, sondern durch seinen Bruder Baldovino del Monte auch hatte adoptiren lassen, zum Cardinal ernannt, alle Geschäfte dem Cardinal Crescenzio, indem er sich einzig noch mit einem schönen Garten (der Vigna di Papa Giulio), den er vor der Porta del Popolo angelegt hatte und der noch heute sein Andenken dem römischen Bolke erhält, beschäftigte.

Um dieselbe Zeit als Papst Julius ben Stuhl Petri bestlieg, am 21sten Februar 1550 ertrank Francesco III., Berzog von Mantua und Markgraf von Monferrat, im See bei Manstua und hatte seinen Bruber Guglielmo bis zum Jahre 1587 zum Nachfolger, da er von seiner Gemahlin Katharina von Ofterreich noch keine Nachkommenschaft erhalten hatte.

Da fich Ottavio ba Farnese fortwahrend in Parma bei feiner Berrichaft burch ben Governatore von Mailand bebroht fah, wendete er fich endlich, fowie feine Bruder, an ben Konig von Frankreich, ber auch burch eine Erklarung 1551 vom 27ften Mai 1551 bas Saus Farnese unter feinen befon: bern Schut nahm 1). Der Papit, ber burch feine Kahrlaffig= feit ben Farnesen in biefe Lage hatte kommen laffen, ermannte fich noch einmal und war thatig die Berbindung bes Fürften von Parma mit Frankreich wieder zu lofen; allein es war gu fpat. Julius gerieth baruber in die entfeslichfte Buth, verlangte nun bie Rudgabe Parmas und erklarte Ottavio fur einen Emporer; ber Kaifer nahm ihm Novara und bas Bergogthum von Città bi Penna, welche Berrschaften Die Musfteuer Margarethas von Ofterreich (Ottavios Gemablin) bilbeten; und ber Papft, um Ottavio alle Aussicht auf Camerino zu nehmen, falls er nun wirklich aus Parma vertrieben werben follte, gab Camerino feinem eignen Bruder Baldovino,

machte Drazio da Farnese, ben herzog von Caftro, gum Prafect von Rom, und Ottavio zum Benner ber romischen Rirche.

<sup>1) &</sup>quot;Obbligandosi di mantenere ad Ottavio 2000 fanti e 200 cavalli leggieri per la difesa di Parma, e di pagargli annualmente 12,000 scudi d'oro con promessa di maggiori ajuti alle occorenze, e di rilievo in caso di disgrazie." Muratori p. 551.

und bessen Sohn, Giovan Battista bel Monte, ernannte er zum Benner und Feldhauptmann der romischen Kirche '). Das Herzogthum Castro, bas Orazio gehörte, ließ er durch Nidolso be' Baglioni militairisch besehen.

Inzwischen waren unter Monfeigneur be Termes bie verfprochenen frangofischen Truppen in Parma angekommen, und Ferdinando ba Gongaga eroffnete ben Feldzug um bie Mitte Junius. Bon frangofischer wie von kaiferlicher Seite fuchte man noch einen allgemeinen Krieg zu vermeiden; ber Raifer erklarte, in Beziehung auf Parma bandle er nur als Schirm= vogt ber romischen Rirche und folglich nicht als Gelbftbethei= ligter, fondern als Berbundeter bes Papftes; ber Konig wollte ebenfalls nur als Stupe Ottavios, nicht als Feind Karls V. angeseben fein. Erft als Kerdinando Brefcello nabm, bas unter ferraresischer Sobeit ftand, und zwei burch bas Cremo= nesische in Bertrauen auf ben Frieden nach Parma reisende frangofische Officiere gefangen nehmen ließ, erklarte Ronig Beinrich ben Frieden fur gebrochen und ließ durch Pietro be' Strozzi und Cornelio de' Bentivogli in Mirandola werben. Der Papft verbundete fich mit dem Raifer und ließ zu G. Giovanni im Bolognesischen einen Beerhaufen sammeln 2), welcher Mirandola nehmen follte, mahrend Ferdinando Parma bedrangte. Bu gleicher Beit fandte ber Konig ben Marschall Briffac (einen fchonen Mann, ber feine Giferfucht erregt hatte) nach Piemont; aber nur hier, wo Briffac trot ber Mittello= figfeit, in ber er gelassen wurde, Bortheile zu erringen ver= ftand, hatte ber Rampf Resultate, benn Ferdinando wurde nun gezwungen mit hinterlaffung bes Gian = Sacopo be Medicis im Parmefanischen selbst nach Piemont zu eilen, und ber Krieg in ten Polanden, beffen Details wir übergeben, murde gur unbedeutenden Debenfache, foftete aber besungeachtet bem Dapft foviel, baf biefer eifrig auf ben Krieben brang 3). Durch

<sup>1)</sup> überhaupt begunftigte Sulius feine Familie über Gebuhr: ben Sohnen feiner Schwestern, Ufcanio bella Cornia aus Perugia und Binzengo be' Robili, gab er Gerrichaften und beren Sohnen Carbinalshute.

<sup>2)</sup> Felbhauptmann bes Papstes bem Titel nach war Giovan-Battiffa bel Monte, in ber That Alessandro be' Bitelli. Muratori p. 555.

<sup>3)</sup> Besonders auch, weil ber Konig von Frankreich bie Ausführung

- 1552 die Vermittlung Venedigs kam am 29sten April 1552 zu Rom zwischen Frankreich, dem Herzog Ottavio von Parma und dem Kirchenstaat wieder ein Wassenstüllstandsvertrag zu Stande auf zwei Jahre, während welcher Ottavio ungekränkt in Parma bleiben, die papstlichen Truppen von Mirandola abgerusen und Ottavios Brüdern ihre Herrschaften und Güter wiedergegeben werden sollten ). Der Kaiser trat diesem Wassenstüllstande in Beziehung auf Parma und Mirandola bei, wodurch nun der Krieg in Italien auf Piemont beschränkt wurde. Hier eroberten Ferdinando da Gonzaga und Prinz Emanuel Philibert von Savoyen die von den Franzosen besetzte Markgrafschaft von Saluzzo wieder dis auf zwei Burgvesten und errangen andere Vortheile, dis der Kaiser einen Theil seiner Truppen aus Piemont nach Deutschland abrief. Auch im solgenden Jahre dauerte dann dieses resultatlose Kämpsen sort. Karl III. stard
  - 1553 am 16ten August 1553 zu Vercelli und hatte seinen Sohn Emanuel Philibert, der inzwischen nach den Niederlanden in kaiserliche Dienste gegangen war, zum Nachfolger. She dieser noch nach Italien zurückam, nahmen die Franzosen im November Vercelli, räumten es jedoch bald wieder und wurden
- 1554 im folgenden Jahre, wo Gomez Suarez de Figeroa in Mailand als Ferdinandos da Gonzaga Statthalter war, von ihm weiter bekämpft. Desungeachtet gelang es Briffac im December 1554 Ivrea zu erobern. Der Waffenstillstand in den Polanden war inzwischen nicht unterbrochen worden, und wurde
- 1555 es felbst nicht als Julius starb am 29sten Marz 1555. Er hatte am 9ten Upril den Cardinal Marcello Cervino aus Monstepulciano, der sich als Papst Marcellus II. nannte, zum Nachfolger; doch starb auch dieser, ungeachtet er erst 55 Jahre alt war, in kurzem wieder am 1sten Mai, und hatte am 23sten desselben Monats zum Nachsolger den Cardinal Gios

von Gelb aus Frankreich nach Rom unterfagte, seine Pralaten vom trisbentinischen Concisium abrief und das Gerücht verbreiten ließ, er wolle durch ein Nationalconcisium die französische Kirche von Rom trennen.

<sup>1)</sup> Wenige Tage vorher (am 14ten April) hatte bes Papstes Nesse, Giambattista bel Monte, vor Mirandola seinen Tob gesunden. Muratori p. 564.

van = Pietro Caraffa, ben Bifchof von Chieti, in ber Reihe ber Papfte Paul IV., von welchem bereits oben bei ben fanefi=

fchen Ungelegenheiten bie Rebe mar.

Schon vor diefem Wechfel auf bem papftlichen Stuble batte Briffac ben Rigerog, ber eben mit mehreren feiner pornehmften Officiere in Cafale in Monferrat mar, mabrend beffen beutsche Solbaten fich in ber Carnevalsfreude betrunken hatten, in der Nacht auf den 25sten Februar überfallen und zur Flucht nach Aleffandria gezwungen. Dieser Borfall beson= bers bewog ben Kaifer ben Bergog von Alva nach Mailand als Governatore zu fenden; aber auch er vermochte, trop bebeutenber militairischer Berftarkung die er guführte, Richts gegen die Frangofen in Piemont, und Gian = Jacopo de Medicis, ber ehemalige Caftellan von Muffo, bermaliger Marchese von Marignano, ber ihm bei biefem Kriege nach Sienas Erobe= rung helfen follte, ftarb in Mailand im November. Endlich wirkte das Interesse Karls V., sich seiner Regierungsgeschäfte zu entaussern, und Philipps, seine Regierung in Frieden zu beginnen, so machtig, bag im Februar 1556 ein Baffenstillstand 1556 zwischen ihm und feinem Sohn Philipp II. einerseits, bem Ronig von Frankreich andererfeits auf funf Sahre zu Stande fam zu Baurelles bei Cambray 1). Da Paul IV., um feine Bermandten ausstatten und heben zu konnen, Rrieg munschte und bem habsburgifchen Saufe überhaupt abgeneigt mar, Dienten die angeblichen Friedensunterhandlungen, zu denen er den Cardinal Caraffa an ben frangofischen Sof fandte, nur bazu, bas Feuer von neuem zu schuren. Unangenehme Beruhrungen mit bem fpanischen Gefandten in Rom kamen bingu, und in Einverstandniß mit Frankreich erklarte Paul am 27ften Julius Ronia Philipp bes Thrones von Reapel fur verluftig, theils wegen nicht geleifteten Lebenszinfes, theils wegen Berlebungen bes papstlichen Gebietes burch ben Bergog von Alva, ber burch die Berhaltniffe zum Papft aus Mailand in fein anderes Gou= vernement Reavel abgerufen worben war, mit Sinterlaffung bes Cardinals von Tribent, Madrucci, bes jungen Marchesen

<sup>1)</sup> Durch biefen Baffenstillftand blieb ben Frangofen in Piemont einftweilen Alles was fie befagen.

pon Pefcara und bes Giambattifta Caftalbo als feiner Bicare in Mailand, Philipp II, wurde burch diese Schritte bewogen Cofimo von Florenz und Ottavio von Parma fo febr als mog= lich fur fich zu gewinnen, und Letterem ließ er am 15ten September Stadt und Gebiet von Piacenza übergeben, ohne bag baburch ben faiferlichen Sobeiterechten über Parma und Piacenza Eintrag geschehen follte. Rur bie Citabelle von Diacenza blieb von Spaniern befett 1).

Die Benetianer, welche ber Carbinal Caraffa im folgen= ben Sabre zu einer Liga mit bem Papfte zu beffen Bertheis bigung zu bestimmen fuchte, gingen barauf burchaus nicht ein. 1557 Hierauf überreichte ber Cardinal am 17ten Sanuar 1557 bem Bergog Ercole von Ferrara feierlich die Insignien der Reld= hauptmannswurde bes Papftes und eilte bann zur franzofischen Urmee, mit welcher fich auch 4000 auf Rechnung bes Pap= ftes bienende Schweizer verbinden follten. Wirklich führte icon ber Bergog von Guife 7000 Gascogner zu Ruß, 5000 fcweis zerische und graubundnerische Soldner, 500 Gened'armes und 600 Chevaurlegers nach Stalien, für welche ber Bergog im Mailandischen vom Bischof von Tribent freien Durchaug er= bat und, ba ber Bifchof an ernfthaften Biderftand nicht benfen konnte, erhielt. Der Graf von Carpegna aber, welcher Die Befatung von Balenza befehligte, verweigerte ben Fransofen Lebensmittel und brachte dadurch ben Bergog von Guife jum Entschluß die Stadt zu erobern und beren Reftungewerke zu schleifen. Bei Montecchio im Reggianischen vereinigte fich bes Bergogs von Guise Schwiegervater, Bergog Ercole von Kerrara, mit ihm und führte ihm 6000 Mann zu Kuß, 200 Geneb'armes und 600 leichte Reiter zu. Der Umftand aber, daß ber Cardinal Caraffa rasches Bordringen in die Abruzzen verlangte und ber Bergog von Guife an ihn gewiesen mar, machte, daß fich Ercole wieder vom Beere trennte, um feine eigenen Staaten zu schüten. Bu gleicher Beit begann Briffac

<sup>1)</sup> Muratori p. 608. Auch Novara, aber ohne bie Citabelle und unter mailanbifcher Bobeit, gab er Ottavio guruck. - Piacenza Scheint in abnlicher Beife als Leben von Philipp mit Couverainetatsrechten an bas Bergogthum Parma, wie Giena an bas Bergogthum Floreng gege= ben worben zu fein.

von neuem ben Rrieg in Piemont, mahrend Ercole Correggio angriff und Guaffalla, bas Ferdinando ba Gonzaga fur fich als Berrichaft erworben hatte und auch feiner Nachkommens schaft hinterließ 1). Im Junius endlich brach ber allgemeine Rrieg zwischen Spanien und Frankreich aus; bis zum Berbft war der Papft icon fo des Rrieges mude, bag am 14ten September von ben Cardinalen von G. Fiore und Bitelli einer= feits und bem Bergog von Alva andrerseits ein Bertrag verabredet und unterzeichnet murbe, burch welchen ber Papft alle Berbindungen mit Philipps Feinden aufgab, und in welchen berfelbe nicht einmal feinen Feldhauptmann Bergog Ercole ein= fcbloß. Die frangofischen Kugvolker wurden zu Schiffe nach ber Provence gurudgebracht, und die Reiter fuchten fich auf bie eine ober andere Beife in die Beimath durchzubringen. Bu bem Rriege gegen Ercole erhielt bann Ottavio fofort fai= ferliche Unterflugung aus Toscana und aus bem Mailandischen, wo Kigeroa wieder Bicegovernatore mar, und eroberte bis jum Winter noch Montecchio, Sanpolo, Vorano, Canoffa und Scandiano.

Bald nach Abschluß bes Friedens fandte Paul ben Carbinal Caraffa nach Bruffel an Philipps Sof, um einen allge-meinen Frieden und zugleich für seinen Neffen, des Cardinals Bruder, den Grafen von Montario, gewiffe Bortheile zu er= mitteln; aber fo wenig bier als am frangofifchen Sofe, wohin ber Cardinal Triulzo gefandt worden mar, zeigte fich Geneigt= heit jum Frieden, und die Feindseligkeiten dauerten zwischen Ercole und Ottavio auch in bas nachfte Sabr 1558 binein. 1558 Ercoles Erbpring, Alfonfo, nahm Sanpolo und Canoffa mieber, eroberte Guardasone gegen Parma und verlor es wieder; Roffena und Roffenella gegen bie herren von Correggio. Um 22ften Upril endlich gelang es Cofimo von Florenz einen Frieben fur biefe Wegenden zu vermitteln, bem Bergog Ercole Phi= lipps Gnade wieder zu verschaffen, und zwischen ihm und Ottavio ben Frieden fo einzuleiten, bag ber alte Besitftand hergestellt wurde, Ercole aber auf das Bundnig mit Frankreich verzichtete. Gine Beirath amischen bem ferraresischen

1) Er ftarb im Rovember biefes Sahres in Bruffel.

Prinzen Alfonso und Cosimos Tochter Lucrezia knupfte bas Interesse ber ehemals seindlichen Häuser Este und Medici innig an einander.

Im Herzogthum Mailand wurde der Herzog von Sessa, Fernando von Cordova, Governatore und machte wieder einige Fortschritte gegen die Franzosen in Piemont. Un der genuessischen Kuste emporte sich die Stadt Kinale gegen ihren Herrn, den Marchese Ulsons da Carreto, und wurde von den Genuessern dabei geschützt. Unfangs schien der Marchese den Ort ganz an Genua abtreten zu wollen; dann brachte er, weil sein Besithum Reichslehn war, die Sache an die Reichsgestöte, welche 1561 die Stadt Genua zur Restitution der Stadt Finale, der inzwischen dem Marchese verloren gegangenen Eins

funfte mit Zinsen und zu den Kosten verurtheilten. Die Genueser nahmen das Urtheil übermuthig auf und brachten da= 1563 burch den Kaiser 1563 dazu, daß er sie fur Reichsfeinde er=

flarte, welche Erklarung aber, da kein Erecutor vorhanden 1571 war keine Wirkung hatte, bis 1571 der Governatore von Mailand (Gabriel della Curva der Herzog von Albuquerque) spanische Besahung nach Finale legte, und der Marchese Andrea Sforza, mit welchem diese Linie der Markgrasen von Carreto

1598 ausstarb, 1598 Finale an Philipp verkaufte, dessen Nachfolger, 1619 Philipp III., 1619 damit vom Kaiser Mathias belehnt wurde.

Um 3ten April endlich 1559 fam ber Friede von Cha-1559 teau = Cambrefis zwischen Spanien und Frankreich zu Stande, beffen Bedingungen in Beziehung auf Die ober = italienischen Staaten Folgendes enthielten: Der Bergog von Savonen, Emanuel Philibert, follte Margaretha, Die Schwester Des Konigs von Frankreich, heirathen und dagegen alle von den Franzo= fen besetzten savonischen Landschaften zurückerhalten bis auf Turin, Chieri, Pignerol, Chivasso und Billanova bei Ufti, welche Ortschaften ber Konig noch besetzt halten wollte, bis gerichtlich entschieden fei, mas als Erbe der Louise von Sa= vonen (der Mutter Franz des Ersten) von Frankreich in Unfpruch genommen werden konne. Solange die Frangofen biefe Stadte befett hielten, follte Philipp in Bercelli und Ufti Befabungen halten burfen. Die frangofischen Befahungen in einem Theile von Monferrat mufften abziehen, und ber Bergog von

Mantua fam in vollstandigen Besit ber Markgrafschaft; auch Corfica, wo fie noch einzelne Theile ber Infel gegen Die Genuefer befett hielten, mufften bie Frangofen raumen; boch wirften fie im Frieden allen Unterthanen italienischer Staaten, bie ihnen wahrend bes Rriegs gegen bie nun zu restituirenben Regierungen behulflich gewesen waren, Umnestie aus.

Dapft Paul, ber im Januar bes genannten Jahres end= lich die Mugen geoffnet hatte über die ungahlbaren Billfurlichkeiten und mannichfachen Schlechtigkeiten feiner Meffen (bes Cardinals Carlo Caraffa, bes Grafen Giovanni von Montorio und des Marchefe Untonio von Montebello 1)), entfernte fie vom Sofe und von ben Geschaften, nahm bem Carbinal bie Legation von Bologna, bem Grafen bie papftliche Feldhauptmannsstelle und auch dem Marchese alle Umter und verwies fie an verschiedene Verbannungsorte; ber Gram über biefe Familienschmach, ber noch vermehrt wurde, als ber Graf von Montorio in der Berbannung ju Gallese feine schwangere Gemablin aus Giferfucht ermorden ließ 2), fturgten Paul fchleu= niger ins Grab, als fein vorgerucktes Ulter und die Bafferfucht ohnehin gethan haben murben. Er farb am 18ten Muguft 1559. Um 3ten October farb auch Ercole II. von Ferrara, eben als fein Nachfolger Alfonso am frangofischen Sofe abwesend war. Diefer eilte über Marfeille und Livorno ber= bei und hielt am 26sten November feinen feierlichen Gingug in Ferrara.

Benedig hatte inzwischen biese ganze lette Beit in Frieben gelebt. Unter Pietro Landos Dogat kaufte bie Republik Marano im Friaul 3). Im Jahre 1545 mar, wie bereits er= 1545

<sup>1)</sup> Dies Montebello, welches Paul feinem Reffen gab, lag in ber Grafichaft Montefeltro und geborte fruber Francesco ba Baano. Die brei Bruber waren Sohne bes Grafen Gian = Alfonfo Caraffa von Mon= torio, bes Brubers bes Papftes. Much ein Cohn bes Marchese von Montebello, Alfonso Caraffa, wurde burch Paul (im Sahre 1557) Cardinal.

<sup>2)</sup> Nach Unberen freilich mare biefe Ermorbung erft in bie Gebisvacang nach Pauls Tobe zu fegen.

<sup>3)</sup> Daru vol. IV. p. 58 sq. Der Ort war im Frieden von Cam= bray bem Saufe Ofterreich geblieben. Spater befesten ihn florentinische Banbiten angeblich fur Frankreich und brobten, als fie von Ferbinand

wähnt, Francesco Donato als Doge auf Pietro Lando gefolgt. 1553 Dieser starb am 23sten Mai 1553 und hatte am 4ten Junius ben Marcantonio Trivisano zum Nachfolger; doch nur auf kurze Zeit. Bereits am 31sten Mai des solgenden Jahres starb er plöglich; ihm solgte am 11ten Junius Francesco

1556 Benier, welcher aber am 2ten Junius 1556 auch schon wieder mit Tode abging und am 14ten den Lorenzo be'

1559 Priuli zum Nachfolger hatte, ber am 17ten August 1559, nach einem durch die Geisseln der Pest und der Hungersnoth vielsach getrübten Dogat, starb und dadurch seinem Bruder Girolamo de' Priuli den Zugang zu der obersten Stelle der Republik eröffnete, welche derselbe am ersten September einnahm.

## 3. Geschichte bes sublichen Staliens bis zum Sahre 1559.

Als Geschichte des sublichen Staliens in dem bezeichneten Beitzaum haben wir gewissermaßen nur eine Nachlese zu liesern, denn die Hauptbeziehungen des Kirchenstaates sind bereits alle angegeben, und Neapel sowie die Inseln Sicilien und Sarbinien haben in dieser Zeit keine selbstständige Geschichte.

1530 Eine Überschwemmung der Tiber im Herbst 1530 in einem Maße wie man sie sonst nicht erlebt hatte, süllte den Kelch der Leiden der eben erst sich von ihrer Plünderung erholenden Weltstadt dis zum Rande '), denn die weitere Folge das von war eine pestilenzialische Seuche. Da jedoch der Papste Macht nie auf der Stadt Rom ruhte, störte solches Unglück die politischen Plane Clemens VII. nicht; wie er für seine Familie in Toscana sorgte, haben wir bereits gesehen. Die Gesfahr türkischer Angrisse gab ihm die Mittel an die Hand,

und der Republik bedrängt wurden, ihre Eroberung den Türken zu verskaufen. Diese Drohung brachte die Republik dazu, lieber 1542 selbst Marano für 35,000 Ducaten zu kaufen; sie sollte aber 1544 noch 75,000 Ducaten an Ferdinand zahlen, was zu weitläusigen Unterhandstungen Veranlassung gab.

<sup>1)</sup> Muratori p. 391.

Uncona, bas eine febr freie und gewiffermagen republicani= fche Berfaffung unter papftlicher Sobeit bewahrt hatte, unmit= telbar unter feine Gewalt zu bringen: benn indem er ben Schein annahm Uncona fur alle Falle unterftuben zu wollen, brachte er 1532 eine fleine Besabung in bie Stadt, welche 1532 einem großern papftlichen Seerhaufen bei Nacht bas Thor öffnete und fo moglich machte, bag nach Sinrichtung eines Theiles ber Saupter ber Republit und Entwaffnung ber ubri= gen Ginwohner, die Stadt gang unterworfen, und hinfubro burch ein auf bem Cyriaksberg erbautes Caftell in Geborfam gehalten wurde.

Im folgenden Sahre 1533 hatte Clemens einen feiner 1533 unruhigsten Lebensleute, ben fogenannten Ubt von Farfa, Da= poleone begli Orfini 1), ju bekampfen, welcher ploplich einen Beerhaufen in Umbrien sammelte und bamit gegen feine Bruder zog, um die ganze vaterliche Berrschaft an fich zu bringen. Derfelbe Luigi ba Gonzaga welcher bei ber Befetzung von Uncong gebraucht worden war, trieb aber auch den Abt von Karfa in Auftrag des Papites aus bem Lande. Napoleone ging über Benedig nach Frankreich und erhielt spater burch bes Konigs Vermittelung die Gnade bes Papftes, fehrte nach Rom gurud und verlor in einem Rampfe mit feinem Bruder Girolamo, ber fich megen ber Berheirathung ihrer Schwefter entspann, bas Leben 2).

Die größten Leiben aber famen nun bem fublichen Sta-

<sup>1)</sup> Er war ein Sohn Giangiorbanos begli Orfini und hatte noch zwei Bruber. Girolamo und Francesco.

<sup>2)</sup> Das Leben bes Abels in Stalien hatte immer noch biefelbe fitt= liche ober vielmehr unsittliche Grundlage wie fruber, als Ritterhaupt= linge, Solbnerfuhrer und Stabteberren in großerer Menge baraus bervorgingen und in tyrannisch positiver Beise ihre Plane verfolgten. Die Reichslehen Mirandola und Concordia waren, nachdem fie wahrend ber Rriege mehrfach von bem Raifer vergeben worben, nach Beenbi= gung berfelben wieber gang in Befis ber Familie Dici, und zwar fo, daß Galeotto be' Pici, ber Sohn Luigis (f. oben G. 228) Concordia, beffen Dheim, Gian Francesco, Miranbola inne hatte. Um 15ten October 1583 überfiel ober vielmehr überschlich Galeotto ben Letteren in Mi= ranbola und tobtete ihn und feinen alteren Gohn Alberto, nur ben jungeren Paolo ließ er leben.

lien nicht mehr durch Bewegungen der Städte oder durch Familienzwiste des Abels, denn diese erschienen mehr und mehr unbedeutend gegen die Macht welche die Fürsten zu entwiskeln im Stande waren; auch nicht mehr unmittelbar durch die Kämpse Spaniens und Frankreichs, welche namentlich Neapel wenig mehr berührten; aber durch eine Macht die bald näher mit Frankreich in Verbindung trat, und deren Furchtbarkeit in damaliger Zeit noch durch den Schrecken, der in der Phantasie der Menschen vor ihr herging, unberechendar vermehrt wurde, durch die Türken. Venedig, die Rhodiserritter und die Spanier hatten frü-

her noch mannichfach den turklichen Streifereien im Mittelmeer Schranken geseht. Nun war Benedig schon sehr gebrochen, in seinem Handel großentheils von den Turken abhängig und suchte so viel als nur möglich war, Frieden mit ihnen zu halten, oder wenn er einmal gebrochen wurde, ihn bald wieder herzustellen. Die Rhodiser hatten ihre Insel verloren und erst am 1530 24sten März 1530 vom Kaiser die Belehnung mit Malta und Gozo, als mit sicilischen Lehen, erhalten. Sie sind auch hier vielsach eine Vormauer der Christenheit geworden, aber in damaliger Zeit war ihre Besitzung neu, ihre Haltung allein gab Italien keine Zuversicht. Nur Karl V. hielt auf dem Meere das Kreuz aufrecht, dasur waren aber auch nun die Küsten seiner Keiche in Spanien und Italien, gleich denen des geistslichen Oberhauptes der Christenheit, lange Zeit Zielpunct sast aller Angrisse der Ungläubigen.

Unter diesen traten als siegreiche Flottensührer die Sohne bes auf Mitylene angesiedelten rumilischen Sipahi, des Jakub von Tenidschewardar, Urudsch und Chist auf, welchen Letzteren wir bereits öfter mit seinem bekannteren Namen Chayreddin Barbarossa zu nennen Gelegenheit hatten.). Als Urudsch gefallen war, setzte Chayreddin die Unternehmungen gegen die Christen fort von Algier aus, dessen er sich bemächtigt hatte und welches er, mit Vorbehalt des Munzrechtes und des Kanzelgebets für den Sultan der Osmanen, regierte mit dem Titel

<sup>1)</sup> Joseph v. Sammer Geschichte des ofmanischen Reiches B. III. S. 164 fg.

eines Beglerbeg, ben ihm ber Gultan Selim ertheilte. Muf einer Kahrt nach Conftantinopel im Sabre 1533 nahm er vor 1533 Meffina 18 Fabrzeuge und plunderte und verbrannte fie; eroberte bann noch auf berfelben Fahrt zwei Schiffe von einer Abthei= lung ber Flotte Dorias, und ließ mahrend bes gangen folgen= ben Winters in Conftantinopel bie großartigften Ruftungen im Auftrage bes Sultans zu einer Unternehmung zur See machen. Im Commer 1534 erschien er vor Reggio, nahm bie Schlof= 1534 fer S. Lucido und Citraro und verbrannte fie und 18 Galeeren, plunderte bann die Ruften Neapels und fuchte die beruhmte Giulia ba Gonzaga, Die fcone Gemablin Befpafianos bella Colonna, in Fondi zu rauben 1). Der Sauptzweck aber bes Buges führte bald Chanreddin von Staliens Ruften fort nach Tunis gegen Mulei Saffan aus der Familie Beni Safs. Die Eroberung von Tunis und Bertreibung Mulei Saffans hatte die Wiedereroberung burch Karl V. und Burudführung bes früheren Berrn gur Folge; endlich entwickelte fich baraus jener Rrieg mit den Turken, an welchem auch Benedig wieber Theil nahm, und von welchem bereits oben gesprochen worden ift. Der Friede mit Benedig endigte aber nicht die Feindseligkeiten bes Gultans gegen ben Raifer, und Rarl un= ternahm im Berbst 1541 einen Bug unmittelbar gegen Chan= 1541 redbins Berrichersit Algier, der aber fein fo gludliches Ende nahm wie ber gegen Tunis. Gin Sturm gerftorte einen gro-Ben Theil ber Flotte; ber Regen, gegen welchen bas Seer feinen Schut hatte, bemoralisirte es und fuhrte zu taufend Un= ordnungen, mahrend die Mahomedaner nun des Glaubens waren, der himmel felbst ftebe ihnen bei. Rarl fah fich gezwungen bas Unternehmen aufzugeben und fein Beer am letten October wieder einzuschiffen. Reue Schreden verbreitete an ber italienischen Rufte Chapredbins Unfunft vor Meffina im Sahre 1543 als Bunbesgenoffe bes Ronigs Frang, beffen 1543 Botschafter bei ber Pforte, Paulin, auf Chapreddins Rlotte

<sup>1)</sup> v. Hammer S. 169. "So still landeten die Korsaren, daß die Schone nur mit größter Lebensgesahr im hemde sich aufs Pferd schwingen konnte, von einem einzigen Ritter begleitet, den sie in der Folge erbolchen ließ, sei es daß er in dieser Nacht zu viel gewagt oder nur zu viel gesehen."

war. Das Hauptunternehmen, nach einigen Plunberungen an ber sicilischen und neapolitanischen Kuste, war diesmal die bezreits erwähnte Belagerung von Nizza. Unwillig über die Unsbedeutendheit der ganzen von den Franzosen angeordneten Unsternehmung kehrte Chapreddin von Nizza zurück. Fünf Jahre

1548 spater im Sahre 1548 ftarb er 1).

Während dieser Zeiten der Bedrohung der Kusten Italiens durch bald größere bald kleinere turkische Flotten, ja selbst durch einzelne Korfaren, war auch das Innere des Kirchenstaates keinesweges in ungetrübtem Frieden. Nach Cle-

1534 mens des Siebenten Tode im Jahre 1534 überfiel Nidolfo be' Baglioni wieder Perugia, um sich desselben von neuem zu bes machtigen. Um ersten Tage des Angriffs durch die papstliche Besatung zurückgeworfen, kam er während der Nacht durch seine Anhanger dennoch in die Stadt, nahm den papstlichen Vicelegaten und mehrere papstliche Amtleute gesangen; ließ sie, um den Ort, wo sie ihre Gelder verborgen hatten, zu ersahzrei, torquiren, dann nacht auf den Platz sühren und ents

1535 haupten. Im folgenden Jahre sandte Papst Paul gegen Risbolso Truppen, und dieser hatte inzwischen durch seine Tyrannei die Verugianer so erbittert, daß er nicht daran denken konnte sich zu halten. Er verließ Verugia freiwillig, und der Papst ließ nun auch die baglionischen Burgen Spello, Bettona u. s. w. schleisen. Bon den Schicksalen des Herzogthums Camerino in dieser Zeit ist bereits gesprochen worden, ebenso von den späteren Dotationen der farnesischen Familie, welche

1537 1537 mit der Übergabe von Nepi an Pier-Luigi und der Ernennung deffelben zum Herzog von Castro (di Maremma di

Toscana) ben Unfang nahmen.

Von neuem muste Papst Paul Truppen gegen Perugia 1540 fenden im Jahre 1540, in welchem eine neue Salzsteuer im Kirchenstaate allgemeinen Unwillen, in Ravenna einige unrushige Bewegungen, in Perugia aber offene Emporung zu Wege brachte<sup>2</sup>). Die Peruginer riefen den Ridolfo de' Baglioni, die Anführung gegen das papstliche Heer unter Pierskuigi zu

<sup>1)</sup> v. Sammer a. a. D. S. 269.

<sup>2)</sup> Muratori p. 472.

übernehmen, mufften fich aber bald, ba fie in Florenz feine Urt von Unterftugung fanden und auf Nichts hinlanglich vorbereitet waren, auf Gnabe ergeben. Sechs peruginische Ebelleute wurden hingerichtet, gehn wurden verbannt; das Bolf wurde entwaffnet, Die gange republikanische Stadtverfassung aufgeboben, und die festen Saufer ber Baglionen murben auf Rosten der Peruginer in eine papstliche Citadelle verwandelt. Erft Julius III. gab Perugia Die frubere freie Berfassung un= ter papstlicher Soheit wieder.

Raum war in Perugia ber Wiberspruch gegen bie Galgsteuer mit Gewalt der Waffen unterdruckt, als das Saupt bes colonnesischen Saufes, Ufcanio bella Colonna, gegen biefe Steuer, bie auch die Berrichaften feiner Familie brudte, folchen Biber= fpruch erhob, daß Papst Paul glaubte mit Gewalt auch ge= gen ihn verfahren zu muffen und um fo lieber verfuhr, da bie Besiegung ber Colonnesen eine reiche und zu Musstattung ber Farnesen verwendbare Beute versprach. Pier= Luigi bela= gerte 1541 Rocca di Papa; von Genazzano aus fuchte Ufca= 1541 nio die Befte zu entfegen, aber feine Leute murden geschlagen, und Rocca di Papa capitulirte. Hierauf zog das papftliche Seer vor Pagliano, das Fabio bella Colonna mit 1500 Mann Buß vertheidigte, und vor Ceciliano 1); nach langerer Beit unterlagen beide Beften sowie Roviano und bas gange Gebiet Ascanios della Colonna im Rirchenstaate. Alle gegen die Co= lonnesen eroberten Burgen murden geschleift. Trot ber neuen Steuern 2) aber hinterließ Papft Paul bennoch bei feinem Tode einen großen Theil der Staatseinkunfte, in Folge von Unleben, an Raufleute verpfandet 3).

Wahrend ber Sedisvacanz nach Pauls Tode eroberte Camillo bella Colonna wieder Pagliano und die anderen feinem Saufe entriffenen Beften, und Afcanio erhielt bies Gebiet von Julius III. 1550 von neuem bestätigt. Spater, als im Jahre 1550

1) Jest gewöhnlich Siciliano genannt, im Gebirg zwischen Tivoli und Subiaco.

<sup>2)</sup> Denn auch eine Mablifteuer, eine Abgabe von allen Contracten u. f. w. waren von Paul eingeführt worben.

<sup>3)</sup> Muratori p. 542. Beo Geschichte Staliens V.

1553 Marcantonio, ber Sohn Uscanios, einen Theil ber gegen Siena gesandten kaiserlichen Truppen besehligte, übersiel berselbe auf dem Rückzuge nach Neapel Pagliano und die and beren Burgen seines Vaters im Kirchenstaate und bemächtigte sich berselben; Uscanio rüstete sich sosort, wenigstens Tagliacozzo und die andern benachbarten colonnesischen Herrschaften im Neapolitanischen gegen den Sohn zu schützen, aber der Cardinal Pacheco, welchen Karl V. nach Pedros von Toledo Tode zum einstweiligen Vicekönig von Neapel bestellt hatte, ließ Uscanio gesangen nehmen, und dieser starb nachher in einem der Castelle von Neapel, ohne daß sich ein bestimmter Grund dieses Versahrens angeben liesse.

Ein neuer Sturm brach über bas colonnefische Saus ber-1555 ein burch Papft Paul IV. im Jahre 1555. Gin Bruder bes Carbinals Guido = Uscanio Sforza, Alessandro, batte Gelegen= beit gefunden, fich einiger Galeeren, welche die Frangofen bem Carlo, einem zweiten Bruder, genommen hatten, wieder zu bemachtigen und fie aus Civitavecchia nach Gaeta zu bringen; ber Papft mar barüber aufgebracht und ließ bes Cardinals Gecretair festnehmen. Diefer Schritt veranlaffte Unterhandlungen unter einem Theile bes romischen Abels mit bem Cardinal, mit Marcantonio della Colonna und mit ben Ministern bes Rai= fers, welche Paul ohne weiteres als gegen ihn gerichtet behan= belte, und in Folge beren er ben Cardinal Sforga, ben Ca= millo bella Colonna und Undere gefangen feten ließ. Marcan= tonio flob nach Neavel, wo fein Bater bamals noch im Ge= fångniß schmachtete. Der Papst lud ihn und Uscanio vor; er aber wollte und fein Bater konnte nicht erscheinen, worauf ber Papft fie ercommunicirte und ihrer Leben und Umter verluftig erklarte. Alle colonnesischen Berrschaften im Rirchenstaate er= bielt Pauls Neffe, ber Graf von Montorio, ber jum Bergog von Pagliano und zum Felbhauptmann ber Rirche ernannt ward 2). Die Galeeren murben nun wohl herausgegeben, allein da Paul die colonnesischen Leben nicht zurückgab, fuhr= ten die Colonnesen den Krieg gegen ihn fort und murben da=

<sup>1)</sup> Muratori p. 579. 580.

<sup>2)</sup> Muratori p. 601. 602.

bei von den Spaniern in Neapel unterftust, woraus fich jene Misverhaltniffe zwischen Raiser und Papft entwickelten, von welchen bereits fruher die Rebe war. Der Herzog von Alva, welcher inzwischen Vicefonig von Reapel geworden mar, als er fab, bag alle gutlichen Borftellungen bei Paul ohne Birfung blieben und bag, wenn er ben Rampf feinerfeits nicht beginne, Paul ein immer gefährlicherer Feind für Meapel werde, fammelte 1556 in S. Germano ein heer von 4000 Spa= 1556 niern, 8000 Stalienern, 300 Geneb'armes und 1200 leichten Reitern, mit benen er ju Unfange Septembers bie Grengen bes Kirchenstaates überschritt, Pontecorvo, Frosinone, Beroli, Matri. Diperno. Terracina und andere Orte einnahm, und im Namen bes funftigen Papftes und bes Conciles Befit ba= von ergriff. Hierauf wurde auch Anagni, bas die papftliche Befahung nach ben erften Ungriffen verließ, geplundert; Balmontone, Palestrina und Segna ergaben sich, und Marcanto= nio streifte mit seinen Reitern bis zu den Thoren Roms. Ca= millo begli Orfini leitete die Bertheidigung ber Stadt, ju melder die Burger die Sand boten und der Bergog von Urbino Unterstützung sandte. Auch französische Hulfstruppen kamen eben an, aber Tivoli, Vicovaro, Nettuno und Marino gingen inzwischen auch an Alva über. Nach kurzer Unterbrechung der Feindseligkeiten belagerte Alva bas Schloß von Offia, bas Drazio dello Sbirro eine Zeit lang vertheidigte, fodaß bei dessen Ergebung der Winter schon herangeruckt war. Zu gleicher Beit hatten Untonio Caraffa, ber Marchese von Montebello und Don Francesco bi Loffredo in den Gegenden von Ascoli mit einander gefampft. Gin Waffenstillftand von 40 Tagen ge= wahrte bem Bergog von Alva alle mogliche Bequemlichkeit ben weiteren Kampf vorzubereiten. Wie nach Beendigung bes Waffenstillstandes auch die Frangosen und der Bergog von Ferrara in diesen Krieg des Papstes verwickelt wurden, ift bereits erzählt. Das Berannaben bes frangofischen Beeres unter bem Bergog von Guife gab ben papftlichen Sauptleuten neuen Muth, und es gelang ihnen einen großen Theil ber in ber Umgegend von Rom befesten Burgen wieder zu nehmen, weil ber Bergog von Ulva wegen des nahen frangofifchen Beeres besonders auf die Bertheidigung ber Abruggen Bedacht nehmen

musste. Die Franzosen bedienten sich wieder ihrer ofter in Stalien versuchten Politit, burch die Graufamkeit bei ber Gin= nahme bes erften eroberten Ortes bie gange Bevolkerung bes Landes ju fchrecken; biesmal aber ju ihrem Nachtheil, benn nachdem sie in Campli unmenschlich gehauft, ergab sich wohl Teramo, aber Civitella, beffen Belagerung fie am 24ften Upril 1557 1557 begannen, wehrte fich um fo tapferer 1). Das Berbeigieben Alvas zwang ben Bergog von Guife am 15ten Mai Die Belagerung wieder aufzuheben und fich in bas Ufcolani= fche, bann gegen Macerata bin guruckzuziehen. Wahrend bes Ruckzuges, beffen Nothwendigkeit ber Bergog von Guife vorguglich ber falfchen Vorspiegelung von Rriegsvorrathen und pon anderen Unterstühungen burch die Caraffen zuschrieb, schlug einmal ber frangolische Feldhauptmann im Borne bem Marchefen von Montebello die Serviette ins Gesicht. Bon Alva mit neuen Truppen verseben, eroberte Marcantonio bald nachber in ber Umgegend von Rom wieder alles furz zuvor Berlorene und schlug die papstlichen Truppen ganglich unter Pagliano. bas er aber nicht einzunehmen vermochte. Auch ein Ungriff auf Rom felbst, welchen Ulva und Marcantonio im August versuchten, mistang.

Dagegen waren die Einwohner Roms des Übermuths und der Gewaltthätigkeiten der Soldaten des Papstes überdrüffig, und der Herzog von Guise war zu keinem neuen Zuge in die Abruzzen zu bewegen; so kam im September der bereits früher erwähnte Friede zu Stande, welcher die Rückgabe Paglianos und der andern colonnesischen Herrschaften an Marcantonio zur Bedingung machte und die Entschädigung des Grafen von Montorio dem König Philipp zur Last legte. Die übergabe Paglianos zog sich hin dis zu des Papstes Tode, weil Philipp mit der Entschädigung zögerte, dann bemächtigte sich Marcantonio des Ortes?). Das Bersahren aber der Caraffen hatte so die Römer erbittert, daß selbst die Berstoßung

<sup>1)</sup> Muratori p. 619. "Mirabil fu la difesa fatta da que' soldati, da i terrazzani e fin dalle donne, animate dagli eccessi commessi in Campli da i Franzesi."

<sup>2)</sup> Muratori p. 649.

feiner Neffen sie nicht mit Paul ausschnte; noch als er bem Tobe erst nahe war, brach die Wuth des Volkes auß; es befreite ohngefähr 400 Menschen, die in den Gefängnissen einzesperrt waren, stürmte das Inquisitionsgebäude dauf der Ripetta, befreite auch hier alle Gefangenen und verbrannte alle Procesacten. Nur mit Mühe konnten Marcantonio della Colonna und Giuliano de' Cesarini das Dominicanerkloster sopra Minerva vor einem Volksangriss bewahren, aber des Papstes Statue auf dem Capitot ward herabgerissen und durch die Straßen geschleppt. Endlich erließ sogar der Senat einen Besehl, Alles was in öffentlichen Inschriften und dergleichen an die Regierung der Carassen erinnerte zu zerstören, welcher Besehl in wenigen Stunden in ganz Nom in Aussührung gebracht war. Erst zwölf Tage nach Pauls Tode hörte die unzuhige Stimmung des Volkes aus.

Während der ganzen Zeit von Chapreddins Tode bis zu dem Tode Pauls IV. hatten die Feindseligkeiten der Türken gegen die subitalischen Kusten fortgedauert. Auf den KapusdansPascha Sinan, des Großwesir Nustems Bruder, war der Sandshakbeg Piale als Führer ofmanischer Flotten gefolgt, doch war für die westlichen Gewässer des Mittelmeeres der Fürst von Algier bedeutender als der Flottensührer des Sultans; zunächst nach Chapreddins Tode war ihm, jedoch nur kurze Zeit, sein Sohn Hassan, dann Ssalih Reis gefolgt, ein kuhner Korsar, aus der Ebene von Troja gebürtig 2). Am

<sup>1)</sup> Die Inquisition nach dem Muster der spanischen war auf eindringliches Jurathen des Cardinals von Chiefi (eben des nachmaligen Papstes Paul IV.) von Papst Paul III. in Rom eingesührt worden, wo weder der Glaubensttotz des Bottes noch die durch die Inquisition bewirkte Beugung des übermuths der geststichen und weltlichen Großen in der überzeugung der Unterthanen das Institut empfahl, und wo es gleichwohl willkurlicher und aus schlechteren politischen Motiven versuhr als in Spanien, wo ihm jene Empfehlungen zur Seite standen. Spionierei, geheime Anklagen, Verfahren in Sachen die gar nicht mit der Religion zusammenhingen, endlich Gefangennehmungen und jahrelange Gefangenhaltungen, ohne daß irgend Iemand den Erund des Verfahrenskannte oder ein Verhör angestellt wurde, erzeugten natürlich bald den entsessichsten Haf des Volkes gegen das Institut und gegen den Vesterr bestelben. Paul IV.

<sup>2)</sup> v. Sammer S. 406.

meisten aber wird in italienischen Geschichten nach Chaprebbins Abtreten vom Schauplat ber schon ermahnte Dragut Reis.

ober wie er eigentlich bieß, Torabud, genannt, aus bem Sand= fhat Menteshe, ber vom gemeinen Soldaten emporgebient hatte. Er plunderte noch im letten Lebensjahre Chapreddins ben Meerbusen von Castellamare und war glucklich in seinen Unternehmungen gegen die Maltefer. Es gelang ihm fich ber Befte Mehbije zwischen Tunis und Tripolis zu bemachtigen und von ba aus feine Unariffe auf die Ruftenlande bes Raifers und 1550 Papftes fortzuseten. Gegen Mehbije murbe im Mai 1550 ein Zug unternommen, zu welchem sich Doria, Toledo (ber Bicefonia von Reapel) und de Bega (ber Bicefonia von Sicilien) vereinigten, mabrent Dragut gegen bie fpanischen Ruften und die Balearen gefegelt mar; er kehrte gurud, vermochte aber die Stadt nicht zu entsehen, und im September eraab fie fich. Reindseligkeiten, die fich Dragut bald bernach gegen bie mit ber Pforte in Frieden lebenden Benetianer gu Schulden kommen ließ, machten ihm ben Großwesir jum Feinde, und er sah sich gezwungen eine Zeit lang nach Marocco zu weichen; aber ber Gultan rief ihn gurud, ihm gegen bie Mal= tefer zu bienen, welche bas unter Ferdinand bem Ratholischen von Spanien eroberte und nachber von Karl bem Orden übergebene Tripolis inne hatten. Sinan und Dragut nahmen Tripolis, bann eroberte ber Lettere allein Baftia auf Corfica und fcblevote 7000 Einwohner als Sklaven fort. Sultan Suleiman ernannte ihn zum Statthalter von Tripolis, mas er bis an fein Ende blieb.

Mit dem Sandshakbeg Piale in Verein plünderte er hers nach, als das französische Interesse den Kampf der Pforte 1554 gegen den Kaiser wieder belebte. Im Sahre 1554 nahmen sie Reggio und andere neapolitanische Ortschaften und schleppten die Bewohner gefangen sort. Nach einem vergeblichen 1555 Ungriff auf Piombino und Elba nahm Piale Oran 1555, 1557 und plünderte 1557 Majorca und Sorrent. Endlich im Sahre 1560 unternahm einmal eine kaiserlich maltesisch genuesisch slorentinisch monacoische Flotte einen Zug gegen die afrikanische Küste und vermochte zwar nicht Tripolis, aber doch die

Infel Berbi, eine Besitzung Draguts, ju erobern. Um 14ten

Marz erhielt ber Scheich ber Insel gegen eingegangene Tributpflichtigkeit die Belehnung im Namen bes Kaisers ').

In ben aragonischen Ronigreichen von Reapel, Sicilien und Sardinien find es nicht einmal einzelne Begebenheiten. wie in ber Geschichte bes Rirchenstaates, Die uns intereffiren: benn wenn auch die Bicekonige, namentlich die von Neavel. eine sehr ausgedehnte Gewalt hatten, so war doch die lette Regel politischen Verhaltens besonders zu anderen Staaten in einem Bereiche fituirt, ber bem Ginfluffe ber inneren Greignisse dieser Konigreiche ziemlich unzugänglich war; mit einem Worte, sie verschwinden in eben dem Grade aus der Reihe ber felbftständigen Staaten wie Mailand, und find infofern wahrend ihrer Unselbststandigkeit noch uninteressanter als Mai= land, als in ihnen nicht erft neue Berhaltniffe einzuleben find. Der uns schon bekannte Bustand bauert nun eine lange Reihe von Decennien im Gangen ohne wesentliche Underung fort. Indem wir hier noch die Resultate der schon oben bei der Geschichte Mailands erwähnten Forschungen über italienische Staaten in dem Beitraum in welchem wir fteben unferem Lefer berichten, nehmen wir gewissermaßen auf lange Beit von Diefen Reichen Abschied, deren Betheiligtfein bei allgemein italienischen Ungelegenheiten fich vollkommen zur Genuge gele= gentlich und ohne daß sie ausführlicher bedacht zu werden brauchten, wird berucksichtigen laffen.

Wenn früher die Könige und Regierungen von Neapel vielfach versucht hatten einen geordneten, gesehmäßigen Zusstand trotz der (in Vergleich mit nordischen Naturen) schwächlichen Erregbarkeit der Menschen, trotz der vulkanischen Art der Leidenschaften in diesem Lande durchzusühren; wenn sie sich dazu der Gewalt bedient und sich durch die fruchtlos gewaltsame Stellung, in welche sie kamen, selbst oft in eine sittlich bodenlose, tyrannische Nichtung hereingeführt, eben davurch aber immer der Opposition Leben und Kraft gegeben hatten: so scheint dagegen unter Karl V. bald bei der Regierung die Einsicht erwachsen zu sein, man werde am besten herrschen, wenn man dis auf einen gewissen Grad die Natur

<sup>1)</sup> v. Sammer S. 420.

der Landeseinwohner walten lasse, sie nicht durch gewaltsames Handeln zu gemeinsamen Interessen zwinge, ihre sie ohne eintretenden Zwangszustand stets aus einander haltenden Leidenschaften, Standes und Familien-Feindschaften, Eitelkeiten und Siegennühigkeiten bis auf einen gewissen Grad gewähren lasse, und dadurch möglich mache, daß bei der allgemeinen Trenznung der Interessen die Grundgewalten des Staates ungehindert ihren Gang gingen. Man erreichte so, indem man es mit Nebendingen nicht genau nahm, allerdings das was für die spanische Herrschaft die Hauptsache sein musste, aber auf unlauterem Wege, und so daß das eigenthümliche Leben des Bolkes sortan wie in den Gelenken gebrochen war.

Den Abel hielt man durch ben verhohlen sich forterhalstenden Gegensatz einer aragonesischen und angiovinischen Partei in Spannung 1), verleitete ihn durch erhöhte Titel zu ruinirendem Auswand und in Folge davon zu ungerechten, bestückenden Schritten gegen seine Hintersassen und gegen die von ihm abhängigen Geistlichen. Zu gleicher Zeit hob man den Bürgerstand, theilte bürgerlich Geborenen wie in der normannischen Zeit Stellen zu, durch welche sie Richter über die Ersten vom Abel werden konnten und wurden, und machte namentlich in Criminalsachen die Gesehe mit unerdittlicher Gleichheit gegen den Abel und gegen den Bürgerstand geltend. Die Einigkeit des Widerstandes beider Stände gegen Regiezrungsmaßregeln war so fast für alle Zeiten ausgehoben 2). Auch

<sup>1)</sup> Dies und das Folgende nach: Rantes Fürsten und Bolfer von Sibeuropa. Band I. S. 266 fg.

<sup>2)</sup> Auf Betrieb besselben Cardinals Carassa, welcher sich als Papst Paul der vierte nannte, und welcher im Kirchenstaate die Einführung der Inquisition besonders angerathen hatte, wurde 1547 Karl V. bewogen die Inquisition auch im Königreiche Neapel einzusühren, und Lotedo, der Viceschig (der überhaupt den Zustand des Königreiches während seiner 14 jährigen Abministration sesstschied, war durch keine Botstellung zu bewegen Schritte zu thun, die die Einführung noch hätten abwenden oder verzögern können. Da griff noch einmal ein Theil des Abels mit dem Bolke zu den Wassen und erschreckte so einerseits den Bicekonig, während derselbe andererseits eben dadurch Gelegenheit erhielt, das was er vorher den Vorstellungen des Abels allein nicht, ebensowenig den vereinten Vorstellungen des Abels und Volkes gewährt hatte,

bie Geiftlichkeit wurde in ihrer felbstftanbigen Rraft burch Benutung ihrer Schlechtigkeit gebrochen: benn indem man bie Bischofe bei unrechtlichen Ginkunften gegen die romische Controle schubte, legte man fie binfichtlich ihres etwaigen Wirkens gegen die Regierung vollig in Fesseln; eine unmittelbare Gin= wirkung aber des Papstes war unmöglich, weil keine papstliche Berordnung ohne ein konigliches exequatur bekannt gemacht werden fonnte. Gin Capellano maggiore follte jedesmal ent= Scheiden, "ob ein Decret rein geiftlichen Inhalts fei, ober ob es fich auf das Weltliche beziehe, in welchem Falle es einer neuen Prufung unterlag." Bei bem Beftreben aber ben papft= lichen Ginfluß in Schranken zu halten, maren aus befonderen egoistischen Interessen Abel und Bolk ebenfalls einverstanden, benn der Abel proceffirte uber Hoheits = und Befig-Rechte uber= all im Reiche mit ben Kirchen und bedurfte felbststandigen Schutes ber Regierung; und die Communen wurden ohne benselben Schut die Geiftlichkeit zu keiner Theilnahme an ben öffentlichen Laften baben bewegen konnen.

Durch alle diese Umstände waren die Mächte, welche seit den hohenstausischen Königen die Gewalt und die Ordnung des Regierungsmechanismus gebrochen hatten, in Fesseln gelegt. Auch die alten Neichsämter und Würden, die gewissermaßen ausserhalb des strengen Regierungsmechanismus gestellt waren, hatten nur dasselbe Schicksal in Neapel, wie es bereits oben in Beziehung auf Sicilien geschildert worden ist. "Alle wessentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten der königslichen Gerichtshöse (und, sehen wir hinzu, überhaupt der königslichen Collegien) übergegangen?).

scheinbar dem Bothe allein zu bewilligen und beide Stande badurch wies ber in Gisersucht auseinanderzureissen.

- 1) S. oben S. 30 und 31.
- 2) Ranke a. a. D. S. 279. "Un der Spise des eigenklichen Gerichtswesens stand der heilige Rath von Sta. Chiara. Auch die Eingebornen waren damit zufrieden, daß er neben zehn italienischen auch fünf spanische Rathe hatte: denn hierdurch geschehe, daß Beide, die Einen frei von den im Inlande herrschenden Parteiungen, die Andern mit genugsamer Kenntniß der Berhältnisse ausgerüstet, zu vollkommener Rechtspsiege zusammenwirken könnten. Alle hofe des Reichs, zunächst der Hof

Dem Vicekönige zur Seite stand das Conseglio collatezale (s. die letzte Note), unter diesem der heilige Rath von Sta. Chiara für das Gerichtswesen, die königliche Kammer für die Administration. Bon diesen beiden Behörden wurden die übrigen Staatsbeamteten so ernannt, daß von einer desstimmten Anzahl durch dieselben Borgeschlagener der Vicekönig einen wählte, und viele Spanier kamen dadurch zu Stellen; ausser ihnen später besonders sogenannte Janitscharen oder solche Individuen die halb spanischer halb neapolitanischer Abkunst waren, welche Classe ganz zu dem Vicekönig und der Regierung hielt und für diese eine nicht zu verachtende Erundlage bildete.

Als militairische Begleitung hatte der Vicekönig eine Garde von 100 Evelleuten, halb Italiener halb Spanier; ausserdem bestand die bewassnete Macht in füns Compagnieen spanischer und eilf Compagnieen italienischer Gensd'armes und auß 450 leichten Reitern. Der Lehensbann ward nicht mehr aufgeboten. An Fußvolk waren 5600 Spanier im Königreiche, alle Truppen vom Vicekönig abhängig; der Connetable hatte eine bloße Wurde, sonst keine Bedeutung. Eine Urt Landwehr war

neben diesen Linientruppen eingerichtet.

Die Auflagen waren zu Erhaltung von Beamteten und Truppen, zu Ausstattung der Festungen und des Konigs in stetem Wachsen. Im Jahre 1558 sollen die Einkunfte schon

ber Vicaria und die sieben anderen Sofe ber Stadt, waren mit ihren Appellationen an benfelben gewiesen." - - S. 280. "Rur biejenigen Sachen aber gehorten por benfelben, bie fich nicht auf bas tonigliche Patrimonium bezogen; alle, die hierauf bezüglich, wurden vor der Commaria bella Camera verhandelt. Noch besagen bie b'Avalos bas Umt ber Großtammerer, doch mufften fie fich begnugen bei feierlichen Mufzugen die Krone vorzutragen; auch ber Schein ihres Busammenhangs mit ber Rammer ward aufgehoben, als biefe aus ihrem Palafte verlegt warb. Da ihr Steuerwesen und Lebenssachen untergeordnet maren, fo lafft fie fich etwa mit bem Finangrathe von Caftilien gusammenftellen. über beiben bestand ein Rath zur Geite bes Bicekonigs, genannt conseglio collaterale, seine eigentliche consulta, aus zwei spanischen und einem italienischen Reggenten zusammengesett, ein Rath, ber sich alle Tage im Palaft bes Bicekonigs versammelte, über alle noch zweifelhaften Falle bie endlichen Entscheidungen fasste, bem auch ber Capellano maggiore referirte; er war ber Mittelpunct aller Geschafte."

auf 1,770,000 Ducaten gesteigert gewesen sein; um das Jahr 1574 betrugen sie 2,335,000 Ducaten; im Jahre 1620 sind es bereits 5,000,000 Ducaten.

Bon bem Buffande Siciliens unter fpanischer Berrschaft ist bereits oben ausführlicher die Rebe gewesen; nur wenige Bufape find bier erfoderlich. Wenn auch baselbit die alte ftan= bische Ordnung und die Rechte einzelner Familien oder Corpo= rationen fowohl als bes Reiches im Allgemeinen ungeschwäch= ter gegen bie Ronige fich erhielten, als in Reapel ber Fall mar. fo gelang es bagegen bie Inquisition (wenn auch, wenigstens eine Beit lang, unter gewiffen Schranken) einzuführen, und bas Gerichtswesen war burch bie Stellung und Sitten ber Richter fast gang Beute personlicher Beziehungen geworben 1); ja bas gange Staatswefen murde burch folche Beziehungen bewegt und in einer fteten Spannung erhalten. Die Bahl ber auf ber Infel gehaltenen fpanischen Truppen mar geringer als in Reavel, namlich nur 2500 Mann. Db in Sicilien in abn= licher Beise wie in Reapel und in Sarbinien eine Landwehr eingerichtet gewesen sei, finde ich nirgends bemerkt. In Garbinien, beffen Buftand unter Karl V. und seinen Nachfolgern

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. G. 259. 260. 261., wo fich bas Gingreifen ber Proceffintereffen in die nachste Umgebung bes Bicekonigs man konnte fagen humoriftifch geschilbert findet. Die in subjectivem Berhalten pofitivere, irritablere Natur fublicher Bolfer tritt bei ben Sicilianern noch weit entichiedener hervor als bei ben Reapolitanern. Rante 262: "Sier zeigte fich bie Ratur biefer Sicilianer, bie, folange man ihr Intereffe beforbern fonnte, unterwurfig, friechend und gu Stlaven geboren fchienen, und bie bagegen, fobald man ihren Rechten, ihren Privilegien gu nabe trat, fich aufrichteten, um mit aufferfter Beftigfeit baruber gu hal= ten." - "Und fo feben wir bier bas fonderbare Schauspiel, bag ein Statthalter ben Gingebornen mit Lift beizukommen fucht, um Belb von ihnen zu erlangen, und hinwiederum bie Gingeborenen bem Statthalter mit taufend Ranten begegnen." - G. 263: "Der Rampf, ber Gici= lien bewegte, ward im Grunde zwischen ber koniglichen Gewalt und ben Rechten ber Stanbe, ber Eingeborenen geführt. Der gange Bag aber, welchen die Infel in fo fortgesettem Streite auf den Ronig hatte mer= fen tonnen, ward perfonlich und fiel auf feinen Statthalter. Dann ließ ber Ronig ben Statthalter fallen, und ber Rampf begann aufs neue. Und fo gefchah, bag feiner von biefen Bicekonigen feine Laufbahn mit Chren befchloß." -

übrigens nur eine Fortsetzung bes früher im zweiten Capitel bes zehnten Buches dargestellten bildet, wurde diese Landwehr 1535 eingesührt 1535, als der Kaiser die Insel besuchte und ihr ohne zu großen Auswand Mittel zur Vertheidigung gegen die Türken geben wollte. Die ständische Versassung dauerte in Sardinien fort, doch bezogen sich die Verhandlungen der Cortes nur auf Angelegenheiten der Geschgebung und der Staatsmohlsahrtspolizei; nie wurden staatsrechtliche Interessen erdretert. Seit 1560 erhielt die Insel in der Reale Udienza eine ähnliche oberste Justizbehörde, wie die Neapolitaner am heiligen Rath von Sta. Chiara, die Sicilianer an der Magna Curia, von Könia Philipp.

4. Allgemeine Übersicht des Ganges der italienischen Nationalliteratur seit dem 14ten Jahrhundert bis auf Tasso.

Che wir und bei ber Betrachtung ber verschiedenen Saupt= richtungen ber italienischen Literatur im 15ten und 16ten Sahr= hundert zu Ginzelnem wenden, ift es nothwendig zuerst einige Aufferlichkeiten in bas Muge zu faffen, welche auf Die Stellung und Geltung ber Schriftsteller und baburch auch auf ihre Arbeiten nicht geringen Ginfluß ubten. Bon ben ber Bildung forderlichen Unftalten in ben großeren Stadten, in ben Refi= benzen geiftlicher und weltlicher Fürften, von der Borftellung, bie allmalig feste Wurzeln geschlagen hatte, es fei bie feinste, vornehmfte Beife des Lurus, Runftler und Gelehrte gu beschäftigen, zu unterflüten, ift schon häufiger die Rede geme= fen, und in diesem Lurus wetteiferten wie in politischer Sin= ficht die Republiken Staliens mit den fürstlichen Berrschaften. fo die reichen Burgerhaufer mit ben Familien ber Furften und Dynasten. Nur wenige ausgezeichnete und bemittelte Manner Staliens werben in ber letten Balfte bes 15ten, in ber erften bes 16ten Sahrhunderts gefunden werden, die nicht in der einen oder ber anderen Beife Kunftler und Gelehrte namhaft gehoben, geehrt und unterftust batten.

Neben biefer mehr individuellen Weise der Forderung bil-

beten sich aber auch unter ben Gelehrten selbst Kreise, balb mehr bald minder geschlossen und einer Gesellschaftsordnung unterworfen, welche als Unhaltepuncte geistigsproductiver Thätigkeit gelter konnten und bei der naiveren Mittheilung der Staliener in jenen Zeiten größtentheils das in Einsamkeit Erzeugen literarischer Arbeiten verhinderten, was sie, als Ühnsliches unter dem Namen der Schäferacademieen und dergleichen nach Deutschland verbreitet wurde, hier nur in Beziehung auf Geistloses gethan haben.

Der romische Rreis war durch Pauls II. Robbeit zerftreut und herabgefest worden 1). In Reapel erhielt fich ein folcher feit Alfonfos I. (eines ber ausgezeichnetften Gonner ber Bif= fenschaften 2)) Beit in ununterbrochener Thatiakeit. Diese neapolitanische Academie war zuerst gegrundet worden durch Lorenzo Balla, Antonio Beccadelli und beren gelehrte Beitge= noffen; nach Beccabellis Tobe trat Sovianus Pontanus an die Spite Diefer Academie, und neben ihm erscheint befonbers Jacopo Sannagaro, aus einer abeligen ursprunglich spanischen Familie, unter ben Mitgliedern bedeutend. Man= ner von hoher Geburt, die Sinn für die Werke der Musen hatten, nahmen Theil: so Undrea Matteo Acquaviva, Bergog von Utri, beffen Beispiel auf feine Familie gewirft und fie auch spater ben Wiffenschaften zugethan erhalten zu haben scheint 3); so Cavanilla, der Graf von Troja und Montella, und Undere. Die Academie war nach den Quar= tieren der Stadt getheilt, und auch Beiftliche nahmen an berfelben Theil; auswartige Dichter und Gelehrte in großer Bahl waren ihr verwandt, nur mit ben florentinischen Gelehrten fand zum Theil ein Berhaltniß eifersuchtiger Feindseligkeit fatt.

Wie die sogenannte Academie des Pontanus in Neapel, so vereinigte die wissenschaftlich Strebenden in Florenz die platonische Academie 1); aber neben diesem ernsteren Kreise bildeten sich vielfaltig andere ebenfalls dem Genuß an Werken des

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 602 fg.

<sup>2)</sup> Ebendaf. S. 362. 564 u. a. a. D.

<sup>3)</sup> Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 72.

<sup>4)</sup> Abtheil. IV. S. 367.

Geistes gewidmet und dabei weniger streng gelehrt. Unter diesen durch individuelles Zusammenschliessen und man kann sagen durch Neigung entstandenen Kreisen erhielt die hochste Bedeutung zu Anfang des 16ten Jahrhunderts die Gesellschaft in dem Garten des Rucellai: denn die dieser angehörigen jungen Männer waren es welche den Gonfalonier Soderini aus dem Palast holten; bei dieser Gesellschaft vereinigte sich der Reichthum des Geistes mit der Entschlossenheit und mit einer bestimmten politischen Richtung der Individuen 1).

Bei allen diesen Vereinigungen, deren es nicht bloß in Neapel und Florenz, sondern durch ganz Italien man kann sagen unzählige gab, lagen als Maßstad der Beurtheilung vorzgelegter Werke gewisse Ansichten über Motive, Formen und Bedingungen schriftstellerischer Leistungen zu Grunde, die theils dem Alterthum geradezu entnommen waren, theils sich bei dem Studium des Alterthumes und bei dem der drei großen Dicheter Italiens, die im 14ten Jahrhundert gelebt, entwickelt hatten. Man konnte bei diesen Ansichten und den daraus hervorgehenden Foderungen vielsach verschiedener Meinung sein und sich über das Einzelne streiten, im Ganzen blieb doch dies Resultat, daß man nicht mehr innig aus seiner eigensten Natur heraus bichtete und dachte, sondern auf dem Standpunct der Reslerion stehend arbeitete.

Ubgesehen von den lateinischen Werken der in diesen gelehrten Vereinen hervortretenden Männer, welche ohnehin diesen restectirenden Charakter durch und durch trugen, theilen
sich die in der Nähe solcher Kreise (und zum Theil für diese Kreise) erwachsenen Schriften in solche ein, in denen die Resterion den Charakter der Fronie und des Humors annimmt, und in solche, wo sie in positiverer Weise Dichtungen, ästhetischen Foderungen gemäß, zu Stande zu bringen suchte. Iene Richtung ist immer noch die ergöslichere, und Machiavellis Novelle, Belfagor, deren Stoff freilich dem Drient abgeborgt ist, ist eines der schönsten Vider italienischen Humors, der in dieser späteren Zeit selten so ergöslich hervortritt und im Ganzen verbissenerer Urt ist, weshalb auch diese ironische Richtung

<sup>1)</sup> S. oben S. 257.

nicht eben Glud gemacht hat. Die andere positivere Richtung, welche in italienischer Weise Altes und Modernes zu vereinigen, bald gereimte Oben mit horazischen Vorstellungsverbindungen, bald Hymnen, dann wieder alles Mögliche, auch Carnevalsgesange und bergleichen, in petrarchischen und bantischen Dichtungsformen, italienische Nachahmungen der Comdsten des Terenz, der ländlichen Gedichte des Virgil u. s. w. u. s. w. von Lorenzo de' Medici, Poliziano, Sannazaro, Bembo, Machiavelli, Rucellai, Alamanni u. s. w. auszuweisen hat, ist hinlänglich bekannt. Viel Schönes sindet sich im Einzelzum unter diesen Swiesen gestlessgemannter reichgehildeter Mönzen unter diesen Swiesen gestlessgemannter reichgehildeter Mönzen unter diesen Swiesen gestlessgemannter reichgehildeter Mönzen nen unter diefen Spielen geistesgewandter, reichgebildeter Man= ner, aber Eine der schöneren Novellen des Sacchetti, Eines ber tüchtigsten Lustspiele Goldonis (wenn es, durch geistvolle Kunstler gegeben, eine so naturtreue Schilderung italienischen Lebens giebt, wie man sie nur in den schönsten Gemalben verens giebt, wie man sie nur in den schönsten Gemalden der neuniederländischen Schule von dem niederländischen Leben sindet) wiegt doch alle diese Resultate einer Poesse, die zum Lurus geworden ist, auf. Es ist ein Unglück für die ganze italienische Literatur, daß die Volksmundarten größtentheils doch so von den Formen und Foderungen der Schriftsprache abweichen, daß die meisten Italiener die Handhabung der lehe teren exercitienweise lernen mussen und nie zu jener innigen, gemuthlichen Wohnlichkeit in derselben kommen, wie wir größetentheils in unserer Muttersprache. Dies ist der Grund, wes= halb bis auf den heutigen Tag italienische Prosa in der Regel so geleckt stylissirt, so periodirt ist; warum die Regeln der ele= ganten Schriftsprache bis auf die Unwendung und den Gesbrauch einzelner Wörter hin soviel Elegantienmacherei enthalten; weshalb fremde Sprachen wie die lateinische und die französ weshalb fremde Sprachen wie die lateinische und die französsische in der Ausdrucksweise so leicht Muster werden; dies ist der Grund, daß sich ein großer Theil italienischer Schriftsteller seit den Academieen des 15ten und 16ten Jahrhunderts zu ihrer Sprache ganz ähnlich verhalten, wie bei uns die professores eloquentiae auf Universitäten, wenn sie zu einer seierslichen Gelegenheit eine Rede halten sollen, zum Lateinischen. Da die reslectirende Dichtung, die wir in Deutschland ebensfalls von Producten der seinsten Bildung durch alle Abstusuns gen ber Geschmacklofigkeit bindurch bis zu ben Schafergebich=

ten bes pegnesischen Orbens fennen, nie und nirgenbs einen innig nationalen Charafter tragt, wenn fie fich auch an Bolks= fitten und Beitbegebenheiten anhangt, glauben wir fie bier ubergeben zu konnen, ohne barum ihren Berth im Allgemei= nen herabsehen zu wollen. Das Detail diefer Richtungen ber redenden Runfte überlaffen wir billig eigentlichen Literarbifto= ritern, aber erwahnen mufften wir die Richtungen, weil fie als die dominirenden in der Bildung auch auf alle anderen und zum Theil wenigstens noch nationaleren Aufferungen ber redenden Runfte einen bedeutenden Ginfluß ubten. Bang frei von biesem Ginfluß kommen fast gar feine Berke feit ber Mitte des 15ten Sahrhunderts mehr vor, und faum der 1448 zu Rom verftorbene luftige florentinische Barbier, Domenico bi S. Giovanni, gewöhnlicher unter bem Namen Burchiello bekannt, bildet noch eine Art Ausnahme, indem bei ihm we= nig mehr als ber Name, die Form, und diese nicht eben fehr streng, ber literarischen Convenienz bulbigt; boch scheint einem Theile feiner Gedichte jene pragnante Umgangssprache, wie sie fich in jedem kleineren Rreise und wohl vor Allem in ber besuchten Barbierstube eines luftigen italienischen Babers in der Art bildet, daß eine Menge Personen sogenannte Spig= namen nach naturlichen ober abstracten Gegenftanden, viele befonders amufirende Thatigkeiten andere Benennungen erhal= ten, daß Unspielungen auf befannte Gpaffe, lacherliche Musbrucke, Sprichworter gebraucht, und boch nur gang andeu= tungsweise gebraucht werden; es scheint diese Umgangssprache diesen Gedichten zum großen Theile unterzuliegen, wodurch ihr Genug, da fein unmittelbar zeitgenoffischer Commentar vorhanden ift, auch auf einen kleinen Rreis damals Lebender beschränkt geblieben, ihre Wirkung in der Literatur nie eine namhafte gewesen ift.

In der späteren Zeit, nach der Mitte des 15ten Sahrhunderts, ist fast Baldassare de' Castiglioni aus Casatico im Mantuanischen ') der Einzige, der, indem ihm durch das

<sup>1)</sup> Sein Vater, Eristoforo de' Castiglioni, war Condottiere in Diensten des Markgrasen von Mantua und kämpste am Zaro mit gegen Karl VIII. Seine Mutter war den Gonzaghen verwandt, Luigia di Antonio da Gonzaga.

stete Leben in boberen Rreisen bie gebildetere italienische Musdrucksweise eigne Ratur geworden war, sich boch mit Rraft und Bewufftfein gegen die ftpliftifche Pedanterei wehrte, nichts von dem gefoderten reinen Alorentinismus miffen wollte und feine Sprache resolut und mit innerem Behagen trot aller Reinheit handhabte. Wenn auch bie Form feines Sauptmer= fes, bes Cortigiano, bem bamals fur bibaktifche Stoffe Bergebrachten bulbigte, in bem Gegenstand ift gang fein eigenstes Leben, die feinste Bilbung, wie sie sich zuerst allgemein in bem wahrer humanitat naber als irgend eine andere Ration ftehenden italienischen Bolke, bann insbesondere an ben Sofen Italiens, Die ebenfoviele Mittelpuncte feiner Gitte und tros der fittlichen Losgebundenheit der meisten Fürsten auch Mittel= puncte hoheren geistigen Interesses waren, ausgebildet hatte. Diese Bilbung stellt er bar mit einem fo einfachen Berffand. mit so reizender Unmuth bes Ausbruckes, die, menschliche Dent = und Lebensweisen anatomirende, Reflexion ift fo gang bier am Orte, bag gewiß Nichts geschickter mar, bie Feinheit ber Sitten und Rudfichten, wie fie Graf Balbaffare querft im alterlichen Saufe, bann an ben Sofen bes Markgrafen Francesco da Gonzaga, ber Berzoge Guidobaldo und Francefco Maria von Urbino, bes Markgrafen Feberigo ba Gon= Raga, Beinrichs VII. von England, Louis's XII. von Frankreich, Leos X., Clemens VII. und Rarls V. fennen lernte, in gang Europa als Mufter aufzustellen, als eben bies fein oben genanntes Werk 1), wodurch er einen mahrhaft welthisto= rischen Einfluß geubt bat 2). Man fann nicht leicht einen

<sup>1)</sup> Bei ben Markgrafen von Mantua, ben Bergogen von Urbino und bei Clemens VII. war Graf Balbaffare nach einander in Dienften; bei Beinrich VII., Louis XII., Leo X. und Rart V. als Gefandter. Un biefen Bofen fam er mit ben ausgezeichnetften Felbherren, Polititern, Gelehr= ten und Runftlern in die innigste Berührung, und ju ber Bilbung eines folden Beobachtere, wie er war, muffte naturlich Alles beitragen. Er war am 6ten October 1478 geboren und ftarb am 2ten Rebruar 1529 gu Tolebo. Gein Cortigiano erfchien querft 1528 in Benedig in Rolio. Balbaffares Portrait von Rafael in der parifer Sammlung zeigt ichon ein Geficht, bas als Mobell eines feingebilbeten, wohlwollenben Musbrucks gelten fann.

<sup>2)</sup> Der freilich weniaftens in Deutschland ofter zu Caricaturen führte Leo Gefdichte Staliens V. 33

schneibenderen Gegensatz auffinden als den quatsch = lustigen Baber Burchiello und den wurdigen, feingebildeten Grafen be'

Castiglioni!

Da Baldaffare ftets an Sofen lebte, und wie bereits er= mabnt, gemiffe litergrifche Intereffen und Leiftungen jum Sof= lurus geborten, haben wir auffer feinem Cortigiano auch eine Reihe von Werken, Die ganz unter die oben bezeichnete Kategorie durch Reflerion erzeugter Gedichte geboren, und unter benfelben fubren wir nur ein Festspiel zu Chren ber Bergogin Elisabetta von Urbino an, Tirfi, weil es ben Ubergang vorbereitete von ber antiken Efloge jum modernen Schaferfpiel, moran ber Geschmack wie so Manches mas bloß als Ergan= jung fleifritterlicher Sofetiquette betrachtet werben muß, von Frankreich und zunachst vom burgundischen Sofe aus fich ver= breitete. So liebliche Productionen auch Tassos Uminta und Guarinis Paftor fido in biefer Richtung uns bieten, übergeben wir boch bieselbe ebenfalls bier, ba fie einer von Sause aus unnationalen verschrobenen Dichtung angehört und nie eine großartige Einwirkung auf die Fortbildung der Nation er= langt bat.

So bleiben und zwei großartigere, noch nationalere Rich= tungen der italienischen Literatur in dem bezeichneten Zeitraume übrig, die Ausbildung bes romantischen Epos und die

Siftorie.

und verantasste, daß man die italienische Bildung bewunderte und der feinen Sitten wegen lombardische Stallmeister, Tanzmeister, Kechtmeister, ja Vorschneiber an die Höfe verschrieb (des Versassers eigne Vorschwen, die im siedenzehnten Jahrhundert Stallmeister in Diensten des Shurerzkanzlers und der Familiensage nach aus Italien waren, mögen auf diese Weise nach Deutschland gekommen sein), aber daneden in Volkerei und Ungeschlachtheit ein Etelleben fortführte. — An diesenigen welche in ihrer mercantilen Besesssheit von kleinen Kürstenthümern und Höfen nur wie von überzähltigen Schöpfungen Gottes reden, nur hier die Frage: Wie wäre je die italienische Bildung entwickelt worden, ohne die vielen kleinen Fürsten und Häuptlingshöfe Italiens? Wie hätte diese Wildung auf Deutschland wirken, wie hätte selbst die zehige deutsche Bildung ihre Hauptgrundlagen gewinnen können dei einem einsamen Kaiserhofe im Lande, ohne die vielen kleinen freien städtischen Staaten und Kürstenhöfe?

Wenn wir die erstere Richtung nationaler nennen als bie Schaferspiele, so bezieht fich bies nicht auf die bargeftellten Sagen, Die ebenfalls europaifches Gemeingut find, fondern vielmehr auf Rieisch und Farben, auf Alles mas die Phanta= fie hinzugebracht bat, die Sagen zu individualifiren, benn biefes ift durch und burch italienisch; weniger zwar bei Taffo. ber ichon ibealere Charaftere zeichnet, aber im bochften Grabe bei Uriofto. Wir schlieffen une, ba unfer Beruf uns nur Urioft und Saffo zu lefen, nicht fur die gange Richtung literarhiftorische Studien zu machen erlaubt hat, in Beziehung auf Diefelbe Ginguéné an, ber gerade biefen Theil ber italienischen Literatur mit ber größten Sorgfalt und mit mabrer Borliebe behandelt hat.

Wie machtig Birgil im Mittelalter auf bie Menschen wirkte, fieht man beutlich aus bem Bestreben fo mancher ger= manischer Stamme und Geschlechter ihren Ursprung auf Troia ober auf Rom jurudzuführen. Diefe Wirkung bes großen Epifers mar nur die Folge der Stellung, welche die fruber allein bei ben Germanen befannten nationalen Selbengebichte hatten, welche, wenn auch auf eine poetische Beise gefast, boch wesentliche Erinnerungen ber Nation über ihr fruheres Leben enthielten und manchem Belbengeschlecht, manchem Bolksstamme Grundlage eines historisch begrundeten Stolzes maren.

Wie feindlich sich die Kirche gegen diese nationalen Selbenlieder ber beutschen Stamme in ber Beit fteute, wo biefel= ben noch unmittelbare Wirkung auf die Gemuther bes Bolkes bervorbrachten, sieht man am deutlichsten aus Ludwigs bes Frommen Benehmen; mabrend bes 9ten und 10ten Sahrhunberts ging durchaus bas Bestreben bes Klerus babin, ben epi= fchen Inhalt und Bufammenhang ber evangelischen Geschichte gu benugen, um jene aus heidnischer Beit fammenden Lieber zu verbrangen; boch lag in ben Evangelien, wenn auch menfchlich Tieferes, boch nicht genug Politisches, Stammthumliches, und nur Gine deutsche abelige Kamilie hat den Ekel, ber im übrigen vor bem jubischen Stamme vorhanden mar, soweit überwunden, um ihre Abstammung von einem von Chrifti Brudern abzuleiten, furg, es ließ bies Epos eine Lucke im

Geistesleben der germanischen Stämme, welche früher vollständig ausgefüllt worden war. Das übertreten der frankischen,
burgundischen, longobardischen und gothischen Stämme zur romanischen Sprache war indeß für sie eine Urt Lethe, durch
deren Genuß gar mancher altvolksthümliche Wunsch und Begriff getilgt wurde, und es gelang einigermaßen der Kirche,
ritterliche Heilige, wie den heiligen Martin, den heiligen Georg
u. s. w. an die Stelle der nationalen Helden zu setzen. Die Heiligsprechung so manchen der Kirche geneigteren Königs, so
mancher frommen Dame aus den Herrschergeschlechtern ersetze
die Erinnerungen an beidnische Vorzeit.

Inzwischen ganz ließ sich die alte Richtung der germanisschen Nationen nicht tilgen, und als seit dem 11ten Jahrhunsdert Karl der Große und sein machtiges Reich einen sagenshaften poetischen Hintergrund für alle Lebensinstitute zu bilden ansing.), wurde er mit seiner ritterlichen Umgebung der poetisch politische Anhalt. Wo sich wie bei den Britten die nationalen Helden zugleich als christliche bethätigt hatten, wie Artus, erhielten sie eine ähnliche Bedeutung; doch eine nationalere Beziehung nur zu gewissen Ländern, besonders zu der englisch stranzösischen Ritterschaft, und zu der Ritterschaft ans derer Länder bekamen sie nur eine poetische Beziehung, inwiesern die französisch englische Ritterschaft überhaupt vielsach Musster und Vordisch ritterlicher Bildung wurde. Die germanisschen Sagen und Lieder lebten nur, und zum Theil verändert und geschwächt, in den Ländern beutscher Zunge fort.

Tene allgemein ritterlichen Sagenkreise von Karl bem Großen und von Artus wurden nun wahrend des Mittelalters auch poetisches Eigenthum des italienischen Bolkes; doch wollte es bei diesem wegen der sich aufkampsenden städtischen Gemeinden, wegen der häusigeren Anklange des Antiken, wegen der durch zu große (und man könnte sagen durch Überkraft schwächliche) Positivität der einzelnen Personlichkeiten moralisch zerrissenen Bolksnatur mit der ritterlichen Gesinnung nicht recht fort, die im 15ten Jahrbundert die Natur der Kampse

<sup>1)</sup> Im zwölften Sahrhunbert war biese Vorstellung vollkommen ausgebildet. Interessante Notizen barüber finden sich in Beneckes Unsmerkungen zum Wigalois S. 494 fg.

in Italien fich anberte, burch bas mediceische Gleichgewichts= fustem langere Beit mehr Rube in die Berhaltniffe ber einzelnen Individuen fam, und zugleich bas Ritterwefen (zumeift am burgundischen Sofe, bann überhaupt in Frankreich und Deutschland) eine festere, aussere, etiquettenmäßige Regelung, welche die Gefinnung zum Theil als etwas Überfluffiges erscheinen ließ, annahm, ber italienische Ubel aber und bie italienische Geistlichkeit, ja felbst bie nun fast überall für abelia geltenben, an ber Regierung ber Stabte Theil habenben Burgergeschlechter burch bie großen Concilien immer pertrauter wurden mit bem Mitterwesen, wie es fich gu beiben Seiten bes Meines gebildet hatte. Noch ein anderes Motiv wirkte zu vollståndigerer Aufnahme ritterlicher Etiquette und ritterlicher Intereffen: alle bie fleinen Sofe namlich von Urbino, Ferrara, Mantua, Monferrat u. f. w. zeichneten fich zwar insofern por abnlichen Sofen bes Morbens aus, baß fie bie claffische Literatur, daß fie die bilbenben Runfte, daß fie italienische Sitte u. f. w. begten; allein gang ohne ritterliche Umgebung und rit= terliche Etiquette konnte feiner Diefer Fürsten besteben, und fo waren es gerade diese Bofe, wo fich das Ritterthum und die italienische Bilbung vermählten und bie großen Ritter-Epopoen ber Staliener erzeugten.

Das Ritterthum in Italien und in bessen Dichtungen aber verhält sich zu dem früheren vom Geist durchdrungenen lebendigen Ritterthum, wie die Decorationen des teatro della Scala im Barbier von Sevilla zu den wirklichen Straßen und Wohnungen von Sevilla. Alles nämlich was in diesen Epopoen Ritterliches ist, ist einfassende Form und Bekleidung, nicht das Wesentliche; und dies Letztere besteht, wie in der Oper in den Sängern die sich zwischen den eingebildeten Straßen von Sevilla bewegen, so hier in grunditalienischen Charakteren, bald idealerer, dald poetisch concreterer Natur, die sich in diesem Umhängsel der Rittersage bethätigen.

Die Italiener nahmen übrigens, da sie ihrer Natur nach in die mystischeren Beziehungen und symbolischen Gedankensspiele der Dichtungskreise von Artus und von dem heiligen Gral weniger einzugehen vermochten, auch keine Dichtung verslangten und zu geniessen vermochten, die mehr in solchen sin-

nigen Spielen als in perfonlich = charakteristischen Sandlungen ibre Aufgabe bat; sie nahmen, fagten wir, vorzugsweise nur Die Ritterfagen von Karl bem Großen auf, ohngeachtet ihnen ber andere Rreis nicht gang fremd blieb. Die altefte Quelle, woraus in Stalien querst bas Material fur die Decorationen geschopft wurde, welche in den Ritterepopoen gebraucht murben, war ein alter Roman in Profa, I Reali di Francia. welcher mahrscheinlich aus bem Lateinischen übertragen und in ben Unfang bes 14ten Sahrhunderts ju fegen ift 1); er ent= balt bie Abstammungsgeschichte Rarls bes Großen von Raifer Ronffantin fowie Rarls fabelhafte Geschichte felbst zum Theil. Das alteste Gebicht bas in biefer Richtung aufgefunden morben ift, bezieht fich auf bas Leben eines ber Borfahren bes Grafen Roland, ber ebenfalls von Konstantin stammte und von ben Frangofen Beuves d'Antone, von ben Stalienern Buovo d'Antona genannt wird 2). Das Gedicht ift in ottave rime, welche Bergart Boccaz zuerst versucht hat 3), und die bann nach bem Vorgange Diefes Gedichts Die eigenthumliche Versart ber italienischen Ritterepopoe geblieben ift. Much dies Werk gehort wahrscheinlich bem 14ten Sahrhundert, auf jeden Kall ber Zeit nach Dante an, wenn es auch nicht fo fruh in bas 14te Sahrhundert zu ruden fein follte, als Ginguéné annimmt. Mitten in bem Zeitraum, in welchem aus bem ftabtischen und Sofleben Staliens die edelften Werke geboren murden, ftellt Dies Gebicht in feiner Ginfachheit, feiner Graufamkeit gegen treulofe Frauen, feinen munderbaren Gebetsanführungen und Trinkermahnungen sowie in vielen anderen Bugen ben Gegen= fat des noch roberen, eben damals im letten Ringen begriffe= nen toscanischen Burgenabelslebens bar. Bielleicht ift bies

<sup>1)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe bavon zu Mobena 1491 in Folio. Ginguéné vol. IV. p. 155.

<sup>2)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe: Buovo d'Antona, canti XXII. in ottava rima. Venezia, 1489.

<sup>3)</sup> Ginguéné vol. III. p. 43, wo von ber Teseibe bes Boccaz bie Rebe ift. In Frankreich war biese Bersart schon fruher bekannt und gebraucht; Boccaz wählte sie also wohl bloß, weil er ihre 3weckmäßigseit für ben epischen Gesang erkannte, und seine Wahl hat sich bann burch bie That bewährt.

Rittergebicht das einzige dieser Art, wo eine wirkliche innige Vermählung italienischen Adelsgeistes mit dem romantischen Ritterwesen stattgefunden hat.

Der Berfaffer ift unbefannt und hat fein Bert vielleicht als Bankelfanger ober auch als cortesano; in ber alteren Bebeutung bes Bortes, auf ben Burgen bes Abels vorgetragen; es scheint Beifall gefunden und veranlasst zu haben, baf man auch die anderweitigen lateinischen Quellen ber Sagengeschichte Rarls bes Großen herbeizog. Ein zweites Gedicht, la Spagna 1), geht schon weit über die Reali di Francia bingus, aber auch über die einfachen Quellen, woraus bas Sagenmaterial ge= schöpft ift, sodaß bei aller Robbeit bes Gedichts boch Unklange ber homerischen Gefange sichtbar fich bemerken laffen. Much bies Gedicht scheint fur Geld abgefungen worden zu fein 2) und ber Mann welcher biefen Gebrauch bavon machte, nennt fich felbst Softeano be' Banobi aus Florenz. Sochst mabr= scheinlich gehort er ebenfalls bem 14ten Sahrhundert an, sowie ein britter Eviker Diefer Urt, welcher einen Stoff, ber in bie Geschichte Reinalds von Montalban bereinspielt, behandelt bat, la regina Ancroya 3), in 34 Gefangen.

Die Verfasser bieser beiben Gedichte waren offenbar zu wenig ihres Stoffes Herr, um aus dem im Lateinischen vorzgefundenen Material irgend etwas Eigenthümliches herausarbeiten zu können. Das Bestreben den Stoff in Verse zu bringen führt sie überdies zu platter Langweiligkeit, und ihre Werke haben nur insofern Werth, als sie zeigen, auf welche Weise sich Kenntniß und Geschmack dieser Nittergedichte in Italien verbreiteten, und zugleich wie sich eine bestimmte Dichtungsform, die ottave rime nämlich, und die Abtheilung

<sup>1)</sup> Questa si è la Spagna Historiata. Incomincia il libro volgare dicto la Spagna in 40 cantari diviso, dove se tracta le battaglie che fece Carlo magno in la provincia di Spagna. Milano, 1519. 4to.

<sup>2)</sup> Bie die von Ginguéné S. 185 angeführten Berse beweisen: "Ch'ora vi piaccia alquanto por la mano A vostre borse, e farmi dono alquanto, Che qui ho già finito il quinto canto."

<sup>3)</sup> Anchroja regina. Venezia, 1499. fol.

in Gefange für solche Stoffe bereits im 14ten Sahrhundert

feststellte.

Das gangliche Dbfiegen ftabtifcher Bilbung in Stalien am Ende bes 14ten Sahrhunderts, Die Bewunderung berr= licher Dichtungswerke in der Bolkssprache lieffen im 15ten Sahrhundert alle Mangel ber genannten brei Gedichte fublen. und ba gleichwohl die nun bem Bolfe allbekannten Sagen von Rarl bem Großen und feinem Belbenfreife fort und fort ben Bauber ubten, ber in einem tuchtigen poetischen Stoffe liegt, ift es leicht erklarlich, wie Lorenzo ber Erlauchte, ber, nach= bem bie italienische Dichtung langere Beit bem Studium ber antifen Belt und ber Bewunderung ber brei großen Dichter bes 14ten Sabrhunderts fast gang gewichen mar, fie wieder über die eingetretene Berflachung petrarchisirender Sofdichtung zu erheben fuchte, ben Luigi De' Pulci zu ber Lofung ber Aufaabe ermuntern konnte Karls bes Großen und Rolands Thaten in einem italienischen Selbengebicht zu befingen. Much Politian ließ es an Bureben, felbst an folden Sulfsteiftungen, welche die Erlangung bes Sagenmaterials erleichterten, nicht fehlen. Übrigens fand die Form fur epische Behandlung die= fer Sagen nun ichon fo fest, bag Pulci fogar bie religiblen, gebetartigen Gingange ber Gefange beibehielt, aber wie bies bei ber feinen, weltlichen, naturaliftischen Bilbung feiner Beit und Umgebung naturlich mar, im Grunde nur ironisch; und auch bas ganze Gedicht, il Morgante maggiore, tragt burch= aus benfelben Charafter wie die florentinischen Malereien ber letten Balfte bes 15ten Sahrhunderts: Leichtigkeit ber Arbeit, Berabfinken ber tieferen, religiofen Motive zu mechanischen Mitteln ber Dichtung und heitere oberflachliche Fronie bei breitem, weltlichem Balten sinnlicher Phantasie. Diese Musbreitung finnlicher Phantafie ift bann auch fo febr Sauptfache, daß es weder an ironischen Seitenblicken auf die naturalistischer Betrachtung Unftoß erregenden, unwahrscheinlichen Partieen ber Fabel noch an Schlupfrigkeiten fehlt, obgleich Die geistreiche Geschicklichkeit bes Dichters, menschliche Gefühle in ihren Er= scheinungen zu fassen, hier und da auch edlere Buge zu ver= weben und charakteristisch barzustellen vermocht bat. 2113 Sin= tergrund ber gangen Arbeit steht immer die Überzeugung bes Dichters, Jebermann musse sich wohl langweilen bei biesem Stoffe, wenn er in ernsterer Weise gefasst werbe, und dies eben ist einerseits der beste Beweis vorwaltender naturalistischer Oberstächlichkeit, andrerseits ist es für diese ganze Richtung der Poesse bestimmend geworden bis auf unsern Wiezland, und Tassos tiesere Natur erscheint in dem Contrast mit den übrigen Dichtern dieser Richtung im herrlichsten Lichte 1).

Entweder wirkten die gleichen Motive wie bei Pulci auch anderwärts, oder Pulcis Gedicht erregte solches Wohlgefallen, daß man mehr Unterhaltung dieser Art wünschte und sich zur Nachahmung aufgesodert sah. Francesco Bello, gewöhnzlich der Blinde genannt aus Ferrara, versasste bald nachher ein ähnliches Gedicht unter dem Titel Mambriano?), welches ganz in dieselbe Gattung wie der Morgante gehört, nur hier und da bizarrere Wendungen hat und die religiösen Eingänge der Gesänge mit weltlich=poetischen ersetz, wie z. B. mit Anzusung der Musen, des Apollo, des Mars, der Benus. Es war dies allerdings ein nothwendiger Schritt weiter in der Nichtung, die religiösen Motive auf mechanische Mittel, die gewissermaßen nur der Bequemlichkeit der Phantasie bei Formungen dienen sollen, heradzusehen.

Die Phantasie wird so gut wie jede andere Geisteskraft bes Menschen durch die Erziehung bedingt, die sie erhalt; da nun in der romantischen Geldendichtung der Italiener einmal die sinnliche Phantasie frei waltete, musste sie naturlich in ihrer

<sup>1)</sup> Der helb bes Gebichtes il Morgante maggiore ist Roland; ben Titel hat es nach Rolands Schilbknappen, den dieser sich gewinnt, als er für ein Kloster gegen drei Riesen kampst, zwei davon tödtet und ben britten, den Morgante, bekehrt. Unter diesem Titel ist dies Werk zuerst gedruckt 1488 in Venedig, 4to. Genauere Inhaltsangaben sinden sich sast in allen Werken, welche die Geschichte der italienischen Poesie behandeln.

<sup>2)</sup> Libro d'arme e d'amore nomato Mambriano, composto per Francisco Cieco da Ferrara. Zuerst gegen Ende des 15ten Jahrhunderts gebruckt; dann wieder in Mailand 1517. — Mambrian ist König von Bithynien, und haupthelb des Gedichts aus der Umgebung Karls des Großen ist Reinald von Montalban. — Wie der Morgante für die Medici, wurde der Mambriano für den gonzagischen hof von Mantua gedichtet.

Weise zu etwas Vollkommenerem werden burch bie Thatiakeit eines Mannes, beffen ganges Leben bagu gebient hatte feine Phantafie mit ben mannichfaltigsten, reichsten Bilbern, mit ber Kenntniß ber geschmackvollsten aufferen Formen auszustatten und ihn vor allen beprimirenden, einengenden Lebenselementen zu behuten. Dies ift Matteo Maria Bojardo, Graf von Scanbiano 1). Er mar Solbat und in ferraresischen Diensten; lebte, ba er von edler Familie und bald einer ber bedeutenoften Offi= ciere mar, viel am Sofe, und verband ungewohnlichen aufferen Reichthum mit eben fo feltner Bildung und ben schönften Gaben ber Phantafie. Unter feinen Banden schwand bie Sage felbst immer mehr zu einem Beripp, zu einer Reliquie ber Sage aufammen, um welche er frei und machtig die reichen, aber freilich im Gangen in benfelben Richtungen wie Die Pulcis und Bellos beharrenden Schopfungen feines Geiftes als leben= biges Fleisch und Blut herumschlug. Er erweiterte Die Sage durch eine Reihe neuer Konige, beren poetische Charaftere gu= erst seiner Phantasie ihr Dasein verdanten 2); die in dieser Sagendichtung herkommlichen topischen Charaftere Rolands u. f. w. formte er um 3). Die Zauberwelt, bie bis babin, als ursprünglich dem Beidenthum angehörig, doch mehr nur in feindseligem Charafter erschienen war, muffte nun einen gebahn= teren Weg eroffnen zu ben Feengarten bes Drients und ihren Bundern. Kurz, wie an Lieblichkeit, Unmuth und sinnlicher Mannichfaltigkeit, fo auch an Willkurlichkeit übertrifft Boiar= dos Gedicht (das übrigens nicht ganz vollendet ist) alles Frubere und schuf jene, man kann sagen, allgemein europäische Ritterdichtung, wie wir oben bemerkten, in etwas Nationalitalienisches um. Das Gedicht führt ben Titel Orlando innamorato 4) und geht auch insofern einen Schritt weiter als

<sup>1)</sup> Er war 1430 im Ferraresischen geboren und starb 1494 als Governatore von Reggio.

<sup>2)</sup> Die Namen bieser Könige und Helben, Agraman, Sacripant u. s. w. foll er Taglöhnern in Scandiano entlehnt haben. Bielleicht nahmen diese sie aber erst in Folge bes Gedichts an. Ginguéné p. 264.

<sup>3)</sup> Ginguéné p. 277.

<sup>4)</sup> Roland ift verliebt in bie Tochter bes Chans von Chatai, Unge:

bie früheren Gebichte, als bie übernatürlichen Figuren und Rrafte dieser Gattung von Poesie schon bestimmte, conventionelle Schranken und Unwendungen haben, und so ein kunstmäßig geordneter Gang des Ganzen, man konnte fast wieder sagen, eine natürliche Entwickelung der Handlung möglich wird.

So war benn Alles vorbereitet diese Richtung der Poesie auf einen Gipfel der Bollendung zu suhren, und während das unsertige Werk Bojardos andere geistlosere zu Fortsetzung desselben anreizte, fand durch dasselbe Ariostos Genie vielmehr die Mittel, sich selbst in einer ihm eigenthumlichen Production in diesem Reiche der Dichtung auf einen Thron zu schwingen, von welchem ihn herabzustoßen noch Keinem gelungen ist.

Lodovico begli Ariofti war am Sten September 1474 zu Reggio geboren. Gein Bater, von altbolognesischem Ge= schlecht, war in Diensten bes Bergogs von Ferrara und wurde in benfelben Capitan ber Befte von Reggio. Spater erhielt er noch andere Umter und bagu Guter und Leben. Bon Jugend auf zeigte Lodovico Reigung gur Dichtkunft und behan= belte noch als Knabe die Geschichte ber Thisbe poetisch. Sein Bater nothigte ihn Jurisprudeng ju ftubiren, doch fuhrte ihn ein funfjahriges Studium nicht bazu biefe Wiffenschaft lieb zu gewinnen, und in feinem zwanzigsten Sahre erhielt er Erlaubniß fich gang ben schonen Wiffenschaften zu widmen. Das Studium des Plautus und Terenz bewog ihn zu Bersuchen in bramatischer Dichtung, boch unterbrachen manche widrige Berhaltniffe, namentlich im Sahre 1500 ber Tob feines Ba= ters, feine Bestrebungen ober ftorten fie wenigstens bochft un= angenehm. Seine lyrischen Gebichte machten ben Cardinal Sppolito von Efte auf ihn aufmerksam, und er trat als Sofjunfer in beffen Dienste, balb in die bes Berzogs Alfonso, ber ibn in Geschäften vielfach brauchte, aber vorzüglich seinem Salent Raum gewährte fich zu entwickeln, indem er ihm ein Theater bauen und nicht nur Ariostos sondern auch des Plautus und Terenz Stude in Übersetzung zum Theil aufführen ließ. Mit= telpunct aber bes bichterischen Sinnens und Strebens murbe

tica, und bringt fie nach Frankreich. — Die erfte Ausgabe ift von 1496 in Scandiano. 8vo.

für Ariosto ein romantisches Helbengedicht, welches nun, wenn es noch Werth haben sollte, ein in sich organisch verschlungenes, kunstreiches und doch gracioses und freies Ganzes und ein wahres Feengebäude der reichsten italienischen Phantasse in den tadellosesten Versen, in den geschmackvollsten Wendungen sein musste; nur so ließ sich Bojardo noch überbieten; und auch die deutsche Lesewelt weiß sattsam, wenn auch zum Theil nur durch vortresssliche Übersetzungen dazu in den Stand gezsetzt, zu beurtheilen, ob Ariost in seinem Orlando surioso die Ausgade gelöst hat, welche ihm durch die die dahin statzgehabte Entwickelung des romantischen Heldengedichts gezstellt war.

Inwiesern Ariost mit meisterhafter Hand eine vorhandene geistige Richtung seiner Nation zu ihrem Ziel hingeführt, auf diesem Zweige eine unvergleichliche Bluthe hervorgetrieben hat, verdient er den Zunamen divino, den ihm die Italiener gez geben haben. Daß er dies gethan habe, geht aber aus keiznem Umstand so schlagend hervor, als daß Keiner der nach ihm in dieser Weise zu dichten versuchte, weder (der Secretair und Better des Cardinals Bernardo de' Dovizi von Bibbiena) Francesco de' Berni<sup>2</sup>), noch der gelehrte Benetianer Luigi Dolce<sup>3</sup>), noch endlich der ferraresische Edelmann Vinzenzio de' Brusantini<sup>4</sup>), im Stande gewesen ist sich der Stellung, die er bei seiner Nation einnimmt, auch nur zu nähern. Nur die Wahl eines von den zur Ermüdung vorz

<sup>1)</sup> Das erste Mal gebruckt 1516 zu Ferrara in 4to., nachher aber noch wesentlich von Ariost verbessert.

<sup>2)</sup> Bon ihm ruhrt eine geschmackvollere, reiner versissierte Behandtung bes Orlando innamorato von Bojardo her. Der erste Druck 1541 in Benedig. 4to.

<sup>3)</sup> Er verfasste sechs lange romantische Hetbengebichte. Das eine bavon, welches gewissermaßen ben Ansang zum Orlando innamorato bes Bojarbo und zum Orlando furioso des Ariost liesert, le prime imprese d'Orlando, wurde nach Dolces Tode († entweder 1566 oder 1569) gebruckt im Jahr 1572.

<sup>4)</sup> Er lebte am Hofe Ercoles II. von Ferrara und ftarb um 1570. Seine Angelica innamorata, eine Art Fortsegung bes rasenden Rolands, wurde zuerst gebruckt in Benedig 1550.

handenen Rolanden abweichenden Stoffes scheint dem Bern = arbo Taffo ein etwas lebhafteres Undenken zu sichern 1).

In biefer Richtung ber romantischen Epopoe felbft, wie fie in Stalien ihren Beg genommen hatte, lag jedoch etwas Frivoles, Naturalistisches, und die Wirkungen biefes aufge= nommenen Princips find es vorzüglich, welche auch fo manche Rlagen verschuldeten, Die von verschiedenen Seiten gegen Uriost erhoben worden sind. Insofern war auch noch ein we= fentlicher Schritt eigenthumlicher Entwickelung biefer Doefie moglich, als man versuchen konnte die nun zu diesem 3mede hochst ausgebildete Sprache und Bersweise, Die reiche phan= taftische Ausstattung und felbst bie zu poetischem Mechanismus gewordene Bauberwelt zu benuten, um ein romantisches Bel= bengedicht, worin ein tieferes und reineres Gefühl und religio= fere Motive als in ben bis babin erschienenen Ritterepopoen malteten, zu schaffen. Diesen letten wefentlichen Schritt ha= ben Triffino und Taffo versucht, und soweit dies bei ber Ber= einigung gang beterogener Substangen moglich ift, bat ibn ber Lettere meifterhaft vollbracht.

Gian Giorgio de' Triffini 2) gebort als Trauer:

- 1) Er war 1493 zu Bergamo geboren und langere Zeit in Dienften bes Grafen Guibo be' Rangoni und ber Herzogin von Ferrara, spater Secretair bes Fürsten Ferbinando da Sanseverino von Salerno, dann bei Guidobaldo II. von Urbino, endlich seit 1563 in Diensten bes Herzogs von Mantua, wo er 1569 starb. Sein Amadigi wurde zuerst gebruckt in Benedig 1560. 4to, sein Floridante 1587 zu Bologna in 4to.
- 2) Um Sten Julius 1478 in Vicenza geboren, begann er boch erst spåt seine Studien, machte dann aber, besonders in Mailand, große Fortschritte in der Kenntniß der alten Sprachen, spåter auch in der der Mathematik, der Naturwissenschaften und der Baukunst. Rach so vollenzbeter Bildung ging er auf seine Güter auß Land, wo er eine Reihe von Jahren dis zum Tode seiner ersten Frau lebte. Hernach reiste er nach Rom und trat in Leos X. Dienste, in welchen er dis zu dieses Papstes Tode blieb; auch Clemens VII. brauchte ihn in wichtigen Gesschäften. Während eines späteren Ausenthaltes zwischen 1540 und 1548 in Rom arbeitete er, der früher schon in dramatischer Weise sich verssucht hatte, seine Italia liderata da' Gothi aus. Er starb in Rom im Jahre 1550. Die 9 ersten Gesänge der Italia liderata wurden 1547 in Rom, die 18 anderen 1548 in Benedig gedruckt, und von jener Zeit an dis zu der veroneser Quartausgabe von 1729 nicht wieder.

und Luftspielbichter, auch als Lyriker, ganz ber oben bezeich= neten reflectirenden, die antife Literatur als Mufter por Augen habenden Richtung an, und biese Richtung hat ihn auch in feinem Belbengebicht, welches Italiens Befreiung von ben Gothen burch Belifar feiert, burchaus nicht verlaffen. In fei= ner kritischen Richtung und in seiner Unnaberung an bas Un= tite ging er fo weit, fogar bie fur bas ritterliche Belbengebicht in Stalien hergebrachte Bersart zu verlaffen und fich ungereimter Berfe zu bedienen. Die Zeitumftande felbft ichienen ein Gebicht, bas die Befreiung Staliens von den Gothen feierte, gu begunftigen; besungeachtet fand Triffing Werk feinen Beifall, woraus ber von uns ichon fruber ausgesprochene Sat, daß auch die Entwickelung der Kunfte ihr historisches Geset habe, und daß ber nie etwas Bedeutendes ju leiften im Stande fei, ber bas eben von biefer gefehmäßigen Entwickelung Gefoberte nicht zu finden wisse, oder wenn er es findet, die zu beffen Ausführung hiftorisch gegebenen Motive und Formen verschmahe, woraus biefer Sat von neuem flar erhellt. In ber ernfteren Saltung, die er dem Beldengedicht gab, that Triffino einen richtigen Griff, welchen Taffo zu benuben verftand, aber ben Triffino gang burch bie übrige Saltung feines Ge= bichtes vernichtete. Die mabre, naive Phantasie ist bei ihm überall von Reflerion gebrochen, und beshalb find die Blumen feiner Einbildungsfraft oft nur todte, nachgemachte, ober wenn fie frisch find, am unrechten Orte. Man begreift, wie bies Gedicht, trot bes fo manche patriotische Ergiessung nahrenden Stoffes, nie Gluck machen fonnte.

Torquato Tassos Leben ist allbekannt, seine Gerusalemme liberata ist in Sedermanns Händen, wir glauben dess halb in Beziehung auf ihn Hinlängliches in historischer Hinsicht angedeutet zu haben, wenn wir aufmerksam darauf machten, daß er glücklicher als Trissino den letzen Schritt bei der Entswickelung des italienischen Heldengedichts that, dasselbe nämzlich soweit es möglich war, ohne die gegebene poetische Eigenthümlichkeit dieser Art Werke ganz zu zerstören, wieder ernsteren Betrachtungen, reineren Gefühlen zuwendete. Immer aber bleibt ein Verhältniß zwischen dieser italienischen Spopse, bei welcher die Sage zu völlig Bedeutungslosem zusammenschwin-

bet, und einem wahren Belbengedicht, wie zwischen einer Oper, in welcher auch bie Berkettung ber Sandlung mehr ober weniger nur als ein mechanisches Mittel, als ein Knochengeruft erscheint, um welches sich bas lebendige Fleisch ber Musik fchlagt, zu einer mahren Tragodie. Riemand wird Die geistige Macht und Wirkung ber Musik im Ernst hoher anschlagen konnen als die des in sich entzweiten und fich mit sich versohnenden Gedankens, Niemand im Ernft bie Dper über Die mahre Tragodie fegen, und fo mag es auch Niemand unferem Jacob Grimm ubel nehmen, wenn er Ariofts und Taffos Berfe, biefe Meifterftude echt italienischer Dichtung, nicht mit berfelben Freude zu lefen vermag wie unfer Nibelun= genlied, benn in diefem haben wir, wenn auch die Phantafie viel karger, die Form viel einfacher ift, etwas unendlich Erha= beneres. Den Staliener charafterifirt es geiftig, daß er weber ein Helbengebicht in dieser Urt noch eine mahre Tragodie, fondern nur die Uffectation von Belbendichtung und Tragobien hat, und vielleicht ift bas mit dialektischer Tiefe fich ent= wickelnde Drama die den Stalienern noch vorbehaltene Bethatigung ihres Wefens, zu beren Beginn freilich ein Umwuchs der gangen jett fo verflachten Bolksnatur nothig mare, melches, ohne daß bas Bolk felbst eine Tragodie in sich erlebt, nicht wohl gedenkbar ift.

Die weitere Ausbildung ber im romantischen Selbengebicht der Italiener gegebenen Richtung war nach Tasso in den
gegebenen Formen nicht mehr möglich; nur nach zwei Seiten
hin über ihre bisherige Form und Aufgabe hinausgehend, konnte
diese Richtung noch Neues erzeugen, einmal in dem heroisch=
komischen Heldengedicht, wo Alessandro Tassoni aus Modena 1) den Reigen führt mit seiner Secchia rapita, und so-

dann in der beroischen Oper.

Bur Geschichte der Ausbildung ber Musik in dem von uns zulett burchlaufenen Zeitraume nur folgende Andeutungen:

Wir stoßen bei den Anfangen hoherer Ausbildung der Musik in Italien ebenso wie bei der ersten freieren Erhebung der zeichnenden Kunste auf altkirchliche Typen, welche das Fun-

<sup>1)</sup> Geboren 1565, geft. 1635.

bament ber neuen Bildung in der Art abgeben, daß man sich nur langsam von ihnen und nur dann glücklich von ihnen entsfernt, wenn man ihre geistigen, tieseren Motive beibehaltend bloß die größere äussere Macht in der Handhabung der Tone und Tonmassen zu deren reinerer, ansprechenderer Darstellung benutt. Als der Typus, der in diesem Sinne den Hintergrund der neueren Musik bildet, erscheint der canto sermo, jene alten unisonischen Choralweisen der katholischen Kirche 1), welche durch den allmälig ausgebildeten harmonischen Gesang neue Begleitungsstimmen erhielten, aber kirchlichen Anordnunzaen zu Folge beibehalten werden mussten.

Von der Erweiterung der Freiheit in der Begleitung ging man bald wie Giotto in der Malerei einen Schritt weiter, sich überhaupt freier von den alten Typen zu bewegen, und so wagte man endlich auch neue Melodien. Ein Florentiner Festa wird in dieser Beziehung um das Jahr 1520, ein Meister aus dem Römischen, gewöhnlich kurzweg Palestrina (wohl nach dem Geburtsort) genannt, und etwa dreissig Jahre später als bedeutend erwähnt<sup>2</sup>). Dieser Lettere war "so durchaus Meister der Kirchentonarten und des Satzes im reinen Dreiklange, daß Ruhe und Seligkeit bei ihm vielleicht mehr als bei irgend einem anderen Meister zu sinden ist." Für ihn, wie überhaupt für die Musik, wäre einer Sage zu Folge das Pontissicat Marcellus des Zweiten von der größten Bedeutung

<sup>1)</sup> Bergl. Afthetisch = historische Einleitungen in die Wissenschaft ber Tonkunft von Dr. W. Chr. Muller (Leipzig, 1830) Bb. 1. S. 179. — Dies Buch liegt ber folgenden Darstellung zu Grunde, nebst der kleinen Schrift: über Reinheit der Tonkunft. Zweite vermehrte Auflage. Deis belberg, 1826. Aus dem lettern Buche ist die mit Ganfefüßen bezeichenete Stelle genommen.

<sup>2)</sup> Mit den Italienern wetteiserten übrigens damals wie im ganzen Mittelatter in Ausbildung städtischer Freiheit, in Poesse, Materei, und Tonkunst die Fläminger, welche man die deutschen Italiener nennen könnte, und welche um dieselbe Zeit wo sich in Italien die Mussik freier erhob, ihren Josquin († 1475), und ihren Notand's Heer Claes (Orlando di Losso, ged. 1520), und Palestrinas Lehrer Gouzdimet haben. Ja Leo X. erkannte so die Tressitätseit der stämischen Musiker, daß er Meister aus Flandern zum Dienst der Kirche in Rom kommen ließ.

gewesen, indem dieser Papft an der Musit, wie sie geworden mar und dabin geführt hatte, daß man über ben Augen und kanonischen Berschlingungen ben beiligen Text nicht mehr ver= stand, ein folches Argerniß nahm, daß er die Musik ganz aus ben Kirchen verbannen wollte. Palestrinas Missa papalis foll die Mufik fur die Rirche burch ben Gindruck, ben fie auf Marcellus machte, gerettet haben.

Die bramatischen Begehungen ber beiligen Geschichte in den Kirchen, welche von firchlicher Mufik begleiten maren, bil= beten ben Punct, von wo aus fich die weltliche Dpernmufit eigen= thumlich ausbilbete. Bon Eugenius IV. wird erwahnt, bag er die Bekehrungsgeschichte bes Upoftels Paulus auf einem öffentlichen Plate mit Musitbegleitung barftellen ließ; es ver= fteht fich aber beinahe von felbst, daß die eigentlichen Ausbild= ner ber weltlich = bramatischen Musit, Die fich an bergleichen Spiele anschloß, die burch und burch naturaliftifch gestimmten Alorentiner waren. Das erfte weltliche Singfpiel foll Poli= tians Orfeo gewesen fein, ein Schaferspiel bas fur ben Cardinal Gonzaga gefchrieben und in Mantua mit großer Pracht aufgeführt murbe. Die Musiker, Die sich bei biefer Richtung ber Mufit feffelfrei in ihrer Runft fühlten, wendeten fich ihr bald mehr und mehr zu, und schon Roland's Beer Claes brachte bas Singspiel 1560 aus Stalien nach Deutsch= land. Die erfte eigentliche Oper foll bie erft gegen Ende bes 16ten Sahrhunderts von Rinuccini gedichtete Euridice, welche Peri componirte, gemefen fein.

Bas die eigenthumliche Ausbildung ber Geschichtschrei= bung in Stalien anbetrifft, fo ift die Chronikenform, in welcher aber hier, wo bas Stadteleben foviel Leben und Geift entwickelte, schon fruh bas novelliftische Clement fehr bedeu= tend hervortritt, die Grundlage; felbst aber hat fich biefe Grundlage burch bie firchlichen Scribenten in Nachahmung theils alterer griechischer Geschichtswerke von universellerem Inhalt, theils einiger hiftorischer Schriften bes alten Teftamentes ausgebildet. Sie war fur die Behandlung hiftorischer Stoffe von größerem Umfange in ber That fo typisch geworden, daß auch Stadtegeschichten, wie g. B. Ricordano Malefpinis Geschichte von Floreng, sich berfelben bequemen und mit Ubam und Eng, andere wenigstens noch mit irgend einem wesent= lichen Abschnitt ber allgemeinen Geschichte, etwa Chriffi Geburt. beginnen mufften. Bon biefen eigentlichen Chroniken find bloße Aufzeichnungen von Denkwurdigkeiten einer bestimmten Beit und eines bestimmten Locales nach den Ubschnitten der einzels nen Sahre noch wohl zu unterscheiben; sie haben auffer bier und ba einem novellistischen nur den Werth bes Materials, und von einer Kassung ift bei ihnen in der Regel gar nicht die Rebe. Die Nuckfehr zu bem Studium ber alten Schriftsteller ließ bei Beibehaltung ber hergebrachten Form boch bald freiere Gefichtspuncte faffen, die ausgedehnteren Sandelsverbindungen. besonders die Wechflergeschafte ber Florentiner an den Sofen ber Fürsten Europas, Nordafricas und bes vorberen Miens erweiterten zugleich ben Gefichtefreis; und fo feben wir bereits in Gjovanni Villanis Geschichtsbuch ein Werk von mahr= haft großgrtiger Unlage, Die fruberen Sahrhunderte zwar fast nur (nach bamaliger Gewohnheit) Underen nachbeschreibend, bagegen Die Zeit ber er felbst angehorte ziemlich gleichmäßig umfassend. non bem hofe bes Großchans ber Mongolen bis Cairo und pon ba bis nach London und Brugge. Dag bes Livius Borbild Billani anregte, wiffen wir bestimmt; begungeachtet blieb er bei ber einmal ausgebildeten Form und fuchte biefe nur geistreich zu beleben, mas ihm auch in einem Grade gelungen ift, baß man Villani wohl ben italienischen Berodot nennen konnte. Die Kortsebung von Villanis Chronik burch feinen Bruder Matteo und beffen Cohn Philipp ift fo, bag man ben Schreibern ansieht, fie find ber Aufgabe nicht gewachsen und unterliegen ber Maffe bes Materials.

Mehr und mehr tritt in den Geschichtschreibern Italiens im 15ten Sahrhundert der Kampf zwischen chronikenartiger Darstellung und antiker Auffassung hervor, wozu noch vornehmlich dies beitrug, daß die meisten Historiker dabei beharrten lateinisch zu schreiben, daß aber die nähere, häusigere Bekanntschaft mit classischen Autoren des römischen Alterthums Nachahmung derselben auch in der Form zur Pflicht zu machen schien. Wir gestehen offen, daß es uns die größte überwindung gekostet hat, diese schlissirten Werke, wie die eines Poggio Bracciolini, eines Pietro Bembo und vieler Andes

rer, die in dieselbe Rategorie gehoren, und die fammtlich in bem Safchen nach Form bas Material verflachen, auch nur au lesen. Reben folden in beren Schriften bas ursprung= liche Leben gang abstirbt, erscheinen noch folche Siftori= fer wie Bernardino Corio und Malavolti wahrhaft verehrungewurdig. Allein einen Schritt giebt es von ber ein= fachen naiven Auffassung allerdings weiter in ber Geschichts schreibung, burch welchen ber Geschichtschreiber, indem er auf= hort blog die unmittelbare Lebensregung wie er sie erkannt hat wiebergugeben, bagu fortgebt, nach ber Ratur bes ge= fellschaftlichen Lebens im Allgemeinen zu forschen und die Bethatigung einzelner gefellschaftlicher Clemente und einzelner Staatsverbande nur zu faffen als bas Material zu einer Ma= turgeschichte bes gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Diese Gat= tung politischer Geschichtschreibung, welche feinesweges Die Gigenthumlichkeit bes Ginzellebens abstreifen will in ber Dar= stellung, die aber zugleich nach ben über die Individualität binaus machtigeren Sebeln forscht und unter biefen felbst als ben machtigften bie unaufgehaltene bialeftische Entwickelung bes menschlichen Geiftes anerkennt, die der Aufsuchung und Berporhebung biefes Bangen bas Einzelne, pur Individuelle unterzuordnen weiß, sie ift es die uns als Ibeal vorschwebt, und zu welcher allerdings feit dem Mittelalter Die erften Schritte in Stalien geschehen find, in Beziehung auf welche aber auch pon Machiavelli bis auf Montesquien eine Art unbegreiflicher Stillftand eingetreten ift.

Ein Unknupfungspunct fur biefe Urt ber Gefchichtsbehand= lung mar in ben hiftorifchen Werken bes Alterthums gegeben in den eingewebten Reden, welche, indem fie die von verschie= benen Standpuncten aus über die Gingelnheiten ber Facten möglichen Reflexionen enthielten, gesellschaftlich = physiologisch construirend zu Werke gingen. Mannichfach war nun wohl Diefe Weife des Alterthums wieder nachgeahmt worden, doch erschien diese Nachahmung mehr als etwas Unlebendiges, als ein Tribut den man einer einmal hochgestellten Kunftform brachte, bis die gesellschaftlichen Berhaltniffe sich selbst wieder fo verfeinerten zugleich und verschlangen, daß Seber ber fie in großartiger Beife behandelte, daß jeder Staatsmann burch

fein Leben felbst eine Schule burchmachte, welche ihm bie Sammlung seiner Bemerkungen über bie Natur gesellschaft= licher Elemente und Berbande unter allgemeinen Gesichtspuncten

munichenswerth erscheinen laffen muffte.

Der Erfte ber frei von unlebenbiger Nachahmung, aus eignem Bedürfniß beraus handelnd, biefe reflectirenden Stationen wieder in eine fonst fich in manchem Betracht bem Chronikenartigen anschlieffende hiftorische Darftellung brachte, mar Niccolo de' Machiavelli, uber beffen Leben und Charafter wir uns anderwarts weitlaufiger ausgesprochen haben. Wir murben gegen unfer hiftorisches Gemiffen handeln, wenn wir Machiavelli als Forscher febr boch stellen wollten; aber Die burch sein Naturell und burch sein Leben in ihm erzogene Rabiafeit einer tiefen, genialen Ginficht in Die Berkettungen und Entwickelungen des gesellschaftlichen Lebens laffen ihn auch oft ba, wo feine Forschungen nicht eben einen forgfaltig aufgeführten Grund haben, die richtigften und belohnenoften Musfpruche über die Natur der eben barzustellenden Begebenheiten thun, und da wo er diese allgemeineren Betrachtungen gemis= fer gesellschaftlicher Entwickelungen und Erscheinungen felbft= ftanbig binftellt, ift er fast unübertrefflich. Geine Naturgeschichte rein-monarchischer Gewalt, wie wir bas Buch vom Fürsten nennen mochten, ift fur die Fürsten und Reiche Guropas fo wichtig geworben als Castiglionis Werk vom Sofmann für bie Bofe und hat eine wahrhaft welthiftorische Bedeutung erhalten. Der Mangel an großartigem republicanischen In= tereffe, ber Umftand, daß die Natur der Republiken, welche Machiavelli in feinen Erfahrungen vor Augen hatte, zu fehr abwich von ben republicanischen Anfoderungen, die etwa in ber nachftsolgenden Beit vorkommen, bat allein verhindert, daß Die Discurse über Livius nicht ale von gleicher Bichtigkeit ge= nannt werden konnen wie bas Buch vom Furften.

Bu dieser Klarheit und geistigen Unerschrockenheit der Betrachtung wie Machiavelli hat es Francesco de' Guicciardini
als Schriftsteller nie gebracht, woran wohl dies Schuld sein
mag, daß er nicht einen so langen Zeitraum wie Machiavelli
zu durchleben hatte, in welchem Studien und schriftstellerische
Thatigkeit den Kern des Lebens bildeten; daß er sast immer,

wenigstens seit er an seine historische Darstellung dachte, in einem bewegten Leben und in Berhältnissen politischer Thätigzeit war. Weber in Machiavellis noch in Guicciardinis Darsstellung ist die Eigenthumlichkeit der historischen Stosse, die zu behandeln sich vorgenommen haben, untergegangen; Miszgriffe, Ungenauigkeiten im Einzelnen sind ihnen wohl vorzuwersen, aber dafür entschädigen sie mit einer Külle politischer Bildung und politischen Interesses, wie man sie, wie bereits erwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie sehung, welche die Geschichtschreibung zu Ansang des 16ten Jahrhunderts in Italien genommen hatte, überhaupt beigetragen hat unsere neuere politische Bildung und Wissenschaft zu fördern, bedarf keines Beweises.

## 3wolftes Buch.

Geschichte Staliens vom Jahre 1559 bis auf die neueste Zeit. Zeitraum eines unselbstständigen Staatslebens in Stalien.

## Erstes Capitel.

Rurze Übersicht der politischen Beränderun= gen in Stalien bis zu der Regierung des Großherzogs Leopold in Toscana 1765.

## 1. Beranderungen zwischen 1559 und 1600.

Um zuerst von den nördlichen Staaten Italiens zu beginnen, so kehrte Emmanuel Philibert von Savoyen, sobald ihm der Friede den größten Theil seiner Staaten zurückgegeben hatte, dahin zurück aus den Niederlanden, wo er täglich den Zusstand eines durch Ackerbau, Gewerbsteiß, Handel und höhere Kunst und Wissenschaft blühenden Landes vor Augen gehabt hatte. Dies Beispiel blieb nicht ohne Einwirkung auf seine Verwaltung, die er nun mit Eründung einer Universität in Mondovi begann 1). Hauptangelegenheit musste ihm sein, hin-

<sup>1)</sup> Bei seiner Verwaltung scheint Emmanuel Philibert ben herzog Cosimo von Florenz, ober eigentlicher gesprochen, Machiavelli, aber in gutem Sinne, vor Augen gehabt zu haben. Seinen Staatsrath brauchte er als ein Organ, durch welchen er theils über gleichgültigere theils

fichtlich ber Unspruche welche Frankreich noch an fein Saus erhob, endlich in's Rlare zu kommen, und fortwahrend wurde beswegen in ben Sahren 1560 und 1561 von beiben 1560 61 Seiten unterhandelt; aber erft bie burch die Religionefriege zunehmende Berlegenheit bes frangofischen Sofes machte biefen geneigt in die Raumung der noch besetten Plate zu willi= gen bis auf Pignerol, Perofa und Savigliano; Emmanuel Philibert dagegen fagte bem Konige eine Kriegshulfe von 1000 Mann zu Kuß und 300 Reitern zu. Noch als ber Bertrag fcon abgeschloffen mar, murten verzogernde Schwierigkeiten erhoben; endlich im December 1562 batte bie Raumung Tu= 1569 rins und ber anderen gurudgegebenen Stadte fatt. Rebft anderen Kurften bes oberen Staliens, welche ihre Leben vom Reiche trugen, finden wir Emmanuel Philibert 1566 auf einem 1566 Reichstage in Augsburg, wo Raifer Maximilian von ibm bie Bufage einiger hundert Reiter jum Turkenkriege erhielt. Im folgenden Sabre sammelte fich bas nach ben Nieberlanden be= stimmte spanische Beer unter bem Bergog von Alba zwischen Ufti und Aleffandria und jog mit bes Berzogs von Savonen Bewilligung über ben Montcenis; zugleich unterftuste Emmanuel Philibert fortwahrend ben frangofischen Sof mit Truppen gegen die Sugenotten, fam aber felbft 1567 in Gefahr, mab= 1567 rend er der Jagd wegen sich in der Breffe aushielt, von ihnen gefangen zu werben. Überhaupt feben wir Savonen, weil die

über solche Dinge Entschliessungen fassen tieß, in benen er gegen gewisse Parteien die Ausrede haben wollte: "nicht Er sondern der Staatsrath habe so gewollt." Steuern soderte er, selbst vom Abel, dessen Ritterbienst allmälig aushörte, wie er sie brauchte, aber die Repartition und die Art der Erhebung ließ er vom Staatsrath bestimmen. Die Stände fragte er in gar Nichts mehr. Trennungen der Unterthanen konnte und wollte er nicht ausheben. Savonarden und Piemonteser hassten sich sucksen und Ghidellinen theilten noch den piemontessen Abel; französslische oder spanische Interessirung trennte die in die Kreise des Bottes Alles; in Piemont war viel Interesse für den Protestantissung. über allen diesen Trennungen stand der Regent in seinen Entschliessungen so unabhängig wie Friedrich II. von Preussen; sührte seine Correspondenz selbst und theilte seinen Näthen nur mit was ihm beliebte; hielt alle Iweige der Verwaltung streng gesondert in Ministerien auseinander, und Niemand hatte den überdlich des Ganzen als er selbst.

Konige von Frankreich seiner Hulfe bedürfen und im Fall unfriedlicher Verhaltnisse zu demselben von ihm Unterstützung ber Hugenotten fürchten mussen, weil aber andrerseits auch ber svanische Sof in dieser Berrschaft seine beste Vormauer für

Mailand erkennt, von allen Seiten geehrt und geachtet 1). Die Ruckreife Ronig Beinrichs III. von Frankreich durch Dber-1574 italien nach Frankreich im Sahre 1574 gab auffer zu einer Reihe glangender Soffeste, Ritterspiele, Mumingtionsmerke und bergleichen, welche nun mehr und mehr nebst ben lees ren Streitigkeiten über ben Borrang unter ben Bergogen von Savonen, Mantua, Ferrara und Tofcana bas Sauptintereffe im Sofleben zu bilben anfingen, auch bagu Beranlaffung, baß Emmanuel Philiberts, ber ihm nach Benedig entgegengereift mar, Borftellungen gebort und auch die letten in Diemont noch befetten Ortschaften Savigliano, Pignerol und Perofa geraumt murden. Go hatte Emmanuel Philibert glud: lich die italienischen Besitzungen seiner Borfahren wieder vereinigt, und von Unruben und Aufstanden ber Unterthanen megen unerträglicher Steuern zu Moglichmachung bes immer phantaftischeren Sofprunkes, von denen fast in allen anderen Territorien fleiner Kursten in Diefer Beit in Italien Die Rede ift, findet fich in feiner Regierungsgeschichte Nichts, wenn er auch fur bie 3mede eines boberen Staatslebens als Diemont und Savonen bis dabin gekannt hatten, gang neue Abgaben 2) verlangte; vielmehr stimmt Alles zusammen, ibm bas Lob eines frommen, tapfern, gerechten und einsichtigen Berrichers zu er-1580 theilen. Er ftarb 1580 und hatte feinen am 12ten Sanuar 1562 geborenen Sohn, Karl Emmanuel, zum Nachfolger,

1585 welcher sich am 25sten Marz 1585 zu Baragoga mit ber In-

<sup>1)</sup> Die Leibwache bes herzogs bestand zum Theil aus 200 Genst b'armes, wovon 100 franzbsische und 100 spanische waren.

<sup>2)</sup> Diese neuen Abgaben drückten besonders die langere Zeit von den Franzosen besetzt gewesenen Plätze, weil man in diesen während der Befegung saft gar keine Staatsabgaben gehabt hatte. Über das Steuerwesen in Savoyen und Piemont und wie herzog Emmanuel Philibert die Einkünste von seinen herrschaften, die in früherer Zeit nur 70—80,000 Scudi betrugen, auf 400,000 Scudi brachte, vergleiche Lebret Band VIII. S. 175.

fantin Katharina, Philipps II. Tochter, vermahlte und sie am 10ten August zu Turin als Fürstin einführte. Diese Beirath verband bas Saus Savoven nun naher bem Saufe Sabs= burg, und ließ auch in Beziehung auf die frangofischen Ungelegenheiten Karl Emmanuel auf Philipps II. Politif eingeben. Bahrend ber Bergog mit ber guifischen Faction in naber Berbindung ftand, occupirte er, angeblich um zu verhuten, daß durch Heinrich von Navarra die Reterei auch nach Italien eindringen mochte, 1588 bie Markgraffchaft Saluggo 1), welche 1588 nach Abgang bes markgräflichen Geschlechtes von ber Krone Frankreich wegen eines schon früher einigemal geltend gemachten vorgeblichen Lebensnerus?) mit dem Dauphine in Unspruch genommen und bis dabin behauptet worden mar. Konig Bein= rich versuchte vergeblich burch Unterhandlung biefe Landschaf= ten wieder zu gewinnen; Rarl Emmanuel behielt fie um fo entschiedener fur fich, als er wuffte, daß die Konigin Ratharina

baran gedacht hatte biefelben an Tofcana zu verkaufen. Die Erwerbung Saluggos verwickelte Savonen in einen Rrieg mit Genf und Bern. Früher hatte bie Ausbreitung der Reformation in Genf zur Fehde bes Bifchofs und ber Burger geführt, wobei 1534 ber Bischof ben Bergog von Savoyen Bu feiner Bulfe gerufen hatte. Diefer hatte bie Stadt lange auf bas hartefte bedrangt, und die Gidegenoffen hatten fich

von ihr losgefagt, bis Bern burch einen muthigen Entschluß bas glaubensvermandte Genf rettete. Sm Januar 1536 fun: 1536 bigte Bern bem Bergog von Savonen bas bestehende Bundniß auf, und 7000 Mann Berner und von beren nachsten Berbundeten unter bem Seckelmeifter Sans Rageli brachen in die savonischen Landschaften ein. Mur bei Morges fanden fie einigen Widerstand; am 2ten Februar tamen fie nach Genf. Much die Ballifer griffen zu, und beide Cantone bestimmten Die Dranfe als Grenze zwischen beiberfeitigen Eroberungen. Bern fam in Besit bes gangen savonischen Waadlandes und

<sup>1)</sup> Buerft Ende Septembers Carmagnola, ben Sauptwaffenplag ber Frangofen in biefer Berrichaft, bann von Mailand aus unterftust Centallo, endlich Saluzzo felbft und Caftel Delfino.

<sup>2)</sup> f. 2. B. Abtheil, III. S. 590.

eines Theiles bes Chablais; bag bavon ein Theil an Kreiburg gegeben wurde, mar die Folge freien Bertrages. Der Ber= bacht gegen ben Bischof von Laufanne, bag er mit Sanopen einverstanden gewesen fei, bewirfte hierauf bie Befebung auch ber ihm gehorigen Ortschaften, und bie Stadt Laufanne trat unter bernerischen Schut. Bulett fiel bas feste savonische Schloß Chillon, worauf bann zu Ende Uprile Bern in ben neuen Erwerbungen Bogte ansette und fie als unterthanige Landschaften behandelte. Unfangs pratendirte Bern auch in Beziehung auf Genf fur fich die hergebrachten Rechte Savonens und des Bischofs, ließ sich aber zulest mit Ruckzah= lung ber Rriegskoften, Borbehalt bes Offnungfrechts und ber Einwilligung in alle Berbindungen die Genf fuchte und mit einer Reihe Ubtretungen abfinden und Genf als Freiftaat besteben. Die Reformation wurde überall in Diesen eroberten Landschaften durchgeführt, und ber Bergog von Savonen durch Kranfreich bedrangt vermochte alle bem wenig entgegenzufeben. Erft 1564 im October murben die Berhaltniffe gwi= ichen Bern und Savoven durch einen Bertrag zu Laufanne 1) geordnet. Alls sich nachher Emmanuel Philibert und Karl Emmanuel zu immer hoberem Unfebn erhoben, bachten fie auch baran wenigstens Genf wieder zu gewinnen, und ber Lettere benutte in jener Beit Berbeerungen anrichtende veffartige Krankheiten zu einem Vorwand, Truppen in ber Rabe von Genf zusammenzuziehen; aber auch Bern legte Truppen in das Waadland und veranlaffte bie Aufnahme biefer Bog= teien und Genfs in ben Schirm ber Gidegenoffen; Bermitte= lungen verhinderten den Ausbruch ber Feindseligkeiten, aber Savonen gab feine Plane nicht auf, und noch im December

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau a. a. D. S. 441. "Ein Vertrag kam zu Stande, durch welchen Bern die Waad und Nyon, Vevay und Chillon behielt, welche zu Chablais gehörten; Ger, Thomon und Ternier abtrat, doch so, daß keine Neuerungen in Religionssachen gestattet seien. Man verpflichtet sich die erwordenen Länder weder zu vertaufen noch zu vertauschen und in der Entsernung einer Meile keine Festungen anzulegen; die Mitte des Sees soll die Grenze und der Verzkehr gegenseitig frei sein. Auch werden die Vorrechte des Waadlandes vorbehalten" u. s. w.

1588 wurde in Laufanne eine Berschwörung zu Gunften Sa-vonens entdeckt, und Karl Emmanuel verftarkte feine Befahungen in Thonon, Ger und Mipaille. Da erbot fich Frankreich, das durch die Wegnahme Saluzzos gereizt war, zur Hulfe, und die Genfer begannen den Krieg; Frankreich zog wohl feine Truppen zu eignem Bedarf meg, aber Bern und beffen nachstverbindete Staaten fandten unter bem Schultheissen 30= hann von Wattenmyl 10,000 Mann gegen Savoyen. Die Savoyer wurden bei St. Joire geschlagen. Dann betrieben aber bie Berner ben Rrieg nicht frisch genug; fie verloren Thonon wieder, und im October 1589 Schloffen bann favonische 1589 und bernerische Abgeordnete einen Frieden, ber bie Bufage fruberer gegenseitiger Besitzungen enthielt 1). Die Genfer, von Frankreich unterftust, festen ben Rampf allein fort, und Die Unzufriedenheit ber bernerischen Unterthanen und Berbundeten mit bem Frieden hatte die Folge, daß gegen Genf im Marz 1590 von den Bernern ihre Garantieverpflichtung aufgehoben 1590 erflart, aber übrigens gutnachbarliches Benehmen gegen Cavonen zugefagt wurde. Der Krieg zwischen Savonen und Genf endigte 1593 mit einem Waffenflillftand, benn diefer wurde 1593 verlangert, bis ber Friede zwischen Savonen und Frankreich Genf einschloß.

Bei dem Kampfe mit Genf und Bern wurde Karl Emmanuel von Mailand aus unterstützt, und an der Spitze seis ner italienischen Truppen stand Filippo d'Este, Marchese von S. Martino, ein Verwandter des Hauses von Ferrara. Als der Friede mit Bern dem Herzog freiere Hand gegen Heinrich IV. von Frankreich und gegen Genf ließ und die von Heinrichs Feldherrn la Valette bedrängten ligistischen Provenzalen ihn zu ihrer Husse riefen, besetzte er Barcelonette, Antibes, Fréjus und zog im November 1590 in Air ein. Da diese Staaten zu bequem sür den Herzog lagen, als daß anzunehmen war, er würde sie wieder zurückgeben, falls er sich einmal darin sessenzt habe, suchten die Haupter der Liga selbst ein Gegengewicht gegen ihn in Italien und fanden es in dem dem französsischen Hause verwandten Großherzog von

<sup>1)</sup> Mener v. Anonau G. 459.

Tofcana. Rarl Emmanuel borte von bem Plan biefes Gin: greifens bes Großherzogs eben als er in Marfeille mar und eilte nach Spanien, um bier machtigere Bulfe zu geminnen, Die ihm aber nicht wurde, weil Philipp einen Rrieg als Folge bavon anfah; fo befetten tofcanische Truppen, aber unter frangofischer Sahne und unter ber Bedingung alle besetten Puncte an ben Konig von Frankreich gurudzugeben, fobald biefer fatholischer Confession fein murbe, Diff, ohne daß ber Bergog es hindern konnte. Nachdem Lesbiguieres die Savonarden 1591 in einem Treffen besiegt hatte, gewann Ronig Beinrichs Partei auch Barcelonette wieder und im folgenden Sahre Untibes. Bahrend nun ber Bergog die lettere Stadt wiedergewann und feine frangofischen Eroberungen ju schirmen suchte, brang Lesbiquières über bie Alpen, fodaß ber Bergog von Efpernon abermals Untibes erobern konnte. Im folgenden Sabre brehte fich der Rampf befonders um die Pagveften oberhalb Sufas, welche ber Bergog ben Frangofen wieder entriß; eine neue Pagvefte legte er in ber Bal bi Perofa an und gewann bas Fort von Lucerna wieder gegen die Franzosen. In abnlicher

1594, 95 Beise dauerte der Krieg auch 1594 und 1595, in welchem letteren die Franzosen Erilles nahmen, dagegen der Herzog Cavours wieder gewann. Inzwischen kam Vienne in Heinrichs IV. Gewalt, die Provence gehorchte ihm schon sast ganz, und Karl Emmanuel, der keine Aussicht mehr hatte auf einen siegreichen Ausgang, suchte Frieden und schloß zu diesem Ende

1597 einen Waffenstillstand. Im Jahre 1597 treffen wir den Herzdog wieder in hartem Kampse; Lesdiguières eroberte St. Jean de Maurienne; Karl Emmanuel machte auch gegen die Franzosen einige Erwerbungen, doch blieb im Ganzen derselbe Zuftand. In demselben Jahre aber verlor Karl Emmanuel seine Gemahlin, die Infantin Katharina, durch den Tod. Im Jahre

1598 endlich schloß Philipp II. den Frieden von Vervins mit Frankreich, welcher den Herzog von Savonen einschloß und dem Kampse der ligistischen Partei gegen Heinrich IV. ein Ende machte. Der Hauptgrund des Kampses jedoch zwischen Savonen und Frankreich, die Succession in der Markgrafschaft Saluzzo, blied dabei unerledigt und wurde dem schiedsrichter-lichen Ausspruche des Papstes überwiesen. Als im folgenden

Jahre Abgeordnete beiber betheiligten Fürsten die Sache in Rom betrieben, verlangte der Papst vor allen Dingen die übergabe der Markgrafschaft Saluzzo zu einstweiliger Besetzung an den romischen Stuhl; Karl Emmanuel ausserte Mistrauen und veranlaffte badurch die Ablehnung der gangen Un= gelegenheit. Endlich stellte sich burch eine personliche Untershandlung Rarl Emmanuels in Paris die Sache fo, bag ber König einen Tausch vorschlug: er wollte auf Saluzzo verzich= ten, wenn ihm der Herzog die Landschaft Bresse und einiges Undere (namentlich Pignerol) abtrete und fich binnen, bestimm= ter Frift entscheibe. Rarl Emmanuel ließ die Frift vorüber= gehen und veranlaffte dadurch die Franzosen zu einem neuen Einbruch in Savoyen, der Verstärkung der spanischen Seere in Italien zur Folge hatte. Rascher, als die übrigen italienisschen Staaten, die theils fur Savoyen theils für Frankreich intereffirt waren, es fur moglich hielten, vertrugen fich bann bie beiden ftreitenden Furften burch Bermittelung des Cardinals Aldobrandini am 17ten Januar 1601 gu Lyon. Durch 1601 diesen lyoner Frieden übergab König Heinrich die Markgraf= schaft Saluzzo frei von allem Lehensnerus an Savonen; da= gegen trat der Herzog dem Konige ab Bugen, Valroman und Ger nebst den Rhoneufern von Genf bis Lyon, und in Ita= lien die Befte und Berrschaft von Caftelbelfino.

Bas die Territorien des Haufes Gonzaga, welchem nun Monferrat gehorte, anlangt, so waren sie infofern mannichsal= tiger geworden, als jener Ferdinando da Gonzaga, dem wir vielfältig als treuem Diener Karls V. begegnet sind, die Herr= schaft Guaffalla an fich gebracht und auf seinen Sohn Ber-zog Cesare von Guaftalla, Ariano und Molfetta vererbt hatte, welcher durch die Berheirathung mit Camilla aus dem Ge= schlecht ber Grafen Borromei von Arona, einer Nichte Papft Pius IV., eine bedeutendere Stellung erhielt, als ihm feine fleinen Berrichaften jugufichern vermocht hatten. Da ben Berzogen von Mantua und Monferrat jeder Beit bie Bulfe bes benachbarten Statthalters von Mailand zu Gebote fand, um ihre Unterthanen, wo fich dieselben irgendwie einer Regierungs= magregel widersehen wollten, in Zaum zu halten, so behauptete Die Berrschaft Diefes Saufes burchaus ben ftrengmonarchischen

Charafter, der sich früher bereits als der fast aller dieser kleinen italienischen Fürstenthümer ausgebildet hatte. Reste alterer Municipalversassung waren freilich noch in Menge vorhanden, aber mehr zur Bequemlichkeit des Fürsten als zu dessen Beschränkung; auch auf Monserrat dehnte sich diese Regie-

1565 rungsweise aus, und als die Einwohner von Cafale sich 1565 unruhig bezeigten, wurden sie bald genothigt Gnade zu suchen.

1566 Auch Herzog Guglielmo da Gonzaga machte sich 1566 auf dem bereits erwähnten Reichstag zu Augsburg zu Untersstützung des Kaisers und zwar durch Geldsummen anheischig. Sonst verstrich, wie es scheint, seine Regierung in einem unbebeutenden und angenehmen Hosseben. Er verheirathete im

1580 Jahre 1580 seinen einzigen Sohn, Bincenzo, mit Margherita, ber Tochter Alessandros von Parma, und gab bann, nachbem Bincenzo mehrere Monate in Parma zugebracht hatte, bei ber

1581 Einführung feiner Schwiegertochter in Mantua im Mai 1581 bie glanzenosten und kostspieligsten Hoffeste. Die Che war

1584 unglücklich und wurde 1584 wegen körperlicher Gebrechen Margheritas getrennt, worauf sich Bincenzo zum zweiten Male, und zwar mit Leonora, der Tochter des Großherzogs Francesco von Toscana, vermählte, und im April des genannten Sahres eine ähnliche prachtvolle Hochzeit wie die frühere in 1587 Mantua seierte '). Guglielmo starb am 13ten August 1587

in Bozzolo.

Lobovico da Gonzaga, Dincenzos des nun folgenden Herzogs von Mantua Oheim 2), welcher in französischen Diensften als Statthalter von Saluzzo und als Feldherr sich man-

<sup>1)</sup> Wer, ohne sich in das geistlose Detail solcher Soffeste des 16ten Tahrhunderts zu sehr zu vertiesen, doch ohngefähr Sinn und Art derfelben und zwar auf eine humoristische Weise kennen lernen will, wird seine volle Rechnung sinden durch einen Aufsat in der vortresslichen Sinsselberzeitung Ludwig Achims von Arnim im Aprilheft 1808 im Blatt des 20sten Aprils, unter der Aufschrift: Malespini, wo ein Theil der Hochzeitsseierlichseiten Guglielmos da Gonzaga selbst mit Eleonore von Ofterreich beschrieben wird, und woraus man zugleich sieht, wie durch solche Feste die phantastischen Bilder und Seenen der romantischen Nitzterbichtungen Wirklichkeit erhalten sollten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 475. Rote.

nichfach ausgezeichnet und burch eine Beirath mit Benriette, Erbtochter bes Bergogs Frang von Nevers, bies Bergogthum erworben hatte, ftarb 1595 und hinterließ feine Berrichaft in 1595 Franfreich feinem Cohne Carlo.

Bergog Bincengo führte in bemfelben Sahre 1595 bem Raifer etwa 1400 Reiter felbst nach Ungern gegen die Tur-fen zu Hulfe, und unternahm Uhnliches, nicht ohne wirkliche wefentliche Dienste auf bem erften Buge geleistet zu haben, abermals im Sahre 1597, wobei er einmal von den Turken 1597 fchon gefangen mar, fich aber glucklich wieder befreite. Bum britten Mal feben wir Bincengo gegen bie Turken nach Un= gern gieben im Sabre 1601, wo er als Lieutenant (Vicege- 1601 rente) bes Ergherzogs Ferdinand auftrat.

Die Berrschaft von Mailand blieb im Wefentlichen un= veranbert mahrend biefes gangen Beitraums. Im Sahre 1563 1563 follte die Inquisition in spanischer Beise, wie früher in Rom, fo nun in Mailand eingeführt werden; allein der Widerwille ber Bevolkerung bagegen aufferte fich überall fo entschieden, daß man einen Aufruhr befürchten muffte, und ber Bergog von Seffa, Kernando von Cordova, welcher Statthalter mar, rieth felbst bem Sofe von bem Borhaben abzustehen. Dies gefchah bann auch. Merkwurdig ift aus biefem Beitraum nur noch im Mailandischen die Wirksamkeit bes heiligen Carlo be' Borromei, eines Neffen Papft Pius bes Bierten, ber burch biefen Papft in noch fehr jungen Sahren den Cardinalshut er= bielt, aber an Strenge ber Gefinnung und ber Liebe feiner gangen Beit voranleuchtete. Er hielt als Erzbischof von Mai= land die Beiftlichkeit feines Sprengels wohl in Ordnung 1), nahm die Sittendisciplin der Rirche eifrig wahr und machte Die Unfoderungen der driftlichen Religion felbst gegen weltliche Behorden auf das rudfichtslofeste geltend.

Die Republik Genua hielt mahrend bes erften Theiles bes in der Überschrift angegebenen Zeitraumes ruhig bei ber

<sup>1)</sup> Unfangs hielt ihn Pius IV. viel in feiner Rabe fest, fobag es als etwas Aufferordentliches erwähnt wird, daß er 1565 nach Mailand fam, um bier eine Provincialfonode zu halten. Rach biefes Papfies Tobe finden wir ben heiligen Carlo bann vielfach in Mailand beichafs tigt. Er ftarb am 4ten November 1584 erft 46 Sabre alt.

Verfassung aus, die sie unter Dorias Mitwirkung erhalten hatte, und es war dies um so nothiger, da sie einen schweren Kampf mit ihren corsischen Unterthanen zu bestehen hatte. Mit

1564 der genuesischen Herrschaft unzufrieden erhoben sie sich 1564, wie früher und später so oft, in offenem Ausstand. Der Ansführer der Rebellen, S. Piero Ornano 1), suchte einen auß-wärtigen Fürsten zur Unterstützung zu bewegen durch das Anerbieten der Herrschaft; doch fand er keinen, wohl aber erhielten die Genueser von Spanien Hülfe. Desungeachtet schlus

1565 gen die Corfen 1565 Stefano Doria und eroberten Corte auf 1567 einige Zeit. Erst als S. Piero 1567 in der Nahe von Ajaccio gefallen war, unterwarfen sich die Corfen wieder der Res

publik, indem Alfonso, S. Pieros Sohn, sich für dieselbe ge-1568 winnen ließ und 1568 einen Vertrag schloß, durch welchen ihm die Genueser alle seine corsischen Besitzungen abkauften und ihn in den Stand setzten sich in Frankreich, wohin er sich wendete, anzusiedeln.

Während des corsischen Krieges ging für Genua auch 1566 Chios verloren. Es erschien nämlich am 14ten April 1566 der Rapudan-Pascha Piale mit 70 Galeeren vor Chios 2), nahm die zwölf Regenten, welche die Angelegenheiten der Infel leiteten, gefangen und bemächtigte sich der Insel, wosür ihn der Sultan zum Wesir der Kuppel ernannte.

Allmälig bildete sich nun aber doch, und im Grunde schon seit der Berschwörung des Fiescho, ein politischer Gegensatz in Genua aus zwischen dem in den Alberghi durch einander ge= mischten alten und neuen Abel 3); ein Gegensatz von so feind=

<sup>1)</sup> Er hatte früher unter Cosimos von Florenz Bater, unter Giovanni de' Medici, bann unter den Franzosen gedient, und bot nun Cossimo die Insel an, weil die Genueser den frühern Bertrag nicht gehalten håtten. "Lieber würden sich die Corsen den Türken als Genua unterwersen." Da sich Philipp II. für die Genueser erklärte, wagte Cosimo nicht das Anerdieten anzunehmen, doch behandelte er übrigend die Corsen freundlich und kam deshalb in den Berdacht, sie auch heimlich bei ihrem Ausstande zu unterstügen.

<sup>2) 3</sup>of. v. Sammer III. S. 506.

<sup>3)</sup> In einigen Alberghi widerseste man sich der mit Einrichtung der Berfaffung getroffenen Anordnung, jahrlich sieben Individuen, welche in

feliger Natur, bag Juan b'Austria baran benfen konnte mit Bulfe der fpanischen Flotte, die er fuhrte, fich 1575 der Stadt 1575 Genua als eigener Berrschaft zu bemachtigen. Es maren nam= lich diese Parteien ichon zu folder Leidenschaft fortgegangen. baß ber neue Abel bas von ben öffentlichen Ungelegenheiten ganz ausgeschloffene Bolk zu einem gewaltsamen Aufftand veranlaffte, burch welchen ber alte Udel bewogen murbe die Stadt zu verlaffen. Bei Spanien, beim Papft und beim Raifer fuchten biefe Bertriebenen Sulfe, boch fehlte viel daß fich Phi= lipp, wie fie erwartet hatten, nun entschieden fur fie erklarte, benn er fürchtete, in biefem Kalle mochten bie in ber Stadt Buruckgebliebenen sich wieder ben Frangofen in die Urme wer= fen und biefe baburch einen hochst wichtigen Unhaltepunct in Italien erhalten. In dieser Lage ber Dinge mar es bem spa= nischen Sofe erwunscht, daß ber Papft burch ben Cardinal Moroni an einem Bergleiche zwischen beiden Udelsfactionen un= terhandeln ließ; ehe dieser aber zu Stande fam, bemachtigten fich die aus ber Stadt Gewichenen Porto Beneres, Chiavaris, Rapallos, Seffris und Novis. Etwas früher mar Don Juan b'Auftria mit einer nach Neapel bestimmten Flotte an die ge= nuesische Ruste gekommen und hielt im Golf von Spezzia

ben Alberahi ober ben Bollburgern, also unter bem Abel ber Republik, noch feinen Plat hatten, in biefe zu aggregiren. Diefe Uggregationen hatten baber bald nur noch in 28 Alberghi ftatt, in ben 5 anderen unterblieben fie, und nachher erfdmerte man fie überhaupt, ba ber Aggregirten zu viele geworben waren. Ginen Bereinigungspunct fur die altes ren nicht erft burch Aggregation in die Alberghi gekommenen Gbelleute bilbete ein Unleben, bas fie ber Rrone Spanien gemacht und an welcher Ungelegenheit die Aggregirten feinen Theil hatten; baburch bilbeten fich bie entgegengesetten Maffen bes alten und neuen ober aggregirten Moels ale Corporationen, und mabrend jener fich eng an bie Rrone Spanien anfalog, fnupfte biefer, unter welchem bie reichften Raufleute waren, bie Intereffen bes gemeinen Bolfes fowie ber revolutionaren Partei in Corfica an fich und fuchte an Frankreich einen Unhalt. Es fam foweit, baß 1571 ber Plan entftand, die Glieber der hochften Behorben, ben Dogen und Alle vom alten Abel ju ermorben und ein Bolksregiment berzuftellen. Un ber Spige biefer Berfchworung, bie gunachft bei Cofimo in Floreng obwohl vergebens Unterftugung fuchte, ftand Murelio de' Fregoff; allein bie Ginwirfung Spaniens und bie Erscheinung von Juans b'Auftria Klotte verhinderten ben Musbruch.

Leo Geschichte Staliens V.

unter bem Vorwand, hier Truppen, die in Mailand gesammelt worden maren, einzuschiffen. Da fich diefer Bormand als grundlos erwies, flieg in ben in ber Stadt gebliebenen Ge= nuesern der Gedanke auf, Don Juan moge damit umgehen fich mit Sulfe des alten Abels Genuas zu bemächtigen und bie Landschaft ber Republik zu feiner eignen Berrichaft gu machen. Huch der Papft glaubte an feindliche Abfichten bes spanischen Kelbherrn und erklarte ihm, falls er Etwas gegen Genuas Freiheit unternehme, ben papftlichen Schatz aufwenben und an ber Spite aller italienischen Fürsten zur Unterflugung Genuas thatig fein zu wollen. Philipps Friedensverficherungen wurde nicht geglaubt, und auch ber Großbergog von Toscana zog, wie der Konig von Frankreich an den meft= lichen. fo an ben offlichen Grenzen Liguriens Truppen gufam= men. Der Großherzog verkaufte bem neuen Abel Galeeren. ließ fur ihn in Tofcana werben und Borrathe faufen, und es war burch biefe Ungelegenheit ein allgemeiner Krieg in Stalien porauszusehen, als Philipp selbst Don Juan Befehle zusandte. die ihn in Begunftigung des alten Abels bemmten. Die Sianorie von Genua wurde burch bies Benehmen und burch bie ge= schickten Unterhandlungen bes papstlichen Legaten endlich bewogen zu erklaren, baß fie fich einer Schieberichterlichen Entschei= bung burch ben Papft, ben Raifer und ben Konig von Spanien unterwerfen wollten. Den alten Ubel, ber fich noch meis gerte auf biefen Borfchlag feinerfeits einzugeben, nothigte ber Großherzog von Tofcana gewiffermagen mit Gewalt bazu, und nun fam als Resultat einer langen Reibe von Unterhandlungen 1576 endlich am 17ten Marg 1576 eine neue Berfaffung Genuas

76 endlich am 17ten Marz 1576 eine neue Verfassung Genuaß zu Stande, welche die Interessen beider Parteien ausgleischen sollte.

Diese Verfassung 1) bestimmte, daß fernerhin zwischen altem und aggregirtem Abel kein Unterschied in Genua stattsfinden solle. Der Adel sollte noch ferner als Belohnung einzelnen Burdigen ertheilt werden dursen, auch sollte dem Adel wie bisher die Beschäftigung mit dem Großhandel 2) freis

<sup>1)</sup> Man findet sie ausführtich und urkundlich bei Graevius thes. I. p. 1471 sq.

<sup>2)</sup> Auch ber Besit von Seiden = und Tuch = Manufacturen war bem

stehen, aber einen offnen Laben haben ober ein Sandwerk treiben burfe fein Chelmann. Die 400 Senatoren follten ohne Unterschied aus dem gangen Abel gewählt und burch fie bie Staatsamter befett werden. Alle Bahlen murden ftreng geordnet; alle Beamtete ber Rechenschaftsablegung unterworfen. Much bem Bolle murben einige Stellen in ber offentlichen Berwaltung eingeraumt, und eine eigene Heirathsbehorde einge-richtet, welche zu forgen hatte, daß alt- und neu-adelige Familien burch Chen in Bermandtschaft gebracht wurden. Das Tragen der Baffen wurde untersagt, und für die Eriminalge= richtsbarkeit eine Rota, bestehend aus drei fremden Eriminal= richtern, angeordnet. Daß diefe Berfaffung, welche die Bedeu= tung ber Alberghi aufhob, wirklich angenommen und durch= geführt wurde, mar vornehmlich dem Matteo Genarega, melcher vom neuen Abel und mit den Unterhandlungen beauftragt war, zu banken. Die Republik kehrte zu fruherer Ruhe guruck.

Bas die farnefische Berrschaft von Parma und Piacenza betrifft, fo murde Bergog Ottavios Gemablin, Margaretha von Deftreich, feit ihr im August 1559 bie Statthalterschaft 1559 in ben habsburgifchen Nieberlanden von Philipp II. anvertraut war, hier festgehalten, und ihr Sohn und Erbe ber Berr= schaften von Parma und Piacenza, Aleffandro ba Farnese, lebte wie es scheint großtentheils bei ibr. Er hielt auch im Novem= ber 1565 feine Sochzeit mit Donna Maria, ber Tochter Pring 1565 Eduards von Portugal, und führte fie dann nach Stalien, wo fie in Parma am 24ften Junius 1566 ihren feierlichen Ginzug 1566 hielt. Im folgenden Sahre kehrte auch Margaretha aus den Niederlanden nach Parma zurud '), und König Philipp, mahr= scheinlich um sie über die verlorene Stelle zu troffen, vermehrte Die Einkunfte, welche ihr im Konigreich Neapel als Mitgift überwiesen waren, auf jahrliche 14,000 Scubi. Aleffandro, beffen Reigungen burchaus friegerischer Ratur waren, und welcher ber Schlacht von Lepanto perfonlich beigewohnt hatte,

Abel gestattet; ebenso bie Ausubung boberer Rotariatsfunctionen und bee Banquiers : Gefchafte; enblich auch bie Schiffefubrung.

<sup>1)</sup> Doch scheint sie sich fast immer von ihrem Gemahl getrennt gehalten und größtentheils in den ihr in ben Abrufgen überwiesenen Berrichaften gelebt zu haben.

1577 ging 1577 mit einem spanischen Heere aus Italien nach ben Niederlanden, deren Statthalter er im folgenden Jahre durch Philipp II. wurde. Es war zwar eine Zeit lang Plan Philipps, die Statthalterschaft so zwischen ihm und seiner Mutter zu theilen, daß diese wieder das Civilgouvernement, er das Militairgouvernement haben sollte; allein diese Theilung ging zu sehr gegen den Sinn Alessandros, als daß sie sich hatte durch

1581 setzen lassen. Im Sahre 1581 heirathete Alessandros Tochter, Margherita, den Prinzen Vincenzo von Mantua, boch murde

bie Che, wie bereits erwahnt ift, wieder getrennt.

Noch immer war die Citabelle von Piacenza durch spani= 1585 sche Truppen besetzt'). Endlich 1585 erhielt Ottavio von Philipp die Raumung, welche der König gern als eine Aleffandro erwiesene Gnade behandelt hatte. Auch bei dieser Raumung wieder wurden die Nechte der spanischen Krone und die des Keiches über Parma und Piacenza reservirt. Im Fe-

1586 bruar des folgenden Jahres 1586 starb Margaretha von Osterreich, und am 18ten September desselben Jahres Herzog Ottavio, der nicht ohne Ruhm eine lange Zeit Parma und Piacenza friedlich regiert und die Schändlichkeiten seines Vaters
vergessen gemacht hatte. Alessandro folgte ihm als Herzog,
ohne daß dadurch seiner Thätigkeit in den Niederlanden ein
Ziel gesetzt worden wäre. Er starb in Folge einer Krankheit, die
durch Strapaken und Verwundungen allmälig vorbereitet war,

1592 am 2ten December 1592 in Urras. Ihm folgte sein altester Sohn Ranuccio I., der eben bei dem Vater in den Nieder- landen war, im Herzogthum; der jüngere, Odoardo, war das Jahr vorher von Papst Gregor zum Cardinal ernannt wor-

1600 ben. Ranuccio heirathete im Mai 1600 bie Tochter eines Neffen des Papstes Clemens VIII., die Margherita Aldobrans dina; da diese She dem Hause Farnese die Vortheile die Rasnuccio davon erwartet hatte, nicht brachte, suhrte sie bald zu Misverständnissen zwischen den Gatten, endlich zu entschiedener Keinbschaft.

1559 Auf Ercole II. von Ferrara, der am 3ten October 1559 ftarb, folgte fein Sohn Alfonso II. Die Herzogin Wittwe,

<sup>1)</sup> S. oben S. 488.

welche Calvins Lehren zugethan war und beswegen manche Belästigung zu erleiden hatte, verließ im September 1560 den 1560 ferraresischen Hof, welcher von dieser Zeit an ein Muster hösizscher Sitte und der eigentliche Mittelpunct jenes Bestrebens des Hoslebens in Italien wurde, den Spielen der romantischen Phantasie zur Unterhaltung und zu sestlicher Begehung gewissermaßen ein dramatisches Leben zu geben. Da wurde bald in einem Nitterspiel "das Castello di Gorgoserusa," bald in einem anderen "der Monte di Feronia," bald wieder in anderen Darstellungen mit unendlicher Pracht der Decorationen, mit dem künstlichsten Maschinenwerk gewetteisert hohe Herrschaften zu unterhalten, und auch von dieser Seite her dem späteren Centralpunct geistigen Lebens des italienischen Bolkes, der heroischen Oper, vorgearbeitet.

Alfonsos Gemahlin, Lucrezia de' Medici, Cosimos Toch=
ter, starb am 21sten Upril 1561. Eine neue Verschwägerung 1561
der Häuser Este und Medici trat ein, als im Jahre 1565 Her= 1565
zog Alsons II. die Erzherzogin Barbara, Prinz Francesco de'
Medici von Florenz aber deren Schwester Iohanna heira=
thete. Alsonsos Bruder, der Cardinal Luigi d'Este, holte die
Braut im November seierlich in Tribent ein, und nachdem
über die Präcedenz des mediceischen oder estesischen Hau=
ses bei dieser Gelegenheit die unerquicklichsten Streitigsei=
ten entstanden waren, hielt endlich die neue Herzogin am
5ten December ihren seierlichen Einzug in Ferrara und gab
dadurch zu neuen Festspielen romantisch=ritterlicher Art Ver=
anlassung 1). Über die Salzbereitung, in welcher die ferrare=

<sup>1)</sup> Muratori vol. XIV. p. 688. "Era allora essa città di Ferrara riguardata qual maestra di queste arti cavalleresche." Ganz stupende Feste dieser Art wurden später im Mai 1569 dem Erzherzog Karl, der Herzogin Bruder, zu Shren in Ferrara angestellt; allein vier der mitspielenden Nitter, zwei Bentivogli, ein Montecuccoli und ein Rondinelli, ertranken bei der Gelegenheit. — Diese auch später hier fortwährend solange Usonso lebte angestellten Hossesten unendliche Summen und machten eine höchst drückende Steuerverwaltung nothwendig, deren Folgen sowie die der verschwenderischen Regierung Utsonsos I. und Ercoles II. so nachgewirkt haben, daß noch jest die niedere Bevölkerung des serraressischen Landes zu dem armseligsten Theile des itazlienischen Volkes gehört.

sischen Salzamter bas biplomatisch zugestandene Maß übersschritten zu haben beschuldigt wurden, entstanden dann zwischen bem romischen Hof und Ferrara Streitigkeiten, die burch Unsterhandlungen ausgeglichen wurden. Das Haus Este schloßsich immer entschiedener und inniger an Bsterreich an. Der

1566 augsburger Reichstag im Jahre 1566, von welchem bereits in der Geschichte der Herzoge von Savoyen und von Mantua gesprochen worden ist, veranlasste Alsons persönlich dem Kaifer zu Hilse zu ziehen mit 300 wohlgerüsteten Edelleuten und deren bewassneten Dienern zu Pferde, mit 600 berittenen Scharsschüßen und anderem Kriegsvolk, im Ganzen mit 4000 Mann.

3u Anfange bes Sahres 1568 führte Alfonsos II. Dheim, Ercoles Bruber, Don Alfonso d'Este, auf savonische Kosten bem Könige von Frankreich 1600 Reiter und 3000 Mann zu Fuß zu Huse. Friedlichere Sorgen brachten die nachsten Jahre bem

1570 Hause Este: namentlich wurde im Jahre 1570 Lucrezia d'Este, bes Herzogs Schwester, mit dem altesten Sohne des Herzogs Guidobaldo bella Rovere von Urbino, mit Francesco Maria, vermählt, einem ritterlichen jungen Herrn, der in der Schlacht

1574 von Lepanto mitfocht und, als sein Bater im Jahre 1574 starb, das Herzogthum Urbino erbte, alle vom Bater Bertriebene zurückrief und benen, deren Bermogen consiscirt worden

mar, daffelbe zuruckgab.

Das Sahr 1578 bietet in der Geschichte Ferraras eine Begebenheit dar, welche wieder einmal ganz an ältere italies nische Zeiten erinnert. Alsons I. von Ferrara hatte nämlich den Bolognesern früher erlaubt den Reno in den Arm des Po zu leiten, wovon die Folge war, daß mit der Zeit durch diesen zuweilen wild aus den Gebirgen hervordrechenden Fluß dieser Arm des Po theils verschlämmt, theils die Basserbauzten an demselben vielfach beschädigt wurden. Alsons II. gezrieth darüber mit Bologna in solche Streitigkeiten, daß es zwischen Beiden zu Kriegssenen kam, die Papst Gregor die Sache vermittelte.

Im folgenden Sahre hielt Alfonso II. von neuem Hochszeit mit Margherita, der Tochter des Herzogs von Mantua, was zu neuen und überschwenglichen Hoffesten Veranlassung

gab. Doch bekam er keinen eignen Gobn gum Erben, und als er fich bavon im Sahre 1591 überzeugt hielt, ging er im 1591 August mit fürstlichem Geleite (es waren mobl 600 Versonen) nach Rom, um ben Papft zu bewegen, er moge ibm geftat= ten fich zum Erben zu mablen wen er wolle 1). Wahrend ber Berhandlungen über diese Ungelegenheit farb Papft Gregor; auch beffen Rachfolger trug nur fehr furze Zeit Die brei= fache Krone, und bis zu Ulfonsos Tode am 27sten October 1597 murde über die Nachfolge im Bergogthum Richts fest 1597 entschieden. Alfonso felbst ernannte bann feinen Better Ce= fare 2), obgleich er ihn nicht leiden mochte, jum Erben bes Rurftenthums; allein die romische Regierung erklarte, Cefares Bater, Alfons, welchen Alfons I, von Kerrara mit Laura Gu= stachia auffer ber Che erzeugt habe, sei nicht vor bem Tode bes Baters legitimirt worden, obgleich eine gewiffe Legitima= tion allerdings burch die spatere Berbeirathung Alfonsos mit Laura Stattgefunden batte.

Che noch diese Protestation ber papstlichen Lebenskammer binbernd eingreifen konnte, mar Cefare bereits in Ferrara ge= hulbigt worden, und er schickte sofort Gefandte an ben papft= lichen und an andere Sofe, fie von ber ftattgehabten Regie= rungsveranderung in Kenntniß zu feben. Clemens VIII. aber, ber fich fur die Marchesen von S. Martino fo wenig interes= firte als für Cefare, ließ nun Ferrara als ein beimgefallenes Leben erklaren und verlangte von Cefare, er folle fich binnen 14 Tagen in Rom rechtfertigen und vor allen Dingen Die Staatsgewalt im Bergogthum Ferrara niederlegen. Da Ce-

1) Er wunfchte, um befonderer vom Papft zu erhaltender Bortheile willen, daß bie Linie ber Marchefen von G. Martino, welches cine uneheliche Nebenlinie, aber von Spanien, Savoyen und bem Papft begunftigt war, zur Succession kommen mochte, wie es ben Unschein hatte, und wie es, wenn Gregor am Leben geblieben mare, wohl auch ber Kall geworben mare.

| 2)                     | 2019              | Alfonso I.     |  |
|------------------------|-------------------|----------------|--|
| Cosimo I.              | Alfonso           | Greote II.     |  |
| Virginia — be' Medici. | Cefare. Ateffandr | o. Atfonso II. |  |

fare ber ersten biefer Foberungen nicht wohl nachkommen konnte,

ber letten nicht nachkommen wollte, versammelte ber Davit eine nicht unbedeutende Kriegsmacht und schleuberte am 23ften December eine Bannbulle gegen ihn und gegen Alle Die ihm beifteben wurden, felbst wenn dies ber Raifer fein follte. Da das prachtvolle Sofleben Alfonfos Schape alle verfchlungen hatte, fab fich Cefare ziemlich mittellos ber papftlichen Macht gegenüber, und die Umtriebe ber papftlichen Partei un= ter bem Bolfe lieffen ihn gulet in Ferrara fur fein Leben fürchten; ja fogar in ben Reichsleben bes eftefanischen Saufes zeigten fich Unruben, und Marco be' Dij, Berr von Saffuolo und von anderen Ortschaften im Mobenefischen, nahm eine Saltung an, die Beforgniffe erregen muffte. Unter biefen Um= ftanden wendete fich Cefare zu Unterhandlungen, welche feine Bafe, die Bergogin von Urbing, mit bem Cardinal Pietro Mobranding, ber an ber Spige bes papftlichen Beeres fand, anknupfte; aber bas Refultat biefer Berhandlungen mar fein anderes als bas Berlangen bes Papftes, Ferrara ausgeliefert 1598 zu erhalten. Um 13ten Januar 1598 muffte Cefare einen Bertrag eingeben, burch welchen er fich verpflichtete Ferrara und alle seine Pertinenzien 1) zu raumen, sowie Cento, Dieve und die ferrarefische Romagna; boch follten alle allodialen Be= figungen in diesen Territorien ibm augesichert bleiben. Die Regierungsgewalt ging an ben papflichen Stuhl über, ohne baß jedoch bas Saus Efte bamals feine Unsprüche und Rechte aufgegeben hatte; baruber zu entscheiden follte vielmehr fpate= ren Untersuchungen vorbehalten bleiben, welche gar nie in det Weise, wie sie Cefare fobern konnte, unternommen wurden. Cefare nannte fich hinfort bloß Bergog von Modena und Reggio und murde in diefen Furftenthumern vom Reiche an= erkannt. Nachdem er noch dem Papst auf bessen Reise nach ben neuerworbenen Staaten in Rimini begegnet war,

<sup>1)</sup> Zu biesen rechnete bie papstliche Lehenskammer nachher auch Comacchio. Obgleich das Haus Este behauptete Comacchio ohne Beziehung zu Ferrara und zum papstlichen Stuht als Reichstehn zu besiehen, blieb es doch dem Nirchenstaate. Das Polesine von Rovigo, das die Lehenstammer als Pertinenz von Ferrara von der Republik Benedig soderte, erhielt sie nicht.

um ihm feine Sulbigung barzubringen, ernannte Clemens, wohl um ihn einigermaßen zu entschäbigen, feinen Bruder Messandro zum Cardinal.

Die Folge biefer Ubtrennung ber ferraresischen Territorien von dem Befisthum bes Saufes Efte war die Verarmung und Berodung der Refidenz, welche fruher burch bas Sofle= ben auf Roften bes übrigen Landes bereichert worden war. Diefe Berodung fing an mit bem Bau einer Citabelle, welcher Sunderte von Saufern Raum machen mufften.

In Betreff ber fleineren Berrichaften, beren als Reichs= leben in ben Gegenden zwischen Do und Urno fich noch eine Menge erhalten hatten, Die theils wie die der Carreto und Malaspina = Enbo aus alten Gaugrafschaften, theils wie bie ber Pici aus bloß abeligen Berrschaften, beren Inhaber aber für ben Bereich berfelben vom Raifer Vicariats = und alfo Fur= ften=Rechte erworben hatten, entstanden waren, ift nur der wich= tigften ju gebenken. Die ber Carreto von Finale hatte burch Die Genueser, wie bereits fruber bemerkt worden ift, aufgehort und fam fpater an Spanien 1). Die ber Malaspina von Maffa war burch Beirath an bas Saus Enbo gefommen, und biefes erfuhr im Jahre 1548 ein tragisches Schickfal. Giulio 1548 Cybo, der feiner Mutter Maffa abgetrott, aber burch faifer= lichen Ginflug bewogen es ihr wieder übergeben hatte 2), marf beshalb Sag auf Undrea Doria, beffen Ginflug er vorzüglich am kaiferlichen Sofe als ihm feindlich betrachtete. Er ver= schwor fich jum Sturg bes burch biefen in Genua eingeführ= ten Regimentes mit vertriebenen Genuefern, murde aber in Pontremoli gefangen genommen und in Mailand beswegen bingerichtet 3). Gein Bruder Alberico folgte; jenes Furften= thum von Maffa und Carrara blieb feiner Familie, bis in neuester Zeit die lette Erbin es an Mobena gebracht hat.

<sup>1)</sup> Huch bie Berrichaft ber Grimalbi zu Monaco blieb als Reichs= tehen unabhangig von Genua, sowie eine gange Ungahl kleiner Bertsichaften in bem Gebirg, welches die genuesische Rufte nach Piemont und nach ber Lombarbei zu abschliefft.

<sup>2)</sup> f. oben G. 453. Rote.

<sup>3)</sup> Bonfadii annal, Genuens, lib. IV. ap. Graev. thes, I. p. 1403.

Galeotto Pico von Miranbola und Concordia, der sich immer auf das innigste an die Franzosen angeschlossen hatte, 1550 war 1550 zu Paris gestorben. Sein Sohn Lodovico blieb, wie wir bereits früher in der Geschichte der farnesischen Serzschaft und von Siena gesehen haben, der Politik Galeottostreu und der festeste Unbanger des französischen Hoses in Ita-

1568 lien, bis er im Sahre 1568 wahrscheinlich an Gift starb. Dieses treue Halten an Frankreich, wodurch biese Krone mitten in dem sonst ganz unter spanischem Einsluß stehenden Italien einen sesten Werbeplatz behielt, erhebt diese Fürsten auch allein zu einer größeren politischen Bedeutung, als sie dem Umfang ihrer Staaten nach haben würden. Lodovicos Wittwe, Fulvia, die Tochter Ippolitos da Correggo, führte hierauf die Res

1590 gierung bis 1590, wo sie starb; im Ganzen blieb auch sie ber Politik ihres Mannes treu und hielt fest zu Frankreich. Ihr Sohn Feberigo aber, der nach des altesten Bruders, Galeottos, Tode (1592) die Regierung antrat, wendete sich wieder dem Kaiser zu, erhielt Amnestie für die lange Reichsabtrunnigkeit,

1596 erkannte seine Herrschaft wieder als Reichslehn und wurde 1596 1602 damit belehnt. Er flarb 1602, hatte in Frieden regiert, aber

auch ber Herrschaft seiner Familie durch die veränderte Politik bie einzige Bedeutenheit genommen die sie hatte. Sein Bruber Alessandro, der ihm auch nachfolgte, sehte das Geschlecht

1617 fort, erhielt 1617 vom Kaifer den herzoglichen Titel und hin-1637 terließ 1637 das Fürstenthum seinem Enkel, Aleffandro, von

feinem einzigen natürlichen, aber legitimirten Sohne, Galeotto, 1691 der vor ihm gestorben war. Alessandro II. starb 1691 und hatte wieder seinen Enkel, Francesco Maria, den Sohn seines schon 1689 verstorbenen Sohnes, Francesco Maria, zum Nachfolger. Dessen abermaliges Anschliessen an Frankreich wähzend des spanischen Successionskrieges zog ihm die Reichsacht zu, und er verlor 1707 das Herzogthum Mirandola, das

ber Kaiser als heimgefallenes Reichslehen bem Hause Este 1747 verkaufte. Er starb 1747 zu Madrid, und mit ihm ging das Geschlecht ab.

Die Herrschaft der Pij von Carpi war, weil Alberto Pio sich überall entschieden als Anhänger des französischen Hoses 1530 gezeigt hatte, schon 1530 von Karl V. für 100,000 Scudi Investiturgelber an bie Bergoge von Ferrara gegeben worben. Dagegen befagen auch in ben Gebirgen, welche Tofcana und Lombarbei fowohl als bie Romagna von einander scheiben, bie Pepoli, Montecuccoli, Landi u. f. w. eine Reihe von fleinen Berr= schaften, welche die Gigenschaft hatten Reichslehen zu fein. In Toscana war immer noch ein Theil des Fürstenthums Piom= bino und Etba ben Appiani geblieben, und eine Rebenlinie bes Saufes Sforza befaß feit 1439 die Grafschaft Sta. Fiore 1) als Reicheleben, bis fie biefelbe 1633 an ben Großherzog von 1633 Toscana verfaufte. Bon bem Reichslehen ber Drfini, ber Graffchaft Pitigliano, wird weiter unten die Rebe fein.

Mis Paul IV. im Sahre 1559 ftarb, war Cofimo I. von 1559 Floreng eben auf bem Puncte Feindsetigkeiten gegen ben Rir= chenftaat zu beginnen, benn Paul hatte die Kamilie ba Baano nicht nur ber Berrichaft Montebello beraubt, sondern auch ber Berrschaft Pondo, welche zwar mitten in ber papftlichen Ro= magna lag, aber florentinisches Leben mar 2). Der Bergog ruftete also icon in Caftrocaro einen Seerhaufen, um ben Grafen da Bagno, den er antrieb fich mit Gewalt in Besit des Seinigen ju fețen, ju unterstützen, als er die Nachricht von der Erledigung des romischen Stuhles erhielt und nun feine Plane dahin anderte, daß er vielmehr wunschte mit bem funftigen Papit in politischen Dingen gang in Ginem Sinne ju handeln. Unter biefen Umftanden suchte er Ginfluß zu ge= winnen auf das Conclave, mas ihm um fo leichter murbe, da nicht weniger als 26 Cardinale nach ber breifachen Krone ftrebten, und die beiden begunftigtften, die von Ferrara und Mantua, ber eine von bem frangofischen, ber andere vom fpanischen Sofe unterftutt, fich gang die Bage hielten. Der Cardinal Farnese war beiben entgegen, ber von Sta. Fiore

<sup>1)</sup> Bofio Sforga, ein Bruber Francescos, bes nachmaligen Bergogs von Mailand, heirathete 1439 bie Erbtochter bes Grafen Guido begli Mbobranbineschi von Sta. Riore.

<sup>2)</sup> Der Malatesta von Sogliano (biefe Graffchaft war in Besig einer Rebenlinie bes Baufes Malatefta von Rimini) hatte zuerst Pondo an fich geriffen, bann es bis zu Entscheibung gewiffer Unfpruche, bie er zu haben glaubte, an Julius III. gegeben; Paul IV. aber gab es ihm dann zurück.

gang Cofimo ergeben; an ibn wendete fich beshalb berfelbe.

um dem Bruder des ehemaligen Caftellans von Muffo, nach= maligem Marchesen von Marignano, dem Giovanangelo be Me= dicis die papstliche Burde zu verschaffen. Rach einem fehr in die Lange gezogenen Conclave erklarte fich endlich ber Carbinal Gonzaga mit feiner Wahlpartei auch fur ben Cardinal be Medicis; ber Cardinal von Efte fand von feiner Bewerbung ab, die Caraffen murben baburch gewonnen, daß ihnen Cosimo und ber spanische Gesandte Straflosiakeit wegen ber Ermordung der Grafin von Montorio mit Bestimmtheit boffen lieffen. Go wurde endlich wirklich Cosimos Candidat, ber Cardinal be Medicis, in ber Racht vor bem 25sten December gum Papit ermablt und nahm ben Ramen an. Dius IV. 1560 Er ernannte sofort im Januar 1560 Cosimos Sohn, Giovan, gum Cardinal') und erfchien in Allem mit bem Bergog ein= muthia. Ja um beffen Sohne Francesco die Sand einer portugiefischen Prinzessin zu verschaffen, ging er sogar bamit um, bem Bergog ben Titel eines Koniges von Tofcana zu erthei= Ien und badurch ben Stoly des portugiefifchen Saufes zu be= friedigen, erregte aber eben baburch ben Argwohn Philipps II., ber durch das Saus Farnese in der Vorstellung bestärkt murbe, ber Papft, Cofimo, die Republik Benedig und ber Bergog von Kerrara hatten ben Plan, mit Bulfe Frankreichs Spa= niens Ginfluß in Italien wieder Grenzen zu feten. Un dieser Eifersucht Philipps scheiterte das Borhaben. Inzwischen bestrafte Pius die Caraffen wegen bes Mordes ber Grafin von Montorio und wegen anderer schmablicher Verbrechen auf bas strengste 2), und betrieb die Angelegenheit des Conciliums beson= bers auf Cosimos (ber beshalb felbst eine Reise nach Rom un= ternahm) Unliegen mit mahrem Gifer.

<sup>1)</sup> Zugleich mit Giovanni erhob er auch ben Sohn feiner Schwefter, ben heiligen Carlo be' Borromei, zum Cardinal, und einen anberen Better, Serbellone.

<sup>2)</sup> Der Cardinal Carlo Caraffa wurde im Gefängniß erbrosselt; ber Graf von Montorio mit dem Grafen von Alifa und dem Leonardo di Cardine wurden enthauptet. Der Cardinal Alfonso Caraffa kan mit den Kosten von 100,000 Scubi davon. — Pius V. ließ dann spåter aus bankbarem Andenken an Paul IV. und auf Betrieb des Antonio

Gine eigene Berwickelung boten in biefen Beiten bie Un= gelegenheiten ber Grafen begli Orfini von Pitigliano bar. Graf Gianfrancesco war 1547 von seinem Sobne Niccold vertrie= ben worden, und biefer batte, wegen feiner Unterftubung ber Frangofen und Stroggis im fanesischen Rriege, von ben Frangofen eine alte Besitzung ber Grafen von Pitigliano, bie aber inzwischen langft fanefisch geworden war, namlich Covana, erhalten, auf welches nach Beenbigung des Rrieges Cofimo Un= fpruche erhob. Graf Niccold führte ein wustes Leben, wollte bes Cohnes Frau verführen und brachte biefen, Aleffandro, endlich zu dem Entschluß den Bater ermorden zu laffen ober ibn wenigstens mit Cofimos Gulfe zu vertreiben. Miccold fam ihnen zuvor und nahm Aleffandro gefangen; Cofimo, um bie= fen zu befreien, begann ben Rrieg, und bas Resultat ber Feind= feligkeiten fowie ber Unterhandlungen bes Cardinals Gerbel= lone war, daß Niccold Sovana an Coffmo geben und Aleffandro ficher ftellen muffte. Da Niccolo fein bofes Leben fort= führte, fo bachte ber Papft baran ihm Pitigliano und Gorano, die ihm geblieben maren, absprechen und fie als kaifer= liches Leben an feinen Reffen geben zu laffen. Allein mab= rend Niccold zu Anfange 1562 in Sorano war, emporte fich 1562 Pitigliano und ergab sich an Cosimo, ber es bem noch leben= ben Gianfrancesco, aber als florentinisches Leben und fo bag er Berr ber Beste blieb übergab. Der Raiser war zwar über Diefen Eingriff in Reichslehnsfachen erzurnt, murbe aber burch bie Unterhandlung ber Bermahlung einer ofterreichischen Prin= geffin mit dem Pringen Francesco de' Medici bis ju feinem Tobe abgehalten wefentliche Schritte zu thun, und fpater brachte Die Berlobung Francescos und Johannens wirklich ein nabes Verhaltniß bes faiferlichen und bes mediceifchen Saufes gu Bege. Niccold, von den Frangofen angetrieben, machte indeß Bersuche sich Pitiglianos wieder zu bemachtigen, welche fehl= schlugen, und gab auch fpater feine Buftbeit nicht auf. Begunstigung von Banditenbanden burch Niccold lieffen im Sabre

Caraffa, bes Brubers, und bes Diomede Caraffa, bes Cohnes bes Grafen von Montorio, ben Proces revidiren, bie hingerichteten Caraffen für unschuldig erklaren und ihren Richter Aleffandro Pallantieri gegen alles Recht und alle Wahrheit als falfchen Richter enthaupten.

1580 am papstlichen Hofe ben Gebanken abermals entstehen, Pitigliano und Sorano dem Hause bes Papstes (Gregors XIII.) zuzuwenden; dem kam dann Niccold durch ein Arrangement zuvor, gegen eine Pensson cedirte er, nachdem ihn sein Sohn Alessandro ganz vertrieben hatte, diesem sein Necht, und Alessandro verkaufte seine Herrschaften an Toscana.

Bu Sicherung seiner Staaten gegen Kustenangriffe ließ Cosimo Groffeto und Livorno besser befestigen, überall in ber Maremma Wachtthurme anlegen und ließ sechs Galeeren bauen; zugleich machte er Bersuche die verödeten sanesischen Maremmen wieder zu colonisiren, und war überhaupt

in administrativer Sinsicht fegensreich thatig.

Der Einfall des Papstes, Cosimo den Königstitel ertheisten zu wollen, machte alle italienischen Herzoge eisersüchtig auf Rang und Ehren der Herzoge von Florenz, und gab Beranlassung zu lang sich hinziehenden Streitigkeiten über Borrang und Titel, auf welche wir hier und da werden zurückstommen müssen, deren Detail und aber der gütige Leser erslassen möge, so wichtig sie auch der damaligen Zeit erschienen, wo sie nicht bloß bei der Anwesenheit des Prinzen Francesco de' Medici und Alessandro da Farnese am spanischen Hose zu den ungezogensten Zänkereien in der königlichen Kapelle sührten, sondern auch Geistliche und Rechtsgelehrte sowie Historiser zu Absassung einer ganzen Reihe von Tractaten veranslassten 1).

Das Bedürfniß bes Schutzes der toscanischen Rusten ge= 1562 gen die Seeraubereien der Ungläubigen führte 1562 Cosimo zu Stiftung des Nitterordens des heiligen Stephanus, welchen der Papst bestätigte und in Beziehung auf welchen er Sub=

<sup>1)</sup> Der Hauptgrund, weshalb ber Herzog von Florenz glaubte ben Borrang ansprechen zu können, war, daß Florenz selbst früher vom Reiche freigegeben und als selbstständige Republik ganz ausser allen Reichsburus gestellt war; wenn er also auch wegen Pisa, Arezzo u. f. w. Reichsbussall, wegen Siena sogar nur Aftervasall war, hatte er boch ein völlig von kaiserlicher Hoheit eximirtes Gebiet, nämlich das von Florenz. Die anderen Herzoge in Italien alle waren aber bloß Reichsvasallen oder papstiche Basallen oder spanische Basallen, also inwiesfern sie Fürsten waren, durchaus unter einem Lehensnerus.

fibien von ben geistlichen Gutern in Toscana bewilligte. In= bem ber Bergog fo ben Chrgeiz bes Abels intereffirte, erreichte er mit weit geringeren Fonds als fruher, fur welche er feinem Saufe überdies noch besondere Bortheile reservirte, die Erhals tung einer kleinen Seemacht zu Dedung feines Landes. Er schenkte bem Orben zwei Galeeren und untergab fie bem na= turlichen Sohne bes ermordeten Bergogs Aleffandro, bem Giulio de' Medici. Gine Reife, welche Cofimo im Berbft bef= felben Sahres wie gewohnlich nach ben Maremmen unternahm. theils um Bertheidigungsanstalten theils um andere Unlagen au befichtigen, brachte ihm biesmal, ba bie gewohnlichen Berbft= regen ausgeblieben waren und die Malaria bofe Fieber er= zeugte, hausliches Unglud: benn zwei feiner Gohne, ber Car-binal Giovanni und Prinz Garzia, ftarben baran 1), und bie Bergogin beschloß nicht lange nachher am 18ten December ihr Leben nach langerer Rranklichkeit. Der Papft, ber um bie= felbe Zeit feinen Neffen Feberigo be' Borromei verloren batte, ernannte, um Cosimo einige Aufrichtung zu gewähren, bessen vierten Sohn, Ferdinando, zugleich mit dem Prinzen Federigo ba Gonzaga, zum Cardinal.

So viel Gewalt Cofimo auch über feine auffere Erfchei= nung hatte, fo scheint boch bas hausliche Unglud großen Untheil gehabt zu haben, in ihm ben Entschluß entstehen gu laffen, die Regierungsgeschafte großtentheils an feinen Sohn abzutreten, wenn auch ofter wiederkehrende Steinbeschwerden ihn befonders noch dazu trieben und ihm als scheinbarer Grund bienten. Um 11ten Mai 1564 entfagte Cosimo urfundlich zu 1564 Gunften Francescos unter folgenden Beschrankungen ber Regierung: 1) er behielt fich ben Titel und die bochfte Gewalt vor; 2) ebenso Berwaltung und Ginkunfte ber Berrschaft Pefcaja; 3) ebenfo die Wahl des Admirals und Feldhaupt= manns, sowie aller Officiere und des Statthalters von Siena; 4) die Allodialguter und Capitalien; 5) die Einkunfte bes Staats von Siena, ber Umtshauptmannschaft von Pietrafanta; 6) er verordnete, daß Francesco obne feine Einwilligung nichts

<sup>1)</sup> Das Mahrchen, bas man aus biefen Tobesfallen fchmiedete, f. bei Muratori vol. XIV. p. 670.

jum Staate Gehöriges verpfanden ober fonst veräussern burfe; 7) ebenso, daß derselbe den Ausbau des Palastes Pitti und ber Uffizi fortsuhren und für seine Brüder anständig sorgen solle. Unter diesen Umständen trat Francesco im Junius die Regierung an, ein Prinz der mit den sittlichen Richtungen eines Spaniers die geistigen Liebhabereien eines Florentiners am griechischen Alterthum und an den schönen Kunsten versband, und für öffentliche Geschäfte nur soviel Interesse zeigte,

als es bas Berhaltniß zu feinem Bater foberte.

In bemfelben Sabre hatte bie Bufage ber ofterreichischen Prinzessin Johanna an Francesco statt und brachte ben für bas mediceische Saus fo beforaten Papit auf ben Gedanken, Cosimo zum Erzherzog zu erheben, und da Letterer eben Rai= fer Maximilian 200,000 Ducaten als Subsidien gegen bie Turken gewährt hatte, meinte er auch auf beffen Ginwilli= gung rechnen zu burfen. Der Raifer glaubte aber, ba bisber ber Titel Erzberzog ausschlieffendes Gigenthum bes habsburgifchen Saufes war, nicht ohne Befragung aller habsburgi= schen Prinzen, alfo auch des spanischen Sofes, einwilligen gu burfen. Aufferdem ftand bie Rivalitat ber Kurfurften in Deutschland im Wege, und das Resultat aller biefer Unterhandlungen war, daß fich ber Raifer gegen ben Plan erklå= ren muffte; aber ber kaiferliche Rath, Johann Ulrich Bafius, machte als Auskunftsmittel ben Borfchlag, Cofimo vom Papft ben Titel eines Großherzogs ertheilen zu laffen, wodurch die Vorrechte Sabsburgs nicht verlett wurden. Da bis zu Inempfangnahme ber erzberzoglichen Braut burch Francesco, welche gleichzeitig mit ber ihrer Schwester Barbarg burch Bergog 211= fons von Ferrara stattfand, ber großherzogliche Titel noch nicht ertheilt mar, erneuerten fich, wie bereits bemerkt ift, die Rang= streitigkeiten zwischen ben Mebici und Efte auf die unange= nehmfte Weise, und inzwischen erfrankte Dius IV. und ftarb 1565 am 9ten December 15651). Auffer ber Unterftugung bes Rai=

1) In ben Tanuar des Jahres 1565 fallt auch noch eine von wunberbarer religiöser und politischer Schwärmerei begleitete Verschwörung gegen Pius, welche aber vor ihrem Ausbruch entbeckt und auf das härteste bestraft wurde. Man sindet das Einzelne bei Muratori 1. c. p. 682, 683.

fers und bes Malteferorbens zu Bekampfung ber Unglaubigen, bie in damaliger Beit als ein wesentliches Berdienst betrachtet werden fann, bleibt Pins auch bies andere, die Concilienfache gu einem Ende geführt und feine Stellung nicht fo fchamlos ju bem Rugen feiner Unverwandten benutt zu haben wie feine Borganger. Rom felbft verdankte ihm Biel. Der Borgo murde befestigt, weil man immer einmal einen Angriff ber Turken beforgte; er baute die Porta Dia und die von Montecavallo babin fuhrende Strafe; ließ burch Paolo Manucci eine portreffliche Druckerei anlegen, und mas bergleichen Gingelnheiten Die ber Geschichte ber Stadt Roni anheimfallen mehr maren.

Cofimo wunfchte burch feinen Ginfluß abermals bas Conclave zu leiten, und Manches fam ihm babei zu ftatten: einer feiner Cohne mar Cardinal; ber Cardinal Niccolini mar ibm gang ergeben, und ber Cardinal Borromei mar mit ihm ein= verstanden, bag wo moglich bie Cardinale Farnefe, Efte und Morone nicht gewählt werben burften. Cofimos Staatsfecretair. Concini, ein bochft gewandter Staatsmann, murbe trot bem bag burch Pius IV. Unordnungen aller Berkehr mit ben Bah= lenden gehemmt war, nach Rom gefandt. Desungeachtet mar bie vom Cardinal Borromei geleitete Bahlpartei nur machtig genug auszuschlieffen, nicht aber, wie Cosimo wunschte, ent= weder den Cardinal Ricci von Montepulciano oder den Carbinal Niccolini (Cosimos Statthalter von Siena) auf Petri Stuhl zu erheben, und so wurde am 7ten Januar 1566 ber 1566 Cardinal Ghiftieri, aus Bofco im Aleffandrinifchen, ein harter, ftrenger Mann von armer Familie, ber unter Paul IV. Car-binal geworden war und der Inquisition vorgestanden hatte, gum Oberhaupt ber Kirche erhoben und nahm ben Ramen Dius V. an.

Der neue Papft begann fein Umt fofort mit Reforma= tionen des romischen Sofes und Abschaffung von Misbrauchen, und bewies sich dabei ebenso fest und Vorstellungen unzuganglich wie fruber als Regerrichter. Geine Unverwandten erhiel= ten burch ibn, bis auf einen Reffen, ben er gum Cardinal er= hob, nur unbedeutende Bortheile. Fur Cofimo aufferte er entschieden gunftige Gesinnungen, fand aber auch an diesem einen so gehorfamen Sohn ber Kirche, daß sein Gesuch ber

Leo Geschichte Staliens V.

36

Auslieferung bes Pietro be' Carnesecchi, ber früher Elemens des Siebenten Secretario gewesen und schon seit langer Zeit im Geruch der Keherei war, am florentinischen Hose keinen Widerstand ersuhr, ohngeachtet Cosimo selbst Carnesecchi schähte und ihn in seinen Staaten früher gegen Paul IV. geschüßt, dann selbst den Papst Pius IV. zu einem Versahren bewogen hatte, wodurch der Angeschuldigte als frei von Verdacht erschienen war. Pius V. ließ die Untersuchung weniger mitd führen, und Carnesecchi wurde am 3ten October 1567 als harts

nachiger Reger enthauptet und verbrannt.

Cofimos thatiger Geift fand bald in ber Ginfamkeit, trot bem bag er fich mit Sagd und Fischerei, mit okonomischen Unlagen und Bauwesen, sogar mit Sandelsangelegenheiten beschäftigte, nicht Nahrung genug, um por Thorheiten in abn= licher Beise bewahrt zu bleiben wie bisher: Die Leidenschaften behaupteten ihr Recht über diefen Berftandesmenschen, und die Liebe zu Cleonora degli Albizzi 1) gestattete bald diefer einen folchen Einfluß, daß des Sohnes Berbacht, der Bater werde fie beirathen wollen, rege murbe. Der Berbacht murbe burch Die Mittheilungen eines Rammerdieners genahrt, bis ber Gobn fich vermaß bem Bater Borftellungen zu machen, und biefer in schwacher Leidenschaft ben Kammerbiener ermordete. Geburt eines Cohnes, Giovanni, unterbrach bies Berhaltnig, benn bald hernach verheirathete Cofimo Eleonoren an Carlo be' Panciatichi; fnupfte bann aber fpater ein ahnliches Berhaltniß wieder an mit Camilla de' Martelli, bas er auf die Ermahnung bes Papftes, nicht in fo fundhaftem Berhaltniß zu leben. burch eine Trauung im Jahre 1570 in ein von der Kirche anerkanntes verwandelte, jedoch fo, daß Camilla nicht ben Titel einer Großherzogin erhielt. Gine mit Camilla gezeugte Tochter, Birginia, legitimirte er.

Sein Sohn Francesco, so unangenehm ihn auch biese Berhaltniffe des Baters zu Frauen berührten, war doch selbst in weit tadelnswertheren. Bianca, aus dem edlen und reichen

<sup>1)</sup> So war die sonst stolzer als die Medici dastehende, die Mediceer ammonirende und verfolgende Familie herabgekommen, daß Eleosnorens Bater zugab, daß sie als des herzogs Maitresse lebte.

Geschlechte der Capello von Benedig, war mit einem von ihr geliebten Manne, Pietro de' Bonaventuri, der ein leichtsinniger Mensch und Commis dei der Bank der Salviati in Benedig war, ihren Ültern im December 1563 entlausen. Der Rath der Zehen seite einen Preis auf Pietros Kopf, und da dieser nach seiner Vaterstadt Florenz gestohen war, suchte nun seine Geliebte, die seine Frau wurde, Schutz für ihn bei Prinz Francesco, dessen Interesse sie so entstammte, daß derselbe in einem unerlaubten Verhältniß zu ihr blied, selbst während seine Verlobung und dann seine Vermählung mit der Erzherzogin Johanna betrieben wurde. Sobald die Vermählung stattgehabt hatte, stellte er den Pietro als seinen Garderobenausseher an und ließ Bianca im Palast wohnen, veranlasste dadurch aber eine Reihe der verdrießlichsten Verhältnisse zu seiner Gemablin.

Der Papft ingwischen beschäftigte fich, mahrend die cor= fischen Ungelegenheiten, Rangfreitigkeiten und Liebeshandel ben florentinischen Sof in Spannung erhielten, mit Reberverfolgungen. Durch gang Stalien bin fpahte er bie ihm verhafften andersbenkenden Chriften aus und hielt die Juden namentlich im Rirchenstaate, wo ihnen nur in Rom und Uncona zu mob= nen erlaubt war, in den druckenoften Schranken. Die Rang= ftreitigkeiten zwischen Florenz und Ferrara gaben nicht bloß einer Ungahl Gelehrter ju Feberfriegen Unlag, fondern Die ferrarefifchen Unterthanen in ber mobenefifchen Garfagnana und Die florentinischen in ber Lunigiana ubten in Folge bavon auch fchon manche wirkliche Feindseligkeit gegen einander aus. Da Die Zwiftigkeiten ber Erzberzogin Johanna mit ihrem Gemabl auch den kaiferlichen Sof dem florentinischen mehr entfremdet hatten, war Cosimo um so mehr baran gelegen sich ben Papst fo geneigt zu erhalten als nur moglich; und in ber That stand fein Kurft bem beiligen Bater naber als er, fodaß Dius V. leicht bewogen murde auf ben fruberen Plan bes faiferlichen Sofes, Cofimo durch Ertheilung des großbergoglichen Titels factisch über den Gerzog von Ferrara zu stellen 1), einzugehn.

<sup>1)</sup> Lebret S. 220. "Die Borzüge biefes neuen Titels auffer ber in ber Bulle heralbifch gezeichneten Rrone sollten in einem über alle herz zoge und Fürsten erhabenen Range, gleich nach ben Konigen bestehen,

Er unterzeichnete bas beshalb auszufertigende Decret am 24ften 1569 August 1569 und ließ es am 13ten September in Morens durch seinen Großneffen, Michele de' Bonelli, feierlich publi-ciren. Da in der papstlichen Bulle ausdrücklich bestimmt war, baß fich ber großberzogliche Titel von Tofcana bloß auf ben Theil von Cosimos Besitzungen in Toscana beziehen solle, ber weber vom Reiche noch von Spanien zu Leben gebe, machte ber fpanische Sof gegen die Standeserhobung feine Ginmen: bung; auch ber frangofische, ber bei ber Bekampfung ber Bu= genotten fo manche Unterftubung von Cofimo erhalten batte. erkannte ben neuen Titel gern an; ber Raifer aufferte fich que nachst nicht entschieden, und ber Bergog von Savonen murbe baburch gewonnen, bag ibm ber Rang vor bem Groffbergog pon biefem eingeraumt murbe. Uber bie Bofe von Kerrara und Mantua erhoben laut ihre Stimme gegen biefes Berfahren, und bem ersteren gelang es auch ben Raifer zu gewinnen, ber nun protestirte, mahrend bas Reich über Dies Bornehmen bes Papftes in die großte Bewegung gerieth; nach= traglich gelang es nun auch dem faiferlichen Sofe ben fpanis ichen fur feine Unficht zu stimmen, und um fo leichter, ba Dius V., ber überall reformatorisch in die Ungelegenheiten ber Rirche einariff, ben Paolo be' Dbeschalchi als Muntius nach Sicilien gefandt hatte, und baburch ben Borrechten ber Krone Sicilien, ber fogenannten monarchia siciliana, zu nabe getreten mar.

Pius und Cosimo gingen inbessen ruhig ihren Sang, und 1570 Letzterer kam im Februar 1570 in seierlichem Zuge (es begleizteten ihn wohl 5000 Pferbe) nach Rom. Der kaiserliche Gesandte, Graf Prospero von Arco, protestirte gegen die seierzliche Krönung, besungeachtet hatte diese am 5ten März statt; keiner der in Rom anwesenden Gesandten mit Ausnahme des savonischen nahm daran Theil, denn der französische war durch Krankbeit verhindert.

Die Bedrangniß in welche bald nachher bie Republik

womit also ber Vorrangsstreit entschieden war." — Cosimo machte sich allerdings auch manche neue Verbindlichkeit gegen ben römischen Stuht, als er diesen Titel erhielt, 3. B. die Rusten des Kirchenstaates mit vier Galeeren zu beschirmen.

Benedig und in Folge bavon gewissermaßen alle driftlichen Reiche am Mittelmeer burch bie Turfen famen, liegen Co= fimo bei bem Gifer, ben er fur die driftliche Sache und bie Ruhe Staliens zeigte, noch boberen Ginfluß auf Pius V. gewinnen, fodaß es ihm gludte die Promotion von 16 Cardis nalen gang in feinem Sinne vorgenommen und baburch bie Plane bes Saufes Farnese gang gehemmt zu feben, benn man konnte nun auch die Wahl bes folgenden Papftes als unter mediceischer Leitung fatthabend annehmen. Gegen folche me= fentliche Bortheile war kaum in Unschlag zu bringen, bag ber Raifer Die Standeserhöhung Cofimos nochmals fur ungultia und ben Rechten bes Reichs zu nahe tretend erklarte und allen Reichsfürsten verbot Cosimo ben neuen Titel zu geben. Die Streitigkeiten, die fich nun lang hinzogen, als betrafen fie eine ber wichtigsten Ungelegenheiten ber Christenbeit, batten am Ende boch nur bas Refultat, bas Berhaltniß bes ferrare= fischen Sofes zum papftlichen Stuhle zu verbittern; benn obwohl im Frubling bes Jahres 1571 auch ber Ronig von Spa= 1571 nien formlich gegen ben großherzoglichen Titel protestiren und bie Befahungen in feinen tofcanifden Plagen verftarten ließ, wurde er boch burch bie Beforgniß vor neuem Gingreifen ber Frangofen in italienische Berhaltniffe und vor ber turkischen Macht bewogen sich bald wieder so freundlich als möglich zu Cofimo zu ftellen, ber zwolf Galeeren (feche fur papftliche, fechs fur eigne Rechnung, aber um die Titelftreitigkeit bierbei zu vermeiben, auch unter papftlichem Namen) zu Don Juans d'Austria Flotte ftogen ließ. Der Raifer war am Ende froh, als fich leidlichere Berhaltniffe berftellten, und bie Feinde Co= fimos in Stalien nahmen, als fie auf andere Beife Nichts aus= richteten, ihre Buflucht zu ben schandlichsten Berleumbungen, Die Cosimo um fo unangenehmer berühren mufften, ba Pius V., schon seit langerer Beit franklich, im Upril 1572 so schwach wurde, daß man sein Ende als nahe bevorstehend annehmen fonnte. Es erfolgte am 1ften Mai. 1572

Gludlicherweise fur bas großherzogliche Saus war burch ben Cardinal Medici schon eine so bedeutende Bahlpartei für Die Absichten Cofimos gestimmt, bag bereits am 13ten Mai ber Cardinal Ugone be' Buoncompagni, aus einer bolognesis

beflieg. Da biefer Papft offenes Sandeln ju Gunften Cofi= mos vermied, ohne ihn jedoch preiszugeben, Cofimo aber zu= gleich baran lag perfontich in fo viel moglich gutem Berneb= men mit bem kaiferlichen, bem frangofischen und bem spanis

fchen Sofe zu fteben, fand feine diplomatische Runft ein recht geeignetes Feld fich zu bethatigen. Die Nothwendigkeit, in welche sich Philipp II, versetzt fab, bei den immer bedrohlicher werdenden niederlandischen Unruben Stalien in Frieden, Die bortigen Fürsten bem habsburgischen Interesse geneigt und fich por allen Cofimo, ber über ben Papft boch am meiften vermochte, zugethan zu erhalten, gab endlich ben Ausschlag dabin, daß er fich in der Titelangelegenheit bei dem Raifer für ben Großbergog in ber Urt verwendete, baf er erflarte. er wurde nicht zugeben, daß man bem Bergog von Ferrara ahnliche ober größere Rechte zutheile als Cofimo. Diefer, um fich an Ferrara zu rachen, ermunterte Gregor vorbandene Grunde, wenigstens Scheingrunde ju benuten, um die papftlichen Leben bes Bergogs von Ferrara einzuziehen und bamit den eignen naturlichen Sohn, Jacopo de' Buoncompagni, auszustatten; boch ging ber Papst nicht auf Diese Unschläge ein. und inzwischen famen zu bem Podagra, von welchem Cofimo feit 1563 von Zeit zu Zeit beimgefucht war, im Sabre 1572 auch Anfalle von Apoplexie. Ein Anfall diefer Art labmte ihm im Sommer 1573 bie Rufe, ben linken Urm und gum Theil die Sprachorgane; in diesem Zustande blieb er bis zum 1574 21ften Upril 1574, an welchem Tage er ftarb, nach einer 38jahrigen, wenn nicht glorreichen, doch burch und durch verstandigen Regierung. Es hinterblieben von ihm brei Cobne: Francesco, ber mahrend ber letten Sahre unter feiner Direction schon die Regierung geführt hatte und nun sein Nachfolger wurde; Ferdinanto, ber Cardinal, und Don Dietro, ber mit Eleonora von Toledo vermablt mar und von ihr einen Sohn. Cosimo, batte.

Unter Cosimos Regierung war ber Staat von Toscana zu einer aufferordentlichen Bluthe gedieben. Die Staatsichul= ben waren getilgt. Gine Reihe neuer Befestigungewerke, ja

Ortschaften waren angelegt 1); die Safen von Livorno und Portoferrajo waren wesentlich verbessert. Bur Bertheibigung des Landes war eine Urt Landwehr eingerichtet, und an ber Rufte waren, um bei turtischen überfällen fofort Nachricht geben ju fonnen, Cavalleriebetachements. Die Rriegsflotte beftand aus zwolf großherzoglichen Galeeren und vier anderen, welche bem Orben bes heiligen Stephan gehorten. Die Staatsein= funfte waren auf 1,100,000 Ducaten gestiegen. Canale ma= ren gebaut, Gumpfe ausgetrodnet, Alugbetten gedammt, Deiche gezogen worden; die Bevotkerung von Pifa war unter Cofi= mos herrschaft von 7000 auf 22,000 Menschen gestiegen. Rury, wenn auch Cofimos offentliche Thatigkeit manchem Sabel unterliegt wegen Willfürlichkeiten und Sarten, wo folche burch politische Motive nach ben Unfichten und Sitten ber bamali= gen Beit nothwendig gemacht wurden: im Ganzen glanzt fie durch Gerechtigkeitsliebe in allen mit ber Politik nicht gufam= menhangenden Kreisen und durch eine einsichtige Abministra= tion vor der fast aller Beitgenoffen. Jeber Rlage eines Pri= vatmannes lieh Cosimo perfonlich Gebor und antwortete auf die an ihn gerichteten Borffellungen, ohne daß andere Behor= ben ins Spiel gezogen wurden.

Hierin zeigte sich nun sosort eine empsindliche Anderung: benn Herzog Francesco schloß sich gegen das Bolk sast ganz ab und lebte nur in der Umgebung des Abels; er war seiner Gesinnung und Art nach ganz ein Spanier. Ohne daß in der Verfassung die mindeste Anderung vorzugehen brauchte, anderte sich durch das Hösslings= und Gunstlings=Wesen doch das ganze Lebensgesühl. Auch verließ Francesco mehr jene Stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo fast siets und in den schwierigsten Lagen mit der größten politischen Kunst behauptet hatte; er gab sich vielmehr zusehends dem spanischen Interesse hin, erlangte dadurch auch von Seiten des kaiserlichen Hoses freundlichere Nücksichten, entsernte aber Frankereich von sich, welchem sich nun Ferrara näherte. Schon kam es an den Grenzen der Garfagnana zu neuen Händeln, und

<sup>1)</sup> Ctiopoli an ber romagnuolischen Grenze; &. Martino im Mugello und Saffo bi Simone. Die Festungswerke waren besonders im Sancsischen und an ber Rufte. Lebret S. 260.

ohne die Einwirkung des spanischen Sofes ware es vielleicht

zwifden Tofcana und Ferrara zum Kriege gefommen.

Gine Berfchnorung, an beren Spite Drazio be' Pucci fand und an welcher junge Manner aus den angesehnsten Kamilien wie benen ber Ridolfi, Mamanni, Machiavelli und Capponi Untheil hatten, follte die Ermordung aller Manner 1575 ber regierenden Linie Medici berbeifuhren, murde aber 1575 entdeckt und hatte nur die Sinrichtung Puccis, die Flucht ber angesehnsten Theilnehmer und bie Confiscation bes Bermogens noch mehrerer zur Folge. Die Strenge welche bei biefer Ge= legenheit zum Theil mit bem Unschein ber Gelbaier entwickelt wurde, entfremdete vollends Francesco feinen Unterthanen.

Die Borrangestreitigkeiten belebten sich von neuem, als ber Bergog von Mantua fur Monferrat ein kaiferliches Di= plom erhielt, wodurch es zum Bergogthum erhoben und ber

Titel Durchlaucht (ben Cofimo und Francesco als Großherzoge statt ber früheren Ercellenz in Unspruch genommen hatten) bamit verknupft ward. Ubnliches verlangte nun ber Berjog von Ferrara fur fich von bem romischen Sofe, und ba beibe Durchlauchten zugleich bie Pratention bes Borrangs vor Francesco machten, mard diefer in feinen liebsten Intereffen gefrantt. Er erhob laut feine Stimme, aber alle Reichsvafallen in Italien verweigerten ihm noch ben Titel Großherzog, und felbst die Republik Benedig, Die doch Cofimo diesen Titel gegeben, verweigerte ihn Francesco. Endlich entschied das Gelbbedurfniß bes Raisers, ber fich um die polnische Krone bewarb. Alles: burch ein Darleben von 100,000 Ducaten murde der kaiserliche Sof gewonnen und erkannte die 1576 großherzogliche Burbe an am 26sten Januar 1576. Der Bor= rangeffreit wurde durch bie ausbruckliche Erklarung bes kaifer= lichen Diploms, ber Großbergog folle allen Bergogen voran= gehen, entschieden, und ba auch der spanische Sof sich der kaiserlichen Entscheidung anschloß, wagte Niemand mehr zu wibersprechen. Bahrend aber Francesco Befriedigung fand in ber Erjagung fo eitler Ehren, trennte fich feine Regierung moralisch immer mehr von den Unterthanen, welche durch den ungestraften übermuth bes Abels, burch die Bedrückungen ber

Beamteten ebenfosehr litten als burch bie Unordnungen und

Raubereien, welche bie taglich mehr in Berfall gerathenbe

Rechtspflege gur Folge hatte ').

Bo fich bamals in Italien ber Wiberspruch bes Bolkes gegen rechtswidrige Bedrudungen der Fürsten in alter Beife geltend zu machen versuchte, wurde er mit den burchgreifend= ften Mitteln erstickt. Go hatte Bergog Guidobaldo II. von Urbino im Sahre 1572 eine Abgabe in feinen Staaten einzu= führen gesucht, welche der spanischen Alcavala ahnlich war; man sollte namlich bei dem Ankauf gewisser Lebensmittel eine bestimmte bobe Steuer entrichten. Bugleich wurden die bereits gangbaren Bolle und Steuern fehr erhoht. Die Folge mar eine Auflehnung ber Stadte Cagli und Urbino, und wahrend bann alle andere Communen Abgeordnete an ben Bergog fen= beten, mandte fich bie Stadt Urbino flagend an ben Papft als Dberlebensberrn, indem fie erflarte fich ber neuen Belastigung in keiner Beise fügen zu wollen. Die Folge war, baß ber herzog im Sabre 1573 feine neuen Steuerreglements Burucknahm, aber die Urbinaten follten benfelben unterworfen bleiben. Go isolirt, blieb ihnen Nichts übrig als Gnade ju fuchen, ihre 3molf Gefandten aber murden gefangen genom= men; neun berfelben murben enthauptet, und als nach großes ren Demuthigungen ber Bergog ber Stadt endlich Gnade gu= gestand, legte er zugleich eine neue Citatelle an, um abnliche Berfuche ber Befreiung in Bukunft zu verhindern. Guidobaldo ftarb in berfelben Beit am 28ften September 1574 und hatte feinen Sohn Francesco Maria II. bella Rovere zum Rachfol= ger, welcher, ba fein Sohn vor ihm ftarb, ber lette Bergog von Urbino war.

Die Unordnung in Toscana schien ben hochsten Grad zu erreichen, als über die Lombardei und das Benetianische sich die Pest verbreitete und die Furcht vor ihr den Verkehr untersbrach; Räuberbanden im Apennin, auf den Grenzen Toscanas und des Kirchenstaates, in der Romagna und im Peruginischen ihr Unwesen trieben, und Verbrechen sogar in der großherzog-

<sup>1) &</sup>quot;In ben 18 Monaten feitbem Cofimo tobt war, gabite man in Florenz allein 186 Falle von Ermordeten und Berwundeten." Lebret S. 277.

lichen Kamilie statthatten, indem Don Vietro auf den Grund ber Untreue eigenhandig feine Gemablin ermordete 1). Seuschreckenplagen kamen bingu; Berschwörungen und in Rolge bavon Processe und Confiscationen reihten sich eine an die an= bere, und von ber Trubbeit die auf bem gande rubte, murbe ber Großherzog endlich selbst so angesteckt, daß nur die geliebte Bianca Cavello, beren Gewalt über ihn grenzenlos fchien, ihn au erheitern vermochte; feit 1570, wo ihr Mann ermordet worben war, lebte sie als Wittme und offen als des Groß= berzogs Geliebte. Da dieser von seiner Gemahlin keinen Sohn, von Bianca feine Rinder hatte, fam die Lettere auf ben Gedanken fich schwanger zu stellen und ein Kind unterzuschieben. Wirklich gelang es, aber ber Bersuch, eine Verson, bie um bas Geheimniß muffte, nachträglich aus bem Wege ju raumen, verurfachte, daß ber Cardinal Medici vom gangen Sandel Runde erhielt.

Der kaiferliche Sof war über bas Benehmen Francescos gegen feine Gemahlin, Die fich zuruckgefett und lieblos bebanbelt fab, von neuem erbittert; der Bergog von Kerrara fand am Erzbergog Ferdinand einen entschiedenen Berbundeten gegen die Medici. Nur bes Raifers Tod hinderte Ferdinand die Erzherzogin aus Florenz zu holen und die Florentiner zur Emporung gegen ben Großherzog aufzurufen. Wenn es auch bem Cardinal Medici gelang ben Papft in einigen Dingen zu feindseligem Sandeln gegen den Berzog von Ferrara zu bewegen, ber Lettere fand burch die Berbindung mit ben Saufern Karnese und Gonzaga boch mehr Mittel Francesco im Ginzelnen sich als Gegner zu erweisen. Bor allen bachte biefe lettere Partei barauf ben Cardinal Farnese auf ben papstlichen Stubl zu erheben; ba, um biefem Dian zu begegnen, eine Carbinals= promotion im mediceischen Interesse nothwendig war, und da Gregor XIII, allen anderen Motiven als ber Liebe fur feinen Sohn abgestorben schien, gewannen ibn die Medici endlich durch eine Bermablung beffelben mit einer Grafin Sforza von Santafiore 2) für sich, und da es ihnen gelang auch ben

<sup>1)</sup> Pietros Sohn Cosimo starb nicht lange nachher.

<sup>2)</sup> Diefer Nebenzweig bes fforzeschifchen Sauses stammte von einem Bruber bes ersten Herzogs von Maitand aus bem Geschlechte Sforza.

zum Cardinal erhobenen Sohn des Erzherzogs Ferdinand 1) zu gewinnen, und da Kaifer Rudolf II. ihnen gewogen mar, fiegten fie wieder über alle feindliche Constellationen. Um eine vollige Mussohnung mit bem ofterreichischen Sause berbei= zuführen, fam nun noch bingu, bag bie Großhergogin am 20sten Mai 1577 eines Sobnleins genas, welches in ber bei= 1577 ligen Taufe ben Namen Filippo erhielt.

Abermals erneuerten fich bie Borrangestreitigkeiten, weil Francesco nun auch bem Bergog von Savoyen, bem boch Pius V. und Cofimo wegen bes Abels feines Gefchlechtes ben Bortritt zugefichert hatten, biefen ftreitig machen wollte. Der Raifer Rubolf entschied fich fur bas mediceische Intereffe und ließ bem großberzoglichen Gefandten bie Stelle unmittelbar nach bem venetianischen; aber bas Saus Savonen gab barum feinen Widerspruch nicht auf, der bis in bas 18te Sahrhun= bert bauerte 2).

Bu ben Streitigkeiten mit anderen Sofen fam die Unverträglichkeit ber brei mediceischen Bruber unter sich. Da Ferbinando größtentheils in Rom lebte, war besonders Pietro bem Großherzog zur Laft; aber ber Entfernung beffelben burch eine Berforgung in spanischen Diensten ftellte fich ber Bag bes Saufes Toledo, aus welchem Pietros ermordete Gemablin gewesen mar, entgegen. Endlich 1578 ging Pietro felbft an 1578 ben spanischen Sof, diese Angelegenheit zu betreiben, brachte aber bald Alles durch Rucksichtslofigfeit und Berschwendung gegen fich auf, arbeitete fo ber Rache ber Toledo felbst vor und erkrankte zulett in Folge feiner Ausschweifungen, fodaß ihn fein Bruber wieder nach Tofcana rief.

Der spanische Sof wurde durch diese Umftande immer mehr fur die Plane des Saufes Farnese binfichtlich ber nach=

<sup>1)</sup> Ferdinand hatte aus nicht ebenburtiger Che zwei Sohne, ben Carbinal Unbreas und ben Markgrafen von Burgau.

<sup>2)</sup> Diefe Gifersucht zwischen ben Mebici und bem Sause Savoyen theilte fich auch bem tofcanischen Ritterorden bes heiligen Stephanus und bem bes heitigen Lagarus mit, ber ju Pius IV. Beit neu angeordnet und von Gregor mit bem Orden bes heiligen Mauritius vereinigt morden war, als gebornen Großmeifter aber fur alle Beiten ben Bergog von Savonen erhalten batte.

ften Papftmahl geftimmt; auch Savoyen beforberte fie, und ber Carbinal von Efte mit Allen bie im frangofischen Interesse waren, ichien ebenfalls fich fur die farnefische Partei ent= scheiben zu wollen. Der Cardinal Medici betrieb also fo fehr er konnte durch des Papstes Sohn eine neue Promotion von Cardinalen, in Beziehung auf welche fich Gregor noch fortwahrend zaudernd verhielt. Ploplich entzweiten fich ber Groß= bergog und Ferdinando felbft: benn die Großbergogin ftarb im April 1578 im achten Monate ihrer Schwangerschaft, und ber Carbinal, welcher furchtete, Francesco moge Bianca beirathen, fuchte biefen zu einer neuen Beirath mit einer fürstlichen Pringeffin zu bewegen, wodurch beide Bruder bald entschieden feinds felig fich entgegentraten, und ber Cardinal am romischen Sofe nur noch fein, nicht mehr bes Großherzogs Interesse wahrnahm; ber Großbergog beirathete schon am 5ten Junius insgeheim Bianca, mahrend fein Bruder noch an andern Bofen Ginleitungen zu einer neuen Berbindung fur ibn gu treffen fuchte.

Die weitere Folge biefer Zwietracht im Saufe Mebici war, daß ber Cardinal Farnese gang ben Sohn bes Papftes für fich gewann. Es hatten namlich die Diacentiner im ersten Viertheil bes 13ten Jahrhunderts die Bal- di= Taro in der Luni= giana gegen die Markgrafen Malasping erobert, und die Familie be' Landi hatte fich nachher in Besit biefer Landschaft gefett und befaß fie noch als Reichslehen. Die Farnesen selbst hatten in aller Beise biese Berrschaft an sich zu bringen gefucht, und ber Cardinal Farnese zeigte biefelbe nun bem Papfte als ein bequemes Fürstenthum zu Musftattung feines Sohnes; ber Papft gab ben Farnesen freie Sand, und bald war es gelungen die Unterthanen ber Landi (mit Musnahme ber Einwohner von Bardi und Compiano) in Emporung gu bringen. Sie gaben fich eine republikanische Berfaffung unter bem Schutz bes Saufes Farnese, und die Landi fuchten Sulfe bei bem Großherzog von Tofcang, ber von Rudolf II. Muftrag erhielt die Landi bei ihren Reichstehen zu schugen, von dem den Farnesen freundlichen spanischen Sofe aber und vom Papfte wegen feiner Unterstützung ber Landi bedroht wurde. Der Raifer ordnete eine Commission ab, zu Untersuchung die=

fer Reichslehnsfache; ber Papft aber bevollmachtigte ben Bergog von Parma burch ein Breve gu ber Befetung ber Bal = bi= Zaro und verwandelte fo biefe Angelegenheit in eine Streitig= feit über die Lebensgerichtsbarkeit, die fich nothwendig fehr in bie Lange ziehen muffte und mabrend welcher jeder Theil be= fest hielt mas er hatte. Endlich gewann bas Bedurfnig bes fpanischen Sofes an Truppen und Geld bei ber Betreibung ber niederlandifchen und portugiefifchen Ungelegenheiten benfelben wieder gang fur ben Großbergog, ber Beides zu geben verfprach. Francescos Bermablung mit Bianca wurde in Diefer Beit, mo Ferdinando, burch eine fchwere Rrantheit feines Brubers ver= anlafft, wieder auf einige Beit nach Florenz fam, bekannt, und fobald ber Ronig von Spanien auch hieruber fich gnabig ge= auffert hatte, machte ber Großbergog biefelbe öffentlich bekannt am 20ften Junius 1579, und die Republik Benedig erklarte 1579 bie Bianca für ihre Tochter, was zu vielfältigen feierlichen Becomplimentirungen zwischen bem Großherzog und der Republik und zu der ausschweifendsten Pracht bei Soffesten in Floreng Beranlaffung murbe, mabrend bas Land von ber bar= testen Hungersnoth gedrückt mar.

Da ber Cardinal Medici feinen Unmuth über bie Ber= mablung feines Brubers nicht gang ju verbergen vermochte, fteigerte fich bas Misverhaltniß zwischen Beiben. Don Dietro bagegen hatte endlich von Konig Philipp den Dberbefehl über 9000 Mann italienischer Fugvolfer als General erhalten und verließ Tofcana nun in gang gutem Bernehmen mit Francesco; bagegen war die Ronigin Catarina von Frankreich erbittert, bag ber Großherzog die Darleben feines Baters gurudbezahlt verlangte und ihr neue Darleben verweigerte, mahrend er bem Ronige von Spanien biefelben machte, und bie Folge mar, baß fie am frangofischen Sofe bem savonischen und ferrarefi= ichen Gefandten ben Bortritt vor bem toscanischen verschaffte, worauf Francesco feinen Gefandten lieber gang abrief. Neue Gelbsummen, welche bem Konige Philipp im Jahre 1580 ge= 1580 lieben wurden, ihn in ben portugiefischen Ungelegenheiten gu unterftugen, fowie zu bemfelben 3med in Tofcana geworbene Truppen befestigten vollends bie enge Berbindung mit Gpa= nien. Don Pietro fam balb burch feine Berfchwendung aber=

mals dahin Spanien verlaffen und nach Tofcana guruckfebren zu muffen, wo man im Berbst 1580 auch ben Cardinal wieder fab, ber bei feinen Finanzverlegenheiten ber Borfchuffe feines Bruders bedurfte und diefe burch beffen Gemablin, Die ibren Schwager zu gewinnen munschte, erhielt. Die Berfobnung der beiden Bruder geschah zur hochsten Beit, um noch bem vereinigten Ginfluß ber Bofe von Parma, Ferrara, Mantua und Turin bei der nachsten Papstwahl in den Weg zu treten. Dag man ihm nun noch in ben Weg treten konnte, murde aber burch folgende Umftande begunftigt. Der Cardingl pon Efte erlaubte in der Buversicht auf den Schut Franfreichs fei= ner Dienerschaft in Rom die gesetlofesten Unordnungen, und ein Gefecht zwischen berselben und papstlichen Gerichtspersonen hatte die Kolge, daß der Cardinal Rom verlaffen muffte und nach Pabua ging. Nun stellte ihm ber Cardinal Medici vor, bag fie, falls fie unter fich einig feien, allenfalls auch bem Papste Trot zu bieten machtig genug feien, und daß fie fo zugleich die fünftige Bahl in ihrer Gewalt haben und baburch ihre Bruder (benn auch der Cardinal von Effe mar mit dem Berzog von Ferrara in schlechtem Bernehmen) zwingen wurden fie mit mehr Ruckficht zu behandeln. Der Cardinal von Efte ging auf diese Borftellungen ein, und nun batte ber Cardinal Medici mit ihm wieder die machtigste Partei im Cardinals= collegium, zumal da die Ausschnung besselben mit feinem Bruder, dem Großherzog, und mit Bianca auch eine Musfohnung der Saufer Medici und Efte überhaupt zur Folge und man hoffnung hatte auch den Cardinal Gonzaga zu gewinnen.

Der Großherzog trennte sich inzwischen moralisch immer mehr von seinen Unterthanen: Bittore Capello, Biancas Bruzber, riß die ganze Regierung in Toscana an sich; keines Mensschen Klagen wurden mehr gehört; Hungersnoth, Pestilenz und Räuberbanden drückten das Land; denn nun sind wir recht eigentlich in der Zeit angelangt, wo sich aus dem italienischen Condottierenwesen bei dem langdauernden Friedenzustand das neuere italienische Käuberwesen herausbildete. Piestro Leoncillo von Spoleto nährte damals einen Kriegshausen von 400 Mann durch Raub in der Mark, dem Peruginischen und in Toscana; andere Banden lebten in der Landschaft von

Rom und in der fanesischen Maremma. Gine Feindschaft mit der Familie de' Baglioni, an welcher er sich zu rachen wunschte, veranlasste Alfonso de' Piccoluomini, den Herzog von Monstemarciano, diese verschiedenen Banden im mittlern Italien unter feinem Commando zu fammeln; aber ba ibn ber Papft beshalb achtete und feine Guter einzog, blieb auch ihm Nichts übrig als sich mit seinen Banben durch Raub zu nahren. Um sich gegen diese Banden zu schützen, nahmen die übrigen Burgs-herren des Kirchenstaates ebenfalls bewassnetes Wolf in ihren Dienft, ernabrten es aber fast nur auf diefelbe Beife; ber Papft bevollmächtigte zwar ben Cardinal Sforza dies Ban-bitenwesen in jeder Beise zu unterdrucken; allein die zu Gebot stehenden Mittel waren zu gering um zum Biele zu kommen, besonders da Alfonso be' Piccoluomini auf toscanischem Grund und Boben manchen Borfchub und Schut burch ben Groffherzog fand, auf welchen, wie überhaupt auf bie medicei= fche Partei, Gregor immer mehr erbittert wurde. Die papft= lichen Unordnungen gegen bas Banditenwesen hatten nur bie Folge, daß eine ganze Unzahl Burgherren geachtet und ihre Guter confiscirt, die Banden aber vermehrt wurden, ja daß auletzt dem Alfonso de' Piccoluomini doch Amnestie und Rucksgabe seiner Guter bewilligt werden musste. Leoncillo wurde ein Opfer dieser Ausgleichung: Piccoluomini, um eben des Papstes Gnade zu erwerben, ließ ihn, als er fich mit 120 Mann auf tofcanisches Gebiet fluchtete, ermorden; felbit trat er fpater in frangosische Rriegsbienfte.

Um toscanischen Hofe verdrängte im Jahre 1581 Ser= 1581 guidi den Vittore Capello, welcher nach Venedig zurücksehren musste, ohne daß sich in der Art und Weise der Regierung viel änderte; vielmehr blieb das Grundübel, die Abgeschlossen= heit des Großherzogs von seinen Unterthanen, nach wie vor. Politisch hinderlich wurde noch im nachsten Jahre 1582 in 1582 manchem Betracht bas Misverhaltniß zu Benedig, welches aus Capereien ber Stephansritter gegen turkische Schiffe, aber in Gewässer, welche die Benetianer schützten und über welche fie eine Urt Gerichtsbarkeit in Unfpruch nahmen, erwuchs und fast zu offnem Kampfe des Großherzogs mit der Republik führte, den nur die Rucksicht Benedigs für Spanien verhin=

berte; überhaupt war dies Jahr nicht eben für Francesco glücklich, denn sein einziger Sohn, Filippo, der schon lange gefränkelt hatte, starb in demselben, und Bianca, die nun um so sehnlicher Kinder wünschte, zerrüttete ihre Gesundheit mit Mitteln, welche angeblich ihrer Unfruchtbarkeit abhelsen sollten. Don Pietro, der, weil Francesco seine Schulden zu zahlen nicht mehr geneigt war, diesen und wegen dessen ernsterer Haltung auch den Cardinal hasste, war zu keiner Heirath zu bewegen und wusst, als ihn König Philipp selbst deswegen anging, durch Ausstückte und leere Versprechungen sür die Zukunst sich frei zu erhalten; Antonio, der untergeschobene Sohn Biancas, den Francesco troß dem daß seine Gemahlin ihm den wahren Hergang gestanden, doch wie sein Kind liebte, erschien immer mehr begünstigt und mit einer deutschen Leibzwache umgeben.

Auf ber anderen Seite hob sich der toscanische Hof in Italien badurch wieder zu größerem Unsehn, daß die Trennung der Ehe des Prinzen von Mantua mit einer Prinzessin von Parma diese Höse entzweite und die Gonzagen den Medici verwandtschaftlich näher verband 1), wie bereits erwähnt 1583 worden ist; auch verlobte sich 1583 Don Cesare von Este mit der Virginia de' Medici, der Tochter des Großherzogs Cosimo von der Camilla Martelli 2). Die Verbindung der Höse von Florenz, Mantua und Ferrara schnitt dem Cardinal Farnese alle Hoffnung auf das Pontissicat ab, und Gregor XIII. glaubte nun ebenfalls für seinen Sohn nach seinem Tode nicht besser sorgen zu können, als wenn er sich wieder ganz der mediceisschen Politik anschlösse 3). Francesco aber bot unter diesen Ums

<sup>1)</sup> Die skandalose Mannlichkeitsprobe des Prinzen von Mantua im Sahre 1584 vor seiner Verheirathung mit der Prinzessin von Toscana und die damit zusammenhangenden Verhandlungen übergehen wir. Man findet Alles weitläusig dei Lebret S. 357. 338.

<sup>2)</sup> Die Sochzeit felbst hatte erft im Februar 1586 ftatt.

<sup>3)</sup> In biesem Sinne größtentheils fand am 12ten December 1588 eine Promotion von 19 Carbindlen statt. Muratori (vol. XV. p. 45.) erwähnt unter den Promovirten den Ssondrati (nachmals Gregor XIV.), François de Jopeuse, Agostino Balerio, Bischof von Berona, Vincenzo Lauro, Bischof von Monreale.

ständen gern die Hand zu Unterdrückung der im Kirchenstaate noch übrigen räuberischen Banden. Die Leute welche diese raubkriegerische Art zu leben ergriffen, wurden keinesweges als Gesindel verachtet, sondern die Achtung die früher das soldatische Leben in Italien gewonnen, blieb ihnen zum Theil; der Abel, ja selbst die Cardinale nahmen Hausen von ihnen in Sold), und das Bolk ertheilte ihnen den Ehrentitel der Bravi; auch war man keinesweges im Stande sie auszurotten, nur mehrere ihrer vornehmsten Führer gelang es zu entsernen oder sonst aus dem Wege zu räumen.

Die Rucktehr Don Pietros aus Spanien im Jahre 1584 1584 führte auch ben Kriegsobristen ba Dovara, der ihn begleitet hatte, nach Toscana zurück; dieser erlangte nächst Bianca und Serguidi den mächtigsten Einsluß am Hose, und seine seinbsezlige Gesinnung gegen den Cardinal ging bald auf den Großzherzog über; auch der spanische Hos war Ferdinando entgegen, und so kam es daß dieser, als Gregor XIII. am 10ten Upril 1585 starb, bei seinen Bemühungen für die Papstwahl darauf 1585 sab einen den Spaniern seindlichen Papst zu erheben.

Gregors XIII. Thatigkeit war verhaltnismäßig nur sehr wenig auf die italienische Politik gerichtet, und ausser der Berschonerung Roms?) war es besonders der Eiser für die Bersbreitung der katholischen Kirche, der ihn auszeichnete. Die Sesuiten wurden von ihm sehr begünstigt; das englische und das maronitische Collegium wurde von ihm gestistet. Für seinen Sohn Jacopo de' Buoncompagni gründete er nicht im Kirschenstaate ein fürstliches Lehen, sondern verschaffte ihm nur im

<sup>1)</sup> Das Banbitenunwesen in Rom führte 1583 zu einem Aufstande in Rom selbst: Ramondo begli Drsini namlich, Silla be' Savelli und Ottavio begli Rustici, romische Barone, welche Banditen in Rom gegen die Sbirren des Papstes mit Berusung auf ihre Quartierfreiheiten schüzzen wollten, wurden von den Sbirren getöbtet, worauf Abel und Bolksich erhoben und die Sbirren überall ermordeten; Banditenhausen kamen hierauf vom Lande in die Stadt, und Gregor XIII. musste endlich, um den Aufruhr zu dämpsen, eine Art Genugthuung geben und den Barzgello hinrichten lassen.

<sup>2)</sup> Unter Anderem ist die Gallerie auf bem Batikan mit ben geographischen Charten und eine reiche Capelle in St. Peter von diesem Papst. Leo Geschichte Staliens V.

Modenefischen bas Marchesat Vignola und im Neapolitanischen nebst dem Herzogstitel die Herrschaften von Sora, Urpino, Uouino und Arce.

Da der französische sowohl als der spanische Hof sich sehr für die Erhebung des Cardinals Farnese interessirten, waren die Cardinale von Medici und Este einverstanden, die neue Wahl zu beschleunigen, ehe sie noch jenen fremden Einslüssen nachgeben müssten. Der Cardinal Medici wünschte den Franziscaner Fra Felice de' Peretti (den Cardinal von Montalto ')), der ein offener Feind des Farnesen war, und die Cardinale von Este, Alessandria und Altems traten dieser Ansicht bei; am 24sten April früh, wenige Tage nach Beginn des Conclaves, wurde also der Cardinal Peretti durch Acclamation gewählt und nahm als Papst den Namen Sixtus V. an.

Ruhig und mild hatte er bisher gelebt, ja so unempfindzlich gegen Beleidigungen schien er, daß man ihn zuweilen den markischen Esel genannt hatte; um alter und hinfalliger zu erzscheinen, war er am Krückenstade gegangen; plöhlich legte er diesen bei Seite und stieg am Krönungsseste so keck zu Rosse, daß alle Cardinale darob erstaunten. Den Cardinal Medici, der ihn erhoben hatte, stellte er vor allen hoch und machte ihn zum Vertheiler sast aller bei dem Pontisicatsantritt gewöhnlichen Enaden.

Des neuen Papstes hauptsächlichste Sorge war auf Außrottung des Banditenwesens gerichtet, und hierin versuhr er
mit der äussersten Strenge<sup>2</sup>), ließ die Banden versolgen, auf
ihrer Ansührer Köpse Preise sehen und brachte es wirklich
1586 schon im solgenden Jahre (1586) dahin, daß mehrere Banditenhäuptlinge den Kirchenstaat räumten, wie Marco Sciarra, und
andere umkamen. Den Giovanni de' Pepoli, einen italienischen
Reichsritter, der auf seiner Burg in Castiglione de' Gatti (welche
Reichslehen war) einen Banditenhäuptling gefangen hatte und

<sup>1)</sup> So wurde er von seinem Geburtsort, Grotte bi Montalto in ber Mark, wo seine Altern arme Burgersleute waren, genannt.

<sup>2) &</sup>quot;Man ließ Mutter und die nachften Anverwandten hinrichten, weil sie Sohne ober andere nachste Berwandte eine Nacht über in ihrem Sause beherbergt ober ihnen einmal zu effen gegeben hatten." Lebret S. 352.

ihn, wie ber Papft behauptete, entwischen ließ, ließ Sirtus (ohne Rudficht auf die von dem papflichen Stuhl unabhangige Gerichtsbarkeit in Castiglione de' Gatti) hinrichten. Auch dies Interesse des Papstes muste denselben gleich

Unfange bem mediceischen Sause verbinden, ba ohne Ginver= ftandniß des Großherzogs an eine Berfolgung ber Banditen nicht zu benten mar; allein ber Umftand, daß Girtus nun nicht mehr bem Cardinal allein sondern auch bem Großherzog verbindlich war und zum Theil auf des Letteren Intentio: nen, welche vielfach benen bes Ersteren in ben Weg traten, einging, entzweite von neuem die Bruder, und noch mehr wuchs ber Zwift des Großherzogs mit feinen beiden Brudern burch die immer mehr gesteigerte Begunftigung des unterges schobenen Untonio; ja Bianca suchte nun, als Don Pietro endlich wirklich entschlossen schien auf eine neue Berbeirathung einzugeben, bies zu hindern, und es ließ fich vermuthen, baß fie baran benke dem Untonio bie Nachfolge in Toscana zu verschaffen 1), falls es ihr nicht gluden follte von neuem ein Rind und mit befferem Erfolge unterzuschieben, mas wenig= ftens ber Cardinal argwohnte, mahrend ber Sof langere Zeit Die ernftliche überzeugung zu haben schien, Bianca fei schwanger.

Inzwischen war Jacopo VI. d'Appiano (oder eigentlich) da Piano) im Mai 1585 (und mit ihm die legitime mann= 1585 liche Descendenz ber Fursten von Piombino aus-) gestorben. Bon seinen sechs naturlichen Sohnen war der alteste, Alessan-bro d'Appiano, legitimirt und für successionsfahig erklart; allein in so gutem Bernehmen Jacopo mit dem florentinischen Sofe gelebt hatte, in so schlechtem lebte Alessandro, der die zwi= fchen Jacopo und Francesco begonnene Unterhandlung über bie Abtretung ber von Chapreddin verobeten und nachber von africanischen Geeraubern vielfach jum Unhaltepunct benutten Infel Pianofa an Toscana abbrach und größtentheils in Genua lebte, ohne fich viel um den Buftand feines Furftenthums gu fummern. Francesco suchte nun durch den Raifer wenig= ftens bies zu erlangen, bag Aleffandro Pianofa und Monte-

<sup>4)</sup> Dovara muffte fcon in Mabrib fur Untonio wegen ber Rach= folge in Giena unterhanbeln.

crifto gegen bie Saracenen befestigen ober bas Befestigunas: und Besatungs = Recht an Toscana abtreten follte: allein ber Groffbergog ftarb fruber, als ein Arrangement mit bem pon Spanien und Genua geschütten Furften von Piombino gu 1589 Stande fam. Endlich im September 1589 murbe Aleffandro ermordet, und feine Bittme Sfabella be Mendoza verfolgte bie Morder nicht; hierauf erklarte ber Rath von Piombino (ba man muffte, Ifabella ftebe mit bem Commandanten ber fpanischen Besatung in Viombino in Liebeseinverstandniß), alle Unterthanen des Kurftenthums feien ihrer Unterthanenpflichten gegen bas Saus b'Uppiano ledig und konnten einen andern Fürsten mablen; die vom fpanischen Commandanten, Don Kelir von Aragonien, begunftigte Partei ber Morber feste bann beffen Wahl burch, und er nahm bas Fürstenthum, aber mit Borbehalt ber Einholung ber Befehle feines Ronias, an. Der Großherzog Ferdinando, ber inzwischen in Toscana gefolgt mar, befette einige Orte und machte Borftellungen gu Guns ften der Rinder bes Ermordeten am fpanischen Sofe; ber Rais fer verlangte, ba Piombino Reichslehen mar, bis zu Entschei= bung ber Sache Die Bermaltung bes Furftenthums in feinem Namen; allein Don Felir respectirte feine Unordnungen nicht und regierte interimistisch als Furft. Die spanische Befatung in Piombino murbe von Neapel aus und aus bem Stato be' Prefidi verftarft; Alfonso D'Appiano aber betrieb unterbef bie Geltendmachung ber Rechte bes ermordeten Aleffandro in Mabrid, wo man ihn zu bewegen suchte Piombino gegen Berr= schaften im Reapolitanischen auszutauschen ober es zu verfaufen.

In herbst 1587 hatte indest eine abermalige Ausschnung bes Großherzogs mit dem Cardinal, der wieder nach Florenz kam, stattgehabt; während dieses Ausenthalts des Cardinals in Toscana erkrankte Francesco am Sten October am Fieder, und da er nicht dazu zu bringen war sich ordentlich zu halten (namentlich suchte er seinen Durst mit Gestrornem zu löschen), waren die ärztlichen Verordnungen ohne Ersolg; zwei Tage nachher war Bianca in derselben Weise erkrankt. Am 19ten October starb Francesco, und auch Bianca, welche durch die vielen gegen Unfruchtbarkeit gebrauchten Mittel ihren Kor-

per ganz zerrüttet hatte, unterlag ber Krankheit am folgenden Tage. Der Cardinal nahm Besitz von der Hauptstadt, von den Festungen und der öffentlichen Gewalt, und die Toscaner waren hocherfreut einen Fürsten verloren zu haben, der ihnen durch so viele widerwärtige Eigenschaften mehr als drückend geworden war.

Des neuen Großherzogs Ferdinando (ber zugleich Carbi= nal blieb) Beftreben ging babin, theils im Innern wieber gu beben, mas unter Francesco in Berfall gerathen mar, theils fich von ber brudenden Abhangigkeit von Spanien, in welche fein Bruder fich und fein Land gebracht hatte, wieder gu befreien. Francesco hatte feine Berrichaft in Berhaltniß ju bem Buftanbe, in welchem er fie empfangen hatte, verobet binter= laffen; von 22,000 Einwohnern mar Pifa unter ihm auf 8000 berabgekommen; Livorno freilich mar unter ibm gemiffermaßen gang neu gegrundet und auch badurch gehoben worden, daß, als nach ber Bereinigung Portugals mit Philipps II. Monarthie ber offindische Sandel fast gang in bie Bande ber Sollander und Englander fam, ber Großbergog biefe lettern in Li= vorno fehr begunftigte. Im Gangen mar aber bennoch ber Berfall des toscanischen Wohlstandes unter Francesco sichtbar, und nur einen wohlgefüllten Staatsichat hinterließ er. Ferdinando muffte benfelben mohl zu benuten, benn er mar wieber in jeder Beziehung ein Mediceer, freundlich gegen Jeden und voll Ges schmad und Ginn für hohere Geiftesrichtungen.

Benedig, die einzige italienische Macht welche, nachdem sie die früheren Unglücksfälle verschmerzt und den Handel mit der Levante weit ausschliessender als früher an sich gebracht, dadurch aber wenigstens einigen Ersatz für den Berlust des ostindischen Handels erlangt hatte, sich wahrhaft unabhängig von Spanien sühlte, musste vor allen Dingen versöhnt werzden, und die Bersöhnung war leicht, da sie früher nur durch Francescos Eitelkeit verhindert worden war; bald handelten der Senat und Ferdinando ganz in politischem Einverständnis. Savonens enge Berbindung mit Spanien schien Mantua, weil die Savoner nie auf ihre Unsprüche binsichtlich Monferrats verzichtet hatten, ebensosehr zu bedrohen als die Freiheit Genuaß, und beide Staaten schlossen sich gern Ferdinandos ita-

lienischer Politik an. Er eiferte mit Niemand um Titel, betrieb das Intereffe des Saufes Efte in ber ferrarefischen Succeffionsangelegenheit und fand am frangofischen Sofe eine burchaus freundlich gestimmte Macht. Die Ronigin Catarina fcblug ihm eine Beirath mit ber ihr fehr nahestebenben Pringeffin Christine von Lothringen por und bot, wenn er barauf eingeben wolle, als Preis ihre Resignation auf Erbansprüche hinsichtlich gewiffer mediceischer und orfinischer Guter und 600,000 Scudi Mitgift. Ferdinando durfte fich aber nicht fo= fort offen fur biefe Ungelegenheit erklaren, ba bie Belehnung mit Siena vom spanischen Sofe abbing, ber ohnebin bochft argwöhnisch badurch geworden mar, daß der neue Großherzog alle die Spanier, welche Francesco in seine Dienste gezogen und benen er bas Commando in feinen Festungen anvertraut hatte, von diesen Stellen entfernte und dieselben mit Stalie= nern befeste.

Im Inneren beschränkte Ferdinando Serguidis Macht und erhob Pietro de' Usimbardi da Colle, einen geschickten und ihm ergebenen Mann, zum Kanzler. Viele von Francesco hintangesetzte Diener und Amtleute Cosimos hob er von neuem, doch ehrte er des Bruders Andenken und ließ dem Antonio, troß der Gewißheit über sein Untergeschobensein, den Namen de' Medici und die ihm von Francesco bestimmten Güter.

Der spanische Sof machte inzwischen Ferdinando Heirathsvorschläge in seinem Interesse und berief sich dabei auf die
von Cosimo bei dem Vergleich wegen Siena insgeheim eingegangene Bedingung 1), seine Sohne nicht ohne Einwilligung
des Königs zu vermählen. Der Großherzog lehnte dies aber,
weil für ihn diese Bedingung nicht verbindlich sei, ab. Dagegen näherte sich die Verhandlung wegen der Verheirathung
Don Pietros endlich einem Ende, und Ferdinando ging hierbei aus Vorschläge in spanischem Interesse ein.

Ebenso bedenklich als des Großherzogs Politik machte den spanischen Hof die des Papstes, der sich in allen Dingen durchgreifend und energisch zeigte, die Administration des Rirchenstaates von neuem ordnete, einen Schatz anhäufte, zehn

<sup>1)</sup> S. oben S. 464.

Galeeren ruften ließ und manches Undere that, mas die Beforgniß erregte, er gebe mit einem Ungriff auf Reapel um 1). Mit Genehmigung bes Papftes gab Ferbinando 1588 feinen 1588 Carbinalsbut an Francesco bel Monte, und ließ am 15ten Februar 1589 bie feierliche Berlobung mit ber Pringeffin von 1589 Lothringen halten, worauf biefe nach Marfeille reifte und bann von Don Pietro über Genua und Livorno nach Floreng geleis tet wurde. Don Pietros Bermablung mit einem Fraulein aus bem portugiefischen Saufe Menefes, ber Tochter bes Bergogs von Billareal, verzögerte fich wegen ber Mitgift und muibe nun vom fpanischen Sofe benutt, um gegen Ferdinand gu in= triquiren, ber feinerfeits von Spanien bie Gummen guruchfo= derte, welche der Konig von Francesco gelieben batte. In welcher Beife Ferdinand gegen das fpanisch fich haltende Gavonen in die Ungelegenheiten Gubfrankreichs eingriff, wie auch Die Ungelegenheiten bes Fürstenthums Piombino ihn ben Spaniern feindlich gegenüberftellten, ift bereits ergablt. Er lebte ingwifchen mit feiner Gemablin in vortrefflichem Ginverftand= nif, und alle Familienverhaltniffe, mit Musnahme ber Don Pietros, geftalteten fich zu feiner Bufriedenheit. Difa und Livorno wurden von ihm in aller Weise gehoben, und der lettere Drt ward eine Urt Freiftatt fur Juden und neue Chriften, bie in ber pyrenaischen Salbinfel, fur Banditen, bie in Stalien verfolgt murben; die Bevolkerung muchs aufferorbent= lich. Die Genueser halfen ben Meffen von Pifa auf; die Provençalen und Englander besuchten Livorno, und das nahe Ber= haltniß zum frangofischen Sofe murbe burch bas Auftreten Beinrichs IV. als Successors nur noch befestigt, fodag ber Groß= bergog Beinrich IV. mit bedeutenden Gelosummen gegen bie spanisch = ligistische Partei unterftutte. Ja felbst ben Papft machte Ferdinand bem Ronige Beinrich geneigter und bestimmte ihn ben Planen Spaniens hinsichtlich Frankreichs in ten Weg

<sup>1)</sup> Politisch gleichguttig ist bieses Papstes Thatigkeit zur Verschonerung Roms, von welcher wir nur anführen, baß er mehrere ber aus
bem Ulterthum in Rom vorhandenen Obelisten aufstellen, das neue Bibliothekslocal im Vatican bauen, den lateranischen Palast verschönern,
bie antoninische Saule verzieren, die Kolosse auf Montecavallo herstellen ließ u. s. w.

zu treten, sodaß ber spanische Gefandte Dlivarez bem Papst schon mit einem Concilio und mit Krieg drohte, aber bie Dros hung der Ercommunication Philipps II. und ber Predigt eines Rreuzzuges gegen benfelben zur Untwort erhielt. In Deutsch= land stellte sich Ferdinand falter gegen ben offerreichischen Sof und war bagegen mit ben protestantischen gurften, namentlich mit benen von Seffen und Sachsen, im beften Bernehmen. Dlivarez, ber nicht magen burfte ben Konig in einen italies nischen Rrieg zu verwickeln (benn eben barauf ging die spani= fche Politik hinsichtlich Staliens, bier burchaus Frieden, aber einen folden zu erhalten, daß die einheimischen gurften in fteter Spannung unter fich und baburch von Spanien abhangig ober ihm wenigstens nicht gewachsen maren), Dlivarez, um bem Großbergog binderlich zu werden, veranlaffte ben Bergog von Montemarciano, Alfonso be' Diccoluomini, ber aus frangosischen Diensten nach Stalien gurudigekehrt mar, abermals ein Banbitenheer aufzubringen (biesmal in Piemont und ber Berrichaft von Mailand), bamit in Toscana einzufallen und sich in ben pistolefischen Gebirgen festzuseten. Ferdinand fette einen boben Preis auf bes Banditenbauptlings Ropf, vertrieb ihn aus Toscana und beffen Leute verliefen sich größtentheils; mit menigen rettete fich Alfonso in bas Piacentinische. Bu gleicher Beit wurden unter mancherlei Bormanden von ben Spaniern und Piemontesern alle Schiffe angehalten, welche aus ben norbifchen Meeren Getraide nach Tofcana, bas von ber harteften Sungerenoth beimgesucht war, führten. Trot aller biefer Sinberung wuffte Ferdinando feinen Unterthanen in der Roth un= ter die Urme zu greifen, erwarb ihre Liebe und ichien bafur 1590 vom Simmel belohnt zu werben, benn am 12ten Mai 1590

gebar ihm seine Gemahlin einen Sohn, Cosimo.
In demselben Jahre (am 27sten August) starb Papst Sirtus V., der sich durch seine Energie so furchtbar gemacht

hatte, daß die Romer seinen Namen wie einst ben Hannibals gebrauchten '). Leider bedrückte er, um seinen Schatz sammeln

<sup>1)</sup> Muratori vol. XV. p. 89. "Sotto di lui tutti tremavano: tanto era il rigore della sua giustizia, quasichè egli nulla curasse di farsi amare da sudditi suoi. Dicono che anche oggidì si fa paura a i fanciulli col suo nome!

und seine Plane aussuhren zu können, nicht bloß seine Unterthanen mit bis dahin unerhörten Steuern, sondern verkaufte auch Ümter und entwickelte in seiner Regierung insofern einen streng monchischen Charakter, als er Grundsähe die er aufstellte, und Plane die er entwarf, in der abstractesten Beise und ohne Rücksicht auf menschliche Gefühle und natürlich sich bildende Berhältnisse durchsehte.

Da Sirtus V. burchaus bem spanischen Einsluß entgegen und mehr Heinrichs IV. Partei in Frankreich zugethan gewesen war, bildete sich nach seinem Tode im Carbinalscollegium eine spanische und eine sirtinische Wahlpartei; an der Spihe der ersteren stand der Cardinal Madruzzo, an der der letzteren der Cardinal von Montalto. Wollte der Großherzog Ferdinando, der auf die sirtinische Partei großen Einsluß hatte, nun einen Papst in seinem Interesse, so musste er den Cardinal von Montalto zu bestimmen suchen einen Mann zu wählen, der den Spaniern nicht zuwider und doch mit dem Hose von Florenz in innigem Vernehmen war, und ein solcher war der Cardinal Castagna; als der Cardinal von Montalto nicht darauf einging, traten die sür Florenz zumeist interessischen Cardinale zu der spanischen Partei, und nun gelang es dennoch am 15ten September dem Giovanni Battista Castagna die dreisache Krone zu verschaffen; er nannte sich Urban VII., erkrankte aber schon am 16ten und starb am 27sten September.

Da die Wahl Urbans VII. Ferdinando mit dem Cardinal von Montalto entzweit hatte und ein ähnlicher Mann wie
Urban, der sowohl dem Großherzog als den Spaniern genehm
war, nicht mehr gesunden wurde, erhielten die Spanier ein
so entschiedenes übergewicht bei der Bahl, daß sie sich gar
die Mühe nicht gaben es zu verbergen. Da die entgegenstehenden Cardinale den Abschluß der Bahl hindern konnten, zog
sich das Conclave in die Länge, und der Herzog von Montemarciano trat inzwischen im Kirchenstaate mit einem Banditenhausen aus; Marco Sciarra bildete einen zweiten in den
Abruzzen und siel von da plündernd ein; ein dritter sammelte
sich unter Battistella in der Lehensherrschaft von Castro; der spanische Gesandte Olivarez drohte endlich den versammelten Carbinalen mit einer Belagerung. Zwar kamen den Cardinalen

florentinische Truppen zu Gulfe, allein bie Sungerenoth und Unruhe in ber Stadt, die Rabe und die Drohungen Picco= luominis hatten fie inzwischen bennoch zum Nachgeben gegen Die spanische Partei bewogen; sie hatten ben Carbinal von Cremona, Niccolo be' Sfondrati, ben Sohn bes ehemaligen mailanbifchen Senators, nachmaligen Bifchofs von Cremona, Francesco be' Sfondrati, am 5ten December ermablt, ber fich Gregor XIV. nannte und, um bei eigner forperlicher Schwachlichkeit einen tuchtigen Beiftand zu haben, fofort fei= nen Brudersfohn, Paolo be' Sfondrati, jum Cardinal erhob. Seiner Schwachlichkeit entsprach auch feine politische Interessis rung: benn obwohl er fur bie Richtungen ber Spanier war, verhielt er fich boch im Thun fast gleichgultig fur ihre wie fur aller Parteien Absichten, und nur fur Die Liga in Frankreich muffte er burch Gelbsummen und burch in ber Schweiz und Stalien geworbene Truppen thatig fein. Die toscanischen Truppen unter Camillo bel Monte schlu=

gen bei S. Giovanni di Bieda den Alfonso de' Piccoluomini, nachdem sie seine Bereinigung mit Sciarra verhindert, trieben ihn nach der Nomagna und zwangen ihn in Staggia dei Ces sena zur Ergebung am 2ten Januar 1591. Dhngeachtet der Papst dessen Auslieserung verlangte, machte Ferdinando geltend, daß er toscanischer Unterthan sei, und ließ ihn im März hängen. Dagegen unterstückte der Großherzog Nom, wo die Hungersnoth einen ausserventlich hohen Grad erreicht hatte, von Livorno aus großmuthig mit Getraide. Auch Gregor XIV., während dessen Pontificat die bereits oben erwähnten Unterhandlungen über die ferraresische Succession das Wichtigste war was in politischer Hinsicht vorkam, erkrankte im Herbst bereits wieder und starb am 15ten October.

Während seines ganzen Pontisicats dauerte die Hungers= noth und ließ die Banditenhausen anwachsen; zu der Hungers= noth kam im Kirchenstaate auch eine verheerende Seuche 1), und unter noch unglücklichern Berhältnissen als die frühere hatte die dermalige Papstwahl statt. Doch vereinigten sich

<sup>1)</sup> In Rom seibst ftarben an bieser Seuche 1590 und 1591 an 60,000 Menschen. Sismondi p. 191.

diesmal Ferdinando und die Spanier leicht über die Bahl bes von bem Carbinal von Montalto angefeindeten Carbinals Facdinetti, eines Mannes von niedriger Berfunft aus Bologna, ber burch bas farnesische Saus gehoben worden war. Die Bahl batte am 29ften October fatt, und Facchinetti nannte fich Innocena IX.

Inzwischen war Don Pietro vom spanischen Sofe gang gegen feinen Bruber ben Großherzog intereffirt worden, und Die Art wie Ferdinando in die frangofischen Angelegenheiten eingriff, namentlich die Besetzung von Mff, gab ihm Gelegen= beit zu behaupten, berfelbe unterftute Beinrich IV. gegen Phi= lipp II. auch mit Truppen. Don Pietro hatte inzwischen eine unendliche Schuldenlaft in Spanien, und fein Bruder, ber felbst einen Sohn batte, wunschte gar seine immer noch vergogerte Bermablung nicht mehr, fondern vielmehr feine Erhe= bung jum Cardinal. Alles bas veranlaffte weitlaufige Unterhandlungen, mahrend welcher Innoceng IX. wieder ftarb am 30ften December. Das folgende Conclave hatte eine Bahl jum Resultat, wobei bas Interesse Spaniens, Toscanas und bes Cardinals von Montalto fich vereinigte, indem ber Carbinal Ippolito be' Albobrandini, ber Sohn bes berühmten Suriften Galveftro be' Albobrandini, ben Stuhl St. Peters bestieg am 30sten Januar 1592 und ben Namen Clemens VIII. 1592 annahm.

Da bie Spanier in bem Stato be' Presibi schon unter Innocenz die Bande bes Battiffella und alle anderen Bandis ten der Maremmen unter ihre Truppen angeworben hatten. waren nur noch bie Saufen Marco Sciarras ubrig, welche fich nun vor den papstlichen Truppen nach den Ubruggen gurudzogen und bier vom Grafen Pietro Gabugio fur bie Republit Benedig geworben wurden. Uber Diefen Schritt Bene: bigs murbe ber fraftige Clemens fo aufgebracht, daß er bie Republik bedrobte und, als fie Sciarras Muslieferung verweis gerte, fo bedrangte, baß fie biefen gulegt, um aus biefem Sandel zu kommen, umbringen und feine Leute nach Canbia transportiren ließ. Da Ferdinando von Livorno aus dem Dauft eine binlangliche Menge Getraide zu liefern im Stande war, waren bie Hauptlandplagen bes Kirchenstaats balb nach feiner Stuhlbesteigung gehoben.

Kerbinando, ungeachtet auch Tofcana von Sungerenoth und Seuchen heimgefucht mar, hatte boch feinen Staat fo mohl eingerichtet, daß er an noch gang andere Dinge benfen konnte, um bem Lande aufzuhelfen. Der Lauf bes Urno murbe for= berlicher geleitet, Die Chianen follten ausgetrodnet, Die Da= remmen bevolkert werden. Bahrend biefer fegensreichen Thatigkeit horten bie Neckereien ber Spanier nicht auf, und ins= besondere unterftutten fie ben Don Pietro bei feinem Berlangen ber Balfte von Francescos Berlaffenschaft. Ferdinando wurde baburch naturlich genothigt fich immer inniger an Beinrich IV. von Frankreich anzuschlieffen, und hatte burch seine Borftellungen wefentlichen Ginfluß auf beffen Entschluß einer Religionsanderung; das nabe Berhaltniß zwischen bem Groß= herzog und dem frangofischen Sofe ließ aber andrerseits bei ben Spaniern baran benken bas Leben von Siena vom ubris gen Toscana zu trennen und an Don Pietro zu geben, und biefer nahm ichon ben Titel eines Bergogs von Siena an, ohne baß fich fein Bruder burch biefe feindselige Gefinnung bes fpa= nischen Sofes abhalten ließ Kaifer Rudolf im Sabre 1593 burch ansehnliche Summen, im folgenden Sahre auch burch Mannichaft in bem Rampfe mit ben Turken zu unterftuben.

Um die Spanier nicht unmittelbar gegen sich aufzubrinz gen, behandelte Clemens die Abgesandten Heinrichs IV. ansfangs scheinbar hart und kalt, doch betrachtete er selbst sein näheres Berhältniß zu Ferdinando und durch diesen zu Heinrich als die Bahn der Befreiung von dem auch ihn drückenden Einsluß der Spanier. Die Cardinale von Toledo und von Montalto wurden ebenfalls für Heinrich IV. gewonnen und endlich auch der Cardinal Aldobrandini, des Papstes Nesse. Doch waren noch manche Schwierigkeiten und noch eine lange Unterhandlung zu überstehen, ehe endlich Heinrich (und doch vornehmlich nur in Folge des Glückes, das ihn in Frankreich begleitet hatte) vom Papste offen zu Enaden angenommen ward. Die spanische Partei unter den Cardinalen verließ die Stadt; der spanische Gesandte, damals der Herzog von Sessa, rief Banditenhausen aus den Abruzzen nach dem Kirchenstaate; das gegen zeigten bie Benetianer unverhohlen ihre Opposition gegen Die Spanier burch Unschlieffen an Die Frangofen in Rom. Um 8ten September 1595 murbe Beinrich von Clemens fur mit 1595 ber katholischen Rirche ausgesohnt erklart.

Bahrend biefer gangen Beit hatte Ferbinando ben Raifer mit Gelb, bann auch ben Furften von Giebenburgen mit Truppen gegen bie Turken unterftunt, zugleich ben Papft bewogen bem Raifer beizustehen und 12,000 Mann ju Fuß und 1000 Reiter unter feinem Reffen Giovan Francesco begli Albobrans bini nach Ungern zu fenden. Der Ronig von Spanien, ber trot bem baf fo Bieles in ber letten Beit gegen feine Ubs fichten in Stalien vollbracht worden mar, feinen dominirenben Einfluß in biefem Lande burch einen Rrieg gang auf bas Spiel au feben fürchtete, fuchte einerseits jeden unbeilbaren Bruch ju vermeiben, andrerfeits aber ben Großbergog und bie Benes tianer fortwährend burch Streitigkeiten mit ihren italienischen Nachbarn zu beschäftigen. Ferdinando rachte sich dafür volls kommen, indem er dem Konig Heinrich von Frankreich fort und fort bedeutende Summen jum Rriege wider Spanien gus geben ließ. Rur aufferlich beobachtete ber Großherzog alle Formen und scheinbar alle Rucksichten gegen Spanien.

Don Pietro war inzwischen bem spanischen Sofe im bochs ften Grade zur Laft geworben, und man war am Ende frob. ihn nach Rom entfernen zu konnen, wo freilich Clemens feine Unfunft fo ungern fab und feine Rudreife nach Spanien fo betrieb, wo Pietro felbft von ben anwesenden Florentinern fo gemieben und verabscheut murbe, bag er nach einem furgen Aufenthalt der fpanischen Rufte wieder zueilte. Sier fand er erst nach Philipps Tode burch Philipps III. Berwendung wies ber eine lebhaftere Unterftubung feiner Foderungen an Tofcana. Das wenige Intereffe endlich, bas ber frangofische Sof fur bie italienischen Berhaltniffe und fur Ferdinandos Intentionen zeigte, feit man feiner nicht mehr bedurfte, entfremdete ben Letteren wieder bem Konig Beinrich und ließ bei ihm ben Plan entstehen, sich mit Spanien wo moglich wieder gang auszufohnen. Die tofcanische Besatung von Dff (welche Infel bem Großbergog als Pfant fur Die Beinrich vorgestreckten Summen biente), bie fruber gegen Spanien und Savonen fo

qute Dienfte geleiftet batte, murbe nun ben Frangofen eine Paft: ja es fam zu offnen Seinbfeligkeiten zwischen Marfeille und ber Befatung von Mff, und erft ohngefahr gleichzeitig 1598 mit bem Krieden von Bervins im Mai 1598 fam ein Bertrag zwischen Toscana und Frankreich über die Rudzahlung ber von Kerdinando entlehnten Gelber und bie Raumung von Dff zu Stande.

Die inzwischen in ber ferraresischen, oben bargestellten, Succeffionsangelegenheit gebrauchten Truppen munichte ber Carbinal Albobrandini, in Einverstandnig mit bem Bergog von Seffa und mit Doria, bem Bergog von Melfi, gegen Tofcana au brauchen, um hier auf Roften bes Großherzogs ber albo= brandinischen Familie ein Furstenthum zu grunden; allein bas Unternehmen scheiterte an bem Wiberftand bes fpanischen Cas binettes, welches badurch die Frangofen nach Stalien gu gie= hen fürchtete und jeden Rrieg in Diefer Salbinfel vermeiben mollte.

Philipps II. Tod machte eine neue Belehnung mit Siena nothwendig, Philipp III. wollte biefe aber burchaus ausgesett miffen, bis Don Pietro befriedigt fei. Bahrscheinlich wollte man fich ber Unspruche Pietros nur als eines politischen Bebels bedienen, um von Tofcana neue Unleben zu erpreffen; ba aber Ferdinando biefe ftandhaft verweigerte, murden Pietros Ungelegenheiten mit großerem Rachdruck betrieben, und bie Belehnung mit Siena blieb um fo mehr ausgesett, ba Bein= rich IV. um Ferdinandos Nichte, Maria de' Medici, warb

1600 und fich im Sabre 1600 mit ihr verlobte.

Bahrend bes gangen Beitraums, ben wir guleht burch= laufen haben, bestand bie Republik Lucca unabhangig vom Großberzogthum Tofcang und fast unbemerkt fort. Dag ihre Freiheit als bie Vormauer Genuas gegen Tofcana galt, schütte fie. Die Verfassung war noch gang in fruberer Beise 1): ein Gonfaloniere und neun Anzianen bilbeten bie zweimonatlich wechselnde Signorie; alle feche Monate murbe ber Rath ber 36 erneuert und alle Jahre ber großere Rath ber Neunziger. Bu ben Stellen in ber Signorie und ben Rathen mablte als

<sup>1)</sup> Sismondi p. 207.

Bahlcollegium conftituirt die Gefammtheit ber fungirenden Signoren und Rathe, wodurch fich naturlich balb eine febr festgeschlossene Aristokratie ') factisch bildete, mahrend die Respublik demokratisch constituirt schien. Ein Aufstand des Volkes batte 1531 noch einmal zur Aufnahme on Burgern in Die Rathe genothigt, welche dem aristokratischen Kreise nicht ange-horten, aber mit Hulfe von 100 fremden Soldnern, welche die Signorie zu Bewachung des palazzo pubblico annahm, war schon 1532 wieder Alles im alten Gleise, und nach Sie= nas Unterliegen führte ber Gonfaloniere Martin Bernarbino im December 1556 die nach ihm sogenannte legge martiniana durch, welche alle Sohne von Fremden und Districtsbewohnern von öffentlichen Stellen ausschloß und die Uriftokratie fest grundete: 3m Jahre 1600 hatten an biefer Uriftokratie noch 168 Kamilien Theil; bis zum Jahre 1797 schwanden Diefe auf 88 zusammen.

Wie fich die Lucchefer mahrend Cosimos Regierung an die biefem feindliche Partei angeschloffen hatten, ohne offen gu Reindseligkeiten fortzuschreiten, fo thaten fie auch mabrend Berbinandos Regierung, indem fie fich im Wefentlichen mit Genua und Spanien hielten, und eben bies mag ber Grund fein, weshalb, folange Francefco gang im fpanischen Intereffe Tofcana regierte, von einer verhaltenen Reindseligkeit ber Lucchefer Nichts

bemerkt wird.

Benedig bagegen bilbete, je mehr es fich aus feiner Ent= fraftung, wenn auch nicht zu bem fruberen Reichthum, boch gu neuer Bohlhabenheit erhob, einen um fo entschiedeneren Gegenfatz gegen Spanien, als mehr und mehr bie fpanische Politif in Italien jeden Krieg zu vermeiden hervortrat 2). Le= bensnerv der Republik in diefer Zeit mar der handel der Levante: wer auf diesen gleich den Turken entscheibenden Ginfluß hat, ift ihr auch politisch vor allen wichtig; wer ihn ftort (wie Die Galeeren ber Stephansritter, wie die Galeeren ber fpanischen

<sup>1)</sup> Spottweise erhielten beren Glieber von Alorentinern ben Ramen "signori del cerchiolino."

<sup>2) 2.</sup> Rante über bie Berfchworung gegen Benchig im 3. 1618. (Bert, 1831) E. 66.

Bicefonige), indem er auch venetianische Fahrzeuge nimmt, wenn fie mit turfischem Gut beladen find, greift die Republik gemifs fermagen im Mittelpunct ihres Dafeins an. Da bie eine Rich= tung ber Politif Benedigs, namlich die welche bas italienische Restland angeht, mehr in Unterhandlungen, gebeimen Unreizun= gen, Unterftugungen, Aufmerkungen fortgeht als in eigents lichen Thaten (wovon nur etwa die frube Unerkennung Beinrichs IV. von Frankreich eine Ausnahme macht) und barin besteht, ben status quo von Stalien gegen fpanische Unma-Bung, bie fleineren Staaten gegen Unterbruckung burch Spanien ober beffen Berbundete gu fchuben, fo ubergeben mir beren Detail; Resultat Dieses Details ift, daß wir Die Republit immer als Gegnerin ber Furften feben, Die Spanien gang ergeben find, fobalb biefe einen Schritt weiter geben wollen als wo fie fteben; daß wir fie als Freundin feben aller von Spanien bedrohten, wie 3 B. Ferdinandos von Tofcana und Beinrichs IV. Die Geschichte ber Berhaltniffe Benedigs gur Turkei verbinden wir mit der Geschichte der Ungriffe ber Turfen auf die italienischen Ruften überhaupt 1). Gine Beit lang waren bie turfifchen Streitfrafte Stalien

weniger zur Last gefallen; nur in kleineren Unternehmungen und Seerauberzügen war mit Ausnahme ber großen Unternehmung gegen Malta im Jahre 1565 von beiben Seiten ber Kampf sortgeführt worden. Draguts Züge gegen die neapo-1561 litanischen und römischen Kusten hatten zwar 1561 ben Papst zur Besestigung des Borgo von Rom, zur Vervollkommnung der Festungswerke von Ancona und Civitavecchia vermocht; auch die ligurische Kuste war nicht unbeunruhigt geblieben; 1563 zwar hatte Dragut von neuem 1563 den Neapolitanern gro-

<sup>1)</sup> Was die in dieser Zeit an der Spige der Republik stehenden Dogen betrifft, so folgen sie so auf einander: Girolamo de' Priuli Isten Sept. 1559—4ten Nov. 1567. Pietro Loredano 26sten Nov. 1567—3ten Mai 1570. Luigi Mocenigo 9ten oder 11ten Mai 1570—4ten Junius 1577. Sebastiano Benier 11ten Junius 1577—3ten März 1578. Niccolò da Ponte 18ten März 1578—30sten Julius 1585. Pasquale Cicogna 18ten August 1585—2ten April 1595. Marino Grimani 22sten (oder 26sten) April 1595—25sten December 1605.

Ben Schaben zugefügt und auch biesmal bie ligurischen Ruften feindlich heimgesucht, und ein Banbitenhauptling in Calabrien, Marco da Cotrone (ber fogar ben Konigstitel anzunehmen wagte und vom Bolke il re Marcone genannt ward) trat mit biefen faracenischen Geeraubern in naberen Bertebr, fobaf ber Bicefonig gegen ibn einen Seerhaufen von 2000 Mann fenden muffte; aber erft ber mit gludlichem Erfolg gefronte Ungriff ber vereinigten fpanischen, neapolitanischen, sicilianis ichen und genuesischen Flotte im Sahre 1564 unter Gargia 1564 be Tolebo auf Pegnon, welcher auch von ben Maltefern, von Diemont, Portugal und Tofcana unterftut wurde, foderte Die turfischen Streitfrafte wieder ju einer bedeutenderen Unternehmung, zu ber schon erwähnten gegen Malta im Jahre 1565 1565 unter Piale und Mustaphabassa heraus, welche, da der Groß= meister la Balette die Insel auf das ruhmwurdigste verthei= bigte und Gargia be Tolebo, ber Bicefonig von Sicilien, ber= felben noch zu rechter Beit Gulfe brachte, fur die Turken ohne Erfolg endete. Die Unternehmung Piales gegen Chios im folgenden Sahre ift bereits erwahnt; an fie fchloffen fich wieber Ungriffe gegen die Ruften ber spanischen Territorien in Stalien an, aber bie Ruftungen bes Bicekonigs von Sicilien liessen bie turkischen Flotten balb wieder ben Occident meiden. Die Sauptmacht ber Turken wendete fich gegen Ungarn. Sier aber fand Gultan Guleiman fein Enbe.

Die nachste Folgezeit fanden die turkischen Beere Beschaftigung in Urabien, bis im funften Sabre ber Regierung bes Sultans Selim ber Plan zur Reife gedieh, ben Benetianern Coppern zu entreiffen '). Giner von Selims Gunftlingen, ber portugiesische Jude Joseph Naffn, ben Gelim zum Berzog von Maros und von den zwolf bedeutenoften Cyfladen ernannte, betrieb schon feit langer Beit bies Borhaben, indem er einem früheren im Rausche gethanen Versprechen Selims zu Folge Ronig von Copern zu werden hoffte. Wahrscheinlich auf seine Beranftaltung gerieth in ber Racht vom 14ten auf ben 15ten September 1569 bas ungeheure Urfenal in Benedig in Brand, 1569 und bie Explofion ber Pulvervorrathe richtete unberechenbaren

<sup>1)</sup> Jof. v. Sammer III, G, 563 fg. Leo Geschichte Staliens V.

Schaben an Saufern und Schiffen an, wodurch ben Turken ber Muth zum Kriege wuchs; etwaige Bedenklichkeiten wegen des Bruchs stattsindender Verträge entfernte der Mufti durch ein Fetwa, welches ohngefähr des Inhaltes war, daß Friedensbruch gegen Ungläubige ein frommes Werk sei. Ein tur-

fischer Tschausch soberte hierauf in Benedig die Abtretung Cyperns als Preis der Erhaltung des Friedens und erregte durch die Foderung des Bolkes Wuth; als er mit verweigernder Antwort heimkehrte, beschloß Selim Cyperns gewaltsame Eroberung, für welche bereits gerüstet war. Lala Mustapha und der ehematige Capudanpascha Piale wurden, jener als Serasker zu Lande, dieser zu Wasser, mit dem cyprischen Kriege beaufande, Wiss zum Mai 1570 liesen in Allem 360 Fahrzeuge aus türkischen Häsen, um ihre Macht gegen die Insel zu vereinigen. Um ersten Junius wurde in der Nähe von Limasol das Heer der Ungläubigen ausgelandet 1), und nachdem einen halben Monat später auch das Belagerungsgeschütz ausgeschisst war, wendete man sich gegen Nicosia, welches vortresslich besessigt und mit 10,000 Mann besetzt war.

Während der Belagerung Nicosias kam die Nachricht, wie Ulubsch=Uli (Ochiali²)), der Beglerbeg von Ulgier, der Herrsschaft des Hauses der Beni Has, die Tunis von Spanien abhängig besaßen, ein Ende gemacht und den Maltesern des deutenden Schaden zugesügt habe. Die aufgepslanzten, erbeuteten Malteserschnen schlugen den Muth der Vertheidiger Niscosias mieder, und am 9ten September wurde die Stadt mit stürmender Hand genommen und mit den Gräueln der Ungläubigen erfüllt. Nicosias Fall³) zog den von Limasol, Tusla und

<sup>1)</sup> Afforre be' Baglioni, hauptmann ber venetianischen Truppen, wurde burch ben Proveditore Niccold Dandolo gehindert sich ber Landong zu widersegen.

<sup>2)</sup> Er war ein Calabrese von Geburt und Renegat.

<sup>5)</sup> Die Benetianer hatten zwar eine Flotte, welche von einer spanisch = maltesisch = papstlichen unter Giovan Andrea Doria unterstügt wurde, Eppern zu Gulfe senden wollen, aber diese war bei Nicosias Fall noch in Candias Hafen, und Doria erklärte, er sei nur Nicosia zu Hulfe gesandt und werde, da dies nicht zu retten sei, nach Sicilien zurückkehren. Dadurch zwang er auch die Benetianer zur Rücklehr. Daru IV. p. 93.

vieler anbern Drte nach fich. Um 18ten September brach ber Seraffer Muftapha gegen Famagosta auf, vor welcher Stadt er ben Winter über lag, um ihr bie Lebensmittel abzuschneis ben; bennoch brachten zwolf venetianische Galeeren Lebensmit= tel und Truppen hinein und nahmen ein turfisches mit bem Sold bes Beeres von Conftantinopel fommendes Kahrzeug. Sm April begann Muftapha Die Belagerung ernftlicher, melther ber Befehlshaber ber Stadt, Marco Untonio Bragabin, ben entschloffensten Muth entgegensette. Achttausend Ginmob= ner entfernte er als zur Bertheidigung unnut; fiebentaufend ftreitbare Manner, theils Staliener theils Griechen, blieben qu= rud. Rach ber tapferften Bertheibigung gegen alle Sturme hatte Bragadin am Iften August 1571 nur noch sieben Faffer 1571 Pulver, und in ber Unmöglichkeit fich weiter zu halten fcbloß er eine Capitulation, welche freien Abzug zugestand. Stadt wurde geraumt; als aber Bragabin und ber Baglione, mit ihnen ber Feldzeugmeifter Martinengo und ber Bahlmeifter Giovan Untonio Quirini, am 5ten Abends ins turfifche Lager famen, um wegen ber Überschiffung ber Abziehenden nach Can-Dia zu unterhandeln, entspann fich über Geifelstellung zwischen Muftapha und Bragabin Streit, worauf jener Bragabins Begleiter niederhauen, ihm felbst zuerft Rafe und Dhren abschneiben und fpater nach mannichfach schmablicher Behandlung ibn lebendig schinden ließ. Gin Theil der abziehenden Chriften wurde noch niedergehauen, Die übrigen zu Sklaven gemacht. Mit Kamagoftas Kall war bie Eroberung ber Infel vollbracht, beren Ginfunfte nicht bem Juden Joseph Raffn zu Theil mur= ben, fondern bem Sultan blieben und erft fpater ber jebes= maligen Gultanin Mutter überwiesen wurden.

Die durch das Berlangen nach Copern veranlaffte Rriegserflarung ber Turken hatte Die Benetianer zum überfall Sopotos an der albanesischen Rufte vermocht; dafür verheerten Uludsch-Uli und ber Capudanpascha Ali Candias Ruften und Cerigo, und andere Puncte bes venetianisch = griechischen Gebietes murben angegriffen; Dulcigno, Untivori und Budua fielen in ber Tur= fen Gewalt. Ulubich = Uli und Raragos (Caracofa 1)) plunder=

<sup>1)</sup> Huch er ein calabr. Renegat.

ten Lesina und Curzola; ber Capubanpascha erschien vor Casstelnuovo; in Balona vereinigten sich biese Drei und bedrohten

auch Sicilien.

Der Großwesir, allezeit ber Benedig feinblichen Partei an Selims Sofe entgegen, batte ichon nach Nicofias Rall Soffnung zum Frieden gemacht; burch biefe Soffnung murben Die Benetianer, welche barauf eingingen, gelahmt und hielten ben Abschluß einer heiligen Liga gegen die Turken, welche ber Papft betrieb, auf; die eifrige Fortsetzung ber Belagerung Fas magostas aber gab ber Republif ihre Energie wieder, und im Mai 1571 fam die Liga zu Stande, an welcher auch Phi= lipp II. Theil nahm. Un die Spipe ber ligiftischen Seemacht, welche auffer anderen Fahrzeugen 206 Galeeren und 6 Gas leazzen zahlte, als fie fich Ende Septembers bei Deffina fams melte, wurde Don Juan D'Auftria, als beffen Lieutenant Marcantonio bella Colonna, Berzog von Pagliano und Tagliacozzo, gestellt. Der Rubrer bes venetianischen Theiles biefer Klotte. Sebastian Benier, sowohl als Don Juan waren bafur, man folle sofort nach ben Inseln bes Urchipels fegeln; die turki= sche Flotte, 300 Seegel ftark, lag im Meerbusen von Lepanto unter bem Capubanpafcha Murfinfabe Mli, bem Beglerbeg von Mlgier, Ulubich = Mli, bem Beglerbeg von Tripolis, Dichafer= pascha, und Chapreddins Sohne, Sasanvascha. Der Capudan= pafcha ging gegen ben Rath feiner Gefährten ber driftlichen Flotte entgegen, die am 7ten October auf ber Bobe ber curgolarischen Inseln bielt. Sier kam es zum Treffen. Des Capudanpaschas Schiff mard genommen; er felbst fiel. Much bes Seraffers ber Landtruppen, Pertems, und bes Raragos Galee= ren wurden gewonnen. Ulubsch = Ali nahm bas Schiff bes mal= tesischen Comthurs und schnitt diesem ben Ropf ab, rettete aber zulett doch nur 40 Galeeren; benn 94 Fahrzeuge ber Ungläubigen wurden an die Rufte getrieben und verbrannt; 130 wurden von den Chriften erobert. Funfzehntaufend Chris stenfklaven wurden befreit. Aber auch ber Proveditore Bar= barigo, 29 andere Benetianer aus ben ebelften Saufern und überhaupt 8000 Mann von den driftlichen Schiffsbesatungen fanden ihren Tod. Marcantonio bella Colonna hielt nach dies sem Siege in Rom einen Triumphaleinzug. Rirchenschmuck

und Runstwerke erinnern noch heute in Rom und Benedig an

jenen glorreichen Tag bei ben Curzolaren.

Die Kraft bes ofmanischen Reiches ließ bie Nieberlage bald verschmerzen; Ulubsch = Ali wurde zum Capudanpascha er= nannt und erhielt ftatt feines bisberigen vom Gultan ben Namen Rilibich : Mi. Bahrend bes Winters wurden in Confantinopel 150 Galeeren und 8 Galeazzen gebaut; im Julius 1572 ging wieder eine turkische Flotte von 250 Fahrzeugen 1572 in die See; noch mar die chriftliche Flotte fart, aber meber bei Cerigo noch beim Borgebirg Matapan, wo es möglich gewesen ware, wurden Bortheile über die Turken gewonnen; Die Benetianer, welche Don Juan von Spanien aus gehemmt saben, dachten auf Frieden, und der französische Botschafter bildete ben Vermittler. Um 7ten Marz 1573 wurde der Friede 1573 unterzeichnet babin, bag Benedig 300,000 Ducaten Rriegs= kosten an die Pforte gabite, Sopoto zurudgab, als jahrlichen Tribut von Bante fatt bisberiger 500 nun 1500 Ducgten gablte, bagegen in anderen Puncten bie frubere Friedenscapi= tulation und ben Nachlaß bes bisherigen Tributes von Cy= pern ') erhielt. Der Besitsftand in Dalmatien und Albanien ward wie vor bem Rriege bestimmt, und alles mahrend bes Rrieges von beiben Seiten geraubte Raufgut follte gurudige= geben werben.

Don Juan, icon vor bem Abschluß bes Friedens von ben Benetianern verlaffen, wendete fich nun gegen Tunis, wo bie Spanier noch die Beste la Goletta (Halkolmod) inne hat= ten, und nahm widerstandslos die Stadt mit bem Reft feiner Flotte. Gin Sohn bes früher von den Spaniern eingesetzten Mulei Safan, Namens Mohammed, erhielt ben Titel Infant und wurde spanischer Bicekonig von Tunis. Aber im Som= mer 1574 nahmen ber Capudanpascha Rilibsch - Ali und ber 1574 Seraffer Sinanpafcha Tunis und la Goletta wieder, sprengten Diefes in die Luft und machten jenes jum britten turfischen Geerauberstaat an Nordafricas Ruften.

Nach Selims Tobe murbe von ben Benetianern ber Kriebe

<sup>1)</sup> Dieser Tribut war fruher schon an Ügopten, nach Ügoptens Eroberung burch die Turken an biese gezahlt worden. Daru IV. p. 75.

1575 mit Murad III. erneuert im August 1575 1), und er blieb 1600 ungeffort bis 1600. Auch von Toscana aus murben in ben nachsten Sahren friedliche Sandelsverhaltniffe gur Pforte angeknupft, und bie tofcanischen Sandelsschiffe gewissermaßen als einer ganz anderen Macht als die Schiffe bes Stephansors bens gehorig betrachtet. Der Corfarenkampf ber Ritterorben bauerte allein fort mabrend eines furgen Baffenftillftanbes mit Spanien, ber spater eintrat; aber auch ber Rampf ber Spanier gegen bie Turken nahm feit Tunis Berluft mehr und

mehr ben Charafter eines blogen Corfarenfrieges an. Die fpanischen Berrschaften auf bem italienischen Reftlande

ihren hergebrachten Berhaltniffen; zuweilen machte fich wohl bas Privatintereffe eines energischen Bicekoniges ober Gover= natores in ber Urt geltend, baß es eine von ber Politif bes fpanischen Sofes etwas abweichenbe Saltung bervorbrachte. aber die Abweichung war unbedeutend, vorübergehend und un-Um individuellsten traten noch die Unstrengungen gesetlich. Diefer Territorien fur die spanische Monarchie in ben Rampfen gegen bie Unglaubigen beraus, von welchen bereits gehandelt ift. Aufferdem ift an ihren eigenthumlichen Bewegungen nur eine Gahrung ber Einwohner Reapels in Folge großer Sun= 1585 gerenoth im Mai bes Sahres 1585 zu ermabnen. Bon Reapel hatte eine farke Getraideausfuhr nach Spanien ftattgehabt, fo erschien die Sungersnoth als funftlich. Das Bott ermor= bete ben Eletto, bamals Giovanni Bincenzo Starace; ber Bergog von Offuna aber, welcher Vicetonig mar, ließ, fobald ber Aufruhr einigermaßen gestillt war, an 500 greifen und Viele binrichten, bis Philipp II. vom Sofe aus Milbe ubte.

wie auf ben Infeln blieben in biefer Beit im Wefentlichen in

<sup>1)</sup> Bu fernerem freundlichen Bernehmen Benedigs und ber Pforte trugen besonders zwei Frauen, die Gultanin Mutter und die Gultanin Chaffeti Sfafije (eine geborne Benetianerin, Ramens Baffa) bei. Benedig feinerfeits that auch alles Mogliche bas gute Berhaltniß zu erhals ten: alle Befchwerben ber Pforte gegen bas Benehmen einzelner Benes tianer und venetianischer Befehlshaber wurden wohl beachtet und er= lediat.

2. Übersicht der wahrend bes 17ten Sahrhunderts Stalien betreffenden Begebenheiten.

Der Kampf Savoyens mit Frankreich um Saluzzo ließ einige Zeit die Erneuerung von Kriegen der französischen und spanisschen Partei in Italien sürchten, und als der Friede zwischen Heinrich IV. und dem Herzog für die italienischen Höfe diese Angelegenheit so unerwartet beendigte, hatten der Governatore von Mailand, Fuentes, und der Vicekönig von Neapel, Graf von Lemos, Truppen geworben, die Besahungen in den toscanischen Pläzen waren vergrößert, Dorias Flotte war gerüstet, und andrerseits war auch der Großherzog Ferdinando im Bertheisbigungszustande, die Republik Benedig hatte ein wohlversehesnes Arsenal, einen bedeutenden Schah, tüchtige Festungen und konnte getrost einem Landkriege entgegensehen, da ihre Heere ohnehin aus Miethtruppen bestanden und diese damals leicht in großer Anzahl sosort geworden werden konnten.

Unter den spanischen Statthaltern war am kriegslustigsten Pietro Enriquez, Graf von Fuentes, der auch nach Beendisgung des Krieges um Saluzzo die Heeresmacht die er als Governatore von Mailand gesammelt hatte, beibehielt.). Für Italien war hiervon die nächste Folge, daß sich die Republik Benedig wirklich zum Kriege rüstete, daß der Großherzog von Toscana sich wieder auf das engste an Heinrich IV. anzuschliessen such der ihn auch in Rom, wo wegen Don Pietros Anzgelegenheit weiter unterhandelt wurde, unterstützte; Philipp III. erklärte jedoch, die Absindung Pietros sei ihm so wichtig als

<sup>1)</sup> Ranke Verschwörung gegen Venedig S. 70. "überdies kam ber alte Fuentes, welcher frei erklärte, er wünsche sein Leben in Kriegsthaten zu endigen, mit absoluter Autorität nach Mailand. Er erfüllte die Lombardei mit Truppen und Kriegserwartung. Da half keine Remonstranz in Madrid, es half kein Gegenbesehl aus Spanien. Oft ward Tuentes angewiesen einen Theil seiner Truppen nach Flandern zu senden und die übrigen zu entlassen, aber er entgegnete hochmuthig, "er wolle auf seine Weise versahren, wem eine andere beliebe, der möge dies Amt selbst übernehmen und ihm die Rücklehr gestatten." Muratori (XV. p. 170.) sagt, das heer im Mailandischen sei noch nach dem Kriege um Saluzzo die gegen 30,000 Mann vermehrt worden.

bie Angelegenheit ber Nieberlande, und schnitt baburch alle Bermittelungen ab. Die Besahungen im stato de' presidi wurs 1602 ben 1602 noch vermehrt; das Sanesische suchten die Spanier zum Aufstand zu bewegen; und Fuentes besehte den Rest ber landischen Leben.

Gleichzeitig brachen Feindseligkeiten aus zwischen ben Lucchefern und bem Bergog von Mobena an ben Grenzen ber Garfagnang. Die Lucchefer namlich, von Fuentes unterftubt, erhoben nach ber Ginziehung Ferraras Unfpruche auf Die Barfagnang, welche feit ber erften Salfte bes 15ten Sahrhunberts ein Besithum bes Saufes Efte geworben war, und fuchten fich 1602 mit Gewalt in Befit zu feten. Der Bergog fandte feinen Felbhauptmann Sppolito be' Bentivogli mit einigen taufend Mann in die Garfagnana und ließ auch bas Lucchefische angreifen, bis Pirro be' Malvezzi im Auftrage bes Fuentes 1) eingriff und bie Sache gur Entscheidung von ben Parteien an ben Raifer zu bringen muffte. Sofort aber benutte Fuentes die Lebensverhaltniffe in der Lunigiana zu unmittelbareren Bebrohungen bes Großherzogs. In biefer Lanbschaft war bas Gebiet von Pontremoli endlich an Mailand gekommen; Gargang und anderes Gebiet hatten die Genueser, wieder anderes ber Großherzog; einen großen Theil befagen bie Malaspinas Cybo von Maffa. Aber aufferdem waren noch 24 Lebensges biete, wovon acht unter florentinischem Schute (accomandigia), acht andere unter fpanischem Schute ober mit anderen Worten florentinische und fpanische Reichsafterleben maren: acht endlich maren unmittelbare Reichstehen abeliger Berren. In biefe Berhaltniffe griff Fuentes mannichfach gewaltsam, bas Reich und Toscana beeintrachtigend ein und hoffte so ben Rrieg, ben er wollte, ju erzwingen; allein bas fpanische Cabinet war friedlich gefinnt, und Ferdinand lahmte bes Ruentes Reizungen burch feine kalte Klugheit.

Eine neue Gelegenheit zu Toscanas Beeintrachtigung schien 1603 sich 1603 zu bieten durch das Absterben des jungen von Ferbinand begünstigten Appiano, nach dessen Tode nur noch

<sup>1)</sup> Welcher ben Großherzog von Toscana als Verwandten bes herz zogs Cesare in biesen Krieg zu verwickeln gehofft hatte und sich gestäuscht sab.

nicht mitbelehnte und nicht legitimirte Zweige bes Saufes übrig waren und alfo ber Gemahl ber altesten Schwester bes lett= verftorbenen Furften folgen gu muffen ichien, bei welcher Ge= legenheit Ferdinando eine frubere, freilich nicht vollftanbig voll= zogene faiferliche Unwartschaft zur Erwerbung von gang Elba (wovon ihm nur ein Theil gehorte) fowie von Pianofa und Montecrifto zu benuten gedachte; allein auch in diefer Abficht fah er fich von Spanien gehindert, welches Safen und Feftung Longone auf Elba anlegen ließ, und war ichon fo eingeschuch= tert, bag er boch baran bachte fich mit Pietro zu veraleichen, als gludlicher Beife biefer ftarb am 25ften Upril 1604, ber 1604 Raiser unwillig über die Art wie die Spanier in italienische Reichslehensfachen eingriffen, ihnen ernftlich entgegentrat und bie Benetianer, um Ruentes in Schranken zu halten, ein enges Bundniß mit Graubunden eingingen. Run gemahrte endlich Philipp III. Die Investitur mit Giena.

Babrend biefe Intereffen noch Stalien bewegten, ftarb Pauft Clemens VIII. am 3ten Marg 1605, und Ferbinando 1605 fcbloß fich ber spanischen Wahlpartei an; biefe fette am Iften Upril Die Bahl bes Cardinals Aleffandro be' Medici burch, welcher jedoch von ben Kronungsfeierlichkeiten bei fei= nem schwächlichen Alter so angegriffen wurde, daß er bereits am 27sten April starb. Er hatte den Namen Leo XI. geführt. Un feine Stelle mablte biefelbe Partei die ihn erhoben hatte. am 16ten Mai ben Camillo Borghefe, einen Romer von Ge= burt, aber aus fanefischem Geschlecht, ber ben Ramen Paul V. annahm.

Seinem Charakter nach gehort Paul V. unter bie unternehmendsten Papste, und wie überhaupt bie Nachfolger Petri feit bem tribentinischen Concil wieder ein firchlicheres Inter= effe beweisen, fo ging vornehmlich fein Streben babin, Die Rirche, die in den Reformationskampfen auch in katholischen Ländern weit abhängiger von der weltlichen Gewalt geworden mar, gegen biefe Gewalt wieber in aller Beife zu beben. In biesem Streben nun fam er bald mit ber Republik Benedig in ben barteften 3wift 1).

<sup>1)</sup> Die Republit Genua, gegen welche Paul in eben bem Ginne

Die Benetianer hatten mabrent bes gangen Mittelalters

die Rechte und Verhaltniffe ihres Klerus bei aller firchlichen Ergebenheit boch politisch in Schranken gehalten, wie fie es bem Bobl bes weltlichen Staates zuträglich erachtet hatten. Sie erlaubten fich Geiftliche, wo fie es nothig fanden, festneb= men und weltlich bestrafen zu lassen, und hatten fürzlich erst ein Gefet erneuert, welches ber Rirche die Ermerbung pon Grundftuden unterfagte und ihr ben Berkauf folchen Grund= eigenthums zur Pflicht machte, welches ihr burch lettwillige Berordnungen zufiel 1). Paul verlangte im December bie Burudnahme biefes Gefetes und bie Muslieferung zweier gefangenen Geiftlichen 2) burch ein Breve, welches ber Doge Gri= mani nicht mehr berucksichtigen konnte, ba er eben auf dem Tobtenbette lag. Gein Nachfolger, Leonardo Donato, ber 1606 am 10ten Januar 1606 gewählt murbe, fandte bie Gegenvorstellungen ber Republik nach Rom, aber ohne anderen Erfolg. als daß Paul gegen ihn und ben Genat am 17ten Upril eine Bannbulle schleuberte und Benedig mit bem Interdict belegte, falls nicht 24 Tage fpater fein Breve respectirt fei. Der Ge= nat ließ darauf weiter keine Rucksicht nehmen, und die venetianischen Geiftlichen, mit Ausnahme ber Teatiner, Capuciner und Sesuiten, bielten ben Gottesbienft nach wie vor; nur biefe Orben verlieffen (Die Capuciner jum Theil) Die venetianischen Territorien und wurden bafur auf alle Beiten aus dem Benetianischen verbannt. Bahrend nun papstliche und venetianische Schriftsteller fich mit gelehrten Tractaten bekampften, ließ ber Papft, ber von Spanien, wenigstens von beffen Statthaltern in Stalien, Unterftubung erwarten burfte, Truppen merben; aber auch die Republik blieb nicht unvorbereitet jum Kriege, und Beinrich IV. erklarte feinerseits fur Benedig gu ben Baf=

verfuhr, war zu abhängig von Spanien, um Wiberstand zu wagen; sie ließ sich eine kirchliche von ben Zesuiten gestiftete Brüberschaft gefallen, beren Mitglieber im Brüberschafts-Eibe sich anheischig machten ihre Stimmen für öffentliche Stellen nur Mitgliebern ber Brüberschaft zu ertheilen. cf. Daru IV. p. 196.

<sup>1)</sup> Lebret S. 465. Noch anbere minber wichtige Streitpuncte kamen hinzu. Man findet sie bei Daru p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Welche ber schwersten Bergeben angeklagt maren.

fen greifen zu wollen, sobalb Spanien fich gegen baffelbe er= Dhngeachtet nun Fuentes fogar schon Truppen an flåre. Die Grengen bes Gebietes ber Republif ruden ließ, ftanben die feindlichen Parteien doch fo gleich und die einfichtigeren Fürsten waren so überzeugt, daß der spanische Hof trog der Demonstrationen und Leibenschaften ber Statthalter in Stalien ben Frieden nicht brechen laffen werde, daß Ferbinando im Sahre 1607 baran benten konnte einen Aufftand bes Pafcha 1607 von Damascus und ber Drufen zu einem neuen Kreuzzuge und zur Eroberung Epperns zu benuten. Er hatte feine Rlotte sehr verstärkt und führte, als dies Project scheiterte, wenigstens mit ben africanischen Seeraubern ben Krieg weit energischer, als er bisher von einem italienischen gurften geführt worben war. Seinen alteften Prinzen verlobte er mit ber Erzherzogin Magbalena, einer Schwefter bes nachmaligen Raifers Ferdi= nand. In ber That hatte fich Ferbinando auch in ber fvani= fchen Politik burchaus nicht geirrt; nicht bloß bie Borftellun= gen bes von Beinrich IV. bamit beauftragten Cardinals be Sopeufe, fonbern mehr noch bie Borftellungen bes Ronigs von Spanien 1) waren es, welche eine Bermittelung in ber Urt herbeiführten, daß zuerst ber Papft bem Cardinal Bollmacht gab das Interdict aufzuheben und einen Bergleich zu schlief-fen, dann, als die Benetianer die Ausschliessung der Tesuiten in bem Bertrage verlangten, auch bies nachgab; bagegen ga= ben die Benetianer ausnahmsweise und ohne daß ein Rach= theil fur die Gultigkeit ihrer Gefete baraus erwachsen follte, bie gefangenen Geiftlichen beraus. Im übrigen nahm ber Papft feine Foberungen gurud.

Für die Geschichte Toscanas ist aus dieser Zeit noch wichtig, daß die bereits der toscanischen Hoheit untergeordneten Orsini?) von Pitigliano im Jahre 1606 auch alle ihre Privatbesitzungen in diesen Gegenden gegen die toscanische Gutstherrschaft von Monte S. Sovino und die Bezahlung ihrer

<sup>1)</sup> Ranke a. a. D. S. 71. Rote 2. "Daß ber Papft fich bie Aus-fchlieffung ber Jesuiten vom venetianischen Staat, worauf Alles ankam, gefallen ließ, ward lediglich von ben Spaniern bewirkt."

<sup>2)</sup> Es waren zwei Bruber: Bertoldo und Cosimo, Sohne Alesafandros.

Schulben aufgaben, und daß die Heirath bes Erbprinzen mit ber Erzherzogin wirklich vollzogen, der Kampf gegen die Saracenen glücklich fortgesetzt ward. Namentlich war das Jahr 1608. 9 1608 beutereich. Bereits am 7ten Februar 1609 starb Ferbinando an der Wassersucht und hatte seinen Sohn Cosimo II. zum Nachsolger 1).

Sonst war das Jahr 1608 an fürstlichen heirathen in Italien reich: die Tochter Karl Emanuels von Savoyen, die Prinzessin Margherita, heirathete Francesco, den altesten Prinzen Vincenzos da Gonzaga, des herzogs von Mantua und Monferrat, und ihre Schwester Isabella den altesten Sohn

Bergog Cefares von Modena, ben Pringen Ulfonfo.

Die Spanier versuchten Cofimo II. wieber in abnlicher Urt an ihr Interesse zu ketten, wie es ihnen fruher mit Francefco gelungen mar; allein Kerbinandos treuer Diener und Rathgeber, ber Cavaliere Vinta, war auch ber Cosimos, und fo gelang es bem florentinischen Sofe, beffen Saltung bie Großherzogin Mutter bestimmte, fich in ber bisberigen Beife zu behaupten. Bergog Francesco Maria II. von Urbino, ber von feiner erften Gemablin feine Rinder gehabt, hatte nach beren Tobe (1598) eine Verwandtin, Livia bella Rovere, geheirathet und verlobte nun feinen Gohn von biefer, Feberigo, mit bes Großherzogs Schwester Claubia, wodurch ber medi= ceische Sof im mittleren Stalien eine Macht erlangte, welche fich mit ber bes Bergogs von Savonen im oberen vergleichen ließ und ansehnlich genug war, um Cosimo nach Beinrichs IV. Ermordung als Bermittler auftreten ju laffen in den Ungele= genheiten Frankreichs und Spaniens, in benen insofern fein Interesse mit bem fpanischen gang übereinstimmte, als auch ihm daran liegen muffte ben Bergog von Savonen nicht noch großeren Ginfluß auf ben frangofischen Sof burch bie Feind= schaft zwischen Frankreich und Spanien gewinnen zu laffen. Der Saß Philipps III. gegen ben Bergog von Savonen 2)

<sup>1)</sup> Ausserdem hinterließ er noch brei Sohne und vier Tochter, Francesco, Carlo, Lorenzo und Eleonora, Catarina, Claudia und Madbalena.

<sup>2)</sup> Grund biefes haffes war, bag ber herzog gang auf bie politisichen Plane heinrichs IV. eingegangen war. Muratori p. 219.

wurde in biesen Verhandlungen nur noch gesteigert, indem jener eine Heirathsverbindung Savonens mit Toscana zu hinzbern suchte, und dieser zuleht sich wassnete und für die maisländischen Territorien einen Einfall besorgen ließ 1).

Statt der Heirathsverbindung des Prinzen von Piemont mit einer florentinischen Prinzessin kam im Jahre 1611 eine 1611 Berbindung des Prinzen von Wales mit einer solchen in Vorzschlag und wurde von beiden Seiten eifrig betrieben; allein der papstliche Hof verlangte, der toscanische solle bei der Heizrath die Kirchenfreiheit der Katholisen in England zur Bedinzung machen, und drohte (wobei besonders des Cardinals Belzlarmin Einsluß auf den Papst sichtbar war) mit Monitorien, falls die ganze Verbindung nicht abgebrochen werde. Dies verwickelte in langwierige Unterhandlungen in Rom und in England, während welcher der Prinz von Wales im Jahre 1612 starb und so der Sache ein Ende machte.

Überhaupt brachten Todesfälle von Gliedern fürstlicher Häuser in dem genannten Jahre mannichsache Beränderungen: so starb ausser dem Dogen von Benedig, Leonardo Donato, der nicht eigentlich hierher gerechnet werden kann (er starb am 16ten Julius, und ihm folgte am 27sten Marcantonio Memo aus einem der ersten Häuser Benedigs?)), auch Herzog Binzenzo von Mantua am 18ten Februar?), und von seinen drei

<sup>1)</sup> Wie fehr ber Gerzog von Savoyen in seinem Lande geliebt warb, sieht man baraus, baß, als am ofen Junius 1611 bloß bas Gerücht in Turin sich verbreitete, er sei im Park von Franzosen ermordet worden, sosort alles Bolk über die in Turin wohnenden Franzosen hersiel, bis sich ber Herzog auf dem Balcone zeigte.

<sup>2)</sup> Es ist bies merkwurdig, weil Darus Bemerkung zu Folge eine Anzahl ebler Familien sich schon lange vereinigt hatte, nicht zuzulassen, daß ein Doge aus den reichsten und angeschnsten Saugern des Abels gewählt wurde. Daru p. 258. 259. "Marcantoine Memmo sut élu à la place de Léonard Donato, et l'on ajoute que l'un des membres de la coalition, nommé Venier, se pendit de désespoir de n'avoir pu empêcher cette élection."

<sup>8)</sup> Muratori (p. 224.) schilbert birsen Fürsten solgenbermaßen: "gran giocatore, grande scialaquator del danaro, sempre involto fra il lusso e gli amori, sempre in lieti passatempi o di festi o di balli o di musiche o di commedie."

Sohnen, Francesco, ber ihm nachsolgte, Ferdinando, ber seit 1606 Cardinal war, und Vincenzo, ber es 1615 wurde, starb bereits am 21sten oder 22sten December auch ber erstere, und nicht lange vorher (zu Anfange des Monats) war auch Franzescos einziger Sohn, Lodovico, gestorben 1). Nur eine Tochzter Francescos, Maria, hinterblieb, und deren Oheim, der Cardinal Ferdinando, eilte sosort herbei, um die Regierung der

gonzagischen Territorien zu übernehmen.

Gang entgegengesetten Temperamentes als ber beitere Herzog Bincenzo war Ranuccio ba Karnefe, ber Bergog von Parma und Piacenza, ber burch ftetes Mistrauen und finftere Gemuthsart fich und Underen zur Laft wurde; im Mai 1612 glaubte er eine Berschworung vieler bes vornehmsten Ubels aegen fich entbeckt zu haben, ließ die ihm Berbachtigften festneb= men und bann nach nur zweitagigem Proceg binrichten am 19ten Mai. Da mit ben Hinrichtungen Confiscationen ber Leben verbunden maren, zweifelten Biele an ber Birklichkeit ber Berschworung und hielten fie fur eine Erfindung bes Gi= gennutes, und die Bermandten ber Singerichteten begannen gum Theil offene Sehde und fielen mit rauberischen Saufen in bas Parmesanische ein. Da Ranuccio unvorsichtig genug ge= wefen war, zu behaupten, die Verschworung fei auf Unstiften bes verstorbenen Bergogs Vincenzo von Mantua unternommen worden, verlangte bas gonzagische Saus Genugthuung und wurde dabei vom modenesischen Sofe, ber ebenfalls verlett mar, unterftust. Faft mare es jum Rriege gekommen, aber burch Frankreichs und vornehmlich Spaniens Einmischung wurde noch Alles friedlich vermittelt.

Noch mehr aber verwickelte ber oben erwähnte Tobesfall Francescos von Mantua alle Verhältnisse bes oberen Staliens: benn ber Herzog von Savonen behauptete, Monferrat sei schon burch Frauen vererbt worden und komme also des verstorbenen Herzogs Francesco hinterlassenem Tochterlein zu, nicht deren Dheim dem Cardinal Ferdinando?); überdies bewog er seine Tochter,

<sup>1)</sup> Lodovico und fein Bater ftarben an ben Pocken.

<sup>2)</sup> Allerdings war bas palaologische haus burch eine Frau in Bessis Monferrats gekommen; aber mit Recht behauptete Ferdinando ba-

bie Bittme Francescos, sich zu ftellen, als fei fie gesegneten Leibes, und hielt baburch ben Cardinal ab fofort feine geift= liche Burbe niederzulegen und als Bergog von Mantua aufautreten. Babrend nun Don Francesco be Mendoza, ber Statthalter von Mailand, ben Bergog von Savonen bei biefem Bornehmen bestartte, nahm fich Cofimo II. vielmehr bes Carbinals Ferbinando an, verfprach bemfelben Unterftugung und machte auch Frankreich und Benedig geneigt in aller Beife für ben Friedenszustand in Stalien zu wirken. Frangofische Truppen zogen nach ben Grenzen Savoyens; felbst ber Raifer erflarte, Rarl Emanuel durfe nicht Gewalt brauchen, Die Entschei= bung gebühre bem Reichshofrath als über Reichslehensfachen in Stalien. Der Bergog von Savonen, beffen Berlangen, Die Pringeffin Maria ihm ober bem berzoglichen Sofe von Mobena nach Abreise von beren Mutter (beren Scheinschwangerschaft fich nicht mehr fortfuhren ließ) nach Turin zu übergeben, Ferdis nando nicht gewährte, eroberte bennoch 1613 ben größten Theil 1613 Monferrats und nur in Folge feiner eignen oben 1) berühr= ten Unspruche; als Cosimo bem Gonzaga, ber inzwischen ben Cardinalshut abgelegt und ben Berzogstitel angenommen hatte, Truppen zu Gulfe fenden wollte, verweigerte fowohl ber Papft als der Bergog von Modena aus Furchtsamkeit den Durchzug. Gegen ben Letteren erzwangen ihn bie Tofcanen (4000 Mann au Rug und 600 ju Rog) mit Gewalt; aber inzwischen war schon bas spanische Cabinet erschrocken über ben Krieg, ber fich in Stalien zu erheben brobte, und griff in entgegengefet= tem Sinn als der Statthalter von Mailand ein, indem es in Einverftandniß mit dem Raifer ben Bergog von Savonen im Junius zu Berausgabe ber in Monferrat befetten Beften 2)

gegen, Weiber fuccebirten in Monferrat erft, wenn ber gange Mannsftamm abgegangen fei.

<sup>1) 6. 472.</sup> 

<sup>2)</sup> Buerft hatte Karl Emanuel (von feinen Sohnen, bem Pringen Bictor Amadeus von Piemont und bem Pringen Thomas begleitet) Trino genommen; bann hatte ber Graf Guibo von G. Giorgio wenige Tage fpater am 25ften Upril Alba genommen und geplundert; bann waren Diano, Moncalvo und andere Orte gefallen, nur Cafale, Ponteftura und die Citabellen von Moncalvo und Rizza bella Paglia hielten fich fur Mantua. Muratori p. 281.

nothigen ließ. Auch Carlo ba Gonzaga, ber Herzog von Revers, kam Ferdinando aus Frankreich zu Hulfe und viele Franzosen folgten ihm; die Republik Venedig gab Ferdinando Gelb zu Werbungen in Deutschland; zugleich suchte er auch

Schweizerfoldner.

Sogar die Berhaltniffe bes Großherzogs und bes Papftes wurden durch biefe Ungelegenheit getrubt, benn Cofimos Trups pen hatten bei ihrem Marsch burch bas Mobenesische bier und ba Grengen bes Rirchenstaates überschritten. Da bas mebis ceifche Saus fur ben einen Bruber bes Großherzogs, fur Carlo, einen Cardinalsbut fuchte, that Cofimo Alles ben Papft ju befanftigen, verlor aber eben um biefe Beit feinen treuen Dis nifter, ben Cavaliere Binta, beffen Stelle nun burch ben ge= Tehrten Dichena befest murbe, aber fo bag ein Tobfeind beffelben, Undrea Cioli, ihm zur Seite ftand. Bu gleicher Beit mo fich bes Großherzogthums Berhaltniffe fo verschlimmerten (benn bie Corfarenfiege ber Stephansritter und befonders bes Sacopo be' Inghirami gegen bie Saracenen fonnten nicht als Erfat für ben balb erfolgenden inneren Berfall gelten), brach in einem anderen Theile Toscanas offener Rrieg aus zwischen Lucca und Modena abermals uber ben Befig ber Garfagnana. Die Lucchefer, welche in Kolge fleiner Grenzneckereien ploblich im Junius zu ben Waffen griffen, eroberten rafch Cafcio, Monte Utiffimo, Monte Rotondo, Marigliano und Monte Perpoli, bis Bergog Cefare feine beiden Gobne, Alfonso und Luigi, mit bem General Jopolito be' Bentivogly und einigen taufend Mann gegen fie fandte, fie gurudtreiben und Caftis glione belagern ließ. Diefen Ort wuffte die lucchefische Befatung und ber zu ihr eingelaffene mailandische Unterhandler Bulegt nur burch bas Muffteden einer fpanischen Sahne, gegen welches Keldzeichen die Modenesen nicht zu fturmen wagten, zu retten. Erot aller biefer Bemuhungen ber Spanier aber, ben Frieden in jeder Beife in Stalien zu erhalten und über= all als Vermittler aufzutreten, brach bennoch im folgenden Jahre ber Kampf mit Savonen von neuem aus.

Es war namlich bem herzog Karl Emanuel von Seiten Spaniens mit einem Einfall in Piemont gedroht worden, falls er nicht die heerhaufen die er noch immer zum Kriege bereit

bielt, entlasse; er aber, stolz und kraftig wie er mar, proteflirte offentlich gegen bie Unmaßung Spaniens. hierauf ruckte ber Statthalter von Mailand mit 22,000 Mann an die pie= montesische Grenze, wovon nur bies bie Folge war, baf ber Herzog bem Konige ben Orben bes goldnen Blieffes zuruck= fandte. Da nahm Mendoza am 7ten September 1614 einige 1614 Orte im Bercellesischen, Rarl Emanuel aber griff fofort Do= vara an und bewog baburch ben Statthalter ju rudgangiger Bewegung. Die Vermittelung bes papstlichen Nuncius, bes frangofischen und kaiferlichen Gefandten blieb fruchtlos; ein zweiter Angriff Mendozas auf Usti wurde eben so glucklich wie der erste auf Vercelli abgeschlagen, und Prinz Thomas pon Savonen brang abermals in bas Novaresische vor. Cofimo, ber burch Betrubnif uber feines Bruders Francesco Tob und burch eigne eingetretene Rranklichkeit niedergedruckt mar, vermochte nicht bas Streben Rarl Emanuels nach Emancipa= tion ber italienischen Staaten von Spaniens brudenbem Gin= fluß zu wurdigen und blieb Savoyen feindlich, indem er ben Governatore mit einigen Taufend Mann unterftutte.

Ein blutiges Treffen bei Ufti und bie Drohungen bes frangofischen Gefandten machten endlich ben Statthalter geneigter auf einen Bergleich einzugeben, welcher am 22ften Junius 1615 unterzeichnet wurde und beiden Theilen auflegte 1615 zu entwaffnen, aber dem Herzog daß er zuerst damit anfange. Die Streitigkeit über Monserrat sollte dem Reichshofrath zur Entscheidung bleiben und Frankreich sofort Savoyen zu Husse kommen, wenn spanischerseits der Bertrag nicht gehalten murbe.

Das spanische Cabinet war so unzufrieden mit Mendozas allzu friegsluftigem Benehmen in biefer Ungelegenheit, bag es ihn abrief; Pietro de Toledo murde fein Nachfolger; beffen Augenmerk wurde bald nach Often gewendet.

Bor ben Turken weichend hatte fich aus Dalmaten und anderen Slaven ber abriatischen Ruftenlander ein rauberischer Saufe gebildet, der sich Ufkoken (Flüchtlinge, Banditen) nannte und zuerft in bem festen Schlosse Rlis nicht weit von Salona festfette, bann vom Grafen Frangipani in Segna aufgenom= men und vom Erzherzog Karl von Gras geschütt murbe. Der

Leo Geschichte Staliens V.

39

Raifer fab fie an als Gegenmacht gegen abnliche friegerische Saufen auf den turtifchen Grengen, die Martolofen genannt 1), und Benedig brudte eine Zeit lang die Augen zu. ohngeachtet Die Uffofen, die vornehmlich Seerauberei gegen die Turken trieben, fich zuweilen auch gegen venetignische Kabrzeuge pergingen. Schon maren die Uffofen Sauptanlaß eines Rrieges zwischen dem Kaiser und der Pforte geworden. Endlich, da Benedia die herrschaft und ben Schut des adriatischen Meeres eifersuchtig in Unspruch nahm, konnte bie Republik ben Robes rungen ber Pforte, dem Unwesen ber Uftoken zu fteuern, Nichts mehr entgegenseben und befehdete Ofterreichs Schublinge; Diefe wehrten fich tapfer; barauf überfiel ein venetianischer Provedi= tore einen Posten der Uffofen, und mit 15 Galeeren und 30 anderen Kabrzeugen murben alle beren Bafen und Schlupf: winkel blokirt, aber auch diesen Ungriffen tropte die uftoki= fche Tapferkeit, und als die Benetianer alle Auswege nach ber See versperrten, fielen fie zu Lande in bas venetias nische Ifrien ein; bei ber Berfolgung berfelben verwufteten Die Truppen der Republik einen Theil des ofterreichischen Gebietes, und schon damals murde ein Rrieg mit Ofterreich nur durch einen Bertrag über die Uffofen abgewendet 2). Spater war die Rebe bavon, ba die Geeraubereien Diefes Rriegerstam= mes die Republik gegenüber ben Turken und Ofterreich in immer neue Sandel und unangenehme Verhandlungen vermits kelten, die Uffofen baburch ju gerftreuen, daß ber Bicekonig von Reapel, der Großberzog von Toscana und die Republik felbst fie in ihren Gold nehmen wollten; aber auch biefem Borschlage widersette fich der kaiferliche Sof, und als die Ufto= fen die Nachricht verbreiteten, fie maren von Sfterreich und felbst von der Republik unter ber Sand autorisirt den Raub= frieg gegen bie Turken fortzuseten, foberte ber Gultan fo brobend Auskunft von Benedig, daß biefem nur die Wahl gu bleiben schien zwischen Ausrottung ber Uffofen auf Gefahr eines Rrieges mit Ofterreich ober einem Rriege mit ber Pforte. Eine Unterhandlung mit Offerreich, bie man noch por-

<sup>1) 3</sup>of. v Sammer IV. G. 211.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 270.

ber versuchte, zog sich fruchtlos in die Lange, bis die Wegnahme einer venetianischen Galeere und graufame Ermorbung bes Capitains, verbunden mit ber Beigerung bes Comman= banten von Segna bas Fahrzeug zurudzugeben, endlich bie Benetianer zu abermaliger Sperrung aller von ben Uffofen bewohnten und beimgesuchten Ruften bewog, mogegen bie Ofterreicher mit bem Berlangen freier Schifffahrt auf bem Meerbusen auftraten und feiner Beschwerde der Republik mirklich abhalfen. Da begannen die Benetianer 1615 ben Rrieg 1615 mit ber Einnahme ber frangipanischen Burg von Novi und ber Berftorung bes Salzwerkes in beren Rabe fowie in ber Rabe von Trieft. Erbittert burch diefe lettere That brachen bie Offerreicher in Friaul ein, und ber Gouverneur von Trieft fette einen Preis auf den Kopf des Proveditore der den über= fall ber trieftinischen Salzwerke geleitet hatte 1). Die Feftung Valma nova biente nach biefer Seite ben Truppen ber Republik als Stubpunct 2).

Sobald die Republik hinlangliche Streitkrafte versammelt batte, ließ fie von neuem die Ofterreicher angreifen; fie mur= ben zuruckgeworfen und fast die ganze Grafschaft Gorz murbe befest, worauf ber Erzherzog Ferdinand uber Friedensbruch ohne Kriegsankundigung an allen Sofen flagte, Die Benetianer aber nun feinesweges bie Feindfeligkeiten einftellten, fonbern auch Grabisca anzugreifen beschloffen. Ubam von Traut= mannsborf an ber Spipe ber ofterreichischen Truppen forgte für die Beften Gorg und Gradifca, vor welcher letteren im Februar 1616 die venetianische Armee 12,000 Mann fark un= 1616 ter bem Befehl bes Genuefers Pompeo be' Giuftiniani er= fcbien 3), fie aber trot eröffneter Brefchen nicht zu nehmen vermochte, weil ben Solbaten ber zu einem Sturm nothige Muth abaina 4).

1) Daru p. 281.

<sup>2)</sup> In biefe Beit fallt auch ber Tob bes Dogen Memo, ber im Rovember 1615 ben Giovanni Bembo zum Nachfolger hatte.

<sup>3)</sup> Daru p. 284.

<sup>4)</sup> über bie Beschaffenheit venetianischer Beere in biefer Beit f. b. a. Schrift v. Rante G. 77.

Der Papft und die Sofe von Frankreich und Spanien fuchten zu vermitteln; bie Benetianer hoben bie Belagerung von Gradifca auf; allein nicht bloß bie Ofterreicher brangen nun mabrend ber Unterhandlungen im Friaul ein, fondern Die= tro de Toledo, Marchese von Villafranca, ber Governatore von Mailand, welcher Krieg fuchte, mahrend fein Sof Frieden munichte, fammelte auch an ben westlichen Grenzen ber vene= tianischen Territorien Truppen, und ber Vicekonig von Neavel Pietro de Giron, der Bergog von Offuna, nahm ebenfalls eine brohende Stellung ein. Die Republik ließ fich badurch nicht abhalten einen Uffofenhaufen in Soriffa überfallen und niederhauen, Iftrien vermuften und auch bier alle Uffofen, beren man habhaft werden konnte, umbringen zu laffen und ihre Unfpruche auf die Berrschaft im abriatischen Meerbufen ferner zu behaupten. Da Frankreich bamals mit Spanien nahe verbundet war, suchte Benedig neue Berbindungen und fand fie an Savonen und an ben vereinigten Rieberlanben.

Der Bergog von Savonen hatte feinesweges bem ge= fcbloffenen Bergleiche gemaß entwaffnet, im Gegentheil feine Truppen vermehrt, und Don Pietro de Toledo glaubte ein Recht zu haben, abermals in Piemont einzufallen; er ichlug ben Bergog bei Lucedio, und biefer schien Frieden au fuchen; Cofimo II. verftand fich inzwischen zu Subfibien an Tolebo von monatlichen 30,000 Scubi, aber bie Republik gab bem Herzog 300,000 Ducaten fofort und monatlich 50,000, um Toledo Widerstand leiften zu konnen. Lesdiguieres, unter bem Borwand ben fruher unter frangofischer Garantie geschloffenen Bergleich gegen Toledo aufrecht halten zu wollen, kam ebenfalls dem Berzog zu Bulfe, und biefer brang in Monfer= 1617 rat ein, wo er 1617 S. Demiano, Alba und Montiglio er= oberte. Go war durch biesen Berbundeten ber Republif To-

ledo beschäftigt.

Graubunden, fruher mit Benedig zu Befchrantung Mai= lands verbundet, mar nun fur daffelbe besonders nur dadurch wichtig, bag bie italienischen Staaten ben Commiffarien ber Republik feine Werbungen auf ihrem Gebiet erlaubten, und diese zu Fortsetzung des Kampfes doch vor Allem Soldner beburfte, benn an Gelb und Rriegszeug fehlte es ihr keinesme=

ges. Auch Graubunden wollte nun zwar keine Werbungen gestatten, boch hatte hier bas venetianische Gold noch mehr Macht als die Landesobrigfeit, und die Republik verftartte bennoch von da aus ihr Beer mit fast 4000 Mann.

Mit ben Niederlandern wurde ein Bundniß auf 15 Sabre fo geschlossen, daß die Venetianer ihnen falls sie angegriffen wurden monatlich 50,000 Gulben Subsidien zahlen, sie aber den Benetianern in gleichem Kalle entweder mit Geld, Mannschaft ober Schiffen, wie es biefelben munschten, in bemfelben Mage Bulfe leiften follten. In Folge biefer Berbindung famen 4300 Mann unter bem Grafen Johann von Naffau, bie im Friaul gebraucht wurden.

Gradisca war inzwischen wieder blokirt und immer enger eingeschlossen worden, sodaß ber Plat schon burch Sungers: noth litt, als die Niederlander ankamen; und die abermalige Einmischung Frankreichs als Bermittler, verbunden mit ber Drohung ber Frangofen, falls die Republik auf ihre Vorschläge nicht einginge, mit Spanien vereint ben Frieden erzwingen gu wollen, die Benetianer trot ihrer momentanen Übermacht 1) jum Frieden nothigte, ber, weil er am 26ften September 1617 in Madrid ratificirt wurde, auch ber madrider Friede genannt wird. Diefem Bertrage ju Folge muffte ber Erzbergog Ferbinand beutsche Besatzung nach Segna legen, Die Fahrzeuge ber Uffolen verbrennen und die Unruhigsten Diefes Saufens in bas Innere feiner Lanbichaften bringen laffen 2); bafur er= bielt er bas gegen ihn Eroberte gurud.

Diefer felbe mabriber Friede beendigte auch die monfer= ratischen Sandel, sodaß ber frubere Bergleich aufrecht gehal= ten warb. Savonen follte Monferrat raumen, ber Statthal-

<sup>1)</sup> Dag biefe übermacht nur momentan fei, fonnten fie freilich er= meffen: Tolebo war ichon, um bie Aufhebung ber Belagerung von Grabifca zu erzwingen, in bie Territorien ber Republit eingefallen; Offuna batte eine Flotte in ben Golf gefanbt. Rach bem Frieden zogen bie Benetianer nach Ragufa, bas bes Offuna Flotte mit Lebensmitteln un= terftust hatte; Offunas Flotte erschien nun aber zur Bertheibigung ber Ragufaner im November 1617, und ber venetignische Abmiral zog sich nach einer Flottencanonade guruck.

<sup>2)</sup> Die Uffoten tamen bann in bie Gegenden von Rarleftabt.

ter das Vercellesische, Beibe sollten entwaffnen, und die Entscheibung über seine Unsprüche sollte der Herzog dem Reichshofrath überlassen. Die Bollziehung des Friedens zog sich noch in 1618 bas Sahr 1618 hinein.

Cosimo II. wurde burch bie Berheirathung feiner Schwefter Catterina mit bem Bergog Ferdinando von Mantua (17ten Kebruar 1617) noch enger mit Spanien und gegen Savonen intereffirt, besonders da auch querft ber Sturg ber concinischen Partei am frangofifchen Sofe, bann Sandelsverhaltniffe ber Livorneser, welche durch Schiffe von Marfeille beeintrachtigt wurden, zu volligem Misberhaltniß bes tofcanischen Sofes gur Rrone Frankreich geführt hatten. Die Statthalter bes Ronigs von Spanien in Italien wurden nun, da fie auffer Savoyen und Benedig im Grunde Niemand in Italien zu fürchten hat= ten, die erstere Berrschaft aber boch auch burch ben letten Rrieg von Spaniens Übermacht gebeugt faben, um fo fubner, und bie neuesten und sorgfältigsten Untersuchungen 1) haben ergeben, daß weber ber fpanische Botschafter in Benedig, Don Alfonso be Cueva, Marchese von Bedmar, noch ber Vicekonig von Reapel, der Bergog von Offuna, einem Complott gang fremb waren, welches frangofische Officiere in venetianischem Solbe beabsichtigten um fich Benedigs zu bemachtigen, mas aber weber in den Vorbereitungen noch felbst in den Planen irgendwie zur Reife gebieh, ba die Republik frubzeitig Unzeige erhielt, fich im Mai 1618 ber Saupttheilnehmer bemachtigen und sie hinrichten ließ?). Es gelang bem venetianischen Bot= schafter am fpanischen Sofe, Pietro Gritti, sowohl Bedmars als Pietros de Toledo, des Statthalters von Mailand, Abbe= rufung zu bewirken. Un bes Letteren Stelle fam ber Bergog von Keria, Gomez Suarez. Des Berzogs von Offuna ehrgei= ziges Streben fturzte ihn balb felbst; er bachte auch nach bem Scheitern diefer Unschläge an Überfall Benedigs, an Erwerbung ber Berrschaft auf bem abrigtischen Meerbufen, feste me=

<sup>1)</sup> über bie Verschwörung gegen Benebig im Jahre 1618. Bon E. Ranke. Berlin 1831.

<sup>2)</sup> Im Marz starb ber Doge Giovanni Bembo; ihm folgte, aber nur 23 Tage, Niccold Donato, ber am 26sten April starb. Ihm folgte ber bei ber Wahl abwesende Antonio be' Priusi.

niaftens Truppenwerbungen und Ruftungen fort. Durch bie Erhebung ber bagu nothigen Gelber brudte er bas Ronigreich wie burch Einquartierung und übermuth ber Goldaten; bas Misvergnügen ward allgemein 1) und führte im Berbst 1618 zu Absendung bes Paters Lorenzo Brindifi an ben Konia im Auftrag bes Abels und Bolkes von Reapel, um ben Buftand bes Konigreichs barguftellen und Diffungs Abberufung gu be= wirfen. 218 alle Mittel biefem Schritte ein Gegengewicht, bas ihn felbst halten konne, zu geben fehlschlugen, schlug Dffung bie Bahn bes Demagogen ein, frifchte bie Giferfucht bes Abels und Bolkes in Reapel auf, ließ bem Bolke Steuern nach und fah endlich den Eletto des Bolkes, Grimaldi, in feinem Interesse nach Spanien gesendet. Als auch biefer am Sofe Nichts ausrichtete und sich die Berhaltniffe immer un= gunftiger fur ben Dicekonig ftellten, nahm diefer 1619 fran= 1619 zofische und wallonische Miett truppen in seinen Gold und bachte fich mit Gulfe berfelben und einer unruhigen Partei mit Gewalt und unabhangig vom Sofe zu behaupten. Frankreich und Savonen waren geneigt ihn zu unterftugen, aber Benedig, bas zwar überall ben Unmagungen und bem Beiterschreiten ber Spanier hemmend entgegentrat, jedoch ben Bu= stand Staliens (in Folge einer eben fo friedlichen Politik als bie bes fpanischen Sofes war) im Gangen ungeandert erhal= ten wollte, hielt sowohl ben Berzog von Savoyen als Frankreich von entschiedenen Schritten ab, und am 5ten Mai 1620 1620 fam Offunas Nachfolger, ber Cardinal Borgia, nach Gacta. Offuna fuchte fich nun zwar in Reapel zu befestigen und fand babei an bem neuen Eletto bes Bolkes, Giulio Geno= vino, Bulfe; aber in aller Stille fam Borgia nach Procida, wurde vom Befehlshaber bes Caftello nuovo in Reapel heim= lich aufgenommen, und als Offuna zu fpat feine Unkunft er=

1) Muratori XV. p. 265. ,,Il calpestare la nobiltà, il violare la immunità delle chiese, l'imporre tutto di gravezze a i Napoletani, e fino il rispettar poco gli stessi ordini della corte di Spagna, erano i frutti del suo bizarro ingegno" (namtich bes Bicekonigs). Roch ftarter bruckt fich Muratori aus p. 276.

fuhr, blieb ihm nur noch ubrig fich zu fugen; am 14ten Su-

nius 1620 fegelte er nach Spanien 1).

Alle biefe Borgange lieffen Tofcana fast gang unberührt. und Cosimo II. wandte seine Sauptthatigkeit auf feine Marine. Der Sandel blubte wieder auf, und gegen die Unglaubigen führte nicht bloß bes Stephansorbens, sondern auch bes Großberzogs eigne Flotte einen fast burchaus gludlichen Raubfrieg. Inghiramis Stelle nahm mehr und mehr in Diesen Kampfen Giulio da Montauto ein. Savopen suchte nabere Berbinbung mit Frankreich, und wirklich gelang es Rarl Emanuels brittem Sohne, bem Cardinal Morit, Beinrichs IV. Tochter Christina fur feinen alteften Bruder, ben Pringen von Die= mont, Victor Umabeus, zu werben. Wenn biefe Berbindung felbit bem freundlichen Berhaltniß Benedias und Savonens auch nur forderlich war, tam Savonen boch baburch auch wieber mit bem beutschen Zweige bes habsburgischen Saufes in nabere Berbindung, mas allerdings ber Republik nicht gang erwunscht sein konnte, aber wegen ber monferratischen Ungele= genheit fur ben Bergog von der größten Bedeutung mar. Cosimo, welcher Karl Emanuels machsendes Unsehn fürchtete und Unterhandlungen im Gange fah zu Bermahlung bes Raifers mit einer savonischen Prinzessin und zu Erlangung bes konigli= chen Titels von Seiten Savovens, that in Mabrid, Rom und Wien alles Mögliche den Planen des Herzogs hinderlich in den Weg zu treten.

Der Herzog von Feria, als spanischer Statthalter von Mailand, hatte inzwischen Beschäftigung gesunden durch die Angelegenheiten der Baltellina, welche seit den stüheren italienischen Kriegen, wie gehörigen Ortes bemerkt ist, den Bundenern unterthan, aber nicht wie diese reformirten Glaubens, sondern der katholischen Kirche treu war. Seit dem Kriege Benedigs mit Österreich war in Graubunden eine heftige Par-

<sup>1)</sup> Obiges nach Rankes a. Schr. — Balb nach Offunas Abgang überfielen die Aurken Manfredonia, plünderten es, schleppten eine große Anzahl Sklaven fort und rechtsertigten so gewissermaßen Offuna, der immer behauptet hatte, er heburfe der großen Secrustung zum Schußgegen die Ungläubigen.

tei gegen bie Republik, und bie aus biefem Parteiintereffe ber= vorgehende Entzweiung wurde insgeheim von dem Berzog von Feria genahrt, ber fich endlich der in ihren kirchlichen Angeles heiten bedrückten Valtelliner ebenfalls insgeheim annahm. Sie emporten sich im Julius 1620 und vereinigten sich mit ber antivenetianischen Partei, eroberten Sondrio, Morbegno, Bor-mio und nothigten dadurch die venetianische Partei bei Zurich und Bern Hulfe zu suchen, um Chiavenna zu halten und bie Baltellina wieder zu nehmen. Mit Ferias Gulfe behaupte= ten fich jedoch die Baltelliner frei und im Befit ber Graf= schaft Bormio. Die ofterreichisch = beutschen Territorien schnit= ten die Nepublik von Graubunden ab und machten dieser uns möglich ihre Partei mit Nachdruck zu unterstützen. Allein eben dies was so Benedig hinderte, schien die Macht Habs= burgs, die nun bei dem freundlichen Verhaltniß zu Man= tua und Genua von ben fpanischen Ruften burch Italien bis nach Ungarn herein gewissermaßen in ununterbrochenen Zusamsmenhang gebracht war, seit die Valtellina ihr gehörte, zu versboppeln. Sogar der Papst war gegen die Verbindung der Valtellina mit dem Gebiet von Mailand und wollte sie als unabhängigen katholischen Canton feben; Frankreich betrieb Uhnliches mit dem größten Nachdruck. Aber während dieser Unterhandlungen starb Papst Paul V. am 28sten Januar 1621, 1621 und im Conclave bildeten sich drei Parteien, eine borghesische, eine spanische und eine mediceische; diese vereinigten sich am 9ten Februar in der Wahl des Erzbischofs von Bologna, Alef-fandro de' Ludovisi, welcher als Papst den Namen Gregor XV. annahm, und wegen hohen Alters zu feiner Unterftugung feinen Neffen Lodovico be' Ludovisi wenige Tage bernach jum Carbingl ernannte.

Inzwischen war Cosimo II. von Sahr zu Sahr franklicher geworden und hatte, als er am 28sten Februar ftarb, seinen altesten erst zehnjährigen Sohn, Ferdinando II., zum Nach= folger 1). Cosimos Testament ernannte bie Großherzogin Chris fline und bie Erzherzogin Magdalena (feine Mutter und feine

<sup>1)</sup> Auffer biefem hinterließ er noch vier Sohne und zwei Tochter, Gian Carlo, Mattia, Francesco, Leopolbo, Margherita, Unna.

Bittwe) zu vormundschaftlichen Regentinnen und ordnete ihnen vier Rathe bei. Noch standen Picchena und Cioli an der Svine der Geschäfte, doch bald verdrangte Lebterer den Erste-

ren ganz. Cosimos II. Schwester Claudia wurde endlich im Frühling 1621 mit ihrem Verlobten dem Prinzen Federigo von Urbino vermählt, und Herzog Francesco Maria übertrug diesem die Regierung, um selbst in Casteldurante i) sich eines ruhigen Alters zu ersreuen. Federigo aber, leidenschaftlich in eine Schauspielerin Argentina verliebt, trat nicht nur selbst auf der Bühne auf, sondern übernahm sogar niedrigkomische und dabei so angreisende Rollen, daß er diesem Leben bald unterlag, am 28sten Junius 1623; er hinterließ von Claudia eine einzige Tochter Vittoria, auf welche die Erbansprüche an das Herzogthum Arbino und die Grafschaft Monteseltre übergingen. Da der römische Hos diese Ansprüche bestritt, glaubte man sie am besten zu sichern, wenn man sie mit den

schaft von Urbino zugesichert marb.

Unterdeß hatte sich die valtelliner Angelegenheit mehr und mehr entwickelt, indem im Marz 1621 Philipp IV., erst sechs zehn Jahre alt, unter der Leitung allmächtiger Minister, in Spanien gesolgt war, und der Herzog von Savoyen sich von neuem die Gunst des spanischen Hoses zu erwerben wusste. Die Macht der Habsburger, da sie durch die Erzherzogin Vormünderin auch in Toscana sest gegründet war, wurde das durch für Frankreich und den Papst in Italien wahrhaft bebrohlich, und diese beiden Mächte waren es denn auch, welche auf Beilegung der valtelliner Händel durch einen Tractat dranzen. Ein solcher wurde bereits am 25sten April in Madrid in der Weise geschiossen, daß für das Verhältniß Graubünsbens zur Valtellina das Sahr 1617 Normaljahr und die kas

Unsprüchen der Republik Florenz auf einen Theil dieser Herrschaft, auf welche sie nur zu Gunsten des Hauses Rovere verzichtet habe, verbände und den jungen Großherzog Ferdinando noch bei Ledzeiten Francesco Marias mit Vittoria verlobte, und zwar so, daß der Vittoria als Mitgist die ganze Erbs

<sup>1)</sup> Diese Ortschaft war bes Herzogs Lieblingsausenthalt und wurde spater von Urban VIII. zur Stadt gemacht, bei welcher Gelegenheit sie ben Namen Urbania erhielt, ben sie noch führt.

tholische Kirche in der Valtellina durchaus geschützt sein follte. Weder die Bundner aber noch der Herzog von Feria kehrten fich an biefen Bergleich; ber Lettere eroberte Chiavenna, und der Erzherzog Leopold befette bas Engabin und führte den vertriebenen Bischof von Chur gurud.

Dies Glud ber ofterreichischen Waffen nebft einer Berbei= rathung des Kaifers mit Eleonora da Gonzaga, der Schwester bes Herzogs von Mantua, im Februar 1622 machten endlich 1622 auch den Bergog von Savonen wieder fur feine Freiheit be= forgt, und es schien die naturliche Intereffenverbindung Frankreichs, Savonens und Benedigs nothwendig biefe Staaten verbundet zu einem Rampfe gegen die fpanische Übermacht fub= ren zu muffen; auch kamen Karl Emanuel und ber Pring von Piemont, Bictor Umadeus, felbst nach Lvon, um Ludwig XIII. perfonlich jum Wiberftand gegen Spanien ju bewegen; aber bas franzofische Cabinet wollte nur die Bollziehung bes fruber in Madrid megen ber Baltellina geschloffenen Bergleiches, bem man einige Abanderungen zufügte, am 3ten Mai 1622 eben= falls in Madrid. Es wurde hierdurch bestimmt, daß die festen Orte in der ftreitigen Landschaft einem neutralen Furften gur Befetung gegeben werben follten; bie Bundner aber fetten inzwischen mahrend bes gangen Sahres ben Rampf mit Leo= pold und Feria, bald gludlich, bald ungludlich, fort. Die übergabe ber festen Orte in der Baltelling hatte endlich an ben Papst, in bessen Namen sein Bruder, Drazio de' Ludo-visi, mit einigen taufend Mann im Junius 1623 auftrat, statt, 1623 und auch Chiavenna und Riva wurden von papftlichen Trup= pen befett. Wahrend fich nun die gange Unterhandlung über Diefe Ungelegenheiten von Madrid nach Rom verpflanzte, ftarb Gregor XV. am Sten Julius 1623 1) und hatte, nachdem bas Conclave langere Beit in eine borghesische und eine lubo=

<sup>1)</sup> Auch nach Gregors Tobe blieb bas Geschlecht ber Lubovist eines ber angesehnsten bes italienischen Abels. Einer von Gregors Neffen hei-rathete die Erbtochter von Benosa; der Cardinal Ludovisi, den das Bolk in Rom, weil er gerecht regierte und weil ju feiner Beit immer binlangliche Getraidevorrathe vorhanden waren, fehr liebte, ftand auch fpa= ter noch im größten Unfehn. Muratori p. 295. - Gregor XV. ift ber Stifter ber Congregation "de propaganda fide."

visische Partei getheilt gewesen war, am 6ten August den Carbinal Masseo de' Barberini aus Florenz, der erst 55 Jahre alt war und den Namen Urban VIII. annahm, zum Nachsfolger 1).

Bu Unfange bes Marz 1622 ftarb auch Herzog Nanuccio von Parma, beffen finftere Gemutheart zu einer Reibe unangenehmer Berbaltniffe in feiner Kamilie geführt hatte: querft au einer burchaus miderwartigen Stellung gu feiner Gemahlin Margherita Aldobrandina und zu beren Berwandten, welche noch verschlimmert wurde durch den Umstand, daß Margherita lange ohne Kinder von ihm blieb. Er wendete deshalb feine ganze Liebe einem naturlichen Sohne Ottavio zu und wollte ihn legitimiren und zum Nachfolger ernennen lassen. Nach= mals als ihm Margherita Nachkommen gab, murde ihm Ottavio, der kuhn und von den Parmesanen sehr geliebt mar, qu= wider, und bei feiner gramobnischen Beise traumte er schon von Ottavios Planen die rechtmäßige Nachkommenschaft zu verdrangen. Er ließ ihn beshalb in bas feste Schloß von Parma fegen, wo er nach einigen Jahren ftarb. Bon Ranuccios rechtmäßigen Gobnen war ber alteste, Alessandro, taub= ftumm und beshalb zur Succession unfabig; ber nachstgeborne war Dooardo; ein britter bieß Francesco Maria. 3mei Tochter hinterließ er, Maria und Vittoria. Oboardo murbe bei Ranuccios Tode Herzog von Parma und Piacenza.

Urban VIII. wusste vom alten Herzog von Urbino eine Erklarung zu erhalten, daß das Herzogthum Urbino und dessen Bugehörungen ein papktliches Lehen sei, und so war diese Herrschaft im sechszehnten Jahrhundert in der That sast überall behandelt worden, obgleich einzelne Theile derselben allenfalls als Reichslehen angesprochen werden konnten. Da das spanische Cabinet die Unsprüche des Kirchenstaates begünstigte, indem die Verfassung hier so war, daß ein Territorialzuwachs die Macht im Grunde nicht vergrößerte, trat der florentinische Hos in seiner damaligen Schwäche mit seinen Unsprüchen zu-

<sup>1)</sup> Auch in Benedig wechsette im Sommer 1623 die höchste Stelle: Antonio de' Priuli starb am 12ten August und hatte als Dogen zum Nachsolger den Francesco Sontarino. Diesem solgte 1625 Giovanni Cornaro.

ruck, und ber unmunbige Großherzog bestätigte mit Beiftim= mung ber Vormunderinnen die Erklarung bes Berzogs von Urbino. Diefer Lettere wurde burch fortwahrendes Inanregungbringen biefer Ungelegenheit fo berfelben überdruffig, baß er alle weiteren Urrangements bem Sofe von Klorenz über= ließ. Die Regentschaft, trot ihrer Nachgiebigkeit, hatte, ba ber Papft an ben urbinatischen Grenzen Truppen sammelte, dies ebenfalls gethan, und so erklarte Spanien, das einen Friedensbruch fürchtete, endlich 1624, wenn der Papst und der 1624 Großherzog die friegerischen Unstalten nicht binnen furzem ein= ftellten, murben auch in Neapel Rriegeruftungen ftatthaben. Dies beschleunigte endlich den Ubschluß eines Bertrages ami= schen bem Papft und bem Großbergog am 30sten Upril, burch welchen festgestellt murde, daß ber Papft zur Abfindung mes gen Berbefferungen in ben Lebensherrschaften 100,000 Scubi aahlen wolle; daß derfelbe aufferdem das Geschutz und andere transportable Festungsbestande abkaufen ober ber Erbin von Urbino herausgeben; die von den Bergogen vergebenen Ufter= leben in ihrem Bestand verbleiben laffen, und ber Erbin bin= fichtlich der Allodialien gewiffe Bortheile zugestehen wolle 1).

Mittlerweile naberten fich die Benetianer, welche fowohl mit ben valtelliner als mit ben urbinatischen Ungelegenheiten unzufrieden waren, immer mehr Savonen und Frankreich; und endlich schloffen ber Bergog von Savonen, ber Connetable Lesbiquières und ber venetianische Gefandte auf einer Bufam= menkunft in Sufa ein Bundniß ber brei Staaten ab. Dies Bundniß follte zwei Plane ins Werk fegen: Savonen und Frankreich wollten die Stadt Genua 2) und bas Gebiet biefer Republik, wo moglich auch Monferrat und Mailand erobern und das Eroberte theilen; Benedig follte die Bundner gu Er= oberung ber Baltellina insgeheim unterftugen. Bu gleicher Beit

<sup>1)</sup> Die Pringeffin Wittme Claudia heirathete nachher ben Erzher= zog Leopold, gewesenen Bischof von Paffau und Strafburg.

<sup>2)</sup> Rarl Emanuel war aus mehrfachen Grunden auf bie Republik erzürnt: namentlich war die Markgrafschaft Zuccherello, die zwischen ihm und ihr streitig war, von den Reichsgerichten derselben zugesprochen worben, und in Genua hatte man fich manches perfonlich Berlegende in Beziehung auf ihn erlaubt. Muratori p. 300.

brang ber französische Hof bei dem papstlichen auf desinitive Entscheidung der valtelliner Angelegenheit, und als diese nicht erfolgte, zog der Marquis de Coeuvres Ansangs December 1624 an der Spize schweizerischer und bundnerischer Heerhaussen plötzlich in die Valtellina ein; der Marchese da Bagno, Niccolò de' Guidi, der Besehlshaber der papstlichen Truppen, ward aus allen sesten Plätzen geworfen, und nur Niva hielt

fich mit spanischer Befahung.

In Beziehung auf die genuesische Rufte geschab, bag ber Bergog von Savoyen und Lesbiguières die Genuefer im Mark 1625 1625 bei Roffiglione angriffen, sie hier und bei Ottaggio schlu= gen und sich Gavis bemachtigten. Bald mar die ganze Ri= viera zwischen Kingle und Villafranca in der Gewalt der Berbundeten und ber Bergog ftand bei Savignano; allein nun kamen aus allen Theilen der spanischen Monarchie der Republik Schiffe, Truppen und Geld zu. Feria war anfangs burch Die valtelliner Ungelegenheiten, in benen er mahrend biefes Sahres die Frangofen und Bundner von weiteren Fortschritten abhielt, zu beschäftigt, endlich brach auch er auf, und aus Deutschland kamen Bolker, welche die Republik geworben hatte, bie sich ihm anschlossen; so verstärkt erschien er mit seinem Beerhaufen im Genuesischen; ber Bergog und Lesbiguieres waren nicht einig und zogen fich zuruck; Feria befette Acqui, bas genuesische Gebiet mar bereits gang wieder geraumt, und Die Genueser und Spanier eroberten Ormea, das des Bergogs war. Much Gareffio und Bagnasco ergaben sich biefen. Der Winter trennte endlich die kampfenden Seere.

**16**26

Das Frühjahr 1626 schien es als sollte auch ber valtelliner Krieg wieder lebhafter auflodern. Im Marz nämlich
fandte Urban VIII. den Torquato de' Conti, Herzog von
Guadagnolo, mit 6000 Mann zu Fuß und 600 Reitern nach
ber Lombardei, um Feria dei Wiedereroberung der Baltellina
zu unterstützen; allein es lag nicht im Interesse des spanischen
Hoses, Streitfräfte in Italien zu versplittern, und der französische suchte ebenfalls den Frieden, wenn nur die Brücke gebrochen werden konnte, welche die habsburgisch=spanischen Besitzungen mit den habsburgisch=beutschen zu verbinden drohte;
in dieser hinsicht nun gab das spanische Cabinet nach, und

ber Tractat, welchen Philipp IV. am 6ten Marz zu Monzon unterzeichnete, beendigte diefe Streitsache fo, daß Graubunden wieder die Sobeit über die Baltellina 1), Diefe aber Religions= freiheit und die freie Wahl fatholischer Dbrigkeiten zugefichert Die festen Orte follte ber Papft beseben und bem= nachst schleifen laffen 2). Benedigs und noch mehr Karl Emanuels Interessen wurden bei biesem Bertrage von Frankreich völlig verrathen. Der Bergog muffte ebenfalls Friebe fuchen und erhielt ihn fo, daß ber Territorialbesit amischen Diemont und Genug auf ben status quo vor bem Rriege gurudgeführt murbe.

So ruhig indeß wie das spanische Ministerium Stalien zu feben wunschte, blieb es doch nicht lange. Um 30ften October farb Bergog Ferdinando von Mantua; fein Bruder ber Cardinal Bincenzo 3) folgte ihm, und hatte zwar fruher schon, noch ohne ben Cardinalstitel abgelegt zu haben, insge= beim die Wittme eines Betters, Ferdinando ba Gonzaga, Furften von Bozzolo, geheirathet, hatte aber feine Rinder aus Diefer Che. 218 auch er in ber Nacht vor bem 26ften De= cember 1627 ftarb, mar ber nachste Erbe bes Bergogthums 1627 aus ber frangofifchen Nebenlinie, Carlo von Nevers (ber Sohn Lodovicos, Berzogs von Nevers und Rethel), welcher noch por Bincengos Tobe feinen Sohn, ben Bergog Carlo von Re= thel, nach Mantua gefandt hatte, damit diefer fofort Befit er= greifen und (wozu bereits die papstliche Dispensation ertheilt mar) Maria ba Gongaga, Die Tochter Francescos, beirathen follte, um mit biefer Beirath alle 3weifel an feinem Erbrecht auch auf Monferrat heben zu konnen 4).

Diese Schritte maren um so nothiger, ba bie habsburgi= schen Sofe ben Ginflug Frankreichs im oberen Stalien nicht vermehrt zu feben munichten, der Bergog von Savonen aber

- 1) Die Baltellina muffte jahrlich 25,000 Scubi an Graubunben zahlen. Muratori p. 316.
- 2) Die Schleifung hatte 1627 wirklich ftatt. Den Inhalt bes Bertrages findet man fo bei Muratori p. 314, 315.
  - 3) "uomo perduto ne' piaceri."
- 4) Die Beirath hatte auch wirklich ftatt, und zwar in berfelben Racht wo Bincenzo ftarb.

im Jorn über die Behandlung, welche er von dem französizschen Cadinet ersahren hatte, sich ganz und gar den Habsburzgern anschloß. Eine Opposition des spanischen Hoses war aber um so leichter möglich, da mehrere Prätendenten mit wenigstens nahem Erbrecht auftraten, die man unterstüßen konnte. Unter diesen war der nächste Prätendent für Mantua Don Ferdinando oder Ferrante da Gonzaga, Fürst von Guastalla, der Sohn Cesares von Guastalla, der Enkel Ferdinandos, des Gründers der gonzagischen Linie von Guastalla und Bruders Federigos von Mantua; ausser ihm, besonders noch für Monsferrat, Margherita, Herzogin Wittwe von Lothringen, Schwesster der drei letzten Herzoge.

Diefe Beiben fanden nicht bloß an Spanien fondern im Lande felbst an einer Partei einen Unhalt: ber Bergog von Rethel, um ihnen zu begegnen, ließ fich hulbigen und nahm ben Titel eines Prinzen von Mantua an, worauf ber Graf Giovanni Serbellone, ber in Auftrage bes Statthalters von Mai= land in Mantua mar, mit ihm brach und die Stadt verließ 1628 zu Unfange bes Sahres 16281). Mit dem interimistischen Statthalter von Mailand, Don Gonzalez von Cordova, trat ber Herzog von Savonen in Verbindung, foderte nun auch Die Morgengabe feiner Tochter, ber verwittweten Bergogin, brobte seine Unspruche auf Monferrat mit Gewalt geltend zu machen und fand infofern bei bem Raifer Diesmal Unterftuz= zung, als biefer die Leben von Mantua und Monferrat für erledigt erklarte und ben Bergog von Nevers mit ber Reichs= acht bedrohte. Der nunmehr herangewachsene Großherzog von Toscana verwendete sich fur ben Letteren bei einem Besuch, ben er am kaiferlichen Sofe in Prag machte, perfonlich; allein bie nun nach milberen Grundfagen fortgeführten Unterhand= lungen wurden durch den Bergog von Nevers, der entschieden auf ben Beiftand ber Frangofen rechnete, in bie Lange gezo= gen. Der Großherzog, sobald er nach Florenz guruckgefehrt mar, übernahm felbst die Regierung, und die Bollziehung der Beirath bes Bergogs Dooardo von Parma mit ber Pringeffin

<sup>1)</sup> Erst am 27sten Januar 1628 kam herzog Carlo von Nevers selbst nach Mantua. Muratori p. 328.

Margherita be' Medici hatte statt. Sowohl ber Großherzog Kerbinando II. als Dooardo 1) waren entschloffen eine vermit= telnbe, ber Bergroßerung Savonens und Anmagung Spaniens entgegentretende Politik zu befolgen, ohne offen bagegen die Baffen zu ergreifen und ohne fich Frankreich in die Urme zu werfen. Doch waren bei ber Lahmung, in welcher fich ba= male Frankreich burch innere Ungelegenheiten fant, meder bie Unterhandlungen biefer Fürsten noch die der Republik im Stande ben Bergog von Nevers bei dem Befit des Monfer= rat zu schüben. Durch ben Berkauf frangofischer Besitzungen verschaffte sich ber Lettere so viel Geld, daß er binlanglich Truppen werben konnte gur Bertheibigung Cafales und Man= tuas; Rarl Emanuel eroberte aber, mahrend Gongalez vor Cafale lag, Alba, Trino, Pontestura und Moncalvo, und es war noch ein Glud fur ben Gonzagen, baß bie Befebung ber beiden letten Orte, die einer getroffenen Berabredung gemaß nach der Eroberung mit der Berrschaft von Mailand verbun= ben werden follten, ben Governatore gegen ben Bergog, ber auch neue feindselige Entwurfe gegen Genua begunftigte, arawohnisch machte. Wahrend sich Gonzalez von Cafale, bas er nicht gewinnen konnte, gegen Nizza bella Paglia wendete, trat eine kaiserliche Erklarung überhaupt biesem erobernben Berfahren in Reichstanden in ben Weg, und ber Bergog von Savonen muffte fich gegen 14,000 Mann, welche fur die Gon= zaghen von Nevers in Frankreich geworben worden maren und pon bem Marquis von Urelles geführt wurden, nach ben Alven menben. Diese hielt Karl Emanuel gludlich von bem über-

<sup>1)</sup> Im Mobenesischen hatte in diesem Jahre eine Regierungsveränberung statt: Cesare von Este starb nämlich am 11ten December 1628 und hinterließ sechs Prinzen, Alsonso III. seinen Nachselger, Lodovico, Ippolito, Niccold, Borso und Foresto. Alsonso III. war, seit er im Jahre 1626 seine Gemahlin, Isabella von Savoyen, versoren hatte, trübssinnig, machte dann am 24sten Julius 1629 sein Testament, ernannte in diesem seinen Sohn Francesco zum Nachsolger und seite seinen anderen Sohnen (Obizzo, Cesare, Carl Alessandro und Rinaldo) Apanagen aus, worauf er in Tribent Capuciner wurde. Lebret S. 549. Francesco von Este, der neue Perzog von Modena, hielt sich während des mantuanischen Erbsolgestreites in bewassneter Neutralität, ähnlich wie der Perzog von Parma und der Großherzog von Toscana.

gang nach Stalien ab; allein inzwischen bekam bas frangofische

Cabinet im Inneren freiere Sand und eilte um fo mehr in Die italienischen Berhaltniffe thatig einzugreifen, als auch ber Raifer verlangte, nicht bloß die von Gonzalez und Rarl Emg= nuel im Monferrat befetten Plate follten als von biefen fir bas Reich besett gelten, fondern auch die noch unbesetten folls ten kaiserliche Besahung aufnehmen. Bu Unfange bes Sahres 1629 1629 führte Ludwig XIII. felbst einen Seerhaufen von 25.000 Mann an die Alpen, und die Republik Benedig fagte fur ben Musbruch bes Krieges 12,000 Mann zu. Da Karl Emanuel bem frangosischen Beere ben Durchzug verweigerte, ging bies ohne seine Erlaubniß über die Alpen, schlug bes Berzogs Beer bei Susa und erzwang nun von Karl Emanuel tractaten= magig bie Offnung ber Besten von Susa und S. Francesco und ben Durchzug nach bem Monferrat, von welcher Berr= schaft ihm Trino und aufferbem ein Gebiet von dem Umfange augefagt murbe, baß er jahrlich bavon 15,000 Scubi Gin= fünfte hatte. Nachdem Gonzalez auch die Belagerung von Cafale aufgehoben und biefe Beste frangofische Besatung aufgenommen hatte, kehrte Konig Ludwig nach Frankreich guruck. Inzwischen hatten auch die Benetianer offen fur ben Bergog von Revers die Baffen ergriffen, und biefer hatte mit ihrer Bulfe Cafalmaggiore erobert und geplundert; allein ber Raifer wurde burch alle biefe Borgange nur um fo entschiedener gegen ihn intereffirt, schickte unter bem Grafen Rambalbo bi Collalto einen Kriegshaufen gegen Mantua, und auch ber fpanische Sof fandte nun als Statthalter einen feiner tuchtigften Generale nach Mailand, ben Umbrofio Spinola. Diefer, nachbem eine Unterhandlung ju Berftellung eines Baffenftillftan= bes gescheitert war, brang in Monferrat ein und branate bie Frangofen alle in Cafale zusammen, mabrent Collatto Man= tua blofirte 1).

Von neuem erschien nun ein französisches heer von ben Marschällen de Bassompierre, de Crequi und von Schomberg 1630 angeführt, zu Anfange des Jahres 1630, und der Cardinal

<sup>1)</sup> Im December 1629 ftarb noch Giovanni Cornaro, ber Doge von Benedig, und es foigte ihm Niccold Contarino.

Richelieu felbst befand fich babei. Diefer gedachte ben Bergog pon Savoven in Rivoli überfallen und gefangen nehmen zu laffen, erreichte badurch aber, weil ber überfall fein gludliches Resultat bot, nur, bag fich ber Herzog nun ganz ben Spaniern zuwendete. Sofort richtete der Cardinal die franzosischen Streitkräfte gegen ihn selbst, ließ Turin bedrohen und dann Pignerol ploblich occupiren am 31sten Marz. Der Bergog vermochte nicht Spinola zu Bereinigung ihrer Streitfrafte gegen das franzosische Heer zu bewegen; Ludwig XIII. führte inzwischen von neuem 10,000 Mann herbei und eroberte ganz Savonen bis auf Montmelian, mahrend die Frangofen in Diemont auch Saluzzo besetten. Das Beer, welches Benedig um Mantua zu Gulfe zu tommen bei Baleggio verfammelte, ergriff vor den beutschen Truppen die Flucht, und am 18ten Julius wurde Mantua felbft 1) im Sturm genommen, und ber Bergog von Nevers mit feiner Familie erhielt burch Capitula= tion freien Abzug aus ber Citabelle di Porto in bas Ferrarefische, wo er ganz von Gelbe entblogt ankam und von Un= terftubungen ber Benetianer lebte. Mantua ward brei Tage lang fürchterlich geplunbert.

Balb nach der Einnahme von Mantua, am 26sten Julius, starb Herzog Karl Emanuel zu Savigliano am Schlag und hatte den Prinzen von Piemont, Victor Umadeus, zum Nachfolger. Dieser verlor, nachdem er bei Carignano den Franzosen unterlegen war, auch Avigliana, und Spinola starb im solgenden September. Diese Todessälle verbunden mit der Wendung der deutschen Ungelegenheiten machten den Kaiser zu Eingehung eines Friedens geneigt, durch welchen Herzog Karl von Nevers als Herzog von Mantua und Monserrat anerkannt, die Herzoge von Savoyen und Guastalla mit Absindungen zusrieden gestellt werden sollten; allein die Franzosen wollten biesen Vertrag nicht annehmen, und der päpstliche Legat, Siulio de' Mazzarini, hatte alle Mühe durch seine gewandten Unterhandlungen neues Blutvergiessen zu hindern, da die Franzosen die Svanier und Deutschen wieder aus Casale,

<sup>1)</sup> Collatto war abwesenb; Albringer und Gallas führten bie taisferlichen heerhaufen. Muratori p. 358.

bas biefe im October erhielten, vertreiben wollten. Much ber spanische Sof war bem Frieden in ber Weise wie er gum Borfchlag gekommen war abgeneigt, und Feria, ber an Gvi= nolas Stelle wieder Governatore von Mailand murbe, trat bem Abschluß beffelben hinderlich in den Weg. Unter biefen Umftanden entschloß fich Raifer Ferdinand, um nur auf biefer Seite Ruhe zu haben, zu Unterhandlung eines Friedens auf 1631 veranderte Bedingungen, welcher am 6ten Upril 1631 in Chierasco so abgeschlossen murbe, bag Savonen Trino, Alba und mehrere bazu geschlagene Klecken und Dorfer im Monferrat erhielt und die Ruckgabe aller von den Frangofen besetten favonischen und piemontesischen Plate; insgeheim jedoch machte fich Victor Umabeus, um von ben Frangofen bas Bugeftanb= niß biefes Friedens und andere Begunftigung ju gewinnen, gegen Richelieu anheischig Pignerol, Riva, Bubenasco und Perofa an Frankreich abtreten zu wollen !). Mantug und bas übrige Monferrat follte der Bergog Carlo von Nevers erhalten; beffen Sohn Bergog Carlo von Rethel farb bald nach bem Abschluß dieses Friedens, ebenfo ein zweiter Sohn, Ferbinando, und nun blieb von ber mannlichen Defcenbeng biefer Linie nur ein junger Sohn bes Bergogs von Rethel übrig, Carlo ba Gonzaga. Gine pestartige Seuche bie bamals bas gange obere und mittlere Stalien verobete, sowie ber Rrieg hatten bas mantuanische Gebiet gang berabgebruckt, und ber Bergog mar fo mittellos, daß er fich von der Republik Benedig Truppen erbitten muffte, um einen Theil feiner feften Plate zu befeten. Bald nach bem Frieden von Chierafco ftarb, am 28ften Upril, ber lette Bergog von Urbing, und feine Berrichaften murden vom Papft Urban VIII. als beim= gefallene Leben reclamirt 2); ber toscanische Sof magte nicht

<sup>1)</sup> Die übergabe bieser Ortschaften (benn zum Schein mussten sie, um ben Kaiser und Spanien zufrieden zu stellen, von ben Franzosen vorher an ben Herzog ausgeliesert werben) hatte auf eine Fürsten uns würdige Weise statt. Lebret S. 559.

<sup>2)</sup> Den Titel eines Prafects von Rom, ben in ben legten Zeiten feit bem Auffommen bes Geschlechts bella Rovere bieses geführt hatte, gab Urban nun bem Fürsten von Palestrina, Tabbeo be' Barberini, seinem Ressen. Muratori p. 379.

in einer Zeit wo Kriegsunglud und Seuchen ringsum bas Bilb bes Sammers gezeigt hatten, die Unspruche ber Pringeffin Bittoria mit Gewalt geltend zu machen, und ber Papft gab gern das Allodialbesigthum berfelben und anderes nach bem Bertrag von 1624 heraus, sodaß biefe wichtige Ungelegenheit ohne Schwerdtstreich ausgeglichen murbe.

Der Großherzog mar inzwischen mit Spanien in bie ubelften Berbaltniffe gekommen. Buerft ichon mar fur Elba in einer für die Intereffen Tofcanas burchaus nicht angemeffenen Beife geforgt worden, indem einer Berabredung mit bem Raifer 3us folge die Infel an einen Bermandten bes appianischen Saufes, Don Belifario d'Uppiano, als Ufterleben gegeben werben follte, von ben Spaniern 1) aber im Jahre 1626 an einen Genueser verpachtet wurde. Sobann mar 1630 eine Berlobung abge= fcbloffen worden zwischen bem Pringen Gian Carlo be' Medici (bem Bruder bes Großherzogs) und ber Erbin bes Saufes Caraffa, ber Pringeffin Unna Caraffa von Stigliano, bie ein= mal Sabioneta (und unter Umftanden auch Piombino) ju erben hatte. Dlivares aber, ber biefe Dame einem feiner Berwandten bestimmt hatte, hinderte die Ginwilligung bes fpani= fchen Sofes bis jum Sahre 1632, wo man die Unterstützung 1632 bes Großherzogs munichte, um im oberen Stalien von neuem ben Rrieg gegen Frankreich erheben und Die Frangofen aus Piemont verdrangen zu konnen. Allein ber Großherzog, ob= wohl er vorher, um fich vor Spanien ficher zu ftellen, felbft feine Rriegsmacht vermehrt hatte, entschuldigte fich nun mit bem Unglud feines noch immer von peffartiger Seuche niebergedruckten Landes, und half fo indirect ebenfo ben Frangofen wie Urban VIII. und andere italienische Fürsten, die in ber Krone Frankreichs Die einzige Garantie ihrer Freiheit gegen Spanien faben, und fo bas alte achfeltragerische Spiel italienischer Politik, wie fie in ben Zeiten bes verfallenden Raro= lingerreiches bereits ausgebildet mar, wiederholten.

<sup>1)</sup> Sie hatten vom Raifer Matthias bas appianische Leben von Elba zu erhalten gewufft. - Piombino tam (ebenfalls als spanisches Ufterleben) burch eine Erbtochter aus bem appianischen Saufe, burch bie Grafin von Binafco, Schwefter bes gulegt von Spanien belichenen Uppiano, an ben Kurften Luboviff.

Der Herzog von Feria, ber, als die Hoffnung schwand in Ita-1633 lien die Franzosen zu bekampfen, im Sahre 1633 dem Kaiser 12.000 Mann nach Deutschland zu Hulfe sührte, starb auf

1634 diesem Zuge in München am 14ten Sanuar 1634. Inzwischen war der deutsche Krieg den italienischen Hösen nicht entsernt so interessant, als die Titels und Ceremonielerhöhung, welche in dieser Zeit der Papst den Cardinalen und anderen höheren Geistlichen zugestand; als der Titel königliche Heit, welchen sich der Herzog von Savoyen und der Infant Ferdinand von Spanien gegenseitig gaben; und die königliche

politischer Haltung nach auffen möglich war, sich Frankreich fehr zumeigte, erregte nicht bloß burch ben Ginfluß, ben er

Krone, welche Savoyen seinem Wappen beisügte. Papst Urban, ber, soviel es bei im Ganzen schwächlicher

feinen Bermandten, ben Barberini, auf die Bermaltung juge= ftand, bei dem Bolke große Unzufriedenheit, sondern burch die ftrengere Durchführung mancher tribentinischer Schluffe felbft bei ben Cardinalen. Dies labmte ihn in mancher anderer Sinficht, und als bas Eingreifen Frankreichs in die beutschen Berhaltniffe auch fur Stalien einen Zeitpunct berbeizuführen schien, wo es moglich gewesen ware sich vom Joch bes spa= nifchen Ginfluffes zu befreien, scheiterten alle Plane biefer Urt an ben perfonlichen Intereffen Urbans. Schon hatten bie Fran-1635 gofen im Sabre 1635, um bas Bugieben fpanischer Gulfstrup= pen aus Stalien nach Deutschland entschieden zu hindern, Die Baltellina wieder besetzt und an dem Herzog Dooardo von Parma einen offenen Berbundeten gewonnen; auch ber Bergog von Mantug muffte fich ihnen anschliessen, und fie rechneten auf bes Großbergogs Sag gegen Spanien; allein biefer, ben nun auch bas spanische Cabinet in aller Beise wieder zu gewinnen fuchte, schloß fich an ben Papft an und brachte nur eine Liga in rein italienischem Interesse zum Borschlag, an beren Spige ber Papft fteben follte. Der Papft ging auf Richts ber Urt ein, lahmte baburch auch ben Großbergog, und Richelieu gelang es unter biefen Umftanden mit Mube ben Bergog von Savoyen zu bem Bundniß mit Frankreich zu bewegen und ju übernahme bes Oberbefehls über bie Truppen ber frango= fischen Allierten in Italien und bes frangofischen Beeres felbft,

das unter bem Marschall be Crequi 10,000 Mann stark nach Italien jog. Die Uneinigkeit bes Marschalls und bes Bergogs binderte ben glucklichen Fortgang ber Belagerung Balengas. bie man unternommen hatte. Um nur ben Bergog von Parma gegen den Statthalter von Mailand, Diego de Guzman, Marchese de Leganes, zu schüben, zogen savonische Truppen trob ber Neutralitat Francescos von Efte ins Reggianische, und bie frangofische Partei war überall im Nachtheil, auffer in ber Bal= telling, wo fie fich mit Glud behauptete. Der Großherzog war, ba er fich ber frangofischen Partei anguschlieffen verwei= gert hatte, julet boch gang von Spanien abhangig, bas fei= ner Familie mit Ehrenzugestandniffen schmeichelte und bagegen mit Gelbfummen unterftutt fein wollte. Drudenber noch als das Joch ber fpanischen Politik wurden aber bem toscanischen Sofe die Unmagungen bes Papftes, ber in Bertrauen auf ben Einfluß ber nachsten Bermandtinnen bes Großherzogs sowie ber vornehmften Rathe beffelben, Die feine Intereffen forberten, fich fast Alles glaubte erlauben zu durfen. Der Tod ber Groß= bergogin Christine, bes Grafen Orfo D'Elci und bes bamaligen Erzbischofs von Difa, Die nach einander im Sabre 1636 1636 ftarben, ließ erft allmalig ben Großherzog mehr feine Macht fühlen und felbfiftandig die politischen Ungelegenheiten lenken.

Inzwischen hatte Francesco d'Efte, ber Bergog von Mobena, mit Bulfe bes Governatore von Mailand bie Diemon= tefer aus feinem Gebiet vertrieben und war mahrend ber Ubme= fenbeit bes Berzogs von Parma (biefer fuchte Bulfe am frangofischen Sofe) in beffen Gebiet eingefallen und hatte bies ebenfo wie ber Governatore von Mailand mit Feuer und Schwerdt verwuften laffen. Sobald ber Bergog von Parma gurudtehrte, fielen Franzosen und Piemonteser in das Mailandische ein und zwangen baburch zuerst die spanischen Truppen bas Parmefanische zu raumen; bann unternahmen fie im Junius, in Berbindung mit dem Bergog von Rohan, der aus der Battelling vorbrang, einen zweiten Bug auf bas linke Ufer ber Sesia und über ben Teffino bis in die Rabe Mailands. Der Governatore fuchte fie bei Tornavento gurudtzudrangen, murde aber geschlagen und musste sich nach Biagrasso zuruckziehen. Der Bergog von Parma, ber ju gleicher Beit einen Ginfall

in bas Cremonesische und Lobesanische gewaat hatte, jog fich ebenfo wie bas frangofisch piemontesische Beer wieder gurud, und nun brangen bie Spanier in bas Piacentinische ein, ber Carbinal Triulzio befette Borgo G. Donning, andere Trupven unter Don Martin von Aragonien bedrangten Piacenza. Endlich drohte ein papstliches Monitorium bem Bergog Doarbo mit Einziehung feines Lebens, weil er ohne Genehmigung bes Lebensberrn mit Spanien Rrieg begonnen habe, und es war allenfalls zu befürchten, daß man in Rom ernstliche Schritte zu biesem Ende thate, trot der übrigens ben Frangofen geneigten Politik bes Papftes, benn bas fpanische Cabi= net hatte feine Unerkennung hoffen laffen, wenn Urban bas Bergogthum Parma einem Barberino gabe. Dooardos Gemahlin fuchte unter biefen Umftanden ihn zu bewegen bie Bermittlung bes Großbergogs, Die angeboten murbe, gu benugen, um durch die Losfagung von Frankreich von Spanien Frieden zu erhalten; allein fein Bertrauen auf Richelieu mar fo groß, daß erft bie brobenbere Belagerung Piacengas ibn bewog diesen Vorschlägen Gebor zu geben und am 31sten December 1636 einen Vertrag in diesem Sinne abzuschliessen, 1637 welcher am 4ten Februar 1637 befannt gemacht murbe, ben Karnefen aufferlich gang von Frankreich logriß und unter fpanischen Schut stellte; noch aber hatte er franzosische Sitten und Umgebung, noch schenkte er bei dem Abzug der franzosis schen Truppen biesen alles Gelb, über welches er bisponiren konnte; erst ein Besuch in Floreng, wo ber Großherzog mit Bittoria von Urbino feierliches Beilager hielt, milberte Dboar= dos haß gegen Spanien, welches jest Alles that sich die klei= nen Furften bes oberen Staliens zu verbinden, und unter anberen die wahrend bes mantuanischen Rrieges seguestriete reichslehnbare Berrschaft von Correggio (die an Spanien gu= erst als Pfandschaft, bann nach stattgehabter Confiscation als Leben gegeben mar) an den Herzog von Modena als Ufter= leben überließ. Bei folchen Berhaltniffen burfte es ber fran= gofische Sof als ein Gluck ansehen, daß ber Bergog von Savonen, ber, wenn auch fur Frankreich mehr als fur Spanien geneigt und gegen bas Lettere in ben Waffen, boch um ber italienischen Freiheit willen die Franzosen auch mannichfach ge-

hemmt hatte, am 7ten October 1637 ftarb mit hinterlaffung zweier Prinzen 1), Franz Hyacinth, ber erst 5 Jahre alt jest Herzog wurde, und Karl Emanuel, ber 3 Jahr alt war, so daß die Bergogin Chriftine, eine frangofische Pringeffin, die vormundschaftliche Regierung erhielt, welche fich nothwendig auch barum enger an Frankreich anschlieffen muffte, bag fie ben Ginfluß ihrer habsburgischgefinnten Schwager, ber Pringen Thomas und Morit von Savonen, in Schranken zu balten vermochte. Der Gebanke, bag bie Bergogin fich ben Franz zosen ganz in die Urme werfen konnte; daß, wenn diese Da= tion im oberen Stalien bas übergewicht erhielte, ber Papft ben Plan faffen burfte, seine Familie mit Toscana ober menigstens mit Theilen bavon zu botiren (welcher Plan bei ber personlichen Abgeneigtheit Urbans gegen die Medici leicht ent= stehen konnte), bewog den Großherzog Ferdinand als Friedens= vermittler aufzutreten, und mit ihm zugleich mar wegen feines fortwahrend naben Berhaltniffes zu Richelieu auch Dboardo von Parma in abnlicher Beise thatig. Ferdinands Erbietungen wurden inzwischen von Spanien, die Dooardos von Frankreich abgelehnt, und bie Barberini traten immer fuhner mit ihren Absichten heraus. Drei Glieber biefer Familie maren Cardinale, und alle Berhaltniffe im Rirchenftaat hingen von ihnen ab. Mit Ferdinand entstand ein entschiedener Bruch über eine Mahlsteuer, welche er ausschrieb und welche auch bas Getraide bas von Geiftlichen und firchlichen Stiftern gur Muble geschickt murde, traf. Der papftliche Runtius bebrobte die Erecutoren bes Steueredicts mit bem Bann, und biefe nahmen feine Rotig bavon, mahrend ihr Furft mit bem Papft über die Steuerrechte ftritt. Da ber Cardinal be' Me-Dici in Rom nun einen Mittelpunct fur Die antibarberinische Partei bildete, fo erhielt alles rauberische und meuchelmorbe= rische Unwesen im Kirchenstaat wieder allgemeinere hohere Un= haltepuncte. In der That hatte es nicht wieder ganz aufge= hort; der Adel hatte in seiner bewaffneten Bedienung allezeit Banditenhaufen um fich behalten, und in abnlicher Beife hatte

<sup>1)</sup> und zweier Prinzessinnen, Luigia Maria und Margherita Biolante. Muratori p. 412.

fich biefe Sitte ber eblen Familien auch auf Toscana ausgebehnt. In früherer Beit als bas Condottierenwesen in feiner vollen Musbilbung war, bienten immer viele Ebelleute einzeln im Rriege, ohne fich einer Compagnie anzuschlieffen; ein folder Ebelmann mit feinen Dienern wurde auch eine Gleve ober Lancia genannt, aber zum Unterschied von den in Compagnieen Dienenden, an Condottieren gebundenen Gleven hieß er lancia spezzata. Diese Sitte ber lancie spezzate, bes Ritterbien= ftes als Volontair, batte fich erhalten, und fie wurde nun Die Form, welche es auch Furften wie bem Großbergog moglich machte sich Banditen zu halten. Livorno einerseits, Die Abruggen andrerseits (weil bier bie Bicekonige, um bem Papft zu thun zu geben und um sie gelegentlich zu brauchen, Die Banditen fchugten) waren bie Bufluchteorter aller im Rirchen-Caate Verfolgten, und um nach biefen Orten zu kommen, bien= en die meisten Kirchen, wegen ihres Ufpl = ober wenigstens Schutrechtes, als Stationen. Die Barberini felbst maren von berüchtigten Meuchelmordern umgeben, und neben die Politif im Großen, welche Frieden fuchte und mit ber größten Gebulb oft Berhaltniffe mahrnahm, ftellte fich eine Politif im Rleinen, welche mit Gift und Dolch alle Leidenschaften zu befriebigen bereit mar. Die endliche Folge einer gangen Reibe von Reckereien zwischen ber mediceischen und barberinischen Partei in Rom war, daß der Cardinal Medici die Stadt verließ; bierauf brobte ber papstliche Sof wegen ber tofcanischen Mabl= fteuer bem Großbergog mit bem Interbict, und Caftel bel Rio, ein Leben der Kamilie Alidosi, welches bisher unter tofcanischem Schutz gestanden hatte, feit furgem aber von ber papftlichen Lebenskammer reclamirt worden war, wurde nun, ohngeachtet sich Niemand widersette, mit Gewalt occupirt, gablreich befest und befestigt, fodaß ber Großherzog fur S. Sepolcro beforgt zu werben anfing und es ebenfalls befegen ließ. Das spanische Cabinet indeg, welches immer bringender ber Bulfe Toscanas im oberen Stalien bedurfte, ließ bem Papit erklaren, daß weitere Feindseligkeiten gegen Tofcana Feindse= ligkeiten gegen ben Kirchenstaat von Reapel aus nothwendig gur Folge haben wurden, und feste fo in der Sauptfache ben Ungriffen ber Barberini auf Tofcang ein Biel.

Mittlerweile ftarb am 25sten September Carlo I. ba Gon= 3aga, ber Berzog von Mantua, und fein Enkel Carlo II. folgte ibm unter Bormundschaft seiner Mutter Maria ba Gon= gaga. Der Rrieg zwischen bem Governatore einerfeits und zwischen Savonen und Frankreich andrerseits bauerte fort; ber Marschall de Crequi fiel 1638 bei Breme, und der Cardinal 1638 be la Balette trat an feine Stelle. Gegen ibn eroberte ber Governatore Bercelli, und die Regentin Bormunderin von Mantua und Monferrat schloß sich so innig an Spanien an, baß sie einen Plan machte, die franzosische Besatzung in Cafale, Die noch von den Beiten ihres Gemables ber bafelbst war, ermorden ju laffen. Gie ließ zwar, als ber Plan ent= bect murbe, ihrem Commandanten in Cafale, bem Monteglio, ben Kopf abschlagen und leugnete Alles; aber bie Franzosen benutten ben Bormand, vertrieben aus Monferrat alle mantuanische Unführer und Umtleute welche ber Berzogin guges than waren, und auch die Regentin Vormunderin von Savopen, die nun in offenem Kampfe mit ihren Schwägern war, gab sich ganz ben Franzosen bin. Franz Hyacinth, ber junge Berzog von Savoyen, ftarb am 4ten October, und Karl Emanuel II. fein Bruber folgte.

Dies Übergewicht bas bie Frangofen gegen Enbe bes Sahres 1638 in Piemont und Monferrat hatten, ließ bie Barberini neuen Muth faffen, fodaß fie ben Großherzog neckten wo fie nur konnten, mabrend er ftandhaft fein Recht gegen fie und gegen ben papstlichen Nuncius in Florenz verthei= bigte. Dem Herzog von Parma bagegen gelang bei einem Besfuche in Nom, wo er bem Papst schmeichelte, bessen Gebichte bergufagen und mit ihm viel über Erklarung und Berbefferung petrarchischer Terte ju fprechen wuffte, ben alten Berrn gang für sich zu geminnen. Das vertrauliche Berhaltniß welches auf biefe Beife zwischen Beiben entstand, ließ bei ber barberinischen Familie einen Plan, ber von Frankreich aus in Unregung fam, guten Boben finden, namlich ben Erbpringen von Parma mit einer Tochter bes Don Tabbeo be' Barberini ju vermablen; ber Bergog aber war burch biefen Borfchlag aufs empfindlichste beleidigt, erklarte, er schame fich felbst von einer Albobranding zu stammen, und verließ nach harten Ausserun=

gen über bie Barberini, boch ohne mit bem Papft felbst ges brochen zu haben, ploblich Rom.

Im November 1638 wurde durch ein kaiferliches Decret das Testament des Herzog Victor Amadeus vernichtet und das Volk von Piemont aufgerusen sich gegen die Franzosen zu erheben; die Prinzen Thomas und Moritz sührten in Berein mit dem Governatore die Wassen und gestanden dem Letzeren zu in allen mit Gewalt eroberten Plätzen spanische Besatung halten zu dürsen. Sie nahmen Chivasso, Crescentino, Verrua, Viella, Ivrea, die Val d'Aosta und drangen die in die Gegend von Turin vor, die der Herzog von Longueville neue französsische Truppen zu Hülse sührte, worauf sie sich zurückzogen. Bald aber am 24sten Julius 1639 übersiel Vrinz

neue frangofische Truppen zu Bulfe führte, worauf fie fich qu= 1639 rudzogen. Balb aber am 24ften Julius 1639 überfiel Pring Thomas Turin und belagerte die Bergogin, die ihren Sohn nach Savonen geschickt hatte, in ber Citabelle, bis ein Baffen= ftillstand zwischen ihm und bem Governatore einerseits und ber Bergogin und ben Frangofen andrerfeits bie Reindseligkeiten bis zum 24sten October unterbrach. Der Cardinal Pring Morit nahm den Waffenstillstand nicht an und eroberte inzwischen Mizza und Villafranca. Un bes verstorbenen Cardinals De la Balette Stelle trat als Unführer des franzosischen Bee= res nach dem Baffenstillstande der Graf von Sarcourt; Die Citabelle von Turin mar inzwischen verproviantirt worden, und Chieri wurde nun gegen bie Prinzen wieder erobert, die Frangofen brangen nach Crescentino vor; man konnte fagen, daß fast Alles was von Piemont nicht in der Gewalt der Pringen war, ihnen geborte; nur in die Citadelle von Turin frangofi= fche Befatung zu nehmen weigerte fich die Berzogin lange auf bas ftanbhafteste; auch bie favonischen Besten burch Frangosen besetzen zu laffen schlug fie bem Cardinal Richelieu und bem Konig entschieden ab. Da ber Governatore, welcher mit ber Erwerbung Cafales umging, die Prinzen in Piemont nicht hinlanglich unterftugte, eroberte ber Graf von Sarcourt im Jahre

1640 bald wieder einen Plat nach dem andern und zwang zuletzt den Governatore (Marchese de Leganes) sogar auf das linke Pouser zurückzugehen, indem er ihm zugleich seine Canzlei, seine Kriegscasse mit 60,000 Scudi und seine Urtillerie abenahm, am 29sten Upril. Prinz Thomas musste hernach im

September ben Franzosen die Stadt Turin wieder raumen, und die Herzogin kehrte im November in ihre Residenz zurück. Während die Franzosen sich so in jeder Weise im Norsben festzusetzen wussten, musste der Papst ansehen, daß die kleine Republik Lucca, welche bei dieser Gelegenheit einmal wieder in der Geschichte genannt wird, ihm trotte. Ein Gesch der Republik verbot den Einwohnern das Tragen der Waffen, und als ber Bischof von Lucca, Cardinal Franciotti, seine Diener Waffen tragen lassen wollte, wendete sich bie Republik an ben Papft es zu hindern. Rach langerem bin und ber Unterhandeln wurde ein Abgeordneter ber Republik, der diese Sache betreiben sollte, von Rom weggewiesen, worauf die Luccheser, um sich zu rachen, zwei Bruder des Cardinals, ber felbst aus Lucca war, wegen Bergeben, die fie fich hatten zu Schulden kommen lassen, verurtheilten. Der Papst ließ alle lucchesischen Guter in Rom mit Beschlag belegen und erklärte einen Commissar nach Lucca fenden zu wollen, welcher bie Sache untersuchen und den Bann gegen die Republik aus= sprechen sollte, wenn sie sich nicht fügte. Da ein Theil bes groffbergoglichen Tofcanas zu der bifchoflichen Dioces von Lucca gehörte, nahm sich der Großherzog der Luccheser an und fand wie überhaupt bei seinen Beschwerden gegen den Papst und bie Barberinen Unterstützung bei Spanien. Der Commissar burfte gar nicht in das lucchesische Gebiet und sprach in la Poretta am 29sten Marz 1640 den Bann gegen die Republik erfolglos aus.

Die Sinderung welche bie Barberinen bei ihrer feindfe= ligen Gesinnung gegen ben Großherzog burch Spanien erfuh-ren, machte fie nur um so leibenschaftlicher in ihrem Sag überhaupt, und da fie ben Bergog von Parma als Schublofen betrachteten, thaten sie ihm in Beziehung auf die Herrschaft Caftro, welche die Farnesen behalten hatten, alles erfinnliche Leid an, sodaß er zuletzt nur noch offenen Krieg als ein Mit= tel fich zu helfen betrachten konnte. Der Papft wurde von seinen Verwandten zu entschieden seindseligen Schritten gegen Oboardo bewogen, wies alle angebotenen Vermittelungen benachbarter Fürsten zuruck und ließ endlich im Jahre 1641 1641 burch Luigi be' Mattei Montalto und Caftro erobern, mabrend Tabbeo be' Barberini in Viterbo etwa 15,000 Mann zufammenbrachte, burch die auch Parma und Piacenza bedroht
erschienen. Der Großherzog, der von den Barberini ebenfalls
nichts Gutes erwartete, begann sofort Werbungen und Rüstungen, worauf der Papst erklärte, er habe bloß im Sinne
die Gläubiger des Herzogs (es war derselbe früher durch seine
Unhänglichkeit an Frankreich sehr verschuldet) durch die Herrschaft von Castro zu befriedigen.

Die Franzosen eroberten inzwischen Moncalvo; die savoyisschen Truppen nahmen Ceva, Mondovi, Coni, Demonte, Resvel, und Prinz Thomas hatte so einleuchtende Gründe anzusühren, daß der Marchese von Leganes durch schlechte Unterstützung seiner Unternehmungen das Glück der Franzosen bezünstige, sodaß das spanische Cabinet denselben abrief und den Grasen von Siruela als dessen Nachfolger sandte 1). Allein vor Allem sehlte es den Spaniern an Gelde, sodaß sie dem Großherzog sowohl die Herrschaft Pontremoli als den Stato de' Presidi zum Kauf andieten liessen; er aber ging auf diese Anerdietungen nicht ein, obgleich er auch den Franzosen, die es so sehr wünschten, sich nicht näherte.

Troth seiner früheren Versicherungen, sich mit Castro genügen lassen zu wollen, hatte Urban Truppen unter Tabbeo
in das Bolognesische einrücken lassen, belegte Odoardo am
1642 13ten Januar 1642 mit dem Banne und sprach ihm alle
seine Lehen ab. Tabbeo verlangte freien Durchzug durch das
Modenesische, und der Herzog, der zu schwach war ihn mit
Gewalt zu hindern, ließ ihn gewähren; mit 10,000 Mann zu
Fuß und 1000 Reitern drang er gegen Parma vor, dessen
Fürst sich troth der Feigheit eines großen Theiles seiner Truppen zu halten wagte. Der Großherzog und Venedig sanden
ihm Hülfsgelder, und endlich schlossen diese beiden Mächte am

<sup>1)</sup> Um biese Zeit verloren die Spanier Monaco, wo sie seit 1605 mit Bewilligung der Inhaber dieses Reichslehens aus der Familie Grimalbi Besagung hielten. Onorato de' Grimaldi ließ die Spanier in Monaco ermorden oder festhalten, stellte sich unter franzdsischen Schuß, nahm franzdsische Besagung auf und erhielt statt der Herrschaften, die er im Neapolitanischen verlor, das Herzogthum Valence im Dauphine. Lebret S. 594. Muratori p. 442.

31sten August mit Mobena ein Bundniß, gemeinschaftlich mit 12,000 Mann zu Fuß und 1800 Reitern dem Herzog Oboardo zu Hulfe zu kommen, wodurch Taddeo zum Rückzuge nach dem Bolognesischen bewogen wurde, zumal da die widrigsten Austritte in Rom den spanischen Hof gegen Urban mit seindelichen Gesinnungen erfüllt zu haben schienen. In ähnlicher Weise nämlich wie die Barone des Kirchenstaates hielten auch die fremden Gesandten in Rom Banditen in ihrem Solde; da nun der Papst den Bischof von Lamego als Gesandten von Portugal aufnahm, ohne daß Spanien Portugal anerkannte, und da die Remonstrationen des spanischen Gesandten dagegen Nichts fruchteten, entspann sich in Rom eine Banditensehde zwischen der spanischen und portugiesischen Gesandtschaft, dis beide Rom verliessen.

Sobald Taddeo sich nach dem Bolognesischen zurückgezogen hatte, folgte ihm Odoardo nach und drang im Kirchensstaate bis in die Nahe von Forte Urbano vor; das papstliche Heer bestand aus so elendem Gesindel, daß es mit Ausnahme von 1500 Mann, welche mit den Hauptleuten in Bologna ankamen, sich ganz verlief. Bei Bologna vorüber zog hierauf ber Farnese nach Imola, Faenza und Forli, wo er überall friedlich durchzog, in der Absicht gegen Rom vorzudringen und Castro wieder zu erobern. Weder die Vorstellungen der Venetianer noch des Großherzogs vermochten ihn von diesem Borshaben abzuziehen, und Urban gerieth so in Angst, daß er den Bann suspendirte. Da der Großherzog Odoardo bei seinem Berhaltniß nicht wohl den Durchzug abschlagen konnte, so ruckte das parmefanische Heer nach einigem Aufenthalt über Arezzo gegen das Peruginische vor. Taddeo hatte inzwischen wieder 2000 Mann zu Fuß und 1000 Mann zu Roß zusam= mengebracht und zog damit von der Romagna gegen Odo= ardo, während der Cardinal Antonio de' Barberini in Rom einen zweiten Heerhaufen sammelte. Das Hauptquartier der Parmesanen war in Città di Pieva, aber bis Orvieto behn= ten sich schon ihre Streisereien aus, und 4000 Mann zogen noch von Parma durch Toscana zu Hulfe. Unter diesen Umftanden erbot sich Urban gegen den französisschen Commissarius in biefen Ungelegenheiten, Berrn von Lionne, er wolle bie

Berrichaft Caftro ben gum Schute Parmas verbundeten Mach= ten übergeben; so ungern er es that, muste ber Bergog von Darma boch auf biefen Bergleich eingehen; ein Congreß in Caffello bi G. Giorgio im Drvietanischen follte alles Ginzelne reguliren. Bald zeigte fich jedoch, bag bie Bermuthung Dbogr= bos, ber gange Bergleichsvorschlag fei eine Lift ber Barberi= nen, nur zu gegrundet mar: burch mannichfache Pratentionen wuffte Urban bie Ratification bes Tractates bingubalten, bis bedeutendere Beeresmaffen wieder im Rirchenstaate versammelt waren, worauf man die ganze Berhandlung abbrach. Der Bergog von Parma, ber unterdeß fein Beer heimgeführt hatte, bachte fofort an einen Ginfall in bas Ferrarefische, allein hierin mufften ihm Benedig und ber Großbergog burch Borffellungen Schranken zu feten, und ba bas fpanische Cabinet inzwischen nach Entlaffung des Bifchofs von Lamego von den Barberis nen wieder verfohnt war, fagte ber Bicetonig von Reavel bem Rirchenstaat Schut zu. Ein neuer Congreß von Abgeordnes ten ber brei verbundeten Staaten und bes Bergogs Dooardo hatte im Winter 1642 auf 1643 in Benedig ftatt, und auch bier maren Benetianer und Toscaner gegen alles weitere ge= waltsame Auftreten im Rirchenstaat, bis endlich früheren Bertragen mit Benedig zuwider bie Barberini im Kerrarelischen am Do Truppen aufstellten und Befestigungswerke anlegten. Da Spanien und Frankreich in biefem Augenblick zu fehr burch innere Ungelegenheiten beschäftigt waren, murbe nun endlich von ben Berbundeten ber Rrieg gegen ben Rirchenftaat be-1643 schlossen und am 26sten Mai 1643 ein neues Bundnig ami= ficen Benedig, Toscana und Modena beshalb verabredet.

Mittlerweile war es den Franzosen gelungen am 14ten Junius des vorhergegangenen Jahres (1642) die Herzogin von Savoyen mit ihren Schwägern, den Prinzen Thomas und Morik, zu versöhnen: jener erhielt die Statthalterschaft in Ivrea und Biella, dieser in Nizza; zugleich verzichtete der Letztere auf seine geistliche Bürde und heirathete eine Tochter der Herzogin, die Prinzessin Luigia Maria. Der neue Governatore von Mailand war ohne den Beistand der Prinzen den Franzosen und Piemontesern gegenüber zu schwach sich im Piemontessischen zu balten und verlor soaar Tortona an die Franzosen,

welches ber König zu einem Fürstenthum machte und bem Prinzen Thomas übergab. Dieser verlor es zwar 1643 wiesber an ben Grafen Siruela, eroberte aber Usti, in welche

Stadt frangofische Befatung gelegt wurde.

Der Krieg ber Verbündeten gegen den Papst hatte einen raschen Fortgang. Die Venetianer drangen am Po herauf; die Parmigianen sielen in das Ferraresische ein und die Mosdenesen folgten ihrem Beispiele, während sich ein papstliches Heer unter dem Cardinal Anton de' Barberini in dem Boslognesischen sammelte. Ein toscanisches Heer unter Mattia de' Medici, bestehend auß 8 italienischen und 1 deutschen Regimente zu Fuß, 1 Dragonerregiment, 16 Compagnicen Reiter und 50 Feldstücken, zog durch die Valdichiana gegen den Kirchenstaat, und die venetianischen und florentinischen Gesandtschafsten verliessen Rom.

Die toscanischen Truppen eroberten rasch Pieve; die ent= waffnete Befatung ging nach Drvieto. Sierauf fiel Caffiglione in ihre Gewalt, welches bem Duca bella Cornia gehorte, ber nun alle feine Leben bem Schutz ber Liga untergab und bafür vom Papft als Rebell behandelt wurde. Die Tofcanen eroberten weiter Passignano und fandten eine kleine Flotte gu Blokirung ber Bafen an ber romifchen Rufte, mabrend in bem Gebiet bes Großherzogs bie Geiftlichkeit, besonders die Reli= giofen sich bes Interesses bes Kirchenhauptes so annahmen, daß alle nicht aus Toscana geburtige Rlostergeiftliche aus bem Lande entfernt werden mufften. Da ber Malteferorben bem Papfte beiftand, wurden beffen fowie ber Barberini Befitungen in Toscana mit Beschlag belegt, und ebenso in den anderen ben Ligirten untergebenen ganbichaften. Bu einem bebeutenberen Treffen fam es bann zwischen Toscanen und Papft-Iern zuerst bei Mongiovino, wo sich an 3000 Mann barberi= nische Truppen gefangen gaben, fast 1000 aber auf bem Plate blieben. Streifzuge murben ichon bis Tobi ausgebehnt; allein bie Barberini lieffen nun ein heer burch bie piftolefischen Ge= birge gegen Florenz vordringen und zwangen badurch, wenn auch ihr Ungriff an der tuchtigen Bertheibigung Piftojas fchei= terte und burch das Eindringen der Modenesen in bas Bo= lognefische abgewendet wurde, boch ben Prinzen Mattia feine

Leo Geschichte Staliens V.

Aufmerksamkeit zu theilen. Erft gegen ben Winter bin kam es zu einem neuen Treffen bei Pitigliano, wo abermals bie Tofcanen siegten, 600 Gefangene machten und 8 Ranonen erbeuteten.

Im obern Italien waren inzwischen die papstlichen Trup= ven in das Modenesische eingedrungen und belagerten No= nantola vom Cardinal Antonio felbst angeführt. Gegen fie fandte endlich ber Bergog ben Grafen Ramondo be' Montecucoli, der obgleich in kaiferlichen Diensten doch in diesem Kalle bem Bergog bienen burfte, und biefer schlug fie ganglich. Um unthatigsten von Allen waren bie Benetianer und fie wunschten am aufrichtigsten ben Frieden, fur welchen fich Frankreich und Spanien auf das lebhafteste verwendeten und mahrend des Winters 1643 auf 1644 unterhandelten. Endlich waren die Ligirten mit bem frangofischen Abgeordneten, bem Cardinal Aleffandro Bichi, über die Grundlage eines neuen Friedens einig, aber auch biefer tam nicht zu Stande burch ben Widerspruch ber Barberini; die Feindseligkeiten mufften von neuem begonnen werden, und nun schlugen bie Benetianer ein papftliches Beer bei Lagoscuro, worauf die Barberini geschmeidiger murben und zulett ein Friede zu Stande fam burch zwei Tractaten, wovon ber eine mit Frankreich abge= schlossen wurde und bem Bergog von Parma Befreiung vom Banne und Ruckgabe bes Bergogthums Caftro gufagte, wenn er Bondeno und Stellata, die er noch im Ferrarefischen be= fest hielt, herausgebe, der zweite aber dies bestätigte und die Ruckgabe aller Eroberungen jur Friedensbedingung machte. Frankreich übernahm die Garantie bes Bertrages, ber am 1ften

1644 Mai 1644 publicirt wurde.

Der Rrieg hatte von neuem bas Banbitenwefen genahrt. 3wei Bauptlinge waren bamals besonders furchtbar: Fra Paolo ober wie er eigentlich hieß Tiberio Squilleti aus Reapel, ber fruher Franciscaner war, spater als Bandit lebte und unter ben Lancie spezzate bes Großherzogs Aufnahme fand; und Giulio Pezzuola, ebenfalls aus bem sublichen Stalien. Fra Paolo plunderte nun Unfangs im tofcanischen Interesse bas Peruginische, warf sich bann in bas Neapolitanische und gog bier alle kleineren Banben an fich, um fie gegen ben Rirchen=

ftaat zu führen. Pezzuola brachte in ben Leben bes Großbergogs in ben Abruggen einen abnlichen Saufen auf; ein britter Saufe sammelte fich in Umbrien. Dagegen hauften barberi= nifche Banditen im Canefischen. Folgen bes Rrieges biefer Urt erstreckten naturlich ihre unheilbringenden Birkungen über ben Frieden binaus, beffen Musführung ohnehin noch ben mannichfachsten Bogerungen unterlag. Kaum waren bie wichtig= ften beseitigt und die Grundbedingungen erfüllt, als Urban VIII ftarb, am 29ften Julius 1644. Da man feinen Tob zugleich als bie Endschaft bes Regimentes ber Barberini betrachten konnte, erregte er im Rirchenstaate und besonders in Rom Die allgemeinste Freude. Das Conclave welches folgte, theilte fich in brei Bablparteien, eine barberinische, eine frangofische und eine spanische ober vielmehr mediceische, benn an ihrer Snipe stand ber Cardinal Medici als Protector von Spanien. Don Tabbeo be' Barberini fammelte in Rom einen Seerhaufen und befestigte feinen Palaft; Die Gefandten, ber Abel folgten feinem Beifpiele; ber Bergog von Parma mar mit einem Rriegs= geleit in Caftro; ber Carbinal Medici hielt Truppen in Rom; Alles verwirrte fich; Seuchen wutheten, und die spanische Partei fchloß jeden Candidaten aus, ben die Barberini gum Borichlag brachten. Endlich als bie Barberini die Unmöglich= feit saben einen Papst gang in ihrem Ginne erwählt zu fe= ben, machten fie Conceffionen, um nur die Bahl eines ihnen entschieden feindlichen zu verhuten, und so bestieg burch bie Bahl ber Cardinale am 15ten September ber Cardinal Giovan Battifta be' Panfili aus Rom Petri Stuhl im 71ften Sabre feines Alters; er nannte fich Innocentius X.

Des neuen Papstes erste Sorge war, die kriegerische Spannung in und um Rom aushoren zu machen, und da er mit gutem Beispiel voranging und den größten Theil der papstlichen Truppen entließ, gelang es ihm: denn bald verließ der Herzog Odoardo Castro, entliessen auch die Übrigen einen gro-Ben Theil ihrer bewaffneten Hausen. Den meisten Einfluß auf des Papstes einzelne Entschliessungen hatte seine Schwägerin, Donna Olimpia 1); an ihrem Wunsche, ihren Sohn,

<sup>1)</sup> Donna Olimpia be' Maidachini, Wittwe des Panfilio de' Panfilli, des Bruders bes Papstes.

Camillo be' Panfili, als Carbinal zu feben, scheiterte ber Plan ber Barberini, benfelben mit einer Tochter Tabbeos ju verbeirathen. Camillo erhielt ben Purpur, und zu gleicher Zeit erhielt ihn, ba fich ber Papft bem mediceischen Saufe verwflich= tet hielt, Pring Giovan Carlo be' Medici. In feiner Regie= rung war Innocens immer auf bas Nachstliegende bedacht und befleiffigte fich, da er ber Romer Liebe zu verdienen fuchte. parzuglich ber Sparsamkeit, die um so nothiger war, je übler Die Barberini gewirthschaftet hatten; babei mar er gegen feine nachste Umgebung mistrauisch und gestattete felbst feinen Reffen keinen bedeutenden Ginfluß auf offentliche Geschafte. Gegen die Barberini ließ er wegen ihrer beillosen Udministration eine Untersuchung führen, und bald fand fich, bag ber Carbinal Antonio über fast 21 Millionen Scudi keine Rechenschaft zu geben wusste. Es floh beshalb berfelbe im folgenden Sahre mit einem großen Theil ber Schape feiner Familie nach Frankreich, und der Ronig pratendirte vom Papft, bag biefer die Untersuchung, als gegen einen nunmehrigen Schutbefohlnen bes frangbilichen Sofes gerichtet, niederschlagen solle; doch blieb ber Dapft fest bei feinem Berfahren.

Noch dauerte nach dem Frieden der Liga mit Urban der Krieg zwischen Spaniern und Franzosen in Piemont sort; da die Letzteren Nichts mehr dabei zu gewinnen hatten, zogen sie sich großentheils zurück und hielten nur noch in wenigen sesten Pläten Besatung!), indem sie die übrigen den Piemontesern räumten, deren Prinz, Thomas, gegen Urona vordrang und, wenn ihm auch der Ungriff auf diesen Ort mislang, doch im Ganzen die Übermacht gegen den Governatore behielt, obgleich dieser die entlassenen päpstlichen Truppen in seinen Sold zog. 1645 Auch Vigevano wurde im Jahre 1645 von den Piemontesern eingenommen, und der Senat von Mailand machte gegen den Governatore, den Marchese von Bellada, bei Hose bringende

<sup>1)</sup> Muratori p. 470. "Perche incresceva al cardinal Mazzarino di tener tanti luoghi presidiati in Piemonte, furono tatti negoziati da Madama Reale Cristina per ottenere il rilascio in sua mano di Carmagnola, Asti, Demonte e Lauset, ed anche della città di Torino, a riserva della cittadella, dove (siccome ancora in Verrua, Santià e Cavours) dovea restar guarnigione franzese."

Borstellungen, indem seinem Benehmen vorzüglich diese Berzluste zugeschrieben wurden. In der nächstfolgenden Zeit bietet dieser Krieg weniger hervortretende Details; Prinz Thomas suchte immer weiter in dem Maitändischen vorzudringen; der Governatore suchte vor Allem Vigevano wieder zu gewinnen, was ihm im solgenden Jahre gelang, und er errang wohl hin und wieder einen Bortheil. Er hatte im Jahre 1646 den 1646 Connetable von Castilien zum Nachsolger, welcher Acqui erzoberte und Vonzone wieder nahm.

Da bie Barberini befonders am frangofischen Sofe Schut fanden, suchte ber Papft die Furften, die bis dabin in Stalien an meisten zu Frankreich hinneigten, fich zu verbinden; in die= fem Sinne ernannte er einen Bruder bes hauptfeindes ber Barberinen, bes Bergogs von Parma, ben Pringen Francesco ba Karnese, jum Cardinal. Der Procest gegen Die Barberinen ward trop ber Beigerung berfelben auf ihn einzugehen fort= geführt; von ben guruckgebliebenen, bem Taddeo und bem Cardinal Francesco be' Barberini, wurden schwere Grecutione= gelber eingetrieben, und Paleffring mard 1646 von papfilichem Rriegsvolk befest. Das frangbfische von Mazzarini (ber ben Barberinen fehr verpflichtet und von dem Paufte nicht mit der Rudficht die er forderte behandelt mar) geleitete Cabinet faffte endlich den Entschluß die Feinde der Barberinen in Italien. also namentlich ben Papft und den diesem nabe befreundeten Großherzog, mit einer Seeruftung ju bedroben. Der Großbergog ließ sofort ebenfalls in Livorno und Portoferrajo ruften und feine Ruften burch 10,000 Mann unter bem Marchefe bel Borro becken, ichlog bann aber im Mai mit Frankreich einen Bertrag, ber ihm Neutralitat unter ber Bedingung gu= ficherte, daß er ben Spaniern im Stato be' Presidi feine Bulfe leiften werde. Taddeo aber und Francesco floben eben= falls nach Frankreich.

Auch bei bem sich nun eröffnenden Kampfe blieb Prinz Thomas von Savoyen, welchem Mazzarini das Königreich Neapel hoffen ließ, Frankreich zugethan und übernahm den Oberbefehl über die französische Flotte. Unter ihm befehligte der Herzog von Brézé als Admiral. Sie bemächtigten sich Talamones und belagerten britthalb Monat vergebens Orbi-

tello, welches von Carlo bella Gatta vertheibigt murbe. Brege fant in einem Gefechte feinen Tob, welches er einer inzwi= schen angekommenen spanischen Flotte zu liefern batte, und nachbem auch burch Seuchen Biele von ber frangofischen Mann= schaft umgekommen maren, verließ Pring Thomas mit ber Flotte die toscanische Ruste. Mittlerweile wirkte doch die Kurcht vor weiteren frangosischen Ungriffen auf ben friedlich gefinnten Papft, und ba Donna Dlimpia von den Barberini auch burch Geldgeschenke gewonnen mar, erklarte berfelbe, von ihr bestimmt, im September, tros bes laut fich auffernden Un= willens der Romer, er bebe den auf die barberinischen Guter gelegten Beschlag auf und wolle ihnen, falls fie sich in Avis gnon ftellten, ihre Umter guruckgeben. Der Reutralitatsvertrag Tofcanas und ber am 12ten September erfolgte Tob Bergog Dboardos von Parma hatten ben Papft fo vereinzelt, baß auch in der That nicht viel Underes bei Spaniens Schmache zu thun übrig blieb. In Parma folgte als Bergog Ranuc= cio II., ber alteste Sohn Dooardos 1).

Auch das Haus Este, welches in der letzten Zeit durch= aus gegen Frankreich interessirt gewesen war, wurde nun durch die Ernennung des Cardinals Rinaldo von Este zum Pro= tector der französischen Nation sur diese interessirt und von der spanischen Partei abgewendet. Die Folge war, daß zwischen dem spanischen Gesandten in Rom und dem Cardinal die hestigste Spannung entstand, daß Beide eine Anzahl be= wassenst Bolk in ihre Dienste nahmen und daß bei einer Begegnung die Leute des spanischen Gesandten schossen 2), worauf der Papst eine Aussöhnung zu Stande brachte. Der spanische Hof hasste besonders den Großherzog, weil dieser, der wegen Siena Lehensmann von Spanien und zu mancher Rücksicht verpslichtet war, alle diese Rücksichten bei dem Ver= trag mit Frankreich aus den Augen geseth hatte. Da man auf andere Weise Nichts gegen ihn vermochte, suchte man einst=

<sup>1)</sup> Oboardo hinterließ noch brei Sohne: Aleffandro, Drazio und Victro.

<sup>2)</sup> bann aber aus Furcht, die Anderen möchten auch schiessen, bas vontiefen und ihren herrn den Weg nach hause allein finden liessen. Lebret S. 621.

weilen Unzufriedenheit unter den Bewohnern des Gediets von Siena zu verbreiten und ließ sein Lehensvergehen gerichtlich untersuchen. Die Franzosen hingegen rüsteten ihre Flotte von neuem und sandten sie gegen den Herbst, unter dem Besehl der Marschälle de la Meilleraie und du Plessis Prastin, gegen den Stato de' Presidi; ein Theil der Mannschaft wurde vor Porto Longone auf Elba ausgeschifft; die übrigen bemächtigten sich Piombinos. Longone ergab sich erst am 29sten October, und nachdem beide Plaze wohl beseht und besestiget waren, kehrte die Flotte nach den französsischen Häsen zurück.

In diesen unbedeutenden Kriegen und Unterhandlungen war boch mehr und mehr die Schwäche Spaniens in Italien sichtbar geworden; noch schien die Macht dieser Monarchie im Suden der Halbinsel und auf den Inseln wohl begründet, als plöslich die Ereignisse des Jahres 1647 deutlich zeigten, auf 1647

wie schwachen Mitteln auch bier bie Berrschaft beruhe.

Eine Theurung, welche Folge eines Misjahres mar, fette die arme Claffe ber Ginwohner Siciliens in bem genannten Sahre in Berlegenheit. Die Mittel welche bem Bicefonige, Don Pedro Kajardo, Marquis de los Beles, ju Gebote fan= den der Unruhe zu begegnen, maren nicht ausreichend, und am 20sten Mai brach der Aufstand in Palermo offen gegen ben Pretore 1) aus; es fam zuerft zwischen einigen Sun= bert vom Bolf und ben Leuten bes Pretore zu einem Gefecht, worauf das Berfprechen des Bicekonigs, der Noth abzuhelfen, für den Augenblick den Tumult stillte. Ginige Stunden nach Sonnenuntergang rottete fich ber Pobel von neuem zusammen und erbrach die Gefangniffe. Uls die Jesuiten mit bem Aller= beiligsten, bas fie vortrugen, ben garmen ftillen wollten, murbe auch ihrer nicht geschont; Die Gebaude ber verschiedenen Steuer= amter wurden gefturmt, die Bucher und Schriften in benfels ben vernichtet. Der Ruf um Abschaffung der indirecten Steuern tonte am folgenden Morgen unter des Bicekonigs Fenftern, und auf Bureben bes Ubels hob biefer bie Steuern, welche auf ben nothigsten Comestiblen lagen, auf; allein bas Bolk fab bies Zugeständniß nur als burch die Noth bes Augenblickes ab-

<sup>1)</sup> S. oben S. 22. Rote 2.

gedrungen, nicht als aufrichtig gemacht an und wollte ben Francesco Bentimiglia, Marchesen von Gerace, jum herrn über sich ausrufen, ber bies Unerbieten ablehnte. Endlich fa= men ber Abel und felbft Biele von ber Geiftlichkeit bem Bicefonig mit ben Waffen zu Bulfe, allein auch dies nun zu fpat; benn die Bunfte nahmen fich des Bolkes an und bildeten einen geordneten Kern ber tobenden Maffe. Bahrend ber Monate Junius und Julius bis in den August hinein dauerte der revolutionaire Zustand, und am 15ten August trat ein entschloffener Demagog, ein Goldbrabtzieher, Giufeppe ba Lefi, an die Spige der Aufruhrer, ließ das fonigliche Beughaus flurmen und beschoß ben Palaft bes Bicekonigs, sodaß biefer nach Ca= stellamare flüchtete. Go bereitwillig bas Bolk seinem Führer gefolgt mar, folange biefer es uber bie Schranken ber Ordnung geführt hatte, fo rafch hatte feine Dacht ein Ende, als er selbst Schranken seben wollte. Nach wenigen Tagen unterlag bas Bolk bem Abel; Giufeppe fand feinen Tod; breigebn Undere wurden bingerichtet, Biele gefangen genommen; Die Übrigen follten burch eine Umnestie und burch nochmalige Bufage ber Steuerabschaffung beruhigt werben; auch gelang bies zum großen Theil, doch farb in Folge aller biefer Ungftigun= gen und weil er bie Misbilligung bes Sofes auf sich gezogen hatte, ber milbe Bicekonig im November. Sein Rachfolger, ber Cardinal Teodoro be' Triulzi, beruhigte bann burch feine Unerschrockenheit und durch ernfte Berudfichtigung ber Beburfniffe bes Bolkes alle noch vorhandenen Refte der Aufregung, Die sich von Palermo aus auch über einen Theil der Insel verbreitet hatte, und überließ die Insel im Jahre 1648 bem Giovanni b'Auftrig, welcher jum Dicekonig ernannt wurde, im Frieden.

War bei diesem Aufstand vorzüglich nur die Mittellosigkeit der Regierung und als Folge davon die Verachtung, in
welcher das Gouvernement bei dem Pobel stand, die der Abel
ansing auch für sich zu fürchten, an den Tag gekommen, so
brachte dagegen der Aufstand, der in demselben Jahre in
Neapel ausbrach, diese Herrschaft Spaniens geradezu in Gesahr. Sie war auch bei weitem rücksichtsloser als Sicilien
behandelt worden, und sast alle öffentlichen Sinkusse waren

nicht nur pacht- oder in Folge von Borschuffen pfandschafts-weise in den Sanden der Genueser, sondern die Steuern was ren auch auf eine unerhorte Sohe gesteigert. Die Einnahme Porto Longones und Orbitellos durch die Franzosen setzte bas spanische Cabinet in die Berlegenheit ausserorbentliche Ausga= ben machen zu muffen, wahrend man die ordentlichen nicht regelmäßig zu beftreiten im Stande war; um biefer Berlegen= heit abzuhelsen, beschloß man in Neapel, wo man am wenig= ften gehindert zu fein glauben konnte, eine neue Steuer auf Comestiblen zu legen; ber Abel wurde gewonnen, und bie Seggi besselben legten bem Edict kein Hinderniß entgegen, das am 3ten Januar 1647 von dem Vicekönig Don Rodrigo Ponce de Leon, Herzoge von Arcos, publicirt ward; aber lautes Misvergnügen erzeugte die Maßregel bei dem armen Volke, welches durch dieselbe bei Befriedigung seiner dringendsten Be-durfnisse gedruckt wurde. Der Vicekonig dachte darauf der Steuer eine weniger brudende Richtung zu geben, versprach dies sogar, aber es war unmöglich. Nun scheint es, die Nach= richt von dem Aufstande in Palermo wirkte auf das Volk von Reapel: benn ohngeachtet in ber Nacht beffelben Tages wo in Palermo bie Emporung ausbrach, auch in Reapel schon bas neue Steuerhaus niedergebrannt worden mar, brach boch hier die Unzufriedenheit gewaltsamer erst am 7ten Julius aus 1), indem sich in Folge eines Streites zwischen den Steuerbeam= teten und Berkaufern von Feigen aus Pozzuoli ein Saufe barfüßiger Bursche sammelte, und mabrend er bie Steuerhauser in verschiedenen Theilen der Stadt niederriß, bald bis zu der Unzahl von 4000 Köpfen anwuchs; überall ertönte, wie auch in Palermo anfangs, der Ruf: Viva il re di Spagna e muoja il mal governo! Einer der Feigenhändler war der Schwager eines Fischers aus Umalsi, Namens Tommaso Uniello oder, wie ihn das Dolk nannte, Masaniello, dessen Frau schon früher beim Mehlkauf von den Steuerbeamteten hart behan= belt worden war 2) und ber schon langere Zeit unter benen

<sup>1)</sup> Fr. v. Raumer Briefe aus Paris zur Erläuterung ber Ge- schichte bes 16ten und 17ten Sahrhunderts. (Leipz. 1831.) B. II. S. 3.

<sup>2)</sup> Lebret S. 627.

gewesen, die am lautesten ihre Unzufriedenheit fund gaben. Masaniello war unter diefen Umftanden bald ber Kuhrer bes aufruhrerischen Saufens geworden, und ber Eletto bes Bolfes, welcher ben Tumult zu ftillen suchte, hatte fich burch Stein= wurfe gezwungen zuruckgezogen. Rach mannichfach verübten Unordnungen fam ber Saufe por bem Palafte bes Bicefonias an und verlangte von bem Bergoge Ubichaffung ber Steuern auf Comestiblen und Die Privilegien Karls V. Der Bicekonig fuchte fie durch einige Die Steuer milbernde Busagen zu beru= bigen, zugleich aber ihrer Gewalt in einem Wagen, welchen er bestieg, zu entkommen, worauf sie ihn herausriffen und that= lich mishandelten, bis er versprach seine Busagen in der naben Rirche bes beiligen Francesco ba Paula auf bas Evangelium zu beschworen, und sobald er in der Kirche mar, bas Thor schlieffen ließ. Der Pobel fturmte nun die Rirche, bis der Cardinalerzbischof Uscanio Filomarino herzukam und die Ber= mittelung zu übernehmen versprach. Die Bermittelung führte zu theilweisen Bersprechungen von Seiten bes Bicekonigs, ju theilweisen Beruhigungen von Seiten bes Bolkes, gewährte aber boch bem Erfteren bie nothige Beit fich in bas Caftell S. Elmo zu flüchten und von da mahrend der Nacht nach dem Caftello nuovo. Inzwischen fleigerten sich die Foderungen des Bolfes, welches fürchtete burch Scheinversprechen getäuscht zu werden, fie steigerten sich sowohl hinsichtlich bes Umfangs als ber ihre Befriedigung begleiten follenden Garantieen, und auch aus bem angesehneren Burgerstande schlossen fich nun Biele dem gemeinen Saufen an 1). Berftort wurde Bieles in ben Baufern der Steuerbeamteten fowie berer die fur Begunftiger ber Maßregel galten; gestohlen, wie behauptet wird, so wenig als in den parifer Juliustagen, mit Ausnahme von Waffen und Munition, welche in Laden und Werkstätten weggenom= men wurden, als die Glode vom Carmeliterklofter bas Bolk zusammenrief. Saufen von zwei und breitausend burchzogen bie Strafen; eine fogenannte casa di guerra von Oberan=

<sup>1)</sup> v. Raumer a. a. D. S. 5. ,, Alle Gefängnisse sind erbrochen und bie Gefangenen herausgelassen worden; nur die Vicarie hat man nicht angetaftet und gesagt: bort werden die königlichen Archive aufbewahrt, wir wollen den Interessen Seiner Majestat nicht zu nahe treten."

führern wurde gewählt, und diese fetten Capitanen der Stadttheile ein und zwangen bei Strafe der Häuserzerstörung alle Einwohner sich ihren Haufen anzuschliessen oder die Stadt zu verlassen, welches Lettere Biele vom Abel thaten.

Mehr Ordnung brachte ein Edict, welches am 10ten Sulius von den Ruhrern des Aufstandes im Ramen bes Boltes von Reapel erlaffen murbe, die Steuern ber Comeftiblen aufhob, die Berpflichtung ber Stadthauptleute bestimmte und bas tumultuarische Beschädigen ber Saufer unterfagte. Durch die Einnahme bes Klosters und ber Torre bi G. Lorenzo verschaff= ten sich die Emporer 16 Kanonen, und der Cardinalerzbischof übergab bem Generalcapitano Masaniello bie Urschrift bes Privilegiums, welches Karl V. Neapel ertheilt hatte. Der Bicefonig vermochte ber Macht zu welcher bas Bolf gelangt war gegenüber gar Nichts, und bot nicht nur Umnestie und Bestätigung bes Privilegiums fondern auch Abstellung aller Beschwerden, hatte aber entweder selbst die Unklugheit oder Undere (wie man glaubt, der Bergog von Matalona und fein Bruder Giufeppe Caraffa) hatten fie, wahrend Masaniello in ber Rirche bel Carmine mit bem Cardinalerzbischof noch unterhandelte, auf ihn durch Banditen schieffen zu laffen. Keine Kugel traf ihn; ber Herzog von Matalona war gefluchtet, aber bas wuthende Bolf blieb nicht bei Ermordung ber Banditen fteben, fondern todtete auch ben Don Giufeppe Caraffa, und der Unterkonig muffte nun vollends Alles zugefte= ben, was Masaniello verlangte. Diefer handhabte hierauf in ber Stadt die vortrefflichste polizeiliche Ordnung, ließ alle Berbrecher hinrichten und auf das strengste übertretungen feiner Unordnungen ahnden. In einer Ruftung von Gilberblech mit einem Federhut ftolgirte ber arme Fischer von Umalfi, beffen Winken fo viele Taufende gehorchten 1), in ben Palaft zu dem Bicekonig, der mit ihm eine endliche Capitulation abzuschlieffen bemuht mar. 2018 die Unterhandlung zu lange den Generalcapitan den Blicken bes Bolkes, bas ben Palaft um= aab, entzog, gerieth baffelbe, in ber Beforgnig er fei ermordet,

<sup>1)</sup> v. Raumer C. 12. "Run war bas Botksheer an 100,000 Mann ftark."

in Wuth, aber sein bloßes Erscheinen am Fenster beruhigte Allies. Die Capitulation war endlich zu Stande gekommen und wurde vom Herzog von Arcos beschworen; das Volk sollte gleiche Rechte neben dem Abel haben, sollte, die der König ebenfalls den Vertrag bestätige, die Waffen behalten, und alle Steuern die nach Karls V. Privilegium aufgelegt worden waren, sollten aufgehoben sein. Neben Masaniello trat ein alter in den Rechten wohl erfahrener Mann, Giulio Genovino, bei der Volkspartei besonders hervor.

Es scheint, Die Macht welche Masaniello in feinen Banben erblickte, ließ ibn allmalig allen Tact fur feine Berhalt= niffe verlieren 1); der Vicekonia und der Cardinal de' Triulzi, ber bamals noch in Reapel war, scheinen hierauf gerechnet und zum Theil absichtlich bazu beigetragen zu haben, bag ber übermuth Masaniellos Nahrung erhielt. Bereits bis jum 16ten Julius hatte ber Generalcapitan Alles von fich entfernt, und bas Bolk welches burch ihn nun erreicht hatte mas es wunschte, mar fo falt gegen fein Schickfal, bag ihn ber Di= cekonia an biesem Tage ohne weitere unannehmliche Folgen niederschieffen laffen konnte. Schon Tags nach feinem Tode fah das Volk wieder, mas es an ihm verloren hatte, und hielt ihm ein feierliches Begrabnif in ber Kirche bel Carmine. Da Die Cavitulation nicht gehalten wurde, fam es zu neuen Aufftanden, und Neapel blieb, auch nachdem Don Francesco Toralto, Kurft von Maffa, das Generalcavitanat mit Genehmi= gung bes Bicekonigs übernommen hatte, in tumultuarischer Svannung. Baufer wurden niedergebrannt, unordentliche Bufammenrottungen bewaffneter Saufen hatten unter mannich= fachen Bormanden ftatt, fogar die Studenten verlangten mohlfeilere Promotionen, kurz, mehr und mehr schwand bis zum Mugust alle Ordnung; auch den Bettlern muffte man Bewilli=

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werben andere Gründe des wahnsinnigen Wesens, in welches Masaniello versiel, angegeben. v. Naumer S. 13. — ,,es sei in Folge der Anstrengungen und Gemüthsbewegungen oder des vielen Weintrinkens oder erhaltenen Giftes." — Vielleicht begünstigten auch Ausgezeichnetere der Volkspartei, welche Masaniello nur gebraucht hatten die heissen Kastanien aus dem Feuer zu holen, dessen Fall, sobald sie seiner nicht mehr zu bedürfen glaubten.

gungen machen, und die Laienschwestern emporten fich im Mofter ber beiligen Clara. Der Schwindel ber Sauptstadt ging auf die Nachbarftabte über, in mehrern Landichaften emporten fich die Unterthanen ber Barone bes Reiches, und bie Führer bes Bolkes in Neapel foberten, ba man ihnen bis zur koniglichen Bestätigung bas Waffenrecht zugestanden, auch bie ba= mit aufammenbangende Criminaljurisdiction. Um 2ten Septem= ber bestätigte endlich eine neue Capitulation die frubere, fügte erweiternde Bufate bei und brachte auf gang furge Beit ein rubigeres Dafein; allein sowie Don Giovannis d'Auftria Klotte nabete, wogte bas Bolk um fo argwohnischer, gab feine Gewehre nicht ab und hielt die Castelle, in denen spani= fche Befahung lag, umschloffen. Um erften October erschien Die Flotte und Don Giovanni fam in Die Stadt, wo man gwar gum Theil auf feiner Sut mar, aber boch auch viel Gu= tes wieder durch ihn zu erlangen hoffte. Als er aber, vom Bicefonig bewogen, Die Auslieferung ber Baffen verlangte, wurde biese verweigert, und nun ließ er von ber Flotte, ber Bicefonia von ben brei Casiellen bie Stadt am 5ten October beschieffen. Da die Spanier aus ben Caftellen vordrangen, fam es zum Kampfe in ber Stadt; zwei Tage lang marb in ben Straffen gefochten, bis endlich ber Bicefonig fab, fo laffe fich aar Nichts ausrichten, bas Bolf aber zu bem Entschluffe fam fich gang von Spanien loszureiffen. Der Generalcapi= tan Toralto wurde am 22sten October vom Bolke hingerich= tet; ein Waffenschmied, Gennaro Unnese, trat an die Spige. Alle Gabellen waren schon vorher burch ein Bolksebict abge= schafft, auf die Ropfe mehrerer Barone maren Preise geset worden. Allein folche Unordnungen fleigerten nur die Ber= wirrung in Stadt und Land, und bei der entstehenden Roth, bei bem Zwiespalt bes Abels und Bolkes ließ sich ein gluckliches Ende nur burch ben Beiftand eines machtigen auswar= tigen Fürsten absehen. Man hatte sich nach Rom gewendet, aber Innocenz, obgleich oberfter Lehnsherr, mar boch zu fried= liebend, mit feinen Intereffen in einen zu bornirt romischen Rreis gebannt, als daß von ihm Etwas zu erwarten gewesen ware; felbst ber frangofische Gefandte, ber Marquis de Fon= tenai, war nicht febr geneigt auf bas Unerhieten, Reapel un=

ter französischen Schutz zu stellen, einzugehen; wohl aber Heinrich von Lothringen, der Herzog von Guise, welcher zufällig in Rom war und daran denken mochte unter diesem Borwande für sich selbst einen Weg zum Throne von Neapel zu sinden, aber weder Geld noch Macht besaß die Neapolitaner hinlanglich zu unterstützen. Diese dagegen mochten darauf rechnen Frankreich dennoch durch ihn ins Intereste zu ziehen, und so erließ das Bolk am 24sten October ein Schreiben an den König Louis, und Gennaro Annese erließ ein zweites an den Herzog von Guise, der Geld zusammenzlieh, eine ihm zu diesem Ende gesandte Feluke bestieg, die von 10 anderen begleitet war, und sich um Mitternacht den 13ten November unter Segel begab. Um 15ten kam er in Neapel an, ward mit dem größten Jubel empfangen und von Gennaro Annese in seine Wohnung im Kloster del Carmine gebracht.).

Des Herzogs von Buife Stellung in Neapel erhielt ba= burch von Unfang an etwas Schwieriges, bag ber Marquis von Fontenai, wohl ahnend, Guise moge für sich allein thatig fein wollen und nicht fur Frankreich, ihm ben be Cerifantes als Geschäftstrager und Beobachter mitgab, welchen Gennaro Unnefe und Undere, die fich in ihrem Unfehn durch Guife be= eintrachtigt glauben konnten, bann ihm entgegen zu heben fuch= ten. Guife aber wuffte einen Bertrag burchzuseben, in welchem ihm ein abnliches Berhaltniß in Reapel zugetheilt wurde, wie der Pring von Dranien in den vereinigten Niederlanden hatte, und wobei von Frankreichs Beziehung zu Neapel gar nicht die Rede mar 2). Gegen Gennaro Unnese hob Guise ben Pepe (Giuseppe) Palombo, warb Truppen, stellte Df ficiere bloß unter feinem Namen an und suchte Abel und Beamtete für fich ju gewinnen; ben Cerifantes ließ er eine Beit lang fogar verhaften, und als er ihm baburch hinlanglich bewiesen hatte, daß er ihn nicht fur hinlanglich bevollmächtig= ten Charge d'Uffaires von Frankreich halte, gab er ihm ben Dberbefehl über calabresisches Rriegsgefindel.

<sup>1)</sup> v. Raumer G. 28 f.

<sup>2)</sup> v. Raumer G. 42.

Trop bem bag Guife bald nach feiner Unkunft mehrere Corps ausgesendet hatte, fur Meapel, bas fortwahrend in Ber= wirrung und vornehmlich in Sungerenoth war, freie Bufuhr zu erkampfen; trot bem daß die Spanier bedeutende Berlufte erlitten, ber Ubel größtentheils bei feinen Unterthanen feinen Geborfam fand, frangofifche Schiffe einige Bufuhr brachten und auch viele benachbarte Ortschaften zu Reapel hielten, vermochte Guife bennoch hier bei ben Berwickelungen fo mannichfacher Pratentionen Ordnung und Ruhe nicht herzustellen. Um 18ten December erschien endlich die französische Flotte Ungefichts ber Stadt und legte fich der fpanischen gegenüber vor Unter; fie that in einigen Gefechten ben Spaniern wohl großen Scha= ben, verließ aber ohne im Wefentlichen burch ihre Erscheinung eine Underung hervorgebracht ju haben, diefe Rufte wieder; bie Noth nahm zu, und bie fpanischen Besatungen murben barter und graufamer, befonders feit ber Bergog von Urcos am 26ften Januar 1648 ben Dberbefehl an Giovanni D'Auftria 1648 abgab und Neapel gang verließ. Die frangofische ober Bolks= partei theilte sich in Reapel und in allen anderen emporten Stadten in eine quififche und in eine koniglich = frangofifche Par= tei, wahrend fich die fpanische Partei allmalig um so mehr hob, als Buife feine Beit bei ben Damen hinbrachte und baburch Leibenschaften und perfonlichen Saß rege machte. Das fpanische Cabinet ernannte ben Grafen von Danate, Inigo Beleg be Guevara, damals Botschafter in Rom, jum Bicekonig, und Giovanni d'Auftria übergab ibm am 1ften Marg ben Dberbe= fehl. Bereits am 10ten Marg fam es babin, daß Guife mit bem Generalcapitan bes Bolkes, Gennaro Unnefe, und mit bem Eletto bes Bolkes, Untonio Mazzela, offen einen Rampf bestehen muffte, ber nur durch die Feigheit feiner Gegner ein fur ihn fo gluckliches Ende nahm. Allein Unnefe und feine, fruber koniglich = frangofische, Partei 1) traten nun mit bem Gra= fen von Dgnate in Berbindung, und mabrend Guife mit 8000 Mann gegen die Spanier auf Mifiba zog, bemachtigten fich die spanischen Besatzungen in der Nacht vor dem 6ten Upril

<sup>1)</sup> bie burch bie unter Guifes Regiment machfende Sungerenoth verstärft worden war.

ber Thore und Hauptplage. Unnese erhielt Umnestie, und bas Caftell ber Bolkspartei, ber Torrione bel Carmine, marb von ben Spaniern befett. Nach einem vergeblichen Berfuche in Die Stadt wieder einzudringen floh Guife in ber Richtung von Rom, ward aber von einer Abtheilung der Truppen bes Abels gefangen am 7ten April nach Capua gebracht und fobann in Gaeta festgehalten. In Reapel felbst war Alles jum Geborfam gegen die Spanier gurudgekehrt, und als Dring Thomas von Savoyen fpater im Sommer noch einmal mit einer frangofischen Flotte in ber Rabe von Salerno erschien, mar es zu fpat die frangofische Partei zu halten. Gine an= bere Steuerverfassung, wobei die birecten Steuern erhoht, von ben indirecten die auf vegetabilische Comestiblen gang aufge= hoben, die übrigen auf die Salfte berabgesett murden, half ben bringenoften Foderungen bes Bolkes ab; ben augenblichlichen Bedürfnissen ber koniglichen Kammer ward vornehmlich burch Criminalprocesse abgeholfen, die auf den Grund der in Guifes Wohnung gefundenen Papiere einer großen Ungahl beauterter Personen gemacht wurden. Sinrichtungen Unwesen= ber. Confiscationen bes Bermogens Entflohener folgten fich rafch; auch auf ben Abel erstreckten fich vielfach diese Strafen. trot feiner Scheinbaren Treue gegen ben Konig, und Gennaro Unnese, sobald er nicht mehr furchtbar war, starb auf bem Blutgeruft.

Während im Suben Italiens sich Spanier und Franzosen so feindlich begegnet waren, dauerte auch im Norden Itasliens der Kampf sort. Der Governatore von Mailand ersoberte 1647 Nizza della Paglia, und der Herzog von Modena, der schon früher, wie bereits bemerkt wurde, durch die Ernennung Ninaldos von Este zum Protector der französischen Nation von Mazzarini gewonnen worden war, wendete sich (durch Hinderungen und Chicanen in Beziehung auf Correggio dazu vermocht) ganz von Spanien ab. Im Jahre 1647 schloß er einen Tractat mit dem französischen Ministerio, in welchem er sich zum Krieg gegen den Staat von Mailand verpflichtete und zwar so, daß alle Eroberungen die auf diesem Gebiete gemacht würden, dem Eroberer verbleiben sollten, ihm aber nur in der Eigenschaft französischer Lehen. Aus

Piombino, bas bie Frangofen fortwahrend befett hielten, gogen hierauf 4000 Mann zu Fuß und 1500 zu Roß bem Bergog gu Gulfe, ber eine gleiche Truppengahl bamit vereinigte und gegen Cremona vordrang. Er ließ fein Beer, bas burch bie Uneinigkeit ber frangofischen Officiere und bes Bergogs gehemmt war, in Cafalmaggiore Winterquartiere beziehen. Sm folgenben Sabre gog ber Governatore, Marchese von Caracena, ge= gen bas frangofifch = modenesische Beer bei Cafalmaggiore, melchem frangofische Bulfetruppen unter bu Dlessis : Draflin über Lerici gutamen. Um 30ften Junius 1648 erlitten bie Spanier eine Niederlage, worauf der Bergog und bu Pleffis-Praflin bie Belagerung von Cremona unternahmen, fie aber wieber aufgeben mufften. Die innern Bewegungen bes frangofifchen Reiches machten alles energische Auftreten in Stalien balb un= moglich, und nachdem der Governatore Cafalmaggiore wieder erobert hatte, brach er mit 9000 Mann in bas Mobenefische ein. Endlich am 27ften Februar 1649 vermittelte Ranuccio II., 1649 ber bei biesem Rampfe fur fein eignes Land fürchtete, einen Frieden, burch welchen ber Bergog von Mobeng bem Bundnif mit Frankreich, ber Cardinal von Efte ber Protectorie ber Frangofen entfagte, Jener fich unter fpanischen Schut ftellte und in Correggio spanische Besatung aufnahm.

Sonst war das Jahr 1648 fur das obere Stalien noch burch eine Berschworung gegen die Berzogin Christine von Savonen und ihren Sohn, Bergog Carl Emmanuel II., im Intereffe ber Prinzen ihrer Schwager ausgezeichnet; ber Tob ber Berschwornen und die Berdrangung bes Prinzen Thomas aus ber Statthalterschaft von Jurea waren bavon die Folge. Sm Rirchenstaate trat eine Underung baburch ein, bag ber Carbinal Panfili 1) feiner Burbe entsagte und die Fürffin von

Leo Geschichte Staliens V.

42

<sup>1)</sup> Man barf biefen Carbinal Panfili, ben Sohn ber Dlimpia, ber mit bem Bornamen auch Camillo hieß, nicht verwechfeln mit einem fpa= ter um bas Sahr 1650 auftretenben, ber fein Bermandter bes Papftes, fonbern aus einer armen abeligen Familie war und eigentlich Camillo beali Affalli bieß; fein Bruder hatte bas Glud mit einer Richte ber D. Dlimpia vermablt gu fein, und auf beren Rath taufte er nun eine Sofftelle, wodurch er bem Papfte naber fam, von ihm endlich jum Reffen erklart und mit bem Durpur geschmuckt marb, gum bochften Ber-

Rossano heirathete, Donna Olimpia aber noch höheren Einsstuß und durch sie Barberini großes Ansehn erhielten, word won die weitere Folge eine seindliche Richtung bes papstlichen Hofes gegen Toscana war, die sich aber nur in kleinlichen Neckereien thätlich beweisen konnte. Hungersnoth drückte auch Toscana und führte, verbunden mit sehlerhaften Einrichtungen in Beziehung auf den Getreidehandel, im Kirchenstaate sogar zu einer (bald unterdrückten) Empörung der alten Ghibellinensstadt Kermo.

Die feindliche Stimmung bes romischen Sofes, die Un= moglichkeit in welcher sich bas frangofische Ministerium befand ausmartigen Freunden Bulfe zu leiften, führten im Jahre 1649 eine Ausfohnung bes Großberzogs von Toscana mit Spanien berbei; ein Schritt ber fur Toscana um so ersprieß= licher mar, als ber Papft burch die Koberungen ber Glaubi= ger bes Saufes Karnese (und vornehmlich wohl auch burch bie Barberini und Donna Olimpia) bestimmt, bas Bergoathum Caftro bis auf bie Stadt von neuem befeten ließ, indem er awar jugleich erklarte, er wolle bas Saus Farnese biefes Lebens nicht berauben, fondern bloß die Glaubiger deffelben befriedigen, aber burch die vollige Unberucksichtigung ber von Bergog Ranuccio gu Befriedigung ber Glaubiger gemachten Borschlage beutlich andere Absichten an ben Tag legte. Ranuccio brachte 8000 Mann zusammen und legte auf soviel vom Rirchengut im Parmefanischen Beschlag, als bas Bergogthum Caftro ben Ginkunften nach angeschlagen werben konnte. Der Papft lehnte hierauf die Bermittelung Spaniens und Tofca= nas ab, und Ranuccio fonnte nur mit Gewalt von einem Buge burch Tofcang nach bem Bergogthum Caftro abgehalten werben. Im Bolognefischen, bei G. Pietro in Cafale, fam es zwischen bem parmigianischen Beere unter bem Minifter Gaufrid und dem papstlichen unter dem Marchese Lodovico de' Mattei zu einem Treffen, in welchem bas erftere ganglich ge= schlagen wurde. Diefe Nieberlage gab ben nachften Bermand= ten bes Bergogs Beranlaffung bemfelben zu zeigen, wie er

bruß ber Olimpia, bie ihn soweit nicht hatte heben wollen, und ber panfilischen Familie. Lebret S. 648 fg.

von feinem Minister gemisbraucht worden war, wie biefer sich fogar fchwere Berbrechen hatte ju Schulden tommen laffen, und Gaufrid bufte bafur mit bem Leben und mit einem Bermogen von 400,000 Scubi, bas er als Minifter gusammen= gebracht hatte. Die Stadt Caftro muffte fich am 2ten Septem= ber 1649 ben papstlichen Truppen ergeben; ihr bischöflicher Sis wurde nach Acquapendente verlegt und fie felbst vollig geschleift. Ihre Ginwohner gerftreuten fich nach ben benach= barten großherzoglichen Ortschaften. Much hiermit aber mar ber Papft noch nicht zufrieden, der alle Bergleichsvorschlage von fich wies, Erfat ber Rriegstoften verlangte und fogar mit ganglicher Gingiehung bes Lebens von Caftro brobte. Endlich gelang es bem Farnefen unter fehr erfchwerenden Bedingungen einen Bergleich mit bem Papfte zu erhalten, ber ihm bie Be= gablung feiner Schulden innerhalb acht Jahren zur Pflicht machte.

Das Beburfnig bes Gelbes hatte in biefer Beit bas fpa= nifche Cabinet wieder zu bem fruber schon einigemal in Unregung gekommenen Plan gurudigebracht, Pontremoli und bas dazu gehörige Gebiet (79 Ortschaften) zu verkaufen. 2113 Rauf= fumme wurde Unfangs eine Million Scudi verlangt, und man wollte diese Candschaft nicht gern an einen der großeren Fürsten veräussern. Rachber ging man von beiden Puncten ab. Genua hatte ben Rauf bereits fur fich um 400,000 Scubi abgeschlossen, als ber Widerspruch ber Landschaft, welche behauptete, in ihrer Eigenschaft als Kaiserlehn könne sie so will= kurlich nicht von Spanien veräussert werden, die Sache ruck= gangig machte, aber nur in der Beife, daß Philipps IV. Di= nister de Haro diese Herrschaft dann doch im Jahre 1650 an 1650. Toscana, dessen Freundschaft Spanien in jeder Weise wieder zu gewinnen suchte, für 500,000 Scudi verkaufte. So sehr Die Einwohner Die genuesische Berrschaft gefürchtet hatten, fo gern begaben fie fich unter Tofcana, welches am 18ten Septem= ber Befit ergriff. Der Raifer bestätigte bie Beraufferung und belehnte ben Großherzog. Diefer hatte schon im Sommer bie ficilisch = neapolitanische Flotte bei einer Unternehmung gegen Piombino und Porto Longone, bie bamals noch in ber Gewalt ber Franzosen maren, nachbrucklich unterftust, und am 19ten

Junius mar Diombino, am 15ten August Porto Longone wieber in bie Gewalt ber Spanier gekommen 1). Das eine Zeit lang geftorte, fruber von bem fpanischen Cabinet in Stalien fo anaftlich erhaltene Berhaltnig, bem zu Folge bie Unbanglichkeit Toscanas und bes Papftes an Spanien biesem Reiche ben entscheidenden Ginfluß in Stalien sicherte, wurde endlich pollståndig bergestellt worden fein, wenn es dem Cardinal Staatefecretair Panciroli, ber fich burch feine Klugheit einen ebenso großen Einfluß auf Donna Dlimpia als auf ben Papft ju fichern gewufft batte, gelungen mare bas barberinische Saus, bas nachst ihm uber Dlimpia am meiften vermochte. und das großberzogliche zu verfohnen; aber bies mislang, ohn= geachtet bie Cardinale Francesco und Untonio be' Barberini wieder in Rom lebten, Maffeo be' Barberini mit einer Ur= nichte bes Papftes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt mar, Carlo be' Barberini bald nachher (1653) jum Cardinal erho= ben murbe, und bas barberinische Saus also eines ber ein= flugreichsten am romifchen Sofe war; mistang wenigstens infoweit, als eine verwandtschaftliche Berbindung bes barberinischen und mediceischen Saufes, welche Panciroli beabsichtigte, nicht zu Stande fam. Much Spanien gab feine Keinbfeliafeit gegen die Barberinen nicht auf, und biefe führten fo noth= wendig ben papstlichen Sof bem frangosischen Interesse von neuem zu.

Im Jahre 1651 nahm ber Governatore Caracena Castigliola im Ustigianischen, drang dann rasch dis Moncalieri vor und erregte durch seine Kühnheit bei den Franzosen, die sortwährend den Prinzen Thomas hielten, den Berdacht, die Herzogin Christine möge mit ihm im Einverständniß sein. Die Abgeneigtheit der Herzogin gegen alle von Caracena gebotenen Vergleiche überzeugten sie bald vom Gegentheil, und der Zuzug neuer französischer Truppen bewog den Governatore zum

1652 Ruckzug. Im folgenden Sahre 1652 unternahm Caracena einen neuen Angriff, diesmal gegen die franzosische Besahung in Casale; er nahm Trino und Crescentino, und herzog Carlo II.

<sup>1)</sup> Bon ihnen erhielt fie ber Erbe bes b'appianischen Sauses, Diescolo be' Lubovisi, jurud.

von Mantua, deffen Saus ohnehin mit ben Sabsburgern mehr= fach verwandt war, murde burch bies Glud bes Governatore bewogen fich nun offen fur Spanien zu erklaren; Caracena und Camillo ba Gonzaga befetten barauf Cafale, und am 22ften October capitulirten auch die Frangofen in ber Citabelle.

Der einzige Drt wo die Frangofen in Italien hierauf noch einen bedeutenden Ginflug ubten, mar ber romifche Sof. wo bas junehmende Alter bes Papftes burch bie fich naber eroffnende Musficht einer neuen Befegung bes Stubles Petri Parteileibenschaften ber verschiedensten Urt anfachte. Die beis ben Cardinale Medici, von benen ber altere Die fpanische Protectorie batte, fanben an ber Spige ber einen fich vorbilben= ben Bablfaction; ber Cardinal Anton be' Barberini an ber Spite der entgegenstehenden frangofischen, fur welche auch Donna Dlimpia thatig war. Singegen ber Carbinal Panfili (begli Uffalli) mar fur Spanien und zog baburch bes Papftes Unwillen fo auf fich, bag ihn biefer vom Sofe verwies, ihm ben Namen Panfili nahm und feine Ginkunfte fequeftrirte. Bahrend biefe Beftrebungen Rom bewegten in ben Sahren 1653 1653 und 1654, bereitete ber Bergog von Guife, ber inzwischen aus 1654 spanischer Kriegsgefangenschaft frei geworben war und auf eine frangofische Partei, Die burch Sanates graufames Berfah= ren verstärkt worden war, in Meapel rechnete, eine neue Er= pedition nach biefem Reiche vor, ruftete in ben Bafen ber Provence eine Flotte, litt bann aber, als er in bem letteren Sabre sie gegen die neapolitanische Rufte führte, febr durch Sturme, und noch mehr that ihm die Milbe Schaben, mit welcher Danate neuerdings verfuhr. Trot bem nahm er Ca= ftellamare mit fturmender Sand und brang gegen Reapel vor, ward bann aber burch Mangel an Truppen und noch mehr an Lebensmitteln sowie burch bie Tapferkeit bes feinblichen Unführers, Carlo bella Gatta, gurudgebrangt und genothigt fich wieder einzuschiffen.

Um 7ten Januar 1655 erfolgte endlich der Tod bes 1655 Papftes Innoceng X. Während fich vor feinem Tode Alles in eine frangofische und in eine spanisch = kaiferliche Partei im Carbinalecollegium zu intereffiren ichien, beren Saupter bereits genannt find, bilbete fich ploblich nach feinem Tobe eine britte

Partei unter bem Cardinal Francesco de' Barberini, welche erklärte, sie werde weder in Spaniens noch in Frankreichs Interesse, sondern nur in dem des eignen Gewissens wählen; dieser politischen Unbestimmtheit wegen nannte man sie lo squadrone volante, und sie bestand auß 33 Cardinalen, welches acht weniger waren, als zu entscheidendem Auftreten ersodert wurden; da sie aber stark genug war, um in Borschlag gebrachte Candidaten, die ihr nicht zusagten, auszuschliessen, zog sich das Conclave ausservotentlich in die Länge, die man sich zulest über die Wahl des Cardinals Fadio de' Chigi von Siena am 7ten April vereinigte, welcher sich Alexander VII. nannte und seine Regierung insosen in ganz entgegengesester Weise als die bisherigen Papste begann, als er seinen Brüdern und

Reffen untersagen ließ nach Rom zu kommen.

Da Francesco be' Barberini ben neuen Papft vorzuglich mit erhoben und in Borfchlag gebracht batte, mar fein Unfehn bei ihm festgegrundet; aufferdem batte Bergog Francesco I, von Mobena in britter Che eine Barberina geheirathet 1), und beffen altester Sohn Alfonso suchte eine Richte bes ben Barberinen innig befreundeten Cardinals Mazzarini, fodaß bie barberinische b. h. in politischer Sinsicht die frangosische Partei in Stalien bie mobenesischen Staaten als gang fur fich in Rechnung bringen konnte. Der Governatore von Mailand foberte beshalb von bem Bergog von Mobena zu Sicherstellung Spaniens bie Auslieferung eines festen Plates im Mobenefischen, indem er zugleich Truppen an ben Do führte. Francesco vertheibigte sich in einem Manifest gegen ben Berbacht bes Governatore, verweigerte bie Auslieferung und ließ ben Grafen Bajardi mit 800 Mann ben Spaniern entgegengeben. Sobald Caracena wirklich über ben Do ging, nothigte Bajardi bie spanische Besatung in Correggio gum Abzug; Die Reinde aber brangen gegen Reggio vor und belagerten bie Stadt eine Beit lang, bis fie Francesco mit Sulfe feiner Dilizen besonders aus der Garfagnana über ben Do zurudbrangte. Da fich ber Bergog von Modena um Bulfe fofort nach Turin

<sup>1)</sup> bie ihm eine halbe Million Ducaten zubrachte; so, benke ich, wird ein mezzo milione d'oro zu übersegen sein. Muratori vol. XVI. p. 11.

und Paris gewendet hatte, ichien ber Rrieg im oberen Stalien fich wieder beleben zu wollen, benn 16,000 Mann zu Auf und 7000 zu Roß zogen unter Pring Thomas von Savoyen aus Frankreich und Savonen ben Mobenesen zu, welche 5000 Mann fark von ber anderen Seite in bas Mailandische einfielen. Bu ber Belagerung von Pavia wirften beibe Beere vereinigt und Bergog Francesco erhielt hier eine schwere Bunde; die Stadt aber fonnte nicht eingenommen werden, weil Pring Thomas felbst ihr Lebensmittel zuführen ließ, und die Unkunft einiger Taufend Spanier in Finale brachte die Frangofen, die burch Rrankheiten und Defertion ohnehin ge= fchwacht waren, ju fchimpflichem Ruckzug am 15ten Geptem= ber, worauf die gange Unternehmung aufgegeben werden muffte. Much Pring Thomas war mahrend berfelben erkrankt und ftarb bald nachher am 22ften Sanuar 1656. Bergog Francesco reifte, 1656 fobald er von feiner Bunde hergestellt war, felbst nach Paris. Bahrend bieser Borgange im Mailandischen und Mode-

nefischen hatte ber Bergog von Parma burch ben Großbergog beim Papft die Rudgabe bes Bergogthums Caftro betreiben laffen, aber alle beshalb gethane Schritte maren umfonft, und auch gegen die Frangosen, welche ben Farnefen in jeder Beife gur Entscheidung fur ober wider fie nothigen wollten, schlug Merander allen Schut ab Satten biefe Unterhandlungen fchon einigen Samen ber Dishelligkeit zwischen Florenz und Rom ausgestreut, fo mar bies noch weit mehr ber Fall, als bie Konigin Chriftine von Schweben in Rom ankam und ihre Erscheinung eine lockere Saltung befonders unter ben jungeren Cardinalen, zu benen ber Cardinal Giovan Carlo be' Medici gehorte, verbreitete. Der Papft verlangte biefes Cardinals Abberufung nach Florenz vom Großherzog, und gerabe beswegen blieb er noch, und um fo mehr, ba Alexander fich in jeber Sinfict anderte und nun auch feine Bermandten aus Siena zu fich beschieb. Des Papftes Bruber, Mario be' Chigi und feine beiden Gohne hatten als im Sanesischen begutert wieder ein großeres Intereffe auf bes Großherzogs Absichten einzugeben, und als endlich ber jungere Cardinal Medici ben romischen Sof verließ, war bas gute Bernehmen mit Floreng wieder bergeffellt. Dem Großbergog gelang es bann auch bem

spanischen Hose die Nothwendigkeit zu zeigen, die Barberinen ganz wieder zu gewinnen, weil sonst leicht durch sie, da der eine derselben an der Spize des squadrone volante geblieben war, der andere die französische Partei führte, beim nächsten Conclave eine Wahl ganz gegen Spaniens Interesse zu Stande kommen konnte. Philipp IV. nahm sie wieder zu Gnazben an.

Herzog Francesco von Modena kehrte unterdest aus Frank-

reich als frangofischer Generalissimus gurud und belagerte im

Sommer 1656 Balenga mit mobenefischen, frangofischen und favonischen Truppen, nahm auch ben Ort im Geptember, trot bem baf ber tapfere Cardinal Teodoro be' Triulgi, welcher interimistisch Governatore von Mailand war, ihm wesentlichen Schaden zuzufügen wuffte, und ber Raifer fogar, burch ben fvanischen Sof vermocht, einen Seerhaufen von 12,000 Mann gegen ihn fandte, die freilich burch Defertion, bis fie Mailand erreichten, auf 4000 Mann zusammenschmolzen. Als ber neue Governatore, ber Graf von Fuenfalbagna, ankam, gog ibm 1657 Bergog Carlo II. von Mantua im Jahre 1657 mit feinen und mit 4500 Mann kaiferlichen Truppen zu, um Balenza wieder zu erobern; aber ber Bergog von Modena entfette ben Ort burch einen Ginfall in das Monferratische und burch ben Beginn ber Belagerung Aleffandrias. Diefe muffte zwar am 19ten August wieder aufgehoben werben, aber Balenza mar boch gegen die spanische Partei behauptet. Übrigens hatte die Berwendung bes Bergogs von Modena die Frangofen endlich in biefem Sabre gur Raumung ber Citabelle von Zurin vermocht.

Um Carlo von Mantua zur Neutralität zu zwingen, drang 1658 Francesco von Modena über den Po in das Mantuanische ein, und seine Absicht wurde ganz erreicht; allein diese Neutralität wurde von Savonen nicht anerkannt und savonische Truppen eroberten Trino, während Herzog Francesco in das Cremonesische einsiel, bei Mailand vorüberzog und sich vor Mortara lagerte, das er am 25sten August eroberte. Bald darauf wurde Francesco von Krankheit besallen und starb am 14ten October. Ihm folgte sein Sohn Alsonso IV.

Nicht lange nachher beendigte der pyrenaische Friede zwischen

Frankreich und Spanien alle Feinbseligkeiten in Italien, welches Land, ba alle friegführenden Furften beffelben als Ber= bundete der beiben Frieden ichlieffenden Machte in Betracht famen, ichon burch bie Berhanblungen, welche ju dem endli= chen Bertrage führten, jum Theil bie Ruhe wieder erhalten hatte 1), die man in wiffenschaftlichen und angenehm geselligen Bestrebungen bier fo mohl zu geniessen verftand. Der Friede wurde geschlossen am 7ten November 1659. Balenza und 1659 Mortara famen an Spanien, Bercelli und Cenghio nelle Langhe wieder an Savonen.

Wie es gewöhnlich zu gehen pflegt, daß ein neu bergestellter Friedenszustand mannichfach zu neuen Familienverbindungen führt, fo gefchah es auch bamale, und in Begiebung auf Italien fant in biefer Sinficht am 18ten Upril 1660 bie 1660 feit dem Frieden betriebene Berlobung bes Erbpringen von Tofcana mit ber Pringeffin Margaretha Louise, Tochter bes Bergogs von Drleans, ftatt. Gine andere Berbindung fand ftatt in Folge ber Friedensunterhandlungen zwifden bem Bergog Ranuccio von Parma und ber Pringeffin Margaretha von Parma bereits am 29ffen Upril 1660.

Um meiften beschäftigten nun bie italienischen Sofe bie Mufferungen ber Erbitterung bes Papftes gegen die frieden= Schlieffenden Reiche, weil ihm bei bem Frieden fein Intereffe gang hintangefest schien. Da auch die Unspruche bes Saufes Efte auf Comacchio als auf ein Reichslehn, bas einzuziehen ber Papft fein Recht habe, in bem Frieden in Schut genom= men waren, brach bes Papstes Unwille, indem Bufalle zu

<sup>1)</sup> So hatte Alfons von Mobena, um fich auf biefe Beife vortheils hafter zu ftellen, bereits am 11ten Marg unter Bermittelung bes Ber-30gs von Guaftalla einen Bergleich mit bem Governatore gefchloffen, burch welchen er fich von Frankreich tosfagte und fur neutral erklarte; wogegen er ber spanischen Besatung in Correggio quitt murbe und vom Raifer fetbft bie Belehnung erhiclt. Lebret S. 666. Der Großherzog ward bann als Berbundeter beiber Frieden fchlieffenden Kronen in ben Bertrag aufgenommen, und wegen Caftros murbe bem farnefifchen Saufe Berwendung von Spanien und Frankreich zugefagt. Der Papft mar hieruber sowie über sein Nichtzugezogensein zu bem Frieden so aufgebracht, bas er 1660 Caftro fur romifches Rammeraut erklarte, bas invon ber Rirche verauffert werben burfte.

Bulfe kamen, zuerst gegen ben Cardinal von Este aus, ber in feinen Bagenremisen einen Mann schütte, welchen bie ro-

mischen Gerichte wegen Schulden verfolgten. Da ber Carbinal nicht bloß feine bewaffnete Dienerschaft zu gebrauchen ent= schloffen war, fondern auch von den Gefandten von Spanien und Frankreich, ja von allen Frangofen in Rom unterftutt ward, magte es ber Bruder bes Papstes, Mario be' Chiai. welcher bamals ben bebeutenoffen Ginfluß und namentlich in biefer Ungelegenheit die Leitung hatte, nicht einen offenen Rampf in Rom zu beginnen. Es kam am Ende burch bie Bermittelung ber Cardinale be' Dii und be' Barberini ein Bergleich zu Stande; aber ber Grimm bes Papftes über ben Frieden concentrirte fich feitdem gemiffermagen in dem Sag gegen Frankreich. Bermehrt murde bies uble Bernehmen noch burch bas ftolge und folbatische Auftreten bes Bergogs von 1662 Crequi, welcher im Jahre 1662 als Gefandter Ludwigs XIV. mit einer militairischen Guite nach Rom tam. Banbel zwi= fchen einer papftlichen Patrouille und Leuten aus Crequis Die= nerschaft gaben Beranlaffung zu einem Ungriff ber gegen bie Frangofen muthenben corfifchen Garbe querft auf bie Bohnung bes frangofischen Gefandten im Palaggo Farnese, bann auf ben Bagen ber Gemablin Crequis, und im Berlauf biefer Bandel fanden mehrere Individuen von beiben Geiten ben Tob. Die ichulbigen Corfen murben bei ihrer Alucht begunfligt, und Mario be' Chigi verftartte bie papftlichen Truppen in Rom; fogar in der Rabe bes Palazzo Farnese wurden Ub= theilungen berfelben aufgestellt, worauf Crequi am 31sten Mu= gust des genannten Sahres Rom verließ und ber papstliche Nuntius aus Frankreich verwiesen wurde 1).

Bereits am 16ten Julius war Alfonso IV. Herzog von Modena (erst 28 Jahre alt) gestorben und hatte nur zwei Kinder (einen am 6ten Marz 1660 gebornen Prinzen, Franzesco II., der sein Nachfolger wurde, und eine Prinzessin, Maria Beatrice) hinterlassen, sodaß seine Wittwe, Laura, nun das Regiment suhrte. Auch für sie interessire sich das franz

<sup>1)</sup> Muratori vol. XVI. p. 59. "con inviare sotto guardia di cinquanta moschettieri il nunzio pontifizio Piccoluomini fuori del regno."

zösische Cabinet, sodaß bei den Unterhandlungen, welche der mediceische Sof gur Bermittelung zwischen Frankreich und Rom führte, die Foderungen in Beziehung auf Comacchio einen Sauntpunct ausmachten. Der Papft mar bei biefen Unterbandlungen in ber größten Berlegenheit: benn ba bie Corfen in eigner Leibenschaft, nicht auf Befehl meber bes Mario be' Chiqi noch bes Governatore von Rom (bes Cardinals Imperiali) die Frangofen angegriffen hatten, konnte er unmoglich in eine eigentliche Bestrafung jener von Crequi besonders ans geschulbigten Manner willigen. Gin Congreg, ber in biefer Ungelegenheit in G. Quirico gehalten wurde, ging resultatlos auseinander, und im Jahre 1663 ließ Ludwig XIV. nicht bloß 1663 Avignon und Benaiffin befeben, fondern fandte auch Truppen nach Darma und Modena, um bie Saufer Efte und Farnefe bei ihren Unspruchen auf Castro und Comacchio zu unterftus gen. Satten die Frangofen in Rom burch anmagende Robes rungen Urgerniß gegeben, fo mar ber Berbruß, welchen bie Prinzessin von Orleans (bie, in Frankreich verliebt, gegen ihren Willen zu ber Beirath vermocht, in Tofcana Alles widermartig fand) in Florenz erregte, noch ftorender, ba er bie Familieneintracht aufhob!). Much nachdem Die Prinzessin am 9ten Muauft 1663 einen Sohn geboren, borte bas Misverhaltniß noch nicht auf, und ein fpaterer Berfohnungeversuch Grequis im Sabre 1664 hatte nur noch großere Erbitterung ber Prin: 1664 geffin zur Folge, fodaß fie, als man fie im Sahre 1665 end= 1665 lich vom Sofe entfernte und in Poggio à Cajano leben ließ, ihrem Gemahl, ber fie einmal befuchte, mit bem Meffer brobte, wenn er ihr nahe fame. Erft nach langen Unterhandlungen und nach ben widerwartigften Begegnungen fam es im No= vember bes genannten Sahres zu einer Ausfohnung.

Ingwischen waren auch bie Zwistigkeiten bes frangbfifchen und romifchen Sofes ausgeglichen worben. Rach ber Befeg:

<sup>1) &</sup>quot;Crequi muffte fie im Namen bes Ronigs bedroben, bag Lub: wig XIV. fie fein ganges Unfehn murbe empfinden laffen, wenn fie nicht gu ihrer Pflicht gurudfehrte. Aber bies erbitterte fie noch mehr und fie ging soweit, baß sie ihre Schwangerschaft einen ganzen Monat über verbarg und burch Reiten und die heftigfte Bewegung bie Leibesfrucht gu Grunde gu richten fuchte." Lebret G. 673.

zung Avignons und ber Sendung frangofischer Truppen nach Stalien batte auch ber Papft ein Beer aufzustellen gesucht, aber ba bie italienischen Fürsten alle ben Rrieg nicht munsch= ten. Benedig mit ben Turken und Spanien andermarts in Rrieg verwickelt war, ließ fich ein gludlicher Ausgang bei einem gewaltsamen Busammentreffen ber Frangosen und Papstlichen trot dem nicht absehen. Go hatten die Drohungen des Ronigs am Ende boch bas Resultat gehabt, bag Meranber auf einem neuen Congreß in Difa nachgab und einen Tractat ge= nehmigte, ber bier am 12ten Februar 1664 ju Stande fam. Caftro wurde von ben Besitzungen ber papfilichen Rammer wieber gesondert, und bas Saus Farnese follte bies Bergogthum binnen 8 Sahren mit 1,629,750 Scubi wieder lofen konnen 1). Wegen Comacchio fand mit Modena eine Ausgleichung burch Geldsummen ftatt; ber Cardinal be' Chiai, bes Papftes Neffe, bat in Frankreich am Sofe bedingter Beife b. b. fo fur feine Familie um Berzeihung, daß er um biese anhielt, indem er gu= gleich versicherte ihrer nicht zu bedürfen, da die Chigi schuld= los feien. Daß er an bem Ungriff ber Corfen ohne Schuld fei, versicherte aufferdem Mario be' Chigi auf feine Ehre, und Crequi febrte nach Rom guruck.

Indem wir von den Begebenheiten der nachsten Zeit hier zuvörderst nur noch anführen, daß Herzog Carlo II. von Mantua 1666 am 15ten September 1666 starb und seinen 13jährigen Sohn, Ferdinando Carlo, als Nachfolger unter Vormundschaft der Mutter desselben, Isabella Clara, hinterließ?), und daß Ales 1667 rander VII. bereits am 22sten Mai 1667 ebenfalls daß Zeitliche mit dem Ewigen vertauschte, nachdem er in jenem den

<sup>1)</sup> Doch ift es nie gelöft worden, weil der Papft, nachdem bie Ausfohnung mit Frankreich einmal stattgehabt, die Unnahme der Lossungsgelder verweigerte.

<sup>2)</sup> Diese Regentin Vormünberin begann mit ber Regentin Vormünberin von Mobena Streit wegen einiger Poinseln, in Beziehung auf
welche es als unentschieben betrachtet werden konnte, welchem von beiben Staaten sie zukämen. Schon hatten beibe Damen heere zur Vertheibigung ihrer Unsprüche aufgestellt, als sie der Governatore von
Mailand bewog ihre Sache an den Reichshofrath zu bringen. Die
Sache wurde dann durch einen kaiserlichen Commissarius ausgeglichen.

Bohlstand feiner Familie in jeder Beife gehoben hatte 1), gehen wir nun dazu über, die Schickfale Benedigs feit dem Musbruche bes Turkenkrieges bis zu biefer Beit nachzuholen.

Die Wegnahme von mehrern turfischen Schiffen burch ein maltesisches Geschwaber, welches nachber auf ber Rhebe von Ralismene auf Canbia Erfrifdungen einnahm, hatte ben Großherrn Ibrahim zur Rache gegen Die Abendlander gereigt, und ba ihm die Ginnahme Maltas zu schwierig schien, men= bete er feinen Born gegen bie Berren Canbias und brach ben langen Krieden mit ber Republik Benedig 2). Es trieb ibn bazu besonders ber Capudanpascha Jusuf, ein geborner Dalmatiner aus Urana 3), ber lange ichon Sag gegen Benebig nahrte und nun an die Spite ber Kriegsmacht gestellt murbe 4), welche am 30sten Upril 1645 ben Safen verließ, ohne 1645 daß eine Friedenskundigung vorhergegangen mar. Erft vor Navarin, von wo ein Theil ber Flotte fich gegen Malta wendete, erfuhr bas Beer auf berfelben feine Bestimmung, und am 24ften Junius fand in ber Ban von Gogna, 18 Di= glien unter Canea, Die erfte Landung ftatt, von wo man fofort gegen Canea ju Lande und zur See vordrang und fich bes Safens biefes Ortes bemachtigte. Drei Tage fpater begann Die Belagerung, und nachdem ben Belagerern noch ein algie= rifches Geschwader zu Gulfe gekommen, capitulirte die Be fagung am 17ten Muguft auf freien Ubaug.

Meue Berftarkungen kamen (ungehindert burch zwei venetianische Rlotten, die in den griechischen Meeren freugten) aus

- 2) Joseph v. Sammer a. a. D. Bb. V. G. 363 fg.
- 3) Er hieß ursprunglich Joseph Mascovich.

<sup>1)</sup> Bon biefem Papft ift auch bie Caulenreihe bei St. Peter, und mit ber vaticanischen Bibliothet murbe bie ber Bergoge von Urbino gu feiner Beit vereinigt. Lebret G. 679.

<sup>4)</sup> v. Sammer G. 366. "Ucht Galeeren ber Barbareften fliegen gu ben 73, welche zu Conftantinopel fegelfertig lagen; bazu 2 Mahonen ober große Galeazzen, eine große Gallione, bie Gultana genannt, 10 aleranbrinifche, 2 tunefifche, 10 hollandifche und englifche gemiethete und 300 Tschaifen ober Karamursale, als Transportschiffe, an beren Bord 7000 Sanitscharen, 14,000 Sipahi, 50,000 Lebenstruppen und 3000 Dionire."

Constantinopel bem turkischen Heere zu, von welchem bie Truppen von Algier, Tunis und Tripolis entlassen wurden; allein im Serail bot nun der Großwesir, gegen dessen Ansicht der ganze Krieg begonnen war, allen Einfluß beim Sultan auf, den Capudanpascha zu sturzen; dies gelang, als der Sieger dem Großherrn nur unbedeutende Geschenke sandte; dieser ließ ibn im Sanuar 1646 erwurgen.

Denedig war bei den Ruftungen zu Abwehr der Feinde durch Geldbeiträge seiner Geistlichkeit, durch Schiffe Spaniens und einiger italienischer Staaten unterstützt worden; aber die Anstrengungen die man beabsichtigte, waren zu spät gekommen Canea zu retten. Hierauf bewilligte der Papst den Zehnten des Kirchengutes in Benedig, und Privaten sowohl als Stiftungen, geistliche und weltliche, mussten drei Viertel ihres ungemünzten Goldes und Silbers in der Münze deponiren.). Für Geld gestattete man den Edlen, die die gesetzt mäßigen Jahre noch nicht erreicht hatten, den Zutritt in den

Rath, verkaufte Ümter und adelige Ehren und machte noch überdies Unlehen. Auf diese Weise war bereits im Herbst 1645 ein ansehnlicher Schatz zu der Venetianer Gebote, und zu Kührung des Krieges ernannten sie einen Generalisssmus, Girolamo de' Morosini, der aber auch dis zum nächsten December nur die sich noch auf Candia haltenden Pläte mit Zufuhr und neuer Mannschaft unterstützen konnte. Da die Oringlichkeit der Umstände die Ertheilung einer sast unbeschränkten Gewalt zu Führung dieses Krieges erheischte, wurde endlich der Doge Francesco Erizzo selbst zum Generalcapitan ernannt, und er, obwohl die Ernennung ganz gegen die Grundsätze des venetianischen Staates anlief, obgleich er ein Greis von Siebenzig war, nahm sie an, starb aber schon am 3ten Januar 646 1646. Als Doge solgte Francesco Molino, Generalcapitan

1646. Als Doge folgte Francesco Molino, Generalcapitan aber wurde nun Giovanni Capello, der sich in keiner Hinsicht des Plates wurdig bewies und kein entscheidendes Gesecht herbeizusühren vermochte, selbst als französische und spanische Fahrzeuge zu Husse kamen. Ja am 23sten November kam auch Rettimo durch Sturm in die Gewalt der Türken, deren

<sup>1)</sup> Daru p. 530.

Unführer Suseinpascha mar. Giovanni Capello ward hierauf abgerufen und zu einjahriger Gefangnifftrafe verurtheilt; Bat= tifta Grimani erfette ihn 1). Capubanyafcha mar inzwischen Mufa geworben. Er begegnete auf bem Bege von Canea nach Morea im Januar 1647 einer venetignischen Galeere und 1647 fand feinen Tod, und Grimani fclug nun zur See die Feinde fast allenthalben. Ein neues turkisches Beer fette im Septem= ber biefes Sahres Faglipafcha unterhalb Canbia and Land; er felbst aber fehrte nach Conftantinopel gurud; Sufeinpascha führte ben Rrieg auf ber Infel fort.

Bu gleicher Zeit hatte ber Rrieg ber Benetianer und Turfen auch auf ber balmatinischen Seite Fortgang gewonnen. Der Sandschaf von Licca nahm Reograd im Sahre 1646; Bobigga, Rafange und andere Orte gingen über. Doch auch bie Benetianer erwarben hier Manches gegen die Turken, 3. B. bas Schloß Duare, worauf bie Morlacchen von Puncora bul= bigten 2), die Stabte Zemonico, Poliffano, Iflam u. f. w. Much Reograd wurde wieder erobert, fowie Rabir, Urana, Belino und Rachinigga. Dann fam im August 1647 ber Statt= halter von Bofnien, Tekkelipascha, und belagerte bas venetianifche Sebenico, vermochte aber Michts bagegen, und die Republik gewann auch Knin, spater fogar Klis.

Beniger gludlich waren im folgenden Sahre die Benetianer zur See. Ihre Flotte wurde im Marg 1648 bei Ipfara 1648 faft gang vom Sturme vernichtet, Grimani felbst fand seinen Tob, und balb nachher begannen bie Turken bie Belagerung ber Stadt Candia, welcher im Julius 17 Galeeren und 8 Gallionen, theils papftliche theils maltefifche theils tofcanische, gu Sulfe famen, und mehr noch Unruhen, die in Conftanti= nopel felbst ausbrachen und bem Gultan Ibrahim ben Thron und bas Leben kofteten, indem fein noch nicht fiebenjabriger Sohn an feiner Statt erhoben murbe.

Grimanis Stelle war bem Luigi Leonarbo Mocenigo übertragen worden, und er hatte Candia fo tapfer vertheidigt, daß ber Berluft ber Turken, Die feit ber Thronrevolution ins Un-

<sup>1)</sup> Daru p. 543.

<sup>2)</sup> v. Sammer G. 409.

gewiffe binaus auf Berftarkungen zu hoffen batten, febr be-

beutend war. Die Benetianer bachten nun aber, wo ber gunftige Zeitpunct war, weniger an energische Fortsehung des Krieges als an Erlangung des Friedens durch Unterhandlungen. Schon vorher, während die Turken unter keiner andern Bedingung als der der Abtretung der Insel Frieden schliessen wollten, hatte die Signorie dem Senate vorgeschlagen um diessen Preis den Frieden zu kaufen; nun glaubte man ihn wohlseiler erlangen zu können, allein der Großwesir ergrimmte iber deshalb 1649 gemachte Borschläge so sehr, daß er den ersten venetianischen Dolmetsch, Grillo, deshalb hängen ließ. Hierauf als der Capudanpascha, Achmed von Hesargrad, der auf Candia besehligte, durch eine Stuckfugel sein Ende gefuns

ben hatte, und Buflu Muftafa an seine Stelle treten sollte, emporte sich auch bas turkische Geer auf ber Insel im August

1649, und eine zweite Belagerung der Stadt Candia endete eben fo fruchtlos wie die erstere.

Hierauf beschlossen die Turken die Anlage sester Burgen in der Rahe von Candia und legten den Grund zu der ersten 1650 im Frühjahr 1650; die Stadt sollte so durch seindselige Umsschliessung zur Übergabe gezwungen werden. An die Spike der türkischen Flotte kam inzwischen Haideragasabe, aber die venetianische Flotte hinderte ihn fortwährend am Auslausen aus dem Hellespont. In unbedeutenderen Unternehmungen verging das Jahr; auch gegen die Herzogowina und Bosnien vermochten die Venetianer weiter keine Erwerbungen zu machen.

1651 Im Julius des folgenden Jahres 1651 schlug eine venetianissche Flotte von 60 Schiffen unter Mocenigo eine um 100 Sezgel überlegene turkische zwischen Chios und Naros; für die Feinde des christlichen Namens ein um so größerer Verlust, da ihre Hauptstadt fortwährend in politischer Unruhe und die Regierung in Schwankungen war.

Un Mocenigos Stelle wurde inzwischen in Venedig Leonardo Foscolo zum Generalcapitan ernannt, aber die nächste Zeit verging ohne entscheidende Begebenheiten. Als die türki-1653 schen höchsten Beamteten im Jahre 1653 sich gegen den französischen Gesandten geneigter zum Frieden mit Venedig bewiefen, sandte die Nepublik sosort den Giovanni Capello als Bailo

nach Conftantinopel; als diefer aber von ben Turken Beraus: gabe ihrer im Rriege gemachten Eroberungen foberte, murbe er weggewiesen, bann gefangen und farb im Elend 1). Das Sabr 1654 ließ ben Rrieg mit frifcher Energie beginnen. Der 1654 Capudanpafcha Murab begegnete am 13ten Mai beim Beraus= fchiffen aus bem Sellespont ber venetianischen Rlotte und erfocht einen Gieg; ein zweites, unbedeutenderes Treffen fand am 12ten Junius bei Milo fatt 2); Die übrige Beit Des Commers wurde von ben Turfen ju Plunderungszugen benutt.

Einzelne Berftarkungen maren Die gange Beit über bem turfischen Beere, bas noch vor ber Stadt Candia lag, jugekommen, und bie Republik war in fo bedrangter Lage, baß fie, um einige Unterftugung vom Papft zu erhalten, Die Sefuiten (freilich unter febr beschrankenden Bedingungen) in ihr Gebiet wieder guließ. Im Marg 1655 ftarb ber Doge Fran= 1655 cesco Molino; ibm folgte am 25sten beffelben Monats Carlo Contarino 3). Generalcapitan follte Girolamo Kofcarini mer= ben, aber als er frank zur Flotte fam und furze Beit bernach ftarb, blieb diefe noch langer unter dem Befehl Francesco Do= rofinis, welcher gegen die Feinde wefentliche Bortheile und am 21ften Junius in einer Schlacht bei ben Darbanellen einen glanzenden Sieg erfocht. hierauf wurde Lorenzo Marcello als Generalcapitan nach Candia gefandt. Neue Unruhen folgten in Constantinopel, und erft am 26sten Junius 1656 konnte 1656 wieder eine bedeutendere turkische Flotte den Benetianern, welche fie bei ben Darbanellen am Mustaufen zu hindern fuchten, begegnen. Der Generalcapitan Marcello fand ben Tod, aber bie Benetianer erfochten abermals einen glanzenden Gieg 4). Lazaro Mocenigo, welcher einen Theil ber fiegreichen Flotte am Iften August nach Benedig gurudführte, in der Schlacht felbft ein Muge verloren batte, wurde gum Generalcavitan ernannt. Der

<sup>1)</sup> Daru p. 567.

<sup>2)</sup> v. Sammer S. 600.

<sup>3)</sup> Muratori XVI. p. 20.

<sup>4)</sup> v. Sammer G. 649. ,,- es war eine allgemeine Rieberlage, wie die ofmanische Seemacht feit ber Schlacht von Lepanto und auch porbem nicht erlebt batte." -

Beo Beschichte Staliens V.

übrige Theil der Flotte nahm den Turken Tenedos, Samothrake und Lemnos. Malvasia aber konnte nicht erobert wer-

ben 1).

Im folgenden Sahre wendete bas Rriegsglud, welches Die Benetianer in ber letten Zeit begleitet hatte, ihnen ben Rucken. Diese Wendung knupfte fich an die Erhebung Mohammed Roprilis, bes Enkels eines nach Aleinafien ausgemanberten Albanesers, zum Großwesir; biefer wusste überall sich bie Bege zu bahnen, muffte die ihm Keindseligen zu entfernen und Die großartigften Ruftungen vorzubereiten. Sechzig Schiffe wurden neu gebaut, und der Capudanpascha Topal Moham= med konnte mit 36 Galeeren bie Darbanellen fruber im Sabre paffiren, als bie Benetianer es erwartet, und fie gesperrt hat= ten. Mocenigo eilte von Candia berbei und traf mit 19 Ga= leeren und 16 Galeaggen auf bie turkische Rlotte, als biefe in 1657 ber Richtung auf Samos war, am 2ten Mai 1657. In ber Nabe von Chios fchlug er brei Tage spater bie Flotte ber Barbareffen, bann nahm er Sugabschif im Meerbufen von Scala nuova; bagegen erfochten inzwischen bie Turken Bortheile auf Candia. Endlich brach ber Grofwesir felbst zum Rrieg auf, und am 17ten Julius fam es zwifchen ber turfi= ichen und venetianischen Flotte 2) zu einer mehrtagigen Schlacht bei ben Darbanellen. In ben erften Begebenheiten ichienen Die Benetianer ben Gieg mehr und mehr ju gewinnen, aber am britten Tage Abends entzundete ein feindlicher Schuß bie Pulverkammer in Mocenigos Abmiralschiff 3); ber Generalca= vitan Mocenigo felbst sowie fein Bruder und Stellvertreter Francesco fanden babei ben Tod. Dies Ereigniß bemmte ben Siegeslauf ber venetianischen Flotte, und Roprili muffte fo aut die stattgehabten Greigniffe zu benuben, um in feine Rriege= mannschaft eine bobere moralische Spannung zu bringen, daß er bald nachher im August die Infel Tenedos wieder eroberte

<sup>1)</sup> Inzwischen hatte in Benedig zweimal der Doge gewechselt. Carlo Contarino starb Anfangs 1656; nur 20 Tage lang lebte sein Nachfolger Francesco Cornaro, dann folgte Bertuccio Baliero.

<sup>2)</sup> Bon Maltefern und Tofcanen unterftugt.

<sup>3)</sup> v. Sammer VI. p. 19.

und im November Lemnos. Auch an ber bosnischen Grenze begann ber Rampf mit neuer Energie von Seite ber Turken. Suseinpascha, ber so lange auf Canbia gegen bie Benetianer befehligt hatte, wurde, weil Roprili ihn fo am ficherften glaubte verderben zu konnen, Capudanpascha 1); ber Dberbefehl auf Candia fam nach einigem Bechfel an Taufbichi Muftafapa= fcha, und bie Stelle eines Capudanpaschas, nachbem Sufein fie verloren und ebenfalls noch einiger Bechsel in ber 3mi= schenzeit stattgefunden hatte, an Abdulkabirvascha. Dieser murbe von der venetianischen Alotte unter Giorgio de' Morofini am 26ften August 1661 bei Milo nach einem Sturm angegriffen 1661 und geschlagen 2). Köprili, ber Großwesir, farb am 31ften October beffelben Sahres an der Wassersucht; schon vor feinem Tobe hatte fein 26jahriger Cohn, Uchmed Roprili, feine Geschäfte als Raimakam größtentheils verfeben, nun erhielt berfelbe auch bes Baters Stelle. Die Friedensunterhandlun= gen mit Benedig erneuerten fich, murben aber burch eine Geeschlacht bei Ros am 30sten September 1662 unterbrochen, in 1662 welcher bie Benetianer einen Sieg und große Beute an Baa= ren und nach Deffa bestimmten Geschenfen machten. Der Rrieg ben bie Turken feit bem Fruhjahr 1663 gegen Ungarn 1663 begannen, ließ überdies die Republik neue Soffnungen ichopfen; als fich diefer aber nach ber Schlacht von St. Gotthard burch

<sup>1)</sup> Nachbem Sufein als folder feine Beranlaffung gegeben ihn zu fturgen, wurde er Statthalter von Rumili und als folder balb bingerichtet.

<sup>2)</sup> In ber Bwifchenzeit war nichts Entscheibenbes voraefallen. Roprili hatte gegen Ubtretung ber Stadt Canbia Frieden geboten, aber ber Procuratore bi G. Marco, Giovanni Pefaro, hinderte die Unnahme. Generalcapitan ber Benetianer murbe Francesco be' Morofini, und als ber Doge Bertuccio Baliero 1658 ftarb, folgte ihm Giovanni Pefaro, ber ichon zu Ende bes Sahres 1659 ftarb und zu Unfang bes Sahres 1660 ben Domenico Contarino jum Rachfolger hatte. Rleine Bortheile wurden in biefen Jahren bin und wieder von Benetignern und Zurten erfochten, Plunderungezuge ausgeführt und bergleichen. Im Sabre 1660 erhielt bie Republit eine bedeutenbere Unterftusung von Frankreich, fodaß Morofini die Biedereinnahme Caneas beablichtiate. aber babei fo ichlechten Erfolg hatte, baf er feine Stelle verlor. Gior= gio be' Morofini wurde fein Rachfolger.

- 1664 einen unerwarteten Frieden, ber am 10ten August 1664 geschlossen wurde, endigte, suchten die Benetianer vergebens die früher von der Pforte gebotenen gunstigeren Friedensbedingungen für sich wieder zu erhalten 1). In die Abtretung Subas, welche die Türken verlangten, willigte die Republik nicht, und so wurde endlich die Fortsehung des Krieges mit neuer
- 1666 Unstrengung im Frühjahr 1666 beschlossen 2). Der Großwesir selbst führte das Heer, das sich langsam vorwärts bewegte und dann von Isdin nach der Insel Candia übergeschifft wurde, woselbst Uchmed Köprili am 3ten November 1666 vor Canea ankam und sich nach zwei Monaten erst nach dem Lager vor
- 1667 Canbia begab. 216 Ende Sanuars 1667 auch die aanptische Flotte bei Canea erschienen war, wurde sie von ber venetia= nischen unter Grimani und Molino geschlagen, am 26ften Februgr. Bon neuem wurden Unterhandlungen verfucht gum Frieden, aber die Turten fteigerten ihre Foderungen nun bober als je; bes Großwesirs Schwager, ber Großabmiral Raplan Muftafa, brachte im Upril mit der Flotte neue Borrathe aller Urt, und Mitte Mai führte Uchmed bas Beer (40,000 Mann Soldaten, balb nachher ju 70,000 verftarft, und aufferdem 80,000 Renner und Brenner) gegen Canbia, bas nun non ber Westseite ber Stadt angegriffen murbe, indem man bie Laufgraben am 28ften Mai eröffnete. Wir verweifen bin= fichtlich bes Details ber Belagerung und Vertheidigung auf herrn von Sammers genaue Darftellung 3). Uls im Novem= ber die Belagerungsarbeiten fur ben Binter eingestellt murben, waren in 6 monat von ben Turken 20,000 Centner Pulver perschossen worden, und ihr Berluft an Menschen mar fehr

<sup>1)</sup> Die bermaligen größern Foberungen ber Turken waren nun (nach hammer a. a. D. S. 179.) folgende: "bie Erlegung von 100,000 Ducaten einmal für allemal burch ben zur Bestätigung des Friedens zu fendenden Botschafter, die von 12,000 Ducaten jährlichen Tributes für (bie Stadt) Candia, die übergabe von Suda; wogegen die Pforte die zwei neuen ber Festung Candia gegenüber ausgeführten Schlösser zerstören, die in den 7 Thurmen verhafteten Gefangenen losgeben wolle."

<sup>2)</sup> Bahrend ber Jahre 1664, 1665 bis 1666 im Fruhjahr bauerte ber turtisch- venetianische Krieg ohne bedeutende Borkommenheiten fort.

<sup>8)</sup> v. Sammer a. a. D. G. 232 fg.

bebeutend. Diese tapfere Vertheidigung leitete Francesco Morofini, welchen Benedig abermale jum Generalcapitan ernannt hatte; neben ibm traten ein Ferrarefer, ber Marchese Gbiron bi Billa 1) und der Propeditore Antonio Barbaro, der Lettere freilich bem Generalcavitan fo binderlich bervor, baf er gegen Ende bes Sabres abberufen murbe. Bernardo Mani trat an feine Stelle. Babrend bes Binters fandte der Papft ben Benetianern 500 Mann ju Bulfe, aber ber Bergog von Gavonen rief im Mai 1668 bi Billa ab, an beffen Stelle bie 1668 Republik einen Frangosen (und zwar einen Sugenotten), ben Marquis de St. Undre Montbrun, jum General ber Infanterie ernannte. Frangofische Freiwillige 2) in großer Babl traten nun in venetianische Dienste; ber Kaifer fandte 3000 Mann; viele Malteferritter und friegeluftige Leute aus fast allen Theilen Staliens zogen zu, und bie Feinbfeligkeiten begannen im Marg gur See fur Benedig gunftig genug burch ein Treffen bei Kobella, in welchem die Chriften feche feindliche Galeeren erbeuteten; auch mar bas Belagerungsheer mahrend bes Winters bis auf 14,000 ftreitbare Manner berabgekommen, aber balb barauf kamen von mehreren Seiten und am bedeutend= ften burch bie Flotte bes Capudanpafchas Berftarkungen für ben Großwesir an, sodaß dieser von Unfang Junius an mit neuem Gifer wieder an die Belagerung ging. Gine ber erften Rugeln tobtete ben Bernardo Nani, und Giorgio Maria Ditali erlitt burch Kaplan Muftafa bei Nio eine Niederlage gur See, bie ihm felbst bas Leben foftete. 3m Sommer 1668 murben die turkischen Ungriffe auf die Stadt Candia befonbers von nordoftlicher und nordweftlicher Richtung unternom=

<sup>1)</sup> Der Bergog von Savonen hatte 1665 ber Republik zwei Regi= menter ju Candias Bertheibigung jugeftanden; biefe führte ber Marchefe, unter welchen zugleich bie ganze venetianische Infanterie in Candia geftellt wurde. Much viele frangofische Freiwillige und Deutsche, namentlich Baiern, bienten in venetianifchem Golbe.

<sup>2)</sup> Das frangofifche Gouvernement wollte, um nicht mit ber Pforte gu breden, nicht andere bie Republit unterftusen als burch Erlaubnis freier Werbung; es fanden fich aber hunderte frangofischer Officiere gum Rampf gegen bie Unglaubigen bereit. Ein ganges frangofisches Regi= ment, unter bem Ramen bes Bergogs von Lothringen geworben, biente in Canbia.

men auf bie Forts Sabionera und St. Unbrea. Jenes vertheibiate ber General Battaglia, bies ber General Cornaro. Huch der Marchese Chiron di Villa war, und diesmal als Rubrer papftlicher Sulfstruppen, gurudgekommen, fand aber fomie Battaglia bald feinen Tod. Montbrun murbe fchmer permundet; bennoch bielt sich die Beste nicht nur bis in den Movember, fondern der turkische Sof fab auch die Unmöglich= feit, noch ein Sahr lang abnliche Unffrengungen wie mahrend ber beiden letten zu machen. Da betrieb ber Großwefir, um, someit die Rrafte reichten, alles nur Mögliche zu erreichen, auch wahrend bes gangen Binters bie Belagerung in gleicher Beise fort. Der Proveditore Catarin Cornaro fiel im Fort 1669 S. Undrea burch eine Bombe; Ende Mais 1669 mar S. Un= brea groftentheils in ber Gewalt ber Unglaubigen, und ber Generalcapitan Morofini nebst bem General ber Infanterie Montbrun übernahmen felbst die weitere Bertheidigung diefer Beffe. Im Junius kam ben Belagerern bie Flotte bes Capubanyascha, ben Belagerten die franzosische vom Duc de Moailles geführte, auf ihr die Bluthe bes jungen frangofischen Abels, zu Bulfe. Unfangs Julius langten noch 7 papftliche, 15 frangofische, 7 maltefische, 4 balmatinische Schiffe an: auch deutsche Kriegsleute1) famen in großer Ungahl; aber bie Turfen waren entschloffen trot biefer Berftarkungen ibrer Reinde durch Energie bas Ende bes Unternehmens zu beschleunigen, und Morosini und ber Duc be Moailles waren im ublen Einverständniß, bis Letterer zu Ende Augusts mit ben frangofischen, ben papftlichen und maltesischen Schiffen Canbia wieder verließ. Run aber fuhlte fich Morofini auffer Stande mit den ihm übrigbleibenden Mitteln die Stadt langer zu halten, und unterhandelte mit bem Großwesir bie Übergabe ber Stadt, ber gangen Infel und ben Frieden, ber am 6ten September geschlossen murbe 2). Drei Wochen nachber hatten

<sup>1)</sup> Sogar protestantische.

<sup>2)</sup> Die Insel Candia wurde in diesem Frieden den Türken mit Ausnahme der drei Hasen und Inseln Grabusa, Spina-Longa und Suda übergeben; alle Einwohner und die Besahung konnten mit Hab und Gut abziehen, und die Benetianer behielten ihre Eroberungen an den dalmatinischen

Befatung und Ginwohnerschaft ') die Stadt verlaffen, und am 27ften September fruh empfing Uchmed Roprili auf bem Ballbruche von S. Unbrea in einem filbernen Becken bie 83 Schluffel ber Stadt, ber Festungswerke und ber offentlichen Gebaude. Die Republik ratificirte ben Friedensvertrag, aber Morofini batte eine schwere Unklage zu besteben 2), und erst als fich über die Bestimmung ber Grenzen Dalmatiens Schwieriakeiten erhoben und man feiner nothwendig bedurfte. ließ man ihm Gerechtigfeit widerfahren. Die Ginnahme Canbias bietet uns inzwischen einen geeigneten Abschnitt in ben vene= tianisch = turtischen Berhaltniffen, fodaß wir uns wieder gu der Fortsetzung ber Darftellung ber Schickfale bes übrigen Sialiens feit Alexanders VII. Tobe guruckwenden.

Da bie barberinische Partei mit Spanien und Toscana wieder ausgefohnt war, gelang es ihr, ben Absichten ber franzofischen Partei zum Tros ben Cardinal Giulio be' Rospigliosi aus Pistoja am 20sten Junius 1667 auf ben papstlichen Stubl 1667 zu erheben. Er nainte fich Clemens IX. und mar bem me-Diceischen Saufe, unter deffen Berrlichkeit er geboren mar, febr ergeben. Da biefe Kamilie Damals keines ihrer Glieder im Cardinalscollegio hatte, ernannte er ben Bruder bes Grofiber= 30gs, Leopoldo, am 12ten December zum Carbinal 3). Die

Grengen, namentlich Rlis ober Cliffa. Daru IV. p. 613. übrigens follten die fruberen Berhaltniffe ftatthaben.

- 1) "Bis auf zwei griechische Pfaffen, ein Beib und brei Juden." b. Sammer S. 249.
- 2) Muratori (l. c. p. 91.) erzáhít: "Portatone il doloroso avviso (namlich von der übergabe) a Venezia, persona assennata, che si trovò allora in quella metropoli, mi assicurò che le parve di veder il di del finale giudizio: tanti erano i gemiti, le lagrime e gli urli dell' uno e dell' altro sesso. Andava il popolo fanatico per le contrade deplorando la grande sciagura, vomitando spropositi contra la providenza, maledizioni contra de' Turchi e villanie senza fine contra del general Morosino, chiamandolo ad alte voci traditore etc. Diefe allgemeine Buth bes Boltes fuchten bie Gegner bes tapferen Man= nes zu feinem Berberben zu benugen.
- 3) Gin anderer Bruder beffetben, Mattia, ftarb in biefer Beit, am 11ten October. - Die Gemablin bes Erbpringen von Sofcana erfüllte wieder ben florentinischen Sof mit Unruhe burch ihre Ranke; fie fuchte

Abministration bes Kirchenstaates schien unter biesem Papste eine ersprießlichere Wendung nehmen zu wollen, indem er bald nach seiner Stuhlbesteigung einen Steuernachlaß zu bewirken wusste, Wollenfabriken und den Handel begünstigte und ans dere gute Einrichtungen traf; auch in allgemeinen Angelegensheiten der Christenheit war er energisch thätig und unterstützte nicht nur selbst die Benetianer auf das eifrigste gegen die Türken, sondern betrieb auch ihre Unterstützung überall an den Hösen. Der Fall Candias ergriff ihn auf das heftigste; drei Tage nachdem er die Nachricht von der Übergabe erhalten, ers

1669 frankte er und ftarb am 9ten December 1669 1).

In dem nun folgenden Conclave stellten sich die Parteien anders als früher: die Barberini, an welche sich wie das vorige Mal der squadrone volante anschloß, hielten zu Frankreich; ihnen entgegen stand die Partei der Chigi mit den Unshängern Spaniens und Toscanas. Die Wahlsectionen waren so gleich, daß sich die Ernennung ausserordentlich in die Länge zog und man sich zuletzt nur vereinigte, um einen sehr alten, erst kurze Zeit vor dem Hintritt des letzten Papstes zum Carbinal ernannten Mann, den 80jährigen Emilio de' Altieri, zum 1670 Haupt der Christenheit zu erheben am 29sten April 1670. Er

1670 Haupt ber Christenheit zu erheben am 29sten April 1670. Er nannte sich Clemens X. Der vorige Papst, welcher Blutsverwandte hatte, hatte sie sehr wenig gehoben; dieser, der feine hatte, adoptirte die ihm durch die Heirath einer Nichte verwandte Familie de' Paluzzi, und der Cardinal Paluzzi, welcher schon früher den Purpur hatte, nun aber den Namen

zu entsliehen und stand zu diesem Ende mit Zigeunern in Verbindung. Sie suchte abermals eine Schwangerschaft durch heftige Bewegung, und als man dies hinderte, durch Hunger unzeitig zu beendigen. Doch ohne Erfolg, sie gebar die Prinzessin Anna Maria Luigia. Der Erdprinz ward dann absichtlich von seinem Vater langere Zeit durch weite Reisen vom Hose entfernt. Lebret S. 681. 682.

1) Bon Veränderungen an andern Hofen Italiens während Clemens IX. Regierung ist nur zu erwähnen die Verheirathung Ranuccios II. von Parma in dritter Ehe mit Maria von Este, der Schwester seiner legtverstorbenen Gemahlten Isabelle von Este, der Tochter Derzogs Francesco I. von Modena; die Hochzeit war am 16ten März 1668, und aus dieser Ehe wurden zwei Prinzen, Francesco und Antonio, erzeugt. Muratori p. 85.

Altieri führte, erhielt ben bebeutendsten Einfluß; bessen Meffe, ber Marchese Gasparo be' Paluzzi (begli Albertoni, nun auch Altieri), wurde Feldhauptmann des Kirchenstaates und Castellan ber Engelsburg; Töchter des Hauses Paluzzi wurden mit den Orsini und Colonna verheirathet.

Einen Monat nach Altieris Stuhlbesteigung, am 24ften Mai 1670, farb ber Großherzog Ferdinando II, nachbehr fein Erbpring, Cofimo III., erft furz vorber von einer langeren Reise nach verschiedenen Sofen gurudgekehrt mar 1). Diefer übernahm nun bie Regierung anfangs in bes Baters Beife. von bem Dheim, Cardinal Leopoldo, geleitet; bald aber trat mehr und mehr Prunkfucht und Muslanderei hervor. 3m übri= gen bietet bas genannte Sahr wenig Merkwurdiges bar, als daß fich, feit nun ber Bergog von Savonen, Rarl Emanuel, wegen bes Titels eines Konigs von Eppern fich bie konigliche Soheit beilegte, Die alten Rangstreitigkeiten zwischen Savonen und Tofcana erneuten. Die beiderseitigen Gefandtichaften in Rom waren in Folge bavon, ohne die Bermittelung bes Carbinals Altieri, in eine Fehde verwickelt worden. Aufferdem ver= beirathete fich Bergog Ferdinando Carlo von Mantua, auf Betrieb ber Raiferin Cleonora ba Gonzaga, mit Unna Sfabella, ber Tochter Bergogs Ferrante ba Gongaga von Guaffalla, welche, ba ber einzige Sohn Ferrantes, Gefare, in biefer Beit ftarb, ein Erbrecht auf die Berrichaft Guaftalla zu haben ichien. ohngeachtet noch ein Batersbruderssohn Ferrantes von Gua= stalla, Bincenzo ba Gonzaga, vorhanden mar, welcher mann= liche Nachkommen und im Neapolitanischen Leben (Melfi und Uriano) befaß.

Die beiden nachsten Sahre 1671 und 1672 vergingen für 1671. 72 fast bas ganze obere Stalien ohne wichtige Vorkommenheit; für Toscana in ehelichem Unfrieden des Großherzogs und der Großherzogin, der zu unangenehmen Unterhandlungen mit dem französischen Hofe sührte?); für den Kirchenstaat unter wahrs haft väterlicher Besorgtheit des Papstes um Verminderung der

<sup>1)</sup> Ferbinando hatte von Vittoria bella Rovere auffer Cosimo noch einen Pringen, Francesco Maria.

<sup>2)</sup> Im Sahre 1675 verließ endlich die Großherzogin Toscana, um in bas Rlofter von Montmartre zu gehen. Lebret Bb. IX. S. 13.

Allgaben und Vermehrung bes Verkehres. Im Suben war noch immer die Neigung des Volkes, bei entstehendem Getraisdemangel oder bei anderen Verlegenheiten an Aufstände gegen die Regierung zu benken, ohne daß dadurch irgend Etwas geswonnen worden ware als Hinrichtungen der leidenschaftlicher Heraustretenden. Der Friede wurde nur in den Verhältnissen Genucs zu Savonen gestört.

Bir haben Genuas zulett hervorhebend bei Gelegenheit ber neuen Verfassung von 1576 gedacht 1), welche ben alten und ben aggregirten Abel ber Republik gleichstellte. Seitbem bilbete sich in biefer allmalig ein neuer Gegensat aus zwi= fchen bem Abel und ben reicheren, nicht gum Abel ber Republik gezählten Einwohnern, welche gleichwohl oft auswärts abelige Besithungen und Ehren erworben ober fie befessen hatten, ebe fie nach Genua gezogen. Wie in Benedig ber Robile ber Republik als Theilnehmer an ber Souverainetat, mar er auch noch so arm, sich boch in weit hoherer Stellung fühlte als der reichste Edelmann der nicht zugleich Robile der Republik war: fo fuhlten fich auch in Genua die reichen Rauf= berren und Grundbesiger, benen bie genuesische Robilitat abging, mit bruckendem Stolze von dem Abel der Republik be= handelt. Neue Aufnahmen unter den alten Abel Genuas, welche ber Verfassung nach statthaben konnten, waren fehr felten, und wenn bergleichen vorkamen, betrafen fie Manner Die keine Nachkommenschaft zu erwarten hatten, ober armere ausgezeichnete Manner die keine Underung in die Unsichten und Berfahrungsweise bes Abels zu bringen vermochten. Allmalig hatte auch ber genuesische Abel bie in Stalien weitverbreitete Sitte angenommen, selbst stets bewaffnet auch eine bewaffnete Dienerschaft zu halten; die reichen Raufherren und Befiger abeliger Grundberrschaften die die genuesische Nobilität nicht hatten, wollten hierin nicht zuruckstehen. Unter biefen trat burch Reichthum und Entschiedenheit besonders hervor Giulio Cefare Bacchero 2), und die Nobilis verhöhnten die Beise bes ftolgen Burgers. Er nahm mehr Banditen in feinen Gold,

<sup>1)</sup> S. oben S. 546.

<sup>2)</sup> Sismondi XVI, p. 276.

zog mehr und mehr andere ihm Gleichgestellte in fein Interesse, gerann bas Bolf burch ungemeffene Freigebigkeit und trat 1628 mit bem savovischen Gesandten in nabere Berbindung. 1628 Um Iften Upril, fo mar feine Ubficht, follte ber Palaft ber Republit gefturmt, follten bie Genatoren aus ben Kenftern geworfen, alle in bas goldene Buch bes Abels eingeschriebene Einwohner ermordet werden. Er felbst unter favonischem Schut wollte fich jum Dogen ausrufen laffen. Allein ein piemonte= fischer Officier verrieth ibn am 30ften Marx; Die meiften fei= ner Mitverschworenen flohen; er felbst und einige ber Ginver= ftandenen aber wurden ergriffen und trop aller Borftellungen bes Bergogs von Savonen bingerichtet.

Dhngeachtet nun die Feindschaft Savonens und Genuas vermittelt murbe, blieb boch der schon lang genahrte Sag, und als 1672 ein verwiesener Genueser, Rafaele bella Torre, es 1672 am turiner Sofe als leicht barftellte Savona zu überfallen und ber Republik biefe Stadt zu entreiffen, ging man barauf ein und fette, als biefer Plan fcheiterte, Die Feindfeligkeiten gegen die Republik fort. Nachdem biefe Fehbe eine Zeit lang gedauert, bot Ludwig XIV. feine Bermittelung an, wovon ein Baffenstillstand und die Bestimmung eines Friedenscongresses in Cafale die Kolge maren. Ludwig wollte aber die Unterhandlung in Paris geführt wiffen, und man muffte endlich 1673 auch biefer folgen Foderung nachgeben. In Paris wur= 1673 ben bann italienische Fursten bestimmt, welche Diese Sache austragsweise schlichteten.

Das Misverhaltniß bes Großherzogs zu feiner Gemahlin hatte nach beren Entfernung im Sabre 1675 bas übelfte Ber= 1675 nehmen des toscanischen Sofes mit dem frangofischen zur Folge, und als der Cardinal Leopoldo de' Medici im November beffelben Sahres ftarb, schwanden in Toscana mehr und mehr ber Gifer und die Achtung fur eigentlich wiffenschaftliche Be= ftrebungen, welche bis dahin noch immer ein Erbtheil bes alten Saufes Medici gewesen waren 1). Immer weiter aber

1) Das Busammenbringen aller Runftschage im Besig bes mebiceis fchen Saufes zu Floreng, bie Auffoberung an bie Academia bella Crufca, ihr Worterbuch berauszugeben, ber Unkauf eines Naturaliencabinets und bergleichen, was unter Cofimos III. Regierung fallt, fann nur

ariffen Ludwias XIV. Unmaßungen in bas italienische Staats= leben ein, und als die Spanier, um Meffinas alte freie Dir= fassung und in ihr einen Unhaltepunct etwaigen Unrubestoffes in Sicilien zu brechen, eine Partei gegen ben Ubel ber Stabt, ber ben größten Theil bes Regimentes hatte, begunftigten, fam es zu Gabrungen, und im August 1674 zu einem offnen Aufftand; ber burch feine Freundlichkeit ber foniglichen Beamteten und noch weniger burch bie von bem Bicekonia von Gicilien, Marchese Bajona, und von bem Bicefonig von Reavel. Marchese d'Uftorga, gestillt werden konnte. Much biese Aufrührer fanden an Ludwig XIV. einen Beiftand: benn als fie burch ben frangofischen Gesandten in Rom, ben Duc d'Etrées. ibre Unterwerfung unter ben Ronig anboten, wies fie biefer nicht zurud, fondern fandte ihnen 6 Kriegeschiffe mit Propiant und Munition zu, worauf das Bolk ber Stadt die franabsische Kahne aufpflanzte und bas eine ber von ben Spaniern noch befesten Korts, bas von S. Salvadore, eroberte. Der fpanische Sof fandte einen neuen Bicetonig, ben Marchese bi Billa franca, ber aus Catalonien und Mailand Unterftug= zung erhielt; auch Genuefer und Maltefer maren ben Spaniern forderlich. Aber am 3ten Januar 1675 kamen 19 fran-Bofifche Schiffe und fuhrten ben Meffinefen nun auch Trup= pen ju; ja am 11ten Februar führte ber Duc be Bivonne von Toulon noch 9 große Schiffe, 1 Fregatte, 3 Branber und 8 Transportschiffe berbei, sodaß die zum Beiftand ber Meffinesen bestimmte Macht allein fast ber gewachsen mar. welche Spanien zu Bekampfung feiner Rebellen bestimmt hatte. Die svanische Flotte wurde gezwungen sich nach Neavel qu= rudzuziehen. Deutsche und neapolitanische Truppen verftarf= ten awar die spanische Rriegsmacht auf Sicilien, aber eine bei weitem großere Unterstüßung als die frühere murde im Junius ben Aufrührern abermals durch eine frangofische Flotte juge= führt, und die Frangosen eroberten Agosta. 218 die Spanier endlich verzweifelten biefen Rampf allein zu einem glucklichen Ende zu führen, fuchten fie die Sulfe Sollands, welches ben

noch als eine Nachwirkung früheren wissenschaftlichen Strebens genannt werben.

Biceabmiral Rupter mit 24 Kriegsfahrzeugen nach ben ficilischen Gewässen sandte, wo er sich mit der spanischen Flotte vereisnigte und sich am 7ten Januar 1676 in der Nahe von Stroms 1676 boli mit der französischen, vom Chevalier du Quesne geführsten Flotte schlug, ohne eine Entscheidung herbeizusühren. Zu Lande schlugen sich Franzosen und Messinesen am 28sten Marz mit den Spaniern bei S. Basilio in der Nahe von Messina und nahmen dies Kloster. Dann folgte im April eine zweite Seefchlacht die eben so wenig entschied in der Nahe von Agosta; Rupter selbst ward todlich verwundet und starb bann in Spracus. Gine frangofifche Flotte unter dem Duc de Bi= vonne schlug am 2ten Junius die spanisch = hollandische Flotte bei Palermo; die hollandischen Schiffe verlieffen bas Mittel= meer; die Frangofen machten nun fogar Ginfalle in Calabrien, eroberten auf Sicilien Taormina, Scaletta und andere Drte, und bie Meffinesen hielten fich tapfer, bis Ludwig XIV., um in Nimwegen weniger Schwierigkeiten seiner Unterhandlungen zu finden, sie aufopferte und den Marschall de la Feuillade, welcher nach Bivonne in Sicilien befehligte, abrief. Sieben= tausend Messinesen, die zumeist compromittirt waren, verliessen mit der französischen Flotte die Stadt, die ohne Munition nun nicht im Stande war ben Spaniern weiteren Biderftand au leiften. Die Einwohner luden diefe alfo ein wieder Befit zu ergreifen, und Bincenzo da Gonzaga, der inzwischen Bices könig geworden, sagte interimistisch Amnestie zu, bis vom Hofe der Befehl fam, alle Guter ber Ausgewanderten zu confisci= ren, Schanbfaulen jum Denkmal ber Emporung ju errichten und Jeden aus dem Lande zu weisen, der mahrend der franzosischen Herrschaft ein Umt bekleidet habe. Die ausgewander= ten Messen sieft ein Amt betiebet habe. Die ausgewanderten Messen ließ Ludwig XIV. anderthalb Jahre auf seine Rosten erhalten, dann verwies auch er sie aus seinem Reiche. Die Verzweisstung machte viele zu Straßenraubern; 1500 fanben Mittel nach der Türkei zu kommen, wo sie den christelichen Glauben abschworen. Fünshundert, die sich wieder nach Sicilien wagten, wurden (bis auf 4) zum Galgen oder zu ben Galeeren verurtheilt. So endete der Aufstand von Meffina.

Abministrationsangelegenheiten hatten Ludwig XIV. auch an bem papftlichen Sofe Pratentionen geltend zu machen Ge=

legenheit gegeben. Der Cardinal Altieri feste namlich im Su-1674 nius 1674 eine Abgabe von brei Procent von allen in Rom eingeführten Urtikeln fest und behnte biefe, wie billig, wenn Die Magregel überhaupt ausgeführt werden follte, auch auf bas Gigenthum ber in Rom refibirenben Gefandten aus Muf Die Beschwerde ber Gefandten im September antwortete er, ber Papft fei Berr in feinem Saufe 1); und als fie jum Papft felbst wollten, wurde ihnen auf Altieris Beranstaltung Audienz verweigert; er felbst war nicht weiter zu sprechen, und die Bachen am papstlichen Palast murben verftarft. Babrend ber Verhandlungen in Folge dieser Borfalle erhielt ber franzofische Gefandte von feinem Sofe die Beisung, auf seinem bergebrachten Recht zu bestehen, und wirklich musste nun 211= 1675 tieri im Jahre 1675 nachgeben, und die Gefandten wurden

von der Abgabe erimirt. Clemens X. überlebte diese Unan= nehmlichkeiten nicht lange, er starb 86 Jahre alt am 22sten

1676 Julius 1676 2).

In dem hierauf folgenden Conclave mar besonders der squadrone volante zahlreich, und biefe Partei varzüglich feste bie Bahl bes Cardinals Benedetto be' Dbeschalchi aus Como burch, welcher am 21sten September Petri Stuhl bestieg und fich Innocens XI. nannte. Er war wirklich fur Berftellung mabrer Kirchenzucht und ber Burbe bes romischen Stuhles begeiffert, trot feines ichon fehr vorgerückten Alters (er mar 1611 geboren), und hielt feinen Reffen, Livio be' Dbeschalchi, ber in Rom war, von aller Einmischung in öffentliche Geschafte ab; einem anderen Neffen, bem Sohn feiner Schwester,

<sup>1) ,</sup>che il papa era padrone in casa sua." - Muratori l. c. p. 113.

<sup>2)</sup> Karl Emanuel II. von Savonen war im Jahre vorher am 12ten Junius geftorben, und noch fruber ju Ende Januars ber Doge von Benedig, Domenico de' Contarini, welchem am 6ten Februar ber Procurator von S. Marco, Niccold Sagredo, nachfolgte, ber aber auch um Mitte August 1676 wieber ftarb. Muratori I. c. p. 128. 36m follte Giovanni Sagredo folgen, allein bas Bolt misbilligte bie Bahl, und man nahm foviel Ruckficht barauf, bag eine neue Bahl vorgenom= men und Luigi be' Contarini ernannt warb. — In Savoyen führte fur bee verftorbenen Bergogs unmunbigen Cohn, Bictor Umabeus, beffen Mutter bie Regentschaft, Marie Jeanne Battifte, Pringeffin von Nemours.

Untonio Erba, ben er wegen feiner Gelehrfamkeit und Frommigkeit hochschätte, erlaubte er gar nicht von Mailand nach Rom zu fommen, und beffen beiben Gohnen gab er als Sti= pendium jum Studiren spater nur jedem 250 Scubi jahrlich 1).

Die Gefandtschaftswohnungen in Rom hatten nach und nach bas Usvirecht erhalten, weil man nicht gewagt hatte mit Gewalt den Schut ju brechen, ben bie Gefandten auswartis ger Machte zufagten. Diefe Sitte, welche gu Berbrechen gewiffermaßen einlud, war bem neuen Papft ein Grauel, und er erklarte, die Gefandten mufften auf das Ufplrecht verzich= ten. Er verbot Jedermann über feiner Wohnung oder feinem Laden bas Bappen eines fremden Furften aufzustellen, benn er fei allein herr in Rom. Der fpanische Gefandte, Marchefe bel Carpio, ber zwar nicht wegen bes Ufpfrechts, aber in Kolge von Truppenwerbungen fur ben ficilianischen Rrieg mit bem papftlichen Sof zuerft in Misverhaltniß fam, muffte nachgeben. Bon ben Streitigkeiten, die fpater über das Ufplrecht mit Frankreich ausbrachen, wird weiterhin die Rede fein.

So tuchtig fich Innocena XI. in feinem beschränkten Rreise bewies, so wenig fabig zeigte er sich auf hohere politische Plane einzugeben. Stalien mar durch den Berfall ber fpani= schen Macht von Spaniens tyrannischem Ginfluß emancipir worben; dagegen brobte Ludwig XIV. den frangofischen Sof au berfelben Stellung in Stalien zu erheben, Die eben erft ber fvanische verloren hatte. Kein Zeitpunct war ben inneren Bebingungen nach gunftiger, burch einen italienischen Staaten= bund, an beffen Spige ber Papft geftanden hatte, ein eigen= thumliches italienisches Staatsleben berguftellen, und fo fchlug es 1679 ber öfterreichische Sof vor; barauf einzugeben mar 1679 Spanien bereit. Uber ber Papft lebnte feine Theilnahme ab; Benedig fürchtete Frankreichs nabe Berbindung mit ber Turfei; die Regierung von Savoyen fah an Ludwig XIV. einen Unhalt; und ohne ben Papft, Savopen und Benedig mare ein Bund diefer Urt beinabe lacherlich, auf jeden Kall vergeb= lich gewesen.

<sup>1)</sup> Die jegige Familie be' Dbeschalchi stammt von einem biefer beiben Erba; benn bes Papftes Neffe Livio be' Dbeschalchi ftarb ohne Rache fommenichaft und aboptirte ben Baltaffare Erba.

Ferdinando Carlo, Bergog von Mantua, nahm inzwischen nach Kerrantes Tobe als Gemahl von beffen alterer Tochter Befit von Guaftalla; boch mar biefe Territorialvergroßerung bes gongagbischen Gebietes ein Bortheil, ber in gar feinem Bergleiche fand mit ben Nachtheilen, welche Schwelgerei und finnliche Ausgelaffenheit bes mantuanischen Sofes mehr und mehr über die bergogliche Kamilie brachten.

Um favonischen Sofe bilbete in Diefer Beit bas Sauptin=

tereffe die funftige Bermablung des Bergogs Bictor Umadeus, und unter frangofischem Ginfluß hatte wirklich feine Berlobung mit einer Infantin von Portugal, welche als Erbin bes Reis ches betrachtet murbe, fatt '). Der Udel ber berzoglichen Ter= ritorien mar mit biefer Berbindung unzufrieden, weil er burch fie Savonen und Piemont zu einer entlegenen Proving Por= tugals berabgefett ober Frankreich preisgegeben glaubte; man benutte baber die Abwesenheit ber Regentin Mutter, flarte ben Pringen uber bas Intereffe feines Gebietes auf und no= thigte ibn gegen feine Mutter einen Berhaftbefehl auszuftellen; allein ebe biefer vollzogen werden konnte, war fie in Rennt= niß gefett, hatte ihren Cohn zu Willen und ließ bie Saupter bes Abels festfeben, gab aber bie Berbindung mit Portugal 1681 auf, ohngeachtet vom Junius bis October 1681 eine portugie= fifche Flotte auf Bictor Umadeus, ber fich frank ftellen muffte, in Nigga martete. Bielleicht mar die Festsetzung ber Ebelleute auch nur ein mit biefen verabredetes Schauspiel, um die von Frankreich in beffen Intereffe betriebene Berbindung mit Por= tugal rucangia zu machen, ohne mit Ludwig XIV. zu bres chen, ber immer anmagender und gewaltiger in die italieni= fchen Berhaltniffe eingriff. Da die Spanier ben Bincenzo ba Gonzaga bei feinen Unspruchen auf Guaftalla unterftutten, warf fich Bergog Ferdinando Carlo gang in die Urme Frankreichs; fein Minifter ber Graf Ercole be' Mattioli scheint in= amifchen vollends alle Bollmachten überfchritten gu haben, in= bem er mit Frankreich einen Tractat abschloß, bem zu Folge bie Frangofen bas Befatungerecht in ber Citabelle von Cafale

<sup>1)</sup> Frankreich glaubte feiner gegen Spanien gewiß fein zu konnen, und hoffte vielleicht burch einen Bertrag fpater in ben Befig von Savonen und Piemont fommen zu tonnen.

erhalten follten. Wahrend ber Herzog noch gegen biesen Verstrag protestirte, lockten die Franzosen den Mattioli, den sein Herr inzwischen als Gesandten nach Turin geschickt hatte, nach Vignerol, wo sie ihn gesangen nahmen und nie wieder frei gaben 1). Den Herzog aber, der in Lusten versenkt sein Leben in Ausschweifungen mit Sangerinnen, Schauspielerinnen und oft mit lüderlichen Dirnen in Benedig hindrachte und, um das Geld zu diesem Leben zu gewinnen, alle Titel und Ehren, die man wollte, verkauste, bewog das französische Cabinet bennoch für die Summe von 500,000 Livres zur Hfnung der

1) Der frangofische Gefandte in Benedig, ber Abbe d'Eftrades, feste fich, um Cafale zu erlangen und ben mantuanischen Sof von Frankreich abhangig zu machen, bereits 1677 mit Mattioli, ber fruber Professor in Bologna war, in Berbindung. Der bann am 8ten December 1678 zu Berfailles insacheim mit Frankreich aefchloffene Bertrag faate ben Frangofen bas Offnungerecht in Cafale, bem Bergog ben Dberbefehl ber frangofifchen Truppen im Fall eines in Stalien ausbrechenben Rrieges gu und 100,000 Scubi. Es waren bereits alle Unftalten gur Befegung Cafales getroffen , und tros der Sinderniffe bie Ofterreich und Spanien zu erheben wufften, follten am 10ten Marg 1679 bie Bertraggurfunden ratificirt in Increa bei Cafale gewechfelt werben, als Mattioli hier ausblieb und ber Brigabier Catinat, welcher aus Pignerol erschien, von ben Bauern fast erichlagen wurde. Es zeigte fich bann, bag Mattioli ichon auf ber Ruckreife aus Frankreich im December 1678 bie Urfunden ber Unterhandlung fur 2000 Livres an bas favonifche Minifterium verfauft und ebenso fur Gelb Mittheilungen an Spanien, Ofterreich und Benedig gemacht hatte. Eftrades, nun Gefandter in Turin, erhielt alfo Befehl fich Mattiolis in jeber Beife zu bemachtigen, ber bamals in Zurin mar, beffen Berhaftung auf favonischem Gebiet bie Regentin Mutter aber nicht wunschte. Einer Auszahlung wegen, die ihm von Eftrades burch Catinat in Pignerol zugefagt wurde, fam Mattioli nach Pianerol am 2ten Mai 1679, indem er ichon unterwegs verhaftet wurde. Im Jahr 1681 wurde ber Gouverneur von Pignerol, St. Mars, nach Eriles verfest und nahm Mattioli mit; wahrscheinlich wanderte Mattioli fpater mit St. Mars auch nach Ste. Marguerite und 1698 von ba mit Chenbemfelben in die Baftille. Es ift hochft mahricheinlich, bag bie fogenannte eiferne Dafte Riemand ift als biefer gegen alles Botferrecht verhaftete mantuanische Minifter, beffen unbedeutenbe Perfon= lichkeit allein die gange biefer Unmerfung nicht rechtfertigen murbe, beren Inhalt einer Ubhandlung Berchts entlehnt ift: Archiv fur Ge= Schichte und Literatur, berausgegeben von &. Ch. Schloffer und G. M. Bercht. 2ter Band. G. 193 fg.

. Citabelle von Cafale, beren Befehung am 30ften September 1681 fatthatte und beren Gouverneur Catinat murbe. Kerbinando Carlo machte fich burch biefen Schritt und burch fein ganges Leben fo verachtlich, daß ber Adel Benedias feine perfonlichen Berbindungen mit ihm abbrach; boch war bie Republif burch bie Turkei fo im Schach gehalten, baß fie nicht magte gegen biefes Eindrangen ber vom favonischen Sofe boch mehr ober minder begunftigten, alfo in Oberitalien übermachtigen Frangofen Magregeln zu ergreifen. Spanien fab fich fo vereinzelt Ludwig XIV. in Italien gegenüber, und fuchte balb burch Drohungen bald burch Ginlabungen wenig: ftens ben Großbergog an fich zu fetten, mas aber umfonst Mur die Republik Benedig und ben Raifer, obwohl Letteren nicht unmittelbar, unterftutte Cofimo in bem Rampf mit bem Turfen, zu welchem auch ber Papft Gelb und Schiffe gab. Genua mar ber einzige Staat ber auffer Spanien Ludwigs XIV, Unmaßungen entgegentrat; benn Bictor Umabeus fcbien durch die Berbeirathung mit Unna, Tochter bes Bergogs Philipp von Drleans, nun gang in bas frangofifche Intereffe gezogen. Als die Frangosen ihre Truppen in Cafale mit eignem Salz über Savona verforgen wollten, protestirte bie Des publik und ließ neue Galeeren ruften. Das frangofische Cabi= net verlangte bie Abtakelung, weil die Ruftung nur in fpanifdem Intereffe ftatthabe, und ber frangofische Refident nahm fich beraus Berbrecher zu schützen und ließ fich Unterschleif bei Ubgaben zu Schulden kommen; auch mit biefem Berfahren noch nicht zufrieden, foderte Colberts Gohn, ber Berr von

1684 Segnelai, der im Mai 1684 mit einer Flotte vor Genua ers schien, die Auslieferung von vier neuen Galeeren, und daß eine Gefandtschaft dem König wegen des Gehorsams der Republik bestimmte Versicherung ertheilen musse. Als man sich nicht fügte, bombardirte die französische Flotte die Stadt und schüchs

1685 terte die Behorden so ein, daß sie nacher im Februar 1685 einen Bertrag mit Ludwig XIV. schlossen, dem zu Folge der Doge, Francesco Maria degli Imperiali, mit vier Senatoren an den französischen Hof reisen und sein Bedauern versichern musste, des Königs Unwillen erregt zu haben. Die vier neuen Galeeren wurden abgetakelt, die spanischen Hullstruppen ents

laffen, und ben firchlichen Stiftungen ber Schabe, ben ihnen bas Bombardement gebracht, burch bie Republik erfett 1). Unter folchen Umftanden magte ber Großbergog gegen Unma-Bungen ber Frangosen in Livorno nur bittweise fich am Sofe ju beschweren. Gine Unterhandlung, betreffend bie Bermab= lung bes Erbpringen von Tofcana, Ferdinando, mit ber pra= fumtiven Erbin von Portugal scheiterte 1686 an der Fode= 1686 rung bes Großherzogs, bag die Infantin mit ihrem Gemabl in Florenz leben folle. Dagegen wurde ber Ginflug bes me= Diceifchen Saufes auf bie romischen Berhaltniffe in biefem Sahre burch bie am 2ten September fattfindende Ertheilung ber Cardinalswurde an ben Bruder bes Großbergogs, ben Pringen Francesco Maria be' Medici, wieder fester gestellt.

Inzwischen entwickelte sich der Widerstreit franzosischer Unmaßung und bes Beharrens bes Papftes bei feinen Rech= ten auf eine bochft bedenkliche Beife. Die Erklarungen Innocenz bes Gilften gegen bie Quartierfreiheit ber Gefandten batte schon zu mancher unangenehmen Berührung geführt, ba Lud= , wig XIV. entschlossen war auf Diefen bergebrachten Disbrauch nicht zu verzichten. Unmagungen bes Konigs in Beziehung auf firchliches Guterwesen verbitterten 1680 bas Berhaltniß noch mehr, und als Ludwig im Jahre 1682 vollends feine Unfichten mit Bulfe ber Bifchofe feines Reiches burchführte, ohne fich um weitere Ginreden des Papftes zu fummern, und bie bekannten Freiheiten ber gallicanischen Rirche behauptete, kamen beide Sofe auf einen Punct bes Misvernehmens, der bei großerer Macht bes Papftes ficher in offene Feindschaft ausgebrochen ware. Inzwischen hatte ber Papft zwar bie schon accreditirten Gefandten nicht gewaltsam genothigt auf ihr hergebrachtes Usplrecht ober die fogenannte Quartierfreiheit su verzichten, allein er hatte auch feinen neuen Gefandten an= genommen, der nicht dies Recht aufgegeben hatte, und zu Unfange bes Sahres 1687 mar ber frangoffiche Gefandte, ber 1687 Duc d'Etrée, noch ber einzige ber bie Quartierfreiheit ver=

<sup>1)</sup> Benebig verlor im Sahre 1684 feinen Dogen Luigi be' Contarini am 15ten Januar. Um 25ften murbe Marcantonio be' Giuftiniani gewählt, welcher im Fruhjahr 1688 ftarb und Francesco be' Morofini sum Rachfolger hatte.

theibigte. Er ftarb in biefer Beit; Innocenz gab hierauf Befehl. fein Ufplrecht bes frangofischen Gesandten weiter zu re-

frectiren, und schaffte burch eine Bulle überhaupt biefen Disbrauch ab. Allein ber Konig von Frankreich achtete Dies Alles nicht, sondern gab bem neuen Botschafter, ben er an ben papftlichen Sof fandte, bem Marquis Charles be Lavardin, Befehl, Die Quartierfreiheit in jeder Beife zu behaupten. Sein Gefolge bestand schon bei feiner Abreise aus 300 Menschen, muchs aber bis er bie Grenzen bes Rirchenstaates erreichte fortwahrend durch ihm beigegebene Officiere und andere Rriegs= leute. Nachdem er am 16ten November in Rom angekommen war, besette er ben farnesischen Palast und andere Orte, bie bie frangofische Quartierfreiheit gehabt batten, militairisch, ober ließ fie burch Patrouillen Schuten, erhielt nun aber feine Mubienz bei bem Papfte, und biefer unterfagte auch ben Cardi= nalen und bem romischen Ubel allen Berfehr mit ihm und betrachtet. ihn als mit bem Bann belegt. Der Gefandte verbohnte diefe Magregeln, ließ, wenn er ausfuhr, feinen Bagen von 200 Reitern begleiten, und hatte die Frechheit an bem Beihnachtsabend mit ausgefuchtem Geprange bem Gottesbienft in ber Kirche des heiligen Ludwig beizuwohnen. Sierauf be= legte ber Papft die Kirche und die in ihr fungirende Geiftlich= feit mit bem Banne. Seinen Trot noch weiter zu treiben, besuchte bald nachber ber Marquis die Peterskirche mit einer bewaffneten Begleitung von mehreren hundert Menschen, aber alle Geiftlichen verlieffen fofort diefelbe. Bierauf ließ Lud= 1688 wig XIV. 1688 Avignon und Benaiffin befeten und brobte mit einem allgemeinen Concilio; Innocenz aber feste allem bem nur die entschiedenste Rube entgegen und erreichte fo wirklich Lavardins Abberufung 1), ber auf ber Rudreise auch von ber toscanischen Geistlichkeit als Ercommunicirter behandelt wurde. Nicht lange nachber erfrankte ber Papft, ber schon langere Beit gekrankelt hatte, ernsthaft am Fieber und ftarb am 12ten 1689 August 1689 2).

1) Dieser verließ Rom am legten April 1689. Muratori p. 203.
2) Zwei ausgezeichnete Fürstinnen starben in ber legten Regierungszeit bieses Papstes in Rom: 1) bie Gerzogin Regentin Laura von Mobena, welche, nachbem ibr Sohn Francesco II. majorenn geworben war,

Der Großherzog, welcher inzwischen fortwahrend Mles gethan hatte bei Ludwig XIV. in Gnaden zu bleiben, und durch die Bermittelung bes frangofischen Sofes feinen Erb= pringen mit ber Pringeffin Biolanta Beatrir von Baiern gu vermablen hoffte, fam burch bie Nichtswurdigkeit feiner von ihm getrennten Gemablin, die durch ihr luderliches, intrigantes Leben im Rlofter von Montmartre bes Großbergogs Rlas gen nur ju gut gerechtfertigt hatte und nun nicht bloß ihren Sohn Ferdinando burch Briefe gegen ben Bater einzunehmen fuchte, fondern einen Theil ihrer Penfion beimlich gurucklegte und durch absichtlich gemachte Schulden ihrem Gemahl Geld abzwingen wollte, in bas unangenehmfte Berhaltniß zu bem franzosischen Cabinet: benn ber Ronia unterflutte ber Groß= bergogin Geldfoderungen auf eine fo brobende Beife, bag beren Gemahl fich zulest 1688 zu der Zahlung von 60,000 Livres versteben muffte, und ohne bas gute Bernehmen mit bem Pere la Chaife waren vielleicht auch die Soffnungen bes Großbergoge auf Die bairifche Beirath gunichte geworben. Da ber Sang aufferlich ju glangen und die Freigebigfeit an Die Rirche ohnehin die Finangen Cosimos gerruttet hatte, musste nicht lange nach Unfunft ber jungen Gemablin feines Erb= pringen 1) ein Ersparungesinstem burch eine Reibe von Gin=

sich 1676 nach Rom zurückgezogen hatte. Im Jahre 1677 wurde sie burch des Sohnes Bitten zur Rückkehr nach Modena bewogen. Im Jahre 1679 reiste sie nach dem Haag, um ihrer Tochter Maria Beattrice, der Gemahlin des nachmaligen Königs Jacob II. von England, ein Rendezvous zu geben. In deren Nähe blieb sie dann in den Nieberlanden dis 1684. Nach ihrer Rückkehr nach Italien wählte sie sich bald Rom wieder als Aufenthaltsort, und ohngeachtet Francesco 1686 selbst nach Rom kam, um sie zur Rückkehr nach Modena zu dewegen, blied sie doch dis zu ihrem Tode im Julius 1687 dasethst. 2) Die Königin Christine von Schweden, welche in den letzten Jahren ihres Lebens bedeutender Zuschüssen, welche in den letzten Jahren ihres Lebens bedeutender Zuschüssen am 19ten April 1689 erfolgten Tode mit der vaticanischen vereinigt ward.

1) Die Prinzessin von Baiern kam in ben legten Tagen bes December 1688 über Bologna nach Florenz. — Eine zweite baivische Prinzessin, Dorothea Sophia von Pfalz-Reuburg, wurde am Iten April 1690 mit dem Erbprinz Odoardo von Parma, dem Sohne Ranuc-

schränkungen ausgeführt werden, welche dem Erbprinzen, der ohnehin fast in Allem dem Bater entgegen war, ganz gegen den Sinn gingen. Nichts charakterisirt nun besser den Zusstand, in welchen dis dahin das Hosseben in Italien gekommen war, als daß der Großherzog, um den Widerspruch seines im höchsten Grade ungezogenen Sohnes zu beseitigen, sich an dessen Verrauten, einen Musicus Francesco de Castris, wenden musste und durch diesen (gegen das Zugeständniß monatzlicher tausend Doublonen zu des Erbprinzen willkurlicher Verwendung) von dem Erbprinzen das Versprechen erhielt, Nichts weiter gegen die Unordnungen des Vaters unternehmen zu wollen.

Noch im Jahre 1689 versuchte Ludwig XIV. (so scheint es wenigstens, da, wie man zu glauben veranlasst ist, der Gerzog von Mantua über französische Gelber in dieser Sache disponirte) sich für den Fall einer Ausdehnung des Krieges auf Italien ein neues Bollwerk seiner Macht in diesem Lande zu schaffen, indem Herzog Ferdinando Carlo in seinem Interesse die Besestigung Guastallas beginnen musste. Sosort aber sührte der Governatore von Mailand, der Graf von Kuensalida, einen Heerhausen herbei und ließ die begonnenen Festungswerke schleisen. Ansangs klagte der Herzog überall über Gewalt, vergaß aber bald die Bedrückung wieder in den Armen der Diener und Dienerinnen seiner Lust.).

cios II., vermählt unter ben großartigsten Feierlichkeiten. Dies Lestere führen wir an in Beziehung auf die nächstsogende Note: "si suntuose riuscirono l'opere in musica fatte in quel gran teatro e nel giardino della corte "etc. Muratori p. 216. — Der Kursürst von der Pfalz, Johann Wilhelm, heirathete dann im April 1691 die Tochter des Großeherzogs Cosimo III., die Anna Luigia. Muratori p. 227.

1) Der Herzog von Mantua verwendete auffer auf grobsinnliche Bergnügungen den größten Theil der Gelder, über welche zu disponiren ihm möglich wurde, auf die Oper und überhaupt auf das Theater. Die Oper war nun schon so der Mittelpunct des Nationalinteresses geworden, daß Francisco II. von Modena und Ferdinando Carlo in der Begünstigung dieser Kunstleistungen mit einander wetteiserten, Beide aber von dem, was Benedig in dieser hinsicht gab, weit übertrossen wurden. Nuch die Feindschaft des Erbprinzen von Toscana gegen seinen Bater hatte vornehmlich den Grund, daß Cosimo auf dies Künstler-Hurenleben nicht in ähnlicher Weise einging, wie es der Sohn wünschte.

Un bem favonischen Sofe hatte Ludwigs XIV. Untiegen bereits 1686 bedruckende Magregeln gegen die Balbenfer in den piemontesischen Alventhalern veranlafft und ben Bergog in uble Berhaltniffe baburch verwickelt. Jemehr Bictor Umadeus aber heranwuchs und fich fuhlte, je druckender murde ihm bas anmagende Wefen Ludwigs XIV., bas freilich ba= burch bag bie Frangofen Pignerol befagen, in Piemont einen febr festen Kuß batte. Roch mar er im Sabre 1690 mit ben 1690 Walbenfern im Rampfe, und es wurde ihm nun unter bem Bormande biefes von Frankreich veranlafften inneren Rrieges leicht, Truppen in größerer Ungahl zu werben, ohne baß es Auffehen erregte, und um fo leichter, ba auch ber Graf von Fuenfaliba mit großeren Ruftungen im Mailanbifchen befchaftigt war, und es also bas Unfeben hatte als furchte ber favonische Sof auch von diefer Seite. Dennoch beobachtete ber frangofifche Minifter alle Schritte bes Bergogs auf bas arg= wohnischste, und bies Gefühl fteten Beobachtetseins mochte Bictor Umadeus nur um fo mehr zu bem Entschluß treiben, fich aus biefer politischen Abhangigfeit zu befreien. Bald be= merkten die Frangofen, in wie gutem Bernehmen ber Bergog mit bem Raifer war, ber ihm endlich den koniglichen Titel von Eppern und bie Belehnung mit 24 Raiferleben juge= ftand; auch mit Wilhelm von Dranien faben fie Berbindun= gen angefnupft, und Ludwig XIV. ließ nun ein Beer von etwa 16,000 Frangofen, beren Rubrung Catinat, ber Gouverneur von Cafale, als Generallieutenant erhielt, über die Alpen geben. Catinat verlangte von Bictor Umabeus die Offnung der Citabellen von Turin und Verrua, diefer aber fuchte ablebnend Beit zu gewinnen, bis Ruenfalidas Truppen zu ben feinigen ftogen konnten, und hatte als Rathgeber bei weiteren Berhandlungen besonders den Abbate Bincengo de' Grimani aus Benedig. Um 3ten Junius wurde die Berbindung Gavoyens mit Spanien, am 4ten die mit dem Kaifer und fpater am 20ften October bie mit Wilhelm von Dranien publicirt. England und Solland versprachen monatlich 30,000 Scudi; Raifer und Spanien Truppen. Mus bem Mailanbifden famen wirklich 6000 Reiter und 8000 ju Sug, und einige faiserliche und brandenburgische Regimenter zogen nach Sta-

lien '). Der herzog wurde Generalissimus, Prinz Eugen von Savonen commandirte unter ihm die kaiserlichen Truppen, und bereits im Junius begannen die Feindseligkeiten, indem Casale zugleich von mailandischen Truppen blokirt wurde.

Inzwischen war am 6ten October 1689 in bem nach Innocens XI. Tode gehaltenen Conclave ber Cardinal Vietro be' Ottobuoni aus venetianischer Kamilie, beffen Bater 2) Refi= bent der Republik in Florenz (wo der Cardinal auch 1610 geboren worden war) gewesen, und ber sich als Papst Alexanber VIII, nannte, jum Dberhaupt ber Kirche ermablt worben. Er hatte ben Untonio de' Ottobuoni, feinen Reffen, fofort gum Kelbhauptmann bes Rirchenstaates, einen Grofineffen aber, ben Pietro be' Ottobuoni, und einen Entel feiner Schwester, ben Bifchof von Vicenza, Giovan Battifta be' Rubini, zu Carbi= nalen ernannt. Ginen anderen Neffen, Marco be' Ottobuoni, vermablte er mit einer Ultiera. Er erreichte 1690 die Rau= mung von Avignon und Benaissin, und Ludwig XIV., bem bei dem fich mehr und mehr ausbreitenden Rriege an bem guten Bernehmen mit bem Papfte liegen muffte, gab nun auch binfichtlich ber Quartierfreiheit nach.

Der im oberen Italien begonnene Krieg führte am 18ten August zu einer Schlacht bei der Abtei von Staffarda, in welcher Catinat die von dem Herzog von Savonen geführten Truppen gänzlich schlug; nur die Spanier und Deutschen hatten den Franzosen tüchtigen Widerstand geleistet, die Italiener waren seig gestohen, und Victor Amadeus musste sich auf Carignano zurückziehen. Saluzzo übergab sich sofort an Catinat, und auch Stadt und Veste von Susa war vor Ende des Jahres in der Franzosen Gewalt; ein anderes französisches Corps eroberte Maurienne und Tarantaise, ganz Savonen gehorchte dalb den Feinden dis auf Montmélian, das sich noch für den Herzog hielt. Doch Victor Amadeus verlor den Muth nicht; aus Deutschland und aus dem Mailandischen erhielt er neue Truppen und sehte den Kampf troh der Abmahnungen des Papstes getrost fort. Der Kaiser beschloß in dieser Zeit ein-

<sup>1)</sup> Muratori p. 212.

<sup>2)</sup> Dieser war einer von benen, welche mahrend bes canbiotischen Rrieges die venetianische Nobilität gekauft hatten.

mal wieder in ausgedehnterem Mage feine Dberherrlichkeit über Italien geltend zu machen. Gine kaiferliche Urmee follte von allen Fürsten und Berren biefes Landes, die ihre Befigjungen oder einen Theil derfelben vom Reiche zu Leben bat= ten, eine Contribution erpreffen jum Rriege gegen Frankreich unter bem Bormande, es fei eine Reichshulfe, welche ber Rai= fer nachträglich zu feinem Turkenfriege fobern tonne 1). Dit= ten unter biefen friegerischen Borbereitungen fur bas fom= mende Frubjahr ftarb Alexander VIII. am 1ften Februar 1691, 1691 und am 11ten beffelben Monats begann bas Conclave, in welchem fich brei Parteien bilbeten, eine frangofische vom Carbinal Altieri, eine ofterreichische von ber chigischen Faction ber Cardinale geführt, und eine britte mehr firchliche als politi= iche, die ber Belanti. Go jog fich die Wahl bis jum 12ten Julius in die Lange, wo endlich der Cardinal Untonio de' Pianatelli aus Reapel ermablt murbe. Er nannte fich Innocena XII.

Inzwischen hatte Pring Eugen von Savoyen die frangofische Befahung von Cafale eingeschlossen gehalten, und bie beutschen Truppen beim Beere hauften ubel in Monferrat, beffen herr am faiferlichen Sofe fur einen Frangofenfreund galt. Die Frangofen andrerseits eroberten im Marg und Upril Nizza, Montalbano und Villafranca, im Mai Avigliana und Rivoli, im Junius Carmagnola. Bu Aufhebung ber Belage= rung von Cuneo zwang fie Pring Gugen, und als im August wieder 8000 Deutsche nach Turin famen, ruckte nun auch ber Bergog wieder ins Reld; am 19ten August führte ihm ber Rurfurft von Baiern in Perfon Berftarfungen gu, und im September wurde Carmagnola wieder von den Piemontefern angegriffen; am 7ten October erhielten bie Frangofen freien

<sup>1)</sup> Mantua follte 500,000, Mobena 440,000, Parma (wegen ber an Parma gekommenen lanbifchen und pallavicinifchen Leben) 270,000, Genua 180,000, Lucca 40,000 Scubi zahlen. Sinsichtlich Toscanas war man lange nicht einig, weil ber Großherzog fur Rlorenz und fein Bebiet, weil es gang vom Reiche frei fei, fur Giena, weil er bafur Lehensleistungen an Spanien habe, Richts zahlen wollte. Endlich kam man über 103,000 Scubi überein. Ein Graf Antonio Caraffa war vom öfterreichischen Sofe mit Beitreibung ber Contributionen beauftragt.

Abzug. Dann wurden auch Rivoli und Avigliana wiedergenommen, und Catinat gab von felbst Saluzzo, Sovigliano
und Fossano auf. Dagegen musste der Marchese di Bagnasco
am 20sten December nach tapserer Gegenwehr Montmétian
den Franzosen übergeben. Un die Stelle des Grasen von
Fuensalida wurde auf Ansuchen des Herzogs von Savopen
in diesem Jahre Diego Felipe de Guzman, Marchese de Les
ganes, Governatore von Mailand.
Ludwig XIV. dachte mittlerweile daraus, die üble Stims

mung, welche durch die Geldsoderungen des Kaisers und durch die Einlagerung deutscher Truppen in den kleinen Fürstenthümern gegen das Reich entstanden war, zu einer Verbindung der meisten italienischen Reichsvasallen gegen das Reich zu bes 1692 nutzen. Schon hatten im Jahre 1692 die Herzoge von Mantua, Modena und Parma bedingter Weise zugesagt; aber Toscana wollte nur dann darauf eingehen, wenn auch der Papstsich anschlösse und wenn Frankreich in Italien solche Streitzfräste entwickele, um die Verbündeten gegen die deutsche Macht hinlänglich stark erscheinen zu lassen. Der Papst lehnte alle Theilnahme unter dem Vorwande, er musse Venedig gegen die Türken unterstützen, ab.

Der Feldzug bes Jahres 1692 wurde, weil ber kaifer= liche Keldberr, der Marschall Caprara aus Bologna, in Berona lange frank lag, erft im Julius eroffnet, zu welcher Beit man einen Ginfall in Frankreich beschloß, an welchem auffer bem Bergog von Savonen, auch ber Pring Eugen und ber Gevernatore von Mailand Theil nahmen. Guileftre, Embrun und Gap wurden rafch gewonnen; ploslich aber erkrankte ber Bergog an ben Blattern und muffte nach Turin gurudgebracht werden; ber Governatore und Caprara wollten nicht allein die Berantwortlichkeit bedeutender Berlufte übernehmen und führ= ten bas Seer gurud. Der Winter verging bann wieber unter mancherlei Roth fur Stalien wegen ber Ginlagerung beutscher Truppen und des Berlangens neuer Contributionen; benn Diefe gaben ben italienischen Furften Bormanbe zu ben araften Erpreffungen. Un mehreren Orten fam es beshalb ju Unruben, und in Castiglione belle Stivere mare ber Pring Ferdis nando ba Gonzaga, bem ber Ort geborte, beinabe felbft er-

schlagen worben, weil er unter bem ermahnten Bormand Gelb zu einer prachtvollen Reife feiner Gemahlin (einer Prinzeffin De' Pici von Mirandola) jum Carneval nach Benedig aufbrin= gen wollte, weshalb ber Raifer, ber es erfuhr, nachher bas Fürstenpaar festsehen und bie Berrschaft mit Sequester belegen ließ, bis bie angeordnete Untersuchung zu Ende gebracht sein wurde. Dem Bincenzo da Gongaga, welchen ber Bergog von Mantua aus Guaftalla verdrangt hatte, gab ber Rrieg bie erwunschtefte Gelegenheit, fich ploblich in Befit feines Erb= lebns zu feben, und nun verlangte er von Mantua auch noch Erfat fur die inzwischen erhobenen Ginfunfte und muffte endlich mit Luzzara und Reggiuolo abgefunden werden 2).

Der Papft fuchte in tiefer bem oberen Stalien fo brang= vollen Zeit bem Kirchenstaate und Rom felbst durch einzelne gute Ginrichtungen ju belfen, schaffte bie Feilheit gemiffer Umter bei ber apostolischen Rammer ab und schränkte gewiffe Befoldungen ein. Much stellte fich feit 1693 mehr und mehr 1693 wieder bas gute Bernehmen mit Frankreich, bas burch bie vier Cape ber gallicanischen Rirche getrubt worden war, ber. Da ber Großherzog fortwahrend bei feiner Beigerung beharrte ohne den Papft auf eine politische Berbindung mit Frankreich einzugehen und fich auf feine dem Kaifer und Spanien schul= bige Lehenstreue berief, begannen die Franzosen nun auch Feinds seligkeiten gegen seine Kustenlande und beunruhigten den Sans bel von Livorno. Sicilien wurde im Januar von einem furchs terlichen Erdbeben beimgesucht. Much in diesem Sahre eroff= nete Bictor Umabeus erft fpat ben Feldzug gegen die Frangofen, benn nachbem er von ben Blattern genesen mar, murbe er im Marg 1693 von einer neuen schweren Krankheit befal-Ien. Erst am 30sten Julius zog er vor die Beste Sta. Brigida, die fich am 14ten August ergab und dann geschleift wurde; drei Tage lang bombardirte er Pignerol, erlitt aber am 4ten October burch Catinat eine Riederlage bei Drbazzano. Indeffen hatten die Frangofen von diefem Siege keinen Bortheil als die Besetzung von Saluzzo und Revel.

1) Was bie Sofe von Parma ur Modena betrifft, so ist zu be-merken, baß herzog Francesco II. am 14ten Julius 1692 bie Tochter Ranuccios II., Maraberita Karnefe, beirathete. Muratori p. 234.

Da fich im Winter die Contributionsfoderungen und Gin=

lagerungen ber beutschen Truppen in bem burch ben Lurus und die Verschwendung seiner Fürsten, durch Monopole und anderes Unwesen in der Berwaltung ohnehin vergrmten oberen und mittleren Stalien wiederholten, und ba die Frangofen bie Maremmen plunderten, stieg die Noth bie und ba aufs hochste; die Banbitenhaufen murden gablreicher, Unruben an einzelnen 1694 Orten haufiger 1). Gin Treffen hatte im Sabre 1694 gwi= fchen ben Frangofen und ben Aliirten in Stalien nicht fatt, aber Cafale murbe immer enger blokirt, und die Beste von St. Giorgio von ben Mliirten genommen. Im Winter fam wieder die Laft ber beutschen Ginquartierungen und ber Contributionen. Die vielen Beschwerden barüber batten end= lich die Folge, daß der Kaifer feine Magregeln milberte, nur in Beziehung auf Mantua blieb es beim Alten, beffen Bergog überdies gezwungen murbe die bei ihm residirenden frangofi= fchen Gefandten und drei feiner eignen Minifter zu entfernen. Francesco II. von Mobena mar am 6ten September biefes

<sup>1)</sup> Mus ber Specialgeschichte Tofcanas, welches besonders in biefer Beit mehr und mehr verarmte, fuhren wir noch an, bas bie Großbergogin Mutter, Bittoria von Urbino, am 6ten Marg 1694 ftarb, und bag hierauf ihre urbinatischen Allodialguter für immer gur Apanage nachgeborner Pringen bes Saufes Medici bestimmt wurden. Bunachft erhielt fie ber Carbinal Francesco Maria. Da Cosimos altefter Cohn von Biolanta Beatrir von Baiern feine Rinber erhielt, fo bachte man auf bie Bermahlung bes zweiten, Giovan Gafton; feine Schwefter, bie Rurfürstin von ber Pfalz, fchlug bie Pringeffin Unna Maria Frangifta von Sachfen : Lauenburg, Die Wittme bes Brubers bes Rurfurften von ber Pfalz, Philippe von Pfalz-Neuburg, vor, die in Bohmen bebeutende Besitzungen hatte. Nach langen Unterhandlungen und nachdem ein Theil ber urbingtifchen Allobiglien bem Pringen Giovan Gafton als Apanage ausgesett war, fand bie Berbeirathung am 2ten Julius 1697 ftatt; doch pafften bie beiden Cheleute, ba ber Pring ein leibenfchaft= licher Botanifer und Blumift und ein gebildeter Alterthums= und Runft= fenner war, jest aber mit einer Frau bie nur bas Candleben liebte und gern ritt und jagte, aber fur feineren Umgang feinen Ginn hatte, leben muffte, nicht zusammen. Der Erbpring von Tofcana, Ferdinando, fubrte mittlerweite ein muftes leben, ward im Carneval 1696, ben er in Benedig zubrachte, mit venerischen übeln behaftet, von benen er nie wieder ganz gefundet. Lebret B. IX, S. 70 - 76.

Jahres an der Gicht, die ihm in den Leib trat, gestorben, ohne von Margherita Farnese Kinder zu hinterlassen; es folgte ihm also sein Dheim, der Cardinal Rinaldo von Este 1). Um 14ten December starb auch Nanuccio II. von Parma; da sein Erbprinz Odoardo schon vor ihm, am 5ten September 1693 und ebenso auch sein Enkel, Odoardos Sohn, Alessandro, gestorben war, solgte ihm sein zweiter Sohn Francesco 2), der mit papstlicher Dispensation Odoardos Wittwe im Jahre 1695 heirathete. Das Königreich Neapel wurde im September 1694 von einem sürchterlichen Erdbeben getrossen.

Im Sommer 1695 nahm auch ber Konig von England Truppen fur die Alliirten in Stalien in Gold und fandte Lord Gallowan zu beren Fuhrung. Die englische Flotte unter bem Ubmiral Ruffel bedrobte Nizza und hielt badurch Catinat im Guben von Piemont feft. Pring Eugen aber und Gallo= way bedrangten Cafale immer harter feit Mitte Junius. Der Marquis de Crenant vertheibigte bie Beste auf bas tapferfte, muffte aber boch schon am 9ten Julius, ba eine lange Blo= fabe vorangegangen war, capituliren. Die frangofische Be= fabung erhielt ehrenvollen Abzug, die Festungswerke murben geschleift, die Stadt aber wurde bem Bergog von Mantua wieder übergeben. Der Papft blieb, ba er mit Sittengefegen und Ordensreformationen gang beschäftigt mar, Staliens poli= tifchen Intereffen fast gang fremb; nur gum Frieden ermabnte er. Der westliche Theil des Rirchenstaates wurde, als schritte bas Erdbeben jahrlich von Guben nach Rorben fort, im Junius 1695 von beftigen Erbstoffen, Die großes Unglud verur= 1695 fachten, getroffen.

Der Verlust Casales, die Schwierigkeit, die in Piemont fechtenden französischen Truppen von Frankreich aus mit fast allen Bedürfnissen zu versehen, endlich die Nothwendigkeit, in welcher sich Ludwig XIV. befand, seine Feinde, um in den

<sup>1)</sup> Rinalbo verzichtete im folgenden Sahre auf das Cardinalat und heirathete am 28sten November 1696 die Prinzessin Charlotte Felicitas von Braunschweig.

<sup>. 2)</sup> Aufferbem hatte er einen britten, Antonio, und von Oboarbo war noch eine Tochter, bie nachmalige Konigin Glifabeth von Spanien, am Leben.

wefentlichen Puncten vortheilhaftere Bedingungen zu erhalten, zu trennen, lieffen bas franzosisiche Cabinet fich einem Frieden

mit Savonen geneigter beweifen, und bie endliche Ratification bes ichon langere Beit wahrend eines verabredeten Baffenftill= fandes unterhandelten Separatfriedens zwischen bem Bergog 1696 und dem Konige hatte am 29sten August 1696 statt. Der Bergog erhielt nicht nur alle feine von den Frangofen befesten Berritorien, sondern auch manches schon langer Abgetretene 3. B. Dignerol, wenn auch geschleift, gurud, musite fich nun aber ben Frangofen gegen bie Allierten anschlieffen. Um 3ten September brang Catinat, ber von Frankreich aus neue Berftarkungen erhalten hatte, bis Cafale por, und fobald am 16ten September ber Baffenftillftand, an welchem auch bie Milirten Theil hatten, abgelaufen mar, vereinigte ber Bergog feine Truppen mit Catinate Beer, Bereint begannen fie am 18ten September bie Belagerung von Balenza. Diefe Ben= bung ber Dinge zwang die Spanier und ben Raifer barauf einzugehen, daß Italien überhaupt als neutrales Land erklart murbe; einem Bertrag, ben man in biefem Sinne am 7ten October zu Bigevano ichloß, zu Folge follten Frangofen und Deutsche Stalien raumen; daß dies aber moglich wurde, mufften die Bafallen des Reiches noch einmal Contributionen gab= len, um die beutschen Regimenter wegen bes Solbes zu befriedigen. Der Papft trug freiwillig zu biefer Bahlung 40,000 Scubi bei 1); ihm war am meiften bamit gebient, in politi= scher Sinficht Stalien in Rube zu seben, und das Berbot fur feine Unterthanen, nicht im genuesischen Lotto zu spielen, ober bie Berftellung und Sicherung von Porto d'Ungo hatten fur ihn mehr Reiz als bas Spiel diplomatischer Unterhandlungen. 1697 Ploglich schreckte ihn im Jahre 1697 ein Coict bes Raifers vom 29ften April, welches ber bereits fruber burch feinen Stolz bem papstlichen Sofe laftig gewordene kaiferliche Gefandte, Graf Georg Abam von Martinit, auch in Rom am 9ten Junius

anschlagen ließ, aus seinem politischen Frieden: benn ber Raisfer, ber seine Reichsrechte in Italien feit mehreren Sahren

<sup>1)</sup> Die Raumung Italiens burch Deutsche und Franzosen, sowie bie Entlassung eines großen Theiles ber mailanbischen und savonischen Truppen hatte bemnachft ftatt.

mit foviel Erfolg mahrgenommen hatte, verlangte barin eine Untersuchung binfichtlich bes Rechtes und Besitsftandes aller Reichsvafallen in Stalien 1). Der papftliche Sof, ber wohl ermaß, wie viele Rechte bei einem folden Berfahren vom Raifer bestritten werben konnten, war auf bas bochste burch bies Ebict erstaunt, und Innocenz ließ burch ben Carbinal Altieri am 17ten Junius ein Gegenedict publiciren, welches Sebem eine Strafe androbte, ber ber Muffoberung bes Raifers ent= fprechen wurde. Much bewirkten die Borftellungen des Mun= tius in Wien, sowie der Bofe von Turin und Madrid, welche burch bas Berfahren bes Raifers bie Friedensunterhandlungen in Ryswif geftort zu feben furchteten, Die Burudnahme bes faiferlichen Cbictes. Der ryswifer Friede bob, als er abge= fchloffen mar, bie einmal in Gang gekommnen, freilich großen= theils auf altem Berkommen berubenden ober boch aus Ber= fommerecht allmalig entwickelten Pratentionen bes Reiches an bie italienischen Fürften nicht auf, und brachte also wesentlich feine Underung in Staliens Buftanbe bervor. Je naber bas Ende Konig Rarls von Spanien ruckte, je mehr nabm auch im oberen Italien wieder die Spannung zu, und Savopen ruftete schon wieder jum Rriege; doch vergingen die Jahre 1698 und 1698 1699 für Stalien felbst ohne weitere benkwurdige politische 1699 Greigniffe. Dem Bergog Rinalbo von Efte wurde am 2ten Julius 1698 ein Erbpring geboren, Francesco Maria. Im folgenden Sahre wurde dem Bergog Bictor Umadeus ein Erb= pring geboren, ber benfelben Ramen wie ber Bater erhielt, aber nachher ichon im Marg 1715 wieder farb. Sogar ber friedliche Papit und ber Bicetonia von Neapel, ber Bergog von Mebina = Celi fingen an ju ruften, boch follte ber Erftere Die Kriegsflamme nicht wieder in Italien wuthen feben, denn nachdem ihm noch bie Freude geworben mar bas firchliche Jubilaum zu erleben, ftarb er noch por bem Ronige von Spanien am 27ften Geptember 1700.

1700

1) - ,un editto - in cui supponendosi molti feudi imperiali in Italia usurpati, ed altri, de' quali da lungo tempo i possessori non aveano presa l'investitura, s'intimava a tutti l'esibire i documenti per legittimare i loro posessi e di prenderne o rinovarne l'infeodazione nel termine di tre mesi." Muratori p. 264.

Ghe wir biefen Abschnitt schliessen, wenden wir unsere Blicke noch einmal auf Benedig, um ben glorreichen Rampf ju betrachten, ben biefe Republif abermals mit bem Reinde ber Chriftenheit, mit ber Pforte in biefer Beit bestanden hatte. Der frubere Kampf mar zwar nicht siegreich geendet, boch tapfer geführt worden und hatte ber Republik Ehre und Uch= tung in der chriftlichen wie in der mabomedanischen Welt er= worben; bas ungluckliche. Ende war zu augenscheinlich burch die feindliche Übermacht erfolgt; ein langerer Friede mar die Frucht, die man am Ende boch, wenn auch mit einiger Aufopferung, gewonnen batte. Endlich vermochten ber Übermuth ber Turken mahrend ihrer rafchen Giege gegen Ofterreich, fo= wie nachher die Siege Sobieffns, die einen gunftigen Mugenblick ber Rache erscheinen lieffen, Die Benetianer aus ihrer bis= ber friedlichen Saltung von felbst berauszutreten und fich am 1684 28ften Marg 1684 mit bem Papft, bem Raifer und mit bem Ronige von Polen gegen die Pforte zu einem beiligen Bunde zu vereinigen. Alle Eroberungen welche bie Berbundeten machen murben, follten im Frieden dem verbleiben ber fie gemacht håtte.

Um 25sten Upril bes genannten Sahres wurde Francesco be' Morofini jum Generalcapitan ernannt; ber Graf Strafolbo aus Friaul follte unter ibm die Landtruppen, Aleffandro Molin Die Flotte befehligen; aber erft am 15ten Julius erklarte ber venetianische Bailo in Constantinopel der Pforte den Rrieg 1) und entfloh fofort. Den Kampf begannen zunächst die Morla= fen und Saidufen in Dalmatien. Bald bernach führte Do: rofini die venetianische Flotte (24 Linienschiffe, 6 Galeassen, 28 Galeeren 2)), die burch einige papstliche, maltesische und toscanische Galeeren verftartt murbe, nach Sta. Maura, beffen Befte fich am 8ten August ergab. Sierauf murbe Strafoldo mit einem Theil ber Truppen bei Prevesa and Land geset, und gegen Enbe Septembers nothigte er von ber Flotte un= terftust auch biefe Befte gur Übergabe. Molin, ber einen Theil ber Flotte nach bem Archipel geführt hatte, vermochte hier wenig auszurichten und litt burch Sturm großen Schaben

<sup>1) 3</sup>of. v. Sammer B. VI. S. 443.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 640.

Die Turfen mufften mahrent bes Binters gur Berthei= bigung gegen brei Machte und auf vier Seiten ruften, benn die Benetlaner bachten nun an die Eroberung Moreas, mab= rend an ben balmatinischen Grenzen ber Rampf auch fortge= fest murde. Die Morlachen, welche bas Sahr guvor Rifano und Duare erobert hatten, bedrohten feit bem 21ften Marg 1685 Sign, die Pforte ber Herzegowing, unter Unführung 1685 bes Provveditore Pietro Balier, erlitten aber burch ben Pafcha von Bosnien eine Niederlage. Die Mainoten emporten sich gegen die Pforte und ichlugen mit dem Statthalter von Moreg. bem Siamuschpascha, in einer für fie gewaltigen Schlacht; auch Die Chimarrioten emporten fich und schlossen fich an die Benetianer. Dagegen litten beren Ruften burch bie Seerauber von Dolcigno und Caftelnuovo. Der Rrieg in biefen balma= tinischen Gegenden ging nun in eine Urt Raubfrieg aus.

Der Generalcapitan Morofini hatte fich auserseben mit einer bedeutenden Beeresmacht in der Landschaft ber Mainoten zu landen und von da aus weiter in Morea vorzudringen; aber Ismailpascha überfiel biese im Julius, plunderte und brannte fie aus und schleppte Beiber und Kinder als Geifeln fort 1). Morosini mandte sich also gegen Koron und belagerte es feit August; er schlug ein Beer bas jum Entsat berbei= fam und wurde im September ber Befte Berr. Bierauf nahm er Bernata und lieferte bem Capudanpascha, ber bie Mannschaft von 17 Galeeren auf das Land gebracht, ein Treffen. Auffer 5000 Mainoten waren im venetianischen Seere fast nur Deutsche, Braunschweiger und Sachsen, unter ber Unführung bes Grafen von Degenfeld. Der Capubanpafcha murbe geschlagen; Bernata und Calamata murben geschleift; Chielafa und Paffava ergaben fich, und Lorenzo Benier blieb mabrend bes Winters als venetianischer Rettore bei ben Mai= noten. Auf der Ruckfehr nahm Morofini noch Gomenizza und gerftorte bie Berke ber Befte.

Im nachsten Fruhjahr (1686) bedrohte ber Capudanpa= 1686 fcha Chielafa, zog fich aber gurud, als Morofini erschien. Im Junius begannen ber Generalcapitan und ber Graf von Ro-

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 484. Leo Geschichte Staliens V.

niasmark bie Belagerung von Navarin. Ismailpascha, ber bie Beffe entfeben wollte, wurde von Konigsmart zuruchgescheucht. Navarin ergab sich. Im Julius zwang Konigsmark auch Mobon zur Übergabe; am letten August hatten Morofini und er auch Nauplia so bedrangt, daß es capitulirte. Arkadia und Thermis famen in Folge biefer Eroberungen in ber Benetianer Gewalt. In bemfelben Jahre hatte auch Cornaro endlich Sign erobert, und es wurde (trot ber Ungriffe ber Pafchen Bofniens und Berfets im nachsten Sahre) behauptet.

1687 Bu Ende Julius 1687 begann Morofini eine neue Erpedition. Diesmal landete er bei Patras. Konigsmark schlug Uhmedpascha, der inzwischen an Ismailpaschas Stelle gekom= men war, und eroberte die Dardanellen Levanto's; die Turken verlieffen hierauf Patras, Lepanto und Korinth. Castel Tornese und Misistra capitulirten, und Konigsmark belagerte mit Daniele Delfino Uthen, scheuchte Uhmedpascha, der den Ent= fat verfuchte, zurud und nahm bie Stadt und Beffe am 29ften September ). Cornaro eroberte am 30ften Septem= ber Castelnuovo in Dalmatien.

Im folgenden Jahre (1688) eroberten bie Benetianer Theben, und Morofini ordnete die Bermaltung der nun erober= ten Halbinfel Morea. Vier Lanbschaften (Romanien, Lako= nien. Meffenien, Achaa) mit vier Sauptstädten (Napoli, Malvafia, Ravarin, Patras) follten jede unter einem Rettore bes Civil = und einem Provveditore bes Militair = Befens fteben. Der Propoeditore von Corfu, Bante und Bephalonia erhielt auch Sta. Maura und Lepanto, und was in biefen Gegenden vom Festland erobert mar, untergeben. Morofini felbst murde in biefem Fruhjahr zum Dogen ernannt und erhielt die Machricht bavon, als er im Golf von Egina weilte, am Iften Junius. Die Eroberung von Regroponte, welche er in Berein mit Ro-

1688

<sup>1) &</sup>quot;Die marmornen Bowen, die bisherigen Buter bes nach ihnen als Lowenhafen umgetauften Piraeus, manderten nun aus bemfelben vors Thor bes Arfenals von Benedig." v. Sammer G. 489. - Diefe venetianifche Belagerung Athens richtete unter ben Reften griechischen Alter= thums auf der Afropolis entsesliche Berwuftung an, benn ce fprang ein Pulvermagazin in die Luft und eine Menge Bomben fielen auf die Bura.

nigsmark während des Sommers versuchte und wobei Lette-rer selbst seinen Zod fand, musste im Herbst aufgegeben wer-den; dagegen hatte sich im September Knin dem General Cornaro ergeben; auch Alt= und Reu=Obrovacz und viele fleinere Beften diefer Gegend maren nun in ber Benetianer Banden, und Berlica sowie der Thurm Norin kamen bald ebenfalls in ihre Gewalt.

In Sahre 1689 wurde ein Angriff auf Napoli di Mal: 1689 vasia unternommen; der Doge Morosini erkrankte aber so, daß er nach Venedig zurückgehen musste, wo er gegen Ende des Jahres ankam. Den Angriff auf Malvasia sührte Girolamo Cornaro als Generalcapitan weiter, der auch die Veste am 12ten August 1690 zur übergabe nöthigte, ehe der Capudan: 1690 pascha Hüsse zu bringen im Stande war. Als endlich die türkische Flotte in den griechischen Gewässern erschien, schlug sie Cornaro, segelte dann nach den westlichen Küsten, nahm Canina und setzte die Turken so in Furcht, daß sie Valona von selbst verliessen, ohngeachtet dieses zu einer Vertheidigung vortresslich geruftet war. In Valona erkrankte Cornaro und starb. Es war fur die vielen Berlufte welche die Turken an Die Republik gehabt hatten, ein allzu geringer Erfat, baf fie Grabufa durch Berrath gewannen.

Un Cornaros Stelle wurde 1691 Domenico Mocenigo 1691 Generalcapitan mit bem Auftrage, einen Angriff gegen Canbia zu versuchen, wobei maltesische Galeeren zu Hulfe kamen. Da bie Turken mit überlegenen Kraften gegen Canina und Valona rufteten, verlieffen die Benetianer beide Beften, nachdem fie dies felben burch gesprengte Minen in Steinhaufen verwandelt hat= ten. Da der Angriff auf Candia nicht den gewünschten Ersfolg und der venetianische Krieg seit Königsmarks und Cornaros Tode keinen rechten Fortgang mehr hatte, sehnte man sich in Venedig schon nach dem Frieden. Bei alle dem unternahm man mit verdoppelten Kraften im Jahre 1692 einen Angriff 1692 auf Canea, muffte aber auch diesmal nach einer blutigen Belagerung die Insel verlassen und nach Morea eilen, um die Halbinsel gegen einen Angriff, der von dieser Seite drohte, zu vertheidigen. Da man den Wechsel des Glückes in Venedig ber Person bes Unführers zuschrieb, muffte ber Doge Moro-

1693 fini 1693 noch einmal die Leitung bes Krieges übernehmen; er brachte das ganze Sahr in den venetianisch griechischen Ter-ritorien mit Vorbereitung eines neuen Angriffes auf Negroponte zu, erkrankte aber endlich dabei und ftarb am 6ten Sa-

1694 nuar 1694 in Nauplia. Un seine Stelle als Doge kam Sal= vestro Balier, als Generalcapitan Antonio Beno. In Dalmatien eroberte 1694 ber Provveditore Giovanni Delfino Gabella und behauptete es, und bann auch Klobuft; Dolcigno vermochte er nicht zu nehmen. Die Flotte legte im September an Chios an; Untonio Zeno führte sie; papstliche und maltesische Schiffe verstärkten sie; in wenig mehr als acht Tagen

1695 war die Insel genommen. Im Sahre 1695 drehten fich bie Sauptunternehmungen theils um bie Nachbarlanbichaften Moreas: der General Steinau von der Landenge von Korinth aus streifte nach Livadien; Lepanto vertheidigte gegen turfische Streifzuge Molino, ber Provveditore ber Infeln; theils um ben Besit von Chios: Die ofmanische Flotte unter dem Capudan= vascha griff die venetianische bei Chios an, und so glucklich, daß sie ihren Feinden eine Niederlage beibrachte 1). Chios konnte nicht behauptet werden, man sprengte die Werke der Festung in die Luft; Antonio Zeno kam in Ketten in Benedig an und ftarb mabrend ber über fein Benehmen verhangten Untersuchung. Aleffandro Molino mard Generalcapitan. Da ber Capudanpascha Mezzomorto sich in kein bedeutenderes 1696 Treffen einließ, verftrich bas folgende Sabr 1696 fur Benedia

1697 ohne entscheidende Kriegsbegebenheit, und ebenso bas Sahr 1697. 1698 Im September 1698 schien es als hatte Delfino ben Capubanyascha endlich gezwungen Stand zu halten, aber ber Lets= tere brach bas Gefecht bald ab, und beide Klotten schrieben fich ben Sieg zu.

Inzwischen hatten Englander und Sollander die Bermit= telung eines Friedens zwischen bem Raifer und Benebig einer= seits, der Pforte andrerseits übernommen, um nicht durch den fortdauernden Turkenkrieg Ludwig XIV. im westlichen Europa ein zu gewaltiges Übergewicht erlangen zu laffen. Im October 1698 war die Sache soweit, bag Bevollmachtigte ber Be-

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 616.

netianer, Polen, Ruffen und bes Raifers, fowie andrerfeits ber Turken fich in Carlowicz mit ben englischen und hollandifchen Gefandten zufammenfanden. Die Unterhandlungen ma= ren aufferst schwierig, und murben es besonders durch die Foderungen der Benetianer. Endlich am 26sten Januar 1699 1699 unterzeichneten bie Gefandten mit Ausnahme bes venetignischen. ber noch feine Berhaltungsbefehle hatte, Die Friedenstractaten '), burch welche fur Benedig bestimmt wurde, bag bie Turken alles Land zwifchen Gabella und Caftelnuovo behielten, baß das venetianische Morea bei Seramilon abgegrenzt werden folle, daß die Benetianer Levanto zu raumen, Prevesa und Die Schloffer ber Dardanellen am Meerbufen von Lepanto zu schleifen, und von den Inseln des Archipels alle die vor dem Rriege turtisch maren zuruckzugeben, alle die venetianisch ma= ren gu behalten hatten. Der Tribut fur Bante borte auf; die dalmatinische Grenzlinie ging auf dem Gebirg offlich von Knin, Berlica, Sian, Delovar, Badvar und Vergorac bin bis Gabella: Cattaro blieb ben Benetianern aufferbem; Die Gefangenen wurden ausgewechselt, und beiden Theilen bas Recht zugestanden bie Beften in deren Besit fie blieben zu verbeffern.

Diese Tractaten wurden innerhalb Monatsfrift auch von ber Republik bestätigt, und biese stand noch einmal am Ende bes 17ten Sahrhunderts mit Kriegeruhm geschmuckt auch boch= geehrt unter ben europaischen Machten. Es war bas lette Mal.

## 3. Rurze übersicht der Schicksale der italienischen Staaten von 1700 bis 1765.

Als Innocenz XII. am 27sten September 1700 bas Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte, war der allgemeine durch die damalige politische Spannung im westlicheren Europa mo: tivirte Bunfch, bag die Rirche recht bald ein neues Dberhaupt erhalten mochte. Dennoch war erst bas Eintreffen ber Rach= richt von bes Konigs von Spanien Tobe im Stande die Carbinale im Conclave zu einmuthigerem Ginn zu bestimmen: Sian Francesco begli Albani aus Urbino murbe gewählt, wollte

<sup>1)</sup> v. Sammer S. 673.

aber (zumal da einige breissig ältere Cardinale vorhanden waren) unter damaligen Umständen die Würde nicht annehmen und ließ sich erst drei Tage nach der Wahl, als ihm über Frankreichs Beistimmung kein Zweifel übrig blieb, nachgiebiger sinden. Um 23sten November trat er an die Spihe der Kirche und nahm den Namen Clemens XI. an.

Inzwischen ruckten kaiserliche Truppen gegen die Grenzen ber fvanischen Territorien in Stalien vor, um fie fur einen ber Gobne bes Raifers (spater entschieden für ben Erzbergog Karl) tros ber lettwilligen Unordnung Konig Karls II., ber bie ganze fva= nische Monarchie ungetheilt Philipp von Unjou vermacht hatte, zu befeten 1). Der Großberzog Cosmus bagegen suchte von Philipp die Belehnung fur Siena und Portoferrajo, und auch Die drei Freistaaten Staliens und Savonen erkannten ben Bourbonen als Ronig an, ja fogar ber Papft, obwohl biefer 36= gerte Philipp noch mit Neapel, das demfelben schon huldigte, zu belehnen. Das frangofische Cabinet schlug einen italieni= fchen Staatenbund vor, zu Musschlieffung ber beutschen Trup= pen aus dem Lande, in welchem Falle auch keine franzosischen Rriegsleute baffelbe betreten follten; Die Staaten Staliens aber, Die nicht unmittelbar bei dem Succeffionoffreit betheiligt maren, waren auch zu keinem Bundniß zu bewegen und suchten fich in Berhaltniß zu beiden Pratendenten ohne Theilnahme am Kriege zu erhalten.

Da ber Herzog von Mobena sich im oberen Italien bem kaiserlichen Interesse mehr ergeben zeigte, verlangte bas französische Cabinet, Cosmus solle französische Truppen durch die Lunigiana gegen Mobena ziehen lassen; ausserbem, er solle Hollandern und Engländern den Jugang zu Livorno versagen. Cosmus wurde durch solche Jumuthungen dem kaiserlichen Hose, ber ihn in äusserlichen Ehren höher stellte als der französische, wieder näher zugeführt; aber Frankreich erwarb sich inzwischen durch die Verheirathung Philipps V. mit Marie Louise Gabrielle, Tochter des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen,

<sup>1)</sup> Wir übergehen in ber Geschichte bes spanischen Successionskrieges Alles was nicht ganz eng mit italienischen Verhältnissen zusammenhangt, indem wir den allgemeinen Gang besselben als hinlanglich bekannt voraussehen konnen.

und burch bie Ernennung bes Bergogs jum frangofischen Ge= neraliffimus in Italien einen entschiedenen und wohlgerufteten Rampfgenoffen. Der Groll über ben Berluft Guaftallas, Luzzaras und Reggiuolas fowie fein ftetes Gelbbeburfniß und bie niedrige Gefinnung feiner Minifter gaben ben Bergog von Mantua gang in Ludwigs XIV. Sande. Ginem geheimen Bertrage zu Kolge erschienen im April 1701 15,000 Mann 1701 frangolischer Truppen vor Mantua und brohten; ber Bergog ließ fie in Stadt und Beften und fchrie über Gewalt. Catinat war inzwischen burch Savonen gekommen und besette trot ber Reutralitat Benedigs die veroneser Claufen; Pring Eugenius aber, welcher bas taiferliche Beer in Trident befehligte, ging über die Gebirge nach Vicenza und ließ ben Ge= neral Palfi am 16ten Junius unterhalb Legnagos über Die Etich vordringen; am 9ten Julius erlitt be los Balbafes eine Dieberlage bei Carpi, und Frangofen und Spanier zogen fich auf bas rechte Ufer bes Mincio gurud. 3wischen Catinat und bem Bergog von Savonen fam es zu Zwiftigkeiten, ob man Pring Eugen ben übergang über den Mincio ftreitig machen muffe ober nicht; am 28ften schlug Eugen wirklich eine Brucke und kam bis jum 5ten August in ben Befit von Caftiglione belle Stiviere, Solferino und Caftel Biuffre 1). Die Raiferlichen brandschatten ungehindert bas Mantuanische.

Ludwig XIV. bestimmte, um dem üblen Verhältniß mit dem Herzog von Savoyen ein Ende zu machen, den Marschall von Villeroi an Catinats Stelle, und der neue Feldherr kam am 22sten August im Lager an mit neuen Verstärkungen. Prinz Eugen hatte nun das an Mannschaft um die Hälfte geringere Heer, allein sein strategischer Blick war mehr werth als ein Heer. Er verschanzte sich trotz alles Protestirens der Venetianer bei Chiari im Brescianischen. Hier am Isten September von Villeroi angegriffen, schlug er den Angriff glücklich zurück. Der Herzog von Savoyen ging hierauf mit seinen Truppen in die Winterquartiere nach Piemont; Villeroi ins Eremonessische, und die Kaiserlichen besetzten Borgosorte, Guastalla, Offialia, Ponte Molino und Mirandola. Nach der Ankunst

<sup>1)</sup> Muratori p. 802.

neuer Truppen aus Deutschland wurden auch Canneto und Marcaria besetzt und Mantua wurde blokirt.

Ingwischen hatte Clemens noch immer die Belehnung Phis lipps mit Neapel verweigert, wo fast gar teine spanischen Truppen maren, und ber Bicekonig (Bergog von Meding : Celi) mit Mube Philipps Autoritat behauptete 1). Der Cardinal Grimani, beffen Borftellungen befonders auch bas Benehmen bes Papstes binfichtlich Neapels bestimmt batten, und ber Marchese von Pescara, Cesare d'Avalos, verftartten insgeheim Die kaiserliche Partei im Konigreiche und lieffen ben Fechtmei= fter ber Vagen bes Vicefonias und bes Lesteren Rutscher bes ftechen, ihren herrn zu ermorben. Beitere Borbereitungen und Berabredungen fur bas mas nach biefer That zu unterneh= men fei waren getroffen. Durch einen Studenten murbe aber bas Borhaben einer Emporung in Diefer Beife bem Bicekonige verrathen, ber sofort noch tief in ber Nacht ben Kechtmeister und Rutscher foltern und ihren Gestandniffen gemaß Gegen= maßregeln treffen ließ?). Er ging hierauf nach bem Castello= nuovo, mo ibn ber Eletto des Bolfes der Treue der Einmobner versicherte, mabrend ein Theil ber Berschwornen glaubte noch Etwas gewinnen zu konnen, wenn fie offentlich ben Raifer als ihren herrn ausriefen. Auf bem Rlofter von S. Lorenzo wehte eine kaiferliche Kahne, Gefangniffe murben erbrochen, ber Palast der Vicarie gesturmt und andere Unordnungen verubt, bis fruh Morgens Don Ruftan Cantelmo Bergog von Depoli an der Spipe ber wenigen fpanischen, aber burch viele Edelleute und Burger verstarkten Truppen Die Rube berftellte und das Kloster S. Lorenzo mit Kanonen bedrohte, bis fich alle Aufrührer zerstreut hatten. Der Marchese von Defcara und ber Fürst von Caserta murden bes Sochverraths fculbig und ihrer Guter verluftig erklart; ber Cardinal Grimani

<sup>1)</sup> Mebina : Celis Charakter hatte freilich auch seinen Theil baran: er war einer Sangerin, Angelina Giorgina, die er als Kammerfrau seiner Gemahlin aus Rom mitgebracht, leidenschaftlich ergeben; durch diese gingen alle Gnaden : und Anstellungs : Sachen, und ihrem Einfluß wurden Ungerechtigkeiten und Veruntreuungen öffentlicher Gelber zugeschrieben. Lebret S. 93.

<sup>2)</sup> Lebret G. 91.

erhielt vom Papft einen Berweis; einige ber gefangenen Muf= rührer wurden auch hingerichtet. Doch erkannte das franzo-fische Cabinet recht wohl, wie Medina-Celis Personlichkeit immer neue Ungufriedenheit erregen wurde; er wurde alfo ab= gerufen, und an seine Stelle kam ber bisherige Bicekonig von Sicilien, ber Bergog von Efcalona. Auch dies aber schien Ludwig XIV. für die Sicherung des bourbonischen Interesses in Italien noch nicht genug, und Philipp V. selbst kam zu Oftern 1702 nach Neapel. Um das Bolk zu gewinnen, ließ 1702 man Steuerermäßigungen eintreten; um den Abel an Philipp zu ketten, wurden ausserrordentliche Belohnungen ertheilt; der Fürst von Montesarchio, D. Andrea d'Avalos, obwohl verdach= tig, wurde, um ihn zur Treue zu bewegen, Grande von Spa-nien; da aber Treuere dies nicht wurden, da überhaupt die Belohnungen nur Reid und Giferfucht erregten, war wenig gewonnen, zumal ba man burch bie Steuerermäßigungen zwar das Volk gewann, aber nicht genug um dadurch ganz gewonnen zu sein, dagegen die Steuerpachter entschiedenen Verlust er= litten. Es kamen qualende Untersuchungen über eine angeb= liche Verschwörung unter Einigen vom höchsten Abel des Lansbes hinzu; furz, als sich Philipp V. Anfangs Junius wieder nach Finale einschiffte, hinterließ er wenigstens ebensoviele Stoffe der Unzufriedenheit, als bei seinem Erscheinen vorhans ben maren.

Da unterdeß die Franzosen im oberen Italien versucht hatten die modenesische Veste Brescello in ihre Gewalt zu bringen, erzwang, ihnen zuvorkommend, Eugen die Öffnung ders selben im Januar 1702 mit Gewalt, worauf die Franzosen alle Rudficht auf bie fogenannte neutrale Saltung Mobenas bei Seite fetten. Der Bergog Francesco von Parma erklarte, als Eugen ihm Uhnliches zumuthete, nicht ohne Ginwilligung feines Lebensherrn bes Papstes banbeln zu konnen und suchte papstliche Besatung fur feine Besten, von benen ber Rirche Panier wehte; boch occupirten die Raiferlichen auch von fei= nen Staaten einen Theil, namlich Borgo S. Donnino, Bufsfeto, Cortemaggiore, Roccabianca und einige andere Orte. Im Einverstandniffe mit bem Probst von Sa. Maria nuova verfuchte es Eugen fogar mittels nachtlicher Überschleichung fich

in den Besit Cremonas zu setzen; doch gelang es nicht bie Franzosen herauszuschlagen 1); nur Villeroi wurde gefangen genommen, und im Übrigen schlug das Unternehmen sehl.

Un Villerois Stelle wurde der Duc de Vendome nach Italien gesendet, und die französische Armee erhielt so bedeuztende Verstäungen, daß der neue Anführer frische Mannschaft nach Mantua werfen und Castiglione delle Stiviere wieder gewinnen konnte. Im Übrigen war er aber durch Besehle dis zu Philipps V. Ankunst in der Lombardei zur Unthätigkeit

genothigt.

Für Philipp V. schien sich inzwischen auch bas mediceische Haus ganz zu entscheiden: er kam auf seiner Reise nach Finale über Livorno, wo er auf bas seierlichste empfangen wurde; ber Cardinal Medici, früher im Besis der spanischen und kaisserlichen Protectorie, verzichtete auf die letztere und nahm dagegen die französische an. Über Finale kam Philipp nach Ucqui, wo er Victor Umadeus traf, und am 18ten Junius

hielt er feinen feierlichen Ginzug in Mailand.

Nun erft, nachdem ber Konig beim Beere angekommen war, begannen bie offensiven Operationen Benbomes gegen Eugen, ber zwar die feste Linie zwischen Borgoforte und Uftiano nicht halten konnte, aber bei Borgoforte felbst in einer vortheilhaften Position steben blieb. Mantua murbe von neuem von den Frangofen verproviantirt, und drei Regimenter Ruraf= fiere, welche Eugen unter Unnibale de' Bifconti nach S. Bit= toria betachirt hatte, murben bier am 26sten Julius überfallen und erlitten harten Berluft, ber um fo empfindlicher mar, ba Eugen mit nur etwa 30,000 Mann bem fpanisch = frangofischen Seere von ohngefahr 80,000 Mann Widerstand zu leiften hatte. Um 29ften Julius besetzten die Frangofen Reggio; ber Bergog floh nach Bologna; auch Modena, Carpi und Correggio mufften sich ben Franzosen ergeben. Der Furst von Mirandola nahm die Frangofen in feine Beste auf; nur die Garfagnana leistete von den modenesischen Territorien noch Widerstand. Da nun Engens Magazine in Luzzara aufs bochfte gefahrbet

<sup>1)</sup> Die irländischen Truppen in französischen Diensten fochten be- sonders tapfer. Muratori p. 314.

waren, ruckte er Bendomes heer, welches ihn noch bei Bor= gosorte wahnte, entgegen, und am 15ten August griff er seine Gegner bei Luzzara an. Das Treffen endete beim Einbruch ber Nacht unentschieden, doch siel Luzzara in der Franzosen Gewalt; Guastalla musste sich ihnen am Iten September ergeben und wurde von ihnen bem Bergog von Mantua juge= theilt. Brefcello wurde blofirt; auch Borgoforte mufften die Raiserlichen raumen und sie bezogen dann die Winterquartiere in der Gegend von Mirandola und im Mantuanischen, indem die Brucke bei Offiglia gur Communication zwischen bei= ben Beertheilen biente.

Nach der Einnahme Guaftallas hatte Philipp V. das Beer wieder verlaffen; am 6ten November ging er von Mailand ab nach Genua, wo er von der Republik glanzend empfangen

wurde. Bon hier schiffte er sich nach Catalonien ein.

Muf bas von Wien aus im Sahre 1703 an bie italieni= 1703 schen Sose ergehende Ansodern, den Erzherzog Karl 1) nun wirklich als König von Spanien anzuerkennen, antworteten ber Papst, Benedig und der Großherzog ablehnend. Hierauf dachte man daran dem Großherzog das sanesische Leben abzusprechen, weil dies Reichstehen mit Karls II. von Spanien Tode Deutschland heimgefallen sei, und zu gleicher Zeit ver= langte man von den Reichsvasallen in Italien und also auch vom Großbergog Contributionen, weil bas beutsche Reich ben Krieg gegen Frankreich erklart habe. Cosmus suchte sich trot bieser kritischen Lage, in die er gekommen war, durchzuwin= ben, ohne gang auf feine neutrale Saltung zu verzichten, und wirklich gelang es ihm mit Bulfe bes Rurfurften von der Pfalz.

Sinfictlich ber friegerischen Borfalle begann bas Sabr 1703 für die Raiferlichen, welche mahrend einer Reife Eugens an den hof der Graf von Stahremberg befehligte, gang glude lich, benn bie weiteren Fortschritte ber Frangofen wurden ge= hemmt; nur Brefcello ging nach einer langen Belagerung ver= loren und die Franzosen liessen die Festungswerke schleifen. Ein Angriff, welchen Bendome im August auf Eprol unter=

<sup>1)</sup> Diesem namlich traten ber Raiser und beffen alterer Sohn Joseph am 12ten Sept. ihre Rechte auf bie spanische Monarchie ab.

nahm, scheiterte an der tapseren Vertheidigung Tridents durch den kaiserlichen General Solari, und der übertritt des Herzgogs von Savoyen auf die kaiserliche Partei wog mit einem Male alle kleineren Vortheile, welche die französisch spanischen Truppen ersochten hatten, auf. Der Graf von Auersberg hatte ganz insgeheim in Turin einen Vertrag mit dem Herzog von Savoyen unterhandelt, durch welchen dieser sich von Frankzreich trennte, weil ihn Ludwig XIV. nicht als Generalissimus behandelt und ausserdem nicht bloß in Italien Krieg geführt, sondern des Kaisers Erbstaaten angegrissen habe, durch die Domination aber über die Landschaften zwischen Donau und Po, wonach Frankreich strebe, auch Savoyen bedrohe. Das Wassendund mit dem Kaiser sollte nur dauern, dis das Gleichzgewicht zwischen Ludwig und diesem soweit hergestellt sei, daß Savoyen von Frankreich Nichts mehr zu suschen habe 1).

Bendome eilte, sobald er Nachricht von dieser Beranderung der savonischen Politik erhielt, aus Eprol nach der Lombardei zurück und ließ einige tausend Mann savonische Truppen, die noch bei seinem Heere waren, entwaffnen; wogegen der Herzog durch Wegnahme französischer Waffenvorräthe, Bewachung des französischen und spanischen Gesandten und Verhaftung aller Franzosen in seinen Territorien Repressalien ergriff.

Während Vendome glaubte, Stahremberg liege mit seinen Truppen in dem Modenesischen und Mantuanischen in

<sup>1)</sup> Der förmliche Beitritt Savoyens zu der antibourbonischen Liga hatte am 8ten November statt. Muratori p. 327. 328. "In esso strumento si vede promesso al duca Vittorio Amedeo tutto il Monferrato, spettante al duca di Mantova con Casale e in oltre Alessandria, Valenza, la Valsesia e la Lomellina con obbligo di demolir le fortisicazioni di Mortara. Promettevano in oltre le potenze maritime (England und Holland) un sussidio mensuale di 80,000 mila ducati di banco ad esso principe durante la guerra. Fu poi aggiunto un altro alquanto imbrogliato articolo della cessione ancora del Vigevanasco, per cui col tempo seguirono molte dispute colla corte di Vienna." — Der Herzog crhicti 100,000 Doubtonen von scinen neuen Berbündeten sofort, und der Graf von Stahremberg unterstügte ihn mit Cavallerie; er scinerscits hatte sich zu Haltung von 20,000 Mann versbindlich gemacht.

Winterquartieren, ging biefer zu Weihnachten über die Secchia mit 10,000 zu Fuß und 4000 zu Roß und zog durch das Reggianische und Parmigianische dem Herzoge von Savonen zu, mit welchem er sich am 13ten Januar 1704 vereinigte, 1704 um den Franzosen, die Savonen sast wieder dis auf Mont-melian genommen, gemeinschaftlich Widerstand zu leisten.

Um nur im Kirchenstaat anständiger Weise leben zu konnen, suchte inzwischen 1) der Herzog von Modena durch romische Vermittelung von Frankreich eine Revenuenzahlung, die ihm auch (nämlich 10,000 Doublonen) gegen Zugeständniß

ber Besetzung ber Garfagnana gewährt murbe.

Bendome hatte zuerst versucht Stahremberg zu verfolgen; als bies vergeblich mar, wartete er bie Berftarkungen ab, bie ihm aus ber Provence kamen, bann ließ er im April burch eine Abtheilung feines Beeres unter feinem Bruder Revere nehmen und baburch bie Gegend von Mirandola, Die in ber Gewalt ber Raiserlichen war, ifoliren; worauf fich ber Bergog von Mirandola nicht nur abermals für die Frangofen erklarte, fondern auch burch ein Manifest sich vom Kaifer lossagte und in jeder Beife der Felonie schuldig machte. Die Deutschen aber hielten fich trot einer harten Belagerung doch in Miran= bola wahrend bes folgenden Sommers. Das übrige Beer ber Raiserlichen in diesen niederen Pogegenden mar auf bas Fer= raresische hingebrangt worden, wohin auch die Frangosen folgten; ber Papft verlangte bie Raumung und brohte, ben Theil ber nicht gehorchen wurde, anzugreifen; beibe Theile gehorfam= ten, und die Deutschen zogen sich in bas Tribentinische gurud, weil fie noch wahrend ber letten Tage 2), wo fie durch einen Bertrag ficher zu fein glaubten, burch frangofischen überfall zu febr gelitten hatten, als daß fie fich langer im Mantuani= schen 3) ober Benetianischen zu halten vermocht hatten. Sobald

<sup>1)</sup> Die Franzosen, die am Iten December Savopen feierlich ben Krieg erklärt, es aber schon im November zu besegen angefangen hatten, legten am Iten December Beschlag auf alle Einkunfte des Herzgogs von Modena, weil bessen Gesandter in Wien dem Erzherzog Karl eine Verbeugung gemacht.

<sup>2)</sup> Es war um St. Johannis.

<sup>3)</sup> Ferbinando Carlo von Mantua erhielt den leeren Titel eines

burch Enrol Berftarkungen zu biefem Theile bes kaiferlichen Beeres gestoßen waren, brang es wieber in bas Brescianische nach Gavardo und Salo vor, und als ber Senat von Bene= big fich weigerte die Raumung zu betreiben, behandelte ber Grofprior Bendome die Territorien ber Republik als feindliche. namentlich die Ortschaften Montechiaro, Calcinato, Carpane=

bolo, Defenzano und Germiano. In bem westlicheren Oberitalien hatte Bendome im Mai mit etwa 36,000 Mann ben Feldzug begonnen, indem er Un= gesichts ber savonisch : kaiserlichen Urmee bei Trino über ben Do ging und die Belagerung Bercellis begann. Die Befehls= haber ber Beste maren elend genug, als sie sie übergaben, nicht einmal auf freiem Abzuge zu bestehen, und Bendome ließ bie Merke Bercellis schleifen, sobald fie in feiner Gewalt maren. Bom Dauphiné herüber führte der Duc de la Keuillade 10,000 Mann und nahm Sufa im Julius, zwang bann die Balben= fer sich bei dem Rampfe neutral zu' halten und vereinigte sich unter ben Mauern von Jorea mit Bendome. Diefe Stadt und am 29ften September auch die Citabelle fam in die Bemalt ber Frangolen, welche die Besahung friegsgefangen mach= ten. Bald hernach fielen auch Aosta und Bard, wodurch der Bergog von ber Schweig, feinem wichtigften Berbeterritorium, abgeschnitten mar. Endlich schon bei fehr vorgeruckter Sahres= zeit bedrohte Bendome auch noch Berrua, erschien Mitte Dcto= bers vor Guerbignano, bemachtigte fich balb bernach biefes Punctes und griff nun unmittelbar Berrua an, bas einzunehmen unmöglich war, folange die Communication ber Befte mit bem Beere bes Bergogs und Stahrembergs bei Grefcentino 1705 blieb; diese konnte erst am Isten Marg 1705 abgeschnitten werben, worauf fich der Commandant der Beste, nachdem er noch porher die Werke felbst größtentheils gesprengt hatte, am 10ten Marz ergab. Die kaiserlich = savonische Urmee hatte sich nach Chivasso gezogen. Bis Unfang Junius ruhten nach Verruas

frangofischen Generalissimus in Italien. Da feine Gemahlin Unna Sfabella im Sahre 1703 geftorben war, verlobte er fich mahrend einer Un= wefenheit am frangofischen Sofe im Jahre 1704 mit Gusannen Benrietten von Lothringen, Tochter bes Bergoge Charles von Elboeuf. Die Beirath wurde am 8ten Rovember in Sofcana vollzogen.

Einnahme die Baffen, bann griff Bendome Chivasso an; am 29sten Julius wurde der Ort von den Herzoglichen geraumt; Feuillade kam nach der Beneria und bereitete die Belagerung von Turin vor, aber Ludwig XIV. wollte bies Unternehmen verschoben wiffen. Feuillade hatte bereits Billafranca gewon= nen und nahm Nizza (bis auf die Beste, die sich erst Unsfangs 1706 ergab) im November; auch Montmélian ergab sich im December. Die Bedrängniß des Herzogs hatte end= lich den wiener Hof bewogen den Prinz Eugen wieder mit einem Armeecorps nach Italien zu senden. Mirandola hatte fich inzwischen am 10ten Mai ergeben, und fo zog Eugen über Sald gerade in die Lombardei, mo er am 16ten August bei Caffano mit ben Feinden in einer unentschiedenen Schlacht aufammentraf und nach berfelben fein fleines Beer fo ge= schwächt fah, daß er in diesem Sahre Nichts weiter unternahm.

Inzwischen mar die Stellung bes Papftes burch den Tob bes schwachen Raifers Leopold im Mai 1705 wefentlich ver= andert worden, denn beffen Nachfolger Joseph I. war im boch= ften Grabe ergurnt über bes Papftes Benehmen, ber unter ber Mafte ber Neutralitat doch fichtbar die Bourbonen begun= ftigte. Der kaiferliche Gefandte verließ Rom, der papstliche Nuntius Wien; fur bie nachste Folgezeit jedoch tam bei ber Schwache, in welcher bie kaiferlichen Beere in Stalien erschie-

nen, wenig auf bies Misverhaltniß an.

Die Absicht bes frangofischen Cabinets ging bei Direction ber friegerischen Operationen in Italien im Sahre 1706 ba= 1706 hin, bem Bergog von Savoyen auch Turin, furz alle feine Staaten zu entreiffen. Nach ber Mitte Mais begann la Feuillabe die Belagerung Turins, welches von ber herzoglichen Familie, die nach Genua flüchtete, verlaffen worden war, aber vom Grafen Daun und dem Marchefe di Caraglio auf das tapferfte vertheibigt wurde. Der Bergog, der fich eine Beit lang in Cuneo aufgehalten hatte, suchte ben Feinden burch bie Kührung eines kleinen Krieges soviel Schaden als möglich zu thun, und fand dabei treue und tapfere Genossen an den Walbenfern, zu benen er sich in bas Thal von Lucerna gog.

Unterdeß war Bendome schon in der zweiten Salfte des Uprit bem Pringen Eugen, ber im malfchen Tyrol Buguge

aus Deutschland erwartete, mit 25,000 Mann entgegengegan= gen. Der General Reventlow follte in Eugens Auftrag bei Calcinato und Lonato mit etwa 12,000 Mann die Zugange gu ben Cbenen der Lombardei behaupten, aber am 19ten Upril amang ihn Bendome sich auf Gavardo zurudzuziehen: Eugen gab nun die Paffe auf ber Bestseite des Gardasees auf, brang plotlich im Beronesischen vor und ließ am 6ten Julius eine Abtheilung feiner Leute bei Pettoragga über bie Etich geben, mahrend Bendome fich noch vergeblich anstrengte, burch bie Beschulbigung, sie halte unter ber Sand zu Ofterreich, und burch unmittelbare Bedrohung Veronas die Republik Venedig aus ihrer neutralen Saltung aufzureiffen. Sobald bie gange kaiferliche Urmee (etwa 30,000 Mann) über die Etsch gegan= gen war, zog fich die franzosische, an beren Spite um biefe Beit ber Bergog von Drleans trat 1), nach bem Mantuani= schen gurud; Eugen brang am 17ten Julius bei Polefella uber ben Po, nahm Carpi und jog am 13ten August in Reg= gio ein, nachdem er überall bei wichtigen Puncten Befatun= gen gelaffen hatte. Der Bergog von Orleans hatte bis zur Unkunft von Verstarkungen aus Viemont, auf Die er hoffte, fein Sauptquartier in G. Benebetto genommen, gog nun aber, ba er fah, wie die Raiferlichen nur den Entfat von Zurin vor Augen hatten, bei Guaftalla wieder über den Do, um am entgegengesetten Ufer Eugen nachzuruden. über Stradella fam bas faiferliche Beer gegen Ende Augusts in Viemont an. Der Berlegenheit wegen Lebensmittel half ein am 5ten Septem= ber in ber Bal bi Sufa weggenommener frangofischer Trans= port ab, und nachdem auch der Rest der savonischen Truppen fich mit Eugens Leuten vereinigt hatte, murde fur ben 7ten September eine Schlacht beschlossen gegen die vereinigte feind= liche Seeresmacht; benn ber Bergog von Orleans hatte mit Burudlassung bloß eines Corps, um ben Ginmarich ber nach= ruckenden heffischen Truppen aus Iprol in die Lombardei im Brescianischen zu hindern, seine gange Urmee bis vor Turin geführt, wo er sich mit Feuillade vereinigte. Da ein Befehl vom Sofe die frangofischen Befehlshaber hinderte die Belage=

<sup>1)</sup> Bendome wurde in ben Nieberlanden gebraucht. Muratori p. 352.

rung von Turin aufzugeben, wurden sie bei den Tranchéen vor Turin zwischen der Dora und Stura angegriffen, und nach einem surchterlichen zweistündigen Kampse gelang es endlich den brandenburgischen Truppen, unter dem Prinzen von Unhalt, in die französischen Berschanzungen einzudringen und dadurch über den Tag zu entscheiden. Kein zusammenhängender Widerstand war mehr möglich, und bald war das französische spanische Heer in wilder Flucht. Über 4000 Mann aus demselben sollen gefallen, 7000 gesangen worden sein ihre 150 Kanonen und etwa 60 Mörser wurden allein des Herzogs von Savonen Beute; ausserbem wurden Kriegsbedürsnisse aller Urt, Silbergeschirr, Kriegskassen, kurz das ganze Lager gewonnen, und Prinz Eugen hielt unter sestlichem Zubel noch am selben Tage seinen Einzug in Turin.

Zwei Tage spåter wurde eine Abtheilung der kaiserlichen Urmee, die unter dem Prinzen Friedrich von Sessen Cassel in das Mantuanische vorgedrungen war, von den vom Herzog von Orleans zurückgelassenen Truppen bei Castiglione delle Stiviere hart auß Haupt geschlagen; da aber der siegende General, Graf von Medavi, durch die Nachricht von Eugens Siege nach Mailand zurückzugehen bewogen wurde, konnte auch Prinz Friedrich dem kaiserlichen Hauptheere zuziehen, und eine kleinere deutsche Heeresabtheilung unter dem General Wen-

zel blokirte indeß Modena.

Da ber Kriegsrath, welchen der Herzog von Orleans nach der Niederlage bei Turin hielt, ein Durchschlagen nach Mailand nicht für räthlich ansah, führte der Herzog den Rest seines Heeres nach dem Dauphiné. Im oberen Italien aber ergab sich den Kaiserlichen ein Platz nach dem anderen. Chivasso, Ivrea, Trino, Berrua, Crescentino, Usti, Bercelli, kurz alle von den Franzosen in Piemont besetzt gewesenen Orte dis auf Nizza, Villafranca und Susa kamen wieder in des Herzogs Gewalt; aber auch im Mailandischen leistete Niemand dem Prinzen Eugen Widerstand. Um 20sten Septems der öffnete Novara die Thore; der spanische Governatore von

<sup>1)</sup> Unter welchen 7000 Mann auch in Montagna und Chieri Gesfangene und die Besatung von Chivasso sind.

Leo Geschichte Staliens V.

Mailand, ber Pring von Baubemont, zog fich nach Mantua

gurud, und Eugen erhielt am 24ften September bie Schluffel pon Mailand, wo sich nur noch bas Castell bielt. Lobi, Di= gevano, Caffano, Arona, Trezzo, Lecco, Soncino, Como und alle fleineren Orte biefer Gegenden bulbigten bem Erzherzog Karl als Konige von Spanien. In Pavia wollte fich noch die Befatung balten, aber die Ginwohner erzwangen die Ubergabe, worauf Eugen und ber Bergog fich wieder gur Belage= rung Pizzighettones vereinigten. Das zufällige Aufspringen eines Pulvermagazins zwang bie Befatung von Aleffandria am 21ften October jur Ergebung. Die Befatung ber Citabelle von Tortona, die nicht capituliren wollte, wurde nieder= gehauen; am 29ften October ergab fich auch Pizzighettone und Die Befatung erhielt freien Abzug nach Cremona. Bictor Umadeus aber und Eugen, ber zu Karls Governatore in Mailand ernannt wurde, ruckten vor Cafale, bas fich bem Bergog am 16ten November ergab. Um 20sten November kamen Die Raiferlichen auch nach Modena berein, wo fich fernerhin nur 1707 die Citadelle noch fur die Frangosen hielt, bis im Januar 1707 Herzog Ringldo felbst von Bologna wieder nach Modena kam und am 7ten Februar von der Befahung gegen ehrenvollen Abrug die Beste erhielt. Much die anderen von den Frangofen noch im Mobenefischen besetzten Besten ergaben sich bis in die erften Tage des Marg, und ber Bergog erhielt fein Rurftenthum gurud. Sierauf fam am 13ten Marg in Mais land, zwischen bem Raifer und feinem Sohne Rarl einerfeits und Ludwig XIV. und Philipp andrerfeits, ein Bertrag gu Stande, bem zu Rolge bie Frangofen und bourbonischen Spanier bas obere Italien raumten, felbst bie Restungen welche fich noch hielten 1), wogegen bie frangofischen Truppen freien und ehrenvollen Abzug nach Frankreich erhielten. Ludwig be= bielt von allen feinen Eroberungen auf biefer Seite nur bie welche er noch gegen ben Bergog von Savonen gemacht hatte, namlich Savoyen felbst, Nizza, Billafranca und Sufa. Da= gegen murbe ber Bergog mit Cafale und bem gangen mantua=

<sup>1)</sup> Es waren biese bas Castell von Mailand, Cremona, Mantua, Miranbola, Sabbioneta, Valenza und Finale an ber genuesischen Kuste. Muratori p. 368.

nischen Montferrat, mit Alessandria, Balenza, mit der Lomellina, ber Balfefia und einigen Lehnsherrschaften in ben Langhe von dem Raiser Joseph belehnt. Die übrigen Kurften bes oberen Italiens, die nicht gleich ben Berzogen von Mantua und Mirandola in Folge ber Unhanglichkeit an bie Frangofen ihrer Reichslehen beraubt waren '), hatten sich zu Kriegscon-tributionen und zu Aufnahme kaiserlicher Truppen in ihre Landschaften als in Binterquartiere versteben muffen. Der Großherzog Cofmus, ber burch fein Berfahren gegen einen englischen Seeofficier, weil biefer die Rechte des Freihafens von Livorno burch einen Angriff auf frangofische Schiffe verlett batte, ben Born ber Konigin Unna auf fich lud, fand am englischen wie am kaiserlichen Sofe, ber ihm ebenfalls feind= lich genug mar, nur burch die Generalstaaten Bertretung, be= ren Intereffe er burch feinen Ginfluß beim Papft hinfichtlich ber Befetung bes Bisthums Munfter mahrgenommen batte. Dennoch muffte Cofmus, ba nun auch Giena als Reichs= leben behandelt murbe, 150,000 Dublonen Reichstriegsfteuer gahlen 2). Der Papft hatte fich ber Bereitwilligkeit bes Bergogs von Parma, 90,000 Dublonen Reichsfriegsfteuer ju gablen 3), widerfest, gegen ben ber fie verlangen ober bei ber Beitreibung

<sup>1)</sup> Herzog Ferbinando Carlo war nach Benedig geflüchtet; seine Gemahlin ging nach Paris, wo sie von einer Pension des Königes lebte und im December 1710 starb. Der Herzog, der der Felonie schuldig und aller seiner Staaten beraubt worden war, war ihr im Tode vorangegangen. Er starb am 5ten Julius 1708. Der Erbe seiner Fürstenthümer hätte der Herzog Vincenzo da Gonzaga von Guastalla sein sollen, allein dieser konnte von den Reichsgerichten nie mehr als einen Antheil erhalten, nämlich Bozzolo, Sabbioneta, Ostiano und Pomponesco. Muratori p. 380.

<sup>2)</sup> Mit Winterquartieren wurde Toscana verschont, auch brauchte ber Großherzog ben Erzherzog Karl noch nicht urkundlich als König von Spanien anzuerkennen; nur sein Gesandter musste ihn so tituliren. Lebret S. 112.

<sup>3)</sup> Der herzog von Parma verlangte namlich zu bieser Zahlung Beiträge auch von der Geistlichkeit in feinen Landern. Bgl. Milbit-Ler Geschichte Deutschlands im 18ten Jahrhundert. Th. I. S. 208 fg. wo man auch die anderweitigen Zwistigkeiten zwischen Papst und Kaiser erörtert findet.

behulflich fein follte, ben Bann ausgesprochen und bie faiferli= chen Truppen, bie im Ferrarefischen und im Bergoathum Darma lagen, in ben Winterquartieren überfallen laffen, worauf die Raiferlichen sich nun auch gegen ihn wendeten und feine Truppen aus bem Parmefanischen trieben. Gine Berschmos rung, welche, von einer hollandisch = englischen Flotte unterftust. bem Erzherzog Rarl auch Sicilien verschaffen follte, murbe vom bamaligen Vicefonig be los Balbafes unterbruckt. In Sarbinien bagegen ward burch bas Berfahren bes Bicekoniges, bes Marchese be Balero, ber einen Richter ber real udienza. ben Don Salvador Locchi, und ben Don Giuseppe Batrillas, Marchese ba Villaclara, weil sie verbachtig erschienen, verhaf= ten und nach Frankreich bringen ließ, die Unzufriedenheit unter bem Ubel erst recht ausgebreitet 1). Die Sardinier und Spa= nier waren überdies schon langere Zeit über bie Ginmischung frangofischer Staatsmanner in fpanische Berbaltniffe aufge= bracht. Da ber Dicekonig zufällig eine Lifte aller auf Sarbinien ben Ofterreichern anhangenden Sbelleute erhielt, murben diese (ohngeachtet er Nichts in Folge bavon that) noch vor ben Folgen beforgt; man harrte also auf ber Infel nur bes gunffigen Augenblicks um sich gegen Philipp zu emporen.

Inzwischen wurde ein Angriff auf den Dauphiné und das Lyonnois, welchen Eugen und der Herzog von Savonen beabssichtigten, durch das Interesse des englischen Cabinets in einen Angriff auf Toulon verwandelt, und über Frejus zog wirklich ein Corps der Alliirten im Julius 1707 gegen Toulon, wo jedoch am 24sten Julius seine mächtige Verstärkung einrückte, während die Alliirten erst den 26sten in die Nähe kamen. Der

<sup>1)</sup> Die Unzufriedenheit war durch Einzelnes früher schon begrünstet: z. B. war der Marchese da Laconi, Don Francesco de Castelvi, durch die bourbonische Partei Grande von Spanien geworden; dies setzte den Don Artal d'Alagon, Marchese da Villasor, wie er glaubte, zurück. Erbe des Hauses von Villasor war Don Ciuseppe da Sylva, Graf von Montesanto, ein Bruder des Grasen Cisuentes. Diese drei, Villasor, Montesanto und Cisuentes, nährten die Unzufriedenheit des Abels soviel sie, konnten. Man vergl. Sardiniens ältere und neuere Geschichte von Mimaut, deutsch von F. Gleich. B. II. S. 54. Cisuentes zeichnete sich an der Spize der österreichischen Partei in Spanien aus und wurde durch Karl zum Grande ernannt.

Ungeiff schlug ganz sehl, und in ber Nacht vom 21sten auf ben 22sten August zogen sich die Alliirten wieder zurück; kaum die Halfte ber Truppen kam wieder über den Bar. Hierauf wendeten sich die Alliirten gegen Susa; am 22sten September ergab sich die Stadt, am 4ten October die Beste, beren

Befatung friegsgefangen wurde.

Bereits im Mai war ber tapfere Bertheibiger von Turin, Graf Daun, mit 9000 Mann nach Neapel aufgebrochen. Bei dem Papst wurde zwar durch den Cardinal Grimani die Ginwilligung in den Durchmarsch gesucht, aber diese nicht abge-wartet, sondern man überließ ihn seinen Überlegungen, und Daun jog burch bie Romagna und bie Mark bei Rom vorbei über Tivoli und Palestrina nach ben neapolitanischen Gren= gen, die er am 24ften Junius beruhrte. Der Bicefonig, Ber= gog von Efcalona, hatte nur wenig Truppen gu feiner Dieposition; diese zog er in Reapel zusammen und bewaffnete bie Einwohner der Hauptstadt zu ihrer Unterstützung. Zwar wagten es Don Tommaso d'Acquino, Fürst von Castiglione, und Don Niccold Pignatelli, Herzog von Bisaccia, einige taufend Mann ben Deutschen entgegenzuführen, zogen sich aber ohne ein Gesecht zu versuchen wieder nach Neapel zuruck. Dhne Schwerdtstreich besetzte Daun Capua und Aversa und kam am 7ten Julius vor Neapel an, von wo ber Vicekonig nach Gaeta geflüchtet war. Auch Neapel ergab sich, und der Graf Martinis wurde zum Vicekönig ernannt. Das Bolk zertrummerte Philipps V. bronzene Statue und warf sie ins Meer; die Castelle ergaben sich in wenigen Tagen. Der Fürst von Castiglione ward in Salerno gesangen, und bis auf die Abruzzen, wo der Herzog von Utri noch einigen Widerstand versuchte, bulbigte bas gange übrige Ronigreich bem Erzbergog Karl als Konig. General Wenzel unterwarf bann auch bie Abruggen; Pefcara, bas gulett überging, hielt fich bis Unfana Septembers. Daun selbst belagerte Gaeta, und seine Trup= pen sturmten am 30sten September die Stadt, welche surch= terlich geplundert wurde; der Vicekönig slüchtete in das Castell, wo er fich balb nachher nebst bem Bergog von Bifaccia und bem Kurften von Caftellamare ergab. Nach Beendigung biefes Krieges wurde Martinig abgerufen, und Daun wurde Bi-

cefonia bes Ronigreiches.

Um die Eroberungen gegen die Bourbonen in Stalien 1708 weiter fortzuseten, murbe ber General Wenzel im Sabre 1708 mit einem Corps gegen ben Stato be' Presidi gefandt, und es gelang ihm fehr balb St. Stefano und Drbitello gur über= gabe zu nothigen; auch Stadt und Caffell von Piombino ergaben fich furt hernach. Nur Portercole und Portolongone hielten fich; ja ber Gouverneur von Portolongone machte im November noch einmal einen Verfuch fich Orbitellos wieber gu bemachtigen. In Gardinien breitete fich bie Ungufriedenheit gegen bas bourbonische Regiment immer mehr aus. Un Baleros Stelle war inzwischen ein neuer Dicekonig ber Infel ge= treten, Don Pedro de Portugall y Colomb, Marchese be la Samaica, der recht wohl die Absichten der ofterreichischen Par= tei burchschaute, aber sie gewähren ließ, ba ihm bie Dacht fehlte fie mit Erfolg zu bindern. Er murbe fo wenig von Spanien und Franfreich aus unterstütt, daß ihm ber frangofische Gesandte in Madrid miffen ließ: daß, wenn er die Infel aus Mangel an Truppen verlore, ber Konig feine Entschulbigungen annehmen wurde 1). Gin Berfuch zwar, Gallura, und namentlich die Sauptstadt Diefer Proving, Tempio, zu emporen, schlug fehl, aber ber Marchese be la Jamaica murbe in Kolge ber Entbedungen, Die biefes Fehlschlagen herbeiführte, so entmuthigt, bag er nur noch einige Soffnung ber Erhaltung ber Infel in ber Gewinnung ber unzufriedenen Udels= partei fab; schon langere Beit hatte er ben Grafen von Montefanto, obwohl diefer unter ber Sand alle ben Bourbonen feindliche Umtriebe auf der Insel leitete, begunftigt; nun schlug er bem Konige ben Marchese be Billafor gum Granden von Spanien por; allein biefer hatte ichon bas Berfprechen ber Erhebung jum Granden vom Erzbergog Rarl und blieb beffen Partei getreu; auch erschien bald nachher (am 12ten Mu= guft 1708) die englische Flotte unter dem Udmiral Lake vor Cagliari, um ben vom Erzbergog jum Bicefonig ernannten

<sup>1)</sup> Mimaut a. a. D. S. 85.

Cifuentes und ein in Barcelona geworbenes Regiment ans Land zu seigen. Alle Maßregeln waren so von den Verschworsnen getroffen gewesen, daß der Vicekönig auch gar Nichts entgegenseigen konnte, und der Pobel verlangte tumultuirend, man solle die Thore öffnen. Bährend nun der Vicekönig schon wegen der Capitulation unterhandelte, ließ Lake vor Tagesandbruch am 13ten August auf die Stadt einige Bomben wersen, die Alles in die entsetzlichste Furcht versetzen; der Marchese de la Jamaica war bald so verlassen, daß er nur noch drei Perssonen bei sich hatte in einer der äusseren Bastionen; das Landungsregiment wurde Meister der Stadt und der Festungswerke, und die Nebellen nahmen den Vicekönig, den nachher Lake nach Alicante übersühren ließ, in seinem Palaste gesangen. Auf ein Rundschreiben des neuen Vicekönigs Cisuentes unterwarf sich die ganze Insel.

In Sicilien, wo der Vicekonig de los Balbases eine Versschwörung, von welcher er von Rom aus benachrichtigt wors den war, noch zu rechter Zeit durch Strenge unterdrückt hatte, konnte Lake dadurch daß er sich mit der Flotte naherte, keisnen Versuch der Empörung zu Wege bringen, und verließ bald bernach diese Gewässer.

Die Freundschaft des öfterreichischen Hoses mit dem savonischen ware fast durch die Weigerung des ersteren, dem Herz
zog Vigevano und das dazu gehörige Gebiet, wie es ihm in
dem vorhergegangenen Vertrage zugesagt war, zu übergeben,
gebrochen worden. Die Hollander und England waren für
Savonen, und der Herzog weigerte sich lange die Feindseligzfeiten gegen die Bourbonen fortzuseigen, wenn ihm nicht das
Zugesagte zu Theil werde; endlich ließ er sich doch bewegen,
und Graf Daun übernahm die Führung der kaiserlichen Truppen in Piemont; der Cardinal Grimani wurde Vicekönig von
Neapel. Das Resultat dieses Feldzuges von wenigen Bochen
war die Eroberung der französischen Grenzvesten, Perosa, Erilzles und Fenestrelles. Die lehte capitulirte am 21sten August.

Nachdem durch die Eroberung Neapels die Macht des ofterreichischen Sauses in Italien festgegrundet war, kam das kaiserliche Cabinet auf das den Bourbonen so gunftige, bem kaiserlichen Interesse feindliche Benehmen des Papstes zuruck,

und erklärte ben papfklichen Anmaßungen entgegentreten, Neapel nicht länger als Lehen der römischen Kirche betrachten zu wollen. Viele vortheilhafte Berhältnisse der römischen Kirche zu der Kirche in Neapel wurden durch diese Erklärung zugleich bedroht, und überdies erhob der Kaiser Namens des Reiches wieder Ansprüche 1) auf Comacchio, welches, weil es seit 1354 anerkanntes Reichslehen gewesen, mit Unrecht von der römischen Lehenskammer dem Hause Este entzogen worden sei; 2) auf Parma und Piacenza, welches Herzogthum als Theil des ehemaligen Herzogthums Mailand ebenfalls Reichslehen sei. Schon am 14ten Mai war Comacchio von den Kaiserlichen besetzt worden, und der Senat von Mailand erhielt Besehl den Herzog von Parma anzuhalten, daß er für sein Herzogthum, als ein von Mailand abhängendes Reichslehen, in Mailand die Belehnung binnen 14 Tagen zu suchen habe.

Der Papst versuchte sich mit Gewalt gegen diese Anssprüche zu behaupten; er selbst brachte 15,000 Mann auf. Ludwig XIV. und Philipp V. versprachen 15,000 Mann Hulsetruppen; aber die Berwandten des Papstes sahen ungern Geld auf die Kriegsrüstungen gewendet. Daun zog indeß nach dem Ferraresischen, nahm am 27sten October in Bondeno 1000 Mann papstliche Soldaten gefangen, zwang andere von der Blokade Comacchios abzustehen und besetzte Cento. Der papstliche Feldhauptmann, Graf Ferdinando de' Marsigli, ging nach Pesaro zurück, gab den Kaiserlichen Imola und Faenza preis und ließ sie Ferrara und Forte Urbano blokiren.

Der Großherzog von Toscana war inzwischen hinfälliger geworden, sein Land war heruntergekommen, seine Cassen waren durch die Reichskriegssteuern in den letzten Jahren so erschöpft worden, daß er sogar seine Juwelen zum Theil verpfänden musste; der Erbprinz Ferdinando lag an venerischen übeln hossnungslos darnieder; Giovan Gaston lebte schon seit einer Reihe von Jahren in offnem Zerwürsniß mit seiner Gemahlin und nun von ihr, die in Böhmen geblieben war, getrennt in Florenz; man sah dem Aussterden des Hauses Medici entgegen, und nur Eine Hossnung blieb noch, nämlich die Verheirathung des Cardinals Francesco Maria; allein dieser war schwer zu bewegen auf die reichen Einkünste, auf den großen

Einfluß, beren er als Cardinal genoß, zu verzichten, und als er endlich boch aus politischen Grunden mit Borbehalt von Pensionen aus seinen kirchlichen Einkunften verzichtete, murbe er zunächst todtkrank, und erst im Julius 1709 fand seine 1709 Bermablung mit Gleonoren, ber Tochter bes Bergogs Bin= cenzo von Guaftalla, ftatt. Es maren aber bie Pringen von Toscana so verrusen, daß Eleonore aus Furcht vor venerischen Übeln in keiner Weise zu bewegen war ihrem Gemahl eheliche Pflichten zu leiften. Diefer bekam überdies allmalig Unfalle von Waffersucht.

Much mabrent bes Winters (beffen Strenge in vielen Gegenden Italiens und namentlich in Toscana den Slbaumen und anderen Sudproducten unendlich schadete und das Elend erhobte) bauerten die Unterhandlungen in Rom fort, und end= lich am 15ten Januar 1709 bequemte fich ber Papft zu einem Bertrage, bem ju Folge bie Sequestration ber Ginkunfte ber romischen Rirche im Konigreich Reapel und im Bergogthum Mailand, welche ber Kaiser angeordnet hatte, aufhörte, die kaiserlichen Truppen das papstliche Gebiet bis auf Comacchio (welches faiferliche Befagung behielt) raumten, und bie Entscheidung über bas Lebensverhaltniß Comacchios, Parmas und Piacenzas, sowie uber bie von neuem erhobenen Unspruche bes Saufes Efte auf Ferrara einem befonderen Congreg überwiefen wurde 1). Durch einen geheimen Urtifel verpflichtete fich ber Papft zur Unerkennung bes Erzherzogs Rarl als Koniges von Spanien. Die Folge war (trot dem daß Clemens zu gleicher Zeit auch Philipp V., soweit er im Besitz war, als König von Spanien anerkannte) die Abreise der bourbonischen Gesandten von Frankreich und Spanien aus Rom und die Burudfendung bes papftlichen Runcius aus Spanien.

Der Krieg ruhte mahrend bes Sahres 1709 in Stalien fast gang, weil ber Berzog von Savonen noch fortwahrend über bas Vorenthalten bes Vigevanaftischen erzurnt war. Graf Daun allein mit ben kaiferlichen Truppen fette ben Kampf in Savonen fort, nahm Unnech ein, konnte fich aber nicht

<sup>1)</sup> Bebret G. 125. Milbiller G. 209. Der Congreß trat im nachften Sahre in Rom zusammen; feine langwierigen Unterhandlungen hatten aber gar fein Refultat.

gegen ben Herzog von Berwick behaupten und zog sich nach 1710 Stalien zurück. Im folgenden Sahre (1710) kam überdies noch Kränklichkeit des Herzogs selbst hinzu, um ihn von nachdrücklicher Unterstühung Dauns abzuhalten; dieser führte um die Mitte Julius ein alliertes Heer in das Thal von Barcellonetta, zog sich aber auch diesmal vor Berwick nach Piemont zurück.

Um dem Geldmangel in den kaiserlichen Cassen abzuhelsen, wurden das Herzogthum Mirandola und der Marchesat Concordia, welche Francesco Maria de' Pici verwirkt hatte, außgeboten, und dem Herzog von Modena 1) für 200,000 Dusblonen zugeschlagen. Sonst trug sich in Beziehung auf Italien in diesem Jahre keine denkwürdige Beränderung zu, als daß einer der eifrigsten Vorsechter der kaiserlichen Partei, der Cardinal Grimani, im September starb und den Grafen Carlo de' Borromei zum Nachsolger als Vicekönig in Neapel hatte.

Die Unterhandlungen zu Einleitung eines Friedens übers

geben wir als mehr ber allgemeinen Geschichte ber europai= schen Diplomatie angehörig; bagegen find uns die freilich ba= mit jum Theil in Berbindung ftehenden Unterhandlungen in Beziehung auf Toscana von größerem Interesse. Um 3ten 1711 Februar 1711 ftarb namlich der ehemalige Cardinal Francesco Maria be' Medici ohne aus seiner jungst geschloffenen Che Nachkommenschaft zu hinterlaffen, und es war kein Zweifel mehr, daß das Saus Medici feinem Aussterben entgegenging. Da fich nun Kaifer Rarls V. Unordnung in Beziehung auf Kloreng bloß auf den Mannsftamm des Saufes Medici, inwiefern berfelbe von Giovanni, Cofimos bes Ulten Bater, ab= stammte, ausdehnte, lieffen sich beinabe nur brei Ralle benken: namlich entweder ließ man dem Raifer Florenz als Reichsteben behandeln und von neuem ein Fürstenhaus damit belebnen (bagegen ftraubten fich aber feit langem bie Alorentiner, indem fie bei ber fruber erkauften Eremtion vom Reiche bebarrten und nur in Beziehung auf Arezzo, Siena u. f. w. die Reichslehnbarkeit zugaben); oder man ließ den republika-

<sup>1)</sup> Rinalbo von Mobena verlor am 28ften September biefes Jahres feine Gemahlin, Charlotte Felicitas von Braunschweig.

nischen Zustand von Florenz, wie er vor ber herrschaft ber mediceischen Furften gewesen, wieder eintreten; oder endlich man überließ ben Florentinern, Die burch bie Ermablung Co= fimos I. eine Urt Precedent in Diefer Sinficht fur fich hatten, bie Bahl eines neuen Großherzogs unter ben Bermandten ber Medici von der Beiberfeite. Der Großherzog Cofimo felbft war fur Berftellung ber Republit und wendete fich in biefer Beziehung an die Macht, welche sich ihm bisher am freund= lichsten bewiesen hatte, an die Generalstaaten der vereinigten Niederlande. Der Rathspenfionar Beinfius ging auf den Borfchlag bes Großherzogs, ben ihm ber Marchese Rinuccini 1) mittheilte, lebhaft ein, machte jedoch auf die Schwierigkeit aufmerkfam, welche bas Befteben von Floreng haben murbe, wenn die fanefischen Territorien, in Beziehung auf welche gang andere Lebensbestimmungen eintraten, davon getrennt und ent= weber bem bourbonifchen ober bem farnesischen Sause juge= fprochen wurden. Um ben Plan alfo ficherer burchzuführen, wurde auch bas englische Ministerium, welches wegen bes Berfehrs in Livorno ein gleiches Interesse an bem republikanischen Befteben von Floreng hatte wie bie Generalftaaten, ins Intereffe gezogen. Der kaiferliche Sof erhob inzwischen von ben italienischen Bafallen, in beren Gebiet kaiferliche Truppen ein= gelagert maren, Reichsfriegssteuern fort und fort, und suchte befonders ben Großbergog burch Bedruckungen gu formlicher Unerfennung bes Erzherzogs Rarl als Roniges von Spanien ju nothigen; boch war schon einige Hoffnung vorhanden, daß wenigstens bie Freiheit ber Stadt Floreng und ihres Gebietes mit Pifa und Livorno nach ber Medici Musfterben vom Raifer anerkannt werden wurde, als Joseph I. plotzlich am 17ten Upril 1711 an ben Blattern farb und feinen Bruder Karl in den öfterreichischen Erblanden und bald auch in der kaifer= lichen Burde zum Nachfolger hatte. Noch wahrend ber Bahl= verhandlungen in Frankfurt muffte fich Rinuccini an bas Rur-

<sup>1)</sup> Dieser war an die Generalstaaten und an mehrere deutsche Hose gesandt worden, um die übergabe der spanischen Hafen an der sanesissichen Kuste an den Großherzog bei dem zu hoffenden Frieden zu betreisben, als Ersaß für die hohen Contributionen, welche Toscana hatte zahsten müssen. Lebret S. 129.

fürstencollegium wenden in den toscanischen Angelegenheiten, theils um eine Garantie der Freiheit von Florenz, theils um eine Bestimmung der Reichskriegssteuern durch eine Reichsbeshörde zu erlangen und für die Zukunst der kaiserlichen Willskur quitt zu sein. Wirklich wurde auch der Wahlcapitulation einverleibt, daß der Kaiser in Zukunst von den hohen Basallen des Reiches nicht größere Steuern sodern solle, als von den Reichsgesehen erlaubt würden, und eine speciellere Verwenzdung ging gesuchsweise von dem Kursürstencollegio aus, wähzend der österreichische Gesandte die Undeschränktheit des Kaissers in dieser Hinsicht zu wahren bemüht war.

Um 12ten October fam Rarl aus Spanien, wohin er gegangen mar, um fich als Konig zu behaupten, nach Stalien gurud und landete in Bado an ber genuesischen Rufte, traf in Ceva am folgenden Tage mit Victor Umadeus, bei Pavia mit Rinaldo von Modena zusammen, und erhielt in Mailand die Nachricht feiner Ermahlung zum romischen Rai= fer. Genua, Lucca, Benedig, ber Großherzog und ber Berjog von Parma erkannten ihn nun als Konig von Spanien an; er aber verlangte von bem Großherzog auch, bag er bie Lehen von Siena von ihm nehmen folle, und ließ noch im November 9000 Mann nach Tofcana aufbrechen, um theils ben Großherzog weiter einzuschüchtern, theils ben Bourbonen noch Portercole und Portolongone zu entreiffen. Un eine freie Entschlieffung bes Großherzogs wegen ber Nachfolge im Groß= herzogthum und ber Herstellung ber Republik mar nicht wei= ter bei Raifer Rarls Gefinnung gegen ihn zu benten.

Um 10ten November verließ Karl Mailand wieder und kam über Mantua durch Tyrol nach Deutschland, wo sich inzwischen der Kurfürst von der Pfalz in aller Weise für den Großherzog verwendete, aber den kaiserlichen Hof nun entschlossen fand die Reichslehnbarkeit auch von Florenz und die Rechtmäßigkeit und Billigkeit der früher ausgeschriedenen Reichskriegssteuern zu behaupten. Nur hinsichtlich der für die nächsten beiden Jahre ausgeschriedenen Steuern wurde durch eine Erklärung des kaiserlichen Gesandten, Grafen von Zinzenzauf warm Aten Fanzer 1742 dem Einsscharzag die Gölkte erz

1712 dorf, vom 9ten Januar 1712 bem Großherzog die Salfte er-

laffen, wenn er hinfichtlich ber Nachfolge feine bem Raifer

nachtheilige Entschliesfung faffe.

Bahrend bes Sahres 1711 waren die friegerischen Un= ternehmungen bes Bergogs von Savoyen und Dauns eini= germaßen bebeutender gewesen. Unfangs Julius waren sie mit vereinigtem heere nach Maurienne und Tarantaise vorge= brungen, hatten Unnech und Chambern eingenommen, aber ben Bergog von Berwick bei Barreaux nicht anzugreifen gewagt. Im Spatjahr führten fie ihre Truppen nach Piemont guruck. Im folgenden Sabre ruckte Bictor Amadeus, weil ibn bie Wendung der Friedensunterhandlungen schon bestimmten, gar nicht ins Feld, und Daun widersetzte fich nur dem weiteren Bordringen Bermicks, ber in die Bal d'Dulr gezogen mar.

Gegen Ende Januars 1712 mar in Utrecht ein Friedens= congreß zusammengetreten, an welchem Unfangs nur die Befandten Frankreichs, Englands, Savonens und ber vereinigten Niederlande Untheil nahmen, allmälig fanden fich auch die des Raifers und ber übrigen betheiligten Furften ein. Die gegen bie Bourbonen verbundeten Machte veruneinigten fich mahrend ber sich lang binziehenden Unterhandlungen mehr und mehr, wodurch fich Separatfriedensschluffe vorbereiteten. Um 14ten Marz 1713 war man so weit, daß durch einen Bertrag Ofter= 1713 reichs und Frankreichs unter anderem auch die Neutralität Ita= liens festgesetzt wurde, und am eilften Upril biefes Sahres wurde ber Friede Frankreichs mit England, ben Niederlanden, Savonen, Portugal und Preuffen geschloffen, und baburch, wenn sich auch ber Krieg mit Raiser Rarl und bem Reiche noch fortsette, boch fur Stalien ber schon burch ben Neutrali= tatevertrag geficherte Friedenszustand vollends befestigt.

Savonen erhielt von Kranfreich in bem Frieden alle noch in Savoyen befetten Puncte gurud, fowie ben Befig von Gril= les, Fenestrelles, Castel Delfino und ber Grafschaft Nizza. Auch erhielt es die Zusage bes Konigreiches Sicilien, und in bem am 13ten August zwischen Spanien und Savonen ge= schloffenen Tractat Die Übergabe Diefes Landes, sowie Die Ga= rantie ber favonischen Erwerbungen im Montferrat und im Mailanbifchen, und bie Berficherung bes Borbehalts feiner Rechte auf Die fpanische Monarchie, falls Die Daselbst zur Re-

gierung gelangte bourbonische Linie aussterben follte. Durch ein feierliches Fest am 22sten September beging bas Saus Sapopen in Turin feine Erhebung in die Reihe ber toniglichen Baufer, und ber Erbpring, auch Bictor Umabeus genannt, ber geither ben Titel eines Pringen von Piemont geführt, nahm nun, ba ber Bater ben Titel eines Koniges von Sicilien er= bielt, ben eines Herzogs von Savoyen an. Nach biesem Feste ging ber neue Konig von Sicilien nach Nizza und schiffte fich bier mit feinem hofstaate auf einem englischen Geschwader ein, bas ihn Unfangs October nach Palermo führte. Um 10ten October übergab ihm ber Vicefonig be los Balbafes bie Schlussel ber Besten. Um 21sten December fand die feierliche Einsegnung bes Ronigs und ber Ronigin und am 24sten bie Kronung burch ben Erzbischof von Valermo fatt.

Die ofterreichischen Truppen, welche ben bereits eingegan= genen Bedingungen zu Folge Catalonien raumen mufften, famen um bie Mitte Julius nach Babo an ber genuesischen Rufte, mit ihnen viele Spanier zum Theil vom vornehmften Abel, welche bes Raifers Partei gehalten hatten. Bon Babo aingen fie in bas Mailandische. Da Raifer Karl bie Soff= nung aufgegeben hatte Spanien felbst im Frieden zu erhal= ten, verkaufte er von den früher spanischen Reichslehen in Stalien Finale an die Genueser am 20sten August 1713 für 6,000,000 lire di Genova 1), jedoch so, daß dieser Ort und fein Gebiet auch unter genuesischer Botmäßigkeit Reichsleben blieb. - Sonft ift von benkwurdigen Greigniffen, Die Stalien in biefem Sahre betrafen, noch zu berichten, bag Ferbinando be' Medici, ber Erbpring von Tofcana, endlich am 30ften October ben venerischen übeln unterlag.

Ein geheimer Urtifel in bem Friedenstractat amischen Spanien und England 2) hatte hinfichtlich bes Sanefischen ber Krone Spanien die Oberhoheit vorbehalten und ber Konigin Unna zugesagt, daß Konig Philipp nach Aussterben bes me= biceifchen Mannestammes bie Rurfürstin von ber Pfalz ober beren Erben mit Siena und bem Gebiet belehnen wurde, mas

<sup>1)</sup> Eine lira di Genova find 24 Ar. rhein. ober 6 Bagen.

<sup>2)</sup> Lebret theilt ibn G. 144 wortlich mit.

immer für staatsrechtliche Sindernisse bagegen angeführt merben mochten, und baf auch Siena in Bukunft ftete unter ben= felben Bedingungen wie Kloreng felbst forterben folle 1). Cofmus glaubte nun alfo, indem er behauptete, ber Genat ber 3meiundvierzig von Floreng habe beim Aussterben des medi= ceischen Mannsstammes ben Nachfolger zu mablen, fo ziemlich gang Toscana ber Rurfürstin von ber Pfalz und bem von bie= fer bestimmten Erben verschaffen ju fonnen, benn vom Senat ließ er bie Gesete, welche bie weibliche Descendenz von ber Nachfolge ausschloffen, insgeheim vernichten und ein motuproprio bestätigen, durch welches die Rurfurftin gur Guccef= fion berufen mar. Diefe lettere Entschlieffung murbe bierauf allen Sofen bekannt gemacht; allein ber Raifer erklarte biefe gange Berhandlung fur reicheconstitutionswidrig.

Die italienischen Ungelegenheiten noch mehr zu verwickeln. trug die hierauf folgende Berlobung Konig Philipps V. von Spanien mit Elifabeth 2), ber Tochter bes Pringen Dboardo ba Farnese und bereinstigen Erbin Parmas, Piacengas sowie ber farnefischen Unspruche an die toscanische Erbschaft, bei: benn Cosimo III. fuchte burch fie, die er in aller Beise ehrte, nun ben fpanischen Sof gang fur feine Absichten zu gewinnen. Allein auch ber Raifer hatte nun seine Macht in Stalien fest begrundet, benn ber raftabter Friede, ber am 6ten Mark 1714 abgeschloffen wurde, überließ ihm bas Bergogthum Mai= 1714 land mit Ausnahme ber vertragsmäßig gemachten Abtretungen an Savonen; ferner ben Stato be' Prefibi, in welchem Port= ercole von den kaiferlichen Truppen noch vor der Neutrali= tatserklarung erobert worben mar; endlich Reapel und Sardi=

<sup>1) - ,</sup>ut Status Senensis in perpetuum adhaereat et unitus maneat, ideo Rex Catholicus suo et successorum suorum nomine promittit, se et Hispaniarum reges suos successores concessuros esse investituram sub iisdem conditionibus et clausulis in praecedentibus oppositis Domus Magni Ducis in dominio Florentino successoribus masculis eosque in Status Senensis possessione collocaturos atque tuituros, dummodo coronae Hispanicae coronaeque Britannicae sint amici etc. " -

<sup>2)</sup> Die feierliche Berlobung mar am 16ten September 1714 in Parma. Muratori p. 436.

nien. Aufferbem hatte er Mantua als verwirktes Reichsleben eingezogen und gab es nicht an die quaftallische Linie beraus, pon melder Vincenzo am 28sten Upril 1714 überdies ftarb und feinen altesten Sohn Untonio Ferbinando zum Nachfol=

ger hatte.

Die kirchliche Verfassung und Lebensabhangigkeit Siciliens gaben zu einer Reibe ber unangenehmften Streitigkeiten bes neuen Koniges mit bem Papfte, wobei beibe Theile fich auf bas fcbrofffte entgegentraten, Veranlaffung. Ronig Victor Umabeus fehrte übrigens im Berbft 1714 von Sicilien nach Diemont guruck 1) und hielt am Isten November einen feier= lichen Einzug in Turin.

Raum batte ber Weften Italiens burch bas Mufboren bes spanischen Successionskrieges wieder einen gesicherten Rubezu= fand erlangt, als ber Staat, beffen Besitzungen ihm vorzugs= weise eine Richtung nach Often gaben, als Benedig, bas fo mubfam bei bem vorbergegangenen Kampfe feine Reutralität gemahrt hatte, abermals in einen Turkenkrieg bereingeriffen murbe 2). Die Turken waren namlich burch bie Schwache, in welcher Benedig bei dem abendlandischen Kriege erschienen mar gelockt und theils burch einzelne Streitigkeiten wegen Schiffen und Schiffsaut, theils burch bas Benehmen ber emporten Montenegriner gereizt worden 3). Die Letteren namlich, nachbem fie bei Swornik geschlagen worden waren, wurden von ben Turken auf venetianischen Grund und Boden verfolgt und er= reicht, aber ihr Anführer fand in Cattaro, trot ber Berpflich= tung ber Benetianer, feinem turfischen Rebellen Schut ju ge= mabren, Aufnahme. Die Weigerung ber Auslieferung gab

<sup>1)</sup> Ohne sich trog mancher weisen Unordnung die Sicilianer recht gewonnen zu haben. Der Graf Unnibale be' Maffei aus Mirandola blieb als Bicekonig in Sicilien, bas übrigens feine hergebrachte Berfaffung gang behalten zu haben icheint.

<sup>2)</sup> Bas die Beranderungen bes Dogates in ber 3wischenzeit anbe= trifft, fo war Gilveftro Balier am 5ten Julius 1700 geftorben; Buigi Mocenigo folgte bis zum 6ten Mai 1709, an welchem Tage er mit Tobe abging. Es folgte ihm Giovanni Cornaro.

<sup>3)</sup> Jof. v. Sammer VII. G. 174 fa.

ben Borwand zum Kriege, ben bie Turken burch ein Manifest vom 6ten December 1714 erklarten. Der Sultan felbst und ber Grofwesir zogen gegen Ende Marg 1715 von Confianti= 1715 nopel mit bem heere aus auf Salonifi, wohin auch bie Flotte fegelte unter bem Capudanpafcha, Dichanum Clobicha. Um Iften Mai mar ber Sultan in Lariffa, und bas Beer 20g nach Livadien; ber venetianische Provveditore Balbi übergab ber turfischen Flotte Tine, ohne irgend einen Berfuch ber Ber= theibigung. Gegen bie Mitte Junius langte bas Beer an ben Grenzen Moreas (beffen Provveditore, Giovanni Delfino, ben Titel eines Generalcapitans, aber feine hinlangliche Streitmacht erhalten hatte) auf der Landenge an. Korinth fiel schon Unsfangs Julius. Die Benetianer hatten überall die Griechen so bedruckt, daß biefe lieber ben Turfen unterthan fein wollten; fo konnte auch Ugina nicht behauptet werden, weil die Gin-wohner felbst sich an die Turken wendeten. Napoli di Nomania wurde von ben Griechen verrathen, von den Turken geffurmt, geplundert, und auch ber Griechen murde nicht ge= schont. Ende Julius fegelte ber Capudanpascha nach Koron; bas Belagerungsgeschutz von Napoli murbe nach Modon geschafft. Die Mainoten ergaben fich freiwillig; Chielafa und Bernata öffneten fich ben Turken ohne Bertheibigung. Die Benetianer gaben hierauf auch Navarin und Koron preis und beschloffen ibre Streitfrafte in Mobon zu concentriren, wohin nun auch bie turfische Flotte fam. Die Befatung in ber Befte mar aber bald voll Meuterei gegen Benedig, und die venetianischen Besfehlshaber unterhandelten um friedliche übergabe. Der Großwesir verweigerte sie anzunehmen, um bas heer nicht um bie Plunderungsbeute ju bringen; bie Truppen fetten ben am 17ten August fturmenben Turfen auch nicht ben geringften Widerstand entgegen. Malvasia, Cerigo, Suda und Spina-longa fielen alle bald nach Modons Einnahme. Morea und ber lette Rest venetianischer Besitzungen bei Randia, mar den Turken in die Sande gefallen, ohne daß die Republik irgend= wie fich aus ihrer Schwache aufgeriffen hatte; jum flaren Beweis, daß fie die frubere Eroberung Moreas und die Siege gegen die Turken mehr ihren beutschen Miethtruppen und Df=

ficieren als eigner Kraft verdankt hatte 1). Im December verließ der Großwesir Morea mit dem heere.

An ben bosnischen und dalmatinischen Grenzen hatten die Kurken nicht mit gleichem Glücke gekämpst: der Provveditore Angelo Emo hatte ihnen in der Nähe von Sing und Knin die Pläte Zazuina, Plauno und Stanizza genommen; die Türken hatten von der Belagerung Sings abstehen müssen, und nur Sta. Maura war von den Venetianern nach Spren=

gung ber Festungswerke aufgegeben worben.

Inzwischen sollten die oben dargestellten Verhaltnisse des übrigen Italiens Venedig einen machtigen Berbundeten an dem Kaiser verschaffen: denn dieser fürchtete, obgleich Ludwig XIV. in dieser Zeit starb, daß das bourbonische Haus durch die Heirath Philipps von Spanien mit der Erbin von Parma und Piacenza, die aus manchen Gründen auch als Prätendentin sur Toscana auftreten konnte, sich in Italien von neuen überwiegende Macht schaffen könnte, und suchte sich Venedig zu verbinden<sup>2</sup>). Nachdem der Papst vom König Philipp ein seierliches Versprechen verschafft hatte, daß der

- 1) über die Elendigkeit des regierenden Abels von Benedig in jener Zeit führt Daru (IV. p. 687) ein merkwürdiges Document aus einem Rapport des französischen Botschafters in Benedig, M. de la Haye im Jahre 1701 an, aus welchem wir nur folgende Worte entnehmen: "elle (nämlich der venetianische Abel) conserve dien toujours cette ancienne fierté qui lui est naturelle, mais elle est glorieuse avec une présomption démesurée, elle est voluptueuse par tous les endroits, enfin elle est nourrie dans la vengeance et plongée dans la dedauche." —
- 2) Um die Darstellung der venetianisch-turkischen Verhaltnisse nicht unterbrechen zu dursen, bemerken wir hier, daß König Victor Umadeus von Siellien auch im Jahre 1715 den Kampf für die hergebrachte kircheliche Versassung Sielliens oder die sogenannte monarchia sielliana fortsetzt. Der Papst belegte viele königliche Beamtete auf der Insel mit dem Banne, mehrere Städte mit dem Interdict; der König dagegen trat dem Papst auch in solchen Dingen entgegen, wo die Könige von Spanien gefälliger gewesen waren. über 400 Geistliche mussten die Insel verlassen und nach Nom slüchten. Der Papst, troß dem daß die Prätentionen des Königes von Sieislich durch die Höse von Madrid und Versailles unterstügt wurden, erklärte das Tribunal, welches des Königes kirchliche Vorrechte übte und welches eben den Titel der monarchia führte, für aufgehoben. Muratori p. 440. Der Kronprinz von

felbe, folange ber Turkenkrieg bauern werbe, Richts gegen bie Staaten bes Raifers in Italien unternehmen wolle, fcblog ber Lettere ein Defensiv = und Offensiv = Bundnig mit Benedig und erklarte am 25ften Mai 1716 ben Turfen ben Rrieg. Der 1716 Großwestr zog nun gegen bie Deutschen nach Belgrab; ber Capudanvascha follte die Benetianer auf Corfu, ber Befehleha= ber in Bofnien, Jususpafcha ber Lange, fie an ben bofnischen Grenzen angreifen. In ber Schlacht bei Peterwarbein am 5ten August 1716 fand ber Grofmefir ben Tod; die Turken erlitten eine entschiedene Rieberlage. Chalil, ber Statthalter von Belgrad (ein Albaneser von Ilbessan), ward an bes Gefallenen Stelle Großwesir. Sierauf eroberte Pring Eugenius, ber bas kaiferliche Beer führte, auch Temeswar; Gervier von Deutschen geführt überfielen Butareft; fast auf allen Seiten waren die Turfen bier im Nachtheil.

Schwerlich murbe ber neue venetianische Generalcapitan, Undrea Pifani, Corfu gerettet haben, maren nicht die Benetianer auf ihr fruberes Rriegssuftem guruckgefommen, beutsche Soldner unter beutschen Officieren ben Turken entgegenzustel= Ien. Gin Graf von der Schulenburg vertheidigte Corfu mit feinen Leuten gegen alle Ungriffe bes Capudanyaftha, befette Butrinto und befestigte von neuem die fruber aufgegebene Infel Sta. Maura. Gegen Dalmatien ftreiften bie Turken bloß: ber Proveditore Emo brang bis Antivari vor und nahm Dt= tovo, Barine und Popovo. Der Capudanpascha wurde wegen ber verungluckten Unternehmung auf Corfu abgefett; an feine Stelle fam Ibrahimpascha, der Führer der Pilgercaravane.

Much im nachsten Sahre fette ber Raifer ben Turkenkrieg mit bem gludlichsten Erfolge fort. Im Junius 1717 lagerte 1717 fich Pring Eugen bor Belgrad. Unfange August erschien unter bem Großwesir ein turkisches Seer von 150,000 Mann gu Belgrade Entfas, und am 16ten fam es zu einer Schlacht, welche Eugen mit bem glangenbften Siegerfrang schmuckte. 3mei Tage nachber capitulirte Belgrad; bie Befagung gog mit

Sicilien und Bergog von Savonen ftarb am 22ften Marg 1715 an ben Blattern; ber jungere Bruber, Rarl Emanuel, wurde nun Bergog von Savonen.

fliegenden Fahnen ab. Der Großwesir verlor feine Stelle,

ber Nischandschipascha Mohammed folgte. In Dalmatien war Luigi Mocenigo an Emos Stelle ge-

treten und hatte in bemfelben Commer Imofchi, bas Greng= fcbloß ber Berzegowing, erobert. Untivari hatte er bebrobt. aber nicht zu nehmen vermocht. Undrea Pifani eroberte Prevefa und Boniza; mehrere Seetreffen batten ftatt, aber ohne wesentliche Resultate fur ben Gang bes Rrieges. Gine Reihe Ungludsfälle, die man ber Nachläffigkeit bes Capudanpafcha auschrieb, trafen aber bas turkische Seemesen, und Ibrahim= pascha muffte bem vorigen Capubanpascha wieder die Stelle 1718 raumen im Februar 1718. Im Mai verlor auch ber Großwesir wieder seine Stelle, und Damad Ibrahimpascha erhielt fie, ber Friedensunterhandlungen mit Pring Eugen im Gange fand; bann nicht lange nach ber Beit ber neuen Besehung bes Wefirates trat ein Friedenscongreß, ahnlich bem farlowiczer, in Paffarowicz zusammen, mahrend man zu gleicher Beit von beiben Seiten Unftalten traf zu Fortsetzung bes Rrieges. Nach langen Unterhandlungen fam der Friede endlich am 21sten Julius zu Stande, und hinfichtlich Benedigs ward barin ber status quo ju Grunde gelegt, nur murbe Benedig Cerigo juruckgegeben, und einiges Terrain, bas fie fur ihre balmati= nischen Beften (auch die neueroberten behielten die Benetianer, wie die Turken Morea) zu erhalten munschten, zugestanden, wogegen fie einen Landstrich (Barine, Ottovo und Bubgi) ben Turken wieder freigaben, ber zu beren Berbindung mit Ragusa nothig schien.

Inzwischen hatte der Abbate Giulio degli Alberoni aus Firenzuola, der vornehmlich die Berbindung Philipps V. mit dem Hause Farnese betrieben und dann die junge Königin Elisabeth klug mit seinem Rathe unterstützt hatte, gewünscht die Stellung, die er in Spanien erhalten hatte, zu benutzen, um sich einen Cardinalshut zu erwerben. Er sörderte deshalb das papstliche Interesse in Spanien in aller Weise und ließ Clemens auch eine Flotte zu Benedigs Unterstützung hoffen. Alberonis Streben hatte den Ersolg den er wünschte, er er= 1717 hielt 1717 den Purpur; zu gleicher Zeit wurden in Spanien arokartigere Rüssungen zum Kriege betrieben. Tros der Be-

reitwilligkeit ben Benetignern zu belfen, welche Alberoni ge= zeigt batte, erregten biefe Borbereitungen boch Beforgniffe eines intendirten Berluches zu Wiedereroberung ber ehemals fpani= fchen Besitzungen in Stalien, und ber Papft forschte beshalb genau nach ben Ubsichten bes fpanischen Cabinettes. Der Ber-30g Francesco von Parma und Alberoni beruhigten ibn; plob= lich aber erschien trot bes fruberen offentlichen Berfprechens von Seiten Philipps, trot ber Berficherungen Alberonis eine fvanische Flotte im August 1717 vor Cagliari, bas nur eine schwache kaiserliche Befatung hatte 1). Bis um die Mitte Septembers ergab fich die ganze Infel bis auf die wenigen mit Befatung verfebenen Beften ben Spaniern. Um Iften October zog auch die kaiferliche Befatung aus Cagliari ab 2). Gine Berftarkung ber Raiferlichen bie aus Meapel in Terranuova ankam, murbe irre geführt und muffte fich bem farbi= fcben Priefter, bem fie fich anvertraut batte, ergeben. Mighero, bas belagert wurde und aus Mailand Unterftugung erhalten follte, konnte biefe nur unvollstandig erlangen; ber Marchese Rubi, welcher fich bier hielt, verließ ben Ort am 21ften Octo= ber und ging nach Corfica; Don Monfo Cefpedes, welcher nun die Leitung ber Bertheibigung von Alghero übernahm, capitulirte wenige Tage fpater. Auf die Nachricht bavon ca= pitulirte am 30sten beffelben Monats Castell' Aragonese (jest Caffel Sardo), wodurch bie Eroberung ber Insel vollbracht war. Philipp gewährte allgemeine Umneftie, und Allen bie bas Land verlaffen wollten, Die Freiheit es zu thun. Don Sofeph d'Urmendarix wurde Generalgouverneur ber Infel, auf welcher 3000 Mann fpanischer Truppen zurüchlieben.

Da Alberoni früher so ausgezeichnet vom Papste begünsstigt worden war, gleichwohl Niemand als er und im tiefsten Geheimnis die Expedition nach Sardinien betrieben hatte, war der kaiserliche Hof auch auf den Papst, den man mitwissend wähnte, hochst aufgebracht. Der papstliche Nuntius in Wien

<sup>1)</sup> Seit der Marchese da Nubi Gouverneur in Sardinien geworden, war ein großer Theil der auf der Insel placirten Truppen nach Neapel übergesetzt worden.

<sup>2)</sup> Mimaut a. a. D. S. 129.

burfte nicht am Sofe erscheinen; Die Ginkunfte von allen Pfrun-

ben im Ronigreich Neapel, beren Inhaber in Rom lebten. wurden fequestrirt, und Raifer Rarl foberte, Clemens folle Alberoni nach Rom vorladen, um wegen seiner fruberen trugerischen Borfviegelungen Rebe zu fteben 1). Diefer Koberung nachzugeben magte ber Papft nicht, allein er verweigerte feine Bestätigung ber Ernennung Alberonis zum Erzbischof von Sehierauf durfte auch ber papstliche Runtius in Spanien nicht mehr am hofe erscheinen, und alle Spanier murben aus Rom abgerufen. In Sardinien machte man fich auf einen Unariff von Seiten bes Raifers gefafft, in Spanien betrieb man die großartigsten Ruftungen. Gine fpanische Alotte er-1718 schien am letten Junius 1718 auch vor Palermo, und bie Stadt nahm die Spanier mit Jubel auf. Der Bicekonig, Graf Maffei, befette, ba er Palermo nicht balten konnte, Si= racus, Messina, Trapani und Melazzo um so bester. Much Cat= tania fiel in ber Spanier, die von Sardinien noch mehr Trup= ven herüberführten, Gewalt, und Messina wurde blokirt, so= wie Travani und Melazzo.

Diese Unternehmungen Alberonis ersüllten aber nicht bloß ben Kaiser und den König von Sicilien mit Besorgniß, sonsbern auch Holland und England konnten die frühere Macht Spaniens nicht hergestellt zu sehen wünschen. Alberoni setzte sich nicht nur über alle Gegenvorstellungen der Seemächte hinweg, sondern der Hos von Madrid machte auch neuerdings Ansprüche auf Einsluß in die französischen Angelegenheiten, und trieb dadurch die bedeutendsten Nachbarmächte endlich zu einer Berbindung, welche zwar zuerst nur England, Frankreich und der Kaiser am Lten August 1718 schlossen, welche aber, weil man auf den Beitritt Hollands rechnete, desungeachtet unter dem Namen der Duadrupelallianz bekannt ist. Diese Verbindung ordnete insofern die italienischen Angelegenheiten neu, als sie dem Don Carlos, Sohn der Königin Etisabeth

<sup>1)</sup> Die Drohungen bes Raisers gingen noch weiter. Man sindet sie weitläusig in solgender kleinen Schrift: Disertacion historica que sirve de explicacion à algunos lugares obscuros, que se encuentran en la historia, cartas allegaciones y apologia que a dado à luz el cardinal Alberoni. (s. l. e. a.) p. 7.

von Spanien, die Nachfolge nicht bloß in Parma und Dias cenza fondern auch in Tofcana gufagte, bagegen die Berausgabe Sarbiniens und Siciliens von Spanien erzwingen und einen Taufch biefer beiden Infeln veranlaffen wollte, fodaß Bictor Amadeus Sardinien, ber Raifer aber Sicilien erhalten follte. Bictor Umadeus, obwohl nicht ohne einiges Biderftreben gegen ben Gintaufch Garbiniens fur Sicilien, erklarte am 18ten October 1718 feine Unnahme ber Bebingungen ber Qug= brupelalliang. Gin englisches Geschwader mar fcon vorber in ben Gemaffern Siciliens erschienen unter bem Ubmirgl Bing: bebeutende Berftarkungen von Seiten bes Raifers waren auf ber Infel angekommen, und ein Berfuch bes fpanischen Udmis rale Untonio Castagnedo in ben Safen von Meffing einzus bringen war ganglich fehlgeschlagen. Um 15ten August schon hatte Bing die spanische Flotte, die ihm nicht Stand hielt, geschlagen, und burch bie Berfolgung ber Englander hatte biefelbe eine Reibe von Berluften erlitten. Trot bem muffte fich bas Caffell von Meffina am 29ften September ben Spaniern ergeben, sowie bas Fort S. Salvadore. Die Generale Caraffa und Beterani suchten die Spanier zu Aufhebung der Belagerung von Melazzo, die fie nach ber Eroberung Meffi= nas unternahmen, ju zwingen, wurden am 15ten October geschlagen und fluchteten nach Melazzo berein. Fast alle Besten wohin kaiferliche Truppen kamen und auch Melazzo fteckten die kaiferliche Kahne auf. Das kaiferliche Sauptheer jog fich bei Scaletta in ber Rabe Meffinas zusammen.

So gludlich auch bisher Ulberoni in ber Berfolgung fei= ner Plane gewesen, fo war ihm boch die Musfuhrung bes= jenigen gerade, auf beffen Gelingen bas ber übrigen rubte, namlich der Beschäftigung Englands und Frankreichs burch innere Unruhen, nicht gegluckt. Die Folge war eine Rriegser= klarung biefer beiben Reiche an Spanien am 9ten Januar 1719. 1719 Diefe nachbrudliche Bedrohung ihres Reiches, Die nur durch Die Entlassung Alberonis abgewendet werden konnte, bestimmte endlich, nach langen Unterhandlungen, bei welchen Solland vermittelte, die Ronigin, ben Borftellungen gegen ihren Gunft= ling Bebor zu geben, zumal ba bie fur bas Bugeftandnig bes Friedens gefoderte Entlassung Alberonis und Unnahme ber

Bebingungen ber Quabrupelallianz für ihre Familie fich noch anderweitig mit Bortheilen zu verbinden schien!).

Babrend der Unterhandlungen mar ber Krieg fortoefest worben, von beffen Begebenheiten wir nur bas fur Stalien unmittelbar Bichtigfte berühren. Daun war wieder Bicefonia bes Raifers in Neavel; Graf Colloredo mar es nach bes Rurs ften von Lowenstein Tobe in Mailand geworben; Beibe fuchten in aller Weise Truppen zu werben, um ben Rrieg in Sicilien bamit nachbrucklich fuhren zu konnen. Im Mai wurden nach ber Infel etwa 10,000 Mann übergeschifft; bei Patti fliegen fie and gand; die Spanier boben die Blokade Melazzos auf und zogen fich nach Francavilla bin zurud. Die Raiferlichen commandirte ber Graf Mercy, ber bie Spanier am 20sten Sunius am Roselino angriff, aber sie nicht aus ihrer Stellung zu verbrangen vermochte. Neue Berftartungen vom Keftlande Staliens zogen inzwischen zu, und bas faiferliche Beer lagerte fich vor Meffing. Um 9ten August musste bie spanische Be= fabung bie Stadt raumen und fich in die Citabelle gurudie= ben, wo Luca Spinola die Bertheidigung leitete. Erft am 18ten October capitulirte fie bier und gog bann mit allen friegerischen Ehren ab. Der Bergog von Monteleone, aus ber Familie Pignatelli, murbe faiferlicher Dicekonig. Meffi= nas Kall zog bie Ergebung vieler anderer Stabte nach fich, 1720 und sobald Philipp V. am 26sten Sanuar 1720 ebenfalls die Bedingungen ber Quabrupelallianz angenommen und am 17ten Kebruar mit ben verbundeten Machten Frieden geschloffen batte, ließ Mercy ben feindlichen Feldherrn auffodern die Infel zu raumen. Da biefer, ber Marquis be Lebe 2), nicht fofort ber

<sup>1)</sup> Die Hofe von Frankreich und England waren entschlossen und durch die im November 1719 zwischen ihnen festgestellte haager Convention verbindlich gemacht sich, ohne daß die Entlassung Alberonis vorzher bewirkt sei, auf keinen Friedensschuß einzulassen. Alberoni erhielt durch ein königliches Decret am 5ten December 1719 seine Entlassung und musste Spanien in drei Wochen verlassen. Ein Detachement französischer Truppen brachte ihn an die genuesische Erenze. F. Ch. Schlose ser Geschichte des 18ten Jahrhunderts. Erste Abth. S. 74. 75. Mismaut a. a. D. S. 139.

<sup>2)</sup> Er war ein Nieberlander; feinen Namen habe ich Lebe, Leebe und Leibe gefchrieben gefunden.

Aufsoberung folgte, ruckte Mercy gegen Ende Aprils in die Nahe von Palermo. Erst am 6ten Mai kam es, unter Bermittelung des englischen Admirals Bing, zwischen den beiden seindlichen Ansührern zu einem Tractat über die Raumung der Insel, die dis zum 22sten Junius statthatte. Ohngefahr 500 Sicilianer begleiteten das spanische Heer; ihre Guter wurden consisciet.

Bu Unfang August übergab Don Gonzalez Chacon auch bem Don Giuseppe be' Medici, Fürsten von Ottaiano, als kaiserlichem Commissar, Sardinien, das inzwischen auch geräumt worden war, und dieser übergab dies Königreich dem Bevollmächtigten des Victor Amadeus, dem General Desportes, der am Sten August von der Insel, die seitdem im Besit des savoyischen Hauses geblieben ist, Besit ergriff. Der Baron St. Nemi wurde zum Vicekönig ernannt, und ihm leisteten die Sarden den Huldigungseid für ihren neuen König 1).

Die Verhandlungen über die toscanische Erbsolge, zu der sich immer mehr Prätendenten eingefunden hatten, waren durch die Bestimmungen der Quadrupelallianz?) mit einem Male durchschnitten worden, und Cosimo III. musste, so sehr er auch gegen diese Abmachung der Angelegenheit war, noch Neichsetriegssteuern zu den Zwecken der Quadrupelallianz zahlen, solange der Krieg des Kaisers gegen Spanien dauerte. Auch spätere Schritte die der Großherzog that, waren so ersolglos, daß er vielmehr nur immer neue Ansoderungen und Bedrüffungen von Seite des Kaisers hinsichtlich Subsidien, Einzquartierungen u. s. w. ersuhr.

Papst Clemens, der nach Alberonis Sturz in Spanien ihm seinen ganzen Born empfinden lassen wollte, leitete einen Untersuchungsproceß gegen ihn ein und wollte ihn in Genua verhaften lassen; er vertheidigte sich aber mit Schriften, ents

<sup>1)</sup> Mimaut G. 141.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmungen erklarten Toscana auch auf alle Zeiten für ein mannliches Leben bes romischen Reiches, bas der erstigeborne Prinz bes Königs von Spanien aus zweiter Ebe und seine mannliche Descenbenz haben solle. Ein Reichsgutachten vom 9ten December 1722 bestätigte dies. J. Mosers beutsches auswärtiges Staatsrecht. (Frkst. und Leipz. 1772.) S. 413.

kam glücklich aus Genua nach den Reichslehen in den Langhen, 1721 und als Clemens starb am 19ten Marz 1721, sand sich Aleberoni selbst zum Conclave in Rom ein. Die Cardinale wähleten am 8ten Mai den Michelangelo de' Conti, aus römischer Familie, welcher den Namen Innocenz XIII. annahm. Alberonis Proces blied unter ihm liegen.

Muf einem Congreß, ben bie Machte ber Quabrupelal= lianz und Spanien zu Cambrai balten wollten, suchte nun die Konigin von Spanien fomobl als ber Großbergog die Aufhebung bes Lebensverbandes zwischen Toscana und bem Reiche. Erstere auch zwischen Parma und Viacenza und bem Reiche zu betreiben. Der Bergog von Parma betrieb zu gleicher Beit noch einmal die Berausgabe von Caftro, doch murbe Nichts von Allem erreicht 1), nur blieb Stalien burch biefe neuerho= benen Unspruche auch nach bem Rriege in fortwahrender Spannung. Die Spanier befestigten Portolongone noch mehr; ber Raifer verftarfte die Befatungen im Stato be' Prefidi; ber Papft protestirte gegen bie Behandlung Parmas und Piacen= zas als Reichslehen 2); der wiener Sof fuchte durch eine Berbeirathung des Pringen Unton von Parma im Kall etwaiger Defcenbeng bie Bestimmungen ber Quabruvelalliang nicht ausführbar ju machen und baburch Spanien bennoch wieder von Stalien auszuschlieffen; ber mabriber Sof feinerfeits bachte baran allenfalls mit Gewalt feine Intereffen zu verfolgen. Um es nicht zu dem Auffersten kommen zu laffen, vermittelte der Ronig von England wieder zwischen Spanien und dem Raifer; mit folchen Intentionen und Tractaten gingen die nachsten Sabre 1723 bin 3). Cofimo III, ftarb am 31ften October 1723 in boben

<sup>1)</sup> Eine Reihe staatsrechtlicher Streitschriften über die Freiheit der Stadt Florenz oder deren Lehensabhangigkeit fallen in diese Zeit. Die wichtigsten giebt Lebret an S. 176.

<sup>2)</sup> Doch wurde er baburch nicht abgehalten bem Raiser am 9ten Junius 1722 bie Belehnung mit Neapel und Sicilien zu ertheilen.

<sup>3)</sup> Von Ereignissen, welche ben Familienbestand italienischer Fürften in dieser Zeit betrafen, führe ich nur an: die Verheirathung des Erbprinzen von Modena, Francesco von Este, mit Charlotte Aglae, Tochter des herzogs Philipp von Orleans, am 12ten Februar 1720; und die Verheirathung Karl Emanuels, Herzogs von Savonen, mit

Alter und hatte feinen Sohn Giovan Gafton jum Nachfol= ger; er hinterließ bas Land im bochften Grad verschulbet und mit verfallenem Bobiftand und Gewerbe. Der neue Groß= bergog entfernte die Monche und monchischen Schrangen des Baters, jog viele Penfionen, welche convertirten Rebern, Turfen und Juden bewilligt waren, ein, und milberte fo zum Theil die Laften bes Landes, boch befag er nicht Energie genug ben Sauptubeln beffelben abzuhelfen. Seine beutsche Bemablin, die nun gern in Floreng als regierende Großherzogin aufgetreten ware, hielt er von fich entfernt. Bas die aus= wartige Politik anlangt, fo trat er gang in feines Baters Bahnen. Da er nicht hoffte mit ben Protestationen gegen die Bestimmungen ber Quabrupelalliang, Die auch er fortsette, burchzudringen, nahm er wenigstens Bebacht die Allobialien bes Saufes Medici feststellen und bas bezeichnen zu laffen, mas als Berbefferung ber Territorien betrachtet werden fonnte, und mas bei bereinstiger Übertragung bes Lebens an eine an= bere Familie ber weiblichen Descendenz ber Medici, also ber Rurfurftin von ber Pfalz, vergutet werden muffte.

Papst Innocenz starb bereits am 7ten Marz 1724 wies 1724 ber. Die Cardinale mahlten den Lincenzo Maria degli Dresini zu seinem Nachsolger, der nur gezwungen die Wurde ansnahm, als es ihm sein General (er war Dominicaner) gebot. Er wählte den Namen Benedict XIII., und eine seiner ersten Staatshandlungen war die Abschliessung eines Tractates mit dem kaiserlichen Hose, in welchem dem Kaiser der geistliche Behnte in allen seinen Reichen, dagegen dem Papst der Bessitz von Comacchio, mit Vorbehalt später zu untersuchender Rechte des Kaisers und des Hauses Este an dieses Gebiet, einsgeräumt wurde.

Die Angelegenheiten Tofcanas erhielten 1725 eine neue 1725 Benbung, eben als man noch glaubte, ber Infant Carlos werde von Spanien aus mit kriegerischer Ruftung nach Toscana kom=

Anna Chriftina von Sulzbach im Sahre 1722. Ein Sohn, welchen sie gebar, starb schon im August 1725; sie selbst lebte nicht einmal so lange; sie starb am 12ten Marz 1723. — Auch starb ber Doze Giovanni Cornaro am 12ten August 1722 und hatte am 28sten Sebastiano Mocenigo zum Nachsolger.

men, um fich jebenfalls mit Gewalt fo zu fegen, baf ihm an ber Nachfolge in Toscana burch die Unterhandlungen in Cam= brai und die Pratentionen bes Raifers Richts geschmalert mer= ben konnte. Der mabriber Sof hatte aber gang insgebeim ben Baron be Ripperba, einen bochft gewandten, gur fatholischen Kirche übergetretenen Riederlander, nach Wien gesandt. Diefer brachte am 30ften Upril 1725 einen Separatvertrag bes Kaifers mit Philipp V. ju Stande, in welchem in Bes giebung auf Toscana und Parma bestimmt wurde, baf ohne Einführung einer fremben Garnifon in eine Stadt biefer Land= schaften es bei ber Nachfolge bes Infanten Carlos fein Be= wenden haben folle, gang wie diefer durch die ichon ertheilte Eventualbelehnung und burch bie Bestimmungen ber Quabrupelallianz bereits berechtigt fei. Wenn biefer Bertrag (beffen Abschlieffung die Auflosung bes Congresses von Cambrai gur Folge batte) auch zunächst ben Großberzog von der Kurcht vor einem gewaltsamen Eindringen ber Spanier por feinem Tobe ficher ftellte und ihm die ungeftorte Fortfetung feines lockeren Lebens moglich machte, entstand boch zwischen ben Sofen von Wien und Madrid bald neues Mistrauen, bas spannend auf Die italienischen Staaten gurudwirkte 1).

1727

Als am 26sten Februar 1727 Herzog Francesco von Parma starb, erwartete man, sein Bruder und Nachfolger Antonio werde sich, obwohl schon 48 Jahre alt und über die Maßen sett, noch einmal vermählen. Frankreich, England und Preussen, die durch den von Ripperda in Wien geschlossenen Tractat vor einer Vereinigung der Macht Österreichs und Spaniens durch eine als intendirt geargwöhnte Heirath eines Infanten mit einer österreichischen Prinzessen beforgt geworden waren, hatten inzwischen eine Gegenallianz geschlossen, und Untonio würde an dieser Allianz, der sich auch die vereinigten Niederslande anschlossen, leicht einen mächtigen Rüchalt gewonnen

<sup>1)</sup> Für die kaiserlichen Staaten in Italien fruchtbringend waren zwei Friedens: und Handels: Verträge, die Kaiser Karl, den einen am 23sten September 1726 mit Tunis, den anderen etwas später mit Tripolis schloß, wenn auch die Barbaresten sie nicht immer treu beobacheteten. Muratori vol. XVII. p. 13. Ein dritter ähnlicher Vertrag wurde am 8ten Marz 1727 mit Algier geschlossen. ibid. p. 22.

haben, wenn Spanien und der Kaiser seiner Descendenz das Recht der Succession bestritten håtten. Er vermählte sich dem=nach am 5ten Februar 1728 wirklich mit der dritten Tochter 1728 des Herzogs Rinaldo von Modena, Enrichetta von Este.

Papst Benedict lebte auch als Oberhaupt der Christenheit in der Weise eines Predigermönches. Er hob die Leidwache der lancie spezzate auf, erschien öffentlich auf das einsachste und sührte ein fast ärmliches Leben; seinen Ordensgeneral des handelte er stets als seinen Oberen; sein Nesse, der Herzog von Gravina, den er sehr liebte, gewann doch nie einen besteutenden vollitischen Sinslus auf ihn Sin nur einigermassen beutenden politischen Einsluß auf ihn. Ein nur einigermaßen wichtiges Einwirken dieses Mannes auf die politische Gestalt Italiens war fast undenkbar. Victor Amadeus erkannte er gern als Ronig von Sarbinien an und gab in manchem frei= tigen Puncte nach; ebenso versuhr er in Beziehung auf die monarchia siciliana und ordnete die kirchlichen Angelegensheiten dieser Insel durch eine Bulle vom 30sten August 1728. Zu den wichtigsten Unternehmungen seines Pontissicates gehörte in seinen Augen eine Reise, die er im März 1727 nach Bes nevent unternahm, um dem heiligen Filippo Neri, deffen Sulfe er eine frubere Lebensrettung zuschrieb, eine Kirche gu weihen; und eine zweite nach Viterbo, um hier dem Kursursten von Coln, Herzog Clemens von Baiern, die Weihen zu ertheilen, im November besselben Jahres. Benedicts ganzes Wesen, konnte man sagen, ging in kirchlichen Interessen auf. Der Congreß, welcher im Sommer des Jahres 1728 zu

Soissons zusammentrat, um alle vorhandenen seindlichen Span-nungen zwischen den europäischen Staaten auszugleichen und einen aufrichtigen Friedenszustand herzustellen, war, weil der spanische Hof immer von neuem die Prätention, noch bei Lebzeiten Giovan Gastons Toscana besetzen zu dursen, erhoben hatte, auch für Italien ein Gegenstand politischer Ausmerksamskeit; allein wie so oft der Fall war bei Congressen der Minister, so war es auch hier, daß nicht in Soissons der Haupts punct der Berhandlungen war, vielmehr nahmen mit der Beit die Unterhandlungen an den verschiedenen theilnehmenden Hose fen selbst eine andere Wendung, als die welche in Soissons geführt wurden, zu nehmen ben Unschein gehabt hatten. Der

1729 spanische Hof brachte fast das ganze Jahr 1729 im süblicheren Spanien zu, und hier war es, daß am 9ten November in Sevilla ein Vertrag zwischen Spanien, Frankreich und England abgeschlossen wurde, welchem bald hernach auch die vereinigten Niederlande beitraten und welcher die italienischen Verhältnisse ohne des Kaisers Theilnahme ganz gegen dessen Interesse ordnete, indem er bestimmte, 6000 Mann spanischer Truppen sollten in Livorno, Portoserrajo, Parma und Piacenza ausgenommen werden, zwar so, daß sie dem Großherzog und dem Herzog den Sid der Treue leisteten, aber doch in der Ubsicht dem Infanten Carlos noch bei dieser Fürsten Ledzeiten die Succession selbst gegen des Kaisers Willen zu sichern. Von dem Lehensverdand des Großherzogthums und bes Herzogthums mit dem Reiche war in dem Vertrage gar nicht die Rede.

Bahrend nun Giovan Gafton burch Unterhandlungen we= nigstens die Verwandlung ber spanischen Truppen in italieni= sche, aber in spanischem Gold stehende zu erreichen suchte, er= flarte ber Raifer fich entschieden gegen ben Bertrag von Ge= villa und verftartte feine Rriegsmacht in Italien. Für ben aufferften Fall ruftete fich felbst ber Großherzog und feste Portoferrajo und Livorno in befferen Bertheidigungszustand. Der Kaifer, ber aus Rucksicht fur Spanien bieber nicht fo fehr barauf gedrungen hatte, baß Giovan Gafton bas Reichs= leben von Siena, das Philipp V. immer noch als von fich abhangig betrachtet hatte, in Mailand feierlich fich ertheilen laffen follte, verlangte biefen Uct nun auf bas angelegentlichfte, mah= rend bas fpanische Cabinet erklarte, baß es einen Uct biefer Urt als eine Rriegserklarung anseben muffte. Die Spanier brobten ein aanges Beer nach Toscana zu fenden, mab= rend Graf Daun, bes Raifers Governatore in Mailand, ein Seer von 30,000 Mann unter bem Grafen Mercy bereit hatte 1), um allenfalls Sulfe leiften zu konnen. Giovan Ga= fton, ber übrigens ben Geschaften fast gang abstarb und in ben Banden feines elenden Kammerbieners Giuliano Dami

<sup>1)</sup> Es war bies heer im Mailanbischen und Mantuanischen, aber auch in ben Echen ber Luigiana und in bem herzogthum Massa verstheilt.

war, hoffte noch burch eine Erklarung, daß er der Nachfolge Nichts in den Weg legen, daß er den Infant Carlos selbst und eine Leibwache besselben in Florenz aufnehmen wolle, den spanischen Besatungen auszuweichen; inzwischen brachte der Tod des Papstes wieder in die Verhaltnisse einige wesentliche Veranderungen 1).

Der gute Benedict XIII., bessen oft unverständige Mildsthätigkeit die papstlichen Cassen leerte und sogar zu Schulden sührte, ohne daß durch die ausgegebenen Schähe irgend ein allgemeinwichtigeres Resultat gewonnen worden wäre, machte im Frühjahr 1720 eine zweite Reise nach seinem geliebten Besnevent<sup>2</sup>). Um 21sten Februar 1730 starb er 81 Jahre alt, 1730 und kaum verbreitete sich die Nachricht seines Todes, als sich das Volk gegen die nur zu sehr begünstigten Beneventaner in Rom, die des Verstorbenen Güte gemisbraucht hatten, erzhob. Viele von ihnen flohen nun; gegen andere wurden Unstersuchungen verhängt<sup>3</sup>). Das Conclave zog sich sehr in die Länge; eine kaiserliche, eine spanische Wahlpartei standen einans

- 1) Wir bemerken hier noch zum Jahre 1729 den Tod bes herzogs Antonio Ferdinando von Guaftalla und Bozzolo, welchem sein Bruder Giuseppe Maria folgte.
  - 2) Er war fruher Erzbischof von Benevent gewesen.
- 3) Benedicts Rachfolger ordnete eine eigne Congregation von Carbinalen (bie congregatio de nonnullis) an, um gegen Benebicte ungetreue Diener mit ben harteften Strafen zu verfahren. Befondere murbe ber Cardinal Cofcia verfolgt; er follte 200,000 Scubi guruckerftatten, floh aber am 31sten Marg 1731 aus Rom und fand beim Bicetonig von Reapel, bem Grafen Barrach, Schut. Der Papft fchleuberte hier= auf gegen ihn ben Rirchenbann am 28ften Mai; trog bem vertheibigte und behauptete fich Cofcia noch. Lebret G. 213. 221. Muratori vol. XVII. p. 49. Im Jahre 1732 fam er nach Rom gurud, mo er in Sta. Praffede eingeschloffen lebte, bis fein Urtheil am 9ten Mai 1733 erfolgte. Behnjahrige Gefangenschaft im Caftell G. Ungelo und eine Excommunication, die auffer in articulo mortis nur vom Papft follte aufgehoben werden konnen, waren auffer bem Berluft aller Pfrunden und Befoldungen feine Strafe. Much feine Stimme bei ber Papftmahl murbe ihm abgesprochen, und auffer bem Erfat anderer unrechtmäßig an sich gebrachter Gelber muffte er noch 200,000 Scubi gablen. Muratori l. c. p. 72.

ber entgegen und machten durch ihre Bestrebungen, daß mehrere gerade der tüchtigsten Cardinale nicht zum Pontisicat gelangen konnten; endlich am 12ten Julius wurde Lorenzo be'
Corsini aus florentinischer Familie erwählt, ein gewandter
Staatsmann, der obwohl 79 Jahre alt doch noch an Leib
und Seele frisch war. Er nannte sich Clemens XII.

Clemens fand die politischen Angelegenheiten Italiens zu fehr verwirrt, als daß sein eifriges Einwirken zum Frieden rasch ein Resultat hatte gewähren können. Giovan Gaston in seiner Bedrängniß hatte sich endlich dazu verstanden sich

in Mailand belehnen zu laffen, und man furchtete, Spanien mochte wirklich Feindseligkeiten beginnen; allein bie Bermittelung bes Papftes und ber Bunich, bas funftige Erbtheil bes Infanten soviel als möglich zu schonen, vermochten endlich boch soviel über ben spanischen Sof, bag biefer erklarte Tofcana fo lange als neutral betrachten zu wollen, als ber Groß= bergog nicht felbst kaiferliche Besatzungen in feine Besten auf= nehme. Die Berbundeten Spaniens burch ben Bertrag von Sevilla maren jedoch auch gegen ben Raifer zu fechten nicht fo geneigt, als fie es ihren übernommenen Feindseligkeiten gu Folge hatten fein follen; fie wunschten ben gangen Sandel in 1731 Krieben zu vertragen. Um 20sten Januar 1731 ftarb Bergog Untonio von Parma; da sich seine Gemablin nicht, wie er bei feinem Tobe glaubte, in gefegneten Umftanben befand, fand ber Succession bes Infanten Richts im Bege; boch hatte ber Raifer bas Bergogthum fur ben Fall, bag bie Wittme gefegne= ten Leibes gemefen mare, befegen laffen, und die mirkliche Gucceffion konnte also nur vor einer Ausgleichung mit Rarl VI. ftatthaben 1). Der spanische Sof war über bie Gaumigkeit feiner Allierten fo aufgebracht, daß er fich ber in Sevilla gegen fie übernommenen Berbindlichkeiten guitt erklarte. Dhne feind= lich gegen Spanien sich zu wenden, schloß hierauf ber Ronig pon England am 16ten Marz 1731 einen Tractat in Wien

<sup>1)</sup> Der Papft bot Alles auf, um die Anerkennung Parmas und Piacenzas als Kirchenlehen burchzusehen; er rief, als er Richts ausrichztete, ben Cardinal Grimalbi von Wien ab und protestirte wenigstens; das war Alles was er wirklich vermochte. — Die Richtschwangerschaft ber Herzogin wurde erst im September erklärt.

mit bem Raifer ab, burch welchen biefer bewogen wurbe, ge= gen Garantie feiner pragmatifchen Sanction, Die Beffimmun= gen von Sevilla binfichtlich Parmas und Tofcanas anzuneb= men und in die Besetzung toscanischer Besten burch spanische Truppen zu willigen. Philipp V. erklarte nach biefem feiner= feits ben Bertrag von Sevilla wieber fur verbindlich in Begiehung auf England, und Giovan Gafton hielt es unter biefen Umftanben fur bas Gerathenfte, fich auch burch einen Bertrag mit Spanien ins Rlare zu feben. Diefer murbe am 25ften Julius unterzeichnet und ficherte bem Infanten Carlos und beffen Defcendeng, ober falls er vorher fterben follte, beffen nachft altestem Bruber bie Succession in Tofcana gu. Der Senat bestätigte bies, und Spanien garantirte bie toscanische Staatsschuld und die Berfaffung bes Ordens bes beiligen Stephanus fowie die Berfaffung bes ganzen Landes und aller einzel= nen Theile deffelben. Beitere Artifel ordneten Sandelsangelegen= heiten, Allodialien, vormundschaftliche Regierung, falls Giovan Gafton vor ber Majorennitat bes Infanten fterben follte u. f. w. Der Infant follte übrigens nach Tofcana kommen, feine eigne Leibmache, feine Wohnung im Palaft Pitti und alle Chren und Rechte eines Erbpringen haben. Bu gleicher Beit hatten bie Spanier in Wien unterhandelt und am 22ften Julius pom Raifer, gegen Garantie ber pragmatischen Sanction, Diefelben Bugeftandniffe in Beziehung auf Stalien erhalten, Die bereits ber Bertrag bes Raifers mit England enthielt. Da in bem Bertrage bes Großherzogs mit bem Ronige von Spanien bie Einwilligung in die Ginführung fpanischer Garnisonen in tofcanische Plage fehlte, muffte Giovan Gafton noch ausdrudlich ben wiener Bertrag bestätigen am 31ften December. Der Infant Carlos war fcon am 27ften in Livorno angekommen und hielt am 9ten Marg 1732 feinen feierlichen Ginzug in Floreng. Die Bergogin Wittme von Parma hatte am 29ften December 1731 die vormundschaftliche Regierung in Parma für ben Infanten angetreten; Die faiferlichen Truppen hatten bas Land geraumt; ber papftliche Commiffar, Monfignor Jacopo Dobi, protestirte ohne Erfolg gegen Mues. Erft am 9ten September 1732 fam Carlos auch nach Parma.

Während der weitläufigen Unterhandlungen über die Nach= Leo Geschichte Staliens V. 48 folge in Toscana war einer ber bebeutenbsten Fürsten Itatiens, König Victor Umadeus von Sardinien, freiwillig aus
der Reihe der regierenden Fürsten geschieden. Nachdem er
feine Herrschaften erstaunenswürdig erweitert, sich des höchsten
Unsehns in Krieg und Frieden erfreut, die Rechtspslege in
feinen Ländern wesentlich verbessert, Handel und Gewerbe gehoben, die fast unnehmbare Veste Brunetta angelegt, den Sesuiten den Schulunterricht entzogen und die Universität in Turin gegründet hatte, legte er (64 Jahre alt) am 3ten Septem1730 ber 1730 im Palast von Rivoli Krone und Regierung nieder

und übergab sie seinem Sohne Rarl Emanuel 1).

Gin anderes Greignif bas im Frubiabre beffelben Sabres 1730 fich gutrug, erinnerte wieder einmal an frubere Sahr= bunderte; es mar der Aufstand ber Corfen gegen Genug. Die Genuefer batten burch ihre Berrichaft, Die allerdings in manther Begiebung, besonders durch die Willfur, den Geig und Die Graufamkeit ber einzelnen Statthalter, brudend mar, Die Liebe ber Corfen in feiner Beife zu gewinnen vermocht, und pon einem Saufen Verbannter unterstütt erhob fich ber mis= pergnugteste Theil ber Einwohner zu ber eben bezeichneten Beit und bebrobte Bastia. Man versprach ben Rebellen viel Gutes; biefe aber, die die Baffen auf bloge Berfprechungen bin nicht niederlegten, tobten von neuem, als fich die Erfullung ber Bufagen verzögerte. In Genua glaubte man, Girolamo Benerofo, ber fich als Statthalter ber Corfen Buneigung ge= wonnen, werte den Aufstand am leichtesten unterdrücken; allein auch dies war nicht möglich, da neben ihm Undere handelten und die Erbitterung ber Corfen fleigerten. Genug, mo eine jugendlichere Partei ihre Unfichten durchfette, fuchte nun Gulfe 1731 bei bem Raifer, welcher der Republik im Sabre 1731 ben

<sup>1)</sup> Bictor Amadeus lebte nachher in Chambern und bereute balb seinen raschen Entschluß. Anfangs 1731 rührte ihn der Schlag, und nachher schien er auch geistig nicht ganz gesund. Ende Augusts 1731 kam er wieder nach Moncalieri, weil ihm die Luft von Chambern nicht bekomme. Hier trachtete er wieder nach der Regierung, deshald ließ ihn sein Sohn in Folge eines Beschlusses seines Staatsrathes nach dem Palast von Rivoli bringen und ihn hier, obwohl unter den ehrendsten Kormen, bewachen. Er starb am 31sten October 1732.

General Wachtendonk und 8000 Mann fandte. Es gelang bie Rebellen zur Aufhebung ber Belagerung von Baftia gu vermogen, aber im Inneren bes Landes erlitten bie beutschen Truppen entfetlichen Berluft ') und mufften am Ende wieber nach Genua eingeschifft werben. Gin zweites noch große= res kaiferliches Corps unter Pring Ludwig von Burtemberg fam 1732 nach Corfica, und zu gleicher Beit fcblug Rarl VI. 1732 eine Umneftie fur die Corfen und einen Bertrag berfelben mit Genua vor, beffen Burgichaft er übernehmen wollte. Un ber Spibe ber Rebellen ftanden Luigi Giafferi und Undreg Ciaccalbi, und biefe fchloffen bann wirklich einen für fie febr portheilhaften Bertrag mit ber Republik. Als aber ber Friede gang bergeftellt ichien, Die faiferlichen Truppen nach ber Lom= barbei zurudgekehrt maren und die Führer ber Rebellen vertrauensvoll nach Genua famen, wurden fie ploglich in ben Rerter geworfen 2). Die Erbitterung ber Corfen fand neuen Stoff; Pring Ludwig von Burtemberg beklagte fich über die Genuefer am faiferlichen Sofe, und Rarl verlangte nachbrudlichft die Freilaffung ber Gingekerkerten. Die Genuefer muff= ten willfahren, ber Kaifer bestätigte ben abgeschloffenen Frieben ausdrucklich, aber die Corfen behielten nun ihren Groll gegen die Republik.

Papft Clemens hatte inzwischen mit bem turiner Sof eine langwierige Streitigkeit, indem er feit bem Sten Sanuar 1731 bas von Benedict mit bem Konig von Sarbinien geschlossene Concordat anfocht. Erst zu Anfange bes Sabres 1742 murbe biefe Sache beendigt. Wir übergeben bie Bebrangniffe Avignons burch bie Frangosen im Jahre 1733, 1733 welche ben papftlichen Sof fehr beunruhigten, ba fie nicht un= mittelbar mit italienisch : firchenftaatlichen Berhaltniffen in Begiehung fteben. Bon einer andern Seite ber murbe Clemens burch bie Erklarungen bes Infanten Carlos bedrangt, ber (wahrscheinlich als Repressalie gegen die Protestationen bes Papftes) feinen andern Berrn von Caftro und Ronciglione anerkennen wollte als fich felbst.

<sup>1)</sup> Ramentlich in einem Gefechte bei G. Pellegrino gegen Ende Octobers 1731.

<sup>2)</sup> Undere murben von ber Infel vertrieben.

Bereits im September biefes Sahres loberte bas Feuer bes Aufruhrs auf mehreren Puncten Corficas von neuem em= por, und biesmal hatte bie Einmischung bes Raifers in ben Augen ber Corfen nicht fo viel Gewicht, ba feine Aufmerkfamkeit burch die fireitige polnische Succession auf ganz anderen Seiten in Unspruch genommen war. Frankreich murbe burch die polnischen Angelegenheiten zu einem Krieg veranlafit gegen ben Raifer; ber Ronig von Sarbinien verlangte von neuem bas Vigevanasco; ber Konig von Spanien glaubte in ben Berhaltniffen bes Infanten Carlos Unlag zu binlanglichen Beschwerden zu haben 1); Beide schlossen fich Frankreich gegen ben Raifer an, ehe ber Raifer noch einen Ungriff im Beften überhaupt erwartete 2). Gin frangofifches Beer unter bem Marichall Billars zog um bie Mitte Octobers nach Diemont. pereinigte sich mit ber fardinischen Urmee und überschritt, unter Unführung bes Roniges von Sarbinien als Generaliffimus, am 26ften October die Grenze bes Bergogthums Mailand. Daun, welcher Governatore mar, verfah in aller Gile bas Caffell von Mailand mit Mundvorrath, aber es fehlte ihm fast ganglich an Truppen, ba bie Compagnieen bloß auf ben Liften ber Sauptleute, aber nicht in Wirklichkeit vorhanden maren; die gange Befahung die er aufzubringen vermochte, beftand in 1400 Mann. Achthundert Mann fandte er noch nach Rovara. gog fich felbst nach Mantua gurud und eilte von ba nach Wien.

Bereits am 27sten October wurden dem König von Sarsbinien die Schlüssel von Vigevano überliesert; am 31sten öffenete Pavia die Thore; von Mailand kamen Abgeordnete entgegen mit den Schlüsseln der Stadt und baten um Bestätigung der Verfassung der Stadt und um Schonung. In der Nacht des 3ten November zogen die französischen und sarbinisschen Truppen in Mailand ein; das vom kaiserlichen Mars

<sup>1)</sup> Namentlich hob ber Raifer trog bem baß ber Infant bas 18te Sahr erreicht hatte, noch immer die vormunbschaftliche Regierung nicht auf, indem er behauptete, ben Reichsgesegen zufolge seien 25 Jahre zur Majorennität ersoderlich.

<sup>2)</sup> Man war am kaiserlichen hofe so sicher, daß man sogar Kriegs= beburfnisse und Getreibe nach Piemont abließ.

schall, Unnibale be' Bisconti, vertheibigte Castell wurde fofort unter Leitung bes Generallieutenants de Coigny belagert. Lobi ergab fich am 7ten November, Novara, Tortona und Pizzighet= tone murben angegriffen; Eremona raumten bie Raiferlichen faft gang, um nur gur Bertheidigung Mantuas binlangliche Mittel zu behalten. Die Befagung von Pizzighettone ftectte am 28ften November bie weiffe Kahne auf und erhielt freien Abzug nach Mantua. Trezzo und Lecco gingen ohne Schwerdt= freich über; die Befte Ruentes versuchte Bertheidigung, aber Die fechzig Mann ftarke Befatung muffte balb capituliren. Sierauf, um die Mitte Decembers unternahmen der Generalissimus und Billars felbst die Belagerung des Caffells von Mailand; tros helbenmuthiger Bertheibigung muffte Unnibale be' Visconti am 2ten Januar 1734 mit bem Rest ber Be= 1734 fagung nach Mantua abziehen. Das Caftell von Gremona hatte fich ebenfalls vor Ende bes Sahres ergeben; Novara und Arona wurden einer Capitulation vom 9ten Sanuar zufolge geraumt, und am 26sten jog fich Graf Palfy auch aus Tortona gurud; bas Caftell ergab fich am 9ten Kebruar. Gine spanische Flotte sette in Livorno und im Golf von Spezzia 4000 Reiter und andere Truppen unter dem Grafen von Montemar and Land. Der Bergog von Caftro Pignano befette Maffa bi Carrara und Lavenza und hatte bann am 24ften December bas von kaiferlichen Truppen befette Fort bell' Mulla genommen, und spanische Regimenter ruckten in bas Parmigianische ein. Der Infant Carlos murbe Generalissimus ber spanischen Urmee in Italien und trat bie Regierung Parmas felbit an.

Bahrend des Februars 1734 sammelten sich im fublichen Inrol kaiferliche Beerhaufen unter bem Grafen de Mercn, und am Ende bes Monats fam biefer Felbherr mit 6000 Mann nach Mantua, wo fich bie Refte ber Befatungen aus ber Lombarbei gesammelt hatten. Er erfrankte aber nicht lange nachher fo, daß von seiner Thatigkeit wenig zu hoffen war. Die Spanier hatten fich inzwischen auch über bas Mobenefi: iche ausgebreitet; ber Bergog muffte fie fogar in die Belten feines Landes aufnehmen. Die Raiferlichen concentrirten sich in und um Mantua bis zu einer Ungabl, die von den Beis

tungen auf 60,000 Mann angegeben wurde 1). Die frangofisch fardinische Urmee stellte sich am Dglio und auf bem rechten Ufer bes Do bis in bas Ferrarefische bin auf. In ber Nacht vom Isten auf ben 2ten Dai ging ber General Graf von Ligneville mit einem kaiferlichen Corps in ber Rabe von Benebetto über ben Do; Meren ließ hierauf eine Brucke fchlagen und führte fein Beer binuber, ohne daß die Frangofen es ju hindern vermochten. Bielmehr zogen fich diese nun von allen Puncten auf ber Gubfeite bes Do nach bem Parmigia= nischen zusammen, wo fie fich bei Sacca am Do vereinigten. Die Sfterreicher befegten Mirandola, zogen auf Reggio, nab= men Guaffalla und Novellara und brangen in das Parmi= gianische ein. Mercy war nach Padua gegangen, um fich von ben bafigen Urzten berftellen zu laffen, und ber Pring von Burtemberg, ber inzwischen bas kaiferliche Beer führte, marf amar eine Besatung nach Colorno, murbe aber am 5ten Sunius vom Ronig von Sardinien genothigt fich jurudaugieben. 2013 Meren wieder jum heere kam, jog er fich noch weiter bis S. Martino zurud, weil ihn feine Truppen feiner Scho= nungelofigkeit wegen nicht überall hinlanglich durch guten Billen unterftutten.

Der Marschall Villars war wegen Altersschwäche gegen Ende Mais vom Heere abgerusen worden und starb auf der Heimreise zu Turin; da auch der Generalissimus in dieser Zeit einen Besuch in Turin machte, wurde das französisch=fardinissche Heer von den Marschällen de Coigny und Broglio besehzligt, als Mercy plöglich wieder vordrang und eine Schlacht suchte. Diese ersolgte am 29sten Junius in der Nähe von Parma; das grabendurchschnittene Terrain erlaubte weder Kavallerie= noch Bajonettangrisse; Mercy selbst siel, ohne über seinen Plan den Prinzen Ludwig von Würtemberg, der nach ihm das Commando übernahm, gehörig instruirt zu haben; dennoch dauerte das mörderische Kleingewehr= und Feldkanonen=Feuer, die die Nacht die kämpsenden Heere trennte. Da auch Prinz Ludwig verwundet war, zog sich das kaiserliche Heer um Mitternacht nach dem Reggianischen zurück. Der

<sup>1)</sup> Muratori p. 90.

Ronig von Sarbinien war bei Ausgang bes Treffens gurude gefehrt, ließ nun Guaftalla nehmen und verlegte fein Saupt= quartier wieber nach S. Benebetto. Der Bergog von Mobena nahm frangofische Befatung felbst in bie Citabelle von Mobena auf und reifte am 14ten Julius mit feiner gangen Familie nach Bologna; fein Erbpring war früher ichon nach Genua gegangen. Auffer Modena befesten Frangofen und Sarbinier Reggio, Correggio und Carpi; Die Deutschen behaupteten Mirandola; die Secchia trennte die beiden feindlichen Beere, ohne daß bis Mitte September etwas Bedeuten: bes porfiel. Un Mercys Stelle ernannte ber wiener Sof ben Grafen Joseph von Konigsegg jum Dberanführer bes Beeres: biefer überfiel am 15ten September ben Marschall von Broglio in Quiftello und nahm ben größten Theil bes baselbft placir= ten Corps gefangen. Rarl Emanuel ließ hierauf nur geringe Befatung in S. Benebetto und jog fich zurud nach Guaftalla, wo fich fein Beer, das auch Reggio und Carpi aufgab, verschanzte. Gin zweites Treffen erfolgte am 19ten September in der Rabe dieses Lagers; Pring Ludwig von Burtemberg fiel auf bas tapferfte fechtenb, und ber Graf von Ronigsega jog fich ju Ende des Treffens in Ordnung gurud. Die übrige Beit bes Berbstes verftrich ohne bedeutenbere Borkommenbeit. aber sobald der Ronig fein Beer in die Winterquartiere führte. brangen die Raiferlichen über ben Dglio, befetten Bozzolo, Biadana, Cafalmaggiore, Sabbioneta und andere Orte.

Dhngefahr zu gleicher Zeit, wo man im oberen Italien um den Besith des Mailandischen kampste, musten die kaiserlichen Heere auch im Suden der Halbinsel um Neapel schlagen. Die Spanier hatten ihre Truppen in Toscana und im Genuesischen, wie bereits angesührt wurde, ausgeschifft, sie hernach sehr verstärkt, und D. Giulio de' Visconti, der kaiserliche Vicekönig von Neapel, suchte nachdrücklich vom Hofe Unterstützung, da zu augenscheinlich das spanische Heer gegen den Süden bestimmt war. Die Hüsse welche er erhielt, war aber höchst unbedeutend. Im Februar bereits kam der Insant Carlos zu dem Grasen von Montemar, dessen Hauptquartier in Siena war, und als der Herzog von Livia auch die im Modenesischen zerstreut gewesenen spanischen Truppen, nach

Übergabe ber von ihnen besett gemesenen Besten an bie frangofisch = fardinische Urmee, herzugeführt hatte, brach bas Deer auf in ber Richtung von Rom. Um 15ten Marg brang baffelbe über die Tiber. Gine spanische Flotte erschien um biese Beit bei Civitavecchia, und ein Theil berfelben eroberte am 20sten Procida und Ischia. Much bem Landheer ber Spanier leistete Niemand Wiberftand; mit Bermeibung Capuas fam es bis St. Ungelo bi Rocca Canina 1). Da Neapel felbst in Gabrung war, fandte ber Bicefonig feine Familie nach Wien, feine Kanglei nach Gaeta, felbst ging er nach Avellino und Barletta. Ungehindert fam fo ber Infant am 9ten Upril nach Maddalori, wo ihm die Abgeordneten Neapels die Schliss fel ber Stadt überbrachten; am 10ten zogen 3000 Spanier ein; ber Infant selbst ging einstweilen nach Aversa. Um 25ften ergab fich Caftell S. Ermo, am 3ten Mai bas Caftello bell' Uovo, am 6ten Mai bas Castello nuovo. Um 10ten Mai hielt ber Infant feinen feierlichen Ginzug, und funf Tage nachher kam ein Decret feines Baters an, burch welches er zum Konig beider Sicilien erklart wurde.

Da sich in Bari etwa 7000 Mann kaiserliche Truppen gesammelt hatten, zog der Graf von Montemar nach dieser Richtung und traf sie am 27sten in der Nahe von Bitonto in Schlachtordnung. Beim ersten Angriff slohen die Italiener unter des Kaisers Leuten; die Deutschen allein vermochten nicht zu widerstehen. Die Bewohner dieser Gegenden sielen bald alle den Spaniern zu, und der Graf von Montemar wurde zum Herzog von Bitonto und Commandanten der Casstelle von Neavel ernannt.

Gegen Gaeta zog der neue König Carlos felbst am Ende Zulius. Schon am 7ten August ergab sich die deutsche Bessahung. Gegen Ende des Monats landete Montemar Kriegswolf in der Nähe von Palermo aus; die Palermitaner sandten ihm Abgeordnete entgegen, und am 2ten September hielt er seinen Einzug in diese Hauptstadt als Vicekönig der Jusel.

<sup>1)</sup> Der General Caraffa hatte die Besahungen aus den festen Plagen sammeln und schlagen wollen; der General Traun aber widersprach, weil man vielmehr Zeit zu gewinnen suchen muffe, um versprochene Bertärkungen zu erwarten. Muratori p. 105. 106.

Die übrigen Stabte und Caftelle ber Infel ergaben fich fo rafch wie die im Neapolitanischen, wo nur Capua, beffen Befehlshaber Graf Traun felbst mar, fich noch hielt bis jum 22sten October. Auf Sicilien vertheibigte in ahnlicher Beise ber Fürst Lobkowit noch die Citabelle von Messina bis zum 22ften Februar 1735, wo er zu capituliren begehrte; die Befte 1735 raumte er erst gegen Ende Marz. Die lette Stadt welche sich in Sicilien ben Spaniern ergab, war Trapani, welches am 21ften Junius erft überging; Spracus batte fich bis gum 16ten biefes Monats gehalten.

Bereits im Marz war Ronig Carlos nach ber Infel gefommen und hatte sich am 3ten Julius in Palermo fronen laffen, worauf er nach Neapel zurückehrte. Montemar war noch fruber, im Februar, gegen ben Stato be' Prefidi gezo= gen. Er eroberte S. Kilippo und Portercole, bann gog er im Mai nach bem oberen Stalien und ließ nur ein Beobah= tungscorps vor Orbitello, bas fich Unfangs Julius ergab. Die Franzosen in Italien führte in diesem Jahre ber

Marschall be Mogilles; ber Feldzug wurde aber nicht eher begonnen, als bis Ronig Karl Emanuel am 10ten Mai nach Cremona fam. Gegen Ende bes Monates brang er mit bem bem kaiferlichen bei weitem überlegenen Seere gegen bas Man= tuanische vor. Noailles nahm Gonzaga; Konigsegg ließ am 13ten Junius bie ankommenden Spanier Montemars ungebindert über ben Po kommen und zog feine Truppen aus S. Benedetto, Revere, Offiglia, Governolo und anderen Dr-ten diefer Gegenden. Noailles ging bei Sacchetta über ben Do, der Ronig bei Canneto über ben Dalio; Ronigsegg ließ 6000 Mann in Mantua, zog sich gegen Berona zuruck, ging bei Bussolengo über die Etsch und führte sein heer in das Tribentinische. Mur noch Mantua und Mirandola hatten faiferliche Befahungen. Die lette vom Freiherrn von Steng vertheibigte Befte zu belagern schickte fich Montemar an um bie Mitte Julius, bis Ende Mugusts waren alle Borrathe in Di= randola so erschöpft, daß die Besatzung capitulirte. Hierauf wunschte Montemar die Blokade Mantuas in eine Belage= rung zu verwandeln, aber der Konig und Noailles unterftut= ten ihn, trot bem bag bie faiferliche Befatung balb burch

Seuchen fehr zusammengeschwunden war, in biesem Borhaben nicht, ba es jenem nicht darum zu thun war die Spanier im oberen Stalien machtig werden zu laffen, ber franzosische Sof aber icon unter ber Sand mit bem Raifer unterhandelte. Die Unterhandlungen führten am 16ten November zu einem Baffenffillstand zwischen ber frangofischen Urmee und bem General Rhevenhuller, ber bamals die kaiferliche Urmee befehligte, nach= bem fcon vorber am 3ten October in Wien ein Praliminar= friebe zwischen Frankreich und bem Raifer unterzeichnet morben war, bes Inhalts in Beziehung auf Italien, bag ber Konig von Sarbinien von ben brei Stabten Novara, Tortona und Bigevano zwei follte mablen konnen, wogegen ber Reft bes Bergogthums Mailand wieder an ben Raifer gegeben werben follte. Much follte ber Raifer bas Bergogthum Parma und Digcenza und mas unter ber frangofischen Berrichaft bamit verknupft gewesen sei erhalten. Tofcang follte beim Erloschen bes mediceischen Mannsftammes an ben Bergog Frang Stephan von Lothringen fommen, und ber Infant Carlos gur Abfindung fur Tofcana und die farnefischen Berrichaften bas Konigreich beider Sicilien, in beffen Befit er ohnehin war, nebst bem Stato be' Prefibi und Elba behalten 1).

Der König von Sarbinien schloß sich diesen Tractaten an, wählte Tortona und Novara und erklärte diplomatisch 1736 seinen Beitritt am Isten Mai 1736. Montemar war bei der Nachricht von dem geschlossenen Wassenstillstand um so erstaunter, als er von Noailles zugleich den Nath erhielt, auf seine Sicherheit zu denken, da er keinen Auftrag habe ihm irgendwie beizustehen, falls die Kaiserlichen die Spanier angriffen. Die Deutschen zogen rasch die Etsch herab; Montemar zog sich über den Po zurück, warf noch eine Verstärkung nach

<sup>1)</sup> Da wir hauptsächlich die Wechselfälle des Krieges verfolgt haben, bleiben uns noch mehrere Familienereignisse nachträglich zu bemerken. Im Jahre 1735 den 13ten Januar verlor Karl Emanuel seine zweite Gemahlin, Polirena Christine von Hessen-Rothenburg. Der Nachsolger Sebastiano Mocenigos († 21sten Mai 1722) in der Dogenwürde, Carlo Ruzzini, starb am 5ten Januar 1735. Ihm solgte Luigi Pisani. — Prinz Franz Eugenius von Savoyen starb 72 Jahre alt am 21sten April 1736.

Miranbola und Parma und fuhrte fein Beer nach bem Bolognefifchen, mo er es fur ficher hielt; als aber offerreichische Sufaren fich auch bier in ber Dabe bliden lieffen, jog er fich weiter nach Toscana. Roailles bewog ihn hier leicht, auch ohne daß Instructionen beshalb vom madrider Sofe vorhan= ben waren, ju Gingehung eines Waffenstillftandes mit bem faiferlichen Beere, welches fich im Ferrarefischen, Bolognefi= schen und ber Romagna, ja bis in die Mark und nach Umbrien ausbreitete. Die Frangofen raumten das Mantuanifche gang im April 1736, und bie Spanier gogen in bemfelben Monat auch aus Mirandola; etwas spater aus Parma und Piacenza, von mo fie noch alle fostbaren Gemalbe, Runft= werke und andere Mobilien bes farnesischen Saufes hinwegführten. Sie wollten auch alles Geschut mit fich nehmen, bies aber hinderten Khevenhüllers Sufaren. Um 3ten Mai nahm der Fürst Lobkowitz von den farnesischen Berrschaften für den Raifer Besit. Gegen Ende Mais raumten die Frangofen auch bas Modenefische, und bereits am 24ften beffelben Monats fehrte Bergog Rinaldo aus Bologna gurud. Ginzelne fpanische Regimenter gingen allmälig von Toscana nach Reapel ober Catalonien ab. Im August begann bie Raumung bes Mailanbifchen; am 7ten September rudten zwei faiferliche Regimenter in die Stadt, und mit ber Befetung Pavias am 11ten war bas gange Bergogthum wieder in bes Raifers Ban= ben. Bu gleicher Beit hatten bie Deutschen allmälig wieder ben Kirchenstaat verlaffen; in Toscana bingegen hielt Montemar noch immer Pifa und Livorno befegt, fodaß Rhevenhuller endlich ein Corps nach ber Lunigiana fandte; boch auch bamit erreichte er Nichts, und ber spanische Sof unterhandelte noch immer, um auch die Allodien ber Baufer Medici und Farnefe gu behalten und bergleichen mehr, ohngeachtet ber Raifer Dea= pel und Sicilien ohne Borbehalt abgetreten hatte. Des Pap= ftes Bermittelung war von gar keiner Bebeutung, ba nun allmalig eine Zeit gekommen war, wo man nur materielle Machte noch achtete 1). Erft am 15ten November trat auch

<sup>1)</sup> In Rom hatte in Marg 1736 ber Unwille über bie spanischen Werber bie Traffeveriner zu einem Auflauf vermocht, bem fich, als er

1737 Spanien bem Praliminarfrieden bei 1); am 9ten Januar 1737 raumte Montemar Livorno, wo bald nachher kaiserliche Trup= ven unter dem General Wachtendonk einruckten.

Dem Frieden folgten mannichfach freudige Ereignisse: bereits im Februar 1736 hatte die Vermählung des künftigen Großherzogs von Toscana, Franz Stephan von Lothringen, mit des Kaisers Tochter, Maria Theresia, stattgefunden. Noch in demselben Jahre folgte auch die Verlodung, im folgenden die Vermählung des Königes Karl Emanuel von Sardinien mit Elisabeth Therese, Schwester Franz Stephans von Lothringen. Kaum als ein unglückliches Ereignis konnte es mehr betrachtet werden, daß der Großherzog Giovan Gaston, der zuletzt besonders durch Urindeschwerden unendlich gesitten hatte, am 9ten Julius 1737 mit Tode abging. Der Fürst von Craon nahm hierauf für Franz Stephan Besitz von Toscana. Die Alloden gingen an die verwittwete Kursürstin von der Pfalz, Unna Luigia de' Medici, über.

Um 26sten October ftarb auch Herzog Rinaldo von Mo-

balb nachher wieberholt wurde, auch bie Borghigianen anschlossen (bie Bewohner bes Borgo, ebenfalls über ber Tiber) und bie Montigianen (Bewohner eines Quartieres von Rom auf bem linken Ufer, welche aleich ben Trafteverinern, wegen ber Energie ihrer Leibenschaften beruch= tiat find). Erft als alle bes fruberen Aufstandes wegen Gefangene freigegeben und eine vollstandige Umnestie zugefagt war, febrte die Rube wieder. Die Werbungen wurden verboten. Muratori p. 137. 138. Der spanische Sof war baruber febr ergurnt, bie Carbinale Acquaviva und Belluga verlieffen Rom, Die papftlichen Runtien Reapel und Da= brid, und das fpanische Ministerium verbot eine Zeit lang alle Appellationen an die Dateria. - In Belletri, wo abziehende Spanier und bie Einwohner in Streit gerathen waren, erfchienen fpater im Mai anbere spanische Truppen und erzwangen eine Brandschanung von 8000 Scubi; andere verwufteten bie Salinen von Oftia; wieber andere foberten von Paleftring 15,000 Scubi Brandichabung. Bu gleicher Beit bedrangten bie Raiserlichen ben Papft, und bas uble Berhaltnig mit Garbinien dauerte auch noch. — Erst allmälig stellte sich ein besseres Verhältniß zwischen Spanien und Rom ber, und die beiden Carbinale fehrten 1737 nach Rom zuruck. Um 27ften September endlich diefes Sahres erfolgte eine Musfohnung.

<sup>1)</sup> heeren handbuch ber Geschichte bes europäischen Staatenspeftems. Ih. I. S. 315.

bena in hohem Alter; ihm folgte sein einziger Sohn Francesco III., ber, während ber Krieg die Landschaften seines Baters bruckte, mit seiner Gemahlin, Charlotte Aglae von Drleans, von Genua aus nach Paris, bann burch die Niederlande und England gereist war. Er wollte über Wien zurudreifen, machte aber ben Krieg in Ungarn mit und fam erft am 4ten December in Mobena an, um bie Regierung anzutreten.

Noch ist es nun nothig ben Blick auf Corsica zu wenden, um die Begebenheiten dieser Insel seit 1734 kurzlich zu überssehen, ehe wir die weiteren Schicksale Italiens versolgen. Daß die Emporung gegen Genua im September 1733 von neuem 1733 begonnen hatte, ist bereits erwähnt. Im Februar 1734 nahe 1734 men die Rebellen Corte und schlugen in der nächstsolgenden Zeit die Genueser auf mehreren Puncten. Ein Waffenstill= stand, den die genuesischen Behorden 1735 mit den Rebellen, 1735 die in republikanischer Weise lebten und, wie es schien, insge= heim von auswärtigen Mächten unterstützt wurden, schlossen, wurde in Genua verworfen. Bekannt und gewissermaßen zu ben historischen Curiositäten gehörig ist die Rolle, die im fols genden Jahre 1736 ber westphalische Freiherr Theodor Anton 1736 von Neuhoff fpielte, nachdem er von Tunis aus (von einigen speculirenden Kaufleuten unterstützt) mit nur geringen Hulfs= mitteln auf der Insel angekommen war und durch mysterio= fes Wefen ben Glauben an großere Mittel zu verbreiten muffte. Bald nach feiner Unkunft riefen ibn die Corfen am 15ten Upril ju ihrem Konige aus, und er wuffte auch einige Beit feine Rolle vortrefflich zu fpielen, bis feine eigne Mittellofigkeit mit ben Unspruchen auf Gehorfam an die Corfen einen komischen Contrast zu bilden ansing, der ihn natürlich bald in die ausserste Berlegenheit und bei der Erbitterung, zu der die Corsen (als der in seinen Erwartungen getäuschte Theil) kamen, in große. Gefahr sehte, sodaß er es am Ende für das Gerathenste hielt, sich unter dem Borwand, Unterstühungen betreiben zu wollen, zu entfernen. Er ordnete am 4ten November eine Regentschaft wahrend feiner Abmefenheit an, schiffte fich ein und landete am 12ten als Monch verkleidet in Livorno, von wo er nach

ben Nieberlanden abreifte, ohne junachst für fein Konigreich weiter Etwas thun zu fonnen.

Das Keblschlagen ihrer Erwartungen von Reuhoff machte bie Corfen um fo weniger geneigt von ihrer Emphrung ab-

aufteben, als fich die Genueser nur noch in einigen feften Drt= schaften hielten. Much hatte Reuhoff wirklich auf ber Infel noch eine Partei und betrieb von ben Nieberlanden aus meis tere Plane. Unter biefen Umftanben wendeten fich bie Genue= fer endlich an Ludwig XV., und trot dem daß die Corfen Alles aufboten, um ben Sof von Berfailles burch die Dars stellung ber Behandlung, die fie von ben Genuesern erlitten batten, von Unterftubung ber Republik abzuhalten, landeten 1738 am 5ten Februar 1738 bei Baftia 3000 frangofische Gotbaten unter bem Grafen von Boiffieur. Die Corfen gaben bierauf Beifeln und ftellten ihre Sache ber Entscheidung Ludwigs XV. anbeim; ein Waffenstillstand erfolgte, ber, wenn auch einige Berfuche gemacht murden ibn zu ftoren, boch ber Sauptsache nach in ber nachsten Beit Beftand hatte.

Unspruche, welche ber neue Großbergog (Frang Stephan ober) Francesco von Toscana auf Carpegna, Scavolino und Montefeltro erhob, drohten 1738 ben Frieden Staliens zu truben; allein ber Raifer, bem nun die Freundschaft bes Papftes megen bes Turkenkrieges wieder wichtig geworben mar, ver= mittelte, fodaß ber Großbergog Diefe alten florentinischen Un= fpruche auf fich beruben ließ. Im Mai beffelben Jahres murbe bie Prinzeffin Maria Umalia von Polen und Sachsen mit bem Ronig beiber Sicilien vermablt; am 22sten Junius fam fie in Neapel an. Much wurde am 18ten November beffelben Sahres ber fruhere Praliminarfriede von Bien ebendafelbit befinitiv unterzeichnet.

Erft nach biefer Unterzeichnung, am 20ften Januar 1739, 1739 famen ber Großherzog Francesco felbst und feine Gemahlin nach Klorenz; boch verließ die Großherzogin Toscana schon wieder Ende Aprils, und ihr Gemahl folgte ihr bald nach. Go begebenheitslos ift im Ubrigen die Geschichte Staliens in Diefer Beit, daß die fleine Eremtionsberrschaft G. Marino bas Sauptintereffe barbietet. Fruber haben wir ofter angedeutet,

wie biefe erimirte fleine geiftliche Bereschaft, ein Beichbild im eigentlichsten Ginne bes Wortes, unter ber Schirmvogtei ber Grafen von Montefeltro und Bergoge von Urbino bestand. Nach dem Ertoschen der Bergoge von Urbino mar der Papft Schirmherr ber freien Gemeinde von S. Marino geworden, und im Jahre 1739 stellte ber Legat von Ravenna, ber Carsbinal Giulio Alberoni, vor, baß bie Einwohner S. Marinos großentheils selbst mit ihrer Verfassung unzufrieden seien. Er erhielt Auftrag, falls die S. Marinefen felbft geneigt feien fich dem beiligen Stuble unmittelbar zu unterwerfen, folle er fie aufnehmen; er aber mit 200 Solbaten aus Rimini und allen Sbirren der Romagna befette plotlich G. Marino und verlangte am 25ften October ben Sulbigungseib fur ben Papft, ben Biele leiffeten, Biele verweigerten. Desungeachtet behaup= tete der Cardinal den Besig, bis der Papst, in Kenntniß gesfest von Alberonis Gewaltthatigkeit, den Governatore von Macerata, Enrico Enriquez, nach S. Marino fandte und nach beffen Bericht G. Marino feine alten Rechte und Freiheiten wieder gab ju Unfange des Sahres 1740 1). Rurg 1740 bernach farb Clemens XII. felbst am 6ten Februar beffelben Sabres.

Mit Clemens XI. fonnen wir die Reihe berjenigen Papfte beginnen, beren Streben in neuerer Beit befonders den Literatur= und Runft-Schaten in Rom ju Gute gekommen ift; wie er burch bie Unfaufe ber orientalifchen Sanbichriften bes Abraham Ecche= tenfis, der koptischen, arabischen, athiopischen des Pietro bella Balle, durch die Bereinigung der Privatbibliothek von Pius II. und burch die von Elias und Joseph Simon Uffemanni beforgten Ginkaufe u. f. w. die Baticana bereicherte, ift bekannt 2). Er hatte aufferdem Mofaitarbeit und Teppichweberei besonde= rer Aufmerkfamkeit werth gehalten und überhaupt Bieles für Runftbeftrebungen gethan. Gein Namenenachfolger Clemene XII. trat gang in feine Fußtapfen. Er ließ ben Palaft ber Confulta bauen, die Untikensammlung bes Capitols hob fich durch feine Sorge, und bie Bereicherung ber Baticana borte unter ibm nicht auf.

1) Muratori p. 184.

<sup>2)</sup> f. Fr. Blume iter italicum III. p. 65. 66.

Das Conclave nach Clemens XII. Tobe bauerte lange und war mannichfach burch Parteien bewegt. Die corfinische, Die frangofische und spanische Partei waren alle fur ben Carbingl Alborrandi aus Bologna; die Zelanti aber, an ihrer Spige Unnibale begli Albani, hinderten beffen Babl, und zulett wurde am 16ten August ber heitere, witige Carbinal Profpero de' Lambertini aus Bologna gewählt, ber ben Ra= men Benedict XIV. annahm und beinahe leidenschaftlich auf bie oben bezeichnete Richtung eines wiffenschaftlich = funftleri= fcben Intereffes einging. Er faufte gleich nach feiner Ermah= lung die reiche Bibliothek und Mungfammlung bes Cardinals Ottobuoni für die Baticana 1); biefe erhielt auch die capponis fche Bibliothet und andere fcone Erwerbungen unter Bene-Dicts Pontificat. Benedict felbst hatte als Schriftsteller fich über firchliche Gegenstande versucht, und auch bie Runfte fanben an ihm einen edlen Gonner, sowie bas Land einen va= terlichen Regenten 2). Befonders glücklich war er in ber Wahl ber Manner, benen er die einzelnen 3meige ber Staatsge= schäfte zur Leitung übergab 3). Der politische Ginfluß ber Papfte auf die allgemeinen Schickfale Europas mar unter fei= ner Regierung schon so gut wie annullirt.

In Berhaltniß zu ben Sturmen, welche Raifer Karls VI. Tob und Ronig Friedrichs II. Auftreten in der nachsten Fol= gezeit über Deutschland zusammenführten, erscheint Staliens Buftand im Gangen als ber gludlicher Rube, obgleich es nicht gang verschont blieb von dem fast allgemein europäischen Rampfe bes ofterreichischen Successionsfrieges.

2118 Karl VI. bei feinem Tobe am 20sten October 1740 feine Tochter Maria Theresia, Gemahlin bes Großherzogs von Tofcana, als Erbin aller feiner Erblande hinterlaffen hatte,

<sup>1)</sup> Die ottobuonische Bibliothet enthielt allein 3300 Sanbichriften. Blume l. c. p. 71.

<sup>2)</sup> Bas Benedict mabrend feiner Regierung fur die Berichonerung Rome und fur bie Runft gethan, findet fich ber Sauptfache nach gu= fammengeftellt bei Muratori p. 494. 495.

<sup>3)</sup> Seinem Brudersfohn Egano be' Cambertini, Senator von Bologna, untersagte er ungerufen nach Rom zu fommen. Er rief ihn aber nie. Muratori p. 196.

erhoben fich bekanntermagen von ben verschiedensten Seiten trot ber pragmatischen Sanction Unspruche auf Diese Erbschaft. Unter ihnen intereffiren uns zunachst nur die ber spanisch = nea= politanischen Linie ber Bourbonen, welche, geftugt auf einen Bertrag Raifer Rarls V. und feines Bruders Kerdinands I., (ber fich aber bloß auf ben habsburgischen Mannsftamm in Spanien bezog), die Berrichaften ber deutsch = habsburgischen Linie fur fich verlangte und in bie Reihe ber Feinde Maria Therefias eintrat. Trot aller fruberen diplomatischen Resigna= tionen gedachte Ge. fatholische Majestat Mailand mit Mantua, Parma und Piacenza für sich zu gewinnen, und in Spa-nien wie in Neapel wurde eifrig geruftet. Bon Barcelona wie von Reapel her kamen Truppen und Kriegsbedurfniffe feit November 1741 nach dem Stato de' Prefidi, und am 1741 9ten December flieg ber Bergog von Montemar ale befignir= ter Generaliffimus in Orbitello ans Land. Bugleich fuchte man in Rom ben freien Durchzug fur 12,000 Mann aus bem Deapolitanischen. Da Frankreich, um Rudanspruche auf Lothringen nicht entstehen zu laffen, ben fpanischen Bourbonen binfichtlich ber Abfichten, die fie auch auf Tofcana zu haben fchienen, in ben Beg trat, erhielten die im Stato be' Prefibi gesammelten Rriegsmittel entschieden die Direction gegen bie Lombardei; boch ließ ber Großherzog Livorno beffer befegen und ruftete fur ben auffersten Fall Tofcana vertheidigen zu fonnen. Bu gleicher Beit fuchte ber wiener Sof burch Unter= handlungen ben Konig Karl Emanuel von Sarbinien ju ge= winnen; biefer hatte nach Raifer Rarls Tobe fich felbst ben Spaniern ju nabern gesucht; allein ber mabriber Sof hatte ibn weder bei ber Eroberung ber habsburgischen Theile ber Lombardei nothig zu haben, noch ihn als Berbundeten Maria Therefias furchten ju muffen geglaubt und feine Unnaberungs= versuche wenig beachtet, hatte ihm nur einen fleinen Theil bes Mailanbischen und fonft eine Belohnung nach Maggabe bes Werthes feiner Unterftugung hoffen laffen. Karl Emanuel fchloß fich hierauf naher an den wiener Sof an, obgleich fich das ver= wandtschaftliche Band, das ihn an benfelben knupfte, durch ben Tob feiner Gemablin am 3ten Julius b. 3. lofte 1).

<sup>1)</sup> Im September diefes Sabres 1741 beirathete auch Ercole Ri-Leo Beschichte Staliens V. 49

Sm Kebruar 1742 fetten fich bie im Stato be' Prefibi 1742 gesammelten bourbonischen Truppen in Bewegung und zogen langfam über Koligno und Vefaro durch den Kirchenstaat. In ber Richtung von Pefaro zogen auch die aus Reapel unmit= telbar biefem Beere zuziehenden Regimenter unter bem Duca bi Castropianano. Truppen, bie noch aus Spanien kamen, murben an ber genuesischen Ruste ans Land gesett. Rarl Emanuel hatte inzwischen geruftet, aber burch ein Manifest, in welchem er Unsprüche auf das Mailandische als Nachkomme ber Infantin Cattarina, Tochter Philipps II., erhob, noch Mles in Zweifel gelaffen, welche Partei er ergreifen wurde, mit Ausnahme Maria Therefias, mit ber er am Iften Februar einen Bertrag abschloß, in welchem er fich zur Bertheidigung ber Lombardei gegen fremde Ungriffe verbindlich machte 1). Im Mary ruckte ein Theil des fardinischen Beeres in das Piacen= tinische; zugleich verlangte ber Governatore von Mailand, Graf Traun, vom Bergog von Modena, daß er in die Gegenden von Correagio und Carvi offerreichische Regimenter aufnahme, Die er babin fendete, um einen Corbon an ber Secchia bis in das Reggianische herauf zu bilben. Der Berzog Francesco von Modena, der wegen der Unspruche der Nachkommen des Sau= fes Pico und wegen anderer in Beziehung auf Maffa und wegen Novellara brobender Streitigkeiten Die Reichsgerichte, und alfo ben Raifer Karl VII., Maria Therefias Gegner, fürchtete, wollte fich ben Spaniern anschlieffen und ihnen feine ungefahr 7000 Mann zuführen; allein entweder am wiener ober am turiner Sofe erhielt man Nachricht von Diefen Unterhand= lungen; die spanische Urmee zog langsam auf Rimini por= warts; bie im Genuesischen gelandeten Truppen, statt nach Diacenza vorzudringen, gingen ohne Feindfeligkeiten durch Tof-

nalbo von Efte, ber Erbpring bes Herzogs Francesco III. von Mobena, bie Tochter Don Alebrano's (Malaspina - Cybo), Herzogs von Massa und Carrara, welche bas Herzogthum erbte.

<sup>1)</sup> În tale trattato comparve la rara avvedutezza del marchese d'Ormea suo primo ministro, perché restò esso re di Sardegno colle mani sciolte, cioè in libertà di ritirarsi, quando a lui piacesse, colla sola intimazione di un mese innanzi, dall alleanza della regina." Muratori p. 223.

cana auf Rimini, und Karl Emanuel kam felbst am 30sten Upril nach Parma. Unter biesen Umständen ging Herzog Francesco nach Rivalta, besprach sich hier mit dem Marchese d'Ormea, erstem Minister des Königs von Sardinien, und schien in seinen Entschlüssen zu wanken; doch suchte er Zeit zu gewinnen.

Montemar mar unterbeffen einer Opernmufit zu Gefallen mehrere Bochen mit feinem Beer in und bei Forti geblieben. Erft in ben legten Sagen bes Mais fam er in ber Gegenb von Castelfranco an. Traun hatte inzwischen die unteren Giegenden bes Panaro mit 12,000 Sfterreichern befest, und Rarl Emanuel mar am 19ten Mai bereits bei Modeng vorüberge= gogen, um auch bie oberen Gegenben zu beden. Gein Beer war nabe an 20,000 Mann fark und hielt auch Reggio be= fest. Francesco III, batte sich noch fur feinen Theil erflart und hielt 4000 Mann in der Citadelle von Modena, 3000 in ber von Mirandola, indem er die Offnung beider Beften bem Ronig von Sarbinien verweigerte. Er felbst ging endlich mit feiner Familie nach Benedig und übergab bie Regierung einer Giunta aus bem Ubel und ben bochften Beamteten, welche mit dem Konig Karl Emanuel einen Bertrag fchloß und ihm bie Stadt Modena offnete. Er begann am 12ten bie Reind= feligkeiten gegen bie Citabelle, beren Commandant (ein Genuefer, bel Nero) fich am 29ften ergab, worauf ber Ronia bas interimistische Gouvernement bes Bergogthums übernahm.

Montemar hatte nicht das Mindeste zum Entsatz der Citadelle gethan; bis zum 18ten Junius war er bei Castelfranco
geblieben, dann wendete er sich nach S. Giovanni und Cento;
endlich am 26sten Junius kam er nach Bondeno und setze
einen Theil seiner Truppen über den Panaro, unterstützte nun
aber auch Mirandola nicht, wo der Cavaliere Martinoni befehligte und um Hülfe bat. Um 13ten Julius begannen dann
Osterreicher und Sardinier die Belagerung Mirandolas, dessen
Besahung am 22sten capitulirte, da sie von Montemar Nichts
zu hoffen hatte. Montemar zog hierauf eilends nach dem Ravennatischen zurück; die Osterreicher und Sardinier versolgten
ihn; am 31sten Julius war sein Heer wieder bei Rimini, wo
er sich verschanzte, aber kaum erschienen die Feinde auch hier

am 10ten August, als er rasch nach Pesaro und Fano wich und dann nach dem Spoletinischen zog. Hier ließ man ihn aus Rücksicht für den Papst in Ruhe. Die Österreicher und Sardinier zogen sich auf den Panaro zurück, und nachdem Karl Emanuel noch dis in den September in Reggio geblieben war, riesen ihn savopische Angelegenheiten nach Turin 1). Nur einige Regimenter unter dem Grafen von Aspremont blieben von seinen Truppen im Modenessischen, wo sie sich auf dem rechten Ufer des Panaro ebenso wie Trauns Leute, besonders in Buonporto besessigten.

Inzwischen war am 19ten August eine englische Flotte vor Neapel erschienen und hatte mit einem Bombarbement gebroht, falls der König nicht seine Leute von Montemars Armee abruse und Frieden mit Maria Theresia halte. Nur zwei Stunden waren dem Könige zu einer desinitiven Antwort eingeräumt gewesen, und er hatte sich rasch entschlossen den Herzog von Castropignano und seine Truppen zurückzurusen und sich neutral zu erklären. Im Spoletinischen also trennzten sich die Neapolitaner von den Spaniern, und die Letzeren, etwa 18,000 Mann, nahmen Quartiere in der Gegend

<sup>1)</sup> Von Spanien aus war namlich ber Infant Felipe fowohl als ein Beer, bas gegen 15,000 Mann ftark war, nach und nach in die Provence gefandt worben; dies Lettere machte ichon im Julius und Muauft Berfuche über ben Bar ober in bas Thal von Demont porzubringen, boch waren diefe Paffe fo gut gesichert, daß alle Berfuche icheiter: ten, und um fo mehr, ba eine englische Flotte in ber Rabe mar. Plos= lich Unfangs Septembers wendete fich ber Infant mit feinen Leuten (welche ber Graf von Glimes befehligte) gegen Savonen, nahm am 10ten Chambern und verlangte von ben Ginwohnern Sulbigung und Abgaben. Diefer Ungriff veranlaffte Rarl Emanuels Ruckzug aus bem Mobenesischen; faum brach er von Turin mit Beeresmacht gegen Sa= vonen auf, ale fich ber Infant unter bie Mauern von Barregu guruck-20g. Auf frangofisches Gebiet verfolgte ihn ber Ronig nicht; agb aber feinen Savonarben Baffen und forgte fonft fur die Bertheibigung ber Proving. Im December erhielt bas fpanifche Beer Berftartungen, und an be Glimes Stelle trat ber Marchese be la Mina. Diefer brang abermals in Cavonen ein, und ber Ronig, welcher die Schwierigkeit einer Wintercampagne in biefer Lanbschaft fannte, gog fich nach Die= mont guruck und fam am 3ten Januar 1743 wieber in Turin an. Muratori p. 241-243.

von Perugia, Ussissi und Foligno. Montemar wurde in Ungnade abgerusen; an seine Stelle trat Don Juan de Gages, von niederländischer Herkunst. Dieser führte noch im September seine Truppen wieder auf Fano und war um die Mitte Octobers bei der Certosa von Bologna, wo er sich verschanzte; seine Gegner standen ihm zunächst in Vignola und Spilamberto, und Trauns Hauptquartier war in Carpi.

Unfanas Rebruar 1743 wollte be Gages eines ber feind= 1743 lichen Quartiere überfallen; allein Traun murbe von Bologna aus zu rechter Zeit benachrichtigt, ließ Finale raumen, verei= nigte alle feine und Uspremonts Truppen und ging nun mit ihnen am 8ten Februar ben Feinden entgegen; bei flarem Mondschein noch bis in die Nacht um brei Uhr bauerte bas Treffen, bann jogen sich bie Spanier mit Berluft wieder in ibr Lager gurud. Much die ofterreichisch = fardinische Urmee batte febr gelitten, und Ufpremont, in ber Schlacht toblich vermunbet, ftarb am 27ften beffelben Monats. Da Traun aus Deutschland bedeutende Berftarkungen erhielt, muffte be Ga= ges fürchten von Neavel abgeschnitten zu werben, und am 26ften Marg jog er fich in ber Richtung von Rimini guruck. Francesco III von Modena, ber nun aller feiner Staaten beraubt in Benedig lebte, erhielt vom Ronig von Spanien ben Titel eines Generaliffimus feiner Urmeen in Stalien und einen bem entsprechenden Gehalt. Seine Gemablin fam fcon Unfangs Mai zu bem Beere nach Rimini und reifte bann burch Tofcana nach Frankreich, um auch Ludwig XV. um Schut anaufleben 1); er felbst traf erft am 9ten in Rimini ein. Feind= feligkeiten fanden mahrend ber gangen nachsten Beit nicht ftatt, weil Karl Emanuel, um Maria Theresia geneigt zu machen ihm bedeutende Bortheile fur weiteren Beiftand jugufichern, auch mit Spanien und Frankreich unterhandelte. Endlich am 13ten September ichloß er mit ber Konigin von Ungarn und bem Ronige von England ju Worms einen Bertrag ab, burch welchen Karl Emanuel fur ben Frieden auch bas Bigevanasco

<sup>1)</sup> In Berfailles hatte bann zu Enbe bes Jahres 1744 bie Bermahlung ihrer atteften Tochter, Felicità d'Efte mit Louis von Bourbon, Herzog von Penthievre, statt.

und Alles was westlich bes Lago maggiore und auf bem rech= ten Ufer des Tessino bis nach Pavia bin lag, quaesichert wurde, sowie Piacenza und bas jenseit bes Do bazu gehorige Gebiet bis zur Mura.

Von Savonen aus magten bie Spanier, weil alle Paffe nach ber italienischen Seite bin zu aut vermahrt maren, nicht vorzudringen; sie lieffen also nur etwa 4000 Mann in diefer Landschaft und suchten im September von Briangon aus in bas Thal von Caftelbelfino ju gelangen. Rarl Emanuel vereinigte fein Beer in ber Landschaft Saluggo und ging ihnen entgegen. Die Spanier famen Unfangs October bis Pont, gogen fich aber bald bei eintretendem Schneewetter mit Berluft Buruck. Traun war am 12ten September nach Deutschland abgerufen und durch den Fürsten Christian von Lobfowis erfett worden. Diefer zog Unfangs October gegen bie Spanier auf Rimini; fie aber erwarteten ihn nicht und suchten fich in Pefaro festzuseten. Da das Terrain fur Cavallerie = Manoeu= pres nicht gunftig mar, griff ihn Lobkowit nicht weiter an. und junachst bauerte zwischen beiben Urmeen nur ber fleine Rrieg. Bahrend bes Binters erhielt Lobfowig bann febr bedeutende Berffarkungen aus Deutschland, indessen bas immer mehr zusammenschmelzende spanische Seer fast an Allem Man= 1744 gel litt. Sobald bie offerreichische Urmee Unfange Marg 1744 fich in Bewegung fette, jogen die Spanier von ben feindlichen leichten Truppen verfolgt auf Sinigaglia und bann weiter auf Loreto, in beffen Rabe fie am 13ten Marg von 5000 Mann ofterreichischer Truppen angegriffen murben. Bon ben Ranonen englischer Schiffe belaftigt, festen bie Spanier ihren Rudzug auf Recanati fort; ihre Urriergarde wurde am 16ten nochmals angegriffen; am 18ten endlich gingen fie uber ben Tronto und nahmen bann ihre Quartiere in Abruggo ultra, wo fie geschützt maren, indem der Konig fich entschloffen zeigte trot feiner Neutralitat die Feinde von feinem Boden abzuweh= ren. Die Ofterreicher blieben in ber Mark, bis im Upril vom Sofe ber Befehl kam weiter gegen Neapel vorzudringen. Gin Corps das Lobkowis über ben Tronto fandte, murbe in ben Ubruggen gum Theil freudig empfangen; ber Felbherr felbft mit bem größten Theil feines Beeres jog weiter weftlich, um

in ber Gegend von S. Germano in bas Konigreich einzubringen, allein die Reapolitaner kamen ihm nicht nur auf biefem Mege in ihrem Lande entgegen, sondern bis Ceperano, Frofinone und Bico Baro, ja bis an die Tiber. Lobfowis mar inzwischen am 24ften Mai nach Rom gekommen und besetzte von bier aus bas Latinergebirg 1). Die Feinde lagen theils vom Ronig felbft geführt nun bei Unagni, theils unter Subrung bes Bergogs von Modena bei Balmontone, theils unter de Gages in Montefortino, und als es schien als wolle Lobfowit nach Belletri vordringen, sammelten sich bier alle brei Corps. Nachdem bie beiben Beere eine Beit lang gegenüber gelagert, nachber gegen einander kanonirt hatten, nahm Gages am 17ten Junius eine ber beften Positionen ber Ofterreicher. bie Bobe von la Fajola. Bis jum 10ten August hielten bann bie Reinde wieder wie fruber einander gegenüber; in ber Racht aber bom 10ten jum 11ten traf Lobkowig die Unftalten jum Überfall Belletris, ber mit Tagesanbruch portrefflich gelang; mit Noth entkamen der Konig von Neapel und der Bergog von Modena der Gefangenschaft. Babrend aber der in Die Stadt gedrungene Theil ber jum Überfall bestimmten Trup: ven plunderte, ermannte fich ein Theil der Feinde, und die Offerreicher murben wieder aus Belletri berausgetrieben. Bon neuem lagerten bierauf beibe Beere langere Beit, ohne baß Bedeutendes vorkam, einander gegenüber; nur ließ ber Konig von Neapel bie in Abruggo eingebrungenen Sfferreicher burch gegen fie gefandte Corps aus bem Reiche treiben. Gegen Ende Octobers traf Lobfowig Unftalten jum Ruckzug, ber am 1sten November statthatte; über und bei Ponte Molle ging fein heer über die Tiber; Die Spanier und Reapolitaner ruchten bis an bas linke Tiberufer nach, aber nur ber Bergog von Modena blieb beim Beere; ber Konig kehrte nach seinem Reiche gurud. Beibe Urmeen in einiger Diftang von einander gogen nach Umbrien; Die bsterreichische weiter über ben Pag von Aurlo nach dem Urbinatischen und der Romagna, fodaß das Sauptquartier in Imola mar. Gages mablte fur feine Trup:

<sup>1)</sup> In Nemi war das Hauptquartier. — Das in Abruzzo eingestrungene Corps nahm indes Aquila, Teramo und Città di Penna.

pen bas Patrimonio zu Winterquartieren, zum Sauptquartier Biterbo.

Bu Unfange Fruhjahrs war inbessen ben Spaniern, welche ben Konig von Sarbinien 1) bebrohten, auch ein frangofisches Seer unter bem Pringen Conty ju Gulfe gekommen, und fie batten versucht nach Nizza vorzudringen. Raum waren fie bei Nigga erschienen, als ihnen die Ginwohner die Schluffel ber Stadt überbrachten; auch die Schanzwerke bei Billafranca und Montalbano hielten fie nicht auf, und biefe beiden Fe= ffungen ergaben fich balb, nachdem bas bei ihnen gelagert gewefene Beer geschlagen worden war. Um 6ten Junius befeste ein Theil bes fpanisch = frangofischen Beeres Oneglia, und obngefahr am 20sten Julius bewegte fich biefe Urmee vom Colle bell' Manello und anderen Puncten ber in die Thaler Diemonts, nahm feste Berke bei Monte Cavallo und Castell Delfino: am 17ten August ergab fich Demont, worauf Cuneo belagert murbe, welchem einige Taufend Balbenfer, ber Marchefe d'Ormea und fein Sohn, ber Marchese Ferrario, mit ben Milizen pon Mondovi zu Gulfe kamen. Tros dem eröffneten bie Belagerer am 13ten September bie Laufgraben und fuhren in ihren Arbeiten fort, bis ber Ronig von Sarbinien am 30ften September eine Schlacht magte, Die bis in Die Nacht bauerte, aber Nichts entschied; boch gelang es am Sten October nach Cuneo bedeutende Berftarkungen hereinzubringen. und zulett gaben die Spanier und Frangofen ihr Borbaben auf und zogen fich am 22ften October nach Demont zurud. Nachdem fie bier die Festungswerte gesprengt, verlieffen fie auch biefen Ort und bas gange Thal.

Balb nach Anfange Marz des Jahres 1745 zog de Gages, ber aus Spanien und Neapel Berstärkungen erhalten hatte, über den Apennin; seine Truppen erschienen am 18ten bei Pesaro; die Österreicher wichen von Rimini zurück. Um 5ten April kam Lobkowiß durch Bologna und marschirte in der Richtung von Samoggia in das Modenessische. Inzwisschen kam auch Herzog Francesco wieder beim spanischen Heere

<sup>1)</sup> Der um biese Zeit wirklich bie ihm in Worms zugesagten Territorien übergeben erhielt.

von Benebig aus an, und baffelbe ging am 13ten Upril bei Spilamberto über ben Panaro; balb behnte es feine Borposften bis Formigine, 4 Miglien von Modena, aus, mahrend Lobfowis zwischen ber Citabelle von Mobena und ber Secchia lagerte. Mit einem Male wandten fich bie Spanier gegen bie Garfagnana, zogen unter ben größten Muhfeligkeiten gegen Ende Uprils bei G. Pellegrino wieder über ben Upennin, nahmen Montalfonfo und Berucola, beren ofterreichische Comman= banten auf nichts geruftet waren, und in furgem fab fich Francefco wieber im Befit ber gangen Garfagnana. Das von ibm geführte Heer zog dann in das Lucchefische, dehnte sich nach Massa hin und schien seine Direction in das Genovese nehmen zu wollen, wo fich auf ber Riviera di Ponente ein zweites frangofisch : spanisches Beer bilbete. Lobkowis hatte biefe Ubfichten Francescos errathen, war auf Parma gezogen und fuchte nun durch nach der Lunigiana gesendete Detachements ben Ubergang der feindlichen Urmee über die Magra zu hin= bern, was ihm freilich nicht gelang. Nur einen bedeutenden Berluft konnte er ben Spaniern zufügen, die sich bann bei Genua ausruhten und unvermuthet an ber Republik Genua eine Ulliirte fanden. Trot bes fruberen Berfaufs des Marche= fats Finale unter Beibehaltung von beffen Gigenschaft als Reichslehen an Genua burch ben Raifer, hatte Karl Emanuel geltend gemacht, ber Kaifer habe fein Recht gehabt bies Reichs= leben, auf welches die savopische Familie Unspruche habe, in biefer Beife an Genua zu verkaufen, und wirklich hatte man in bem wormfer Bertrage ihm auffer ben obengenannten nun bereits übergebenen Territorien auch bas Marchefat Finale zusagen mussen. So geheim dieser Artikel auch gehalten wors ben war, hatten die Genueser boch bald Nachricht davon und bilbeten feitbem unter bem Bormand, ihre Grenzen bei bem fie rings umtobenden Rriege ficher ftellen zu wollen, ein Beer. Es murbe ihnen leicht, unter ber Bebingung ihres Unschlieffens für ben Rrieg, von ben bourbonischen Sofen bas Marchesat Finale und andere Bortheile bei etwaigen Eroberungen für einen funftigen Frieden jugefichert ju erhalten. Das genuesis iche Beer vereinigte fich nun mit bem fpanischen !).

<sup>1)</sup> Da in ber nachstfolgenden Beit Genua wieber einmal bebeutend

Inzwischen hatte sich das spanische Seer unter bem Infanten Felipe in der Provence wieder verstärkt; nach der Grafsschaft Nizza waren reichliche Kriegsvorräthe geschafft worden, und ein französisches Seer unter dem Marquis de Maillebois sollte sich mit den spanischen Truppen auf dieser Scite vereinigen. Das vom Herzog von Modena gesührte Heer zog nach

bervortritt, halte ich es für angemeffen, ein Bild ber Verfaffung bier (nach Lebret G. 297) beizufugen, wie fie fich bis zu biefer Beit festae= stellt hatte. Ein alle zwei Sahre neu erwahlter Doge ftand an ber Spike und reprasentirte ben Staat. Er wurde vom großen Rathe gemablt und muffte 50 Sahre alt fein. Rach vollendeten Umtejahren trat er als Procuratore perpetuo in bas Rammercollegium ber Republif. Der Senat, bem vornehmlich bie Juftigpflege (boch in Berein mit bem Dogen auch ein großer Theil ber polizeilichen Ungelegenheiten, befonders in Kallen wo rafch gehandelt werden muffte) anheim gegeben war, bestand aus zwolf Mitgliedern ober Governatori, die alle zwei Sahre wechfelten, und von benen zwei immer vier Monate lang im Da= lafte wohnten. Das Rammercollegium, welches bie Kinangfachen verwaltete, bestand aus allen gewesenen Dogen als lebenstanglichen Mitaliebern ober procuratori perpetui und aufferbem aus acht Procurato: ren, die alle zwei Sahre neu eintraten. Die eigentliche politische Bewalt übten Senat und Rammercollegium in Berein; fie bilbeten in biefen vereinigten Sigungen einen großeren Sengt, ben man in Benug wegen seiner Zusammensesung i collegi nannte. Much folde Dinge in benen fie felbit feinen Befchluß faffen konnten, gingen boch vorber burch biefe Collegien und wurden von ihnen zum Vortrag im fleinen Rath porbereitet. Der minor consiglio bestand aus 200 genuesischen Robilis, welche über 40 Sahre alt fein mufften und gemiffermaßen die hochste Staatsgewalt, g. B. bas Recht bes Rriegs und Friedens, ber Bundniffe u. f. w. handhabten. Sie konnten einen Befchluß nur faffen, wenn 130 von ihnen anwesend und wenn vier Funftel ber Unwesenden für benfelben entschieden waren. Der Doge und bie Collegien waren sowohl in biefem kleinen als im großen Rathe, welcher aus allen Robilis beftand, bie 22 Jahre alt, feine Beiftliche, nicht Diener eines fremben Staates ober Glieber eines Ritterorbens maren. Der fleine und große Rath wurde theils in feiner Bollzahliakeit erhalten, theils von unvaffenden Mitaliedern gereinigt burch 30 jedes Sahr im December vom fleinen Rath gewählte Manner. - Besondere Beamtete waren noch die supremi sindicatori, welche bie Staatscontrole hatten; bie inquisitori di stato, welche die Staatspolizei hatten; die inquisitori di guerra, benen bas Militairwesen übertragen war; bie Aufseher über Getreibevorrathe u. f. w. Auffer ben Staatsbeamteten waren bann noch bie Beamteten ber Bant von St. Georg.

ber Bocchetta und brobte von biefer Seite in Piemont einzubrechen; von allen Seiten fliegen Ungewitter gegen Rarl Emanuel auf. Lobkowis mar abgerufen worden, und nach feinem Abgang waren die offerreichischen Truppen, die nun der Graf von der Schulenburg führte, dem Könige zu Gulfe gezogen und hatten Novi besett, sodaß Rarl Emanuel weniger besorgt vor ben Genuefern und bem Beere bes Bergogs von Mobena fich gang gegen ben Infanten und Maillebois wenden konnte. Unfange Julius brangte Bergog Francesco Die Ofterreicher nach Rivalta guruck; ju gleicher Beit tam ber Infant von ber Ris viera di Ponente nach Piemont, nahm Acqui, und Maillebois brang in das Bormibathal vor, fodaß fich der fardinische Ge= neral Sinfan von Gareffio auf Bagnasco zurudziehen musste, um Ceva zu beden. Dann jog ber Bergog auf Capriata, ber Infant und Maillebois wendeten fich gegen Uleffandria-Schulenburg fuhrte feine Leute, benen fich ein großer Theil favonischer Truppen anschloß, nach Montecastello und Baf= signana in ein burch Aleffandria, ben Po und Tanaro gebecktes festes Lager; bagegen vereinigten sich gegen ben 23ften Julius alle feindlichen Corps und lagerten fich zwischen Bosco und Rivalta bis Boghera bin. Der Marchefe Gianfrancesco Brignole belagerte mit genuesischen Truppen bas Schloß von Gerravalle. Im Übrigen wurde nichts Bedeutendes unter= nommen, bis nach Gerravalles Ginnahme ein Theil des fran= zofisch = genuesisch = spanischen Beeres um die Mitte August auch vor Tortona erschien 1). Der Commandant gab schon nach einigen Tagen die Stadt auf und übergab am 3ten Septem= ber auch die Befte. Gin Detachement unter bem Duc de Bieville nahm am 5ten Geptember auch bas nur fehr gering befette Piacenza; Die fardinische Garnison jog fich in Die Befte gurud und ergab fich erft am 13ten. Um 16ten nahm ein Detachement von Parma Besit und ber Marquis de Castellar übernahm fur die Ronigin Clifabeth die Regierung der ehe= mals farnesischen Berrschaften. Nicht weit von Belgiojoso ließ de Gages 3000 Grenadiere über ben Do geben und veran=

<sup>1)</sup> Serravalle und das Marchefat Oneglia wurde von den Spaniern und Franzosen den Genucsern überlassen. Muratori p. 310.

lasste baburch Schulenburg aus seinem Lager sofort 4000 Mann zu Mailands Deckung zu betachiren; die Grenadiere aber wandten sich ploglich gegen Pavia, übersielen hier 500 Slaz vonier und nahmen die Stadt in der Nacht vom 21sten auf den 22sten September. Dies hatte zur Folge, daß sich das österreichische fardinische Lager trennte; Karl Emanuel blieb bei Bassignana; Schulenburg ging über den Po. Hierauf griffen die Feinde den König am 27sten September mit Lagesandruch an. Dieser versuchte gar nicht den Kern seiner Truppen ausst Spiel zu sehen, und zog sie theils nach Balenza, theils nach Ulessandria in guter Ordnung zurück.

Um bieselbe Zeit machte eine englische Flotte einen sehr erfolglosen Versuch Genua und Finale zu bombarbiren. Besser gelang es mit S. Remo, bas fast ganz zusammengeschossen wurde

Die Österreicher und Sarbinier vereinigten von neuem ihre Streitkräfte bei Casale, während nun die Spanier und Franzosen am 6ten October die Belagerung Alessandrias bezannen. Um 12ten gab der Marchese di Carraglio die Stadt preis und zog sich in die Veste, die nicht eigentlich belagert sondern nur blokirt wurde. Dagegen rückten Spanier und Franzosen vor Valenza und begannen am 17ten die Belagerung; der Marchese di Balbiano schlich sich mit seinen Leuten in der Nacht vor dem 30sten aus dem Ort, nur 100 Mann ließ er in der Veste.

Un die Spise der österreichischen Urmee war inzwischen der Fürst Wenzel von Lichtenstein getreten, und dieser sowohl als der König zog sich über den Po zurück nach Erescentino. Um 5ten November bemächtigten sich die Feinde der Stadt Casale und unternahmen die Belagerung der Beste. Unhaltende Regengüsse machten damals alle Straßen undrauchbar; der Po trat auß; die Spanier und Franzosen konnten nicht hinlänglich Belagerungsgeschüß nach Casale bringen; der König zog sich gegen Trino und Vercelli zurück. Inzwischen nahmen die Franzosen auch Usti; die Citadelle capitulirte am 18ten; nicht lange nacher auch die von Casale, und Maillebois nahm von Casale, Usti und Ucqui Besich sür den König von Frankzeich. Die Spanier hatten auch Mortara, das ganze Lomelzeich.

lino genommen, und ber Infant Felipe fowie Bergog Francesco gingen nun nach Pavia; man glaubte, sie wurden sich gegen Modena wenden, aber ein Befehl vom Hofe gab ihnen bie Richtung gegen Mailand. Die Burger überfandten, sobald be Gages sich in Bewegung setze, die Schlüssel der Stadt, und am 16ten December zogen die Spanier ruhig in dieselbe ein; am 19ten kamen Don Felipe und Herzog Francesco nach, und die Mailander, welche nun eine Erneuerung ihres Staates als eines unabhängigen Herzogthums hofften, empfingen sie mit Jubel. Lobi, Como wurden ebenfalls leicht gewonnen, Lichtenstein setzte dem Allen Nichts entgegen und hielt sich im Novarefischen auf bem rechten Ufer bes Teffino; auf bem linfen ihm gegenüber ftellte be Gages feine Truppen auf. Der franzosische Hof bot in dieser Lage der Dinge wahrend des Winters Alles auf den Konig von Sardinien durch Unterhand= lungen von Maria Theresia loszureissen; allein er blieb stand= haft. Das Castell von Mailand ward nur blobirt, weil es bei den schlechten Wegen an Belagerungsgeschutz fehlte. Don Felipe amufirte fich zu Mailand in der Oper, und Bergog Francesco ging bis zum Februar, wo er zuruckfehrte, nach Benedig. Maria Therefia aber fandte Berftarkungen aller Urt bis zum Februar nach dem Mantuanischen und zwang das durch die spanischen Feldherren ihr Augenmerk auf die Vertheisbigung Parmas, Piacenzas und Guastallas, das sie ebenfalls in Befit genommen, zu richten.

Den Feldzug des Jahres 1746 begann der König von 1746 Sardinien, indem er am 5ten März Usti angreisen ließ; nach drei Tagen war es in seiner Gewalt. Aus Alessandria zogen sich die Franzosen freiwillig zuruck. Die Nachricht von dem Anzuge des General Bärenklau von Pizzighettone auf Lodi und das Erscheinen seindlicher Husaren vor den Thoren scheuchte auch den Insanten und den Herzog aus Mailand am 19ten März früh dei Tagesandruch; zwei Stunden später waren die Österreicher wieder Herren der Stadt. Da die Spanier jenzseit des Po in der Ausdehnung von Asti dis Reggio und Guastalla in allen sessen Orten und diesseits in Pavia, Lodi und den Besten an der Adda Besatungen halten mussten, was

ren ihre Streitkrafte sehr zersplittert. Aus Mangel an Unterstützung musste sich die spanische Besatzung von Guastalla gesfangen geben; Reggio raumten die Spanier von selbst; der Graf de' Martinenghi di Barco nahm Ponte d'Enza gegen sie und zwang sie sich auf Parma binzuziehen.

Ende Marz hatte Rarl Emanuel ben Frangofen Cafale wieder genommen und bedrohte nun die Reapolitaner und Spanier in Balenza. Auf ber anderen Seite murbe feit Unfange Uprils Parma von ben Ofterreichern blokirt, und an ben entgegengefetten Ufern bes Taro ftanden fich Diter= reicher und Spanier gegenüber. Lichtenstein, ber im Mailan= bischen nur soviel Truppen gelaffen batte, als binlanglich schie= nen zum Schutz gegen die Befatung von Pavia, fam am 11ten April ebenfalls nach bem Lager am Taro und über= nahm den Oberbefehl bes gangen heeres. Die Spanier maren badurch bewogen worden am 5ten auch Pavia zu raumen. Bis auf 800 Mann, die im Schloß blieben, führte ber Marquis de Castellar in der Nacht auf den 19ten Upril auch die gange Befatung aus Parma nach ber Lunigiana; Die Bfter= reicher besetten ichon am 20sten wieder die Stadt und er= hielten bald nachher auch die Beste. Der Konig von Sarbi= nien bekam am 2ten Mai burch Capitulation Balenza wieber. Um 3ten Mai wurde bas fpanische Lager am Taro abgebro= chen, und bas Beer zog fich an bie Mura und über biefelbe, wo es zwischen Piacenza und bem Seminario bi S. Lazaro von neuem ein festes Lager anlegte; Die Ofterreicher ruckten bis Borgo S. Donning nach und bis zur Mura. Auf ber anderen Seite bes Do überfiel ber General Pignatelli von Piacenza aus eine Ubtheilung bes ofterreichischen Beeres in Cobogno und machte Alle friegsgefangen, Die nicht im Gefechte blieben. Endlich ruckten die Ofterreicher allmalig bis jum Se= minario di S. Lazaro vor, bas mahrend ber ftatthabenben Ra= nonaden febr beschäbigt und spater fast gang gerftort murbe, und bombarbirten von ba aus die Stadt gegen Enbe Mais. Um 4ten Junius nahmen fie bas Caftell Rivalta, und Montechiaro ergab fich ihnen. Gegen die Mitte des Monats fam Maillebois mit allen feinen Leuten ben in Piacenza fast von

allen Seiten bedrangten Spaniern zu Bulfe ') und fam glud= lich am 14ten Junius in Die Stadt. Lichtenftein, ber wegen Rranklichkeit nach Firenzuola gegangen mar und ben Dberbe= fehl eine Beit lang bem Malteserritter und Artilleriegeneral Un= toniotto Botta Adorno überlaffen hatte, fehrte zu bem Beere gurud. Immitten ber Nacht vor bem 16ten ftellten fich Spanier und Frangofen in Schlachtordnung auf, und noch mabrend ber Nacht begann bei ben ofterreichischen Borpoffen bas Gefecht, bas fich allmalia zur Schlacht erweiterte und bis zum Abend bauerte: Lichtenftein, Barenklau und Aborno thaten öfterreichischer Seits Alles mas nur von tuchtigen Generalen erwartet werben konnte, und trot ber Tapferkeit einiger Ubs theilungen bes feindlichen Beeres wurde fur Maria Theresia an biefem Tage ein glanzender Sieg erfochten. Spanier und Frangofen maren fortan auf ber rechten Seite bes Do gang in Piacenza zusammengebrangt und musten fich, ba ihnen jebe Berbindung mit bem Genovese abgeschnitten mar, burch Brand= schabungen und Kouragirungen auf bem linken Ufer zu erhal= ten fuchen. Gegen die Mitte Julius fam ber Ronig von Sarbinien mit bem größten Theil feiner Truppen an die Trebbia; bier vereinigte fich Lichtenfteins Beer mit dem feinigen und man berieth eben über weitere Ungriffe gegen Frangofen und Spanier, als die Nachricht von Konig Philipps Tode Borlaufer einer Reihe diplomatischer Umstellungen wurde. Ihm folgte in Spanien fein Sohn erfter Che (mit Maria Luigia Gabriella pon Savopen), Kerdinand, und ber Ginfluß ber Ronigin Glifabeth, welche bis babin Spaniens politische Saltung bestimmt batte, nahm ein Ende.

Während nun Unterstützungen, auf welche die spanischen Feldherren in Italien gerechnet hatten, aufgehalten wurden, drangten Österreicher und Sardinier auch in der Landschaft auf dem linken Poufer, wohin ein großer Theil ihres Heeres übergesetzt war, immer naher auf Parma heran. Endlich am 9ten August zogen Spanier und Franzosen auf Castell S. Giovanni. Gegen ihre Instructionen griffen die Generale Botta

<sup>1)</sup> Sowie er abzog, besegten piemontesische Truppen Rovi und branbichagten es.

Aborno und Gorani die Abziehenden mit geringerer Mannsschaft bei Rottofreddo an, und obgleich sie deren Zug auf S. Giovanni nicht ganz hindern konnten, brachten sie ihnen doch einen sehr bedeutenden Verlust bei; freilich wurde dieser durch des Generals Barenklau Tod aufgewogen. Piacenza wurde sofort von den Österreichern und Sardiniern beseht.

Das abziehende Geer bestand nur noch aus etwa 14,000 Mann fpanischen und neapolitanischen, und aus 6000 Mann frangofischen Truppen; ftets von leichten Truppen ber Sfterreicher perfolat, kam es nach Bogbera. Die Piemonteser er= marteten einen so überlegenen Feind nicht in Novi, zumal ba ber Marquis be Mirepoir bemfelben mit etwa 8000 Frango: fen und Genuesern nach Gavi entgegenkam; ber weitere Ruckgug war alfo leicht, aber be Gages und Maillebois wollten fich in Boghera halten, als plotlich ber Marquis be la Dina vom Sofe ankam, unter bem Infanten Felipe, aber mit entscheibender Stimme die Führung ber spanischen Truppen übernahm, mit ihnen weiter auf Genua gog, bann sich ploblich auf Migga wendete und Italien verließ. Der Infant und ber Bergog von Modena mufften ihm nachgeben; Mail= lebois allein konnte fich nicht halten und fügte fich ber Ge= malt ber Umftanbe.

Inzwischen waren die Österreicher und Sardinier nachgerückt bis Boghera und beschlossen hier sich gegen Genua zu wenden. Tortona wurde blokirt. Novi und Serravalle waren bald in ihren Händen, und nun sollten die Österreicher über Boltaggio gegen Genua, die Sardinier durch das Bormidaund Orba-Thal gegen Savona und Finale ziehen. Bor Gavi blieb der General Piccoluomini; der Übergang über die Bocchetta war bald erzwungen, und nur Maillebois's Zureden hielt nach dem Abzug der Spanier die Genueser noch ausrecht. Doch sahen sie ihn bald darauf selbst Frankreich zuziehen. Am 4ten September war das österreichische Hauptquartier bereits bei S. Vier d'Arena.

In dieser Lage wufften die Behorden von Genua, trot bem daß sie Mittel genug gehabt hatten ihre Stadt zu verstheidigen, wenn es ihnen nicht an Muth ') gefehlt hatte,

<sup>1)</sup> Bas feinen Grund in ber Gefinnung ber nichtabeligen Ginwoh-

keinen Rath als Unterhandlung mit ben Gfterreichern. Muf Botta Abornos Berlangen murbe biefem bas Thor von S. Tom= majo übergeben, und am folgenden Tage eine Capitulation babin geschlossen, baß alle Thore von Ofterreichern befett mer= ben (boch geschah bies nur mit bem Thor von S. Tommaso und bem bella ganterna), daß alle genuesische Truppen friege= gefangen fein und alle Kriegsvorrathe und militairische Proviant= und Fourage=Magazine ben Ofterreichern übergeben mer= ben follten. Gavi muffte aufferdem übergeben werden, und ber Doge Brignole follte mit feche Senatoren binnen eines Monates Maria Theresien in Wien wegen bes Bergebens ber Republik gegen Ihro Majestat um Berzeihung bitten 1). Much alle Rriegsgefangenen in ber Gewalt ber Republik mufften freigegeben, und fofort 50,000 Genovinen 2) an bas ofterreichische Beer bezahlt werben, vorbehaltlich spaterer noch zu fobernder Contributionen. Die Capitulation follte erft burch die Ratification in Wien volle Geltung erhalten.

Die spater vom Grafen Chotek Namens ber Kaiserin verslangten Contributionen betrugen 3,000,000 Genovinen; sobaß bie reichsten Familien und die Bank von S. Giorgio ins Mittel treten mussten, um die unter Androhung von Plunberung

rafch verlangten Bahlungen zu leiften.

Inzwischen kam am Sten September auch das sardinische Heer an die Kuste, und am 9ten zog der König, vom Bischof und den Behörden eingeholt, in Savona ein. In dem Castell, welches sich hielt, commandirte ein Aborno, seiner tapseren Uhnen würdig; Finale hingegen ergab sich rasch, Stadt und Castell, und nahm am 15ten, als Karl Emanuel daselbst einzog, den hohen Gast und wahrscheinlichen künftigen Herrn mit Jubel auf; überall war das genuesische Gouvernement bei den Unterthanen verhasst. Die ganze Riviera di Ponente mit Ausnahme von Bentimiglia, Villasfranca und Montalbano, zu deren Belagerung er sich gezwungen sah, kam dann weiter in

ner hatte, die man bei einem Angriff der Feinde am meisten fürchten musste. Muratori p. 366.

<sup>1)</sup> Dies Lettere wurde fpater nachgelaffen.

<sup>2)</sup> Gine Genovina halt brei Gulben.

bes Königs Gewalt. Die Franzosen zogen am 18ten October wieder über den Bar und Bentimiglia ergab sich am 23sten den sardinischen Truppen. Statt eines in Wien gesassten Prosjectes der Eroberung von Neapel 1) blieben die gegen die dourbonischen Höfe allierten Mächte zuletzt dei einem englischerseits in Vorschlag gebrachten Einfalle in die Provence stehen, und Karl Emanuel begab sich nach Nizza, um die nöthigen Vordereitungen zu treffen. Während seines Hierseins capitulirte Montalbano, und zuletzt am 4ten November auch Villasfranca. Nun hielt sich von den durch Franzosen besetzten Orten nur noch die Eitadelle von Tortona die zum 25sten November, an welchem Tage Karl Emanuel von den Blattern befallen wurde und längere Zeit krank lag.

11m die Mitte Novembers war auch Graf Broune in Missa angekommen, um die Fuhrung des ofterreichischerseits ber Erpedition in die Provence bestimmten Corps zu über= nehmen. Gine englische Flotte follte bas Landheer unterftuben. Endlich zu Ende Novembers waren 35,000 Mann in Niega versammelt; bavon ein Drittheil fardinische Truppen unter bem Marchese di Balbiano. Nur geringer Biberftand mar ju überminben, um über den Bar zu kommen. Dann brachte Broune bas Sauptquartier nach Cannes; feine Leute brangen nach Caftellang und Dragbignano vor; Graffe und Bence maren befest, Stadt und Safen von Untibes blofirt. Um 15ten December wurde auch Frejus genommen, und bald barauf ließ Broune die Infel St. Sonore und Ste. Marquerite befeben. Alles war im besten Fortgange, als fich in Genua noch ein= mal die alte tapfere Volksnatur bemabrte und bie Alliirten in ihrem Buge auf bas unerwartetfte aufhielt.

Bei Genua waren etwa 8000 Bfterreicher zuruckgeblieben; theils bei S. Pietro d'Arena, theils auf ber Riviera bi

<sup>1)</sup> Unruhen die gegen Ende des Jahres in Neapel ausbrachen, weil allmälig doch die Bischofe des Landes und an ihrer Spige der Erzbischof von Neapel eine Art Inquisition eingeführt hatten, was das Bolf mit einem Male drückend fühlte, berühren wir bloß, weil sie gar keine Folgen hatten, als daß der König auf die Borstellung des Eletto diese Art Inquisition abschaffte, wosür ihm das Bolk 300,000 Ducaten schenkte. Muratori p. 409.

Levante in Sarzana, Spezzia u. s. w. Die Niviera di Ponente war, bis auf die Citadelle von Savona, theils in den Händen der Sardinier, theils der Österreicher; Gavi von Letteren besetz. Bei dieser militairischen Einschnürung der Republik dauerte deren Berfassung unangetastet fort. Zu dem Druck, welchen im Allgemeinen die Genueser durch die gesoderten Contributionen empfanden, kam bald der Unwille über den übermuth einzelner in die Stadt kommender Soldaten, über die ganze Abhängigkeit, in der man sich sühlte. Shotek drang, nachdem er sast zwei Millionen Genovinen erhalten hatte, auf die verlangte dritte und sügte neue Foderungen von Verpstegungsgeldern und bergleichen hinzu; Botta Adorno soderte schweres Geschüß für die provenzalische Expedition und ließ es, da die Republik es nicht gutwillig geben wollte, durch seine Leute wegnehmen 1).

Unter solchen Umstånden fand das Gerücht leicht Glauben, die Österreicher hatten die Absicht die Stadt zulest dennoch zu plündern. Als nun am 5ten December ein österreschisches Detachement einen schweren Mörser aus der Stadt schaffen wollte und unter seiner Last ein Gewässerabzug, der unter der Straße weglief, brach, sammelte sich ein großer Hause gemeinen Bolkes und wurde von den Soldaten bald gezwungen hülfreiche Hand zu leisten. Einer der anwesenden Österreicher wagte es dabei den Stock als Sporn brauchen zu wollen; im Moment erhob ein junger Kerl einen Stein gegen ihn, und als Andere dem Beispiele folgten, mussten die Soldaten sliehen. In der Nacht hörte man von dem Pöbel in den Straßen das Geschrei all' armi! und viva Maria! Die Österreicher höhnten dagegen: viva Maria Theresa! Die Beshörden der Republik suchten die Ordnung herzustellen, aber

<sup>1)</sup> Dazu kamen nun aber noch vielfacher hohn, namentlich Choteke, und die unverschamtesten Verlangen Botta Abornos hingu: "Wer von ihm Schutz erlangte, wider den durften die bürgerlichen Gerichte nicht sprechen. Giner der ehrlichsten Abvocaten musste einer Rechtsfache entsagen, nur beswegen weil er einer Partei zuwider war, welche in Wien Empschlungen ausgewirkt hatte. Man gab den Schuldnern und Kausseuten, welche Banqueroute gespielt hatten, Freipasse und Schutzbriefe u. s. w." Lebret S. 323.

bie Saufen wuchsen, das Volk verlangte auch am folgenden Morgen Waffen, bemachtigte sich der nicht von Österreichern besetzten Thore, plunderte die Laden der Waffenschmiede, griff dann auch das Thor von S. Tommaso an, dis einige starke ofterreichische Cavalleriepatrouillen den Hausen zerstreuten.

Bahrend der nachsten Nacht verbarricadirten größere Saufen des Pobels die Straßen, machten das Jesuiter-Gebäude zum Mittelpunct ihrer Unternehmungen und setzen hier einen Generalcommissar und mehrere Generallieutenants, die sie sich erwählten, als Behorde ein. Bu gleicher Zeit erklarten sie die vom Abel allein abgeschlossene Capitulation für null und nichtig.

General Botta Aborno ließ alle in ben Ruftenftabten ger= ftreuten Truppen bei Genua zusammenrufen, wollte aber, bis Diefe ankamen, bloß die Puncte vertheidigen, in beren Befit er mar. Inzwischen schloffen fich am 7ten December bie Bewoh= ner bes Bifagnothales bem Bolle an, sowie bie Ginwohner bes Quartieres von G. Bincenzo, nahmen Kanonen weg und fingen an auf bie Feinde ju fchieffen. Um Sten fchloffen fich ben Aufruhrern auch Kaufleute und reichere Gewerbsteute an, und Ordnung fam in bas gange Unternehmen. Gine Beit lang kanonirten Ofterreicher und Aufrührer in ber Strada Balbi gegen einander, bann unterhandelte man. Das Bolk verlangte, Die Bfterreicher follten die Thore freigeben, von weiteren Fo= berungen abstehen und bas weggenommene Geschut jurud: geben. In die Raumung der Thore fonnte aber Botta Uborno nicht willigen, und die Unterhandlung jog fich auch in ben 9ten December hinein. Die Ofterreicher hofften auf die Unfunft ihrer herbeigerufenen Detachements; Die Genuefer errichs teten Barricaben, Schangen, Batterieen, wo fie es irgend fur ersprießlich hielten. Waffen und Kriegsvorrathe waren nun binreichend in bes Bolfes Banden, und biefes geftand bem feindlichen General nur noch eine Frift bis zum Morgen bes 10ten Decembers zu, um fich zu bebenken. Bur festgefetten Beit ertonte bie Sturmglocke von S. Lorenzo und von allen Thurmen ber Stadt, und eine heftige Ranonade begann. Mun wollte Botta Aborno bem Senat die Thore wieder übergeben, aber bas Bolk erklarte, folche Ulmofen nicht annehmen Bu wollen und begann ben Rampf mit erneuter Seftigkeit;

endlich wichen bie Offerreicher aus ber Nabe ber Stadt, und wendeten fich nach ber Bocchetta. Biele von ihnen murben von dem nachsebenden Bolfe einzeln oder in fleineren Maffen gefangen genommen. Alle Magazine, Bieles von ber Bagage ber Officiere fiel ben Genuefern in die Banbe. Rafch verbreitete sich die Nachricht von diefer Flucht an der gangen Rufte, und die Piemontefer hatten Michts eiliger zu thun als ihre Befatung in ber Stadt Savona zu verftarten. Da bie englische Klotte auch von der Seefeite der Citabelle von Savona alle Bufuhr abschnitt, muffte biefe doch am 19ten December capituliren.

Die Erpedition nach ber Provence scheiterte burch bie Umwalzung Genuas gang, benn Proviant = und Munitions= Transporte, auf welche babei gerechnet war, blieben entweder ganz aus oder wurden doch aufgehalten. Zwar hielt fich das bsterreichisch = fardinische Corps noch mahrend bes Januar 1747, 1747 aber zum Theil unter bruckendem Mangel an ben nothwendig: ften Lebensbedurfniffen. Gin großer Theil bes Beeres befer= tirte zu den Frangosen; ein anderer fast ebenso großer erfrankte. Sobald ber Duc be Belleifle Berftarkungen genug aus ben Niederlanden an fich gezogen hatte, ließ er den Grafen Neubaus aus Castellane vertreiben; Broune gog fich auf Graffe Buruck, und Unfangs Februar gingen bie Refte ber Cavallerie biefes Urmeecorps wieder über ben Bar guruck.

Kur den Berluft Genuas hielt einigermaßen Maria Theresien der Tod des Bergogs Giufeppe Maria von Guaftalla schadlos, welcher am 15ten August 1746 erfolgte. Auf Buastalla felbst hatte ber Graf be Parebes, aus bem Saufe bella Cerda, Unwartschaft, weil er von einer Frau aus ber quaffallischen Linie ber Gonzaga abstammte; junachst aber ließ bie Raiferin bas gange Land befegen, wogegen ber Reichshofrath umfonst Beschwerbe führte. Überbies behandelten Die offerreis chischen Truppen alles Land bes Herzogs von Modena und auch bas feiner Gemablin zuftebenbe Berzogthum Maffa als erobertes Land und legten fogar Beschlag auf eftesische Befigungen im Rirchenstaat.

In Beziehung auf Genua ergriff Maria Therefia noch gewaltsamere Magregeln, indem fie alles genuefische Befit-

thum in ihren Staaten in Beschlag nahm, nachber amar bie Rechte ber Besiter anerkannte, aber die laufenden Binsen nahm, um ben Krieg damit weiter zu fubren. Botta Udorno mar megen Rranklichkeit auf fein eignes Berlangen entlaffen; auch Broune wurde abgerufen, weil er die Belagerung und Beamingung Genuas als aufferordentlich schwierig barftellte. Schulenburg trat an feine Stelle. Die Genuefer aber, von ben Frangofen mit Geld und tuchtigen Officieren unterftubt, verloren ben Muth nicht; man glaubte, bag in Toulon und Marfeille etwa 6000 Mann zu ihrer Gulfe eingeschifft maren. und wirklich kamen nach und nach auf verschiedenen Wegen etwa 4000 Mann an. Um 10ten Upril feste fich bas ofter= reichische Beer über die Bocchetta in Bewegung und tam bald bis Decimo. Um 15ten foderte ein Officier deffelben die Republik auf, fich ohne Gegenwehr zu fugen und ihr Unrecht zu erkennen, wenn man nicht gegen bie Stadt mit der aufferften Strenge verfahren folle. Die Genuefer antworteten ablehnend, und daß fie hofften fich in der Freiheit zu erhalten, in melcher Gott fie habe geboren werden laffen.

Leichte österreichische Truppen zogen indessen von Massa her auch gegen die Niviera di Levante, welche nach Genuas Ausstand geräumt worden war, vermochten sie aber nicht wiesder zu unterwerfen. Unbedeutenden Schaden nur konnten die Ende April Schulenburgs Leute der Stadt zusügen, denn obswohl sie sich der Forts Ereto und Diamante bemächtigt hatten, sehlte es ihnen doch zu sehr an schwerem Geschüg. Um 30sten Upril kam der Duc de Bouslers an, um die Ansühsrung der nach Genua gesandten Franzosen zu übernehmen. Auch eine bedeutende Verstärfung welche den Ofterreichern sars

binischerseits zufam, forberte fie wenig.

Unfangs Junius brang Belleisle über ben Bar vor, bes machtigte sich Nizzas, nicht lange nachher Montealbanos und bes Castells von Billafranca; erst bei Bentimiglia begegnete er einem bedeutenderen sardinischen Corps. Er suchte dies zu umgehen, lockte dadurch die sardinischen Truppen hinweg und erschien von neuem vor dem Castell von Bentimiglia, das sich am 2ten Julius ergab. Ein größeres spanisch stranzösisches Corps unter dem Infanten Don Felipe und dem Herzog von

Modena zog ebenfalls in diefer Richtung über ben Bar und bis Oneglia, wandte fich dann aber wieder nach dem Bar zurud.

Inzwischen hatte die österreichische Armee, als sie von ber Polcevera-Seite Nichts vermochte, sich mehr nach der Bisagno-Seite gewendet, fand aber auch hier durch Bouslers's Sorge hinlanglichen Widerstand und litt noch fortwährend Mangel an Belagerungsgeschütz, das auf englischen Fahrzeugen aus Sestri di Ponente kommen sollte.

Da ein zweites französisch spanisches Corps unter Belsteiste und be la Mina das Thal von Demont bedrohte und leicht von dem des Jusanten verstärkt werden konnte, so derte Karl Emanuel Ende Junius seine Truppen von der österreichischen Armee vor Genua ab. Da diese durch Kranksheiten und durch eine Reihe kleiner, Nichts entscheidender Gessechte ohnehin viel gelitten hatte, sah sich Schulendurg ausser Stande die Belagerung sortzusehen; vom 2ten Julius an wurden alle Vorbereitungen zum Abzuge getrossen; die Engländer schifften, was sie inzwischen an Geschütz gedracht, wieder einzund in der Nacht vom 5ten auf den sten wurde die Belagerung ganz ausgehoben; die Österreicher kamen nach Novi und Gavi, die Piemonteser zur See nach Sestri di Ponente, ohne irgend weiter beunruhigt zu werden.

Die Franzosen unternahmen bis zum 19ten Julius Nichts weiter gegen Piemont; an diesem Tage versuchte der Bruder des Marschalls von Belleisle sich des Passes über den colle dell' assietta zwischen Exiles und Fenestrelle zu bemächtigen, verlor aber dabei selbst seine Leben. Der unglückliche Ausgang dieses Ungriffes scheint die Franzosen bestimmt zu haben zunächst gar Nichts weiter auf dieser Seite zu thun. Erst im September drang ein französische spanisches Corps von der genuesischen Küste her in die Val di Taro vor; das ganze Ressultat aber bestand in einigen Brandschahungen. Der König von Sardinien hatte sich inzwischen der Stadt Ventimiglia wieder bemächtigt und ließ das Castell derselben blotiren. Dies aber wurde am 20sten October von der vereinigten Macht Belleisles, de la Mina's, Don Felipes und des Herzogs von Modena entsetz, und auch die Stadt ging wieder sür die

Piemonteser verloren. Nachdem am Ende Septembers an bes an den Pocken gestorbenen Bouslers's Stelle der Duc de Richelieu das Commando über die französischen Truppen in Genua übernommen hatte, nahmen diese Bobbio und kamen bis in die Nähe von Piacenza, ohne sich hier jedoch zu halten.

Babrend es fich die Offerreicher im Binter 1747 auf 1748 1748 in ber Lombardei wohl geben lieffen, erhielten fie aus Deutschland bie bedeutenoften Berftarkungen aller Urt, und für ben nachsten Keldzug mar ihr Sauptaugenmerk burchaus auf die Riviera di Levante gewendet. Der Duc de Richelieu fuchte ihren Absichten aller Bege burch Berbefferung ber Befestigungen und burch Ginlegung frangofischer Belatungen in Die Orte biefer Gegend, sowie in mehrere ber Lunigiana, na= mentlich auch nach Maffa entgegenzutreten. Gin ofterreichi= sches Corps ruckte mit beginnendem Frubiahr nach Barefe. aber die Bewegung bes großen Seeres wurde burch Mangel an Transportmitteln fur ben Ulpenübergang bingehalten. Inmischen waren in Machen in ben erften Monaten biefes Sabres Bevollmachtigte ber friegführenden Machte gufammenge= kommen, um Friedensunterhandlungen einzuleiten und hatten im Upril einen Friedenscongreß gebildet. Maria Theresia hatte amar meder bes Herzogs von Modena noch der Republik Genua Abgefandte zulassen wollen, fich indes zulett doch gefügt, und am 30ften Upril legten die Gefandten Frankreichs, Englands und Sollands einen Friedensentwurf vor, welcher balb von Maria Theresia genehmigt wurde und auch ber Konige von Spanien und Sardinien Unerkennung erhielt. Die Keind= feligkeiten mit ben Ofterreichern an ber genuesischen Grenze, mit ben Englandern in ben genuesischen Gewaffern bauerten bis nach bem am 25sten Mai erklarten Beitritt bes ofterreichi= fchen Sofes zu bem Praliminarfrieden fort; bann trat balb ein Waffenstillstand ein, und endlich am 18ten October 1748 wurde der Friede zu Machen befinitiv abgeschloffen, beffen fich auf Stalien beziehende Urtifel im Befentlichen Kolgendes ent= balten 1): 3m Allgemeinen foll ber Besithzustand wie vor bem Rriege eintreten, boch follen die Berzogthumer Parma (mit

<sup>1)</sup> Muratori p. 482.

Piacenza) und Guaftalla an ben Infanten Don Felipe fallen, fur ihn und feine mannliche Descendenz, mit Borbehalt bes Rudfalles an Ofterreich, falls ber Mannsftamm Relipes abgebe. (Der Ronig von Sarbinien verlor baburch naturlich feinen Untheil am Piacentinischen ebenfalls) 1). Gin vierzehn Tage nach Ratification biefes Friedens in Digga zu eroffnenber Congreß foll noch alle Foberungen im Ginzelnen ausein= anderseben und namentlich die Entschädigung ausmitteln, welche ber Bergog von Modena für feine ihm abgesprochenen unga= rifchen Leben und fur die ihm nach Erbrecht zufallenden qua= stallischen Alloben suchte.

Da ber Congreg von Nizza vor Enbe bes Sahres feine Urbeiten nicht beendigte, lastete noch ber gange Druck ber Rriegsheere auf Stalien, wenn auch feine Feindseligkeiten meiter ftatthatten. Endlich gelang es Maria Therefien Die schon veräusserten modenesischen Leben in Ungarn wieder an sich zu bringen, fie übergab biefe bem Bergog von Mobena, bem auch die quaftallischen Alloden zugesprochen wurden, und fo fing benn allmalig feit Februar 1749 bie Raumung ber jeber= 1749 feits occupirten Landschaften an, und mit ihr kehrten allmalig bie Segnungen bes Friedens wieder. Gang Stalien genoß berselben eine lange Beit hindurch, und nur in Corfica bauer= ten die Unruhen noch fort, beren Hauptwendepuncte wir noch nachzuholen haben. Wir erwähnten zulett, wie die Frangofen ben Genuesern zu Gulfe gekommen feien; biefe, namentlich ber Graf be Boiffieur, ber die frangofischen Truppen auf Corfica commandirte, that 1738 alles Mogliche burch Unterhand= 1738 lungen ben Frieden herzustellen; aber alle Diefe Berfuche scheiterten an bem Berlangen ber Auslieferung ber Baffen, welches an die Corfen gestellt wurde, und als Boiffieux im December bes genannten Sahres nun mit Gewalt die Unterwerfung erzwingen wollte, erlitt er eine niederlage. Als er bald barauf ftarb, folgte ihm ber Marquis de Maillebois, ber neue Trup= pen nach ber Insel führte, im Sommer 1739 einen großen 1739

<sup>1)</sup> Naturlich mit Borbehalt einer Entschäbigung, die aber erft 1763 erreicht wurde, und zwar in einem Abfindungsquantum.

Theil berselben unterwarf und dann neue Unterhandlungen mit den Ansührern der Rebellen anknüpfte, welche, in der Hosffnung unter französische Herrschaft zu kommen, die Wassen niederlegten und ausser Landes gingen; wer ferner mit Schießzgewehr getrossen wurde, den ließ Maillebois hängen; die Insell schien unterworsen. Noch aber räumten sie die Franzosen 1743 längere Zeit nicht. Auch als Neuhoss im Jahre 1743 wie en passant wieder auf der Insel erschien, belebte sich der Ausstand nicht wieder. Es gelang endlich sogar den Genuesern, die Apprehensionen, welche die Corsen vor der Rücksehr ihrer Herrschaft gehabt hatten, zu beseitigen, und am Ende des zulest genannten Jahres schien das beste Vernehmen

Herschaft gehabt hatten, zu beseitigen, und am Ende des zulest genannten Sahres schien das beste Vernehmen hergestellt. Sobald aber der Krieg auf dem Continent die Republik Genua näher berührte, die Franzosen anderwärts zu beschäftigt waren, man allenfalls auf den Beistand der Engsländer Einiges glaubte zählen zu können, brach auch der Aufstand von neuem aus. Im November 1745 bombardirten die Engländer Bastia, und der genuesische Commandant zog

1745 stand von neuem aus. Im November 1745 bombardirten bie Englander Bastia, und der genuesische Commandant zog sich ganz aus diesem Orte zurück, als sich bald nachher 3000 emporte Corsen von Domenico Rivarola geführt näherten. Während Genuas Bedrängniß in der nächstsolgenden Zeit war natürlich an eine Unterwerfung der Corsen nicht zu denken. Immer weiter erstreckte sich der Aufruhr, auch Stadt und Beste von Calvi und die Veste von S. Fiorenzo verloren die 1746 Genueser i) im Jahre 1746, und erst die Rücksehr des Kries

dens auf dem Continent ließ ihnen die Hande frei gegen die Insulaner. Sie waren aber zu erschöpft und die Bermittelung der Franzosen zu wenig unterstügt, als daß sich diese

<sup>1)</sup> Rivavola, der früher eine Casse in Corsica bestohlen, dann, nachz dem er gestüchtet, dem König von Sardinien als Werbeofscier gebient hatte, seize sich in Bastia und Torrione di S. Fiorenzo sest und suchte eine Republik einigermaßen in genuesischer Form einzurichten. Neben ihm standen in anderen Theilen der Insel an der Spize der Insurgenzten Giampietro Gassorio und Alerio Francesco Matra. Die Häuptlinge wurden bald so uneinig, daß es zu blutiger Fehde unter ihnen kam. Während dieser Unordnungen riesen die Einwohner von Bastia die Genueser selbst wieder herbei. Lebret S. 303.

Ungelegenheit nicht noch fehr in bie gange hatte giehen muf= fen, wodurch fie mannichfachen weiteren politischen Ginwirkun= gen ausgesett murde 1).

Bahrend ber 15 Jahre vom Schluß bes Congreffes von Nizza bis zum Sahre 1765 haben wir nun fast nur Familienangelegenheiten ber italienischen Kurftenhauser und bem Uhn= liches zu berichten; benn um ben Frieden ber nun berrichte recht ficher zu machen, bedurfte es nur noch des Bertrages von Aranjuez vom 14ten Junius 1752, in welchem fich Ofter= 1752 reich, Spanien und Sarbinien mit Unschlieffung Reapele und Parmas ben Frieden in Italien nochmals garantirten.

Das Saus Offerreich legte im Sabre 1753 noch ben Grund 1753 zu einer bedeutenden Erweiterung feiner Macht in Stalien. Der Erbpring von Modena lebte mit feiner Gemahlin in Un= frieden und hatte von ihr nur ein breijahriges Tochterlein; man zweifelte an weiter fruchtbarer Che. Maria Therefia

1) Die Unführer ber frangofifden Truppen, Die feit einigen Jahren wieber auf Corfica waren, veranlafften im Julius 1751 eine Bufammentunft ber Sauptlinge ber rebellischen Gemeinden und bewogen fie unter Bufage gemiffer vortheilhafter Bebingungen bie Republik wieber als ihre herrin anzuerkennen; aber bie Gemeinden ratificirten bies nicht, und der Aufftand bauerte fort. Da ber Ronig von Frankreich fur fich feinerlei Gewinn bei biefem endlos icheinenden Rriege fah, rief er im Mark 1753 feine Truppen von ber Infel, und ber Aufstand loberte mit neuer Gewalt auf, ju gleicher Beit aber entspannen fich auch eine Reihe von Blutfehden unter ben Unführern ber Rebellen. Erft 1756 bewogen bie Genuefer ben Ronig wieber 3000 Mann unter bem Grafen be Baur nach Corfica zu fenden zu Befesung eines bestimmten Ruftenbiftricts und ber Beften Calvi, Ujaccio und G. Fiorengo; biefe Truppen famen aber erft im Rovember an. Die Rebellen hatten bas Sahr zuvor einen Mann, ber fruber Officier in neapolitanischen Diensten gemefen mar, ben Pafquale Paoli, zu ihrem Unführer gewählt, welcher im Stanbe gemefen mar einige Ordnung in bie Ungelegenheiten berfelben zu bringen. In ben nachsten Sahren fiegte er fo, bag fich 1764 bie Benuefer in Gefahr fahen bie gange Infel zu verlieren; ba Frankreich ber Res publit Benua bebeutenbe geliebene Summen fculbig mar, verftanb es fich bazu, unter bem Befehl bes Grafen be Marboeuf ein neues Corps gur Befegung Baftias, Ujaccios, Calvis, Algajolas und G. Fiorenzos fur Genua abzusenden, boch ohne bag biefes Corps weiter am Rriege Theil nehmen follte; nur ben Ruden beden follte es gemiffermagen ben Genuefern bei ibren Unternehmungen.

schloß ein Cheverlobniß für ihren Sohn, ben Erzherzog Leospold, bem später in dieser Hinsicht sein jungerer Bruder, ber Erzherzog Ferdinand, substituirt wurde, mit der erwähnten

Pringeffin von Modena 1).

Pauft Benedict XIV., der es fo wohl verstanden hatte fich fern vom Rriege zu halten, als Italien auf allen Seiten bavon bewegt mar, verlebte auch nach bem Frieden in beiterem Umgang mit ben Mufen fur feine Staaten fegensreiche 1756 Sahre, bis fich feit 1756 ein langwieriges Blafenubel einstellte 1758 und ibn. als es im Fruhjahr 1758 von einem Rieber begleitet wurde, zum Tobe führte am 3ten Mai, nachdem er über 83 Sabre alt geworben mar. Um 15ten Mai fand ber Ginzug in bas Conclave ftatt, aber erft am 6ten Julius mablten bie Carbinale nach langem Schwanken ben Cardinal Carlo Rezzonico aus Benedig, welcher fich Clemens XIII, nannte. Diese Babl war um fo gludlicher, ba Benedict durch die Auflosung bes Patriarchates Aquileja in zwei Erzbisthumer 2) mit ber Republik Benedig in eine Urt Keindschaft gekommen mar, die fich in einer Reihe fleinlicher Neckereien von beiben Seiten bethatigte. Clemens XIII. machte biefem Berhaltniß fofort ein Ende.

Um 10ten August 1759 starb ber König Ferdinand von Spanien; ihm folgte sein Bruder, der König von Neapel, der, ehe er sein Königreich Neapel verließ, am 3ten October mit dem österreichischen Hose dahin einen Bertrag abschloß, daß das Hauptreich, Spanien, und das Nebenreich dieser bourbonischen Linie, Neapel und Sicilien, nie mit einander vereinigt werden sollten, ausser wenn von dieser bourbonischen Linie nur noch Ein männlicher Nachkomme übrig sei; auch dann aber sollten sie, sobald durch die Geburt eines Prinzen, der nicht präsumtiver Erbe Spaniens wäre, die äussere Möglichkeit ge-

<sup>1)</sup> Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi tom. I. (Roma 1824). p. 20. Dem Eheverlöbniß wurde noch beigefügt, daß ber verlobte Erzherzog Generalstatthalter ber Combarbei werden und daß während bessen Minderjährigkeit der Herzog von Modena dies Umt verwalten solle.

<sup>2)</sup> Eins fur bie venetianischen Theile ber Didees von Uquileja in Ubine, bas andere fur bie ofterreichischen in Gorg.

geben fei, wieder getrennt werden. Dagegen verzichtete das Haus Österreich auf das früher im aachner Frieden vorbehalztene Ruckfallsrecht Parmas, und ausserbem der König von Neapel auf die mediceischen Alloden, die er immer noch verslangt hatte.

Da des Königes von Neapel altester Prinz blobssinnig war, war der zweite prasumtiver Erbe von Spanien. Dem britten, Ferdinando, wurde durch eine Declaration vom 6ten October das Königreich beider Sicilien, das in Vergleich mit dem früheren Zustand unter den Vicekönigen goldene Tage unter Carlos Herrschaft erlebt hatte, zu Theil. Da er erst neun Jahre alt war, ordnete der Vater sur ihn eine Regentsschaft in an dis zum vollendeten 16ten Jahre, welches als Termin der Volljährigkeit für die Könige von Neapel bestimmt wurde. — Unmittelbar nach dieser Übertragung der königlichen Burde schiffte sich Carlos nach Spanien ein.

Unordnungen der Contrebandiers hatten zu Streitigkeiten Rarl Emanuels mit dem französischen Hofe geführt; als diese beseitigt waren, suchte der König von Sardinien für die Zuskunft durch ein angemesseneres Grenzarrangement abzuhelsen, welches 1760 zu Stande kam; ausserbem war seine Sorge 1760

vornamlich auf Verftarkung ber Alpenpaffe gerichtet.

Die nachsten Jahre bis 1765 verflossen in Ruhe und 1765 ohne merkwurdige Borkommenheiten, wenn man die Entwickelung der Schickfale des Jesuiterordens (die wir jedoch gleich ber vorangegangenen Geschichte desselben, als nicht zur Staa=tengeschichte Italiens im eigentlichen Sinne gehörig, hier übergeben) abrechnet.

<sup>1)</sup> Die Geschäfte leitete besonders, wie unter Carlos so mahrend ber Regentschaft, der Marchese Tanucci, die Erziehung des Prinzen der Fürst von S. Nicandro. Coppi p. 47. Tanucci war mit Carlos aus Toscana, wo er in Pisa Prosessor des Staatsrechts war, nach Reapel gestommen.

## Zweites Capitel.

Abriß ber politischen Schicksale Staliens vom Sahr 1765 bis zum Sahr 1830.

1. Von der Bildung einer ofterreichischen Secundogenitur aus dem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu dem Eingreifen der Ereignisse der französischen Revolution in die Entwickelung der Verhältnisse Italiens.

Der Kaiser Franz I. (Stephan), welcher zugleich Großherzog 1765 von Toscana war, starb am 18ten August 1765 an einem Schlagsluß zu Inspruck, nachdem noch sein ältester Sohn von Maria Theresien, der Erzherzog Joseph, im Jahre vorher (27sten Mårz 1764) zum römischen König erwählt worden war. Dies fer folgte ibm nun als Kaiser Joseph II.

Für einen zweiten Sohn, den Erzherzog Peter Leopold, und für dessen mannliche Descendenten hatte Franz am 14ten Julius 1763 sein Großberzogthum Toscana zu einer österreichisschen Secundogenitur erklärt, sodaß es nie unter dem Regenzten der übrigen österreichischen Lande stehen sollte. Joseph hatte diese Ucte noch vor des Vaters Tode bestätigt, und Leopold, welchem während des Vaters Ledzeiten die Statthalterschaft in Toscana zugesagt ward, heirathete die Insantin Marie Luise von Spanien. Sodald er durch den Tod des Vaters wirklich Großherzog von Toscana geworden war, reiste er nach Florenz, wo er bereits am 13ten September eintraf zur größten Freude der Toscanen, die nach mehreren schlechten Hürsten nun eine länger dauernde Regierung eines abwesenden und sich deshalb wenig sur das Land interessirenden Herrn über sich hatten walten lassen müssen.

Es war (nicht zu leugnen) aus den früheren Zeiten miss trauischer, tyrannischer, geld = und lustsüchtiger Fürsten eine Last von Verhältnissen auf dieses Land gekommen, welche nirs gends als in den selbstsüchtigen Zwecken derer die sie einrichs teten eine Nechtfertigung hatten; auch lässt sich nicht leugnen, daß zu diesen Zwecken besonders solche Eigenthümlichkeiten der hergebrachten Versassung hatten benutt werden können, welche in Festhattung der Particularrechte der Städte, der Landschaften und der Stände bestanden. Der Pisaner lebte nach anzberem Necht als der Florentiner; der Saneser zahlte andere Abgaben als der Einwohner der Lunigiana; der Abel hatte bedeutende Vorrechte; die Geistlichkeit war selbst bei schreienzben Misbräuchen durch die Versassung geschützt gewesen.

Das Ungluck war nun, daß man den schlechten Gebrauch, ber von diesen particularen Verhältnissen gemacht worden war, und seine Folgen betrachtete als Eigenschaften, welche eben diesen Verhältnissen nothwendig inhärirten; daß man sich übershaupt gegen die Particulargestaltung wendete, ohne welche gleichwohl nie ein organisches Staatsleben möglich gewesen ist. Auch vieles Particulare was keinesweges schlecht war, wurde aufgehoben, und weil hier in Toscana durch die Eingriffe in dieses Particularwesen so viel wirklich Schlechtes beseiztigt wurde und also allerdings ein blühenderer, freierer Justand zunächst an die Stelle des vorigen trat, hat man diese toscanischen Resormen überhaupt von Seite der mechanischen Staatsansicht als ein Beispiel jederzeit angeführt, wie das Glück der Völker auf dem Zertrümmern der Verhältnisüberkommenschaften aus früheren Sahrhunderten berube.

Bald nach Leopolds Unkunft in Florenz nahm er sich mit größtem Eiser ber öffentlichen Geschäfte an 1). Wir füzgen ben obigen Bemerkungen über sein Eingreisen in allgemeine Verhältnisse noch Folgendes nicht in chronologischer sonzbern in gegenständlicher Ordnung bei 2).

Leopold suchte alle particularen Grundlasten so viel als möglich aufzuheben. So hob er die Gemeindeweiden auf, brang auf Veräusserung, namentlich auf Vererbpachtung der

<sup>1)</sup> Coppi I. p. 78.

<sup>2)</sup> Nach: Carlo Botta Geschichte Staliens vom Jahre 1789 bis 1814. — Da mir bas Original nicht zur hand ist, benuge ich die in Konneburg seit 1828 erschienene übersetzung — und nach Coppi p. 196 sq.

Gemeindegrundstücke und ertheilte den einzelnen Ländereien Gartenrecht, was freilich in Toscana, wo die Ländereien schon so ausgerundet waren, leichter möglich war. Auch andere Grundlasten schaffte er ab und beschränkte die sideicommissarisschen Berfügungen. — In Beziehung auf städtisches Gewerbeschaffte er einen großen Theil beschränkender Hemmungen ab und suchte den Verkehr durch Erleichterung der Communicationsmittel zu heben!). Wo die Natur des Bodens, wie in den sanesischen Maremmen und in anderen Küsten= und einisgen Thal=Gegenden Toscanas, dem Andau widerstrebte, ließ Leopold durch großartige Bauanlagen zu Hüsse kommen und trat in dieser Hinsicht ganz in die Fußtapsen der besten unter den mediceischen Großherzogen.

Beiter resormirte Leopold durch Ausschung privilegirter Gerichtsstellen und durch Abschaffung mancher Misbräuche im Gerichtswesen; aber er gab auch der um diese Zeit beginnensten Schwächlichkeit des Gesühles nach und löste die alte, strenge Criminalordnung. Gesehrevissionen der mannichsachsten Art und die Ausarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore di Ruota Bernaccini und den Consigliere Ciani ginzen im Geleite dieser Anderungen und wurden in demselben Geiste unternommen. Auch für die öffentlichen Schulen, sür die Universitäten Pisa und Siena geschah einiges Ehrenwerthe; und in dem bekanntgemachten compte rendu der Administration ergriff Leopold ein Mittel zu Gewinnung allgemeiner Achztung und Liebe bei seinen Unterthanen, was gar nicht sehlschlagen konnte. Wer sieht aber nicht, wie der größte Theil dessen, was hier Gutes gethan und gewirkt wurde, dadurch

<sup>1)</sup> Botta S. 15. "Leopold schaffte die dem Volke lästigen Generalverpachtungen der Steuern ab; viele Privative, als der Verkauf des Tabaks, des Branntweins und des Eisens, wurden aufgehoben. Dazu kam auch, daß die Mauthen im Innern aufgehoben, neue Straßen erzöffnet, Kanäle gegraden, Häfen und Lazarethe entweder neu erbaut oder wieder hergestellt, den Ausländern in Livorno freie Religionsübung verzstatet, die Innungen der Handwerker und die Matrikeln abgeschafft, in schwierigen Fällen Belohnungen, Unterstügungen und Befreiungen von Abgaben besonders zu Gunsten des Seiden= und Wollenbaues — sestgessett wurden."

baß es im Zusammenhange war ober in Zusammenhang gesetzt wurde mit jener plattverständigen, reslectirenden Weltbetrachtung, welche in der letzten Hälfte des vorigen Sahrhunzberts dominirte, und durch deren Domination nun auch die Classen, denen der bornirten Stellung und Interessirung ihrer Glieder wegen nie ein allgemeines, öffentliches Urtheil zugesstanden werden durfte, zu höherer Bedeutung geführt worden sind, unendlich geschadet hat, wenn man einen weiteren Kreis berücksichtigt als Toscana.

Beiftig aufregender noch aber muffte es wirken, als Leopold in derfetben Beife, in welcher er weltliche Berhalt= nisse behandelt hatte, auch geistliche zu reformiren unternahm. Im Lande felbft zwar fam ihm babei Bieles zu Bulfe: benn fcon feit langerer Beit batten fich, als er im Sabre 1787 an Diefen Theil feiner Reformationen fam, Grundfage und Un= fichten von Frankreich und Deutschland ber in Toscana unter ber Geiftlichkeit verbreitet, welche bem bestehenden (allerdings mit Disbrauchen aller Urt erfullten) Rirchenwefen gang ent= gegen waren. Bon ben 57 Urtifeln, bie Leopold in bem genannten Jahre ber tofcanischen Geiftlichkeit vorlegte, murben viele genehmigt, theils unmittelbar theils mit einigen Underun= gen. Der Ginn ber Reform im Gangen ging babin, bie Pfarreien zu beben, die Rtofter zu beschranken, die toscanische Rirche unabhangiger zu machen 1), bas Inquifitionstribunal au vernichten. Bei biefen firchlichen Reformen mar bem Groß= bergog bald Reizmittel bald Organ ber Musfuhrung Scipio be Ricci, ber Bischof von Pistoja. Diefer suchte ein fo aus= gebehntes, vom Papft unabhangiges Epiffopalfoftem in ber Rirche burchzusechten 2), daß Pius VI. sich zulest veranlafft

2) Auch hatten hontheims Ansichten und Josephs II. Berfahren in Leo Geschichte Italiens V. 51

<sup>1)</sup> Man sindet das Einzelne bei Botta a. a. D. S. 18. 19. 20. und bei Coppi p. 163 sq. Die hartesten Collisionen musten naturlich bie Puncte herbeischeren, welche die Berhaltnisse zu Rom betrasen. — "Die Censuren Roms, insofern sie zeitliche Strasen betreffen, und die Drohungen der Ercommunication sollten ohne Bewilligung der Regiezung nicht ausgeführt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer ausgeren Gerichtsbarkeit beachtet; das Privilegium der Geistlichen, die Laien vor ihr Forum zu ziehen, sollte als abgeschafft angeses hen und sie in Eriminalsachen den Laien gleichgestellt werden" u. s. w.

fab mehrere ber von ihm aufgestellten Grundfabe im Sabre 1794 als irrig und schismatisch zu verbammen. Much bie Lehre vom Ablaßschatz ber Kirche sowie ben Gottesbienst in frember Sprache und vieles andere der romischen Rirche Gi= genthumliche griff ber fuhne Reformator von Piftoja an, und fette auf einer Snnobe bie Unnahme ber 4 Urtitel ber galli= canischen Kirche burch. Naturlich erregten alle biefe Borgange im Staatswesen Toscanas in gang Italien Aufsehen, und ba es leicht ift gegen althergebrachte Berhaltniffe, mit benen fich, eben wegen ihrer langjahrigen Geltung fur Menschen, auch manches Werk und manche Deutung bes Egoismus verbun= ben bat, jene Maffen halbgebildeter Individuen zu intereffiren, Die, weil sie nie eine grundliche Durchbildung erfahren haben, fich überall an bas auf platter Sand Ginleuchtende halten, er= langten die firchlichen wie die burgerlichen Reformen Leopolds in Italien gleiche Popularitat.

Inzwischen hatten auch in Neapel ahnliche Interessen wie in Toscana gewirkt. Auch dieses Königreich war, nachdem es eine Reihe von Sahren als Nebenreich durch Statthalter regiert worden war, nun zu einer Secundogenitur geworden. König Ferdinando war zuerst unmundig auf den Thron gelangt und dann durch seine Erziehung auf so unbedeutende Beschäftigungen geseitet worden, daß er stets in Beziehung auf höhere politische Unsoderungen in einer Urt Unmundigkeit blieb. Diese ließ seinen Ministern einen ausserventlichen Spielzraum frei, und der Marchese Tanucci, der so lange und schon

ben difterreichischen Erbstaaten auf die Bildung von Riccis Ansichten ben entschiedensten Einfluß gehabt. Leopold war wohl besonders bei den spätteren, namentlich den geistlichen Resormen vielsach von seinem Bruder Joseph unmittelbar getrieben. cf. Coppi p. 163. Die Geistlichsteit in Toscana war übrigens größtentheils gegen die Neuerungen, sodas Leopold sich veranlasst sah eine im Jahre 1787 in Florenz veranstaltete Zusammenkunft der toscanischen Prälaten wieder aus einander gehen zu lassen. Coppi p. 167. Sogar das Bolk im Prato tumultuirte gegen Ricci. Wie wenig sich Fürsten jener Zeit in ihrer resormirenden Richzung aber um die wahre Meinung derer bekümmerten, deren Verhältnisse sie verbessern wollten, und wie wenig man sich durch wohlerworzbene Rechte Anderer hindern ließ, zeigt die Aussehung des Tridunals der Nunciatur im Jahre 1788 zu Klorenz.

unter Ferdinands Bater an der Spihe der Geschäfte stand, hatte ein ganz ähnliches resormatorisches und (was wegen der eigenthümlichen politischen Beziehungen hier noch näher lag) Rom entgegenwirkendes Interesse wie Leopold 1). Un ein Brechen der Feudalversassung war zwar in Neapel und Sicilien nicht zu denken 2), allein Tanucci that alles Mögliche die Rechte der Barone zu beeinträchtigen, diese selbst an den Hof zu ziehen und ihnen hier statt des stolzen sürstlichen Bewusstesins, das sie nahrten, das abhängiger Edelleute einzustößen. Da Tanucci zu gut bourbonisch gesinnt war, um, nachdem sein junger König eine österreichische Prinzessin geheirathet hatte, deren Enade auf die Dauer erhalten zu können 3), musste er

- 1) Zanucci war auch perfonlich gegen Rom aufgebracht, weil ein Buch von ihm über bas Uspirecht verboten worden war.
- 2) Botta S. 24. "Die Barone hatten, ausser dem gewöhnlichen Jagd-, Fischerei-, Bäckerei- und Mühlen-Bann das Recht Richter in den Landschaften, Gouverneure in den Städten zu ernennen; es gehörten ih- nen die ersten Ernten, die ersten Weinlesen, die ersten Ül-, Seiden- und Woll-Ernten; sie hatten die Einfuhrzölle auf dem Lande, das Geleite, die Mauthen, die Zehnten und die Frohndienste" u. s. w. Dies ist etwas übertrieben; was es mit den Naturalabgaben für eine Bewand- niß hatte, ist früher einmal, wo wir von den däuerlichen Verhältnissen in Italien weitläusiger handelten, dargelegt worden; im übrigen stanzden die Barone Neapels in vieler hinsicht zu dem Könige, wie die Fürssten in Deutschland zum Kaiser und hatten einen großen Theil der Hoeheitsrechte in den Territorien an sich gebracht, was eine ganz hübsche und mit klarem Necht zusammenhängende Sache war.
- 3) Die Beranlassung zu Tanuccis Sturze war folgende. Die Königin von Neapel hatte 1774 einen Prinzen geboren und daburch nach
  altem Herkommen des Königreiches das Recht erlangt, im Staatsrath
  thätig zu sein. Ihr Einfluß war von da an dem des disher allmächtigen Tanucci unangenehm beschränkend entgegengetreten, und da sich
  Tanucci nicht fügsam genug zeigte, muste er 1776 weichen. Tanucci
  hatte noch ganz kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Ministerium eine
  unangenehme Streitigkeit mit dem römischen Hose eingeleitet. Der
  Großeonnetable von Neapel, Fürst Colonna, präsentirte nämlich jährlich
  dem heiligen Bater am Tage vor St. Peterstag einen weissen zelter
  nebst den Lehensgeldern für Neapel. Ein Borrangsstreit des Governatore von Rom und des spanischen Gesandten bei dieser Feierlichkeit gab
  Tanucci 1776 den Borwand, sich überhaupt gegen diese Erremonie zu

1776 einem öfterreichischer gefinnten Manne, bem Marchese bella Sambuca von Palermo, Plat machen; allein ba bie reformatorische Richtung Tanuccis zu gut im Interesse eines mechanischen Konigthumes war, überlebte fie feinen Ginfluß, und auch fein Nachfolger ging barauf ein. Immer mehr eilen wir ber Beit entgegen, wo großartigere, tiefere Triebe mehr und mehr abgeben, wo aus ihnen entspringende Leidenschaften an und für fich als verwerflich gelten, und wo die Sorge für Berbefferung ber gemeinsten Bedurfniffe, Die Furcht zu Gun= ften irgend eines erhabenen Gedankens bem gemeinen Indivibuum mehe zu thun, sowie die Unficht bie Berrschaft erhalten, baß es beffer fei, Taufende von braven Leuten murben burch Die Spisbubereien feiner Canaillen gedruckt, als baf einem von biesen einmal um ein Saarbreit von Gerichts wegen zu viel geschehe; jene Unficht, Die unferen Mofer in Ungft verfette, man werde noch aus purer Sumanitat alle Schurken fur ehr= liche Leute erklaren; - wir geben mit einem Worte ber Beit entgegen, wo jene in fich felbst faule Sumanitat geboren murbe, jenes fundenerzeugte Rind fchlaffer Bater und weltlich= lufterner Mutter, fur welches unfere Beit ihre Buge thut.

Wenn diese faule Verstandesbildung, gegen beren feines alle Gefäße durchdringendes Gift die gröbsten Ausschweisunsgen der Medici, die trübsten Grausamkeiten der Farnesi noch gewissermaßen Begebenheiten reinerer Sphären sind, ihren Ursquell und Ausgang auch vornehmlich in Frankreich hat, so haben doch auch zwei talentvolle Italiener nicht wenig beigetragen ihr die Herrschaft erringen und die früheren sittlichen Vorstellungen verrücken zu helsen. Der eine von diesen ist

erklaren, und im folgenden Sahre als König Ferbinando den Zelter wieber präsentiren ließ, ließ er ihn und die ihn begleitenden Gelder nicht als Lehens fondern gewissermaßen als Hösslichkeits Leistung darstellen, worauf Pius VI. nicht einging; dieser erklarte vielmehr ausdrücklich, er sehe das als Lehensleistung an. Im Jahre 1788 endlich ließ Ferdinando den Zelter gar nicht und die Lehensgelder (7000 Ducaten) nicht feierlich sondern unter der Hand andieten, um es auf diese Weise dahin zu bringen, daß entweder der Gebrauch aufhöre oder daß er doch seine staatserchtliche Bedeutung verliere. Pius VI. protestirte gegen ein solches Berfahren; der König Ferdinando ließ fortan auch nicht mehr zahlen.

Cefare Marchefe di Beccaria (geb. 1735 zu Mailand + 1793), Deffen Werk dei delitti e delle pene einen unmittelbaren Einfluß ubte auf bie Reformationen bes Criminalmefens in Tofcana, und welcher theils als Lehrer ber Staatswirthschaft theils in febr bedeutenden offentlichen Umtern noch mehr auf feine nachste Umgebung, auf Die Lombarbei, wirfte. Der zweite ift ber Cavaliere Gaetano Filangieri (geb. 1752 gu Meapel, + 1788), beffen Musbildung fo recht ben Rern ber tanuccischen Richtungen und bes tanuccischen Ginfluffes auf Deas vel zeigen kann. Seine scienza della legislazione murbe mit fast ungetheiltem Beifall aufgenommen. Die bestebenbe Ordnung ber Dinge ward barin fast von allen Seiten angegriffen, und man kann nicht umbin Kilangieri ein ausgezeichnetes Talent juzugestehen. Beibe, Beccaria und Filangieri, boch mehr noch ber Erstere, hatten fich an ben Frangofen, an Boltaire, an ben Encyclopabiften gebilbet.

Wie Toscana im mittlern, Neapel im sublichen Stalien einer ganzlichen Umgestaltung entgegengingen, so in gewissem Betracht auch das Herzogthum Mailand. Hier war freilich schon seit den Sahrhunderten des Mittelalters an der Aushebung aller particularen politischen Gestaltung gearbeitet, und Maria Theresia, später Joseph II., sand ein offnes Feld; sast nirgends brauchte gewaltsam eingegriffen zu werden; war irzendwo die bezeichnete politische Richtung am Orte, so war sie es hier, weil das ältere Bessere schon längst abgeschlissen, schon längst Alles, selbst in den Wissenschaften, die hier blühten (Naturwissenschaft, Medicin, Staatsz und LandzWirthschaft), auf das Sinnliche gewendet war und man also ganz solgezrecht versuhr, wenn man Alles aufbot, auch eine sinnliche Blüzthe herbeizusühren 1).

Nach dieser allgemeinen Schilberung der Entwickelung mechanisch = sinnlicher Staatsbildung in Italien zwischen den Jahren 1765 und 1790 gehen wir dazu über, die wenigen einzelnen merkwürdigen Data aus der Geschichte dieser Zeit anzumerken.

<sup>1)</sup> Es war besonders unter bem Gouvernement bes Grafen Firmian zu Josephs II. Zeit, bag bie kombarbei bie im Tert angegebene Farbe annahm.

Im Jahre 1765 starb ber Infant D. Felipe, Herzog von Parma, Piacenza und Guastalla, an den Blattern den 10ten Julius. Sein erst 14jähriger Sohn Ferdinando folgte ihm, sodaß die Geschäfte während seiner Minderjährigkeit von demselben Manne, der schon unter dem Vater das Meiste gegolten hatte, von du Tillot'), dem Marchese di Felino, geleitet wurden. Da der parmigianische Hof seit Felipes Regierung auch bedeutende Einkunste aus Spanien bezog, fand sich das Land bei der neuen Ordnung der Dinge in leidlicher Lage 2). In hohem Grade nahm auch Parma und Piacenza an der resormatorischen Richtung in Italien Theil: denn als

1767 im November des Jahres 1767 im Königreiche beider Sicilien nach dem Vorgange Spaniens die Jesuiten festgenommen und in den Kirchenstaat abgeführt worden waren, schloß sich die Regierung von Parma derselben Handlungsweise an und vers

1768 trieb zu Anfange 1768 ebenfalls die Jesuiten; allein schon in den vorhergehenden Jahren war die Freiheit, die Kirche testamentarisch zu bedenken, beschränkt und sonst manche Bestimmung getroffen worden, welche Koms Interesse entgegenlies, namentlich sollte keine römische Berordnung oder sonstige offentliche Schrift ohne herzogliches exequatur bekannt gemacht werden 3), und du Tillot sträubte sich in jeder Weise gegen die beim Tode Felipes erneuerten Ansprüche des römischen Hoses auf die Lehensherrlichkeit über Parma 4).

Der Cardinal Staatssecretar Torregiani glaubte den Unwillen, den die antiromische Gesinnung der meisten Hofe Italiens in ihm erzeugt hatte, gegen den minder machtigen Her-

<sup>1)</sup> Er war von armer Herkunft, aus Banonne.

<sup>2)</sup> Botta, der überhaupt die Richtungen und Bestrebungen der der französsischen Revolution zunächst vorangegangenen Zeit sehr liebt, rühmt du Tillots Regierung ausserordentlich: wie er die freisinnigsten Köpfe unter den Geistlichen jener Zeit in Parma versammelt, die Universität verbessert, eine Academie der schönen Künste und eine schöne Bibliothet gestistet habe. — Es kömmt Alles darauf an, in welchem Sinne Etwas gethan wird.

<sup>3)</sup> Coppi p. 83.

<sup>4)</sup> Botta G. 31.

jog von Parma auslaffen ju konnen, und am 30ften Januar erließ der Papst auf seinen Betrieb ein Breve, welches sich den Neuerungen in Parma widersetzte, die Geistlichkeit ermahnte sich nicht baran zu kehren und alle Theilhaber an jenen antifirchlichen Schritten mit firchlichen Strafen belegte. Allein du Tillot fand Schutz für sein Verfahren bei allen bourbonischen Hösen; Ludwig XV. ließ Avignon und Benaissin, der König von Neapel (oder vielmehr Tanucci) Benes vento und Pontecorvo besetzen, sodaß zulest ber Papst Maria Therefias Bermittelung suchen muffte und fogar bei biefer Kurstin nur ein ablehnendes Benehmen fand. Sa felbst Benedig, des heiligen Baters Heimathland, schloß sich den der Rirche feindlichen Reformatoren an, verbot schon zu Ende 1767 1767 bas Singeben von Grundftuden an die Geiftlichkeit, sowie die Aufnahme von Novizen in die geistlichen Orden, welches letz-tere Berbot erft im September 1768 wieder einigermaßen be= 1768 fchrankt murbe. Mitten unter biefen bochft verwickelten Streis tigkeiten, fur die sich in keiner Weise ein erfreulicher Ausgang absehen ließ, ftarb Clemens XIII. am Abend des 2ten Februar 1769 eines plotlichen Todes.

1769

Bis zu dieser Zeit nahmen auch die Ungelegenheiten Cor-ficas eine bestimmtere Wendung. Der früher erwähnte Bertrag, dem zufolge franzosische Truppen gewisse Plage in Corfica besetht hielten, ging im August 1768 zu Ende, ohne bag die Genueser inzwischen irgend einen bedeutenden Bortheil gegen die Insurgenten erlangt gehabt hatten; im Gegentheil waren eher die Insurgenten in Vortheil gekommen und hat= ten 1767 auch die Insel Capraja besett. In der Uberzeuaung, daß es ihnen allein unmöglich fein wurde Corfica zu behaupten, schloffen fie schon vor dem August 1768, namlich am 11ten Mai, einen neuen Bertrag mit Ludwig XV. babin, daß ber Lettere alle Beften und Safen ber Infel occupiren laffen folle, sowie überhaupt alle Drte, beren Befetung fur nothig erachtet wurbe, um die Insurgenten an Schabigung ber Genueser zu hindern; daß alle diefe Ortschaften und Beften von Ludwig mit voller Staatsgewalt befeffen werden foll= ten, bis die Republik ihm die Kriegskoften erfett haben murde; nur follte er über dieselben nicht ohne Ginwilliaung ber Republik zu Gunften eines Dritten verfügen konnen und fpåsteftens bis 1771 bie Genueser in Besit ber Insel Capraja feben.

Nach diesem Vertrage räumten die Genueser Corsica ganz, die Corsen aber setzen auch gegen Frankreich den Kampf sort. Im Frühjahr 1769 kam der Generallieutenant de Baux mit einem ansehnlichen Truppencorps auf die Insel und drang Unsangs Mai mit drei Hausen zugleich gegen die Insurgenten vor. Paoli nach mehreren Gesechten sah sich gezwungen sich in Unordnung auf Rostino zurückzuziehen, ward auch hier geschlagen und versor Corte, den Hauptsitz der Insurgenten, den die Franzosen am 19ten Mai besetzen. Mehrere der Insurgentenchess slüchteten nach Toscana und setzen dadurch Paoli zuletzt selbst in die Nothwendigkeit dasselbe zu thun. Mitte Junius schisste er von Porto verchio nach Livorno, dann nach England. Ganz Corsica unterwarf sich den Franzosen 1).

Gine wichtige, bereits fruber angedeutete Beranderung batte fich im Sabre 1768 auch in Beziehung auf Neavel begeben, beffen junger Konig bie Erzherzogin Maria Caroling, eine Tochter Maria Theresias, beirathete, und badurch gemis= fermaßen die Intereffen ber bourbonischen Regierungen in Italien und bie ber lothringisch = habsburgischen in einer Rette Bufammenschloß. Geit fast brei Sahrhunderten hatten bie Papfte meniaftens eine folche Conjunctur abzumenben gemufft. wenn sie auch sonft politisch immer schwacher geworden ma= ren; nun schien bas Loos bes Rirchenstaates, in allen Fobes rungen ben weltlichen Machten nachgeben zu muffen, entschie= ben. Die Lage eines Papftes war, wenn er feinen Pflichten wurdig nachkommen wollte, feit Nicolaus II. Beiten nicht fo schwierig gewesen wie bamals, als die Cardinale am 15ten Februar 1769 im Conclave zusammentraten. Gie theilten fich bald in zwei Parteien, in die ber Zelanten und in die ber Regierungen (in due parti dette de' zelanti e delle corone).

<sup>1)</sup> Da die spätere Geschichte Corsicas innig mit der frangosischen verbunden ift, zu Italien aber nur noch wenige Beziehungen bietet, bestrachten wir die Insel von dieser Zeit an als von Italien getrennt.

Nach langerem Schwanken murbe am 19ten Mai ber Carbi= nal Ganganelli, ber Gohn eines Urztes aus St. Arcangelo bei Rimini, ermahlt und nahm ju Ehren feines Promotors (Clemens bes XIII.) ben Ramen an: Clemens XIV.

Alles mas bas neue Saupt ber Chriftenheit bem Unbringen ber bourbonischen und bes portugiefischen Sofes: "er moge ben Orben ber Jesuiten endlich gang aufheben", entgegenzu= feben magte, mar bas Berlangen anftanbiger Bebenfreit. Er felbft unterließ die berkommliche Erneuerung ber Bulle in coena domini, die ben Regierungen fo vielen Unftog gab, und nahm sich überhaupt so, daß er der reformatorischen Zeit= richtung, welcher Clemens XIII. noch unerschütterliche Ruhe entgegengefest hatte, auf mehr als einem Puncte schien nach= geben zu wollen. Inzwischen gingen bie Reformationen boch auch nicht überall so widerspruchslos von statten wie in Tofcana; bu Tillot hatte sich so viele Feinde durch sein Bersfahren zugezogen, daß die Unterthanen unruhig zu werden begannen und baburch im Sahre 1771 eine Untersuchung 1771 durch Commiffare Spaniens und Frankreichs herbeiführten, welche (was ohnehin ber junge Bergog wunschte) bu Tillot entlieffen und einen Spanier be Lano an feine Stelle fetten, ber nun unter bes schon fruber majorenn gewordenen, allem antipapistischen Reformiren entsagenden Bergogs Ferdinando Autoritat die Ungelegenheiten des Bergogthums leitete.

Die Staaten bes Roniges von Sardinien blieben in Diefer Beit weber, mas bas wirklich Lobliche in ben Zeitrichtungen anbetraf, gang gurud, noch murbe in ihnen, wie in fo vielen andes ren Italiens, jum Bebuf befferer Ginrichtungen Alles in mechanische Maffen mehr und mehr gufammengestoßen; benn Karl Emanuel befferte zwar viel in Gefengebung und im Gerichts= perfahren, aber er ließ bem fatutarifchen Recht feine Geltung und behielt das gemeine Recht als subsidiarisches bei. Much in Rirchensachen anderte Rart Emanuel gar Manchee, aber in Einverstandniß mit bem papftlichen Sofe. Feuballaften fuchte er zu milbern ober ablosbar zu machen, namentlich Beichen ber Borigkeit, wie bas Besthaupt, bas in Savonen noch an vielen Orten vorkam, fuchte er abzuschaffen, aber ohne babei alten Instituten Sohn zu sprechen ober fie auch nur indirect

als unvernünftig zu bezeichnen, und Mues im besten Einversftandniß mit dem Abel seiner Staaten 1).

Um 16ten October 1771 hatte auch in Mailand bie Bollgiebung ber Che bes Ergbergogs Ferdinand und ber Pringeffin Maria Beatrice Ricciarda von Efte, ber prafumtiven Erbin von Modena, ftatt, beren Bater fich fo beftig gegen biefe Berbindung, die schon lange vorher verabredet war, erklarte, daß ibn ber regierende Bergog in gefanglicher Saft halten laffen muffte, bis die Sochzeit vorüber mar. Das fonft in ber Ge= 1772 schichte Europas so benkwurdige Sahr 1772 bietet in Italien 1773 Nichts von Bedeutung; um fo Mehreres das folgende 1773. Konig Karl Emanuel war icon langere Zeit maffersuchtig; fein hohes Alter ließ bas übel um fo rafcher fich entwickeln; er ftarb am 21ften Februar und hatte feinen Sohn Bictor Umadeus zum Nachfolger, der ein wohlunterrichteter und wohl= gefinnter Furft, aber ber in jener Zeit auch in Deutschland überall gang und gaben Goldatenspielerei mehr als billig er= geben mar. Friedrich II. von Preuffen mar ein Borbild, bas er in manchen aufferlichen Dingen zu erreichen ftrebte, ja zu übertreffen, denn er hohnte wohl zuweilen, daß ihm ein Sambour lieber sei als ein Gelehrter 2), obwohl er diese in der That schapte. Der Soldatensvielerei zu Liebe murbe ber vaterliche Schat vergeubet, murben bie Auflagen erhohet, mur= ben die Schulben bes Landes auf einen bis babin unbekann= ten Punct gesteigert. Überall, nicht blog in Officiersftellen, wurden nach bem Vorgang Preuffens Abelige allein angestellt, fondern auch fast alle Civilstellen gegen alles Berkommen in Italien dem Abel vorbehalten. Streitigkeiten mit der romi= schen Kirche suchte auch Bictor Umabeus ftets zu vermeiben.

Clemens XIV., der, wenn auch gar manche und dringende Grunde gegen den Orden der Jefuiten vorliegen mochten, sich dessen Aufhebung doch nie und nimmer auf diese Weise hatte abzwingen lassen durfen, gab endlich den Drohungen

<sup>1)</sup> Das savonische Feuballastenablösungsgesetz kann fast als ein Muster für solche Falle betrachtet werben. Gine kurze Inhaltsangabe bei Coppi p. 101.

<sup>2)</sup> Botta G. 40.

ber bourbonischen Sofe und Portugals nach und hob am 23sten Julius 1773 den genannten Orden auf durch ein Breve, welches erst am 16ten August in Rom publicirt ward. Zu= gleich wurde ber Jesuitengeneral Ricci nebst einigen anderen Ordensoberen in das Castell St. Angelo als Gefangene geführt. Nicht der Inhalt des papstlichen Benehmens in diesem Falle ist es welcher getadelt werden kann, denn der Papst hatte allerdings das Recht den Orden zu unterdrucken und fonnte in den Interessen der Kirche Grunde genug feben, die diese Unterdrückung rechtsertigten; aber daß ein Papst in dies sem Grade den Grundsatz, der Rom einst über die Welt erhos ben hatte, hintansetzen, in dieser Form dem Andringen welts licher Machte nachgeben konnte, zeigt uns in der That den romischen Stuhl in einer Schwache, an welcher nicht bloß all= gemeine Verhaltnisse sondern vornehmlich auch das Individuum Schuld hatte, welches auf demselben saß, ohne die diesem Sit allein wurdige Belbennatur zu haben.

Weltliche Fruchte erntete Clemens freilich fofort in binlånglichem Maße: benn der Herzog von Parma wendete fich fogleich vermittelnd fur ihn an die bourbonischen Bose, und gegen Ende bes Sahres gab Ronig Ferdinando von Neapel bem romischen Stuhle Benevent und Pontecorvo zuruck. Im April 1774 ordnete Ludwig XV. die Raumung Avignons und Be= 1774 naissins an. Clemens XIV. war voller Freude über die her= gestellte Einigkeit mit den bisher ihn bedrohenden Hofen, ge-noß derselben aber nicht lange. Aus Angst vor etwaiger Ber-giftung, die er fürchtete, soll er gewisser Gegengiste sich bedient und dadurch seinen Körper so geschwächt haben, daß er dann auch einem leichten übel unterlag. Gegen ein bem Unschein nach bloß rheumatisches Hallibel wendete er ohne Urzte zu fragen (wohl weil er sie fürchtete) Blutigel an, wurde aber auffallend schwach nachher und vom Fieber ergriffen am 10ten September 1774; die Übel verschlimmerten sich, und bis zum 19ten kam auch eine Entzundung im Unterleibe dazu; am 22sten starb Clemens. Sein Leichnam war in einem folchen Buftande, daß er trot der Einbalsamirung sich völlig auflöste. Der Hauptgrund gegen die Annahme, die Tesuiten hatten ihm Gift gereicht, bleibt immer noch dieser, daß sie, wenn sie

dies gewollt hatten, es eher vor ber Aufhebung als hernach

gethan haben murben.

Im September 1773 hatte auch in Palermo wieder einmal ein Volkstumult wegen Getreideangelegenheiten statt. Da der Vicekonig, Marchese Fogliani, ohne Muth war, die Truppen von ihm ohne Beschle gelassen wurden, kam es soweit, daß ihn das Volk fortschickte. Der Erzbischof Filangieri stellte die Ordnung her und leitete einstweilen die Angelegenheiten der Stadt, über welche hinaus sich die Unruhen wenig erstreckten. Der König gewährte zuleht den Aufrührern Gnade, und Alles kehrte zur gewohnten Ordnung zurück. Im Übrigen waltete Tanucci damals noch in der bezeichneten Weise im Königreiche.

Das Conclave nach Clemens XIV. Tobe wurde am 5ten 1775 October begonnen, aber erst am 15ten Februar 1775 wurde der Cardinal Giovanni Angelo de' Braschi, von adeliger Herfunst aus Cesena, zum Haupte der Christenheit erwählt. Er nannte sich Pius VI. und ließ sofort den Proces der noch im Castell St. Angelo verhafteten Tesuiten beschleunigen, und da sich nichts Wesentliches gegen sie fand, wurden sie gegen Ende des Jahres und zu Ansange des nächsten in Freiheit gesest; nur der Ordensgeneral Nicci war vorher schon im Castell gestorben.

Pius VI. war vorzüglich aus dem Grunde gewählt worzben, weil seine Haltung einen entschiedenen Gegensat bildete zu Elemens XIV. anspruchslosem, wenig imponirendem Wesen. Er war beredt, voll hohen Wesens und seiner Bildung, aber auch eitel, eigenwillig und (wie immer, wo diese Eigenschaften verbunden sind) empfindlich. Gern wurde Pius bemüht gewessen sein den politischen Einsluß des papstlichen Stuhles wiesder zu heben; allein obwohl sich der Cardinal Orsini mit dem Gedanken trug die italienischen Staaten in eine Liga unter dem Vorsitz gewissermaßen des Papstes zu vereinigen, schien doch zu solchem Beginnen damals nicht der mindeste Raum gegeben. Pius suchte also sich durch Unternehmungen im Kirchenstaate als Fürst Ruhm zu erwerben, und da er in seiner Stellung auf die eine Richtung, die damals Ruhm als Fürst erwerben ließ, auf die reformatorische (in dem Sinne wenigs

stens, wie man es verlangte, wenn man preisen sollte) nicht eingehen konnte, wählte er sich eine große administrative Aufzgabe, die Austrocknung der pontinischen Sumpse, denn derzgleichen Unternehmungen waren ebenfalls ganz im Sinne jener Zeit. Rapini, den sich Piuß zu Leitung dieser Arbeiten ausersehen hatte, legte die linea pia (einen neuen Canal) an, ließ die Betten der Flüsse Ukfante und Amazeno vertiesen, ließ einen alten Canal, den sogenannten Fluß Sisto, wieder gangbar machen und die gestaueten Gewässer durch den Canal Badino ins Meer ableiten 1). Wirklich wurde dadurch die Versumpsung zum Theil gehoben, zum Theil für die Zukunft gehindert 2).

Neben bieser administrativen Thatigkeit war es die Sorge für Roms kunstlerischen Glanz, welche Pius VI. beschäftigte. Schon als ihn Elemens zum Tesoriere della Camera Apostolica ernannt hatte, hatte er jenen Papst vermocht eine großartige Sammlung von Antiken im Batican anzulegen; er nun erweiterte dieselbe noch ausserordentlich und kann so als der eigentliche Gründer und Hersteller des Museo Pio-Clementino betrachtet werden. Allein wenn Pius VI. auch, da er in dem, was damals Fürsten zu interessiren pflegte, nicht Schritt halten konnte und durste, in der That Großes und man kann sagen Unerreichbares in seiner Weise geleistet hat: den Gebrechen der Kirche, der Gesahr für den papstlichen Stuhl war mit alle dem auch nicht im Mindesten abgeholsen, und doch wäre dies seine eigentliche Aufaabe gewesen.

<sup>1)</sup> Botta S. 35.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf die Benuhung der gewonnenen Kanbereien sagt Coppi p. 124: "I terreni asciugati si concessero in ensiteusi. Il Duca Braschi nipote del Papa ebbe 2905 rubbia di terre coltivabili, e 1000 rubbia di bosco, pagandone però il canone eguale a quello che pagarono tutti gli altri." — Um das ganze Berk der Austrocknung zu unternehmen, muste Pius VI. die Staasschuld so vermehren, daß die für dies Mehr zu zahlenden Interessen 43,179 Scudi betrugen; die weitere Erhaltung des Berkes kostete sährlich etwa 12,000 Scudi; und Alles was die papstische Kammer an Steuerkanon von dem gewonnenen Lande bezieht, sind 32,600 Scudi, sodaß also die Staatscasse die der Unternehmung in großem Nachtheil ist und nur der Duca Braschi gewonnen hat.

Die nachsten Jahre nach Pius des Sechsten Erwählung verstoffen ohne denkwürdige Vorsälle. Im Jahre 1780 (dem 1780 selben in welchem auch Maria Theresia starb) schied der Szjährige Herzog Francesco III. von Modena in Varese aus diesem Leben. Er starb am 22sten Februar an Altersschwäche. Auch er hatte sein Land während seiner Regierung mit neuen Gesehdüchern bedacht und troß seiner unglücklichen Kriegsersschwungen allezeit zur Beschwerde seines Landes mit Soldaten gespielt. Ihm solgte sein Sohn, der letzte Sproß des alten Hauses von Este, Herzog Ercole III. Rinaldo, ein Kind seiner Zeit, gegen das Feudalwesen ausgebracht, die Kirche, wo sie weltlicher Macht Schranken sehen wollte, nicht achtend, aber doch schon über die nächste Gegenwart hinaus die kommenden Stürme erkennend.

in Stalien (benn in diefer mar er langst), sondern eilte auch bald allen Fürsten seiner Beit in dieser Richtung voran und vernichtete vollends den kleinen Rest von Achtung vor bifto= risch Herkommlichem, ber sich hie und da noch im Bolke fand. Dius VI., als feine Borftellungen gegen bes Raifers Berfahren in Rirchensachen unbeachtet blieben, hatte Bertrauen genug au feiner perfonlichen Erscheinung, um beren Ginfluß als bin= reichend zu betrachten ju Umstimmung Josephs. Er magte eine Reife nach Wien auf die Gefahr bin, daß beren resultat= lofer Berlauf fein Unsehn noch mehr schwächen musste; er magte fie trot bes Widerspruchs einsichtiger Cardinale. Um 1782 27ften Februar 1782 verließ er Rom: über Loreto, Cefena, Ferrara, Udine fam er nach Wien am 22sten Marz und wurde überall wo er durchreifte mit der größten Feierlichkeit und Berehrung empfangen; auch der Raifer ehrte ihn aufferlich aufs bochfte, mabrend er gern fab, bag inzwischen bem Papft nachtheilige Schriften verbreitet wurden, und mas ben Saupt= med der Reise anbetraf, fab Pius VI. bald, daß berfelbe gang verfehlt fei. Schon am 22ften Upril trat er bie Rud= reise an, lehnte die seinem Neffen, Luigi be' Braschi, ange= tragene Reichsfürstenwurde ab und kam über Munchen bald wieder nach Benedig und über Ferrara, Bologna, Uncona

gewährte, trat er nicht nur in die Bahn ber Reformatoren

nach Rom am 13ten Junius. Joseph, ber früher schon Dul= bung aller Religionsparteien in seinen Erbstaaten gesetzlich auß= gesprochen hatte, der keine von Rom ausgegangene offentliche Schrift in seinen Staaten mehr ohne ein Erequatur von ihm oder seinen Behörden publiciren ließ, die Mönche dem Didce-sanbischof unterworsen und ihren Verkehr mit den Ordens= oberen untersagt, viele Klöster ganz aufgehoben und auch die Ehesachen unter Berbot, sich deshalb nach Rom zu wenden, an den jedesmaligen Diocesanbischof verwiesen, sowie noch manches Undere dergleichen gethan hatte, anderte an allen die-fen Einrichtungen Nichts und vertheilte sogar eigenmächtig von neuem die Diocesen ber Bischofe seiner italienischen Staaten; hob alle geiftlichen Seminare auf und richtete an deren Stelle Unterrichtsanstalten ein, wo die Geiftlichen in feinem Sinne gebildet werden sollten; nahm endlich das Recht in Unsspruch, den Erzbischof von Mailand zu ernennen und verbot und gebot noch so Bieles in reformirender Richtung, daß we= nig fehlte, um in der Summe aller dieser Anordnungen eine Art Suspension, wenn nicht Abschaffung der romisch = katholi= fchen Rirche erblicken zu fonnen.

Wie febr Joseph II. überzeugt war fich bei diefen Bestrebungen im Rechten zu befinden, sieht man am deutlichsten daraus, daß er zu Anfange des Jahres 1784 selbst in Italien 1784 nicht nur sondern in Rom erschien sowohl auf der Hinreise nach Neapel als auf der Rückreise; und obwohl er nicht zu bewegen war aus dem Incognito in welchem er fich fand herauszutreten, legten doch seine Unterredungen mit Pius VI. bei der zweiten Anwesenheit den Grund zu einem Concordat über die kirchlichen Anwesenheit den Grund zu einem Concordat über die kirchlichen Angelegenheiten der lombardischen Staaten, welches auf das schneidendste zeigt, wie weit der Papst nun schon eingeschüchtert und, troß dem daß ihm seine Perssönlichkeit mehr als Elemens XIV. zu Hülfe kam, weder seizner Würde noch des Muthes seiner Borgänger hinlänglich einzgedenk war. Er gestand dem Kaiser als Herzog von Mailand die Ernennung zu den Bisthümern und Pfründen der öfterreichischen Lombardei zu 1).

1) Coppi p. 152.

Merkwurdig ift noch biefe Beit, weil bie Republik Benebig, bie ichon wie in Altersichwäche gusammengebrochen auf ihrem Sorgenftuhle zu ruben schien, noch einen Berfuch machte ihre Intereffen mit ben Baffen in ber Sand gegen ben Den von Tunis zu vertheibigen 1), ber eine Entschabigung verlangte für Berlufte feiner Unterthanen auf zwei verbrannten venetiani= fchen Kahrzeugen. Die Sache mar fchon langere Beit im Bange; ein Abgeordneter ber Republik an den Den mar von ben Gin= wohnern von Tunis schimpflich behandelt worden; endlich murbe Ungelo Emo mit einer Flotte gegen Tunis gefandt, bombarbirte la Goletta und ein Paar andere tunefische Beften, mabrend ein Theil feiner Flotte im Archipel freugte, richtete aber im Wesentlichen fo wenig aus, daß fich die Republik am Ende zu neuen Geldzahlungen an den Den verfteben muffte, um ihren Sandel ju fichern. Ja, um nur biefen Gegner gu= frieden zu ftellen, muffte die Republik nachher 1792 bas Berbot gurudnehmen ber Musfuhr von Bauholg, Schiffs = und Rriegs-Munition nach ben Safen ber Barbareffen 2).

Die nachsten Jahre von 1784 an verstoffen für Italien wieder begebenheitsloß, wenn man abrechnet, daß in dieser Beit besonders die Reformationen in Toscana, Neapel und der Lombardei am weitesten getrieben wurden und die beste Borsschule bildeten für die Lehren, welche unmittelbar nachher die Franzosen verbreiteten und welche wenigstens noch den Bors

jug großerer Confequenz hatten.

Mitten aus seiner reformatorischen Thatigkeit riß ben Großherzog Leopold der Tod seines Bruders, des Kaisers, der 1790 am 20sten Februar 1790 erfolgte. Um ersten Marz verließ Leopold Florenz, da er des Bruders Nachfolger in den ofters

<sup>1)</sup> Rleinere Streitigkeiten zwischen ber Republik und ben Barbareften hatten fast fortwährend stattgehabt; wir haben sie als zu unwichtig übergangen.

<sup>2)</sup> Wir vervollständigen bei dieser Gelegenheit das Register der Dosgen von Benedig: Euigi Pisani — 1741, Pietro Grimani — 1752, Francesco Coredan — 1762, Marco Foscarini — 1763, Euigi (Ulopsio) Mocenigo — 1779, Paolo Renier — 1788, Euigi Manini.

reichischen Erblandern mar und es auch bald in der kaiferli= chen Burde murbe. Das Großbergogthum übergab er, ben in Beziehung auf baffelbe getroffenen Ginrichtungen aufolge. feinem zweiten Sohne, bem Erzherzog Ferdinand. Seinen ältesten Sohn Frang (ber schon einmal verheirathet gemesen) vermabite er mit Maria Therefia; ben neuen Großherzog Ker= binand mit Louise Amalie, beides Pringessinnen von Neavel, Tochter Konig Ferdinandos. Dagegen murbe ber Kronpring von Sicilien, Francesco, mit ber Erzberzogin Marie Clemen= tine 1) verlobt, und so bas bourbonische Saus von Megnel bem ofterreichischen Interesse in Italien in jeder Beife verbunden.

Mus ben nachsten Sahren, ebe noch die Kriege, die aus ber frangofischen Revolution sich entwickelten, sich auf Stalien ausdehnten, baben wir nur noch Folgendes anzumerken. Im Sabre 1791 ftarb bie Tochter bes letten Bergogs von Maffa 1791 aus bem Saufe Malaspina = Cybo, die Bergogin Maria Te= refa von Modena, und hinterließ ihr Berzogthum Maffa ber Tochter, Maria Beatrice Ricciarda, Gemablin bes Ergbergogs Kerdinand 2).

Bereits in bemfelben Sahre 1791 fingen bie Staaten bes Roniges von Sardinien auf dem italienischen Festland an burch bie Umwalzung bes frangofischen Nachbarftaates Ginwirkungen au erfahren. Im Chablais fam es zu einer Emporung; über= haupt in Savonen verbreitete sich Unzufriedenheit; ein Stubententumult in Turin fette bie gange Stadt mehrere Tage in Unrube; überall bemerkte man einen gespannten Buftand. 3mar wurde die Ruhe in Savonen leicht burch Truppen, in Turin burch verstandige Milbe wiederhergestellt; boch fubite Die Regierung, auf wie hohlem Boden fie ftand, fühlte, wie fie junachst ben Ungriffen Frankreichs bloggestellt sei, und suchte nun die anderen italienischen Sofe, die burch ihr fruheres Benehmen bas Kelb fo fchon fur bie Saat ber frangofischen De=

<sup>1)</sup> Gine Enfelin Leopolbs burch feinen Sohn Frang.

<sup>2)</sup> Erft als biefe im November 1829 ju Wien ftarb, wurde bas Bergogthum Maffa gang mit ben Staaten von Mobena vereinigt. Bergleiche oben G. 553.

Leo Geschichte Staliens V.

volution vorbearbeitet hatten 1), zu einem Busammentreten in eine Berbindung ju bewegen, beren 3med befonders in Ub= mehr bes Ginfluffes frangosischer Unsichten bestehen follte 2). Menthalben (mit Ausnahme Reavels) hielt man Die Befürch= tungen bes turiner Sofes fur übertrieben und wollte nicht einsehen, bag an Diemonts Schickfal bas bes übrigen Sta-1792 liens gebunden fei. 2118 im folgenden Sahre 1792 bie Um= ftanbe bringender murden und bas Cabinet bes Roniges bei= ber Sicilien einen abnlichen Borfcblag, ber nun mehr auf eine militairische Bertheidigung Italiens ging, an ben Konig von Sardinien und an Die Republif Benedig richtete, verharrte Die Lettere noch bei ihrer faulen Neutralitat, und Konig Ferbinando (ben besonders bie politischen Interessen feiner Ge= mablin gegen Frankreich gestimmt hatten) felbst murbe balb barauf, wie wir weiterbin feben werben, zu neutraler Sal= tung gezwungen. Go ftand alfo zunachst bas Ronigreich Garbinien in Italien, als im Jahre 1792 Konig Bictor Uma= beus fich ben gegen Frankreich verbundeten Furften und namentlich Offerreich anschloß 3) und die biplomatischen Berbin= bungen mit Frankreich abbrach 4), isolirt ba, mit einer Urmee,

<sup>1)</sup> Wenn überhaupt die ganze Geschichte ben herrlichsten Commentar liesert zu bem Spruche der Weisheit: "womit Jemand sundiget, bamit wird er auch geplaget," so insonderheit die Geschichte Italiens in der Zeit bei welcher wir stehen, und in der nachstsolgenden.

<sup>2)</sup> Coppi p. 232. — "In tale stato di cose pertanto essere indispensabile di formarsi fra le potenze Italiane una lega, la quale escluso ogni altro oggetto politico mirasse soltanto a preservare i rispettivi territori dalla corruzione e dalle insidie degli emissari francesi, a communicarsi scambievolmente tutte le cognizioni, e le misure a tal proposito relative, ed a soccorrersi nel caso che qualche esplosione in uno o nell' altro de' rispettivi domini richiedesse la somministrazione di uomini o di danaro." —

<sup>3)</sup> Bictor Amadeus war aufferdem baß seine Staaten ben frangosischen Angriffen am meisten ausgesest waren, auch von einem Saufen französischer Emigrirter umgeben, die ihn reizten; und nahe Berwandtschaft verband seinen Hof bem königlichen Hause von Frankreich.

<sup>4)</sup> Semonville, welcher als Gesandter nach Turin bestimmt war, sollte hier Alles beobachten, revolutionare Stoffe nahren, ben Ronig zu einem Bundniß mit Frankreich gegen Österreich induciren, und was ber-

bie zwar an Ungabl nicht unbeträchtlich, aber zunächst bloß für bie Spielereien ber Wachtparaben bestimmt gewesen war. Behntaufend Mann unter bem alten Grafen be' Lazzari und bem alten Marchese bi Cordon wurden nach Savoyen be= flimmt; 8000 unter bem Sojahrigen General Curten nach ber Graffchaft Digga. Der Reft ber Urmee follte in Piemont bleiben, um nach Gefallen verwendet werden zu fonnen.

Die Frangofen ihrerseits verfammelten 8000 Mann am Bar und 15,000 im Dauphine unter bem General Montes= quiou, und erflarten bann am 15ten Geptember, weil ber Ronig von Sarbinien bie Emigranten freundlich aufgenom= men, bagegen bie Bulaffung bes frangofischen Bevollmachtig= ten Semonville verweigert und die Freunde ber Freiheit in feinen Staaten verfolgt habe, ben Rrieg. Schon am 10ten aber hatte Montesquiou Befehl erhalten in Savonen eingufallen und diefe Proving fur Frankreich zu befeben.

Um ichwachsten von allen italienischen Fürften batte fich ber Papft benommen: benn obwohl er nach ber firchlichen Seite und wegen bes Berluftes bes in Frankreich gelegenen Theiles bes Rirchenftaates in ben harteften Conflict mit ben frangofischen Revolutionairs trat und fich in Diesem Sinne aussprach, suchte er boch, ba er zu viel Unklang ber Lehren ber Revolution in Italien bemerkte, Diefe firchlich fur Die Bu= funft unschadlich zu machen burch Begunftigung von Unfichten, welche im Grunde ein Umalgama (fo weit dies moglich ift) chriftlich = firchlicher und jacobinischer Grundlate enthielten 1).

gleichen mehr war. Der Ronig ließ ihn aber, als er ichon nach Mlefe fandria gekommen war, zuruchweifen.

1) Botta G. 71. "Bu biefem Endgweck beauftragte man einen gewiffen Spedalieri, einen fehr gelehrten und talentvollen Mann, im Sabre 1791 gu Uffiffi ein Buch unter bem Titel: i diritti dell' uomo brucken zu laffen. Diefes Buch murbe bem Carbinal Fabbrigio Ruffo, bem bamaligen General : Schabmeifter ber apostolifchen Rammer, bebicirt, und Pius VI. ertheilte bem Berfaffer bas Benefig von G. Peter. Spebalieri behauptet in biefem Berte, bag bie menschliche Gefellschaft ober ber bie Menfchen im burgerlichen Ctaate vereinigende Bertrag unmittel= bar von ben Menfchen felbft herrubre, bag Alles ihr Gigenthum fei, bag Gott nicht ale besonderer birecter und unmittelbarer Bille, fonbern nur als bochftes Befen und als erfte Urfache babei betheiligt fei, b. h.

Auf biefe Weise glaubte man die öffentliche Meinung für die Kirche zu gewinnen, ohne zu bedenken, daß man sich mit dem Teufel einließ, der die Hand nimmt, wo man ihm den Finger bietet.

## 2. Schicksale Italiens bis zum wiener Congreß.

Die farbinischen Truppen in Savopen waren in dem Augen= blick wo Frankreich ben Krieg erklarte, auf bas unzweckma-Bigste vertheilt; auch glaubte man nicht an ein fo rasches Bors bringen ber Feinde, um augenblickliche zweckmäßigere Unordnungen fur nothwendig zu halten. Montesquiou bingegen, fo= bald er bie Beisung zu Eroffnung ber Feindseligkeiten erhal= ten hatte, betachirte ben General Unfelme über ben Bar gegen Mizza, und Unselme, vom Contreadmiral Truquet, ber eine Landung bei Monaco beabsichtigte, unterstütt, drang glucklich Montesquiou felbst zog mit seinen übrigen Truppen nach bem Fort Barraur an Savonens Grengen, beabsichtigte bann burch ein Detachement ben Pag von Montmeillan, burch ein ameites bie Strafe von Maurienne fperren zu laffen und ließ, als Beibes burch Witterungsereignisse unmöglich gemacht murbe, in ber Nacht bes 21sten Septembers die feindlichen Truppen in ben Schluchten von Mians überfallen und vertreiben. Die Sarbinier zogen fich auf allen Seiten so eilends zurud, bag Montesquiou, Sinterhalte fürchtend, als feine Leute rafch bis Chambern vorgedrungen waren, diese Stadt nicht fofort zu beseten magte. Much ber Pag von Montmeillan mar von ben fardinischen Truppen aufgegeben worden.

In ahnlicher Feigheit zogen fich die fardinischen Truppen, nachdem Unfelme über ben Bar vorgedrungen war, am 23sten

daß er als Gesellschaftsvertrag insofern von Gott komme, als von ihm alle natürlichen Wirkungen der Secondar-ursachen herrühren. Er behauptet ferner, eine bespotische Regierung sei keine legitime Regierung, sondern Misbrauch der Regierung, und das Volk, welches den Gesellschaftsvertrag sestgestellt hat, habe das Recht, den Regenten für abgesetzt zu erklären, wenn er, anstatt die Bedingungen, unter welchen ihm die Souverainetät anvertraut wurde, zu erfüllen, sie thrannisch verslege" u. s. w.

September aus Nizza zurück. Villafranca ergab sich ohne Schwerdtstreich, und die Franzosen erbeuteten eine große Menge Kanonen, eine Fregatte, eine Corvette und die königlichen Magazine. Bald nachher ergab sich das Castell Montalbano auf Bedingungen. Auch nachdem ein österreichisches Corps den Sardiniern zu Hülfe gekommen war, vermochten sie die Grasschaft Nizza nicht wieder zu erobern, und bei Saorgio blieben die beiden seindlichen Heere sich gegenüber. Oneglia, von wo auf ein Boot von Truguets Flotte, welches Unterphändler ans Land sehen sollte, geschossen worden, wurde von der Flotte beschossen, dann genommen, hart geplündert und wieder verlassen, weil es eine zu unwichtige Position bot.

Sobald Montesquiou von dem glucklichen Fortgang der französischen Wassen in der Grafschaft Nizza unterrichtet war, beschloß er ganz Savopen von sardinischen Truppen zu säubern, und in wenigen Tagen war die ganze ohnehin Frankzreich völlig ergebene Provinz in seiner Gewalt. Der einbrechende Winter brachte sowohl in den savopischen als in den Seealpen Wassenruhe. Allein die Unglücksfälle welche die Urmee getrossen hatten, der zu Gefallen der Staat so schwere Lasten hatte tragen mussen, gab in Piemont zu den heftigsten Klagen gegen die abeligen Unsührer, gegen den Abel überhaupt und die bisherige Regierung Veranlassung. Nur das angestammte Königshaus liebte man mehr als in Savopen, sonst würde man auch hier freudig den Franzosen entgegengessehen haben.

Die Regierung in ihrer Verlegenheit erhielt nur von Österreich Unterstützung mit Truppen; später von England mit Geld; von Venedig nicht einmal mit Geld. Der einzige Staat Italiens der die gute Absicht gehabt hatte sich Sardinien anzuschliessen, der Hof von Neapel, war auf seine Weigerung einen französischen Gesandten auszunehmen durch den Contreadmiral la Touche, der am 16ten December mit 9 Linienschiffen und 4 Fregatten vor Neapel erschien und mit einem Bombardement drohte, zur Anerkennung der dermaligen Regierung in Frankreich und zur Neutralität gezwungen worden 1).

<sup>1)</sup> Coppi p. 244 sq.

Der Nationalconvent aber vereinigte zu Ende 1792 die Graf-1793 schaft Nizza als Departement der Seealpen, zu Anfange 1793 das Herzogthum Savoyen als Departement des Montblanc mit Frankreich.

Es kam hinsichtlich Italiens den gegen Frankreich vers bundeten Machten vorzüglich darauf an, Venedig zum Aufges ben seiner Neutralität zu bewegen; aber weder das Glück der Franzosen gegen Sardinien noch die Vorstellungen des kaiserslichen Cabinettes vermochten irgend Etwas über diese "Republik. Nur war eine Partei, an ihrer Spize der Procuratore di S. Marco, Francesco Pesaro, dafür, daß die Republik für den äussersten Fall den Schatz zu füllen, eine Flotte zu rüsten, ein Heer zu bilden suchen müssen zu bilden suchen müssen zu dies nicht einmal für angemessen hielt und den Sieg davonstrug. Genua ebenfalls beharrte bei völliger ungerüsteter Neustralikät.

Für den Feldzug des nächsten Jahres 1793 kamen dem Könige von Sardinien ausser den österreichischen Truppen unter dem General Devins!) vorzüglich die Reactionen des südlicheren Frankreichs gegen den Convent zu statten, welche zum Theil in Einverständniß mit dem turiner Hose statthatten?). Diese gehörig durch rasches Bordringen gegen Lyon zu unterstügen hinderte der König Victor Umadeus, der vor Allem die Grasschaft Nizza, deren Einwohner sich ihm treu und überall den Franzosen seindlich bewiesen, besteit sehen wollte. Der Nationalconvent stellte inzwischen an die Spize der Armee von Nizza, oder, wie man sie nannte, der italienischen, und an die der Armee von Savoyen oder der Alpenarmee den Gesneral Kellermann und verstärkte beide Heerhausen zusammen auf 50,000 Mann.

Kellermann nahm sein Standquartier im Thal von Quei=

<sup>1)</sup> Der bann auch ben Oberbefehl über bie farbinischen Truppen übernahm.

<sup>2)</sup> Gegen die Savoharben fasste Konig Victor Amadeus wegen ihrer sofort überall hervortretenden Anhänglichkeit an Frankreich einen heftigen, personlichen haß, der ihn sogar bestimmte gewisse der Sache, die er versocht, förderliche Plane von der Hand zu weisen. Botta S. 111.

ras, befestigte Termignon, St. Jean be Maurienne und Moufliers be Tarentaife, ließ ein bedeutendes Corps bei Conflans und machte auf feinem rechten Flugel bie Sobe von Rogaffo jum Mittelpunct feiner Bertheibigungelinie. Go ftand es ihm frei fich nach Befinden ber Umftande nach bem Guben ober Norden mit feiner Sauptmacht zu wenden. Che aber ber Rampf auf ben Ulpen wieder begonnen werden fonnte. lief Eruguet mit einer bei weitem großeren Flotte als bas Sahr vorher und mit 6000 Mann Landungstruppen von Tou-Ion aus und erschien bereits am 24ften Januar 1793 im Ba= fen von Cagliari. Wie bei Oneglia marb auf bas Boot, melches bie frangofischen Unterhandler and Cand feten follte, ge= schoffen, worauf Truguet Cagliari bombardiren ließ, aber glus hende Rugeln als Erwiederung auf feine Bomben erhielt. Die farbifchen Bergbewohner eilten ber Sauptstadt gu Bulfe; bie frangofische Flotte batte burch die Ranonade aufferordentlich gelitten; bie gelandeten Truppen murden nach großem Berluft wieber auf die Schiffe getrieben; Truguet muffte fich nach wenigen Tagen gurudziehen und wurde burch bie Stimmung feiner Leute und einen Sturm gur Rudfehr nach Toulon ge= zwungen.

Auf dem Festlande Italiens brachte die Besorgniß vor einer spanischen oder englischen Landung 1) die Franzosen zuserst in der Grafschaft Nizza zum Schlagen, wo unter Kellermann der General Brunet besehligte. Dieser hatte gegen sich die sardinischen Generale Colli und Dellera, und er suchte die Feinde, nachdem er sein Heer in mehrere Detachements gestheilt hatte, von den Höhen die sie beseht hielten zu verdrängen. Um 8ten Junius begann dieser Ungriff, und wirklich wurden alle Positionen die auf die von Kaus gestürmt; bei dieser letzteren erlitten die Franzosen trot ihrer tollkühnen Tauserkeit eine Niederlage. Auch bei einem zweiten Ungriff

<sup>1)</sup> Ein Bundniß zwischen Sarbinien und England mar am 25sten April 1793 abgeschlossen worden, durch welches sich der Konig von Sardinien anheischig machte mit 50,000 Mann gegen Frankreich den Krieg zu führen, der König von England aber jährlich 200,000 Pf. Sterl. an Sardinien zu zahlen, solange der Krieg dauerte, und den Krieg durch eine Flotte im Mittelmeer zu unterstügen. Coppi p. 275. 276.

auf biese Position am 12ten Junius wurden fie mit Berluft

zurückgewiesen.

Kellermann selbst kam nun nach ber Grafschaft, um ben Stand ber Dinge, der die sardinischen Truppen neuen Muth sassen ließ, zu untersuchen, und ließ dann, um im Nothsall sosort Husse leisten zu können, die Hohen, welche die Thaler der Tinea und der Besubia trennen, stark besehen. Ein großes Corps Ssterreichzer und Sardinier zog sich in der Nahe von Saluzzo zusammen.

Inzwischen gab die Erscheinung einer englischen Flotte im Mittelmeere dem Cabinet von Neapel den Muth, wieder seindlich gegen Frankreich aufzutreten 1), den französischen Schiffen die Häfen des Königreiches zu schliessen und den Bersbündeten (zunächst England) eine Kriegshülse von 6000 Mann zu Land, ausserdem auch Fahrzeuge (4 Linienschiffe, 4 Fregatten und 4 kleinere Fahrzeuge) zuzusagen. Sogar der Papst versprach Hülstruppen 2). Daß Toscana und Genua nicht

- 1) Der Abschluß eines Bundnisses zwischen Reapel und England gegen Frankreich hatte am 12ten Julius 1793 statt. Der Englander Acton stand damals durch die Gunst der Königin an der Spige des Ministeriums von Neapel. Coppi p. 277 280.
- 2) Tros aller Insulten ber frangosischen Revolutionairs gegen bie Rirchenverfaffung und ben Papft felbft, trop ber Wegnahme Avignons und Bengissins fand fich noch ein Consul in Rom. Als biefer aber bas Bappen der Republik an feiner Wohnung aushangen wollte, widerfeste fich ber Papft am 8ten Januar 1793 und wiederholte alle feine Befchmers ben. Der frangofifche Gefandte in Reapel erklarte hierauf burch eine Note bem Cardinal Staatssecretair Belaba, ber Consul muffe bas Bap= pen aushangen, ber Papft moge bie Republik anerkennen ober nicht. Das Bolk gerieth in Rom, als es bavon horte, in Aufregung, und bas Bouvernement, ehe noch eine officielle Untwort auf bas Schreiben bes Gefandten gegeben mar, marnte zwei frangofifche Agenten, Die bamals in Rom waren, la Flotte und Basville, inzwischen nichts Neues zu unternehmen und bas Bolk noch mehr zu reizen; fie aber zeigten fich nicht nur öffentlich mit ben breifarbigen Abzeichen, fonbern brachten biefe abfichtlich auf recht auffallende Beife an. Das Bolt pfiff fie aus und warf mit Steinen. Gie ichoffen eine Piftole bagegen ab und wurden nun unter bem Ruf viva S. Pietro! in ein Saus verfolgt. Basville. ber fich weiter vertheibigen wollte, wurde von einem Barbier mit bem Rasirmesser in ben Bauch geschnitten und ftarb am folgenden Tage; bie

ein Gleiches thaten, verhinderte auffer anderen Beweggrunden auch das beleidigend anmagliche Benehmen ber englischen Be= vollmächtigten in Diefen Staaten '). In ihrer Nichtachtung Diefer kleineren Staaten gingen bie Englander fo weit, baß fie in bem neutralen Safen von Genua eine frangofische Fregatte nahmen und bie Mannschaft tobteten, wovon naturlich Die Folge mar, bag von Seiten Frankreichs von Genua Ge= nuathung burch eine feinbselige Erklarung gegen England ges fodert wurde. Eros dem erklarte die Republik neutral blei= ben zu wollen, und auch bei Benedig vermochten die Borftel= lungen ber Englander, ohngeachtet fie in angemeffener Sprache gemacht wurden, Nichts. Dagegen verwies ber Großmeifter von Malta auf Unregung bes Koniges von Sicilien alle frangofischen Agenten aus feinem Gebiet, fcbloß feine Bafen ben frangofischen Schiffen, und erklarte bie frangofische Republik nie anerkennen zu wollen 2).

Erst im August wurden die Feinbseligkeiten der Alliirten gegen Savoyen eröffnet. Die zu Eroberung dieser Landschaft bestimmte Urmee wurde von dem Herzog von Monserrat, dem dritten Sohne des Königes Victor Umadeus, befehligt, der selbst nach Maurienne vordrang; der General Cordon siel in Tarentaise ein; ein drittes Corps bedrohte Faucigny und den äussersten linken Flügel der französischen Urmee. Da Kellermann einen Theil seiner Truppen gegen Lyon hatte schicken mussen, gelang es den Österreichern und Sardiniern glücklich bis Beausort und Aiguedlanche vorzudringen, sich mit dem

übrigen wurden durch hinzugekommenes Militair gerettet. Auch in der Academia di Francia richtete das Bolk Schaden an. Mit Muhe wurde es beruhigt. Coppi p. 254—261.

<sup>1)</sup> f. Botta S. 137. 138.

<sup>2)</sup> Auch bas kleine Fürstenthum Monaco, welches beim Aussterben bes fürstlich grimalbischen Mannsstammes 1731 burch die Erbtochter, Louise Hippolyta, an beren Gemahl François Leonor de Goyon Matignon gekommen war, und welches in dem Jahre 1641 (s. oben S. 638) vom spanischen Schuß (unter welchem es als Reichslehen gestanden) sich befreit und unter französischen gestellt hatte, erlebte seine Revolution und wurde am 14ten Februar 1793 vom Nationalconvent mit Frankreich vereinigt. Coppi p. 294.

rechten Flügel auf Salanche, mit dem linken an die Maurienne anzulehnen. Die Franzosen hielten sich bei Conflans. Ende August eilte Kellermann von der Belagerung Lyons herbei mit der Nationalgarde der benachbarten Departements, zog von seinem rechten Flügel Truppen an sich und wurde dis zum 30sten September wieder Meister der Position von Montcornet. Cordon musste sich von Aigueblanche zurückziehen in der Nacht vor dem 2ten October, und wurde dann von Kellermann auf den kleinen St. Bernhard zurückgetrieben. Auch der Herzog von Montserrat musste sich hierauf aus Maurienne nach Termignon zurückziehen, wo er am 8ten October ankam.

Im September drang der General Devins mit dem größzten Theil seiner Truppen das Tineathal herab bis nach Glans, wo der zweite Sohn des Königs, der Herzog von Aosta, mit 4000 Mann, nachdem er die Franzosen zum Nückzug von Canztasca auf Utelle gezwungen hatte, zu ihm stieß. Der König selbst war beim Heere und verlangte so wie der Herzog rasches Vorwärtsgehen den Var hinab, aber Devins behauptete, es sehle an Vorräthen, und zögerte lange; Dugommier, der inzwischen hier an Brunets Stelle getreten war, griff, als sich endlich Devins zur Belagerung des Castells Gilette entschlossen hatte, ihn hier am 19ten October an und bestimmte ihn sich mit Hinterlassung eines Theils seiner Kriegsvorräthe zurückzuziehen. Zwei Tage nachher versuchte der sardinische General, Graf von St. Andrea, die Franzosen in Utelle zu überfallen, hatte aber keinen Succeß.

Dugommier übergab inzwischen bas Commando ber italienischen Armee an Dumerbion, und dieser sandte am 14ten November den Brigadegeneral Massena gegen die Position von Castell Gineste, wo sich die Allierten verschanzt hatten. Massenaß Leute nahmen die Position mit dem Bayonette, warsen Ofterreicher und Sardinier auch aus einer zweiten vortheilhafeten Stellung, die sie nehmen wollten, und vereitelten so alle Hoffnungen, die Victor Amadeus für seine Grasschaft Nizza

gehegt hatte.

Zu Anfange bes Jahres 1794 zog ber italienischen Armee ein Theil der gegen Toulon gebraucht gewesenen Truppen zu. Aber auch sardinischerseits geschah Alles, den Krieg mit mehr

1794

Energie fortzusühren. Der Herzog von Montferrat hatte Savoyen unterdeß geräumt und besehligte ein Corps in der Val d'Aosta. Cordons Stelle war dem Colonel Chino übertragen worden, und dieser hielt sich auf dem Montcenis; Provera commandirte im eigentlichen Piemont und in den oberen Gegenden des Po; Colli stand den Franzosen in den Gedirgen der Grasschaft Nizza gegenüber. Den Oberbesehl über die französische Alpenarmee hatte der General Dumas. Dieser ließ schon im April den General Basdelaune von Tarentaise gegen gewisse Schanzen, die ein Schweizerossicier in Diensten des Königs von Sardinien vertheidigte, vorrücken; durch Bessechung kam Basdelaune in Besich der Schanzen, wodurch der Paß über den kleinen St. Bernhard in der Franzosen Hände gegeben war. Der Herzog von Montserrat setzte hier ihrem Bordringen gegen Aosta hin erst ein Ziel bei dem sogenannten campo del principe Tommaso, einer sehr sesten Position.

Unfangs Mai brangen bie Franzosen auch auf bem Montcenis vor bis zu bem Fort la Brunetta. Dumas selbst bemächtigte sich von Briançon aus Dulrs und bes Forts Mirabouc, wurde aber vom Herzog von Aosta zurückgeworsen.
Im März schon war Napoleon Buonaparte (aus einer

Im Marz schon war Napoleon Buonaparte (aus einer alttoscanischen, nachber in Corsica ansässigen, Paoli befreundeten Familie und in Frankreich für den Kriegsdienst gebildet) als Artilleriegeneral zu der italienischen Armee gekommen. Er entwarf einen Plan für den nächsten Feldzug, der fast ganz Dumerdions Billigung erhielt, wobei aber französischerseits die Neutralität Genuas nicht weiter geachtet wurde, während der König von Sardinien noch kurz zuvor den Borschlag, ein sesses Lager zwischen der Noja und Nervia zu errichten, als mit dem Bölkerrecht unverträglich abgelehnt hatte. Die Conventsdeputirten bei der italienischen Armee, Saliceti, Robespierre der jüngere und Riccord, erklärten am 30sten März der Republik Genua: man kenne in Frankreich die Plane der Alliirten, das genuesische Gebiet zum Behuf des Krieges gegen Frankreich zu besehen und dem König von Sardinien zu unterwersen. Die Sorge für eignes Bestehen mache also die

Besetzung eines Theiles der genuesischen Kuste durch französische Truppen nothwendig 1).

Dumerbion ließ durch die Generale Biganette und Macquart am 6ten April Die Alliirten bei Sagraio angreifen. wahrend Maffena mit bem Kern ber Urmee auf Oneglia gog und am Sten biefe Stadt befette. Maffeng brang bann auf Loano vor, manbte fich links, marf ben General Argentau. ber fich mit 2000 Sfterreichern bei Ponte bi Nova verschangt batte, gurud und gog am 17ten in Ormea ein, beffen Caftell fich schon am folgenden Tage ergab. Colli glaubte nun in Saorgio nicht mehr ficher zu fein vor bem Umgangenwerben. und gog fich weiter gurud, fodaß nur fein rechter Klugel fich noch an Saorgio anlehnte. Um 27ften ließ Dumerbion von Macquart bie Position von Raus, von Maffena bie alle Forche angreifen, und auf beiben Puncten fiegten bie frangofischen Generale. Der Chevalier be St. Umour, ber Saorgio fur bie Sarbinier vertheibigen follte, mar burch biefe Successe ber Reinde auffer Kaffung gebracht, gab ben Ort auf und fuchte fich mit ber Befatung über ben Col bi Tenba ju retten. Bei Brigg auf bem Col bi Tenba, mo bedeutende Schanzwerke maren, machten bie Truppen ber Alliirten wieber Salt und behaupteten fich bier am Sten Mai gegen wiederholte Ungriffe Maffenas. Da aber Macquart fich benachbarter Soben be= machtigte, fürchteten fie endlich auch bier umgangen zu wer=

<sup>1)</sup> Coppi p. 305. Die Republik Genua war fortwährend von England, namentlich von dem englischen Minister Franz Drake, auf das übermüthigste behandelt, und wenn sie ihre Neutralität nicht aufgabe, der Hafen von Genua mit einer Blokade bedroht worden. Dennoch behauptete sich Genua bei der einmal ausgesprochenen Neutralität, erklärte nun auch, nachdem das Gebiet von den Franzosen nicht mehr respectirt wurde, daß dies Alles gegen den ausdrücklichen Willen der Neepublik statthabe, errichtete eine Bürgermiliz und nahm, um im äussersten Nothsall wenigstens die Stadt zu schüßen, Soldner in Dienste. Zu den Bedrängnissen Genuas aber kam nun noch eine Kriegserklärung der Corsen, die auf kurze Zeit durch Paoli von Frankreich losgerissen und unter englische Botmäßigkeit gestellt waren. Der Krieg ward als Rachekrieg, in welchem sich ein Zahrhunderte alter Volkshaß Luft machte, geführt.

ben und zogen fich gurud. Um eine Bereinigung ber italie= nischen und Alvenarmee burch bas Thal von Barcellonette allenfalls noch hindern zu konnen, bezog Colli ein festes Lager zwischen ber Stura und bem Geffo bei Borgo G. Dalmazzo, indem er fich rechts an Demont, links an Cuneo an= lebnte. Gine Beit lang gelang es ihm fo die Fortschritte ber Feinde zu hemmen, aber am 14ten Julius nahmen fie Bernante, am 15ten Roccavione, und fchon am 3ten biefes Monats batten 4000 Piemontefer bie Position von Dietra bei Loano raumen muffen, fobag ben Frangofen ber Beg nach ber Combardei offen ftand. Behntausend Ofterreicher gogen unter biefen Umftanben unter bem General Ballis ju Bulfe; Unfangs September kam Ballis nach Dego, fette fich auf bem rechten Flugel mit Urgentau in Berbindung, ber in Mon= bovi ftand, und ließ links durch Colloredo gewiffe feste Stellungen in ber Richtung von Finale befegen. Dumerbion, forts mahrend von Napoleon geleitet, suchte Savona fruber zu ge= winnen, als es ben Ofterreichern in bie Banbe fiele, ließ Urgentau und Colloredo angreifen, ben Letteren auf Cairo qu= ruckwerfen und bewog dadurch Wallis frubzeitig im Alessan= brinischen Winterquartiere zu suchen 1).

Während dieser unglücklichen Kämpse gegen die Franzossen hatte Victor Umadeus auch mit seinen Unterthanen mansches Leid erlebt. Einer seiner Ürzte, Barolo, hatte eine Versschwörung geleitet, welche dem ganzen königlichen Hause den Tod bringen und Turin den Franzosen überliesern sollte. Sie ward glücklicher Weise noch entdeckt. Die Sarden verlangten für die tüchtige Vertheidigung ihrer Insel Abschaffung von

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berl. 1823) vol. III. p. 61. "Napoléon employa le reste de l'automne à faire armer de bonnes batteries de côtes les promontoires depuis Vado jusqu' au Var, afin de protéger la navigation de Genes à Nice." Wegen Rathschlägen, welche Napoleon spåter im Winter ertheilte, um Pulver- und Wassen-Magazine vor der société populaire sicher zu stellen, wurde er als Freiheitsseind angeklagt und kam in große Gesahr mit dem Leben zu düßen, doch wusste er klüglich fürs erste der Verantwortung dadurch auszuweichen, daß die Deputirten bei der italienischen Armee hier seine Anwesenheit für unumgänglich nöthig erklärten; dadurch kam die ganze Sache in Vergessenheit, die Ankläger nahmen ihre Denunciation zurück.

Misbrauchen und Ertheilung von Freiheiten und Rechten, und wollten beshalb junachft eine Berfammlung ber brei Stande ber Infel; ber Sof aber hielt die Deputation über ein halbes Sahr bin und entließ fie bann unverrichteter Sache mit freund= lichen Worten. Über bies Benehmen bes Roniges emport. murden die Sarden unruhig, und am 28sten Upril flieg bie Gabrung in Cagliari fo, baf bie Beborben Mehrere grretiren und die Besatung unter die Waffen treten lieffen, baburch aber nur alles Bolt unter Die Waffen und zu dem Entschluß brach= ten die angestellten Diemonteser zu vertreiben. Die Befapung vertheidigte fich mehrere Stunden in den Straffen, unterlag aber gulett ber Übergahl und wurde entwaffnet. Der Bice= fonig (Balbiano) murde im Palaft belagert, die fruher Feftge= nommenen wurden befreit, und auch als die angesehneren Einwohner die Ordnung wiederherstellten, blieb ber Bicekonig ohne Gewalt und Schiffte fich am folgenden Tage mit ben an= gestellten Piemontesern ein. Die Udienza reale, eine gang nationale Gerichtsbehörde, übernahm einstweilen die Regierung ber Stadt und ihres Gebietes, und als bie anderen Stadte ber Insel bem Beisviel ber Sauvtstadt gefolgt maren, traten Die brei Stande, ohne vom Konige berufen ju fein, gufammen, um die offentlichen Ungelegenheiten zu beforgen. Um 6ten September fam ber Marchese bi Bivalda als neuer Bicefonig von Turin an, murbe ehrenvoll von ben Sarben, die allezeit ihre Treue gegen den Ronig erklarten, empfangen, muffte aber Die öffentlichen Gewalten in ben Banden ber Stande laffen. Im Gangen war ber Buftand ber Infel in biefer Beit, ba es gang an einer bewaffneten Macht fehlte, ein febr gerrutteter.

Unruhige Auftritte erlebte in diesem Jahre auch das Kó=
nigreich Neapel, wo seit Tanuccis Zeit die Regierung planmäßig die Achtung vor der Kirche und der Lehensversassung
untergraben, Filangieri aber noch mächtiger durch seine Schriften zu demselben Ende gewirkt hatte. Die Grundsäse der
französischen Revolution fanden in diesem Reiche viele Anhänger, und besonders thaten die Freimaurerlogen hier alles Mögliche, die Richtung gegen die Kirche und das Lehenswesen zu
begünstigen, sodaß ihre Versammlungen mehr und mehr, besonders durch französischen Einsluß, von politischer Wirkung

wurben, bis im Marg bes Jahres 1794 bie Sache gur Uns zeige fam, und in Folge einer Untersuchung im October brei ber Mitglieder biefer Logen jum Tobe, andere zu anderen Strafen verurtheilt wurden. Fur ben Fall eines Ungriffes burch die Frangofen fuchte bas Ministerium aus bem Abel und ben Grundbefigern bes Ronigreiches eine freiwillige Milig von 60 Bataillonen (jebes zu 800 Mann) zu bilben; aus ber übrigen Bevolferung bob man Recruten aus und fanbte im Julius und August brei Cavallerieregimenter unter bem Kursten Cuto nach ber Lombardei 1). Auch die Republik Be= nedig batte, burch bie Behandlung Genuas von Seiten Frankreichs bestimmt, einen Entschluß gefaßt, 40,000 Mann gu Bebauptung ihrer Neutralitat aufzustellen und bie Festungen in Bertheibigungoftand feten zu wollen. Die Gegenpartei 2) wuffte jedoch fo gut ben Mangel an Geldmitteln geltend gu machen, daß ber Entschluß zulest wieder zuruckgenommen murbe.

Das Sahr 1795 begannen die Frangofen in Beziehung 1795 auf Stalien mit Friedensantragen, Die fie bem Ronige von Sarbinien burch ihre Bevollmachtigten in ber Schweiz machen lieffen: fie verlangten bas Bugeftanbniß freien Durchzuges nach ber öfterreichischen Combardei, und versprachen fur die mit Frankreich reunirten Provingen Erfat burch Stude ber Lom: barbei. Naturlich lehnte Bictor Umadeus ein folches Unerbie= ten ab. Dagegen ließ ber Großherzog ichon im Sahre vorher burch ben Secretar feines Staatsrathes, Meri Corfini, mit ber frangofischen Republik einen Friedens = und Freundschafts = Ber= trag unterhandeln, fandte bann im November 1794 ben Gra=

<sup>1)</sup> um biefe friegerischen Magregeln burchführen zu konnen, ergriff man eine Reihe Finangmaßregeln, die eben auch nicht zu ben empfehlenswerthesten gehoren: 35- impose una tassa di un sette per cento sopra beni ecclesiastici e prese gli ori e gli argenti non necessari, che servivano di mero ornamento alle chiese promettendo ai sovvenitori l'interesse del tre e mezzo pr. c. Tolse inoltre il danaro depositato ne' banchi pubblici, cambiandolo con corta monetata, che denominavano fedi di credito. Coppi p. 316.

<sup>2)</sup> Un ber Spige biefer Gegenpartei werben Girolamo Giuliani, Untonio Ruggini, Untonio Beno, Baccaria Balareffo, Francesco Bat= taglia und Aleffandro Marcello genannt. S. Botta a. a. D. G. 190.

fen Carletti nach Paris, um ben Vertrag zu Stande zu bringen, und schloß benselben am 9ten Februar 1795 ab. Der Großherzog sagte sich ganz von den Alliirten los und erhielt dafür die Anerkennung seiner neutralen Stellung. Geeigneter als dieser Vorgang waren die baseler Friedensunterhandlungen und Friedenschlüsse, den König Victor Amadeus einzusschüchtern, doch sehte er den Kamps muthia fort.

Den Oberbefehl über die Ulven = und italienische Urmee hatte in biesem Sahre wieder Rellermann erhalten 1). Unter Diesem commandirte Moulins die Alpenarmee (15,000 Mann), welche die Paffe vom fleinen St. Bernhard bis jum Thal pon Dueiras innebatte. Die italienische Urmee mar in vier Corps getheilt und behnte fich von St. Stefano an ber Tinea aus bis nach Bado bin. Den aufferften linken Flugel biefer Urmee (4000 Mann) befehligte Garnier; mit beffen Corps fand ein ameites (7000 Mann) unter Macquart in Berbindung: ein brittes und viertes unter Maffena und Gerrurier im liquris schen Gebirg und an ber Rufte bestanden aus 19.000 Mann Diesen Beeren der Republik gegenüber standen fardinische. öfferreichische und neapolitanische Truppen bis zu etwa 65,000 Mann. Trot biefer überlegenen Krafte magte Devins nichts Entscheidendes. Beim Beginn ber Campagne batte er fein Hauptquartier in Cairo; unter ihm ftanden gunachst Bfferrei= cher und Neapolitaner. Colli hielt noch bie Positionen von Ceva und Cuneo. Achttausend Mann fanden im Sturathal; ber Herzog von Aofta hielt die Thaler von Dulr und Susa besett, ber Bergog von Montferrat die Bal d'Mosta 2).

Die Unternehmungen der Alpenarmee waren von geringer Bebeutung 3). Gegen die italienische Armee eroffnete De-

<sup>1)</sup> Napoleon wurde von der italienischen Armee wieder abberufen. Mémoires de Nap. p. Month. vol. III. p. 72.

<sup>2)</sup> Coppi p. 337.

<sup>5)</sup> Am 18ten April griffen brei französsische Bataillone den Colle del Monte am obern Ausgang der Bal d'Alfta an; sie wurden zurückgeworfen, wiederholten aber den Angriff, und diesmal glücklich, am 12ten Mai. Im Julius, August und September hatten einige Gesechte auf dem Montcenis statt, und am 14ten October bemächtigten sich die Franzosen des Dorfes Novalesa. Ein Angriff, den die sardinischen Aruppen

vins ben Feldzug erst zu Ende Junius. Um 24sten nahm er die seste Stellung bella Madonna del Monte zwischen Savona und Bado, und ließ am solgenden Tage die Franzosen auf drei Puncten angreisen. Argenteau nahm Settepani und Meslagno; Colli drang gegen Spinardo und Garessio vor; ein drittes Corps, das er selbst führte, nahm S. Giacomo bei Finale. Auch in den nächstolgenden Tagen kämpsten die Alliirten glücklich, nahmen das verschanzte französische Lager von Spinardo und zwangen endlich Kellermann mit concentrirteren Krästen zwischen Borghetto und Colla di Terme ihnen entgegenzutreten. Devins verlegte sein Hauptquartier nach Savona, wo er von der englisch neapolitanischen Flotte Unsterstützung haben konnte, aber zu einem bedeutenderen Tressen kam es nicht mehr; nur eine Reihe von Scharmüheln hatzten statt.

Inzwischen ließ ber mit Spanien geschlossene Friede ber franzofischen Republik freiere Sand. 3molftaufend Mann 30= gen von ben Pyrenaen ber italienischen Urmee gu, über welche im Berbft Scherer ben Dberbefehl erhielt; Rellermann bebielt bloß die Alpenarmee. Wahrend ber Lettere noch Ende Novembers die Feinde burch Bedrohung bes Col b'Urgentere und bes Thales von Dulr nach biefer Geite gespannt bielt. brang Scherer wieber auf ber Riviera bi Ponente gegen bie Alliirten vor. Babrend Gerrurier Collis Truppen in ber Begend von Ormea attent hielt, und Maffena Argenteau bei Rocca Barbena und Barbinetto angriff, brang Scherer felbit am 23ften November bei Loano gegen Devins vor und trieb bie Ofterreicher aus Moncalvo und Loano. Maffenas glude liche Ungriffe zwangen Devins feinen linken Flugel auf Die Sohe bes Gebirge von ber Rufte gurudgugieben, wobei bies Corps fortwahrend von Augereau und Maffena gedrangt marb. Devins muffte fein Sauptquartier nach Acqui verlegen, und Argenteau unter Ceva Schut fuchen, mobin fich nun auch Colli zurudzog. Alle Bortheile die im Sommer errungen worden, waren wieder verloren, und Devins gab ben Dbers befehl ber Truppen an Ballis ab.

im August auf die festen Stellungen ber Franzosen auf dem Mont Genevre unternahmen, schlug fehl.

Bu biefem Unglud im Rriege famen neue Wibermartig: keiten in Sardinien: benn als endlich im Commer 1795 ber Commandant ber geringen Militarmacht, Die man bergestellt hatte, Marchese bi Planargia, und ber Generalintenbant, Cavaliere Pizzolo, der Anarchie auf der Infel ein Ende zu machen versuchten, erhob sich am Gten Julius bas Bolk von Cagliari zu neuem Aufstand. Der Intendant ward umgebracht: Planargia wurde festgehalten, bann von bem aufrubrerifchen Bolfe am 22ften aus bem Gefangniß geholt und erschoffen. Saffari fagte fich von diefen Graueln der Unarchie los und fuchte ein unmittelbares Berhaltniß jum Sofe; aber bewaffnetes Landvolk brang gegen Ende Decembers herein, schleppte ben Gouverneur und ben Erzbischof nach Cagliari, und ber größte Theil bes in Saffari anfaffigen Abels floh nach Corfica ober Livorno. In Reapel hatten in Diefem Sahre neue Berhaftungen jum Theil unter bem vornehmften Ubel fatt, ohne bag man bestimmte Unzeigen einer Berichmorung gefunden hatte. Gine Berfchworung in Dalermo gu Repolutionirung ber Infel und Ummanblung berfelben in eine ber frangofischen abnliche Republik enbete mit Berhaftung und Berurtheilung ber Theilnehmer.

Der wiener Hof übertrug die Oberanführung seiner Heere in Italien dem General Beaulieu, einem bei weitem kühneren Manne als Devins gewesen war, dessen solltatisches Wesen aber den Piemontesern nicht zusagte, sodaß zwischen ihm und Colli nicht die nothige Harmonie stattsand. Ausserdem vertrugen sich seine Wünsche auch nicht wohl damit, daß Argenzteau bei der Armee blieb. Alles dies waren Umstände welche Beaulieus persönliche Vorzüge mehr als auswogen, und als Armeecorps für sich war die Zahl der österreichischen Truppen auch keinesweges als hinreichend zu betrachten 1).

<sup>1)</sup> Botta S. 267. Bottas Meinung (welcher inzwischen bas Sülfscorps der Österreicher doch auf 30—40,000 Mann angiebt) steht freilich Napoleons Ausspruch entgegen: "L'armée ennemie — était munie de tout ce qui pouvoit rendre redoutable — elle était double en nombre de l'armée française; et devait s'accroître successivement des contingents de Napoléon p. Montholon (Berlin 1823.) vol. III.

Das Directorium ber frangofischen Republik ftellte im Krubighr 1796 an Scherers Stelle ben bisberigen Befehlsha= 1796 ber ber Streitfrafte im Inneren Frankfeichs, Napoleon Buonaparte, an die Spite ber italienischen Urmee. Diese bestand aus vier Divisionen Infanterie und zweien Cavallerie unter Maffena, Mugereau, Labarpe, Gerrurier, Stengel und Rilmaine, jufammen etwa nur 25,000 Mann Infanterie, 2500 Mann Cavallerie und 2500 Mann Artillerie und von anderen Beigaben. Die Cavallerie mar im elenbeften Buftanbe; bie Urfenale von Nizza und Untibes maren mohl verfeben, aber es fehlte an Transportmitteln, und gegen 8000 Mann mufften Befahungen ber festen Puncte in ber Graffchaft Nigga und ber Paffe ber Seealpen verwendet werden. Gelb mangelte fast ganglich, und ohngeachtet es ben Solbaten fast an Allem fehlte, war von Frankreich boch Nichts zu hoffen. In biefem ungludlichen Buftande, wo, wenn nicht Giege zu Gulfe famen, Die Urmee fich nicht zu halten vermochte, übernahm Napoleon ben Oberbefehl am 27ften Mark in Digga.

Sofort verlegte er das Hauptquartier von Nizza nach Albenga, verwies die Armee auf die reichen Landschaften Stazliens, wo ihr Muth Ruhm und Reichthumer zu erkämpsen habe, und ordnete Ales zu Eröffnung des Feldzuges an 1). Er bedrohte besonders Genua, und der französische Resident bei dieser Republik verlangte das Zugeständniß tes übergangs über die Bocchetta und die Öffnung der Festung von Gavi, weil Napoleon nach der Lombardei vorzudringen beabsichtige. Beaulieu eilte sofort Genua zu Hulfe, verlegte sein Hauptquartier nach Novi und theilte sein Heer in drei Abtheilungen: die eine unter Colli sollte die Stura und den Tanaro vertheidigen; sie hatte ihren Hauptpunct bei Ceva. Die zweite

p. 145. — Napoleon giebt bas ofterreichische Corps auf 45,000, bas farbinische auf 25,000 Mann an.

<sup>1)</sup> Die Stellung bie Napoleon ber Armee gab, geben wir lieber mit seinen eignen Worten an: "Serrurier prit position à Garessio avec sa division, pour observer les camps de Colli près de Ceva; Masséna et Augereau à Loano, Finale et Savone. Laharpe était placé pour menacer Gênes; son avantgarde, commandée par le général de brigade Cervoni, occupait Voltri." l. c. p. 147.

unter Argenteau hatte ihren Hauptpunct bei Sasello und drang in der Richtung von Montenotte vor, um die Franzosen, welche gegen Genua vordrängen, abzuschneiden. Beaulieu selbst befehligte das dritte Corps, das er bestimmt hatte über die Bocchetta gegen Voltri vorzugehen und Genua zu schützen.

Um 10ten Upril griff Beaulieu Cervoni vor Woltri an; biefer hielt sich den Tag über und zog sich dann auf Laharpes Division zurück. Napoleon aber richtete seinen Hauptangriff auf Argenteau, gegen welchen er Augereau und Massena birigirte; der Letztere umging ihn in der Richtung von Montenotte, und am 12ten sah sich Argenteau in Front von Rampon und Laharpe, auf der Seite von Massena angegriffen; er

erlitt unter großem Berluft eine gangliche Niederlage.

Die Frangofen hatten inzwischen Boltri geraumt; Beaulieu batte es occupirt; bie englische Flotte unter Relfon batte babei angelegt, sowie aber am 13ten ber ofterreichische Relb= berr Argenteaus Dieberlage erfuhr, muffte er fich guruckziehen, mas, weil er feine Magazine nicht verloren geben laffen wollte, nur langsam statthatte. Inzwischen war Argenteaus Corps nach Dego zuruckgegangen; bei Millesimo stand ein piemontefisches Corps, und bald fließ zu diesem Colli mit allen auf bem rechten Flugel entbehrlichen Truppen. Beaulieus Corps wendete fich ebenfalls nach Dego. Die Communication gwi= fchen Millesimo und Dego erhielt eine fardinische Brigade auf ben Sohen von Bieftro. Die Strafen nach ber Lombarbei und Piemont schienen fo wenigstens gebecht. Allein am 14ten ariff Augereau Millefimo, Maffena Dego an, und Laharpe bewegte fich auf den Soben fort in ber Richtung von Cairo. Der ofterreichische General Provera wurde noch am 13ten abgeschnitten und muffte am 14ten bie Baffen nieberlegen. Maffena und Labarpe nahmen Dego; Menard und Joubert bie Boben von Bieftro; die Bfterreicher floben unter großem Berluft auf Acqui. Auch Colli war zurudgeworfen und ging nach Ceva, um Turin zu beden. Beide Armeecorps, bas farbinifche und bas ofterreichische, waren ganglich getrennt. 3war nahm eine Abtheilung ofterreichischer Grenadiere unter Bu= kaffowick, die noch von Boltri kam, am 15ten Dego noch=

mals, unterlag dann aber und wurde fast gang niebergehauen ober gefangen.

Sobald Serrurier in Gareffio von bem Erfolg ber Gefechte von Montenotte und Millesimo borte, brang er nach Cepa por. Um 17ten muffte fich Colli guruckziehen und verlor feine Artillerie. Die frangofische Armee ging über ben Tangro und brang nun in ben piemontefischen Cbenen vor. Colli zog fich auf Mondovi gurud, marf Gerrurier noch ein= mal bei G. Michele, erlitt aber burch eben biefen, burch Maffena und Napoleon felbst am 22ften eine Riederlage bei Mon= bovi, wo er noch 3000 Mann burch ben Tob, 1500 als Ge= fangene, 8 Kanonen und 10 Kahnen verlor. Napoleon brang bierauf nach Chierafco 1), Gerrurier auf Foffano, Mugereau auf Alba vor. Gine Diversion die Beautieu von Acqui aus gu Gunften bes farbinischen Beeres hatte machen wollen, mar zu fpat gekommen, und ein Baffenftillstand welchen Napoleon in Chierafco mit bem turiner Sofe fcbloß, bewog Begulieu vollends zum Rudzug nach bem Do 2).

Es hatte namlich Colli nach der Niederlage von Mondovi sich noch bei Carignano aufgestellt, weil er nur so noch glaubte Turin decken zu können. In Piemont selbst aber regten sich der französischen Revolution verwandte Elemente, und der Hof verlor den Muth zu energischem Widerstand gegen die siegreizchen Feinde, ohngeachtet Drake, der englische Resident in Genua, der nach Turin gekommen war, und der österreichische Gesandte, Marchese Gherardini, Alles thaten um den König Victor Umadeus standhaft bei der Allianz zu erhalten und auch wirklich ihn und seinen Sohn, den Prinzen von Piemont, zu kräftigen Entschlüssen geneigt gemacht hatten 3). Die Gezgenvorstellungen des Erzbischoss von Turin, des Gardinals Costa, stimmten Alles wieder zum Frieden mit Frankreich. Commissäre gingen nach Paris, um hier einen Vertrag zu

<sup>1)</sup> Napoleon ließ Chierasco am 25sten angreifen, und ber Commanbant vertheibigte ben festen und hinlanglich mit Borrathen versehenen Ort fast gar nicht.

<sup>2)</sup> Napoléon mémoires l. c. p. 156.

<sup>3)</sup> Botta S. 304.

unterhandeln, und Colli muste Napoleon um Einstellung ber Feindseligkeiten ersuchen. Dies wurde bewilligt, nachdem der König zugestanden, daß die Franzosen Ceva, Cuneo und Torztona beseigen dursten, und daß alle in diesen Besten besindliche Artillerie und alle Magazine zu ihrer Disposition gestellt würzden; daß hinsuro die Franzosen in Italien durch Piemont eine freie militärische Berbindung mit Frankreich hätten; daß die Neapolitaner Balenza räumten und den Franzosen übergäben, und endlich daß die piemontesische Mitiz ausgelöst, die Linienstruppen ganz in Garnisonen zerstreut würden. So waren die Österreicher im oberen Italien völlig isolirt, und am 15ten Mai schon sand in Paris der Abschluß des desinitiven Friedens zwischen der Republik und dem Könige von Sardinien statt, welcher dessen Abhängigkeit von Frankreich noch sester gründete als der Wassenstillstand 1).

Durch den Inhalt des Vertrages von Chierasco hatte Napoleon die Österreicher glauben gemacht, er werde in der Nahe von Valenza über den Po gehen, und bestärkte sie durch einige Maßregeln und durch Foderungen an die sardinische Regierung in dieser Meinung. Beaulieu stellte demnach seine durch neue Zuzüge verstärkten Truppen zwischen dem Tessin und der Sesia und in einem sessen kager bei Valeggio auf, und während Napoleon ihn fortwährend täuschen ließ, zog er mit dem zum Übergang über den Po bestimmten Theile seines Heeres in Silmärschen auf Piacenza, wo er seine Avantgarde

<sup>1) &</sup>quot;Par ce traité (ben Frieben) les places d'Alexandrie et de Coni (Euneo) furent remises à l'armée d'Italie; Suse, la Brunette, Exilles démolies et les Alpes ouvertes; ce qui mit le roi à la disposition de la république, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort de Bard. Mémoires de Nap. l. c. p. 167. Savoyen und Nizza blich natürlich im Frieben der Republik, sowie die Bebingungen des Wassenstillstandes, also die Beseignun von Ceva und Tortona, auch nicht abgeändert wurden. Alle Emigranten musten die Staaten des Königes verlassen; alle Processe gegen politischer Meinung wegen versolgte Individuen mussten eingestellt werden. "In den von den Franzosen beseichen Ortschaften behält der König das Civilregiment, macht sich aber anheischig die Löhnung der Soldaten zu bezahlen und der republikanischen Armee Lebensmittel und Heu und Stroh zu liesern." Botta S. 316.

sofort nach der Ankunft am 7ten Mai überseigen ließ. Wegsgenommene Fahrzeuge der Österreicher erleichterten die Operation; zwei Schwadronen Husaren, die sich nur auf dem ansdern Ufer sanden, waren ein zu schwacher Widerstand. Laharpe nahm noch am Abend sein Quartier in Emetri zwischen Fomsbio und dem Po, und der österreichische General Liptar, kam am folgenden Tage zu spät nach Fombio; er wurde mit grossem Verlust zurückgeschlagen. Laharpe besehte Codogno und siel bald nachher durch ein unglückliches Versehen durch seine eignen Truppen.

Die Ankunft der französischen Truppen auf parmigianisschem Gebiete bewog sofort den Gerzog Vertrag zu suchen, und am 9ten Morgens schon war ein Waffenstillstand geschlosen, der alle Hulfsmittel des Landes zu Napoleons Disposition stellte 1).

Um 10ten Mai brang die frangofische Urmee von Cafal-Pusterlengo auf Lodi vor, wo Beaulieu ein bedeutendes Corps

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 173. "Le duc paya 2,000,000 (es waren nicht gang so viel Francs, nur 6,000,000 Lire parmig.) en argent, versa dans les magasins de l'armée une grande quantité de bled, d'avoine etc., fournit 1600 chevaux d'artillerie ou de cavalerie et s'engagea à défrayer toutes les routes militaires et les hôpitaux qui seraient établis dans ses états. C'est dans cette occasion que Napoléon imposa une contribution d'objets d'art pour le Musée de Paris. C'est le premier exemple de ce genre, qu'on rencontre dans l'histoire moderne." Co ruhmt er sich noch ber Schandthat. Um unter ben 20 ausgewählten Gemalben ben beiligen Sieronymus von Correggio behalten zu durfen, bot der Bergog von Parma 2,000,000 Francs. Rapoleon aber lehnte es ab; bas Gelb werde balb ausgegeben: tandis que la possession d'un pareil chef d'oeuvre, à Paris, ornerait cette capitale pendant des siècles et enfanterait d'autres chess d'oeuvre." - Rach Abschluß bieses Baffenstillstandes fanbte ber Bergog von Parma ben Grafen Politi und Luigi Bolla nach Paris, um hier einen Frieden ju unterhandeln, ber auf bie Grundlage bes Waffenstillstandes burch Bermittelung bes spanischen Gefandten, Marchefe bel Campo, am 5ten November zu Stande fam. Alle Emigranten waren burch ben Frieden von ben parmigianischen Territorien ausge= fchloffen, und diefe Territorien follten als neutrale geachtet werben, jeboch ben Frangosen der Durchzug, nicht aber beren Feinden freisteben. -Coppi p. 400.

vereinigt hatte, während Colli (ber in österreichische Dienste getreten war) und Wukassowicz auf Mailand und Cassano zu marschirt waren. Eine Abtheilung österreichischer Grenadiere wurde von den Franzosen auf Lodi geworsen; in die Stadt drangen die Sieger mit den Flüchtlingen zugleich ein; Beaulieus Corps stand auf dem linken User der Adda, deren Brücke von nahe an 30 Kanonen gegen die Franzosen vertheidigt wurde, aber nach wenigen Stunden Ruhe gingen die französisschen Grenadiere unter dem Feuer der Feinde über die Brücke, und die Österreicher erlitten abermals eine gänzliche Niederslage. Da Colli und Wukassowiz sich bereits nach Brescia zu zurückzogen, wendete sich die französische Armee gegen Pizzzighetone, welche Veste sich rasch ergab. Cremona wurde von der französischen Cavallerie genommen. Beaulieu zog sich hinster den Mincio zurück.

In Mailand war durch das Vordringen der Franzosen und die Niederlagen der Österreicher Alles in Unruhe. Der Erzherzog Ferdinand, welcher Governatore war, dachte nicht an die Möglichkeit eines Widerstandes auf dieser Seite und verließ die Stadt, um sich nach Mantua oder allenfalls nach Deutschland zurückzuziehen. Um aber Mailand vor Anarchie zu sichern, richtete er vor seiner Abreise eine Bürgermiliz und zur Verwaltung eine Giunta provisoria ein. Im Castell blieb eine Besatzung von 2800 Mann. Die Franzosen besetzen Mailand am 13ten, Napoleon war schon in Marignand von einer Deputation, an deren Spize der Graf Melzi stand, begrüßt worden und hielt unter jubelndem Zuruf der Anhänz ger der französischen Revolution, die auch in Mailand zahls reich waren, seinen Einzug.

Einige Tage ruhten nun die Waffen; die Truppen der Republik mussten sich erholen und, da sie besonders an Bekleidung Mangel litten, besser auf der Italiener Unkosten equipirt werden. Das mailandische Gebiet zahlte 20,000,000 Francs Contribution 1); die Giunta welche der Erzherzog hins

<sup>1)</sup> In Abrechnung bavon brachte Napoleon bas Silberzeug ber Kirchen, bas er wegnehmen ließ, in Anschlag. — Die Stimmung bes Bolkes war balb wieder sehr gegen bie Franzosen. Coppi p. 379. Um 24sten Mai emporte sich bas Bolk von Pavia und machte bie ge-

terlassen hatte, wurde aufgelost, und eine congregazione di stato, welche Mailand nach ben Winken ber franzosischen Gewalthaber verwaltete, trat an beren Stelle.

Um 24sten Mai ging Napoleon wieder nach Lobi, indem er ben General Despinois mit ber Blotade bes Caftells von Mailand beauftragt hinterließ. Roch mabrend bes Mufent= balts in Mailand batte ber General en Chef auch mit bem Bergog von Mobena einen Baffenstillstandsvertrag wie mit Parma am 20ften Mai abgeschloffen 1). Ausgebrochene Uns ruben riefen zwar Napoleon wieder auf einige Tage nach Mailand und Pavia guruck, bann aber eilte er zu feiner Ur= mee, bei welcher er in Soncino am Dalio ankam. Beaulieus Urmee war zwischen Goito und Peschiera aufgestellt, und nachbem es einige Tage geschienen hatte als werde Napoleon, ber auf Brescig gezogen mar, bie Offerreicher bei Peschiera angreifen, wendete er fich ploblich am 29ften Mai auf Borg= hetto. Die Feinde festen feinem übergang über ben Mincio nur geringe Schwierigkeiten entgegen, gaben auch Deschiera, bas fie gegen Benedig occupirt gehabt hatten, auf und zogen fich nach Eprol zurud. Napoleon befette Peschiera und Bes rona 2), stellte bie Division Maffenas bei Rivoli auf und

ringe franzossische Besagung zu Gefangenen. Ucht = bis zehntausenb bes wassnete Bauern kamen babei zu Huste. Auch in Mailand kam es zu einigen unruhigen Austritten. Napoleon kehrte dahin zurück, ließ gehörig fusiliren und von Lannes einen Hausen bewassneter Landleute bei Binasco zerstreuen, nahm dann Pavia, dessen Einwohner sich noch in den Straßen schlugen, worauf fürchterliche Plünderungen und Fusilladen folgten.

1) Mémoires de Nap. l. c. p. 184. "Il (nåmlich der Herzog von Modena) paya 10,000,000 Fr., donna des chevaux, des subsistances de toute espèce et un certain nombre de chefs-d'oeuvre. Il envoya des plénipotentiaires à Paris, pour traiter de la paix; mais elle ne sut point conclue; les négociations languirent et ensin surent rompues." — Den Wassenstillstand schloß ab ein natürlicher Bruder des Herzogs Ercole, der Comthur von Este. Der Herzog sethst ging mit seinen Schäen nach Besnedig und überlicß die Berwaltung des Staates inzwischen einem consiglio di governo. Napoleon giebt die Summe der Contribution Modenas wohl zu hoch an; Coppi, der sonst diplomatisch sehr zuverlässigif, giebt (p. 401) nur 7,500,000 Francs an.

2) Die Borftellungen ber venetianischen Proveditoren, bag man

wendete sich mit dem Rest der Armee gegen Mantua, welches er, da es ihm noch an Belagerungsgeschutz fehlte, durch Ser= rurier blokiren ließ.

Die Fortschritte Napoleons im oberen Stalien erfüllten auch den Sof von Neapel mit Furcht und Schrecken: man hob zwar neue Truppen aus, suchte abermals Geld in aller Weise zusammenzubringen; aber zu gleicher Beit mard ber Fürst von Belmonte Pignatelli an Napoleon abgeordnet, um mit ihm einen ahnlichen Bertrag zu schlieffen, wie ber Ronig von Sardinien und die Berzoge von Modena und Parma bereits geschlossen hatten. Um 5ten Junius kam man in Brefcia über die Bedingungen des Vertrages überein und be= stimmte, daß zwischen Frankreich und bem Konigreich Neavel alle Reindseligkeiten aufboren, Die noch beim ofterreichischen Beere befindlichen neapolitanischen Truppen baffelbe verlaffen follten, sowie die neapolitanischen Fahrzeuge die englische Klotte 1). Ein Bevollmächtigter bes Koniges ging nach Paris, um mit ber Republik einen Frieden zu fchlieffen, ber am 11ten October endlich zu Stande fam 2).

Die Zeit von dem Ruckzuge der Österreicher nach Tyrot bis zu Wiederauftreten einer größeren den Franzosen seindlichen Kriegsmacht in Italien benutte Napoleon zum Theil, um das in Italien eroberte Land neu zu organissten, wozu er gerade der Mann war: denn indem die ganze Bildung des Jahrhunderts dahin gegangen war überall die Verhältnisse reinen

ihre Neutralität achten folle, waren bei Napoleon fo fruchtlos als bei Beaulieu.

- 1) Coppi p. 406.
- 2) Durch biesen Frieden trat der König beider Sieilien in die Reihe der neutralen Mächte. Die übrigen Bedingungen betrasen besonders die Stellung der im Neapolitanischen sich aufhattenden Franzosen. Allein mit dem Frieden waren noch geheime Bedingungen verbunden: si convenne inoltre che il re avrebbe pagato alla repubblica 8,000,000 lire; ed il governo francese non avrebbe fatto avvanzare truppe nello stato pontisicio (oltre Ancona) sin tantoché non sossero terminate le questioni pendenti con Roma, e di più non avrebbe in alcun modo savorito le innovazioni che i popoli dell' Italia meridionale potessero desiderare contro i loro governi, Coppi 407. 408.

Begriffen gemäß zu gestalten und zu biefem Enbe bie alten Berschrankungen zu brechen, fehlte es Napoleon weber an ber geborigen Scharfe, biefe reinen Begriffe zu faffen, noch an Rucksichtslofigkeit, Diefe neue Bilbung confequent burchzuführen und zu einer mechanisch einigen burgerlichen Ordnung zu geftalten 1). 3mar hatte Napoleon in Stalien manche eigentbum= liche Hinderniffe zu bekampfen, noch mar trop ber Bemubun= gen ber vorangegangenen Regierungen boch zu viel particular Eingelebtes; aber andererfeits kamen ihm die Bunfche von Tau= fenden und namentlich die Bunfche bes gebildeteren Mittelftandes überall entgegen. Bis zum October mar napoleon fo weit, baß im Mailandischen an die Stelle ber bis babin ftatthabenben mehr militarischen Verwaltung eine burgerliche unter einem consiglio di stato treten konnte, ber freilich immer gang vom General en Chef ber frangofischen Urmee abhangig blieb, aber nun gang im Sinne ber frangofischen Revolution weiter Berbalts niffe gestaltete und abministrirte. Gine lombarbische Legion von 3500 Mann unter Labox wurde gebildet. Doch ift es nothig, ebe wir auch von den Einrichtungen Napoleons in den Land= schaften auf bem rechten Poufer sprechen, guvor ben weiteren Gang bes Rrieges zu verfolgen.

Als Napoleon Anfangs Julius hinlanglich mit schwerem Geschütz versehen war, ordnete er die Nerwandlung der Blosfade Mantuas in eine formliche Belagerung an 2). Bis dahin

<sup>1)</sup> Beispiele werben bas was im Tert als Charakter ber neueren Revolutionen bezeichnet ist beutlicher machen: Der reine Begriff bes Eisgenthums schließt Feuballasten und Abhängigkeit bes Bestiges durch Substitutionen u. s. w. aus — also waren alle diese Hindernisse, daß der reine Begriff bes Eigenthums sich im wirklichen Eigenthum realisire, der Bildung der Zeit ein Gräuel. Der reine Begriff der Regierung schließt das Gebundensein des Regierenden an Rücksichten auf Particularberechtigungen, wie sie einzelne Städte, Stände, Landschaften, Familien hatzten, aus — folglich war alles dies der Bildung der Zeit ein Gräuel, deren Staatswesen sich aus lauter solchen Verhältnissen zusammenseste, welche reinen Begriffen gemäß entwickelt werden konnten.

<sup>2)</sup> In der Zwischenzeit, am 24sten Junius, hatte das Castell von Mailand capitulurt. Die Besagung wurde friegsgefangen. Ein kleiner Krieg war um diese Zeit mit Banden zu führen, die sich in den Reichseben bes Apenning gebildet hatten. Der ofterreichische Gesandte in

mar Augereau am 14ten Junius bei Borgoforte über ben Do gegangen und hatte fich ber Legationen von Bologna und Ferrara mit Ravenna bemachtigt. Napoleon, ber von Mais land, wo er fich eine Beit lang befunden hatte, über Tortona am 19ten Junius nach Modena fam, batte Alles aufzubieten. um die Einwohner bes Bergogthums von entschiedenem, offnem Abfall von ihrem Furften noch abzuhalten. In Bologna murbe er mit Jubel empfangen, und befonders bie Beften bes Rirchenstaates maren es, welche Napoleon bas gur Belage= rung Mantuas nothige Geschut lieferten. Der Papft mar über bas Vordringen Napoleons fo erschrocken, bag auch er wie bie anderen Kurften Italiens einen Baffenftillftanb fuchte, um bann in Paris um einen Frieden unterhandeln zu konnen. Der Waffenstillstand kam durch die Bermittelung bes spanis fchen Gefandten, Azara, am 23sten Junius zu Stande und überließ ben Frangofen einstweilen die beiben Legationen fo= wie die Bestung Uncona 1). Bologna hatte sich als Freiftaat

Genua, Gerola, hatte die Reichslehen zum Theil zum Aufstand gebracht und Freicorps organisirt, die sich durch verschlagene Reste der östere reichischen Armee, davongelaufene österreichische Gesangene und sars dinische Deserteurs verstärkten. Lannes hatte diesen Krieg besonders zu führen. Er nahm Arquata, hieb einen Theil der Banden, die er hier sand, nieder und ließ die Burg des Marchese Spinola schleisen. Muzrat drängte den Senat von Genua, dis dieser Gerola und alle österreischische Agenten entsernte und durch genuesische Truppen die Sicherheit der Straßen herstellen ließ.

1) "Qu'il livrerait cent objets d'art au choix des commissaires français pour être envoyés au musée de Paris. " Mémoires de Nap. I. c. p. 215. Schon Anfangs Junius in Mailand hatte Pius VI. bei Napoleon durch den Marchese Gundi unterhandeln lassen, Napoleon aber hatte die Unterhandlungen die nach Occupation der Legationen hingezos gen. Nach der Occupation der Legationen wurden auch aus diesen viele Kunstschäe fortgesührt; Bologna allein muste 4,000,000 Francs Constribution zahlen. Der Wassenstellstand machte auch die Freilassung aller wegen politischer Meinungen verhafteter papstischer Unterthanen zur Bedingung; serner Satissaction für Basvilles Ermordung; serner die Oeffnung der hasen des Kirchenstaates für französsische Schisse; endlich wurden ausser den 100 Gemälden oder Bildnereien auch 500 Codices verlangt und 21,000,000 Francs, nämlich 15,500,000 in baarem Gelb, das übrige in Naturalien. Auch musste der Papst den Truppen freien

unter französischem Schutze organisirt und hoffte als solcher mit Hulfe der Schützerin auch in dem bevorstehenden Frieden anerkannt zu werden.

Raum waren bie Berhaltniffe jum Rirchenftaate einiger= maßen geordnet, als Napoleon baran bachte ben Englandern ben Unhaltepunct, ben fie in bem Freihafen von Livorno hat= ten, ju rauben. Er batte unter bem General Baubois eine Abtheilung feines Beeres von Piacenza über Mobena vorruden laffen, und biefe brang, mabrent er noch in Bologna meilte. nach Pistoja por, wo Napoleon sie wieder einholte und ben Bifchof, ber burch feine Opposition gegen ben romischen Stuhl fo berüchtigt mar, boch ehrte. Der erfte Minister bes Groß: berzogs, Manfredini, eilte zu Napoleon, und murbe binfichtlich ber Franzosen Absichten auf Toscana von ihm beruhigt und ver= fichert, fie bachten über Giena weiter nach bem Guben ju gieben. Ploblich aber wendete sich Murat, der die Avantgarde befehligte, gegen Livorno, von wo glucklicher Beife Die meiften englischen Kaufleute fich noch zu rechter Zeit mit ihrem Bermogen nach Corfica geflüchtet hatten. Die Perfonen und Guter ber übrigen murben mit Befchlag belegt, sowie bie Gus ter ber Offerreicher und Ruffen. Dhne militarische Begleitung fam bann Napoleon von Livorno nach Florenz. Roch von Diffoja aus hatte er bem Großbergog geschrieben, Die frangofis fche Flagge und bas Eigenthum ber Frangofen feien in Lis porno fortwahrend Beeintrachtigungen ber Englander ausge= fest: Tofcana fei zu schwach, sich in mabrer Neutralität zu balten, er komme in Auftrag bes Directoriums in Livorno Ge-

Durchzug zusagen, so oft er begehrt wurde. Coppi p. 410 411. Die Einwohner von Lugo wurden inzwischen der Bedrückungen der Franzosen bald mude, emporten sich und stellten ein katholische papstiliches heer auf. Der Cardinal Chiaramonti, Bischof von Imola, ermahnte sie von ihrem Borhaben abzustehen, aber sie nannten ihn einen Jacobiner und hatten in Betracht Chiaramontis damaliger Ausservau gegen sie sandte, wurde zurückgeschlagen; am 8ten Julius zog er selbst mit 1 Bataillon, 2 Kanonen und 200 Mann Cavallerie gegen Lugo, nahm den Ort, gab ihn den Soldaten Preis und erdrückte mit schonungsloser Gewalt den ganzen Ausstand.

walt mit Gewalt zu vertreiben. Der Großherzog hatte ihm höslich geantwortet und behandelte ihn nun auch während seizner Anwesenheit in Florenz auf das freundlichste. Baubois blieb einstweilen mit 2800 Mann in Livorno, und das Herzogthum Massa und Carrara, welches in den mit Modena gezschlossenen Vertrag nicht eingeschlossen war, wurde nun ebenfalls besetzt sowie die ganze Lunigiana. Dagegen occupirte Nelson am Italius Portoserrajo auf Elda; Napozleon, der es noch in Florenz ersuhr, wurde durch die Nachricht der Übergade des Castells von Mailand, die er ebenfalls hier erhalten hatte, schadlos gehalten, und reiste dann über Bozlogna nach Mantua zurück, dessen Belagerung dis zum 18ten Julius so weit gediehen war, daß die Tranchéen eröffnet wurzben und das Bombardement begann.

Unterdessen hatte Napoleons Armee bebeutende Verstärzkungen erhalten. Um die Belagerung gegen Störungen von Seiten der Österreicher zu schützen, ließ er Massena bei Risvoli und stellte Augereaus Corps bei Legnago, Saurets Disvision auf dem westlichen User des Gardasees auf. Das österzreichische Cabinet hatte inzwischen wieder ein heer von etwa 50,000 Mann im Tyrol zusammengebracht und statt des vom Oberbesehl abgerusenen Beaulieus Wurmser mit der Weisung

an die Spite gestellt, Mantua zu entfeten.

Am 29sten begann Wurmser die Franzosen anzugreisen. Sein linker Flügel unter Davidowicz zog dem linken Etschzuser entlang auf Dolce und Verona; zwischen Etsch und Garbasee drang das von ihm selbst gesührte Centrum vor, während sein rechter Flügel (28 Bataillons, 18 Escadrons) unter Duosdanowicz sich um den Gardasee herum gegen Verscia wenden sollte. Massena ward dis nach Peschiera zurückgeworsen; Sauret wurde bei Salo geschlagen, und Duosdanowicz besetzte Brescia, dessen französische Besatzung (mit ihr Murat, Lannes, Lanusse) gesangen wurde.

Unter biesen Umständen gab Napoleon die Belagerung Mantuas einstweilen auf und zog seine Streitmassen am Chiese ausammen, mahrend Wurmser in Mantua einzog, die Belages

<sup>1)</sup> Botta G. 414.

rungsarbeiten zerstörte und sich dann nach Goito wendete, um sich mit Quosdanowicz, der bis Montechiari gekommen war, zu vereinigen. Ehe diese Bereinigung statthaben konnte, schlug aber Napoleon Quosdanowicz am 31sten Julius bei Montechiari und Lonato und nöthigte ihn sich auf Gavardo zurückzuziehen. Nun war es umsonst, daß Wurmser am 2ten August bei Castiglione Bortheile ersocht, daß Quosdanowicz wieder nach Lonato vordrang: denn Napoleon schlug den Letzteren am 3ten, warf dann Wurmsers Avantgarde aus Castiglione, griff am 5ten Wurmsers ganzes Corps zwischen Zolserino und Guidizzolo an und nöthigte auch dieses zum Rückzug nach Aprol. Um 7ten Abends rückte Napoleon wieder in Verona ein, stellte Massenas und Augereaus Corps wieder am Gardasee gegen die Ausgänge Aprols auf und sührte die übrige Armee wieder vor Mantua, das er vom General Sahuguet von neuem blokiren ließ.

Das Bordringen Wurmfers hatte in ber Lombarbei hie und ba zu Aufstanden und einzelnen Gewaltthaten gegen die Franzosen geführt; so in Cremona, Casalmaggiore u. s. w. Wurmsers Niederlage führte Alles zur Unterthänigkeit zuruck. Casalmaggiore musste 1,000,000 Francs zahlen, und einige ber Aufrührer wurden erschossen.

Die beiden feindlichen Feldherren erhielten von ihren respectiven Regierungen bald namhafte Unterstügungen, und Wurmser ergriff Unfangs September von neuem die Offensive. Er sollte Davidowicz mit 20,000 Mann an der Etsch lassen, um die Franzosen nach dieser Seite attent zu halten; mit anderen 25,000 sollte er von Tribent über Bassano und Legnago auf Mantua ziehen.

Napoleon, sobalb er von dieser Theilung der feindlichen Streitkräfte horte, dirigirte Baubois und Guneur, die auf der Bestseite des Gardasees standen, über Riva gegen Roveredo. Durch Augereau ließ er Wurmsers Corps heobachten, und mit Massenas Division rückte er selbst rasch die Etsch auswärts. Schon am 3ten September griff er mit Vaubois und Guneur in Verbindung bei Ala und Torbole Davidowicz an, der in wenig Tagen auf Roveredo und weiter zurückgedrängt war.

Um 5ten waren die Franzosen in Trident, während Davidos wick Corps überall vor ihnen wich.

Burmfer war ichon bis Baffano vorgedrungen, als er am 6ten September von Davidowicz Rudgug borte und Salt machte; am felben Tage ließ Napoleon Baubois allein in Lavis und führte Maffenas Division wieder die Etich berab. vereinigte fich in Levico mit Augereau und fiel Wurmfer in ben Ruden. Um 8ten griff er bas feindliche Beer bei Baffano an, feine Leute brangen glucklich in Die Stadt, und mab= rend fich bierauf Quosdanowicz mit einer Abtheilung gegen bas Friaul wendete, jog Wurmfer mit 10,000 Mann ju Fuß und 4000 zu Pferde zuerft auf Bicenza, bann auf Legnago. ging bier über bie Etich und fam nach einigen Gefechten am 13ten September glucklich nach Mantua. Sier hatte er nun obnaefahr 27,000 Mann ju feiner Disposition und suchte ba= mit weiter gegen die Frangosen zu operiren; aber Napoleon, ber balb Maffenas und Augereaus Divifionen berbeiführte, nothigte ibn im turgen fich in Die Befte einzuschlieffen. Dann ordnete er abermals eine Blokade Mantugs unter Kilmaine an, ließ burch Mugereau wieder bie Paffe an ber Etich, burch Maffena die Brentaftrage beden und überhaupt alle Ausgange aus Iprol bewachen.

Noch war Österreich nicht entmuthigt. Unter bes Felbs marschalls Alvinzi Besehl wurden abermals in den Grenzlans den Staliens gegen 45,000 Mann versammelt, und diese sollten in zwei Abtheilungen auf Berona, dann vereint auf Manstua vordringen. Am 4ten November kam Alvinzi an der Brenta an; Davidowicz sollte die Etsch herabdringen. Naposleon blied aber seinem System treu, die getheilten Massen der Österreicher einzeln zu schlagen, und errang so selbst gegen weit überlegene Heere den Sieg. Bon Montebello, wo er Massenaß und Augereaus Corps vereinigte, drang er gegen Alvinzi nach der Brenta hin vor, zog sich aber nach einigen Gesechten von unentschiedenem Ersolg auf Berona zurück, weil Davidowicz die zum 8ten schon nach Rivoli vorgedrungen war. Alvinzi rückte ihm rasch nach die nach Caldiero; nur wenige Stunden trennten die beiden österreichischen Corps.

Durch ein morderisches Gefecht am 12ten hielt Napoleon 21: vinzi bei Caldiero auf, ging, nachdem er von bem Corps vor Mantua noch einige taufend Mann an sich gezogen, die er zur Befahung in Berona ließ, in der Nacht auf den 14ten bei Ronco unterhalb Berona über bie Etich und griff am 15ten bie Österreicher von der Seite an, wo wegen des tiefen, sumpfigen, gräbendurchschnittenen Terrains nur auf Dammen gekampft werden konnte, deren Schmalheit der Österreicher überzahl nutilos werden ließ. Napoleon selbst kam bei diesem Un= griff in die größte Gefahr, aus welcher ihn nur die Tapferkeit der Seinigen wieder rettete. Er zog sich Abends auf bas rechte Ufer zuruck, mit Zurücklassung von nur so viel Mannschaft als zu Bewachung der Brücke nothig war auf dem linsken. Um 16ten ließ er den Angriff in gleicher Weise wiedersholen, und am 17ten ließ er einen Theil seiner Armee rechts in der Gegend der Einmundung des Alpone die Herreicher bedrohen, indem zugleich die Besahung von Legnago ausrucken und die Österreicher im Rucken beunruhigen, und eine andere und die Ofterreicher im Rucen beunruhigen, und eine andere Abtheilung des Heeres die früher bezeichneten Damme vertheis digen und auf Arcole vordringen musste. Hier zurückgetries ben, auf beiden Flügeln bedroht, liessen nun endlich die Österreicher ihm das Feld; am 18ten zog sich Alvinzi auf Montes bello zurück, um sich auf anderem Wege Davidowicz zu näshern, der seit dem 16ten die Stellung von Rivoli angegriffen und sich Verona sehr genähert hatte. Durch Alvinzis Kückstellung von Kivoli angegriffen und sich Verona sehr genähert hatte. jug wurde es Rapoleon moglich uber bie Divifionen Maffe= nas und Augereaus anderweitig zu bisponiren; er fuhrte fie sofort am 18ten Davidowicz entgegen, warf auch diesen zu= ruck und bewog dadurch Alvinzi sich auf Bassano zu wenden. Nun endlich konnte die französische Armee sich von ihren An= stant enorth, ebinte bie ftanzoffice Armet fich bon ihren Anstrengungen erholen; Mantua war durch beginnenden Mangel
an Vorrathen und durch Seuchen in großer Bedrangniß; daß
eine neue offerreichische Armee im Winter nach Italien vorzu=

bringen versuchen werde, stand sobald nicht zu besorgen.

Nachdem wir soweit die Kriegsbegebenheiten versolgt, können wir nun das was über die Verhältnisse der südlich vom
Po den Franzosen zugefallenen Provinzen beizubringen ist
nachholen. Nachdem nämlich das Herzogthum Massa und

Carrara von ben Frangofen befest worden mar, erhoben fich in ber nacht nach bem 25ften August eine Anzahl Revolutionairs in Reagio und verlangten, Die Stadt und bas Gebiet follen fich, trot bes zwischen Napoleon und bem Bergog geschloffenen Bertrages, als demokratische Republik constituiren 1). fleine berzogliche Befatung murbe aus ber Stadt getrieben; bei Napoleon murde burch eine Deputation Schut gesucht. Diefer ermahnte fie gur Rube; fie aber fuchten Intereffenverbindung bei den Revolutionairs in Mailand und verbreiteten ihren Aufstand über bas gange Reggianische und bie Garfagnana; bann jogen fie bewaffnet gegen Mobena, murben aber durch einige Klintenschusse von der Besatung in die Klucht getrieben. Der Bergog erbot fich von Benedig aus zu Eraaung eines großen Theiles ber Laften, Die bas Land bruckten, aus feinem Privatvermogen, und die Modenesen blieben rubia; Napoleon aber berichtete Unfangs October an bas Directorium, die Modenesen wurden nur durch die Gewalt unterdruckt ae= halten, man konne bas Berkaufen von Lebensmitteln nach Mantua aus dem Modenefischen als Bruch des fruber ge= schlossenen Waffenstillstandes betrachten und, weil noch Contributionen im Ruckstand seien, bas Land besetzen. Ohne die Untwort bes Directorii abzuwarten, ließ er Modena befegen, ben Waffenstillstand fur gebrochen erklaren und nahm Reggio und Mobena unter frangofischen Schutz; als eine verbietenbe Untwort vom Directorium einlief, bedauerte er, bag es zu spåt fei.

Dieser neuen Ordnung der Dinge widersetzten sich Leute aus der Garfagnana und der Lunigiana unter Ansührung eisnes Franciscaners Mazzels im November, sie wurden aber bald vom General Rusca zerstreut, Viele wurden fusilirt.

Inzwischen waren die Friedensunterhandlungen des Directorii mit dem Papst soweit gediehen, daß dem Letzteren ein Friedensentwurf der schnödesten Art, der ihn kirchlich vollends entwürdigt haben würde, vorgelegt wurde mit der Drohung, wenn er ihn nicht annehme, werde man wieder zu den Wassen greisen. Der Papst verwarf den Antrag, suchte aber noch

<sup>1)</sup> Coppi p. 402.

zu unterhandeln, und als bas Directorium Ende Septembers Die Berhaltniffe fchroff abbrechen wollte, ermahnte Rapoleon. noch fei bes Papftes Ginfluß auf bas Bolt in Italien unberechenbar und man verftarte burch offnen Bruch nur Bfterreich. Das Directorium erkannte feine Borftellungen als ge= grundet und übergab ibm bie gange Unterhandlung mit bem Papft und die Bollmacht im geeigneten Falle mit ben Baf= fen zu verfahren 1). Auch ber Papft fuchte Zeit zu gewinnen, um nach bem Glud ber ofterreichischen Baffen fvater Die Ent= scheidung in ben Sanden zu haben; das Sahr verging ohne Abschluß bes Friedens. Allein bie beiben Legationen Bologna und Ferrara maren gleich Reagio und Mobena inzwischen republikanisch pragnifirt unter Krankreichs Schute. Gine gemeinschaftliche Sicherheits= Biunta forgte fur Mufftellung einer bewaffneten Macht in diefen vier Gebieten und fur Berfolgung aller Untirevolutionargefinnten. Gin Congreß von 100 Deputirten trat zusammen, proclamirte die Menschenrechte und bie Bolkssouverainetat, schaffte die Lebensverhaltniffe ab und becretirte die Bilbung einer italienischen Legion von 3000 Mann. Bis jum Januar 1797 war man fo weit, baf fich biefe vier 1797 Gebiete als eine vereinigte cispadanische Republik erklarten, bann im Mary nahmen fie eine ber frangofischen abnliche Berfaffung an und machten Bologna gur Sauptstadt bes neuen Staates 2).

Der Papft batte, mabrend in ben Legationen biefe Dinge vorgingen und mabrend er einerseits noch unter= handelte, andrerseits doch auch friegerische Unstalten getroffen und war mit bem wiener Sofe nabere Berbindung einge= gangen. Biele freiwillige Beitrage an Geld und Pferben gingen ein 3); auch Kriegsleute ftellten fich freiwillig; Alles war in Aufregung.

<sup>1)</sup> Coppi p. 418.

<sup>2)</sup> Mémoires de Napoléon I. c. p. 365. Die brei Directoren, bie bie geschgebenben Rathe biefer Republik am 26ften Upril ernannten, waren: Janazio Magnani, Lodovico Ricci und Giovanbattifta Guaftavillani.

<sup>3) &</sup>quot;e fra gli altri segnalossi il principe Filippo Colonna, il 54 \*

In weit größerer Verlegenheit als ber Papft fanben fich ben modernen Republikanern gegenüber die beiden mittelalter= lichen Republiken Genua und Benedig, mabrend Lucca burch feine Unbedeutendheit fogar noch fast allen Plackereien entging. 1796 Die Englander nahmen am 11ten September 1796 auf ber Rhebe von S. Vier d'Urena eine frangofische Tartane, und die Genuefer, um wenigstens Etwas zu thun, um ihren Ent= schluß ihre Neutralitat zu vertheidigen zu beurkunden, richte= ten einige Ranonenschusse auf die Englander. Melson erklarte bies fur einen Ungriff und verlangte Satisfaction, mabrend ber frangosische Resident Kappoult die Neutralität für verlett erklarte. Um fich aus biefer doppelt bedrohlichen Lage zu reif= fen, schloß die Republik den Englandern, die ihre Neutralität nicht respectirt hatten, bis auf Beiteres ihre Safen. Sierauf, um fich zu rachen, nahm Relfon ben Genuefern bie Infel Capraja 1). Durch einen Bertrag mit Frankreich erklarten Die Genueser bierauf am Iten October die Ausschlieffung ber ena= lischen Fahrzeuge bis zum Frieden bauernd, und fich entschlof= fen zu ihrer Bertheidigung felbst frangofische Sulfstruppen aufzunehmen. Die frangofische Republik versprach ihren Schut, garantirte das genuefische Gebiet und die Aushebung aller Le= bensbeziehungen der Gebietstheile zum Reiche im Frieden fo= wie feine Bermittelung zu einem Frieden mit Sardinien. Mufferdem schenkte Genua an Frankreich 2,000,000 Fr. und gab ebensoviel als Darlebn ohne Bins bis zum allgemeinen Frieden.

Dhngeachtet die Franzosen die Neutralität Venedigs ebensowenig achteten wie die Österreicher, war das Directorium doch weit entsernt auf Napoleons Anrathen die Republik der Lagunen mit einer Contribution von etwa 5,000,000 Fr. zu beschweren; vielmehr machte es ihm zur Pflicht einen entschiesenen Bruch zu vermeiden und lud Venedig ein mit Frankseich, Spanien und der Pforte zusammen eine Verbindung zu schliessen, welche gegen Österreich, Rußland und England gerichtet sein sollte. Tros dem aber das Venedig zwischen frans

quale regalò un reggimento di cavalleria. Coppi p. 419. — Das war noch ein Geschenk eines solchen Burgherrn wurdig.

<sup>1)</sup> Coppi p. 427.

gofischen Beeren und ofterreichischen in ber bedrohlichsten Lage mar, daß ber madriber Sof und ber Reis = Effendi die fran= gofischen Untrage burch ihre Borftellungen unterftutten, erklarte Die Republik Benedig nach langem Überlegen, man wolle nicht von dem in den letten Beiten fo gludlich befolgten Spftem ber Bergichtung auf alle ehrgeizige Plane abweichen 1). Auch ein Bundnig das ber preuffische Gefandte in Paris bot, um burch Preuffens Macht wenigstens eine geschütztere Reutralität zu erhalten, lehnte Benedig ab. Alles mas man that, beftand in einigen Arbeiten zu Sicherstellung Benedigs por einem Ungriff vom Festland, in ber Bufammenbringung einer Ungabl fleiner Fahrzeuge und ber Aufstellung von 6000 Slavoniern in den Lagunen. Ginige neue Steuern und einige freiwillige Beitrage beckten bie baburch nothig geworbenen Ausgaben.

Bictor Umadeus III. überlebte ben mit Franfreich geschloffenen Frieden nicht lange. Um 15ten October rubrte ibn ber Schlag in Moncalieri; am 16ten ftarb er im 70ften Lebens= jahre. Noch hatte er vor seinem Tode die Freude gehabt, Die Ungelegenheiten ber Infel Sardinien fich wieder ordnen gu feben. Der Erzbischof von Cagliari war in Ginverstandnif mit ben Standen nach Rom gegangen und hatte die Bermitte= lung bes Papftes gesucht, biefer hatte fich bazu verftanben, und ber Konig hatte allgemeine Umneftie, regelmäßige Berufung ber Cortes wenigstens von 10 gu 10 Jahren, Die Er= nennung von gebornen Sardiniern zu den Umtern ber Infel mit Ausnahme bes Bicekonigs, endlich bie Einrichtung eines Staatbrathes zu beffen Seite zugefagt. Alle Rechte und hergebrachten Freiheiten der Infel und ihrer Bewohner bestätigte er, und Alles fehrte zur Dronung guruck. Auf Bictor Umabeus folgte bann ber alteste von feinen funf Cohnen, Rarl Emanuel IV.

Die Noth Mantuas bewog am Ende bennoch bie Bfterreicher mitten im Winter noch Etwas jum Entfat ju versuchen. Alvingi ließ am 7ten Januar 1797 ben General Pro= 1797

1) Es war bie erbarmlichfte Erflarung ber eignen politifchen Rul= litat: man wolle ben Unterthanen nicht bie Laft eines Rrieges bereiten, und überdies wurden bie fcwachen Rrafte Benedigs ben anderen drei Machten Richts helfen. Coppi p. 433, 434.

vera von Pabua gegen Legnano vordringen, mabrent er felbst auf Roveredo, ein brittes Corps von Baffano auf Berona marschirte. Um 12ten marf Alvinzi Jouberts Corps von Montebaldo auf Rivoli gurud; Napoleon eilte eben von Bologna berbei und begegnete Alvingi am 14ten bei Rivoli. Bis gum Mbend maren die Offerreicher zum Rudzuge gezwungen. Propera mar am 10ten bis Legnano vorgebrungen und fam bis jum 15ten bei ber Borftabt G. Giorgio von Mantua, welche ber General Miollis fur die Frangofen befett hielt, an; Burm= fer verfuchte, um ihn zu unterftuben, einen Musfall, aber Da= poleon eilte nun schon wieder von Berona berbei, Wurmfer marb, nachdem am 16ten noch tapfer gekampft worden mar, in die Stadt gurudgeworfen; Provera muffte mit feiner Beer= abtheilung capituliren. Alvinzi zog fich auf die Piave zurud. Maffena befette Baffano, Mugereau Trevifo, Joubert Tribent. Burmfer follte fich, wenn er fich nicht mehr halten konne, nach ber Romagna burchschlagen, aber feine Befatung mar durch Seuchen hingerafft, und die am Leben Gebliebenen waren großentheils im Spital ober vollig entfraftet. Unter biefen Umftanden blieb Nichts übrig als zu capituliren. Dies geschah am 2ten Februar unter ehrenvollen Bedingungen. Die Fransofen besetten am folgenden Tage die Beste, in welcher sie an 500 Ranonen fanben

Den Österreichern, die in Mantua gewissermaßen ihren Unhaltepunct in Italien verloren hatten, blieb nun keine hoffsnung als auf den bisher anderwarts siegreichen Erzherzog Rarl, der noch eine Urmee gegen Napoleon führen sollte. Ende Februars hatten aber auch die Franzosen im Etschthal 20,000, an den Grenzen Friauls 40,000 Mann versammelt.

Inzwischen hatte man am spanischen Hose, wo ber Friebenösurst Alles vermochte, ben Plan gefasst, ber parmigianis
schen Linie bes spanischen Hauses die königliche Wurde und
ben Kirchenstaat zu verschaffen, bem Papst aber die Insel
Sardinien zu übergeben. Napoleon schien auf den Plan eins
gehen zu wollen, ließ sich aber dadurch nicht abhalten den
Berzog so übermuthig zu behandeln wie die anderen Fürsten
Italiens auch, und das Directorium war der Sache ganz entgegen, und der durchaus fromme Herzog von Parma erschraft

felbst auf bas ausserste, als er von diesem Plane, der allem Recht Sohn sprach, erfuhr.

Der Papft murbe burch bas, mas von biefen Planen verlautete, naturlich nur noch inniger ber Sache Ofterreichs befreundet, welches freilich fur fein Eingehen auf die papftli= chen Interessen Ferrara und Comacchio verlangte. Inzwischen wurde bo b ber General Colli mit einigen anderen Officieren nach Rom gefandt. Napoleon ließ Anfangs Januar einer ve= netianischen Post Depeschen abnehmen, welche ihn hinsichtlich ber Berhandlungen zwischen Wien und Rom gang au fait fetten; er ließ fofort einen Theil bes Inhalts burch bie Beitungen bekannt machen, rief ben franzofischen Geschäftsträger von Rom ab und formirte ein frangofisches und cispadanisches Corps zu einem Ungriff auf ben Rirchenstaat. Um Iften Februar erließ er ein Manifest über Roms treuloses Benehmen und brach dann gegen die papftlichen Staaten auf, welche von 9000 Mann unter Colli, Die aber in Rom, Civitavecchia, ben Marken und ber Romagna zerstreut waren, vertheibigt werben follten. Der Sauptmann Lopes, ber die Brude über ben Sennio zwischen Smola und Faenza mit 4 Ranonen vertheis bigen follte, machte nach wenigen Schuffen ben Unfang ber Flucht am 2ten Februar, die nun fortbauerte, alle großeren Corps in diesen Gegenden mitfortriß, bis die Frangosen am 9ten unter Uncona ankamen. General Bartolini gab auch biefe Stadt auf und ließ nur ben Major Mileto in ber Befte, ben Major Borofini mit 1000 Mann in ber Rabe auf einer bo= minirenden Unbobe. Die Letteren ftreckten nach furger Gegenwehr bie Baffen; bie Befte ging ohne Schwerdtftreich uber. Napoleon fandte fofort Marmont nach Loreto zum Tempel= raube, aber ber Schat war ber Sauptfache nach gerettet. Dur Unbedeutenderes und bas Muttergottesbild fand man und schickte es (im Triumph ber Frechbeit) nach Paris. Bon Liporno aus mar Perugia besett worden; Macerata, Tolentino, Camerino und Foligno wurden von Uncona aus eingenommen. Colli war mit den Truppen von Rom und Civitavecchia in Terni, sammelte die Flüchtlinge aus ben Marken und befette Die Schluchten bes Gebirges gegen Spoleto. Allein ber Papft, ber nie viel Duth befessen, batte auch biefen wenigen verlos

ren und bachte an Flucht nach Neapel. Die Nachricht von ber Capitulation Mantuas raubte ihm alle Hoffnung. Der Fürst von Belmonte, neapolitanischer Gesandter in Rom, machte Napoleon in Uncona Friedensvorschläge und drohte, sein Kosnig werde Truppen marschiren lassen, wurde aber ironisch abzgewiesen; durch eine officielle Untwort wurde alle Schuld auf Rom geschoben, doch einige Hoffnung zum Frieden gelassen.

Ehe man in Rom noch diese Untwort kannte, hatte Pius VI. schon den Cardinal Mattei, den Pralaten Caleppi, den Herzog Luigi de' Braschi und den Marchese Camillo Massimi zu Abschliessung eines Friedens beaustragt. Diese trasen Napoleon in Tolentino, eben als dieser auch die Ankunst des Erzherzogs Karl in Triest erfuhr und dadurch geneigter zum Abschluß eines Friedens wurde, der immer noch schmachvoll genug sur Petri Nachsolger aussiel. Um 19ten Februar wurde er unterzeichnet.).

Um die Luden, welche durch Erfullung der Friedensbes
bingungen in den papstlichen Finanzen entstanden, auszufullen,
wurde spater am 11ten August von allen kirchlichen Gutern

1) Die Bedingungen waren folgende (Coppi II. p. 130): Der Papft entfaat jeder Berbindung gegen Frankreich und entlafft funf Tage nach Ratification bes Friedens alle Truppen, die er nicht ichon vor dem Waffenftillstand von Bologna gehabt. Die papftlichen Bafen werben allen bewaffneten Fahrzeugen ber ben Frangofen feinblichen Staaten verfchlof= fen, und die Republik Frankreich tritt in Rom und bem Rirchenstaat in alle Rechte ein, die Frankreich sonst gehabt. Aufferdem tritt ber Pauft biplomatisch an Frankreich ab Avignon und Benaissin, und auffer ben Leaationen von Bologna und Ferrara auch die Romagna. Uncona bleibt von den Frangofen befest bis zum allgemeinen Frieden auf dem Continent. Das papftliche Couvernement zahlt vor bem 6ten Dai in Koliano 15,000,000 Francs an Frankreich, und zwar 10,000,000 in Gelb und 5,000,000 in Diamanten und Pretiofen. Aufferbem ebenfalls in Gelb und Pretiosen im Marz noch 10,000,000 und im April noch 5,000,000 Fr. und viele Naturalien. Die noch nicht ftattgefundene Muslieferung ber im Baffenstillstand verlangten Runftwerke und Manuscripte bat in furgem ftatt, und bis biefe Bebingungen erfult find, bleibt bas franzosische Beer auf papftlichem Grund und Boben. Alle wegen politischer Meinungen im Rirchenftaat Berfolgte muffen in Kreiheit gefest, und es muffen 300,000 Fr. als Entschäbigung an die gezahlt werden, welche burch Basvilles Ermorbung gelitten haben.

ein Sechstel als Anlehen von der Regierung gesobert; alte Steuern wurden dann erhöht, neue hinzugesügt, und bennoch musste durch ein Edict vom 28sten Novemb. noch den Verkauf des fünsten Theiles der Kirchengüter und Gemeindegrundstücke und berjenigen angeordnet werden, die früher den Jesuiten gehört hatten und nicht in Erbpacht gegeben waren. Alles papstliche Papiergeld das auf einem Scheine mehr als 100 Scudi betrug, sollte ausser Eurs geseht und nur noch zu dem Ankauf der bezeichneten Güter gültig sein. So hosste man den Eredit zu heben; — aber ehe dies und Anderes ausgeführt war, drängten schon neue politische Begebenheiten.

Sobald diefer Friede geschlossen mar, eilte Mapoleon nach bem Benetianischen zurud. Um 10ten Marg birigirte er bie Division Massenas von Bassano auf Feltre und Belluno. Er felbft mit Gerruriers, Augereaus und Bernadottes Divisionen ging in der Ebene des Friaul nach der Piave vor. Um 12ten überschritten seine Leute die Diave, und, da der Erzherzog sich zurudzog, am 16ten ben Tagliamento, am 19ten ben Isonzo. Bereits am 23ften wurde Trieft von frangbfifcher Cavallerie befest, und Bernadotte drang nach Gors und Lapbach por. Gupeur und Maffena nahmen Corpanetto und Tarvis, und als der Erzherzog diese wichtigen Puncte durch eine Ubtheilung feiner Truppen wollte wieder befeten laffen, murden biefe gu= rudgeworfen. Bu gleicher Beit mar Joubert über Bogen, Briren, durchs Pufferthal nach Billach gekommen, und bie Ofterreicher zogen fich auf Rlagenfurth zurud. Napoleon felbft war nach Billach gezogen, schlug die Feinde Unfangs Upril bei Friefach und fam bis Judenburg und Knittelfeld. Die Avantgarde stand bei Leoben. In diefen Gegenden stand er, als er einen Waffenstillstand, ber von ihm ofterreichischerseits gesucht wurde, einging am 7ten Upril Abends 1). Um 9ten verlegte Napoleon hierauf fein Sauptquartier nach Leoben; feine Borpoften ftanden in Bruck. Um 13ten Upril famen ber Graf Meervelbt und ber neapolitanische Gesandte, Mar-

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon vol. IV. p. 84. "Tout le pays jusqu'au Simering fut occupé par l'armée française. Graetz, une des plus grandes villes de là monarchie autrichienne lui fut remise avec sa citadelle."

chefe bi Gallo, als Bevollmächtigte bes Kaifers Franz II.; ber Waffenstillstand wurde bis zum 20sten verlängert, und sobald am 16ten ber Baron be St. Vincent noch mit weiteren Vollsmachten ankam, gingen die Unterhandlungen so raschen Schritztes vorwärts, daß am 18ten bereits ein Präliminarfriede unsterzeichnet wurde 1).

In Beziehung auf den Artikel des Praliminarfriedens, welcher einen Friedenscongreß in Bern festsehte, ausserte schon gegen Ende Aprils der Kaiser durch seine Bevollmächtigten den Wunsch, noch vorher in irgend einer italienischen Stadt seinen Separatfrieden definitiv mit Frankreich unterhandeln zu können. Das Directorium ging darauf ein und bevollmächtigte Napoleon und den General Clarke zu der Unterhandlung; österreichischerseits blieden Meerveldt und der Marchese di Gallo bevollmächtigt, und die erste Conserenz hatte statt am 25sten Mai zu Montebello, wo Napoleon gewissermaßen hof hielt. Inzwischen hatten die Franzosen, wie wir nachher darstellen werden, die ganze Terra ferma Benedigs occupirt, und zur Basis der Unterhandlung wurde nun gemacht, "alles venetianische Land links der Etsch solle österreichisch, rechts zur Disposition der Franzosen sur die neue italienische Republik sein."

<sup>1)</sup> Diefem Pratiminarfrieben zufolge follten Bevollmachtigte ber friegführenden Machte in Bern zusammentreten und binnen ber nachsten brei Monate einen Definitivfrieden abschlieffen. Unterbeffen follten bie Feindseligkeiten aufhoren, ber Raifer follte die ehemaligen ofterreichifchen Riederlande an Frankreich abtreten und biefe Republik in ihren actuel= ten Grenzen anerkennen. In Stalien follte ber Raifer auf Alles verzichten, mas er auf bem rechten Ufer bes Dalio und bes Do befessen hatte; bagegen follten bie frangofischen Truppen Stenermart, Rarnthen, Rrain, Tyrol und Friaul raumen; Ofterreich follte bas venetianische Dalmatien und Iftrien und von der Terra ferma erhalten, was zwischen Oglio, Po und ben Erbstaaten lage. Singegen bas venetianische Gebiet zwischen Ubba, Do, Oglio, Baltellina und Tyrol follte an Frankreich tommen. Dagegen follte Benedig mit ben Legationen Bologna, Ferrara und Romagna entschädigt werden; nur Forte Urbano ober Caftelfranco follte in biefen Gegenden im Befit ber Frangofen bleiben. Mus ben ber Republik Krankreich vom Raiser und ber Republik Benedig westlich vom Oglio cedirten Territorien follte eine eigne Republik gebilbet, und ber Bergog von Mobena fur fein verlornes Bergogthum beim allgemeinen Frieben entichabiat werben.

Das Verlangen Mantuas und Brescias, welches der österreichische Hof stellte, zog indes die Unterhandlung in die Länge, was ganz im Plane der Österreicher lag. Nicht lange nacher verschwand die Hoffnung eines allgemeinen Friedens; Beränderungen die im Directorio vor sich gingen, hatten Clarkes Abberusung und die Vergrößerung von Napoleons Einsluß zur Folge. Österreich gab endlich nach in den Unterhandlungen, die zu Udine fortgesührt wurden 1), und an welchen auch der Graf Cobenhel Theil nahm. In der Nacht vor dem 18ten October wurde endlich in Camposormio zwischen Udine und Vasseriano der Friede unterzeichnet 2).

Nachdem wir so die Schicksale des Krieges bis zu bessen Ende verfolgt haben, ist es nothwendig, einen Blick auch auf die anderweitigen politischen Gestaltungen des oberen Italiens zu werfen. Bald nach Erwählung der neuen cispadanischen Directoren schrieb Napoleon am 19ten Mai an dieselben: Er und die Romagna wünsche die Vereinigung dieser Provinz mit der cispadanischen Republik; dagegen sollten Modena und Reggio davon getrennt und nebst Massa und Carrara der in der Lombardei gebildeten cisalpinischen Republik incorporirt werden.

Trot alles Schreckens über diese Urt zu verfahren muffte

<sup>1)</sup> Napoleon hielt sich in Passeriano, die dsterreichischen Unterhandeter in Udine auf. Coppi II. p. 25.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf Italien enthielt biefer Friede folgende Bebingungen: Frankreich erhalt von ben venetianischen Territorien Corfu, Bante, Cefalonia, Sta. Maura, Cerigo und was zu biefen Inseln gebort, als: Butrinto, Arta, Bonizza und alle venetianifchen Rieberlaf= fungen unterhalb bes Golfs von Lodrina. Ofterreich erhalt von den venetianischen Territorien: Sftrien, Dalmatien, bie Inseln im abriatischen Meer, die Bocche bi Cattaro, die Stadt Benedig mit ben Lagunen und alle Canbichaften zwifchen ben ofterreichifchen Erbstaaten, ber Etich, bem Zartaro, bem Canal bi Polifella, bem Po und bem abriatifchen Mecr. Die neue italienische (cisalpinische) Republik erhalt von Benebig bie übrigen Banbichaften ber Terra ferma und wird vom Raifer anerkannt, welcher bem Bergog von Mobena gur Entschädigung fur die Staaten, bie er in Italien verliert, ben Breisgau abtritt. - In geheimen Urtis feln machte sich ber Raiser noch anheischig, die frangosische Republik nicht in ihren Dispositionen hinsichtlich chemaliger Reichstehen sublich vom Do zu ftoren und fich beim Reiche zu verwenden zu Resignation beffelben auf die Bobeiterechte in Stalien.

man fich fugen; aber die naturliche Folge war die Entstehung bes fast allgemeinen Wunsches!), auch die brei Legationen mochten mit ber cisalpinischen Republik vereinigt werden. Bis gum Julius mar bas Directorium in Paris nicht geneigt bies fem Bunfche zu willfahren, bann gab es nach und ertheilte Mavoleon Vollmacht zu ber Bereinigung, womit die cispabanische Republik ein Ende hatte. Inzwischen waren durch einen franzofischen Ugenten, Comepras, Theile bes bundnerischen Landes aufgewiegelt worden, und schon im Mai hatten sich bie Baltelling. Bormio und Chiavenna gegen bie Bunbner emport. Die beiden kampfenden Theile fuchten Napoleons Ber= mittelung, und biefer erflarte am 10ten October, die Urt wie Die Emporten behandelt worden feien, fpreche fie von fruberen Bertragen frei und ftelle fie auf ben Standpunct ihres natur= lichen Rechts; fie konnten fich, wie fie wunschten, mit ber cis= alpinischen Republik vereinigen. Die cisalpinische Republik erklarte die emporten Landschaften für untrennbare Theile ihres Bebietes.

Im Frieden von Campoformio konnte nun der Territorialumfang der cikalpinischen Republik nach diesen Borgängen
so bestimmt werden, daß dazu gehörten: 1) die ehemaligen österreichischen Besitzungen in Italien westlich der Etsch; 2) die
ehemaligen modenesischen Territorien und Massa und Carrara;
3) die drei Legationen; 4) die venetianischen Territorien westlich der Etsch; 5) Campione, Macagno und andere Reichslehen, welche in der Lunigiana und Enclaven von Toscana und
Parma waren; 6) die Baltellina, Bormio und Chiavenna.
Dazu kamen am 9ten November 7) noch einige parmigianische Territorien auf dem linken Pouser.

Was die innere Anordnung dieser neuen Republik betrifft, so war dieselbe in Mailand durch verschiedene Comités, natürlich unter Napoleons Oberleitung, bis zum Sten Julius dahin gediehen, daß im Wesentlichen folgende Verfassung publicirt werden konnte: Die eine und untheilbare cisalpinische Republik hat als Verwaltungsbezirke dipartimenti, distretti

<sup>1)</sup> Rur firchticher gefinnte Gemuther furchteten bie in biefer hin- ficht freier bentenben Combarben.

und communità. Die Bürger jedes distretto versammeln sich jährlich am 21sten März in assemblee primaire und wählen hier Friedensrichter und von je 200 Bürgern einen Bähler. Um 9ten April jährlich versammeln sich die Bähler jedes dipartimento zu einer assemblea elettorale und wählen hier Glieder des geschgebenden Corps, des Cassationshoses, des Collegii der alti giurati dund der Departementsadministratoren; serner den Präsidenten, den Staatsankläger, den Canzeler des Eriminaltridunals und die Richter der Civiltridunale. Das geschgedende Corps besteht aus einem consiglio di seniori nicht unter 40, nicht über 60 Glieder, und aus einem gran consiglio, nicht unter 80, nicht über 120 Glieder. Das Lettere hat die Initiative in der Geschgedung, jenes die Bestätigung. Die erecutive Gewalt ist einem Directorium von 5 Mitgliedern, welche das gesetzgebende Corps wählt, übertragen; das Directorium ernennt die Minister. Die Urmee hat nur zu gehorchen; die össentlichen Ubgaden werden jährlich vom gesetzgebenden Corps decretirt. Ein wissenschaftliches Institut soll gebildet werden, und Rede Schreib und Druckskreiheit in jeder Hinsicht bestehen.

Die ersten Directoren der neuen Republik ernannte Napoleon<sup>2</sup>); es waren: Serbelloni, Alessandri, Moscati, Parabisi und Containi Costadili. Staatssecretair wurde Sommariva<sup>3</sup>). Trot der Erklärung dann, daß die französische Republik auf ihr Eroberungsrecht verzichte und die cisalpinische als unabhängigen Staat erkenne, blied der größte Theil der französischen Armee in den Territorien derselben. Der Corse Fiorella wurde an die Spisse der bewassneten Macht der Republik und viele Franzosen in wichtige Ümter derselben gesstellt. Das Volk war mit diesem Justand höchst unzusrieden; die össentlichen Abgaben betrugen mehr als je; Alles was dem Volke heilig war, war gebrochen oder nicht mehr sicher, und

<sup>1)</sup> Die alta corte di giustizia hatte in Rlagen zu urtheilen, welche bas geseggebenbe Corps gegen seine eignen Glieber ober bie bes Directorii statuirte.

<sup>2)</sup> Coppi II. 39.

<sup>3)</sup> Napoteon ließ bann auch bie burgerliche Gesetgebung in seinem Sinne andern, also z. B. Fibeicommisse und Majorate aufheben u. f. w.

wirklich kam es in Bologna, Lobi, Monza und Pavia zu wilben Auftritten; auch in ben von Graubunden losgerissenen Territorien; überall aber schlug man diese Regungen mit Gewalt nieder. Die Hose von Turin, Florenz und Parma erkannten natürlich die Republik an, und den armen Papst, welcher zögerte, bedrohte dieselbe deshalb nicht bloß auf das frechste, sondern auch auf das ungeschliffenste, was er hinnahm und sich fügte am 1sten December 1).

Nachdem wir so die neuen Machte haben kennen lernen, die sich großentheils auf Venedigs Boden bilbeten, wenden wir uns dazu ben Untergang dieser alten Republik zu betrachten.

Schon zu Ende des vorhergehenden Jahres hatten sich im Bergamaschischen und Brescianischen Alubbs gebildet im französisch = revolutionairen Sinne und die höheren Behörden Besnedigs mit Befürchtungen erfüllt. Der Governatore von Bersgamo wurde soweit eingeängstigt, daß er in der Nacht vor dem 12ten März die 600 Mann starke venetianische Besahung bei seinem Palazzo ausstellen und durch die Stadt Patrouillen gehen ließ. Es lag aber auch eine französische Besahung in der Stadt und auch diese trat unter die Wassen. Eine allgemeine Ausregung ergriff die Stadt, und die Mitglieder der

<sup>1)</sup> Es kann bier amar ber Ort nicht fein, die Geschichte ber neuen ephemeren Republiken Staliens im Detail zu verfolgen, indes muß boch binfictlich ber nachften Schickfale ber cisalpinifchen bemerkt werben, bag, als fich hier eine Partei ber Gelbstftanbigkeit gegen Frankreich bilben wollte, Berthier bie Beifung erhielt allenfalls mit Gewalt zu beren Unterbruckung zu wirken. Die Abgeordneten Cisalpiniens in Paris, Bifconti, Gerbelloni (ber feine Stelle im Directorium aufgegeben hatte) und Rangoni Schlossen am 21ften Kebr. 1798 mit Tallenrand ein Schuss bundniß beiber Republiken ab, burch welches Cisalpinien an Frankreich pollig tributbar und abhangig gemacht ward. Die fich in Cisalvinien ber Ratification wibersebenden Manner wurden verfolgt und ihrer Stels len beraubt. Gin Sandelstractat in abnlichem Sinn wurde ebenfalls abgefchloffen; bann wurden unter bes frangofifchen Gefandten Trouve Mitwirkung einige Unberungen in ber von Rapoleon becretirten Berfaffung Cisalpiniens gemacht, weit Lareveillere = Lepau Napoleons Ruhm benei= bete. Brune fuchte mit Gewalt die frubere Berfaffung am 30ften Dcto= ber 1798 zu schüßen, wurde aber vom Directorio in Paris abgerufen und nach Solland geschickt. Cisalvinien blieb bes Directorif gehorfame Tochter. Coppi II. p. 159-171.

revolutionairen Verbindung kamen im Palazzo del Commune zusammen, wo sie Municipalitätsbeamtete wählten und die Freisheit austiefen. Die venetianischen Truppen wagten ihrerseits wegen der Franzosen nicht die Wassen zu brauchen und legten diese, als sie von den Empörern bedroht wurden, nieder.

Die brescianischen Revolutionairs, an ihrer Spige die Gesbrüder Lecchi, suchten nun Succurs von Bergamo; gingen in der Nacht vor dem 19ten März diesem entgegen und kündigsten dem Governatore (einem Mocenigo) die Unkunst von Hulsstruppen auch von Mailand an. Dieser und der Proveditore Battaglia wollten um keinen Preis sich mit den Franzosen in üble Dinge verwickeln, was doch kommen könnte, und thaten gar Nichts. Die Empörer riesen die Freiheit aus, die venestianische Besatzung legte die Wassen nieder. Um 28sten empörte sich auch Crema, und bald war alles venetianische Land rechts vom Mincio in Ausruhr.

Die Republik Benedig klagte in Paris und ordnete an Napoleon Francesco Pesaro und Giambattista Cornaro ab, um seine Rechtlickeit anzusprechen, daß er zum Zeichen seiner Misbilligung wenigstens die Citadellen von Brescia und Bergamo Benedig zurückgeben liesse. Napoleon aber antwortete in Görz, wo ihn die Abgeordneten auf dem Zuge gegen Österreich trafen, die Franzosen hätten an der Empörung der Unterthanen Benedigs keinen Antheil, und ausserdem müsste er für den Fall eines Kückzugs die Citadellen der beiden Städte zu seiner Disposition haben. Übrigens suchte er die Republik zu berushigen, um sich den Kücken frei zu halten, und diese musste sich entschliessen ihm monatlich 1,000,000 Fr. zu zahlen, um den Bedrückungen ihres Landes im Einzelnen durch französsische Eruppen und den Erpressungen ein Ende zu machen.

Tetzt erst fing man in Benedig an an die Gefahr zu glauben, in der man sich befand, sorgte endlich für hinlang- liche Besestigung der Hauptstadt, brachte 11,000 Slavonier und 3500 Mann italienische Truppen zusammen, stellte in den Lagunen 206 bewaffnete Fahrzeuge auf, stellte die alten Batzterieen her und errichtete neue, sorgte für Lebensmittel und süsse Basser. Ausserdem waren die Gedirgs-Bauern im Norden Bergamos, Brescias und Beronas, soweit sie Benedig

unterthan waren, den Frangosen feindlich, batten sich gum Theil felbit ichon gegen fie bewaffnet und wurden nun pollends mit Baffen verseben und als Milizen eingerichtet. Diese brangen aus dem Trompia -, Sabbia - und Canonica - Thal por in Die ebeneren Gegenden und fielen überall über die gerffreus ten frangbfischen Detachements ber. Gie famen bis unter bie Mauern von Bergamo und Brescia. Die Einwohner der erftern Stadt hielten fich, murben von ben Frangofen unterflust. und diefe trieben die Bauern in die Schluchten ber Berge qu= rud; das andere Bauerncorps aber, welches unter bem Grafen Kioravante gegen Brescia vordrang, fing am 4ten April an die Stadt zu beschieffen. Um 5ten murde auch diefes von ben Brescianern in die Flucht geschlagen und verfolgt bis Sald, welche Stadt Fioravante nicht nur vertheidigte, sondern mo er auch die Brescianen einschloß. Der eine Lecchi, welcher bier bie Brescianen führte, murbe gefangen nach Benedig geführt, wahrend Laboz mit lombardischen Truppen die Bauern endlich gerftreute. Salo marb am 14ten April von beffen Leuten geplundert.

Inzwischen hatte ber Saß gegen die Franzosen auch im übrigen Benetianischen vielfach die Ginwohner zu Gewalttha= ten fortgetrieben, und Navoleon murde burch biefe Bewegun= gen nicht wenig bestimmt auf ben von Ofterreich in jener Beit gebotenen Waffenstillstand so rasch einzugehen. Als sich Die Republik ploblich burch Ofterreichs Abtreten vom Kriegs= schauplat ifolirt fah, suchte fie burch Misbilligung ber fruber gern gefehenen Aufftande gegen die Frangofen fich wieder als neutral barzustellen. Napoleon aber hatte fofort nach Eingebung bes Baffenstillstandes Rilmaine mit dem Dberbefehl ber in Italien gurudgebliebenen Truppen beauftragt und Victor Befehl zugehen lassen, von ber Romagna aus, wo er ftand, in das Benetianische vorzudringen. Der franzosische Gefandte Lallemant in Benedig musste von der Republik vor Ablauf von zwolf Stunden eine Erklarung verlangen, ob man Rrieg oder Frieden wolle. Im erften Falle follte derfelbe fofort ab= reifen, im zweiten fobern, baß alle wegen politischer Meinun= gen Berhaftete losgegeben und bie Bauern entwaffnet wurden, endlich daß die Republik franzosische Bermittelung annahme

bei Unordnung ihrer Verhältnisse zu Vergamo und Brescia. Junot musste zugleich dem Dogen einen im Senat vorzulessenden Brief überbringen und in 24 Stunden Untwort verslangen. Der Brief aber war in so drohender Sprache abgesasset, daß die Nobili in die äusserste Bestürzung geriethen und eine Untwort voll Nachgebens und friedlicher Gesinnung erztheilten. Man sandte von neuem zwei Ubgeordnete an Naposleon, Francesco Donato und Leonardo Giustiniani.

Indeg verwickelte die Leibenschaft des Bolkes ben Senat in immer schwierigere Lagen. In Berona ftanden unter bem Marchese Maffei : Muridei und unter den Grafen Rogarola. Giuffi und Marescalchi 1000 Mann Linientruppen, 2000 Glavonier und einige taufend Milizen. Gin ofterreichisches Corps war durch die tyroler Berge wieder bis in die Rabe gekommen. Alles das ermuthigte die gegen die Franzosen besonders erbitterten Veronesen, und zwei Tage nach Vorlesung von Napoleons Brief im Senate, am 17ten Upril Abends, fam es zwischen bem Bolf und Frangofen in ber Stadt jum Rampfe. Dhngefahr 400 Frangofen murden ermordet; 900 etwa murden im Palazzo bel Commune von ben Magistraten gefcubt, anderen gelang es fich in die Caftelle zu flüchten. Much die Caftelle die in Gewalt der Franzosen waren, wurden angegriffen, aber erfolglos, mahrend die Frangofen von da aus die Stadt beschoffen. Go dauerte funf Tage lang ber Buftand Beronas, von wo fich am 18ten ber venetianische Podesta Contarini und ber Provveditore Giovanelli nach Vicenza zuruckgezogen hatten. Der Aufstand Beronas fand ploplich in Benedig Beifall, und am 20ften fehrten jene Beborben mit 2000 Mann gurud, um bie Caffelle regelmäßig anzugreifen. Allein indeffen waren Lahor mit lombardischen Truppen, Chabran mit 3000 Fransofen berbeigeeilt, und die Benetigner und Beroneser maren bald felbst in großer Bedrangniß. 216 am 22sten bie Rach= richt von dem Friedensschluß anlangte, schloffen die venetiani= Schen Behorden mit den frangofischen Befehlshabern einen Baf= fenstillftand, um zu unterhandeln. Da ber General Balland aber am 23ften nicht viel weniger verlangte als Ergebung auf Gnabe, wiesen die Provveditoren Giovanelli und Erizzo feine Bedingungen von der Sand, verlieffen in der folgenden Racht

Berong, und ichrieben von Pabua aus an ben Genat, fie hatten fich kluglicher Beife bem Unblick bes Bolkes und ber Ruth ber Frangofen entziehen muffen. Sobald die Beronefer bie schimpfliche Flucht ber Proppeditoren borten, schlossen fie am 24ften mit Balland einen abnlichen Bertrag ab, wie biefer ben Provveditoren vorgelegt hatte, und zahlten zu Rettung bes Lebens und Bermogens 40,000 Ducaten. Die venetianische Befahung murbe friegegefangen, Die Frangofen befehten Die Stadt, und eine neue Municipalitat trat an bie Stelle ber alten Beborben. Aber in ber erften Leibenschaft geschah von ben frangofischen Truppen noch gar Manches wider die Ordnung, und sobald Kilmaine ankam, verlangte er noch 120,000 Ducaten Brandschatzung. Dann foberte Rapoleon noch 50,000 und vieles Undere, namentlich das Kirchenfilber, alle Rutschen= und Reit = Pferde in der Stadt u. f. m. Biele Beronefer mur= ben verhaftet, einige fusilirt.

Um 20sten Upril hatte sich ein bewassnetes französisches Fahrzeug bem Hasen Benedigs genähert und war zurückge-wiesen worden, weil kein bewassnetes Fahrzeug irgend einer Nation eingelassen werden solle. Der französische Führer des Schiffes, Laugier, benahm sich trozig, und so war die Folge, daß vom Castell S. Undrea auf sein Fahrzeug geschossen wurde; es kam zu einem Gesecht, in welchem Laugier siel und Albaneser das Schiff bestiegen und plünderten. Dies Lettere tabelte das Gouvernement und gab das Weggenommene zurück.

Als Napoleon die venetianischen Abgeordneten Donato und Giustiniani am 25sten April in Grath, nach Abschluß des Friedens mit Österreich, sprach, wusste er von Laugiers Tode noch Nichts und besprach sich mit ihnen noch in dem Sinne, daß er Benedigs dauernde Eristenz, aber mit vielen Beränderungen des Gedictes und der Berfassung annahm. Allein unmittelbar darauf wurde die ganze Terra serma von Franzosen und Österreichern beseht, überall wurden die venetianischen Behörden verjagt, die Güter der Nobili sequestrirt, zusetzt Benedig von der Landseite eingeschlossen. So war die Lage der Dinge, als erst am 30sten der Bericht der Abgeordneten aus Grät ankam. Der Doge Luigi Manini berief eine ganz ungewöhnliche Consulta von 43 Nobili, welche die höchsten

Stellen ber Republik bekleibeten, und mit beren Einstimmung erklarte er am isten Mai bem größeren Rathe, man musse in der unglücklichen Lage in der man sei die Abgeordneten bei Napoleon mit ausserordentlichen Bollmachten versehen; der größere Rath solle diese ertheilen. Dies geschah, und Aluisio Mocenigo wurde den früher genannten Deputirten zugegeben.

Nun aber, als die Unterhandlungen wieder aufgenommen wurden, verlangte Napoleon die Verhaftung und Bestrafung der Staatsinquisitoren, welche die Ausstände im Veneztianischen überall begünstigt und gefördert hätten, sowie des Besehlshabers, der die gegen Laugier ergriffenen Maßregeln angeordnet habe. Bis zum Iten Mai wolle er noch mit den Feindseligkeiten harren. Die Consulta des Dogen sasste am 2ten Mai den Beschluß, dem größeren Rathe die Nothwenzbigkeit ans Herz zu legen, daß man sich sügen musse. Um 4ten Mai decretirte der größere Rath die Verhaftung der Inquisitoren (Barberigo, Cornaro, Gabrielli), des Commandanten im Castell del Lido (Pizzamano) und die Freilassung aller wegen politischer Meinungen Versolzter. Durch solche Feigeheit suchte die Republik ihr Leben zu fristen.

Napoleon erließ hierauf am Sten Mai ein Manifest, in welchem er nochmals die Treulosigkeit hervorhob, welche bie Benetianer im Rucken ber Urmee geubt hatten; in 24 Stunben follten alle venetianische Beamteten die Terra ferma verlaffen, ber frangofifche Gefandte folle aus Benedig abreifen. und bas venetianische Beer als ein feindliches behandelt merben. Un bas Directorium fchrieb er, man muffe Benedias Namen vom Erdboden tilgen, und der venetianische Gefandte. Quirini, muffte bann Paris verlaffen. Die venetianischen Truppen auf ber Terra ferma maren schon alle zu Gefange= nen gemacht, als venetianische Abgeordnete in Mailand, mo fie Napoleon trafen, die feigen Entschluffe ihres Gouverne= ments melbeten, und er baburch zu einem Baffenftillftand bestimmt wurde, um über die demokratische Umgestaltung des venetianischen Staates zu unterhandeln. Während man so in Mailand unterhandelte, war ichon in Benedig felbst bekannt geworben, wie man im leobener Frieden über bie Territorien ber Republik verfügt habe. Die Stadt war blokirt; ber Abel

burch bie Besignahme feiner Guter eingeschüchtert; unruhige Ropfe murben laut; die Glavonier, Die lange feinen Gold erhalten hatten, brobten. Condulmer, ber in ben Lagunen. Morofini, ber in ber Stadt commandirte, erklarten, fie hatten bie Mittel nicht, im Nothfall Widerstand zu leisten. Schon am 5ten mar alle moralische Rraft fo babin, bag Condulmer bie Weisung erhielt, falls er angegriffen werbe, einen Vertrag auf friedliche Befehung ber Stadt zu schlieffen. fprach ber Doge von Niederlegung feines Umtes und wurde nur burch Bureben aufrecht erhalten; ba bie Unstalten gu Bers theidigung ber Stadt in jeder Beise unzureichend erschienen, murde ber Beschluß gefast bie Glavonier abzusothen und zu entlaffen. Morofinis Feigheit rif aber die Republik noch mei= ter: er traumte nur von den furchterlichen Planen ber frango: fisch gefinnten Einwohner Benedigs felbst, und wendete fich beshalb an einen eben feiner Saft entlaffenen Revolutionair. Biovan Undrea Spada, er folle fich bei feiner Partei vermenben, um Unglud zu verhuten. Diefer nahm Rudfprache mit einem angesehnen Robile, Francesco Battaglia, und ging bann au bem gurudgebliebenen frangofifchen Legationsfecretair. Die= fer machte Borfchlage, wie bas Gouvernement bas Butrauen bes Polfes und bes frangosischen Keldherrn wieder gewinnen konne. Go enorm biefe Borfchlage zum Theil auch maren. ging man boch nach einiger Unentschloffenheit auch barauf ein. proclamirte die Demokratie') und lud ben Befehlshaber ber Blokabearmee ein nach Abzug der Glavonier die Stadt befeben zu laffen. Bis frangofische Truppen in die Stadt fa= men, fanden zwar einige Unruhen statt, doch hatte man noch

<sup>1)</sup> Wahrend der größere Rath über diesen Beschluß beliberirte, schossen einige Stavonier aus Freude über ihre baldige heimkehr ihre Gewehre ab und sesten badurch die versammelten Nobili in ein solches Schrecken, indem diese glaubten, der Bolksausstand sei ausgebrochen, daß die Demokratie mit 512 gegen 20 widersprechende und 5 zweiselehafte Stimmen decretirt ward. Coppi p. 75—77. Das Bolk war im Gegentheil so für das alte Benedig gestimmt, daß es S. Marco! rief, als die Revolutionairs dann die Freiheit leben liessen, ja einen Tumult gegen die Revolutionairs begann, sie personlich mishandelte und ihre Wohnungen plünderte.

fo viel Mittel, biese zu unterdrucken. Baraguan d'Hilliers ließ am 15ten Mai die Forts, am 16ten die Stadt besetzen, die seit ihrer Grundung noch von keinem feindlichen Krieger betreten worden war. Der Doge benachrichtigte das Bolk, die Regierung sei einer Municipalitätsbehorde übergeben; der größere Rath habe sich selbst seiner Gewalten begeben.

Napoleon erhielt am 14ten in Mailand Nachricht von ben letten Entschlüssen bes größeren Rathes zu Anderung der Verfassung und ging hierauf am 16ten mit den venetianischen Abgeordneten einen Freundschafts und Friedens-Vertrag ein, der im Wesentlichen anordnete, was die Umstände ohnehin herz beigeführt hatten, im Geheimen aber noch Benedig zur Pslicht machte, einzugehen auf die von der Nepublik Frankreich vorzusschlagenden Territorialänderungen; auszuzahlen 3,000,000 Fr. in Seld und 3,000,000 Fr. in Schissebursnissen, und herzusgeben 3 Kriegsschiffe und 2 Fregatten, 20 Gemälde und 500 Manuscripte, wie sie Napoleon auswählen lasse. Baraguan d'Hilliers nahm überdies in Venedig alles englische, russische und portugiessische Gut und was dem Herzog von Modena gehörte weg 1).

Nachdem die französische Flotte unter Brueys im adriatischen Meere durch die bezeichneten venetianischen Schiffe verstärkt worden war, nahm sie Besitz von den ionischen Inseln. Auf dem Festland Italiens weigerten sich die Municipalitäten der disher unterthänigen Städte Benedigs der Municipalität von Benedig zu gehorchen, wodurch sich das Gebiet der Republik völlig auslöste. Im Junius besetzten die Österreicher Istrien und Dalmatien. Nach dem Frieden von Camposormio dachte die Municipalität von Benedig einen Augendlick daran sich mit den Bassen den Bestimmungen des Friedens

<sup>1)</sup> Dem Legteren wurden aus der Wohnung des öfterreichischen Gefandten, wohin er sie gestücktet, 190,000 Zechinen genommen. Coppi p. 82. Statt der in Mailand stipulirten 3,000,000 wurden nachher 5,000,000 Francs verlangt und auch hier in Ubrechnung darauf das Kirchensilber und die Pfander des Leihhauses genommen. Die Sequestration der Güter der Robili hörte auf, aber nach harten Beeinträchtigungen. Die Staatsinquisstoren verloren die Halfte ihres Vermögens, wostür man 50,000 Ducaten annahm. Das goldne Buch warb verbrannt.

in Betreff Benedigs zu widersetzen, und einer der Glieder dersselben, Dandolo, ließ das Bolk abstimmen, ob es seine Freisteit behaupten wolle. Der Antrag ging durch am 28sten October, und Napoleon wurden Borstellungen in diesem Sinne gemacht, aber Napoleon erklärte Mitte Novembers Nichts sur Benedig thun zu können. Die Municipalität überzeugte sich, daß Biderstand unmöglich sei, und löste sich auf. Die entschiedensten Republicaner gingen nach dem cisalpinischen Gebiet, und eine Commission regierte die Stadt, die Österreischer Besitz nahmen, was im Januar 1798 statthatte.

Auch die zweit = bedeutenoste mittelalterliche Republik Sta=

liens, Genua, brach in biefem Jahre gufammen.

In Genua hatte ber frangofische Gesandte Kanpoult schon langere Beit dem Staate feindliche, revolutionare Elemente genahrt. Die Nachricht von bem nabe bevorstehendem Kalle ber Ariftokratie Benedigs begeifterte Die genuesischen Demofraten, welche ungescheut im Laden eines alten Apothefers, Morando, zusammenkamen und die Stadt mehr und mehr in Spannung festen. Napoleon fprach ben Bunfch aus, Genua moge Benedigs Schicffal theilen. Weber bie angeordneten Gebete noch die aufferordentliche ben Staatsinquifitoren in Genua ertheilte Gewalt retteten die Ariftofratie, benn aus Kurcht por Frankreich magte man nirgends geeignete Mittel zu ergreifen, ohngeachtet bie Revolutionars von Morandos Laden so feig waren, daß sie schon einmal floben und sich verbargen, als zufällig zwei von ihnen verhaftet wurden. End= lich wurden Gianluca Durazzo und Francesco Cattaneo von bem Gouvernement an Kappoult abgeordnet, um Rlage über fein Benehmen zu fuhren. Er aber verhohnte fie beinabe. Bierauf am 21sten Mai verlangten die Revolutionars tumultuarisch die Befreiung ber zwei verhafteten Patrioten. Gie murben abgewiesen und baten Fanpoult um Bermittelung. Ucht= hundert an Bahl zeigten fie fich am 22sten mit dreifarbiger Cocarde, befreiten mit den Baffen die beiden Berhafteten, bemachtigten fich der Thore des Schiffsarfenals und anderer wichtiger Puncte ber Stadt. Bur Bertheidigung bes Gouvernements waren die Truppen der Republik sowohl als das gemeine Bolf ber Stadt bereit, und das Lettere bewaffnete

fich felbst und bedrohte die Dreifarbigen. Auf Fappoults Bermittelung sollten die Revolutionars vier Deputirte an das Governo abordnen; aber dazu kam es nicht, und nun erklarten die höchsten Behörden auf des französischen Ministers Anrathen, sie seien zu einer Verfassungkänderung zum Besten des Staates bereit; aber als Fappoult diesen Beschluß mitzutheilen den Palazzo verlassen wollte, tobte das Volk gegen ihn und schoß sogar.

Bahrend die Behorden weiter berathichlagten, begann bas Bolf ben Kampf, ber bis jum nachften Morgen bauerte und mit ganglicher nieberlage ber Revolutionairs enbete. Dem Siege folgten Berfolgungen, bann bewaffneter Aufstand auch bes Landvolkes zu Gunften ber bestehenden Berfassung. Da= poleon, als ihm bies Alles berichtet worden mar, fchrieb bem Dogen Giacomo Brignole: es muffe fur bie Rube Genuas, für die Sicherheit ber Frangofen dafelbst und bes frangofischen Gutes geforgt werben; in 24 Stunden mufften alle verhaf= tete Frangofen freigegeben, bas Bolk entwaffnet und beffen Unführer bestraft werben, fonft verlaffe ber frangofische Befandte Genua und Frankreich beginne Rrieg. Diefen Brief las Napoleons Ubjutant Lavalette am 30ften Mai im Senate vor. Da auch die Senatoren die Entwaffnung bes Boiles wunschten, fugten fie fich leicht in biefe Foberung sowie in bie ber Freilassung ber verhafteten Frangofen; ichmerer in bie Fanpoults, welcher bie beiben Staatsinquifitoren, Francesco Maria Spinola und Francesco Grimaldi, sowie ben Robile Riccolo Cattaneo, als namhafte Rubrer bes Bolfes verhaftet miffen wollte. Doch auch hierin gab man nach und fandte ben Michelangelo Cambiafo, ben Luigi Carbonara und Girolamo Serra mit der ausgedehntesten Bollmacht an Napoleon, eine neue Berfaffung auszuarbeiten; nur die Rirche und bas Privateigenthum burfe burch diese nicht beeintrachtigt werden.

Die Berathungen bieser Abgeordneten mit Napoleon besannen am 4ten Junius in Montebello, und bald war man einig, daß hinfuro die Souveranetät nicht mehr einer Aristoskratie sondern allen Einwohnern des genuesischen Gebietes zusstehen musse. Ein gesetzgebendes Corps in zwei Rathen (einem von 150, einem von 300 Gliedern) wurde sestgeset; die exes

cutive Gewalt einem Senat von 12 Mitgliebern unter einem Dogen zugeschrieben. Bom 14ten Junius an sollte eine Staatscommission bestehend aus dem Dogen und 22 Mitgliebern regieren, und eine besondere Commission sollte das Detail einer
neuen Versassung ausarbeiten, welche die katholische Religion,
ben Freihasen, die Staatsschuld und die Bank von St. Georg
schüßen musse. Übrigens gestehe die französische Nepublik der
genuesischen Amnestie zu.

Napoleon felbst ernannte bann burch eine Note, Die an ben Dogen gerichtet war, Die Glieber ber provisorischen Res gierungscommission, die am 14ten Junius ihr Umt antrat und die Demokratie proclamirte. Die Reichslehen im ligurischen Gebirg, Arquata, Ronco, Torriglia u. f. w. wurden ber neuen genuesischen Republik einverleibt. Die neue Verfassung welche man ausarbeitete, mar gang ber cisalpinischen analog, und fo weit entfernte man fich von ben fruber verabredeten Grund= lagen, daß man die Rirchenguter jum Staate einzog. Abel. Geiftlichkeit und Bolk maren muthend über die Macht, welche ber Burgerstand, fast allein von fremben Gewalthabern unterflutt, üben murbe, wenn biefe Berfassung proclamirt murbe. Als dann Unfangs September einige Nobili wegen widerftrebenber Gefinnung verhaftet wurden, griffen Abel und Landvolf in ber Umgegend, zuerst im Bisagnothal, zu ben Waffen; von allen Seiten murbe bie Stadt bedroht. General Duphot, ben Napoleon nach Genua gefandt hatte, brachte einige Taufend Mann theils bisciplinirte Truppen theils Unhanger ber Franzosen zusammen und schlug die aus bem Bisagnothal am 5ten, wahrend die aus dem Polceverathal das Korte dello Sperone und mehrere wichtige Batterien nahmen. Während ber Erz= bischof Lercari mit diesen zum Frieden unterhandelte, griff ein britter Saufe bas Forte bi S. Benigno an. Duphot mens bete fich nun gegen biefe, schlug fie; bann auch bie welche bas Forte bello Sperone befett hatten; Biele murden gefangen und Einige als Aufrührer fusilirt. Um 13ten kam Lannes mit 2 Bataillons Infanterie und einer Efcabron Cavallerie in Ge= nua an; man anderte Giniges in ber Berfaffung, bestimmte namentlich Richts über die Kirchenguter und fette ein legisla= tives Corps in zwei Rathen (von 30 und von 60 Gliedern)

und ein Directorium von 5 Gliebern fest. Fibeicommiffe, Primogenituren u. f. w. wurden unterdruckt. Um 2ten December erhielt diese Berfassung bie Billigung ber assemblee popolari ober primarie, und vom Isten Januar 1798 trat 1798 Die Berfaffung ber neuen ligurifchen Republit in Geltung, beren erfte Directoren Molfino, Maglione, Corvetto, Cittarbi und Cofta waren 1).

In Beziehung auf bas übrige Italien ift vom Jahre 1797 1797 großentheils nicht viel zu berichten. In Folge eines Bertrages raumten die Englander am 16ten Upril Portoferrajo, und bie Frangosen (welche vom Großherzog noch 1,000,000 Lire erhielten) Livorno. Rach bem Frieden von Campoformio, ber im Übrigen Tofcana unangetaftet ließ, muffte fich Ferbi= nando III. zu einer zweiten Brandschatzung von 2,000,000 Francs verstehen.

Konig Karl Emanuel von Sarbinien war in Piemont fortwährend burch revolutionare Bewegungen und Berfchwo= rungen geangstigt, welche burch bie eintretenbe Theurung um fo bedrohlicher wurden. Revolutionare Banden burchzogen bas Land, größtentheils nur in der Absicht bei ber Unordnung gu gewinnen. Sie griffen in Cortemiglia, Monfiglio und Ceva querft die koniglichen Beborben an; bann im Julius verbreitete fich ber Geift ber Widerfeylichkeit über einen großen Theil bes Landes. Da im Allgemeinen bas Bolk auch bier fur bie Regierung mar, murben die Truppen bald ber Unruhftifter Mei= fter. Napoleon begunftigte bier die Revolutionairs nicht; er und Das Directorium hatten an einem Bertrage unterhandeln laffen, welcher den Konig gang bem frangofischen Interesse verbinden follte, und diefer war erft am 5ten Upril durch Clarke abge= schlossen worden, jedoch im September noch nicht ratificirt; Raspoleon aber bewog bas Directorium in dieser Zeit zur Ratifis cation, weil er damals ein Berschlagen ber guten Berhaltniffe mit Ofterreich furchtete und die Unhanglichkeit der Piemontefer an ihren Konig fo kannte, bag er zu fagen pflegte, Diemont

Der Kirchenstaat follte noch mabrend bes Jahres burch

fei noch nicht reif zur Revolution.

<sup>1)</sup> Coppi p. 105.

vie unangenehmsten Begebnisse berührt werden. Der französissche Commandant der Citadelle von Ancona begünstigte die Bestrebungen der in der Stadt Ancona revolutionar Gesinnten. Diese empörten sich, riesen am 5ten Junius die Freiheit aus und setzen Municipalitätsbeamtete ein. Die Folgen waren Verwirrungen mannichsacher Art; Napoleon that trotz aller Vorstellungen des papstichen Hoses Nichts zu Unterdrückung dieser Empörung und hielt auch nach dem Frieden von Camposormio Ancona besetzt. Um 19ten November proclamirten die Einwohner eine unabhängige Republik Ancona, erhielten Unterstützung von der cisalpinischen Republik und revolutioznirten mit Hülse derselben im December Sinigaglia und Pessaro. Der polnische General Dombrowski, der mit einem ganzen Corps ausgewanderter Polen im Dienst der cisalpinis

schen Republik ftand, nothigte G. Leo gur Übergabe.

Das Directorium in Paris mar inzwischen mehrmals auf ben Plan zuruckgekommen, im Fall einer Gedisvacang bie Babl eines neuen Papftes zu hindern und eine folche Beit zu Revolutionirung Roms zu benuten. Singegen in Rom felbft war eine ben Grundfagen ber frangofischen Revolution erge= bene Partei, welche keinesweges fo lange ju barren gefonnen mar. Schon im Junius wendeten fich biefe Leute an Napo= leon und fprachen fo laut von ihren Erwartungen, daß das Gouvernement Unfangs August Die eifrigsten unter ihnen verhaften ließ. Der frangosische Gesandte Cacault und Rapo= leons Bruder, Giuseppe Buonaparte, welcher eben auch in Rem in offentlicher Sendung mar, verwendeten fich fur fie. Die übrigen Repolutiongirs, an beren Spipe ber Bilohauer Ceracchi und ber peruginische Rotar Ugretti, kamen bann in ber Nacht nach bem 27sten December bewaffnet auf bem Monte Pincio zusammen, um bie Freiheitsfahne aufzupflanzen, murben aber von einer Patrouille gerftreut. Um 28sten murbe ihnen Ungft und fie fuchten Schut beim frangofischen Gefand= ten im Palazzo Corfini in Trastevere. Giuseppe Buonaparte wies fie aus dem Palazzo; mehrere franzosische Officiere woll= ten beffen Worten Nachbruck geben, mahrend fie aber Napoleons Bruder bavon abhielt, kam eine Cavalleriepatrouille vor= über, gab Feuer, um bie Revolutionairs einzuschuchtern, wurde

aber von einem Infanteriepiquet gefolgt, bas an ber porta settimiana blieb; bie Revolutiongirs liefen auf bie Treppen bes Palaftes, und Buonaparte wollte mit bem Officier bes Piquets fprechen. Sobald die papftlichen Soldaten ihm Plat machten, erhoben die eben Gefluchteten wieder brohend ihre Stimmen, worauf die Solbaten auf fie feuerten. General Duphot, welcher in Rom eben anwesend mar, bedrohte hierauf bie Soldaten, die ihn, weil fie ihn fur einen Freund ber Rebellen bielten, niederschoffen. Der Gefandte verlangte durch ein grobes Billet, ber Staatsfecretar Cardinal Doria folle fo= fort fich an Ort und Stelle begeben, und als biefer nicht kam, verlanate er in einem zweiten Schreiben feine Daffe und reifte in berfelben Nacht nach Florenz ab.

Napoleon hatte inzwischen schon Mitte Novembers Stalien verlaffen. Der Director Lareveillere nahm die Nachricht von Duphots Tob mit Freuden auf, denn er hoffte in Stalien Glanzendes für die frangosische Republik zu erreichen und dem papftlichen Regiment ein Ende zu machen. Napoleon muffte fofort Berthier instruiren, ber Abnliches erwartet hatte und schon Ende Januars 1798 im Marsch von Uncona auf Rom 1798 war. In Loreto nahm er 200 Mann papftlicher Truppen gefangen, welche sowie alle papstliche Truppen feinen Widerstand leifteten (fo war es ihnen aufgetragen). Der Papft fuchte fich noch burch Unterhandlungen ju helfen; Berthier aber lehnte alle Unterhandlung ab. Um 10ten Februar kamen die Franzosen auf bem Monte Mario an und verlangten die Über= gabe des Castells von S. Ungelo, welche sofort statthatte. Um folgenden Tage befetten fie ruhig alle wichtigen Puncte ber Stadt, in welcher fich fofort wieber Revolutionairs regten. Um 12ten ließ Berthier bas papftliche Militar entwaffnen, ben Pralat Confalvi, ben Governatore von Rom und einige Undere verhaften 1).

Um 15ten versammelte fich unter frangofischem Schute ein

<sup>1)</sup> Aufferbem nahm er 4 Carbinale und 4 romifche Fürften als Beifel, verlangte 200,000 Scubi Brandschagung, fequeftrirte bie Guter ber Cardinate Bufca und Albani und alles englische, ruffifche und portugiefifche Gut. Coppi p. 178.

Saufe Revolutionairs auf dem Forum und nahm hier durch 3 Notare in Gegenwart Murats und des Generals Cervoni eine Urkunde auf, wodurch sie das papstliche Gouvernement sur abzgeschafft erklärten und die unveräusserlichen Rechte der Menzschen sür sich in Anspruch nahmen. Nachdem hierauf 7 Conzsuln von Cervoni ernannt worden waren, zog der Hause auß Capitol und richtete hier einen Freiheitsbaum auf; Berthier zog selbst in Ariumph in die Stadt, wurde beim Cinzug mit einem Lorbeerkranz geschmückt und erklärte auf dem Capitol: Galliens Söhne mit dem Ölzweig kämen, die vom ersten Bruztus gegründeten Altäre der Freiheit wieder zu errichten. Öffentlich ließ er bekannt machen, die französische Republik erzkenne die unabhängige römische an. Die Geiseln wurden freiz gegeben, und am 18ten wurde zu St. Peter eine Dankseier

gehalten, wozu fich fogar bie Carbinale bergaben.

Pius VI. hatte auf die Nachricht von Errichtung ber romischen Republik erklart, sein Recht komme von Gott; er also konne nicht barauf verzichten, auch furchte ein achtzigiabriger Greis auf Diefer Welt Richts mehr. Um 18ten erhielt er in Kolge diefer Erklarung die Weifung, binnen 2 Tagen Rom au verlaffen, und am 20ften fruh reifte er mit geringer Begleitung nach Tofcana ab. Drei Monate blieb er in einem Augustinerklofter in Siena, bann am 30ften Mai ging er nach ber Certofa von Floreng. Unfangs Marg murben bie in Rom gebliebenen Cardinale verhaftet, in Civitavecchia eingeschifft und in Tofcang, beiben Sicilien und bem Benetianischen gerftreut. Die Carbinale Altieri und Antici, um Diefem Schickfal und ber baffelbe begleitenden Guterconfiscation zu entgeben, refi= gnirten. Alle auswärtigen Geiftlichen mufften Rom verlaffen. Das Land murbe, wie fich von felbst verfteht, mit Lieferungen gebruckt, und aus ben Rirchen ber Portugiefen und fatholi= Schen Englander, jum Theil auch aus anderen bas Gilberzeug genommen. Da trot bem die frangofischen Officiere ohne Goth, Die Gemeinen fogar ohne hinreichende Rleibung waren, und nun gar ber von Bielen gehaffte Maffena an Berthiers Stelle treten follte, vereinigten fich eine Ungahl Officiere am 24ften Kebruar im Pantheon und erklarten, bas Beer habe an ben ftattgehabten Raubereien in Privathaufern feinen Theil ge=

nommen; man folle bie Schulbigen ftrafen und ihnen felbft geben, mas man fculbig fei.

Babrend fie noch mit Maffena und Berthier unterhandels ten, hatte ber größte Theil ber Romer, welche bie Frangofen hafften, einen gunftigen Augenblick zu finden geglaubt gegen fie aufzufteben, und die Trasteveriner brachen am 25ften los; ebe fich aber ber Aufstand weiter verbreiten und die Montigia= nen zu Gulfe fommen fonnten, hatten die Frangofen jene schon wieder zerstreut. Sowie der Aufstand unterdruckt mar, erhoben bie Officiere ihr Berlangen von neuem. Maffena gog fich nach Monterofi gurud; Berthier reifte nach ber Lombars bei. Endlich gablte man ben Officieren; ibr Benehmen aber reixte auch die in Cisalvinien, und mit Mube gelang es bas Seer zu beschwichtigen.

Mufftande zu Gunften bes Papftes im Latinergebirg murben von Murat unterbruckt, und nachdem Maffena Unfangs Mars gurudgekehrt mar, brachten frangofische Commissarien ber neuen Republik eine Constitution nach bamaligem Mufter 1), welche Massena promulgiren ließ. Mit der romischen Republik wurde die anconitanische vereinigt, boch blieben Defaro und S. Leo ber cisalpinischen. Alle wirkliche Gewalt blieb auch in Rom den Unführern der dafelbst bleibenden fran= zofischen Truppen, und die arme romische Republik muffte nach Umftanden fürchterliche Bablungen machen, die man nur burch entsebliche Gingriffe in bas Privateigenthum ber Burger beftreiten konnte. Die größte Roth brachte bas beim Gingua ber Frangofen bis zu bem Betrag von 27,000,000 Scubi ausgegebene Papiergeld, welches trot aller Operationen immer werthlofer wurde, befonders da im Allgemeinen eine große Scheu vorhanden mar, die Guter von Rirchen und Rioffern. (beren man viele aufhob und ihre Guter einzog) ju faufen. Staat und Privaten famen in entfehliche Roth, jumal ba auch eine Getreidetheurung bingufam 2).

<sup>1)</sup> Rur mit einigen antifen Namen: fo bieß g. B. ber Rath ber Alten Senat, ber ber Jungen Tribunat, Die 5 Directoren Confuln u. f. m. Die erften Confuin (welche namlich ber frangofische General Dallemagne ernannte) waren: Ungelucci, be Mattheis, Panaggi, Reppi und Bisconti.

<sup>2)</sup> Mit folder Roth mar benn freilich die Abschaffung bes Lebens-

Schon im April hatte in Umbrien ein Ausstand gegen die römische Republik statt. Die Aussuhrer nahmen, von eiz nem gewissen Bernardini geführt, Città di Castello, ermordezten die französische Besahung und alle republicanisch Gesinnten. Dann nahmen sie S. Angelo in Bado, Urbania und belagerzten Ansangs Mai Urbino. Im Berlauf des Monats ward die Empörung von den Franzosen mit Gewalt unterdrückt. Im Julius brach in den Umgegenden Roms der Ausstand aus; aber mit der Einnahme Ferentinos, Frosinones und Terraciznas durch die Franzosen nahm auch dieser ein Ende.

Inzwischen hatte ber Konig von Neapel im Upril Benevent und Pontecorvo befegen und ein heer in Terra di La= poro und ben Abruzzen sammeln laffen. Die Wegnahme Maltas durch die Frangofen hatte auch Reclamationen von Seiten Reapels zur Folge, und in Sicilien maren bie Franzosen so verhafft, daß Leute von der Mannschaft frangosischer Schiffe, Die in Trapani und Girgenti ans Land famen, von ben Einwohnern ermordet wurden. Rach folchen Borgangen ließ fich auf naben Rrieg mit Frankreich rechnen, und ber Sof von Reapel Schloß sich eng an die Frankreich feindlichen Machte an. Schon am 19ten Mai schloß ber Duca bi Campochiaro mit bem Baron Thugut in Wien ein Schutbundniß gwischen Sfterreich und beiben Sicilien ab 1). Gine Berbindung mit Rufland wurde hierauf unterhandelt und am 29ften Novem= ber in Petersburg durch ben neapolitanischen Gefandten, Serra-Capriola, abgeschloffen. In Reapel felbst arbeitete man an einem Schut = und Trut-Bundnig mit England, und am Iften December maren ber Marchese bi Gallo und Samilton fo weit, daß es unterzeichnet werden konnte.

Alle biese Berbindungen konnten die neapolitanischen Terzitorien nicht vor Angriffen von Seiten der Republicaner be-

wesens, der Fibeicommisse, des Prefixwangs u. f. w. hintanglich bezahlt. Die Stimmung des Volkes, die Verwickelung der Verhältnisse, die Raubsgier der französsischen Commissarien machte sogar die Revolutionairs dem neuen Justande abwendig.

<sup>1)</sup> Das Rabere biefer Bunbniffe bei Coppi p. 204 — 7. Im Januar bes nachsten Sahres verband sich ber hof von Neapel sogar mit ber Pforte gegen Krankreich.

wahren. Bum Theil auf nicht minder gewaltsame Weise, als bie Franzosen zu verfahren pflegten, hatte sich bie Regierung Reapels das nothige Gelb verschafft, um an ben Grenzen eine mit Allem hinreichend versehene Macht von etwa 48,000 Mann aufzustellen. Da es an einem tuchtigen neapolitanischen Feld-herrn fehlte, trat der öfterreichische General Mack in neapolitanische Dienste. Der Konig felbst fam zur Urmee und erließ im November von feinem Lager in G. Germano aus ein Manifest, in welchem er seinen Entschluß ankundigte in Rom bie alte Ordnung herftellen zu wollen. Er führe mit Riemand Rrieg, als wer fich biefer Absicht mit Gewalt widerfete. Um 23ften November überschritt fein Beer die Grenze. Micherour mit 10,800 Mann gog über ben Tronto gegen Fermo; G. Kilippo mit 9000 von Aquila auf Rieti; Moeff mit 5000 von Sulmona auf Tagliacozzo und Tivoli; Mack endlich mit 15,000 Mann von S. Germano über Frosinone gegen Rom, und ber Bergog von Sachsen mit 9000 Mann von Seffa über Terracina ebenfalls gegen Rom.

An der Spige der französischen Kriegsmacht im Gebiet der römischen Republik stand damals Championet. Dieser ließ sossort, als er vom Borrücken der Feinde Nachricht erhielt, die Straße über Spoleto sichern, tras mit Mack eine Convention und zog sich in der Nacht nach dem 25sten aus Rom zurück, wo nur im Castell französische Besatung blied. Auch Civitazvecchia ward geräumt. Um 26sten tobte schon das Bolk in Rom und zerschlug die öffentlichen Zeichen der Republik, und ein gewisser Gennaro Balentino erhob die neapolitanische Fahne. Die Ruhe wurde mit Flintenschüssen hergestellt und man schleppte Geiseln in das Castell. Um 27sten Ubends zog sie neapolitanische Avantgarde in die Stadt; durch ein Detachement ward die Beste von Civitavecchia besetzt. Um 29sten kam König Ferdinando IV. selbst, und nun wurde zu Berwaltung des Kirchenstaates eine Commission ernannt; bekannte Revolutionairs wurden vom Pobel versolgt. Überall erhob sich das Bolk in den Städten gegen die republicanischen Behörzden, namentlich in Literbo, Nepi 1).

<sup>1)</sup> Repi ward bann von ben Frangofen am 2ten December wieber

Das weitere Borrucken ber Deapolitaner hatte, ba fast alle Solbaten noch nie einen Krieg mitgemacht hatten, aufferordentliche Schwierigkeiten. Micheroux mard von weit menis ger Kranzosen und Cisalvinern bei Kermo auf den Fronto gurudgeworfen. Bwei Regimenter murben gwischen Rieti und Terni ganglich geschlagen; ein kleines polnisches Corps fchlug ein bedeutendes neapolitanisches bei Magliano; vier Colonnen bie Mack ausgefandt hatte, babin zu operiren, daß Macdonalb, ber mit Frangofen und Polen bei Cittacastellang fanb. gurudaemorfen murbe, murben felbst auf Rom gurudgetrieben. Um 6ten December nahm bann Moeff gwar Stricoli, aber Macdonald nahm ben Ort wieder und Moeff muffte fich am Iten gefangen geben. Mad verzweifelte Etwas ausrichten zu konnen; ber Konig ging nach Caferta gurud, und die Meapos litaner raumten Rom am 12ten; Biterbo unterwarf fich wies ber, und bie geflüchteten romischen Confuln famen von Derus gia zurück.

Die neapolitanische Urmee zog sich bis Capua zurud. Der frangbfifche General Mathieu ging am 28ften December über ben Garigliano auf S. Germano, wo nach zwei Tagen Macdonald und Championet zu ihm fliessen. Lemoine nahm Mouila: Dubesme Pescara. Der Sof von Reavel glaubte von feinem Rriegsminifter Uriola verrathen zu fein und ließ ibn perhaften; bann foderte ber Ronig die Ubruggefen gum Muf= stand auf, und biefe folgten bem Aufruf und bedrangten fort= mahrend Lemoine und Duhesme, die fich in Popoli vereinigt hatten, bei ihrem Marsch auf Capua. Auch bie Ginwohner von Reapel waren in unruhiger Bewegung; durch einen Bu= fall aber murbe ein mit Depeschen an Nelson gesandter Courier vom Bolte fur einen Frangofen gehalten und ermorbet. Ferdinando IV. gerieth in Ungft vor feinem eignen Bolf, por Mehreren bes Abels war er es schon und beschloß nach Sici= lien zu geben. Die Berwaltung Neapels murbe bem Francefco Pignatelli bi Strongoli übertragen, und ber Sof schiffte fich in ber nacht vor bem 24ften December auf einem englis

genommen, und Alles was nicht gefluchtet war, wurde niebergehauen. Coppi p. 218.

schen Schiffe nach Palermo ein. Die Stadtbeamteten in Reapel beruhigten das Volk und richteten eine Burgerwache ein. Um 3ten Januar 1799 kam Macbonald bei Capua an 1799

und machte fofort einen Ungriff auf Macks verschangtes Lager, muffte fich aber zurudziehen. Der franzosische General Rey war inzwischen von Terracina gegen Gaeta vorgerudt, und einige Grangten maren binreichend ben Commandanten gur Übergabe zu bewegen. Championet ftand am 9ten bei Benafro, aber bas bewaffnete Bolk führte einen bebrohlichen Guerillasfriea.

Unterdeß war in Neapel die Gahrung gewachsen und burch Streitigkeiten zwischen ben Stadtbehorden und Pignatelli über die Jurisdiction gefährlich geworden. Kuhner traten auch nun hier Revolutionairs hervor. Mad mar wegen bes Borruckens ber Frangofen verachtet; mehr und mehr horte bie Difciplin auf; Alles ging einer Unarchie entgegen, und um biefer vorzubeugen, fuchte Pignatelli einen Baffenftillstand. Championet, ohngeachtet er in großer Gefahr mar, wollte barauf boch nur eingeben, wenn ihm Capua übergeben und fonst noch viel Terrain eingeraumt werde 1). Capua wurde am 11ten übergeben; bie Communication mit Rom wurde von Ren gebeckt. Brouffier brang über Mabbalone nach Benevent vor, und unter einem zu Championet gefluch= teten Reapolitaner, Laubert, wurde im frangofischen Lager für Reapel ein Revolutionscomité errichtet. Die Ubschlieffung bes Baffenftillftandes hatte allen Gabrungselementen Muth ge= macht, und als der französische Commissär Arcambal am 14ten nach Neapel kam, um die erste im Waffenstillstand ausbedungene Bahlung in Empfang zu nehmen, erhoben fich bie Lazza= roni in wildem Aufstand. Der Bicekonig Pignatelli brachte Arcambal rafch uber Seite, allein ber Aufstand bauerte fort; auch ber Erzbischof, Carbinal Capece Burlo, vermochte Nichts. Die Gefangniffe murden erbrochen, bas Bolf bemachtigte fich

<sup>1)</sup> Sonst wurde noch verlangt, daß bie Bafen Reapels sofort als neutrale betrachtet wurden, die Siciliens aber, sobald ber Ronig Friebensunterhandler nach Paris fende. Much follte Reapel 10,000,000 livr. tourn, an die Frangofen gablen, halb ben 15ten, halb ben 25ften Januar. Coppi p. 300.

ber Castelle, wo man hinlangliche Waffenvorrathe fand. Mack blieb Nichts übrig als sich in das französische Lager zu flüchten, und das Heer löste sich dis auf wenige Reste unter dem Duca di Salandra völlig auf. Auch die Autorität des Viceskönigs war zu Ende; das Volk machte durch Acclamation den Girolamo Pignatelli, Fürsten von Moliterno, zum obersten Befehlshaber.

Dieser suchte mit Hulse der Stadtbehörden die Ruhe herzustellen und sandte Abgeordnete an Championet. Sobald dies bekannt wurde, schalt das Volk auch ihn einen Verräther und gehorchte ihm und den Stadtbehörden nicht mehr. Am 19ten wurden ein Mehlhändler Paggio und ein Facchino Mischele il Pazzo an die Spihe gestellt. Plünderungen und Ermordungen französisch Gesinnter folgten. Der Erzbischof suchte durch eine seierliche Procession zu helsen. Endlich am 20sten zog das Volk zum Kamps gegen die Franzosen, wurde aber zwis

schen Averfa und Capua ganglich geschlagen.

In Einverstandniß mit dem Revolutionscomité im frangofifchen Lager mar ein zweiter in Reapel gebildet worden, und in ber Racht nach diefer Riederlage bemächtigten fich bie Revolutionairs bes Castells von S. Elmo und pflanzten bie breifarbige Fahne auf. Unter fteten Rampfen mit ben Lazza= roni ruckten bie Frangofen am 21sten an bie Stadt beran; unter fteten Rampfen mit ben Lazzaroni brangen fie am 22sten in die Stadt ein; alle Unterhandlungen wurden abgewiesen, und man schlug fich auch in ber folgenden Racht fort. Erst am 23ften, als Frangofen und Revolutionairs Alles aufboten um zu fiegen, trieben fie bie Lazzaronibaufen auseinander. Michele il Pazzo, ber gefangen wurde, rief auf Championets Berficherung, die Frangofen hatten alle Uchtung vor der Rirche und S. Gennaro, Die Republik aus und gebot ben gulett noch fich Bertheidigenden Rube. Die Frangofen kamen in Befis der Stadt und der Caffelle.

Eine ausserorbentliche Commission von 25 Gliebern (theils Revolutionairs, theils Angestellte der früheren Zeit) übernahm einstweilen die Staatsgewalt des freierklärten Neapels, doch konnte sie Nichts ohne Genehmigung des französischen Generals thun. Das Bolk wurde entwassnet. Championet ver-

langte bann nicht nur ben Reft ber Contribution von ber Saupt= stadt, sondern noch 15,000,000 Livr. von den Provinzen und bie rudftanbigen Steuern. Fur Franfreich murben von Fan= poult als Agenten bes Directoriums bie foniglichen Domai= nen, die Domainen bes Malteferorbens, alle Alterthumer aus Berculanum und Pompeji und Anderes als erobertes Gut in Unspruch genommen, aber Championet trieb Fappoult aus Reapel, um das Bolk nicht noch mehr im Augenblick zu erbit= tern. Der größte Theil ber Provingen blieb in offnem Mufftand gegen die neue Ordnung ber Dinge 1). Bir übergeben die Darstellung bieses kleinen Krieges, sowie die Bersuche ber Frangofen ihn zu unterbruden und fich ber einzelnen Stabte in ben Provinzen zu bemächtigen. Nach ber Schlacht von Berona, von welcher weiterhin die Rede fein wird, erhielt Macdonald (Championet war wegen Fappoults Bertreibung in Unklagestand gesetht) Befehl feine Truppen nach bem oberen Stalien zurudzuführen; englische und neapolitanische Trup= ven landeten in Caftellamare, und die Lazzaroni felbst zum Theil konnten nur durch den Ginfluß Michele il Pazzos in Ruhe gehalten werden. Macdonald vertrieb nun noch am 28ften Upril die gelandeten Feinde wieder, aber Unfange Mai fammelte fich bas frangofifche Beer in Caferta; Die Republik Reapel wurde fur vollig felbstandig erklart; nur in G. Elmo, Capua und Gaeta blieben geringe frangofische Besabungen. und am 7ten Mai zog bas übrige Beer auf Rom ab unter fteten Rampfen mit ben Infurgenten, beren Bahl jest taglich wuchs. Die Neapolitaner hielten sich nun aber bennoch republicanisch, richteten in ihrer Stadt eine Nationalgarbe ein

<sup>1)</sup> In den Abruzzen zeichneten sich als Bandenhäuptlinge aus Satomon: (früher Gutsamtmann), Pronio (früher Züchtling) und Giustini genannt Sciabolonc. In Terra di Lavoro Michele Pezza genannt Fra Diavolo und Mammone (früher Müller in Sora). Coppi p. 313. Diese Revolutionsbanden waren ganz natürlich auch eigentliche Räubersbanden. In den Gegenden von Tarent und Brindiss tamen durch Zufall zwei Corsen, Giambattista de' Cesari und Gianfrancesco de Boccheciampe, an die Spige der Banden. Nach Calabrien wurde vom Hofe selbst der Cardinal Fabrizio Russo zu Leitung des Bolkes gesandt. Coppi p. 314, 315.

und constituirten das provisorische Gouvernement theils als legislative Commission, theils als executives Directorium 1). Sogar 6000 Mann regulares Militar stellte man auf und fand noch Mittel der Noth der armeren Classen abzuhelsen; Lehenswesen und Fideicommisse wurden auch hier aufgehoben; patriotische Clubbs wurden eingerichtet; die königlichen Besteungen als Nationalguter veräussert; der Erzbischof selbst begünstigte Alles. Die Geistlichen predigten, Christus sei ein

Demokrat gewesen.

Inzwischen zog ber Cardinal Ruffo mit feiner christli= chen antidemofratischen Urmee 2) naber. Unfangs Junius fand er schon mit einem bedeutenden Beere bei Ariano. cheroux landete bei Manfredonia mit einigen Kanonen, zwei Compagnien ficilianischer Grenadiere und 500 Ruffen und Turfen, fließ jum driftlichen Seer und jog nun mit Ruffo auf Rola. Caferta emporte fich gegen bie Republit; Banben von allen Seiten fchloffen fich an. Salerno war fcon in Aufruhr; Ischia und Procida wurden von Sicilianern und Englandern befett. Die Republicaner ordneten in Reapel Alles zur Bertheidigung und fetten ein Revolutionstribunal ein. Das Bolk aber ließ bie Republicaner, als Ruffo am 13ten Junius von Nola heranzog, ohne Unterstützung; die wenigen Ruffen und Turken welche bei ber Erpedition maren, unterflutten Ruffos Ungriff nachbrucklich, und am Abend famen bie Banden in die Stadt. Der Rampf bauerte ben nachsten Tag, Lazzaronen und Briganden plunderten, Alles war in Anar= chie, bis jum 17ten bauerten Unordnung und Grauel. Da endlich machte Ruffo Allen die bie Waffen niederlegten bes Konigs Pardon bekannt, und die Ruhe murde durch die frem= ben Truppen bergestellt. Auch bas Castello nuovo und bas bell' llovo capitulirten. Um 30sten kam Ferdinando IV. mit feinem Minister Acton wieder auf ber Rhebe von Neavel an

<sup>1)</sup> Die Mitglieber bes Letteren waren: Agnese, Abamonti, Albanese, Siaja und Delfico. Coppi p. 324.

<sup>2)</sup> Unter ihnen waren als Banbenchefs besonders ausgezeichnet: Robio, ein junger Ebelmann aus Catanzaro; Gualtieri mit dem Beinamen Pane di Grano, und Pansanera. Coppi p. 327.

und nahm ohne das Land zu besteigen der Stadt Neapel ihre Rechte und Versassung, hob die Seggi des Abels auf, setzte ein Gericht (eine Giunta di Stato) zur Untersuchung gegen die Verräther ein und ordnete eine Commission an zur Reinigung der Provinzen von Jacobinern. Die Banden in der Stadt singen abermals an zu plündern; Michele il Pazzo ward als verdächtig der Franzosensreundschaft bei diesen Tumulten ermordet. Eine Menge gerichtlicher Versolgungen und Hinrichtungen hatten statt. Die Franzosen in S. Elmo capitulirten am 11ten Julius und zogen ab; Capua capitulirte am 28sten; Gaeta am 30sten. Unsangs August war das ganze Neich wieder unter Ferdinandos Botmäßigkeit, der inzwischen, nachdem er den Cardinal Russo zum Generalcapitan und Vicekönig in Neapel ernannt hatte, nach Palermo zurückzgekehrt war.

Die römische Republik hatte inzwischen auch nach bem Rückzug der Neapolitaner noch vielsach mit einzelnen Ausstänzben in ihrem Gebiet zu kämpsen gehabt. Ohngeachtet Civiztavecchia, Tolsa, Subiaco mit Gewalt unterworsen wurden, wurde doch Alles ausgeregter, und nach dem Abzug der Franzosen nach dem oberen Italien waren auch diese Landschaften bald mit Banden ersüllt, die aus den Abruzzen in die Marken, aus Terra di Lavoro nach der römischen Campagna vorsbrangen. Der cisalpinische General Lahoz, als er sah, daß er den Franzosen werdächtig geworden war, ging zu den Banden in den Marken über und trat an ihre Spize mit der Absicht, eine völlig unabhängige italienische Kriegsmacht zu bilden. Überdies erschien am 17ten Mai eine russisch zürkische Flotte vor Ancona.

In Nom war in Folge biefer Borgange balb Hungersund Geldnoth. Als dann auch Toscana von den Alliirten befett wurde, erklärte Garnier, der die zurückgebliebenen Franzosen commandirte, Nom am 11ten Julius in Belagerungszustand, setzte am 24sten Consuln, Senatoren und Tribunen ab, ein provisorisches Comité ein und organisirte Alles militairisch. Inzwischen emporten sich Orvieto, Viterbo, Nonciglione. Die letztere Stadt ward zwar von den Franzosen wieder genommen, niedergebraunt und zerstört. Ende Julius sandte Russo unter Robio ein Detachement gegen Rom; vieser befreite Unsfangs August Anagni, Palestrina, Zagarolo und war am 9ten in Frascati; das Latinergebirg siel ihm zu. Am 20sten schlug ihn aber Garnier und trieb ihn nach dem Garigliano zurück. Inzwischen hatten aretinische Banden und Österreicher Perusgia, zuleht sogar Cittacastellana genommen. Österreichische Streiseorps kamen bis ganz in die Nähe Roms; Rodio kam nach Frascati zurück; Fra Diavolo mit seinen Banden kam nach Belletri. Russo sandte Mitte Septembers einige taussend Mann reguläre Truppen gegen Rom. Ein englisches Geschwader erschien vor Civitavecchia.

Unter folden Umftanden capitulirte Garnier am 27ften September. Er erhielt fur fich und feine Truppen, sowohl franzofische als italienische und polnische, freien Abzug und für Die romischen Republicaner die Erlaubniß ihm folgen zu bur= fen. Corneto und Civitavecchia wurden ben Englandern am 29sten, Rom ben Meapolitanern am 30ften übergeben. Gine Giunta suprema trat an bie Spipe der Regierung von Rom. Perugia, Umbrien und bas Patrimonio wurden vom offerreis chischen General Frohlich verwaltet, ber im October nach ben Marken zog, um Uncona belagern zu helfen. Nach einer lan= gen, tapferen Gegenwehr capitulirte Monnier am 13ten Dovember mit Frohlich, der ebenfalls für Ofterreich den Plat befegen ließ; S. Leo mar schon fruber in feinen Banben. Gine provisorische Regentschaft trat nun im Namen Sterreichs an bie Spite ber Verwaltung Umbriens, bes Patrimoniums und der Marken. Die Banden fehrten auch aus dem übrigen ro= mischen Gebiet allmalig beim, ein geordneterer Bustand trat ein, aber ber rechtmäßige Dberherr fehrte nicht gurud. benn diesen hatten die Frangosen schon am 27sten Marz militairisch aus der Certofa bei Floreng abholen und nach Parma, fpater nach Turin und Briangon, endlich im Julius nach Balence bringen laffen. Sier mar er erkrankt und am Morgen bes 29ften August gestorben. Er hatte die Berfügung hinterlaffen, man folle bas Conclave halten, mo fich eben die meiften Carbinale befanden; bies mar in Benedig, wohin der Decan bes Collegii Albani bas Conclave ausschrieb. Mit Bewilligung bes Raifers murde baffelbe im Rlofter von S. Giorgio Mag=

giore gehalten und am 1ften December von 34 Carbinalen begonnen 1). Wenden wir uns indeg noch einmal zum Sabre 1798 gurud, um nun auch die entscheidenderen Begebenheiten bes oberen Staliens zu verfolgen.

Der Konig von Sardinien hatte auch im Fruhjahre 1798 1798 noch Banden von ausgetretenen Piemontesern, die von Beit gu Beit von der Lombardei aus die piemontefischen Grengen über= schritten, befampfen laffen muffen. Gine folche Bande murbe bis unter bie Mauern ber ligurifchen Befte Gavi verfolgt, und da fie auch auf Diesem Gebiet fortkampften, schoffen Die Ligu= rier auf beide fampfenden Parteien, schütten aber boch gulett die Bande. Sierauf erklarte das ligurifche Gouvernement am 6ten Junius Das ligurifche Gebiet fur verlett, Die Burde ber Republik beleidigt, und fofort brangen mit der revolutionaren Bande einige ligurische Bataillons und ein Saufe Freiwilliger wieder über die piemontesische Grenze. Piemontesische Trup= pen nahmen bierauf Pieve und Porto Maurizio; bald aber gebot bas Directorium Frieden und, beide Theile gehorchten. Der Marchese bie S. Margano, als koniglicher Abgeordneter an den General Brune in Mailand, schloß mit diesem zu Ende Junius eine Convention ju Erhaltung ber Rube im fardini= ichen Gebiet, wogegen ber Ronig ben Frangofen auf einige Monate die Citabelle von Turin einraumte und fie am 3ten Julius von ihnen befegen ließ. Bereits am 29ften Junius hatte Karl Emanuel allen Revolutionairs Umneftie zugefagt; allein biefe murben baburch nur feder gemacht. Gin Saufe mit 4 Kanonen fam von Carofio und brang bis über Marengo vor, wurde aber bier von piemontesischen Truppen und Bauern ganglich geschlagen. Hierauf blieb es leidlich ruhig, bis Leute von ber frangofischen Besatung im September die fardinischen Behorden in Turin durch eine Masquerade verhohnten, badurch von neuem Alles in Spannung verfetten und einzelne Gewaltsamkeiten von beiben Geiten veran= lafften. Als der Rrieg mit Reapel begann, war man noch in diefer Aufregung, und die Frangofen verlangten ein piemontefisches Contingent. Der Konig feblug es nicht ab, verlangte

<sup>1)</sup> Coppi p. 359.

aber Beit zur Berftellung, mas die Frangofen als verbachtige Untwort aufnahmen, fodaß General Joubert in Mailand am 5ten December erklarte, ber Ronig von Garbinien habe end= lich alle Berstellung bei Seite gelegt; frangosische Truppen murben Piemont befeten. Um 6ten ließ er bie Division Bictors und eine andere Truppenabtheilung unter Deffolles über ben Teffin geben, ließ Novara überrumpeln, die Commandanten ber Besten von Meffandria, Cuneo, Gusa besetten bie betref= fenden Stabte; der Commandant ber Citabelle von Turin Chivaffo. Überall wurden die fardinischen Truppen zu Kriegs= gefangenen gemacht. Der Ronig manbte fich nach Paris und fuchte bie Bermittelung bes fpanischen Gesandten; als aber von allen Seiten frangofische Truppen auf Turin beranzogen und er bie Kriegserklarung ber frangbfifchen Republik gegen ihn (vom 6ten December), weil er nie treu zu Krankreich gehalten, erhielt, ber frangofische Gefandte, Enmar, ihm bie Weifung gab feine Befitungen auf bem Festland zu verlassen, verlor Karl Emanuel allen Muth und ließ eine Convention schlieffen, in welcher er biefe Besitzungen ben Frangofen über= ließ, feine bisberigen Unterthanen ermahnte fich ben Frango= fen zu fugen, bas Beer anwies fich als Theil bes frangofischen zu betrachten und fur fich und feine Kamilie freien Abzug uber Parma nach Sardinien erhielt. Die Convention wurde vom Ronia unterzeichnet am 9ten December; in ber folgenden Racht reifte er mit ber koniglichen Familie nach Parma ab. Über 1799 Livorno fam er am 3ten Marg 1799 nach Cagliari, wo er gegen die ihm mit Gewalt abgenothigte Convention fofort protestirte.

Inzwischen ordnete Joubert ein provisorisches Gouvernement für Piemont und Montserrat an. hie und da, besonders in Montserrat, kam es zu Volksausständen, die aber bald unterdrückt wurden. Größere Mächte bereiteten unterdes Frankreich einen neuen gewaltigen Kampf auch um Italien. Der allgemeinen europäischen Geschichte gehört es an zu berichten, durch welche Umstände Österreich und Rußland, mit England in Verbindung, bewogen wurden der französischen Republik seinblich entgegenzutreten, und diese am 20sten Febr. 1799 Österreich den Krieg erklätte. In Italien begann der Kampf

erst später. Scherer kam am 11ten März in Mailand an, um den Oberbefehl zu übernehmen, sandte sosort Gauthier mit einer Division zur Besehung Toscanas aus, Dessolles mit einer zweiten nach der Valtellina. Etwa 45,000 Mann vereinigte er am 21sten zwischen Mincio und Etsch. Ihm gegenüber stand an der Spike von etwa ebensoviel Österreichern während Melab's Abwesenheit Kran.

Scherer ließ von Moreau mit 3 Divisionen einen Schein= angriff auf Berona machen, wahrend er mit anderen breien ber Offerreicher rechten Flugel am Garbafee angreifen wollte und am 26ften wirklich angriff, allein ber ofterreichische linke Alugel brang von Legnago aus vor; Scherer fab fich ben Feinben nicht gewachsen und ordnete eine retrograde Bewegung an; die Divifion Gerruriers, welche biefe beden follte, murbe bei Berona fast gang vernichtet, und Kran bereitete nun fei= nerfeits Alles vor, Scherer anzugreifen. Diefer wollte einem Unternehmen folder Urt noch zuvorkommen und wurde in einer Schlacht bei Berona (ober genauer Ifola bella Scala) ganglich gefchlagen. Mit Burudlaffung von 10,000 Mann unter bem General Foiffac-Latour in Mantua jog er die Refte feines Beeres bald bis auf bie Ubba gurud. Rray fanbte, mahrend er felbst noch bei Isola bella Scala hielt, feine Avantgarbe gegen Mantua, und Bellegarde befeste von Tyrol aus Rocca D'Unfo. Seine leichten Truppen ftreiften bis Brescia. Go war ber Stand ber Dinge, als Kray am 11ten Upril ben Dberbefehl an Melas abgab. Um 14ten fam Souwarow mit ber ruffischen Avantgarbe an und übernahm die oberfte Leitung.

Souwarow brang rasch mit bem nun balb auf 80,000 Mann verstärkten Heere vor, ging über ben Mincio und stand am 19ten am Chiese. General Klenau mit einem Corps ging bei Borgosorte über ben Po und nahm am 21sten Mirandola; Kray mit einem anderen Corps nahm am selben Tage Brescia. Souwarow kam an den Oglio. Hohenzollern zog auf Cremona; Kaim auf Piacenza. Scherer, um nur einigen Wisderstand leisten zu können, rief Macdonald aus Neapel, Gauthier aus Toscana, Dessolles aus der Valtellina herbei; zu gleicher Zeit aber suchte er beim Directorium seinen Abschied

und übergab ben Oberbefehl an Moreau, ber fich an ber Abba zu halten suchte, bis jene berufenen Truppencorps herzukamen. Aber Souwarow erschien ihm gegenüber schon am 25sten April.

Der tuffische Oberfeldherr dirigirte fofort Bukaffowicz und Rofenberg auf Lecco, Bopff und Ott auf Baprio, Melas auf Caffano. Seckendorf nahm Crema; Bagration fam fcon bis por Como. In der Nacht zwischen dem 26sten und 27sten gingen ichon mehrere Corps uber bie Ubda; nach hartem Di= berftand bei Caffano und an anderen Orten blieb Moreau Nichts übrig, als bas heer, von welchem ein großer Theil gefallen, verwundet ober friegsgefangen mar, guruckzuziehen. Er ließ ben General Bechand mit 1300 Mann im Caftell von Mailand und verließ bann biefe Stadt am 28ften. Sein heer zog theils über Piacenza, theils über Boghera, theils über Bigevano weiter nach Besten. In Turin wurde von Moreau Die Festung noch beffer verseben, General Fiorella als Commandant hinterlaffen, und ben Reft ber Urmee 26,000 Mann vereinigte er zwischen Alessandria und Tortona. Biele Glieder ber cisalpinischen Beborden und Alle beren Berhaltniffe gegen Offerreich compromittirt waren, hatten fich in Mailand ber frangofischen Urmee angeschloffen. Die Geiftlichkeit und Die alte Stadtbehorde ber Decurionen, die wieder eintrat, em= pfingen die Alliirten am 29sten. Die Lombardei wurde wie= ber im Namen des Raifers befett, alle nicht geflohenen be= Kannten Republicaner wurden verhaftet. Un vielen Orten Cisalviniens und Diemonts erhoben fich die Ginwohner gegen die Kranzosen.

Souwarow benutzte diese Disposition des Volkes, ließ ein Corps zur Belagerung des Castells in Mailand und detachirte Corps gegen Chiavenna und Bellinzona. Bukassowicz bemächtigte sich mit Hülse der Einwohner Novaras, Vercellis, der Beste von Bard, Ivreas und kam dis Chivasso. Von Pavia aus dirigirte Souwarow ein Hauptcorps seines Heeres auf Tortona, ein zweites in die Lomellina und zwischen Borgo Franco und Mugarone über den Po, wo es aber am 12ten Mai zurückgeworsen wurde; Streiscorps gingen dis in das Modenessische. Tortona wurde mit Hülse der Einwohner ges

nommen.

Moreau seinerseits hatte wieder Verstärkung an sich gezogen, ließ durch General Perignon die Bocchetta besetzen und die anderen Pässe nach der ligurischen Küste, und suchte auch das rechte User der Bormida zu halten, wurde aber über dieselbe gedrängt und sandte nun einen Theil seines Heeres unter Victor in die Niviera di Ponente; er selbst mit dem übrigen wendete sich am 18ten rasch auf Turin und stellte sich zwischen Moncalieri, Carmagnola, Racconigi und Savigliano auf. So gelang es soviel Zeit zu gewinnen, daß der Raub der Franzosen auf vielen Wagen noch glücklich den Montcenis passiren konnte.

Souwarow ruckte am 19ten gegen Turin vor. Ein Corps wurde zur Belagerung der Citadelle von Alessandria detachirt. Um 24sten capitulirten die Castelle von Mailand und Ferrara; Ravenna, Imola, Forli, Cesena, Rimini wurden von den Österreichern unter Klenau besetzt, Forte Urbano belagert, Boslogna bevbachtet.

Um 26sten kam Souwarows Avantgarde von Bukassowicz geführt bei Turin an; die Nationalgarde von Turin kam ihm zum Theil durch Entwassnung französischer Posten zu Hülfe, und er zog mit Freuden empfangen in die Stadt. Fiorella ließ, um sich zu rächen, die Stadt mit glühenden Augeln beschiefsen, dis ihn am 27sten eine Convention daran hinderte '). Souwarow stellte das alte Gouvernement für den König von Sardinien her und ernannte ein consiglio supremo, das er an die Spiße stellte. Der König bestätigte von Sardinien aus den Präsidenten desselben als seinen Statthalter ').

Moreau hatte sich inzwischen nach ber Niviera di Ponente zurückgezogen und ließ beren Passe nach Piemont hin durch Grouchy becken; ganz Piemont aber kam in Souwarows Gewalt 3). Um 22sten Julius cavitulirte auch General Gardanne

<sup>1)</sup> Bereits am 20sten Junius muste Fiorella capituliren. Coppi p. 261.

<sup>2)</sup> Und kam im September nach Toscana, kehrte aber auf ben Rath bes wiener Hofes nach ber Insel guruck.

<sup>5)</sup> Die beiberseitigen Truppen waren in bieser Zeit folgender Gestalt vertheilt (Coppi p. 263. 264): a) Alliirte: 20,000 vor Mantua; 11,500 in den Gebirgen die gegen die Schweiz und Frankreich Italien

in der Beste von Alessandria; am 28sten capitulirte bie Besfatzung von Mantua. Das Belagerungscorps wendete sich zum

Theil gegen Tofcana.

Das Directorium rief inzwischen Moreau ab und über= trug ihm ben Oberbefehl am Rhein; an feine Stelle trat Soubert, ber am 5ten August in Genua ankam, wohin sich Unfangs Julius auch Macdonald mit allen seinen Truppen aus Toscana gewendet hatte und mo bedeutende Berftarkun= gen aus Frankreich angekommen waren. Championet, ber in Grenoble unterdeß etwa 15,000 Mann gesammelt, follte Tu= rin bedroben; Joubert die Beste von Tortong zu entsetzen su= chen. Beide follten fich bei Cuneo vereinigen. Joubert brang wirklich bis Novi vor, murbe bier am 15ten August von Souwarow angegriffen und fiel. Moreau, ber ihn noch begleitet hatte, übernahm das Commando wieder und muffte fich am Abend gurudgieben; fein Beer gerieth gum Theil in ordnungs= Tofes Klieben. Um folgenden Tage stellte es fich zwischen Mil= lesimo und ber Bocchetta auf. 218 bie Beste von Tortona schon capitulirt batte Befatung allierter Truppen aufnehmen

begrenzen, 40,000 zwifchen Po und Tanaro, 20,000 unter Bellegarbe por ben Citabellen von Aleffandria und Tortona, 8500 in Piacenza, Parma, Reggio, Modena und im Appennin zwischen Bobbio und Pont= remoti, 6000 am Panaro, im Ferraresischen und ber Romagna. b) Frangofen und Cisalvinier: Moreau mit 26,000 Mann im Genuefischen. Montrichard mit einer Division erhalt bie Communication mit Bologna; Gauthier mit einer zweiten erwartet Macbonald, ber aus Reapel berbeizieht, in Toscana. - Macdonald war ben 24sten Mai in Florenz, lagerte Unfange Junius vereinigt mit Gauthier bei Viftoig, ließ von hier aus durch Dombrowfty Pontremoli, sowie Moreau durch Laponpe Bobbio nehmen. Dann verließ Macdonald am 7ten Junius Piftoja und 30g auf Modena, Dombrowfty und Victor auf Reggio, Montrichard und Rusca auf Bologna. Alenau ward auf Ferrara zurückgeworfen, auch bie anderen öfterreichischen Generale in biefen Gegenden mufften fich zuruckziehen. Um 14ten vereinigte Macdonald alle brei Corps in Reggio, zog auf Parma, Piacenza, und feine Avantgarbe ftand am 17ten Souwarow am Tibone gegenuber. Um 18ten fam es zu einem heftigen Treffen, bas auch ben 19ten bauerte und Macbonalds Ruckzug auf Lucca und Piftoja in ber nacht barauf zur Kolae batte unter fteter Ber= folgung burch Couwarow. Alles Berlorene und am 30ften auch Bologna wurde von den Ofterreichern wiedergewonnen. Forte Urbano cavitulirte.

zu wollen, wenn in 20 Tagen kein Entsatz kame, drang Moreau am 7ten September nochmals nach Novi vor, musste sich aber am 10ten abermals zurückziehen. Um 11ten wurde die Citazbelle von Tortona übergeben. Championet übernahm bald nachher den Oberbefehl in Ligurien an des abgehenden Mozreaus Stelle.

Alle Berfuche, welche frangofische Generale machten, von Savonen ober aus schweizerischen Gegenden nach Stalien vor-Budringen, waren umfonft. Souwarow felbft fubrte nach ber Mitte des September seine russischen Truppen nach ber Schweiz, wohin wir ihm nicht folgen. Melas an ber Spite bes ofter= reichischen Beeres behielt ben Oberbefehl in Italien und hoffte Die Franzosen auch von der ligurischen Ruste zu vertreiben. Klenau brang Unfangs October auf ber Riviera bi Levante bis Chiavari por; St. Enr aber, ben Championet gegen bie Quellen ber Bara bin fandte, nothigte burch feinen Marfch Klenau auf die Magra zuruckzugehen. Championet wollte hierauf nach Piemont vordringen, und am 4ten November fam es zwischen seinem Beer und bem von Melas befehligten bei Genola, Koffano und Savigliano zu einem Treffen, in welchem die Ofterreicher vollig fiegten. Um folgenden Tage verfolgten fie die frangofischen Truppen bis Bignola; Cham= pionet zog fich nach Borgo St. Dalmazzo zuruck und muffte nachher über die Gebirge geben, beren Soben die Ofterreicher gewannen. Rleinere Unternehmungen hatten noch fpater fatt. Cuneo capitulirte am 3ten December. Rlenau fam wieder nach Chiavari und am 15ten December bis unter bie Mauern Genuas, jog fich aber auch biesmal zurud auf bie Magra. So ging bas Jahr zu Enbe 1).

<sup>1)</sup> Auch Lucca war in diesem Sahre nicht mehr wie früher von den Franzosen geschont worden. Es hatte bedeutende (nach und nach ohngefahr 3,000,000 Fr.) Brandschatzungen zahlen, Lieferungen leisten müsen. Revolutionairs waren auch hier gegen die Aristokratie aufgestanden, und auf Serruriers Verlangen war am 15ten Januar die alte Versassung abgeschafft worden; am 4ten Februar erzwang Serrurier die provisorische Unnahme der ligurischen Versassung. Um 17ten Julius hatten die Franzosen die Stadt wieder geräumt; am 18ten rückten die Österreicher ein und skellten wieder eine aristokratische Commission an die Spige. Coppi p. 290—292.

Mas Toscana anbetrifft, so war biefe Landschaft von ben Frangofen, weil fich ber Großherzog nicht fo benommen babe, baf man ihm vertrauen konne, im Marg occupirt; Gauthier 20g am 25ften Marz in Florenz ein und gab dem Großbergog Die Weifung bas Land zu verlaffen, mas am 27ften geschah. Ein provisorisches Gouvernement, zu welchem ber frangofische Commissair Reinbart: Chiarenti, be Gores und Puntelli ernannte, verwaltete das Land, das von den Frangofen wie das übrige Stalien behandelt murde. Allodialien des Großberzogs, Guter bes Malteserordens wurden verkauft; englische und por= tugiefische Wagren in Livorno confiscirt: Kunstwerke aus bem Palast Pitti fortgeschleppt. Da es in Toscana fein Lebens= wefen und bergl. mehr gab, fand die Revolution im Inneren fast Richts mehr zu thun; aber bennoch wurde bas Bolf allge= mein von Saß gegen die Frangofen belebt. Rleinere Mufftanbe in Piftoja und Florenz wurden unterdruckt, allein am 6ten Mai ritt ein vollig unbekannter Mann mit ofterreichischer Kahne burch einen Theil der Umgegend von Arezzo, rief aus, die Frangofen feien überall geschlagen, und fofort erhob fich bas Bolk gegen die neuen republicanischen Einrichtungen; an die Spite trat ber Capitan Mari aus Montevarchi; die frangofische Befatung murde vertrieben, und ein polnisches Detache= ment, das von Perugia berkam, murbe am 14ten Mai qu= rudgeschlagen. Daß ber Aufftand nicht rafcher um fich griff, binderte Macdonalds Unkunft; aber dann am 9ten Sunius nahmen die Aretiner Cortona; ein fleines offerreichisches Bulfecorps fließ zu ihnen, toscanische Truppen schlossen sich an; am 29sten nahmen fie Siena. Spater raumten die Frangofen felbst bas nordliche Tofcana, bas fie noch befest hatten, am 16ten capitulirten fie in Livorno, und die großherzogliche Regierung wurde unter Ferdinandos III. Namen bergeftellt.

Während der Vorgänge des letzten Jahres war Napoleon aus Ugppten, wohin er bekanntlich eine Erpedition geführt hatte, nach Frankreich zurückgekehrt, hatte das Directorium gestürzt und stand nun, mit dem Titel eines ersten Consuls die höchste Gewalt vereinigend, an der Spitze der französischen Republik. Dhngeachtet er eine Zeit lang den Frieden zu suchen schien, rüstete er doch Alles für einen entscheidenden Feldzug.

Da Championet wahrend bes Winters ftarb, ward Maffena an feine Stelle nach Ligurien gefandt. Er theilte fofort fein Beer in zwei Corps: bas eine zwischen Recco, ber Bocchetta und Savona aufgestellte befehligte Soult; bas zweite zwischen Roli und Nizza ftand unter Suchet. Jebes bestand aus 12,000 Mann. Abgesondert bavon stand noch zum Schutz bes rechten Flügels Miollis mit 5000 Mann zwischen Recco und bem Colle di Toriglia. Gine Referve von 5000 Mann unter Marbot ftand in Genua 1).

Muf ber Seite ber Mliirten hatte Raifer Paul von Rußland fein Beer gurudgerufen. Die Berhaltniffe ftanden alfo ziemlich wieder auf bemfelben Puncte, wie bamals als Napoleon zuerst in Italien als Feldherr auftrat. Melas stand bem heer in Ligurien gegenüber; auf seiner Linken commandirten Dtt und Sohenzollern; im Centro Bellegarde und St. Julien; rechts Elsniß, Morzin und Lattermann. Um 6ten und 7ten Upril 1800 ließ er die Franzosen fast auf allen Puncten an= 1800 greifen ober bedrohen, drang felbst nach Savona vor und trennte so die beiden franzosischen Corps. Die Bocchetta ward befest, und am 21ften waren gegen Genua bin die Frangofen bis fast unter die Mauern der Stadt zurückgedrängt. Gine englisch = neapolitanische Flotte verhinderte guch die Communi= cation ber beiben Corps jur Gee.

Um 30ften wurde Genua von allen Seiten zu Baffer und zu Lande angegriffen; am Morgen mit Glud, als aber am Nachmittag Massen und Soult selbst zum Kampf auszo-gen, wurden die Österreicher wieder überall zurückgeworfen, und Melas verwandelte hernach die Belagerung in eine Blofabe, Die bei bem Mangel an Lebensmitteln in ber Stadt gu beren Bezwingung hinreichend schien 2). Bahrend Ott bie Beeresabtheilung welche vor Genua blieb befehligte, jog Melas gegen ben Bar hin. Um 7ten Mai ließ er bie Soben von S. Bartolommeo angreifen, und Suchet muffte fich bin= ter bie Taggia, balb auf ben Bar zurudziehen. Befagungen blieben in Bentimiglia, Billafranca und Montalbano. Um

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon par le Général Gourgaud v. I. p. 160.

<sup>2)</sup> Coppi p. 386. Mémoires de Nap. l. c. p. 170.

11ten Mai zog Melas in Nizza ein, wo er eine Zeit lang verweilte, in der Ubsicht über den Bar vorzudringen, bis ihn plohlich am 21sten die Nachricht von Napoleons Übergang über den St. Bernhard zurückrief!).

In Genua trat inzwischen bie entsetlichste Sungerenoth ein; die unbeugsame Solbatenseele Maffenas aber achtete ber Noth der Einwohner nicht, wies alle Untrage Dtts zu cavis tuliren gurud und ließ rubig bie Englander Bomben in Die Stadt werfen. 213 er berechnen konnte, bag auch die farglichsten Lebensmittel fur feine Truppen nur bis jum 4ten Sunius reichen murben, fcblug er feinen Officieren por, fich nach Nizza burchzuschlagen; diefe aber stellten vor, man habe nur noch 8000 verbungerte Leute zum Rampf, mit benen ein folches Unternehmen nicht auszuführen sei. Da endlich knüpfte er Unterhandlungen an, auf die man ofterreichischerseits gern ein= ging 2), weil inzwischen Gefahr von einer anderen Seite brangte. In ber Nacht por bem 4ten Junius murde ber Übergabeper= trag geschlossen, ber Maffenas Truppen freien Ubzug nach Mizza, benen von feinen Leuten, die nicht marschiren konnten. sowie für Artillerie und Geväcke Transport nach Antibes zu Schiffe und Genua Lebensmittel zusagte. Um 4ten Abends unterzeichnete Massena, und noch benselben Tag wurde ben Sfterreichern bas Thor bella Lanterna übergeben. Um 6ten gogen bie Frangofen ab. Gine ofterreichische Befatung von 10.000 Mann unter Sobenzollern blieb in ber Stadt.

Bereits im April war unter Berthiers Commando eine sogenannte Reservearmee gebildet worden, beren Bereinigungs punct Dijon sein sollte. Napoleon leitete dabei Alles, suchte aber dieses Corps ganz ber öffentlichen Ausmerksamkeit zu entziehen. Es gelang; sogar lächerlich wurde diese Armee, als Napoleon am Iten Mai 7—8000 Mann schlecht bekleidete und gerüstete Truppen in Dijon die Revue passiren ließ. Allein die Armee hatte sich inzwischen auf verschiedenen Puncten in kleinen Abtheilungen gebildet; für alle Bedürsnisse war unter

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 175.

<sup>2)</sup> Ott hatte sogar schon Befehl die Blofabe aufzuheben und seine Truppen an ben Po zu führen. Memoires de Nap. p. 179.

ber hand vortrefflich gesorgt, und als Napoleon am 13ten Mai in Laufanne die Avantgarde ber wirklichen Urmee musterte, bestand biese lettere aus 30,000 tuchtigen Solbaten, an beren Spite Lannes, Bictor, Murat, Monnier u. f. w. ftanden 1). Der erfte Conful führte fie zwischen bem 17ten und 20ften Mai über ben St. Bernbard. Lannes mit ber Avantgarde mar fcon am 19ten in Mofta, bas Napoleon mit ber Urriereaarde am 21ften erreichte. Ploglich legte Die Befte Bard bem mei= teren Marich großere Sinderniffe in ben Beg als ber St. Bernhard. Es gab feine andere Strafe als durch bas Stadt= chen, bas unter ber Beste lag und gang von ba aus beherrscht wurde. Napoleons Genie fand auch hier Mittel. Um 25ften bei einbrechender Racht ließ er bas Stadtchen furmen, Die balbe Racht burch feuerten die Ofterreicher, mahrend nun Infanterie und Cavallerie auf einem Bege, ben man fur Cavallerie nie practicabel gehalten hatte, die ganze Nacht durch und auch in den nachftfolgenden Rachten neben ber Befte meg= marschirten, Die Artillerie über Die absichtlich mit Mift bedeck= ten Stragen geraufchlos transportirt murbe, ohne bag ber Commandant ber Befte, ber Melas immer in Briefen verficherte, er laffe feine Lavette burch, irgend Etwas bavon ge= wahr ward.

Am 22sten erschien Lannes vor Jvrea, wo 5—6000 M. lagen. Er griff die Stadt an und nahm sie sowie die Citazdelle. Um 26sten schlug er die Besahung, die sich nach Nomman gezogen hatte, nochmals und trieb sie nach Turin. Um 28sten konnte Napoleon seine Avantgarde in Chivasso mustern, während schon die ganze Armee in Ivrea war.

Melas hatte sein Hauptquartier unterdeß in Turin genommen; bedeutende Verstärkungen zogen ihm noch von der Riviera di Ponente zu. Napoleon wendete sich auf Mailand, von wo ihm im unglücklichen Falle der Nückzug nach der Schweiz immer offen stand. Um 27sten ging Murat über die Sesia bei Vercelli. Um 31sten stand Napoleon am Tessin; ihm gegenüber ein aus mehreren kleinern Observationscorps vereinigter österreichischer Heerhause. Unter heftigem Feuer führte zuerst

<sup>1)</sup> Mem. de Nap. l. c. p. 205. Leo Geschichte Statiens V.

der Generaladjutant Girard eine Abtheilung hinüber; balb folgte die ganze Armee, und am 2ten Tunius zog Napoleon in Mailand ein, dessen Castell er sosort einschliessen ließ. Lannes war auf andern Wegen bereits am Isten in Pavia angekommen. Überall fand man Magazine und Kriegsbedürsnisse. Duhesme besetzte am 4ten Lodi; Pizzighettone ward am 15ten eingeschlossen, Cremona besetzt; Mantua, wo weder hinreichende Lebensmitztel noch Besahung waren, war mit Schrecken erfüllt. General Moncey sührte durch die Schweiz Napoleon noch 15,000 Mann zu und war am 31sten Mai bereits in Bellinzona.

Ott wendete sich von Genua rasch auf Piacenza mit 18,000 Mann. Um 8ten Junius traf er bei Montebello auf Franzosen, benn Murat war bei Piacenza, Duhesme bei Cresmona, Lannes bei S. Cipriano über den Po gegangen. Um Iten musste er sich über Woghera zurückziehen auf Alessandria, wo dann Melas seine ganze Heeresmacht, soweit sie nicht in Vestungen zerstreut war, vereinigte. Napoleon brachte bei Stradella etwa 30,000 Mann zusammen und ging, als Meslas Nichts gegen ihn that, am 13ten über die Scrivia bis in die Gegend von Marengo vor.

Schon am 11ten war General Desaix aus Ägypten zurückkommend im Hauptquartier angelangt, brennend vor Berlangen sich an den Feinden sür widerwärtige Behandlung
durch die Engländer zu rächen. Napoleon, erstaunt über
die Unthätigkeit des feindlichen Generals, hatte Desaix mit
einer Division nach der Straße zwischen Novi und Alessandria, Victor mit einer zweiten nach Marengo gesandt. Der
Lehtere warf 3—4000 Österreicher aus Marengo und vergrößerte Napoleons Besorgniß durch den Bericht, daß man die
österreichische Hauptarmee nirgends erblicken könne.

Melas hatte aber inzwischen in einem Kriegsrath zu Aleffandria den Beschluß gefasst sich durchzuschlagen. Der Unsblick seiner Urmee war den Franzosen durch Alessandria versdeckt gewesen. Um 14ten Morgens sührte Melas seine Truppen an drei Puncten über die Bormida; er sand an den Franzosen heftigen Widerstand, und Napoleon, sobald er die Ka-

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 226.

nonabe vernahm, rief Defaix zu sich nach S. Giuliano zurück. Als Napoleon um 10 Uhr Morgens auf dem Schlachtselbe zwischen S. Giuliano und Marengo ankam, war Victor aus dem letzteren Orte geworsen; Lannes schlug sich noch in der Nähe Marengos, und die Österreicher entwickelten mächtig ihren linken Flügel; Lannes zog sich langsam und in Ordnung zurück; aber erst Nachmittags 3 Uhr kam Desair an, als Melas den Sieg schon sur sich entschieden glaubte und ermüdet nach Alessandia zurücksehrte, die weitere Leitung der Schlacht aber dem Chef seines Stades, dem General Zach, überließ. Inzwischen hatte sich auch die am Morgen in die Flucht getriebene Division Victor wieder gesammelt und brannte vor Begierde ihre Flucht vergessen zu machen.

In dem Augenblick wo Jach mit 6000 Mann Grenabieren sich auch S. Giulianos bemächtigen wollte, ertheilte Napoleon Desair den Befehl sich auf diesen zu wersen. Desair
hatte eben den Angriff angeordnet, als er erschossen wurde;
nichtsbestoweniger siegte seine Truppe; in einer halben Stunde
waren die 6000 Grenadiere auseinandergeworsen, Jach und
der ganze seindliche Generalstab gefangen. Lannes, Victor und
Cara St. Chr brangen rasch ein, und bald hatte Napoleon
einen vollständigen Sieg ersochten; die österreichische Armee
war in völliger Auslösung über die Bormida zurückgetrieben.

Um 15ten früh erschien ein Unterhändler bei Napoleon und suchte Waffenstillstand. Berthier selbst kam deshalb nach Alessandria, und am 16ten kam folgender Vertrag zu Stande 1):

Zwischen beiden Heeren soll Wassenstillstand sein bis auf Ankunft einer Anordnung von Wien; binnen vier Tagen aber übergeben die Österreicher den Franzosen die Vesten von Tortona, Alessandria, Turin, Mailand, Pizzighettone, Arona und Piacenza; ausserdem bis zum 24sten Junius die von Cuneo, Ceva, Savona, Genua, und bis zum 26sten Forte Urbano. Sie räumen Piemont, Ligurien, das Mailändische und ziehen sich an den Mincio zurück, sodaß ihnen Peschiera, Mantua und Borgosorte bleiben 2), sowie das Ferraresische, Ancona

<sup>1)</sup> Coppi p. 405. Mém. de Nap. l. c. p. 237.

<sup>2)</sup> Das Land zwischen Chiese und Mincio sollte weber von Franzofen noch von Öfterreichern besetzt werben.

und Toscana. Ihre Artillerie führen sie mit sich; ihre Munition aber lassen sie zur Halfte ben Franzosen ab. Die Feindseligkeiten follten, was auch für Anordnungen aus Wien kamen, erst zehn Tage nach stattgehabter Aufkundigung wieber beginnen.

Nachdem Napoleon so durch eine einzige Schlacht den Herreichern die Früchte fast aller ihrer Siege geraubt hatte, ließ er den Oberbefehl dem General Massena, hielt sich einige Tage in Mailand auf und reiste Ende Junius über Turin

und den Montcenis nach Frankreich zurud.

Die Waffen ruhten nun in Italien, bis die Kriegsereignisse in Deutschland so völlig ungunstig für Ssterreich endeten,
daß ein neuer Waffenstillstandsvertrag in Beziehung auf Italien am 29sten September in Castiglione zwischen beiderseitigen Generalen abgeschlossen wurde auf 45 Tage. Us dieser
Waffenstillstand zu Ende ging, hatte Brune, der an Massenas Stelle getreten war, in Italien 90,000 Mann unter seinem Besehl. Macdonald stand mit 15,000 Mann in Graubunden und beckte den linken, Miollis mit 6000 in Toscana
und beckte den rechten Flügel.

Die ofterreichische Urmee in Italien wurde von Bellegarbe geführt und ftand 70,000 Mann ftark noch am Mincio auf einer Linie von Borgoforte am Do bis Defenzano am Garbafee. Gin Beobachtungscorps hielt bas Ferraresische befest; auch Uncona hatte ansehnliche ofterreichische Befatung unter dem General Sommariva. Toscana war inzwischen geraumt worben; Napoleon namlich hatte vom fpanischen Sofe Die Ginwilligung in die Abtretung bes Parmigianischen unter ber Bebingung bes Mustaufches gegen ein großeres Gebiet ge= wunscht und Toscana als dies großere Gebiet in Borfchlag gebracht. Sowohl ber Berzog von Parma als ber Großher= 30g ftraubten fich gegen biefes Urrangement. In Tofcana com= manbirte bie ofterreichischen Truppen Commariva, ber sich burch 6000 Staliener verftarkte. Unfangs October verlangte Brune von Sommariva in Napoleons Auftrag die Auflofung ber von ihm zusammengebrachten Truppen und ließ auf verneinende Antwort ben General Dupont über Bologna nach Toscana geben. Diefer befette am 15ten October ohne Blut=

vergieffen Florenz, am 16ten Livorno. Die Englander befetzten wieder Portoferrajo, und Sommariva zog fich nach Uncona Burud, wo er die toscanischen Truppen entwaffnete und ent= ließ. Arezzo allein miderftrebte ben Frangofen noch; General Monnier nahm biefe Stadt am 19ten im Sturme, und hier= auf febrte Dupont mit Burucklaffung bes Generals Miollis nach der Lombardei zuruck.

Bis zu Unfang December ftanden Brunes und Bellegarbes Urmeen zwischen Mincio und Datio unthatig einander gegenüber. Dann erhielt Bellegarbe ben Befehl jum Rudzug in Kolge bes abermals unglucklich fur Ofterreich laufenden Feldzugs in Subbeutschland, und um fich mit Ehren guruckziehen gu fon= nen, ließ er die Feinde am 17ten December auf ber gangen Linie zwischen Gardasee und Do angreifen. Die Truppen im Ferraresischen brangen bis jum Panaro vor; Commariva befette Pefaro und Rimini, aber wahrend biefer allgemeinen Bewegung ließ Bellegarde fein Sauptheer uber ben Mincio gurudgeben. Die Frangofen folgten ibm; bei Pozzuolo fam es noch zu einem harten Treffen. In Mantua, Peschiera und Sermione blieben Befahungen, Bellegarde ging über die Etsch auf Berona, und Brune fette am Iften Januar 1801 eben= 1801 falls über ben Fluß bei Buffolengo. In Folge ber Conven= tion von Steper schlug auch Bellegarbe einen Waffenftillstands= vertrag vor, aber Brunes Foderungen maren fo, daß Bellegarbe nicht ohne hobere Autorifation glaubte barauf eingeben gu fonnen. Er ließ alfo Befatungen in den Beften von De= rona und Legnago und zog fich über die Brenta gegen bie Piave hin zuruck. Auf diesem Marsche erhielt er die gewünsch= ten Inftructionen von Wien, und am 16ten wurde in Treviso ein Baffenstillstandsvertrag unterzeichnet, welcher die Feind= feligkeiten bis jum 25ften aufhob und bestimmte, baf fie nach diesem Termin auch nur nach 14 Tage vorhergegangener Auffündigung wieder begonnen werden konnten. Die frangofische Urmee follte an ber Livenza von beren Munbung bis zu ben Quellen, und auf einer Linie von biefen Quellen über ben Monte Maura bis mo die in Deutschland bestimmte Linie anfinge, fteben bleiben. Die ofterreichische Urmee follte am lin= fen Tagliamentoufer berauf ebenfalls bis auf ben Monte Maura

stehen und den Franzosen die Vesten von Peschiera, Sermione, Berona, Legnago, Ferrara und Ancona übergeben. Mantua sollte blokirt bleiben, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen mit Lebensmitteln versehen werden.

Bereits am 26sten Januar wurde dann zu Luneville ein Bertrag mit Österreich unterzeichnet, der den Franzosen auch Mantua übergab und den Waffenstillstand verlängerte, maherend bessen die schon vorher begonnenen Friedensunterhandlungen fortgesetzt wurden, bis sie am Iten Februar mit einem Desinitivfrieden schlossen 1).

Ein neapolitanisches, von Damas geführtes Corps hatte ben Sfterreichern zu Gulfe ziehen wollen und war bann mah= rend bes erften Baffenstillstandes in ber Rabe von Rom ge= blieben. 218 im December 1800 die Ofterreicher die Reindfe= ligkeiten wieder begannen, war biefes Corps weiter nach Siena vorgeruckt, und Miollis hatte, mit Burucklaffung einer geringen Befatung in Florenz, feine Streitkrafte bei Difa gufammengezogen; am 14ten Januar 1801 war er bann gegen Siena porgebrungen und hatte die Reapolitaner auf die Stadt zuruckgeworfen, bann fie auch baraus vertrieben und gegen Rom bin verfolgt. Inzwischen war Murat mit 10,000 Mann, Die nach bem Guben Italiens bestimmt waren, über bie Alpen gekommen und jog ebenfalls nach Tofcana; Brune aab ibm noch zwei Divisionen ab, und bei Foligno vereinigte er eine ansehnliche Macht. Sierber wurde, nachdem durch ruffische Bermittelung eine Baffenstillstandsunterhandlung eingeleitet war, Micheroux gefandt und am 18ten Februar ein Baffen= stillstand geschlossen, ber bie Neapolitaner verpflichtete in sechs Tagen ben Kirchenstaat zu raumen. Die Franzosen follten fich langs ber Mera bis zu beren Mundung in die Tiber auf-

<sup>1)</sup> In Beziehung auf Italien bemerken wir folgende Friedensbedingungen (Coppi Vol. III. p. 4—6.): In Beziehung auf das Venetianische und Modena werden die Artikel des Friedens von Camposormio erneuert; der Größherzog verzichtet auf Toscana und dessen Dependentien, welches an den Herzog von Parma gegeben wird. Seine Entschädigung erhält er in Deutschland. Der Kaiser erkennt von neuem die cisalpinische und ligurische Nepublik an und resignirt auf die Reichstehen.

stellen, aber nicht über die Tiber gehen. Die Hafen von Neapel und Sicilien sollten den Engländern und Türken verschlossen, die französischen Gefangenen freigelassen werden. Ausserbem wurde Manches zu Gunsten politisch versolgter Individuen in Neapel bestimmt. Diesem Wassenstillstand solgte bald ein Friede, der zu Florenz am 28sten März geschlossen wurde von Alquier französischer, von Micheroux neapolitanischer Seits. Dieser bestätigte die Schliessung der Häsen gegen englische und türkische Schiffe. Der König trat den Stato de' Presid und die Lehenshoheit über das Fürstenthum Piombino an Frankreich ab, sagte allen Versolgten Amnestie, den französischen Agenten, die durch frühere Vorsälle in Neapel, Viterbo und anderwärts gelitten, eine Entschädigung von 500,000 Fr. und die Anerkennung der Tochterrepubliken Frankreichs zu 1).

Wir haben die friegerischen Ereignisse bis zu ihrem Ende verfolgt; noch liegt uns ob, auch der burgerlichen Ginrichtungen, wie sie sich wahrend derfelben gestalteten, zu gedenken.

Bunachst nach den Begebenheiten, welche Napoleon wieber zum herrn Piemonts und der Lombardei machten, trug
er Sorge, daß die Besorgniß der Italiener gegen die frivole Unkirchlichkeit der Franzosen gemildert wurde. Sodann
nach Anordnung der Schleifung dieser geistigen, Frankreich
nachtheitigen Besten der Italiener ordnete er die Schleifung
aller sinnlichen Bestungen des französischen Italiens an, die
als Haltpuncte gegen Frankreich selbst etwa dienen konnten,
namentlich die von Arona, Bard, Cuneo, Ceva, Tortona und
Serravalle; auch die Besessigungen der Stadt Turin wurden
gebrochen?), sowie die Castelle von Mailand und Korte Urbano.

Um die Rechte : und Udministratione : Berhaltnisse ordnen zu lassen, ernannte Napoleon in Mailand eine ausserordent : liche Commission; die executive Gewalt übergab er einem fran-

<sup>1)</sup> Coppi III. p. 12. 13. Durch geheime Artiket wurde noch stipulirt, daß 4000 Franzosen die abruzzessische Küste dis zum Sangro, 12,000 die Provinz von Otranto dis zum Brandano dis zum Frieden Frankreichs mit der Pforte und England besegen sollten, und daß diese Truppen von Neapel erhalten werden mussten. Soult führte dieselben im April dahin.

<sup>2)</sup> Die Befte blieb.

zösischen Minister (Petiet), und die hergestellte cisalpinische Respublik musste der französischen monatlich 2,000,000 Fr. zahslen. Im September 1800 bestimmte er die Sesia als kunftige Grenze der cisalpinischen Republik. Hinsichtlich Piemonts ließ es Napoleon eine Zeit lang ungewiß, ob es nicht dem ehemaligen Gebieter restituirt werden wurde. Inzwischen ernannte er im Julius 1800 auch hier einen französischen Minister, Jourdan, zu Handhabung der erecutiven Gewalt und eine Commission. Dies provisorische Gouvernement erlitt indeß schon im October Abänderungen in der Form und eine abermalige am Ende des Jahres. Piemont musste anfangs 1½ Million, später nur 1 Million monatliche Subsidien an Frankreich zahlen. Nach Genua sandte Napoleon als Minister Dejean, und auch hier richtete er eine ähnliche Commission wie in Piemont und Sisalpinien ein.

Durch ein Consular Decret vom 2ten Upril 1801 wurde endlich Piemont ganz französisch organisirt: Fourdan blieb mit sechs Råthen an der Spige des Landes, welches als Militairs bezirk (in 6 Departements getheilt) von Frankreich betrachtet wurde, ohne der Republik einverleibt zu sein. Aber französische Gesetze und französische Verwaltung, im Jahre 1802 auch die Conscription wurden eingeführt. Die Stadt Genua (aber nicht das ligurische Gebiet) wurde im Mai 1801 von den Franzosen geräumt; Ligurien und Cisalpinien (das eine Heesresmacht von 22,000 Mann herstellte) waren so scheindar wies der unabhängige Republiken, während Piemont auch der Form nach französische Provinz war.

Was endlich den Kirchenstaat anbetraf, so hatte er durch das Conclave in Benedig einen neuen Herrn erhalten. Nach längerem Schwanken der Wahl, besonders zwischen den Carsdinälen Mattei und Bellisomi, neigte sich dieselbe am Ende zu Gunsten Chiaramontis, der sich aber weigerte in so schwiezigen Zeiten die Würde anzuehmen. Endlich gab er den Vorsstellungen des Cardinals Ruffo und des Prälaten Consalvi nach, und sobald man seiner Einwilligung gewiß war, wurde er am 14ten März 1800 gewählt und nahm den Namen Pius VII. und als Prosegretario di Stato den Prälaten

Confalvi an.

Er wollte fofort nach Rom abreisen und die Verwaltung bes Rirchenstaates übernehmen; allein bies lag weber in Bfterreichs noch in Reapels Planen, benn biefe Machte wunschten bis jum Frieden bie papftlichen Staaten befett zu halten. Sobald endlich Konia Ferdinando einwilligte, fandte Pius VII. bie Cardinale Albani, Roverella und bella Somaglia nach Rom, um fich ben Theil bes Rirchenstaates, ben bie Meapoli= taner befest bielten, übergeben ju laffen. Die Fortschritte ber Frangofen machten bann auch bie Ofterreicher ju Raumung bes Rirchenftaates geneigter; am 22ften Junius übergaben bie Neapolitaner die von ihnen besetzten Landschaften; am 25ften bie Ofterreicher Umbrien und bas Patrimonium. Schon am 9ten Junius hatte fich Pius an Bord einer Fregatte einge= schifft und mar am 17ten in Defaro gelandet. Um 3ten Julius zog er unter bem Subel ber Einwohner in Rom ein, wo er mit geringen Underungen bie alten Berhaltniffe berstellte und eine allgemeine Umnestie bewilligte. Im August ernannte er feinen vornehmften Rath, Confalvi, zum Cardinal und wirklichen Staatsfecretair.

Mapoleon selbst schlug dem Papst die Unterhandlung einer Convention vor, um den katholischen Cultus in Frankreich ganz herstellen zu können, und Pius VII. sandte deshalb den Erzzbischof von Korinth, Prälat Spina, nach Paris, wodurch freundzlichere Verhältnisse zu Napoleon überhaupt eingeleitet wurden 1). Die Verhältnisse des Kirchenstaates im Inneren waren insosern jest leichter zu ordnen, als während des Bestandes der Rezpublik das Papiergeld in einer Art Banqueroute untergeganzen war; doch waren auch so noch die Finanzen in großer Verwirrung, und nur eine neue Anordnung des Steuerwesens konnte dieser abhelsen. Die Ausgaben der papstlichen Hoschalztung wurden eingeschränkt; dem Handel suchte man aufzuhelzsen, und so gelang es wirklich eine geordnete Administration herzuskellen.

In Folge des luneviller Friedens war inzwischen am

<sup>1)</sup> Im Junius 1801 waren biese Unterhanblungen so weit gebiehen, daß Consalvi selbst nach Paris kam. Am 15ten Julius ward dann ein Concordat abgeschlossen, bessen Inhalt und hier nicht naher interessirt. Coppi l. c. p. 38 sq.

21sten Marg 1801 Seitens ber frangofischen Republik auch mit bem mabriber Sofe eine Convention getroffen morben. burch welche, ba ber Bergog von Parma jedem ganbertausch aus frommer Rechtsachtung widerftrebte, beffen Sohne Lodo= pico, bem Gemahl ber Infantin Marie Louise, ber feit 1794 in Mabrid lebte, Toscana und der Stato de' Presidi (mit Musnahme Piombinos) als Konigreich Etrurien übergeben murde 1). Er ließ am 2ten August bavon Befit nehmen, und am 12ten bielt er felbst einen prachtvollen Gingug in Floreng. In Li= vorno und Pifa blieben aber frangofische Besatungen. Den Bergog Ferdinando III. von Parma, Ronig Lodovicos Bater, ließ man einstweilen im Befit von Parma. Er ftarb bann 1802 ploplich an Kolif in ber Nacht por bem 9ten October 1802. Um 23ften beffelben Monates nahmen die Frangofen Befit pon bem Bergogthum, und biefes wurde unter Moreau de St. Merns Leitung abnlich wie Piemont eine Zeit lang als franzosische Provinz verwaltet.

Die Bestrebungen Napoleons zum lebenstänglichen Consul der französischen Republik ernannt zu werden hatten auch, sowie die Ernennung selbst im August 1802, auf die italienisschen Staaten durch die entschiedener monarchische Stellung, in welche Napoleon allmälig kam, wesentlichen Einsluß. Piemont wurde am 21sten September ganz mit Frankreich vereinigt?). Hinsichtlich Cisalpiniens hatte Napoleon schon im

<sup>1)</sup> Etba, sowohl ber toscanische als ber zum Stato be' Presibi und zu ber appianischen Herrschaft gehörige Theil ber Insel, blieb aber von Toscana getrennt und biplomatisch Frankreich versichert, ohngeachtet es factisch in den Hånden der Engländer war und blieb dis zum Frieden von Amiens. Um 26sten August 1802 ward die Insel mit Frankreich verscinigt. — Hinsichtlich des Fürstenthums Piombino benugten die Franzosen die unbestimmte Weise, wie sich der florentiner Friede ausdrückte, und sahen nicht bloß die Hoheitsrechte, die der König von Neapel allein abtreten konnte, sondern das ganze Fürstenthum als an die Republik Frankreich abgetreten an, ohne sich auf die Ansprüche und Rechte des Fürsten von Piombino aus dem Hause Buoncompagni weiter zu kümmern.

<sup>2)</sup> Das sarbinische Fürstenhaus ersuhr in dieser Zeit manchen Wechselt. Der kränkliche König Karl Emanuel verlor im März 1802 seine Gemahlin Maria Clotilde, eine Tochter des Dauphin kouis, des Sohnes Louis's XV. Niedergedrückt durch diesen Berlust resignirte Karl

November bes verflossenen Sahres eine Commission zu Berbefferung ber Verfaffung nach Lnon berufen; es waren gufam= men 450 Manner beshalb beputirt; Tallegrand hatte bei ib= ren Discuffionen und Arbeiten, die fich fehr in die Lange go= gen, ben Borfit. Napoleon felbst fam bann im Januar 1802 nach Luon, und Sallenrand gab ben Borfit an einen Cisalvi= nier, Marescalchi, ab, worauf biese Commission am 24sten Januar erklarte: "ihr Baterland, ale eine junge Republik, in welcher fich noch viele feindliche Interessen freugten, bedurfe frangofischen Schutes; Napoleon moge Cisalpinien Die Ghre erzeigen die oberfte Leitung fortan gang zu übernehmen." Napoleon nahm biefen Untrag am 26ften an und ernannte als Prafident ber Republit Melzi zu feinem Biceprafidenten. Die Republik follte binfuro die italienische beiffen; die Rirche. freilich gang abhangig vom Staate, wie in Frankreich, murbe burch ein organisches Gefet in die Verfassung aufgenommen. und eine neue Berfaffung murbe am 15ten Februar in Mailand publicirt 1).

Sowie die italienische Republik sich durch die Ernennung Napoleons zum Präsidenten monarchischer gestaltet hatte, gestaltete sich auch die ligurische wieder mehr monarchisch, indem im Jahre 1802 eine neue Verfassung von Napoleon Billigung erhielt, welche einen Dogen an die Spise stellte. Napoleon aber ernannte zu dieser Stelle zuerst Francesco Cattaneo, dann als dieser resignirte Girolamo Durazzo, die natürlich im Besentlichen auch nur seine Umtleute waren. Auch die Republik Lucca wurde neu geordnet, aber in Formen die an das ältere toscanische Gemeinwesen erinnerten. Die executive Gewalt war einem Collegio von 12 Anzianen übertragen, welches eines

Emanuel am 4ten Junius in Rom, wo er sich eben aufhielt, auf die Krone zu Gunften seines Brubers, Bictor Emanuel, bisherigen Herzogs von Aosta. Zwei andere Brüber, der Herzog von Montferrat und der Graf von Maurienne, starben beide in diesem Jahre. Der fünste Bruber, der Herzog von Genevais, heirathete spater am 6ten April 1807 die Prinzessin Marie Christine von Sicilien.

<sup>1)</sup> Wer sich uber Verfassung, Gesetzebung und Abminiftration bie: fer ephemeren italienischen Republik unterrichten will, sindet Beitlaufiges bei Coppi p. 65—87.

seiner Mitglieder alle 2 Monate zum Prasibenten, unter bem Titel Gonfaloniere mahlte. Man ließ die kleine Republik etwas freier gewähren, sie musste sich ja ohnehin jeden Au-

genblick fügen. Nach dem Frieden von Umiens hatten die französischen

Truppen, die an den Ruften bes abriatischen Meeres zwischen bem Tronto und Brandano ffanden, bas Konigreich geraumt. Bei bem Wiederausbruche des Krieges mit England verlangte Napoleon bie Geftattung abermaliger Besetzung diefer Ruften (und zwar wie bas vorige Mal auf Rosten Reapels) als ein Recht, und ber Sof von Neavel fugte fich burch eine Con-1803 vention von 25sten Junius 1803. Im Übrigen erklarte fich Kerdinando IV. für neutral und benutte die dadurch fort= bauernde Friedlichkeit seiner Territorien frubere Bunden zu beilen, namentlich an die Minderung ber Staatsschuld zu ben= fen. Die italienische Republik und ihr Beer und ihre Gelber bingegen bingen gang von Napoleons Verwendung ab, ber fie bei feinem neuen Kriege burchaus nicht aus bem Spiele ließ. Um 16ten September murbe auch bas frubere organi= sche Geset über die Kirche in der italienischen Republik durch ein Concordat mit bem Papft auffer Gultigfeit gefett 1); und bie Preffreiheit erhielt allmalig einige Beengungen 2).

Hinsichtlich des übrigen Italiens ist zu bemerken, daß König Lodovico von Etrurien schon am 27sten Mai 1803 starb. Ihm folgte sein Sohn Carlo Lodovico, dem er auf dem Todtenbette die Mutter als Bormunderin = Regentin setze. Um 14ten October starb auch Ercole Ninaldo III., der ehemalige Herzog von Modena, zu Treviso in hohem Alter;

<sup>1)</sup> Man findet das Einzelne diefes Concordates bei Coppi l. c. p. 119 sq. Das Concordat wurde erst am 26sten Januar 1804 in Mailand promulgirt, und auch in diesem Zeitpunct also eigentlich erst das frührer Geseg ausger Gultigkeit gesetzt.

<sup>2)</sup> Im Benetianischen wurde 1803 auch die Berwaltung burch die Öfterreicher besinitiv geordnet. Sie theilten das Land in 7 Provinzen (Benedig, Udine, Treviso, Padua, Vicenza, Verona und Bassano), und jede von diesen erhielt einen mit der Administration und der Handhabung der Polizeigewalt beauftragten Generalcapitan. Das Gerichtswessen wurde nur provisorisch angeordnet. Coppi p. 125.

seine Besitzungen, Nechte und Unsprüche gingen auf seinen Schwiegersohn ben Erzherzog Ferdinand über.

Das nachste Sahr brachte wichtige, Stalien gunachft nur 1804 mittelbar berührende Ereigniffe. Napoleons Bestrebungen nach monarchischer Gewalt erreichten burch ein organisches Senatus= confult, welches ihn gum Raifer ber Frangofen ernannte, am 18ten Mai 1804 ihr Biel, und ber romische Bahl = Raifer Frang II., ber wohl bas herannahende Ende bes romischen Reiches vorfühlen mochte, legte fich die Gigenschaft eines erb= lichen ofterreichischen Raisers bei burch eine Erklarung vom 11ten August. Wir übergeben die Aufnahme und Kolgen ber Erhebung Napoleons zum Raifer an den Sofen Europas, indem wir Alles was nicht ftreng zur Geschichte Italiens gehört ausschlieffen muffen, trot bem daß ber größte Theil dieses Lanbes in biefer Beit feine politische Direction gang burch Rapo= leons Berhaltniffe und Entschlieffungen erhielt. Durch ben Rrieg mit England unmittelbar berührt wurde von den an Frankreichs Schickfal geknupften italienischen Landen nur bie ligurifche Republik, welche in Folge einer Convention vom 20ften October 1804 an Franfreich 6000 Mann gum Matros fendienst stellen muffte, sowie zur Disposition bes Raifers alle Werfte und Schiffsmagazine. Dagegen erhielt fie einige San= belsvortheile und den Schut der frangosischen Rlagge 1).

In der römischen Kirche bitbete sich allmätig mehr und mehr jene schleichende, die Kirche ebensowohl in ihrem Inneren verderbende als überall verhasst machende Substanz aus, welche die sonst immer so würdige, seste Hierarchie durch scheinbares Nachgeben in die Umstände der Zeit und Benuten dieser Umstände gegen die Umstände selbst heben zu können meinte, und dadurch am Ende jene unstinnige Erscheizung unserer neuesten Zeit, die Verbindung des Liberalismus und Sesuitismus, hervorgebracht hat, welche nur dazu dienen kann die sonst in dem europäischen Staatsleben soherrlich und ersprießlich wirkende Stellung und Haltung des römischen Hoses als etwas wenn nicht Bedrohliches, doch Verdächtiges, gleichsam als einen bösen Traum erscheinen

<sup>1)</sup> Coppi p. 155.

ju laffen. Nachbem man ben Muth nicht gehabt hatte bie Sefuiten bei ihrem Recht gegen bie Bofe zu vertheibigen, batte man ben Muth allerhand neue, schleichende, jesuitische Berbindungen zu begunftigen. So die Gesellschaft des Glaubens Jesu, die schon 1797 in Rom ihre Grundlagen erhielt, Die Regel bes beiligen Sanatius annahm und ber Unordnung Pius VI. zufolge mit ber von frangofischen Emigranten in Subbeutschland gestifteten Gefellschaft bes Bergens Sefu burch ben Eproler Niccolo Paccanari vereinigt murbe. In ruffisch Polen hatte fich burch Bufalle begunftigt ein 3meia bes Jesuiterordens erhalten und wurde von Dius VII, bestå= tigt 1801; in Neapel murbe ber Orben trop Actons Biberftreben von der Konigin Karoline durch ein Breve des Dan= ftes vom 30ften Julius 1804 wiederhergestellt. Babrend aber Dius VII. burch folche Ucte ber Rirche neue Grundveften zu geben vermeinte, fügte er fich foweit Napoleons Bunfchen, bag er nach Paris reifte und ben neuen Raifer am 2ten December in ber hoffnung fronte, von ihm ebenfalls neue Bortheile fur die romische Rirche erhalten gu tonnen. In Nebenfachen erreichte er auch Giniges; in Sauptfachen gar 1805 Richts. Um 4ten Upril 1805 verließ er Paris und fam am

16ten Mai wieder in Rom an.

Inzwischen hatte Napoleon bem Viceprasidenten ber ita= lienischen Republik, Melgi, ben Auftrag gegeben, mit ben ibn nach Paris zur Kronungsfeierlichkeit begleitenden Beamteten und Deputirten einen Plan hinfichtlich bes funftigen Schickfals ber Republik zu entwerfen. Man begriff biefe Sprache mobl. und nach einigen vorläufigen Erklarungen fchlug man am 15ten Marz vor, die Republik in ein Konigreich Stalien gu verwandeln, Napoleon zum erblichen Konig, jedoch fo zu er= nennen, daß unter feinen Nachkommen Frankreich und Stalien unter verschiedenen Regenten getrennte Reiche zu bilben bat= ten. Um 17ten Marg nahm Napoleon biefe ihm gebotene Krone an, und am 18ten leifteten ihm Melzi und die ande= ren ihn begleitenden Italiener den Eid der Treue. Die Ver= fassung wurde gang nach bem Mufter Frankreichs umgebilbet; auch Groffwurdentrager bes neuen Reiches wurden ernannt, unter ihnen Melgi zum Kangler und Siegelbewahrer ber Krone.

Um fich in seinem neuen Reiche fronen zu laffen, reifte Napoleon am 2ten April von Paris ab, fam am 8ten Mai in Mailand an und fronte fich felbst im Dom am 26sten. Um 7ten Junius ernannte er feinen Stieffohn Eugene Beauhar= nais ju feinem Bicetonia und traf in biefer Beit nicht nur in der Verfaffung noch manche neue Unordnung, fondern fo= gar mit Berletung bes fürglich erft geschloffenen Concordates auch in Kirchensachen. Bom 10ten Junius an reiste er noch burch verschiedene Theile des Konigreiches, ordnete offentliche Bauwerke, Canale, Strafen und bergleichen an und forgte fur bessere Einrichtung ber Abministration. Dem Dogen ber ligurifchen Republik, der zur Kronungefeier nach Mailand ge= fommen war, wurde leicht begreiflich gemacht, bag ber liguri= ichen Republik Richts übrig bleibe als um die Bereinigung mit Frankreich ju bitten. Die Bitte fand fatt, ward angenommen, und Ligurien wurde in bie Departements Genua, Montenotte und Appenninen getheilt. Der Doge wurde provisorischer Prafect 1).

Durch ein einfaches Decret Napoleons war im März 1805 bereits das Fürstenthum Piombino seiner Schwester Marianne, welche neuerdings den Namen Elise sührte und mit Pasquale (neuerdings Felice) Bacciocchi vermählt war, übergeben worden. Der Gonfaloniere (Belluomini) und die Anzianen von Lucca, die ebenfalls zur Krönungsseierlichkeit nach Mailand kamen, mussten der Beisung solgen auch ihre Republik auszuheben am 4ten Junius. Napoleon vereinigte ihr Gebiet noch in demselben Monat mit Bacciocchis Fürstenthum. Um 14ten Julius erschien das fürstliche Ehepaar in Lucca, um welche Zeit Napoleon wieder auf der Rückreise nach Frankreich begriffen war.

Das Benehmen Napoleons in Beziehung auf Italien trug wesentlich dazu bei ihn in einen neuen Krieg mit den bedeutenosten Mächten des Continents zu verwickeln, durch welchen natürlich auch Italien wieder zum Theil berührt wurde, da hier Napoleons Gebiet mit dem österreichischen Gebiet grenzte. Die kriegerischen Borbereitungen im Benetianis

<sup>1)</sup> Coppi p. 190.

schen gaben dem Kaiser der Franzosen hauptsächlich eine Beranlassung wegen der Haltung Österreichs um Auskunft zu fragen, worauf Maniseste, dann seindselige Demonstrationen in Deutschland, endlich die rasche Bendung Napoleons gegen Sudsbeutschland und der Beginn der Feindseligkeiten folgte.

In Beziehung auf Italien forgte Napoleon durch einen Bertrag mit Neapel (am 21sten September zu Paris geschloffen), daß ihm der Rücken frei blieb. Das Königreich Neapel ward neutral für die Dauer des Krieges erklärt, und der König machte sich anheisthig von dieser Seite jede Diversion einer kriegsührenden Macht abzuwehren. Dagegen ließ Napoleon seine Besahungen das Königreich verlassen, sobald dieser Bertrag am 9ten October von Ferdinando IV. ratisscirt war. Auf dem Zuge nach dem oberen Italien überrumpelten diese Truppen plöglich die Beste von Uncona. Im Übrigen stellte Napoleon seine Streitkräste in Italien, bestehend aus 55,000 Franzosen und 16,000 Italienern, unter Massens Oberbesehl.

Uls nach ber Mitte Octobers die Keindseligkeiten auch auf ber italienischen Seite ber Alpen begannen, hatte Maffena in ber Gegend von Zevio 52,000 Mann beisammen, mit benen er in der Nabe Beronas über den Do zu gehen beabsich= tigte. Erst gegen Ende bes Mongtes gelang biefes, und ber Erzberzog Karl zog fich auf die feste Position von Calbiero zurud, wo ihn Maffena am 30ften angriff, aber gurudgewors fen wurde. Der Gang ber Rriegsbegebenheiten in Deutsch= land nothigte bann freilich auch die italienisch = ofterreichische Urmee, die beim Beginn ber Feindseligkeiten gegen 80,000 Mann ftark mar, fich zuruckzuziehen, von der Racht vor dem 2ten November an. Um 3ten November kam Maffena nach Montebello; am folgenden Tage nahm er Vicenza; am 5ten ging er über bie Brenta und ließ Baffano und Padua be= fegen. Mit Sinterlassung einer Besatung in Benedig gog fich ber Erzherzog hierauf bis hinter ben Tagliamento gurud, gab feit bem 12ten auch biefe Stellung auf, verließ Italien und war am 27sten in Gilli. Massena war bis Gort nachgezo= gen, von wo aus er Trieft besethen ließ. Benedig murbe von St. Cyr bloguirt. Ein ofterreichisches Corps, das von Tyrol gegen Benedig vordringen wollte, nothigte Maffeng von Gort

gurudzufommen; es gelang ihm bas feindliche Corps ein= aufchlieffen und am 24ften ju Riederlegung ber Baffen ju notbigen.

Inzwischen führten bie Begebenheiten in Deutschland zu einem Baffenftillftand; bann ju einem Frieden, ber am 26ften December in Pregburg unterzeichnet murbe. In Diesem Frieben erkannte Kranz II. alle Dispositionen die Mapoleon in Stalien getroffen hatte an und verzichtete auf alles ehemals venetianische Land, das er burch bie Friedensschluffe von Campoformio und Luneville erhalten batte. Dies venetignische Land murbe bem Ronigreiche Stalien einverleibt.

Babrend ber Borgange die biefen Frieden herbeiführten, waren 13,000 Englander, Ruffen und Montenegriner am 19ten November bei Reapel erschienen und trot bes parifer Bertrages freudig empfangen worden; ja ber Sof von Reapel traf fofort felbft die augenscheinlichften Magregeln gur Rriegführung und fellte feine Urmee unter ben Befehl eines ruffifchen Benerals. Sobald ber Baffenftillftand bie Reindseligkeiten in Deutschland beendigt hatte, ließ napoleon Truppen, die fich in Bologna fammelten, gegen Reapel aufbrechen '). Es maren funf Divifionen Infanterie (Dubesme, Repnier, Berdier, Partouneaur, Lecchi) und brei Divisionen Cavalerie (Mermet, Dombrowffn, d'Espagne), alle unter Napoleons Bruder Giufeppe 2), welchem Unfangs Sanuar 1806 Maffena beigegeben 1806 wurde. Unfangs Rebruar vereinigte Maffena von tiefen in= zwischen vorgedrungenen Truppen 19,000 in ber Gegend von Rom; 6000 unter Lecchi blieben in Rieti. Reapel mar inamischen von den Ruffen, welche erklarten nur in der Quali= tat offerreichischer Berbundeter nach Stalien gekommen gu fein, verlaffen; auch die Englander schifften fich nach Sicilien ein.

<sup>1)</sup> Er fchrieb, und mit Recht, alle ihm feinbfeligen Beftrebungen Reapele ber Ronigin zu und erklarte nun, ber Bruch ber Reutralitat folle bas lette ihrer Berbrechen fein, bie Dynaftie von Reavel habe aufgehort zu regieren.

<sup>2)</sup> um biefe Beit brach in ben von Befagungen faft gang entblogten mittleren Gegenben, querft in Caftell G. Giovanni im Piacentinifchen, ein Aufftand aus, ber fich weit verbreitete und erft im Sanuar 1806 burch Truppen von Genua aus unterbruckt murbe. Coppi p. 240.

Leo Gefdichte Staliens V.

Unter biefen Umftanden verzweifelte ber Sof fich mit ben Baffen gegen Napoleon balten ju konnen; ber Carbinal Fabrigio Ruffo muffte bei ben frangofischen Befehlshabern einen Maffenstillstand suchen, aber feine Bemuhung war umsonft, fowie alle Bersuche Unterhandlungen anzuknupfen. Der Sof hatte Reapel am 23ften Sanuar wieder verlaffen, um nach Palermo zu geben, wohin man auch Rostbarkeiten und die bebeutenoffen Werke ber Runft und bes Alterthums Schaffte; nur der Kronpring blieb als Bicefonig gurud und aufferbem fein Bruder Leopoldo. Civitella bel Tronto, Descara und Gaeta wurden befett; was man aufferbem an Truppen noch hatte, murbe unter Damas nach Calabrien gefandt. Dabin begaben sich auch balb ber Kronpring und fein Bruber; in Reavel blieb nur eine Regentschaft zurud, und die nordli= chen Provingen des Reiches murben ermahnt fich rubig beim Einmarsch ber Frangofen zu unterwerfen.

Massena hatte sich inzwischen noch bebeutend verstärkt und dann sein Heer in drei Abtheilungen in das Neapolitanissche eindringen lassen. Die eine zog über Terracina gegen Gaeta; die zweite links von dieser durch das Gebirg; die dritte sührte er selbst über Ferentino nach S. Germano und Capua, vor welcher Stadt er am 12ten Februar anlangte. Die Regentschaft suchte gegen friedliche Abtretung der nördlichen Provinzen mit den Festungen einen zweimonatlichen Wassenstillstand, aber auch das wurde nicht gewährt, und es konneten bloß militärische Capitulationen für Capua, Neapel und Pescara erlangt werden. Um 14ten zogen die Franzosen rushig in Neapel ein; am 15ten kam Giuseppe Buonaparte dasselbst an. Lecchi war indeß in die Abbruzzen eingedrungen und besetzte am 19ten Februar Pescara. Civitella del Tronto vertheidigte sich bis zum 20sten Mai.

Don Neapel aus wendete sich St. Cyr gegen Tarent und Otranto; Reynier gegen Salerno und Calabrien. Auch in die letztere Provinz einzudringen ward leicht, da die Nachricht von Unnäherung der Franzosen Schrecken unter den regulären Truppen verbreitete, sodaß kaum einige Tausend von Damas zusammengehalten werden konnten, mit denen er sich vor Neynier auf Campotenese zurückziehen musste. hier kam es zu

einem Treffen am 9ten Marz, welches mit der Flucht der Meapolitaner endete; fast die Hälfte derselben wurde getöbtet oder gefangen, die übrigen zerstreuten sich sast alle. Der Rest schiffte sich theils in Cotrone theils mit Damas und dem Kronprinzen zwischen Bagnara und Reggio nach Sicilien ein. St. Cyr kam sast ohne Hinderniß in den Besis Tarents und Otrantos. Nur Gaeta setze, unter dem Prinzen von Hessensphilippsthal, noch den Franzosen Biderstand entgegen mit einer Besahung von 4000 Mann. Massena selbst dirigirte die Belagerung; am 10ten Julius wurde der Prinz von Hessenschwer verwundet, und am 18ten, als schon Alles zum Sturm vordereitet war, capitulirte die Beste.

So mar ber Wiberftand regelmäßiger Truppen in Reapel wie immer, fo oft frembe Beere bies Reich heimfuchten, leicht befeitigt; allein balb begann nun der Bolkskrieg in Banden; ein Krieg ber bem Charakter fublicher Bolker, deren Indivibuen fich in personlicher Kraft mehr fühlen als Nordlander und in ihrem innerften Befen, in ihrem Muthe burch bie Unterordnung unter aufferlich vorgeschriebene Erercitien und Ord= nung geknickt werben, allein angemeffen ift, weil in ihm ber Einzelne mit feiner blitfchnellen Entschloffenheit volle Bebeu= tung hat, im regelmäßigen Rriege aber nur die Tuchtigkeit ber Masse. Alte Bandenführer wie Pansanera und Pane di Grano, neue wie Mecco, Santoro, Falfetti traten auf. Die= fen kleinen Krieg zu unterstüßen, schiffte ber General Stuart am 1sten Julius 4800 Englander bei Santa Eusemia aus und bann einige Sunbert ficilianifcher Truppen. Rennier verei= nigte feine Truppen bei Catangaro und wendete fich, um ben Englandern zu begegnen, gegen ben Lamato, wurde aber nach Catanzaro zurudgeworfen. Ganz Calabrien ftand gegen bie Franzofen auf, ein graufamer Bolkokrieg, ber alle vereinzelten französischen Posten aufrieb, begann; Stuart nahm Maida, Reggio, Castello bi Scilla. General Berdier zog sich nach Matera, Rennier nach Caffano zuruck.

Nach Gaetas Fall führte Massena 16,000 Mann gegen Calabrien. Er griff Unfangs August die Insurgenten bei Lauria und auf dem Monte Cocuzzo an, nahm Lauria und zerstörte es; Murano und Castrovillari unterwarfen sich; Massenstorte

senas Hauptquartier kam nach Cosenza, von hier aus birigirte er Reynier gegen Monteleone, Franceschi auf Catanzaro, Garzbanne an die Kuste Überall wurde von beiden Seiten mit Härte und Wuth versahren. Stuart muste Ansanzs September nach Sieilien zurückgehen, nur in Reggio und Castello di Seilla blieben Besatzungen; aber viele andere Orte, wie Amantea, Fiume freddo, Cariati wurden von den Einwohnern vertheidigt, und Massena sah sich doch fast bei jedem Schritt gehindert; selbst wo er Massen von Leuten beisammen hatte, drohte ihm ein eigenthumlicher Feind in diesen Gegenzben, epidemische Seuchen.

Auch in den Abbruzzen hatte Rodio wieder einen Volkstrieg hervorzurusen gesucht; aber er wurde gefangen und hingerichtet; ebenso de Donatis. Sciabolone und Ermenegildo Piccioli hielten sich eine Zeit lang mit kleinen Banden, dann unterwarsen sie sich, um sich zu retten. In Terra di Lavoro hielt sich längere Zeit Fra Diavolo; er wurde aber im September in Sora überfallen, slüchtete, wurde endlich von allen seinen Leuten verlassen, in Baronissi gefangen und am 11ten November in Neapel gehangen. Gegen Ende des Jahres verließ Massena Neapel und Italien; Reynier erhielt hierauf den Oberbefehl.

Durch ein Decret vom 30sten Marz hatte unterdeß Napoleon seinen Bruder Giuseppe (mit der Nachfolge mannlicher Descendenz nach dem Rechte der Primogenitur) zum Könige von Neapel erhoben. Dies Decret erreichte den neuen Souveran in Bagnara am 13ten Upril; am 13ten Mai zog er in Neapel als König ein, machte aber sofort einen seinen Einkunsten nicht angemessenen Auswand und gab sich ganz einem Lustleben hin. Das Königreich wurde ganz französsisch organisitt, an die Spize aller Zweige der Administration wurden Franzosen gestellt 1). Das Steuerwesen wurde neu geordnet, und da

<sup>1)</sup> Dumas wurbe Kriegsminister; Miot bes Inneren; Roberer ber Finanzen; Saliceti ber Polizei; nur ber Marchese bi Gallo erhielt bas Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten und Ricciarbi warb Staatssseretar. Coppi p. 261. Ein Staatsrath von 24 Gliebern warb eingerichstet, bas Reich in 14 Provinzen getheilt und an die Spige einer jeden ein Intendant gestellt. Auch ein neapolitanisches heer bemuhte man sich herzustellen

unter den spanischen Bicekönigen und früher ein Theil der offentlichen Einkunfte an Privaten veräussert worden war, wurden diese (die arrendamenti) abgeschafft, und an die Stelle der vielsachen directen Abgaben trat eine einzige von Grundsstücken, Gebäuden, Staatspapieren und in der Handlung angeswendeten Capitalien. Auch die Lehengüter wurden dieser Abgabe unterworsen, und die Hoheits und Privatrechte die mit den Lehengütern verbunden waren, wurden sammt und sonders fast ohne Weiteres abgeschafft'); überdies erhielt dies Gesetz durch die geswaltsame Ausschlung etwas wahrhaft Empörendes, indem eine Specialcommission, von der keine Appellation galt, in allen diesen mit Abschaffung des Lehenswesens zusammenhängenden Dingen die Entscheidung hatte. Ein großer Theil des Abels wurde auf die ungerechteste Weise in drückende Armuth gestürzt.

Während bies im Königreiche Neopel vorging, hatte Napoleon noch gar manche Anordnung getroffen hinsichtlich bes italienischen Königreiches, mit welchem nun das ehemals venetianische Gebiet, mit Ausnahme der ionischen Inseln, verbunden war; hatte Massa, Carrara und die Garfagnana dis zu den Quellen des Serchio mit dem Fürstenthum Lucca vereinigt, den Code de Napoleon und das Münzwesen Frankreichs im Königreiche und in Lucca eingeführt, letzteres auch dem italienischen Concordat unterworfen. Das Fürstenthum Guaftalla hatte er seiner Schwester Paolina, die mit dem Fürsten Borghese vermählt war, gegeben, als nach Primogeniturrecht vererbbares Herzogthum. Über Parma und Piacenza in ähns

Der Carbinal Luigi Auffo (Erzbischof von Neapel) musste, weil er ben Sib ber Treue nicht leisten wollte, bas Land verlassen. Auch die Jesuiten wurden Anfangs Julius vertrieben.

1) Es waren Frohnden, Hofdienste mancher Art, Fruchtabgaben, Weiberechte, die eine Wechselwirthschaft hie und da begründeten, Wassserrechte, Mühlen-, Backosen- und Wirthshaus-Banne, Geleitsrechte, hohe und niedere Gerichte u. s. w. Schon Tanucci hatte den Abel in diesen Rechten bedrückt und sie hier und da zu mindern gewusst. Im Jahre 1791 waren die Geleitsrechte ausgehoben worden; alle dem Staat heimfallenden vorgeschrieben, daß alle belasteten Güter zwischen dem Besiger und dem Lehensherren getheilt und so die Feudalrechte ausgehoben werden sollen. So war allerdings schon gut vorgearbeitet.

licher Weise zu verfügen behielt er sich vor; auch in Bezieshung auf Neapel behielt er sich gewisse Einkunfte und Rechte vor und gründete in diesem Reiche sechs, im italienischen zwölf französische Lehen (freilich in ihrem Necht von dem was man früher Lehen nannte sehr verschieden) 1). über Parma und Piacenza ward später so versügt, daß jenes Cambacères, dieses Lebrun erhielten, aber nur in der Weise, wie Undere andere französische Lehen in Italien bekamen, ohne alle Hoheits und Fürzsten-Rechte. Dem Papst nahm Napoleon Benevent und Ponztecorvo, gab sie aber als wirkliche sürstliche Lehen von Frankzreich mit Fürstenrechten an Talleyrand und Bernadotte.

Bwifchen bem Papft und dem Raifer ber Frangofen hatte fich feit ber ploglichen Befetung Unconas burch bie aus bem Konigreiche Meavel abziehenden Frangosen ein immer feindseligeres Berhaltniff entsponnen. Dius VII. batte laut gegen jene Befetung protestirt (am 13ten November 1805) und unter Undrohung bes Abbrechens aller biplomatischen Berhalt= niffe, im Bermeigerungsfalle bie Bieberraumung verlangt. Um 7ten Januar 1806 antwortete ibm Napoleon: "bie Befetung Unconas fei nur bie Folge ber schlechten militarischen Ginrich. tungen bes Rirchenftaates, benn ber Papft wurde bie Befte weber gegen Englander noch gegen Ruffen und Turken gu schüben vermocht haben. Wenn es Pius VII. gefällig fei mit ihm nicht mehr in diplomatischer Berbindung zu fteben, moge er fich feinethalben an ben Chalifen anschlieffen." Dem Carbinal Fefch fchrieb er: "ber Papft muffe hinfuro thun, mas er, Napoleon — und ganz allein, mas er wolle; er be= trachte fich in einem Berhaltniß zu bemfelben, wie bas Rarls bes Großen gemefen fei." Dius VII. lenkte nach folchen Erflarungen ein. Dapoleon erklarte aber am 13ten Februar: "Der Papft fei Souverain von Rom, aber er, Napoleon, fei Raifer, und bem Papft liege ob mit bem Raifer in Überein-

<sup>1)</sup> Die Staatsgewalt blieb sowie Abministration, Juftiz und Gefessgebung im Einzelnen ganz bem Souveran. Die Lehenstrager erhielten also bloß einen Titel, mit welchem eine Rente verknüpft war, die der Staat selbst auszahlte. Diese achtzehn Lehen wurden an französische Generale und Staatsmanner vertheilt. Wie im Einzelnen, zeigt jedes Zeitungslerikon; auf die Berhaltnisse bes kandes war es ohne Einsluß.

stimmung zu handeln. Es folle hinfuro fein fardinischer, fein schwedischer, ruffischer, englischer Agent mehr in Rom sich auf= halten burfen; fein Schiff bas biefen Rationen angehore burfe mehr in einem papftlichen Safen zugelaffen werben." Mit Beirath ber Cardinale antwortete Dius am 21ften Marg im Befentlichen: "Sich auf diese Beise zu ben genannten Nationen zu ftellen, laufe feinen firchlichen Pflichten entgegen. Der Papft fenne Niemanden ber im Rirchenstaate Sobeiterechte befite auffer fich felbft. Napoleon fei nicht Raifer von Rom; ein folder eriftire nicht. Romifcher Raifer aber fei ber beut= fche Konig, und alfo konne Napoleon nicht einmal bies fein." Inzwischen zogen frangosische Truppen ungescheut burch ben Rirchenstaat; um ben Musgaben, Die bies verurfachte, gewach= fen zu fein, erhob bie papftliche Regierung Steuern im voraus unter bem Berfprechen ber Abrechnung, wenn Rapoleon-wieder= gable. Diefer erklarte eine folche Sandlungsweife fur eine Beleidigung; man wolle ihn im Kirchenstaate verhasst machen. Im Junius nahm er bem Papst Benevent und Pontecorvo; bald nachber ließ er alle Ruftenftadte bes Rirchenftagtes befegen und brohte noch mehr wegzunehmen, wenn fich ber Papft ihm nicht gang fuge. Smmer unverschamter wurden feine Foderungen; firchliche Ungelegenheiten in Lucca und bem oberen Stalien brachten neue Berwickelungen; auch hatte Pius nicht unterlaffen an seine Lebensherrlichkeit über Neapel zu erinnern und nachdrucklich die Erinnerung zu wiederholen, als Napoleon fie übermuthig zu beseitigen suchte. Bis in bas nachfte Sahr hinein bauerte biefes bedrohliche Berhaltniß, bas aus Napoleons Unspruchen auf die faiferliche Sobeit in gang Stalien hervorging. Diefe Unfpruche machten fich auch in Etrurien durch frangofische Besatungen in Pisa und Livorno, boch nicht wie gegen ben Rirchenstaat burch Erklarungen geltend 1). Dagegen enthielt ber Bertrag, welchen Napoleon am 27ften October 1807 mit Spanien gegen Portugal fcblok, 1807

<sup>1)</sup> Von Tobesfällen aus fürstlichen Sausern Italiens ist nur ber Tob bes Erzherzogs Ferbinand, bes Erben bes legten estefanischen Herzgogs von Mobena, zu bemerken. Ferbinands Erbe und nachmals bei ber Restitution Herzog von Mobena, warb sein altester Sohn, Francesco IV. Coppi p. 324.

Die Bestimmung, baf bie Proving entre Duero v Minho an ben Ronig von Etrurien mit bem Titel eines Roniges von Lusitanien gegeben werden follte, wogegen biefer bas Ronig= reich Etrurien an Napoleon abzutreten batte. In Folge biefes Bertrages ließ Rapoleon fofort Etrurien befeben, und ebe Die Konigin Bormunderin noch vom fvanischen Sofe eine Rotiz baruber erhalten hatte, verließ fie auf bie Auffoberung des frangofischen Geschäftstragers vom 23ften November Klos reng am 10ten December 1807, um fich durch Frankreich nach Spanien zu begeben. Go mar also auch das Saus Karnele aus Italien verdrangt. Der Papft war noch ber einzige ber ebemals auch vorhandenen Fürsten Italiens, und nun auch er in ber araften Bedrangnig. Schon ju Unfange bes Sabres hatten die frangofischen Truppen in den Ruftenortschaften die burch bas von Napoleon angenommene Continentalinftem nothwendig gewordenen Magregeln in Ausführung gebracht; Dius hatte protestirt; wie immer, naturlich ohne Erfolg. Schon im September 1806 hatte bas Cultusministerium im Roniareich Stalien Bifchofe fur mehrere Diocefen gur Bestätigung bem Papfte vorgeschlagen; biefer batte erklart, ber Bor= schlag sei bem Concordat gemäß; ba aber Napoleon gleich bei ber Promulgation baffelbe verlett habe, erkenne man es in Rom und alfo auch die Berechtigung jum Borfchlag nicht an u. f. w. Auf Napoleons Ginladung wollte Pius über biefe Berhaltniffe unterhandeln, aber Napoleon lehnte nun die gu Unterhandlern bestimmten Individuen eines nach bem anbern ab 1), und Champagny eroffnete bem Carbinallegaten am 21ften August 1807, ber Papft folle mablen amifchen bem Berluft ber Marken von Ancona und Camerino, ober einer Underung feiner Politik gegen Frankreich. Dhne Die Unkunft bes von Pius gefandten Cardinals be Bananne abzumarten, ließ Napoleon am Isten November ben General Lemarois in bie Marken einruden, und biefer erklarte fich jum Governatore generale ber Gebiete von Ancona, Macerata, Fermo und Urbino, indem er zugleich verlangte, alle papftlichen Trup-

<sup>1)</sup> Nur ber Carbinal be Bayanne (,,Francese e sordissimo") wurde nachher von Napoleon acceptirt. Coppi p. 362.

pen in biefen Gegenden hatten fich ihm unterzuordnen. Gofort nahm ber Papft bie Bollmachten feiner bei Rapoleon mit Unterhandlung beauftragten Legaten gurud, und Napoleon verlangte bann am 9ten Januar 1808 unter Underem, ber Papft 1808 folle fo viele ihm angenehme frangofische Cardinale ernennen, baß biefelben ein Drittheil bes heiligen Collegii bilbeten, und folle Giuseppe Buonaparte als Konig von Reapel anerken= nen, aufferdem ben ficitianischen Conful von Rom entfernen. Trop ber diefe Foderungen begleitenden Drohungen, vermeis gerte Pius bas Lettere entschieden, sowie bas Erftere, bas un= erhort fei. hierauf vereinigte Miollis 6000 Mann aus Tofcana und Uncona in Terni und befette am 2ten Februar Rom militarifch fowie bas Caffello bi S. Ungelo. Much nun gab Pius nicht nach, und ber frangofische Gefandte verließ Rom. Miollis vertrieb 6 Cardinale und alle neapolitanischen Pralaten aus Rom; bald bernach noch 10 Cardinale, endlich faft alle Cardinale und Pralaten. Der Papit rief feine Bevoll= machtigten aus Paris ab, wenn Rapoleon Rom nicht raumen laffe; Diefer aber erklarte, wenn fich der Papft ihm als verbundeter Furft anschliesse, wolle er es, sonft beginne er ben Rrieg. Schon am Tage vorber, am 2ten Upril, aber batte Mapoleon, als Machfolger Rarls bes Großen, deffen Schenkung jurudgenommen, die nur jum Bortheil ber Feinde ber mahren driftlichen Rirche, der Englander, misbraucht werde. Er vereinigte unwiderruflich die Gebiete von Ancona, Macerata, Urbino und Fermo mit bem Konigreich Italien. Sobald Pius Rachricht bavon erhielt, unterfagte er ben Bifchofen ber Marten alle Gibesleiftung an ben neuen herrn; wer bas neue Gouvernement fordere, mache fich felbft feines verbrecherischen Berfahrens fculbig.

General Miollis verfuhr gegen bie mit Staatsgeschaften beauftragten Cardinale und Pralaten indeg schonungslos, ver= trieb oder bewachte fie, wie ein Benkersgehulfe, ohne alle Rud= ficht auf Recht, ja auf gefellige Schonung. Pius muffte per= fonlich ben Cardinal Pacca schuten. Miollis nahm zulett Pius alle Garden bis auf die Schweizer, und auch diese foll= ten fich ihm unterordnen, mas fie aber verweigerten. Dage= gen bilbete Miollis Burgergarben, mozu zu treten Dius Allen

verbot, sodaß in ber Regel nur elende Subjecte fich bagu fan= ben. Überall protestirte ber Papft, und überall fruchtlos. Gine Gelegenheit zur Flucht nach Palermo wollte Dius nicht benuben; bas Sahr ging zu Enbe, ohne baß fich in feiner Lage eine Underung ergeben hatte. Much die ersten Monate bes 1809 Sabres 1809 vergingen in gleicher Beife. Um 10ten Junius wurde endlich ein Decret Napoleons vom 17ten Mai bekannt gemacht bes Inhalts: Rarl ber Große und Pivin hatten ben Papit nur als ihren Lebensmann mit Land ausgestattet, und ber Rirchenstaat fei ein Leben, bas er als Rarls Nachfolger reclamire, ba ohnehin bie Berbindung ber weltlichen und geistlichen Gewalt nur Verwickelungen herbeisuhre. Er mache Rom zur freien Reichesttadt, die romische Staatsschuld zur Schuld bes Kaiferreiches. Der Papft folle eine jabrliche Rente pon 2.000,000 Fr. haben. Der Lettere machte bierauf eine Bulle bekannt, burch welche er Alle die den firchlichen Immunitaten und Besisungen zu nabe traten ercommunicirte.

Hierauf nahm man die Möglichkeit eines Streites, der zwisschen Schweizergardisten und Franzosen entstehen könnte, zum Borwand, und Miollis erhielt Auftrag den Papst aus Rom sortzusühren. Dies geschah in der Nacht vor dem sten Julius. Pius wurde plöhlich im Quirinal überfallen im Auftrage Miollis's vom General Radet, der ihm die Bahl ließ, auf die weltliche Gewalt im Kirchenstaat zu resigniren oder ihm zu Miollis zu solgen. Der Papst antwortete würdig seines Amtes und der Edelsten unter seinen Borsahren, das Unglück hatte ihn in ihm selbst gehoben und ihm Heldenkraft verliehen. Radet brachte ihn und Pacca in einen Wagen, der mit einem Schlüssel verschlossen wurde, setzte sich selbst in das Cabriolet am Wagen und brachte Pius aus der Stadt. Über Radicosani, durch Toscana und Piemont kam der Papst endlich am 21sten Julius nach Grenoble.

Napoleon war mit dem Verfahren seiner Befehlshaber in Italien in diesem Falle nicht ganz zusrieden; er ließ Pius nach Savona zurückbringen, wo er am 17ten August ankam, aber nicht zu bewegen war das Haus zu verlassen. Alle amtlichen Umgebungen des Papstes ließ Napoleon so viel es möglich war nach Paris bringen. Der nicht mit dem König-

reich Italien vereinigte Theil bes Kirchenstaates wurde nun in zwei französische Departements, der Tiber (Rom Hauptort) und des Trasimen (Spoleto Hauptort) getheilt und französisch administrirt 1).

Wenden wir uns nun zu dem Jahre 1807 zuruck, aus 1807 welchem noch Einiges in Beziehung auf Neapel zu berichten ist. Der Volkskrieg dauerte hier auch in diesem Jahre in Italien fort. Umantea ergab sich den Franzosen nach tapferer Vertheidigung am 20sten Januar. Dann kam auch Fiume freddo in Renniers Gewalt. Im Fruhjahr fuhrte ber Pring von Seffen = Philippothal wieder einiges regulare Militar von Sicilien nach Calabrien; ihn begleiteten bie Bandenführer Santoro, Pane bi Grano und Francatrippa; er war aber Reynier nicht gewachsen. Das Detail dieses in kleine Unter-nehmungen sich auflösenden Krieges mussen wir übergehen. Während dieses Guerillaskrieges hob König Giuseppe

am 13ten Februar alle geistlichen Orden die auf die Regeln bes heiligen Benedict und bes heiligen Bernhard gegründet waren auf und zog beren Guter zu den Krongutern. Die Bettelorden ließ man bestehen. Um 15ten Marz schaffte er die sibeicommissarischen Substitutionen ab.

Das obere Italien erhielt gegen Ende des Jahres einen abermaligen Besuch vom Kaiser. Um 21sten November kam er nach Mailand, besuchte von da aus Benedig, Friaul, dann Mantua und fam am 15ten December wieder nach Mailand. Er traf eine Reihe Anordnungen besonders in Beziehung auf kirchliche Angelegenheiten Benedigs u. s. w. Der Vicekönig erhielt den Titel eines Fürsten von Venedig, und eine Tochter desselben den einer Fürstin von Bologna. Melzi erhielt den Titel eines Bergogs von Lobi. Nach feiner Rudfehr nach Frankreich ernannte er am 7ten Februar 1808 seinen Schwa= 1808 ger, ten Fürsten Borghese, zum Generalgouverneur der ehe= mals sardinischen und genuesischen Theile seines Reiches; ver= einigte dann am 24sten Mai Parma und Piacenza als De= partement des Taro mit Frankreich; ebenso Toscana, das er in brei Departements theilte.

<sup>1)</sup> Coppi p. 503.

Da ber gegen Spanien begonnene Krieg Beranlaffung murbe, daß Napoleon feinen Bruder Giufeppe jum Ronig pon Spanien ernannte, übertrug er bas baburch erledigte Reich von Reapel am 15ten Julius bem Gemahl feiner Schmeffer Carolina, Gioachino (Murat), unter abnlicher Bebingung ber Bererbung nach bem Recht der Primogenitur an die mannliche Defcendeng, wie fruber feinem Bruder. Gioachino fam am ften September in Reapel an und fuchte fich fofort bie Gunft bes Bolkes zu gewinnen, mas fur ibn leichter mar als fruber für Giuseppe 1). Bom 4ten bis 17ten October ließ er ben Englandern, Die Capri unter Subson Lome befest hatten, Die Infel wieder nehmen und machte bann eine Umneftie bekannt. Da bis zu Diefer Beit Calabrien im Gangen unterworfen mar und nur noch von einzelnen Briganten beunruhigt murbe. faffte Gioachino ben Befchluß Sicilien felbst anzugreifen. Der Sof von Palermo batte unterbeg am 30ften Marg mit England eine Convention geschloffen, welche ein Schut= und Trug-Bundnig und die Berpflichtung ber Englander gur Bertheidiaung Meffinas und Augustas enthielt, fowie gur Gubfis Dienzahlung an den Konig Ferdinand.

1809

Im Sahre 1809 wurde das obere Italien auf kurze Zeit durch den Krieg, der zwischen Napoleon und Österreich von neuem ausgebrochen war, berührt; da dieser Feldzug für die italienischen Berhältnisse ohne Bedeutung war, übergehen wir seine Details. Der Vicekönig, dessen Geer ansangs zurückgebrängt wurde, zog sich bis Caldiero zurück, sammelte hier alle Streitkräfte und konnte dann, weil Napoleon siegreich in Deutschland vordrang und der Erzherzog Ferdinand, der in Italien besehligte, sich deshald zurückziehen musste, leicht das Berlorene wieder gewinnen. Er folgte den Österreichern, die am 3ten Mai wieder über die Brenta gingen, zog am 8ten über die Piave und tried die Feinde auf Conegliano. Um 11ten kam er ohne Hindernis über den Tagliamento, am 14ten über den Isonzo und drang dann weiter gegen Laybach vor.

<sup>1)</sup> Unter ben Mitteln bie er anwandte, erwähnt Coppi l. c. p. 425 folgendes: "accrebbe pertanto le rendite e gli onori al capitolo della cappella del patrono S. Gennaro".

1810

Bu gleicher Zeit follte von Sicilien aus burch eine englifch-ficilianische Erpedition Reapel bedroht werben, aber die Borbereitungen verzögerten fich, fodag bie Frangofen bereits in Deutschland Siege auf Siege erfochten hatten, als fich biefe Erpedition wirklich in Bewegung feste: 8000 Englander und 12,000 Sicilianer unter Stuarts Dberbefehl wurden am 11ten Junius eingeschifft; Pring Leopolto von Sicilien begleitete fie. Bu gleicher Zeit ging eine nach Sicilien geflüchtete Bande nach Calabrien über und nahm Reggio. Ein Theil ber englischen Truppen landete bei Caftello bi Scilla und belagerte es; flei= nere Corps murben an verschiebenen Stellen ans gand gefest; bas Sauptheer fam am 24ften im Golf von Neapel an und landete auf Ischia und Procida ohne Widerstand zu finden. Gioachino hatte überall Borkehrungen getroffen: Partouneaux mit 5000 Frangofen commandirte in Calabrien; 10,000 Fransofen und eben fo viel Reapolitaner fanden bei Galerno. Diefe ließ ber Ronig nun ber Sauptstadt naber ruden und wollte burch Kanonierboote und andere fleine Kahrzeuge die gelan= beten Keinde angreifen laffen, verfor fie aber fast alle an bie Englander. Ginige Banden bilbeten fich im Inneren bes Pan= bes; Partouneaur zog fich auf Castrovillari zurud, vertrieb aber die Englander vor Seilla, und auf die Rachricht bes Baffenftillftandes, ber ben Rrieg in Deutschland junachft beendigte, schiffte sich die ganze Erpedition wieder ein und ging nach Sicilien zurud. In Folge des Friedens mit Öfterreich trennte Napoleon die ehemals balmatinisch = venetianischen Propingen wieder vom Konigreich Stalien und bilbete aus ihnen und anderen von Sfterreich abgetretenen die fogenannten illy= rifchen Provingen Frankreichs. Schon vorher hatte er (am 2ten Marg) bie toscanischen Departements Frankreichs zu einem Reichstehn, beffen Inhaber ben großberzoglichen Titel haben follte, gemacht und am 3ten Marg feiner Schwefter, ber Furftin von Lucca und Piombino, ertheilt, mit einigen ad= ministrativen Rechten. Die Furstin nahm hierauf vom Iften Upril an in Floreng Refideng. Fur bas vom Konigreich Sta= lien getrennte Dalmatien vereinigte Napoleon im Februar 1810 mit biefem Reiche einen Theil von Turol.

Im Übrigen dauerten in bem zulett genannten Sahre bie

Streitigkeiten mit bem Papfte, ber in firchlichen Dingen nun auf seinem Recht beharrte, fort und setzten Napoleon in nicht geringe Berlegenheit; wir übergehen bas Detail berfelben, ba fie nicht unmittelbar mit bem politischen Schickfal Staliens zusammenhangen, so viel Eingriffe sich Napoleon auch in Firchliche Dinge fort und fort in Italien erlaubte. Schon am 17ten Februar biefes Sahres hatte Napoleon Rom und bas noch bamit und mit Spoleto verbundene Gebiet mit Krankreich vereinigt und Rom gur zweiten Stadt bes Reiches er= Flart, mas aber ebensowenig wie die verschiedenen Unordnungen in Betreff ber Berwaltung ben Berfall Roms, ber feit Entfernung bes Papftes nothwendig war, aufhalten fonnte.

Gioachino führte zu Anfange bes Sahres in Reapel bie Conscription burch und bereitete im Fruhjahr Alles zu einer Erpedition gegen Sicilien vor; einige Seegefechte hatten bann im Karo ftatt; erst in ber nacht auf ben 17ten Septems ber glaubte Gioachino ben übergang magen zu burfen, ließ aber die ichon eingeschifften Truppen, ale ein Corps Englan= ber unter Campbell fich auf S. Paolo zu bewegte, wieder auslanden, und die ichon übergeschifften und in der Mabe von S. Paolo angekommenen, gingen nach ber calabrefischen Rufte gurud ober murben gefangen, worauf bie gange Erpes bition aufgegeben wurde. Die noch übrigen Briganten in Calabrien wurden burch eine wahrhaft tyrannische Grausam= feit, die man gegen alle Bewohner der Proving bei ben min= besten Unlaffen entwickelte, unterdruckt. Die Bedrohung Sicis liens hatte aber auf biefer Infel, beren Ginwohner ber Sof in irgend einer Beife zu gewinnen fuchte, die Folge, daß bie alten Stande ber Infel und ihre Berfammlungen wieber ein größeres Unfebn gewannen.

1811

Das folgende Jahr 1811 hat fur die Geschichte Staliens faft nur Bichtigkeit burch bas allmalige fich Bilben bes Carbonarivereines und burch die beginnenden Streitigkeiten des Roniges von Sicilien mit feinen Stanben. Bas bas Erftere anbetrifft, fo gab ein frangofischer Officier in Capua ber Freis maurerei biefe politische Richtung, beren Namen er erfand und bie er auf einen Ronig Beinrich von Frankreich, ben er nicht naber bezeichnete, zurudführte. Spater wurde biefe Richtung

auf einen frangofischen Gremiten im 11ten Sahrhundert gurud: geführt ') und mit Isis = und Mithras = Dienst in Berbindung gefett. Die politischen Berhaltniffe seien durchaus corrumpirt; bie Carbonaria aber führe die Menschen zu unterschiedsloser Nachstenliebe, zum Haß des Despotismus und zur Erkennt= niß des Gemeinwohles. Diese geheime Gesellschaft legte sich bas Recht über Leben und Tob ber Menschen zu urtheilen bei. entwickelte fich unter einer Bierarchie, mit muftifcher Musbrucks=

weise in einzelnen Logen.

Bas die Streitigkeiten Ferdinandos mit feinen Standen anbetrifft', fo lag ihre Quelle barin, bag bie von ben Lenteren im vorhergehenden Sahre bewilligten Gelber nicht zu ben Staatsbedurfnissen hinreichten, worauf der Ronig theils Ge-meindeguter theils Klosterguter (wo ihm ein Patronat zufand) veraussern ließ, naturlich unter Furforge fur eine Ent= schabigung an die bermaligen Befiger. Bu gleicher Beit fchrieb er eine neue Abgabe aus. Durch bies Berfahren, behauptes ten die Stande mit Recht, verlege ber Ronig ihre Rechte, und protestirten am 24ften Upril. Der Ronig behandelte bie Protestation als nicht stattgehabt und ließ in der Nacht vor bem 19ten Julius?) fünf Barone arretiren und exilirte sie nach benachbarten fleinen Inseln. Beitere Urrestationen bielt Bentink, ber inzwischen englischer bevollmachtigter Minister auf Sicilien geworben war, auf. Um Inftructionen einzuholen, reifte biefer Ende Augusts nach London und erhielt den Auftrag die Infel militairisch zu besetzen. Rachdem er gurudge= fehrt war, verlangte er zu Unfang bes Sahres 1812 bie Los- 1812 sprechung und Freilassung der fünf Barone und den Oberbes fehl über alle Truppen auf der Insel. Der König, als er dies fen Foderungen Richts entgegenfegen fonnte, gab bie Staatsgeschäfte an seinen Kronprinzen, Francesco, ab und zog sich nach seinen Landhausern in ber Rabe Palermos zurud. Francefco gewährte bann, was Bentink verlangte, und nahm bie Ubgabe, welche ben Streit mit ben Standen veranlafft hatte.

<sup>1)</sup> Coppi IV. p. 61.

<sup>2) 3</sup>mei Tage vorher war ber Minifter Acton geftorben. Coppi p. 69.

gurud. Dann rief er am ersten Mai bie Stanbe gufammen. um nicht bloß fur augenblickliche Bedurfniffe, fondern fur eine verbeffernde Umgestaltung ber Berfassung zu forgen. Die Standeversammlung marb am 18ten Junius eroffnet und batte jum Resultat bie Aufstellung einer Berfaffung, welcher in manchem Betracht die englische jum Borbild biente 1). Um 6ten November murbe biefe constituirende Standeversammlung aufgeloft, und ber Kronpring Biceregent bestätigte Die neue Berfaffung burch Erklarungen vom 9ten Februar und 25ften

1813 Mai 1813

Im Junius bes Jahres 1812 hatte napoleon ben bamals franken Papft von Savona nach Kontginebleau bringen laffen, um, wie er vorgab, zu verhindern, daß er nicht von Franks reichs Reinden entführt murbe. Das Unglud bas Navoleon bierauf in Rugland und Polen widerfuhr, machte ihn geschmeibiger; er fuchte auf anderen Grundlagen als bisber mit Pius zu unterhandeln und fand biefen fo geneigt, daß icon am 25ften Sanuar 1813 eine vorläufige Convention abgefcbloffen murbe. Die Carbinale erhielten, wenn fie gefangen maren, die Freiheit wieder, alle die Erlaubniß fich in Fontai= nebleau um Pius zu versammeln. Im weiteren Fortgang ber Unterhandlung zeigten fich aber bald unüberfteigliche Sinder= niffe.

<sup>1)</sup> Die romifch : fatholifche Religion follte Staatsreligion bes Ronigreiches fein. Gefete zu geben und Steuern anzuordnen, follte bas Parlement allein Macht haben, boch hierzu bie Sanction bes Roniges erfobert werben. Das Parlement follte aus einer Rammer ber Pairs (Pari) und aus einer ber Gemeinen (Comuni) befteben. Jene follte burch 61 geiftliche und 124 weltliche Pairs befest fein, und ber Ronia bas Recht haben, neue Pairs zu ernennen. Diefe follte aus 154 Reprafentanten ber Stabte und ganbichaften ber Infel befteben, und biefe Reprafentanten follten von Leuten, Die ein gewiffes Sabreeinkommen batten, erwahlt werden. Das Parlement berufen, auflofen und prorogiren follte nur ber Ronig konnen, boch follte er zugleich verpflichtet fein es alle Sahre zu berufen. Steuergefege follten zuerft an bie Ram= mer ber Gemeinen fommen, und bes Ronigs Perfon heilig fein. Das Weitere bei Coppi IV. p. 108-112. Sicilianische Truppen ftanben gu Enbe bes Sahres auch bei bem Rampfe in Spanien ben Englanbern bei; fo verfügten biefe über bie Rrafte ber Infel.

König Gioachino, welcher seinen Schwager auf bem russischen Feldzuge begleitet hatte, kam gegen Ende Januars 1813
wieder in Neapel an; da er die Armee gegen Napoleons Willen verlassen hatte, entstand seitdem zwischen ihnen auf einige Zeit ein Misverhaltniß; überhaupt fühlte Gioachino drückend die Pratensionen seiner Gemahlin und des Kaisers, und die ersteren um so mehr, da er zur Eisersucht geneigt war. Bald berührte der Fortgang des Krieges auch wieder

Stalien. Napoleon hatte im Mai ben Bicekonig von feiner Urmee nach Stalien gefandt, um hier eine zweite Urmee von 80,000 Mann zu bilben. Nach brei Monaten hatte Eugene nur 45,000 Mann herzustellen vermocht, die er in drei Armeescorps theilte, unter den Generalen Grenier, Berdier und Pino. Um 10ten August war fein Sauptquartier in Ubine; Die Ur= mee ftand zwischen Fiume und Tarvis, sodaß Berdier bas Centrum, Dino ben linken, Grenier ben rechten Alugel befebligte. Die Ofterreicher ftellten biefer Urmee 50,000 Mann unter Siller in Stevermart entgegen; Mitte August entwidelte Diefer feine Streitfrafte auf einer Linie zwischen Billach und Ugram. Die illyrischen Provinzen waren balb in vollem Auf-stand gegen die Franzosen; die Ssterreicher kamen am 27sten August nach Fiume. Ohne entscheidendes Treffen ging auch ber größte Theil bes Septembers vorüber; Anfangs October endlich fing die Urmee bes Bicekonigs an entschieden ruckgan= gige Bewegungen zu machen; die ofterreichische Urmee folgte ihr auf dem Fuße. Ende October stand der Vicekonig an der Piave, besetzte Benedig und andere Orte und zog fich nach Berona zurud, wo er nur noch 32,000 Mann beifammen hatte. Much durch das Etichthal brangen die Offerreicher vor, und nur die strategisch vortreffliche Lage Beronas machte mog= lich, baß fich die frangofisch : italienische Urmee bier bielt. Um 10ten December occupirte ein ofterreichisches Corps Ravenna, drang gegen Ende des Jahres nach Cervia und Forli, nach Rimini und Faenza vor. Schon um die Mitte Decembers war Bellegarde an Hillers Stelle auf dieser Seite mit dem Oberbefehl beauftragt worden. Andrerseits hatte der Vicekönig zu Ende des Jahres wieder 41,000 Mann zusammengebracht. Um 10ten December hatten die Englander im Rucken

bes Vicekonigs bei Biareggio etwa 1000 Mann ausgeschifft und Lucca überfallen, wurden aber von Livorno aus bald verstrieben.

Wahrend man fo zu Ende 1813 von beiden Seiten ent= scheibenden Begebenheiten entgegenfah, babei aber bemerkte. daß die Nationen, von benen in ben letten breihundert Sahren Italien ftets abhangig gewesen, bag Deutsche, Frangofen und Spanier mit fich zu lebhaft beschäftigt feien, ichien es Bielen, Die Staliens Glud und Gelbftfandigkeit von beffen aufferer Macht, biese aber von einer Bereinigung gang Staliens zu Einem Reiche abhangig glaubten, ber gunftigfte Beitpunct Ctmas in biesem Sinne zu unternehmen. Der Geschicktefte, um unter feiner Kahne alle Italiener zu Ginem Bolke zu vereinigen. schien Allen Konig Gioacchino von Neapel, und die Carbo= nari, welche fich inzwischen im Konigreiche Neapel machtig aus= gebreitet batten, machten dies Bestreben ber Bereinigung und Befreiung Staliens zu einer ihrer Aufgaben. Manche Auffoberung mar schon früher an Gioacchino gekommen; er aber, in vieler Hinsicht durch die Gemablin dominirt, wuffte feine Partei mit Entschloffenheit zu ergreifen. Er unterhandelte zuerft mit Sfterreich, wies bann bie englische Foberung bes Mufge= bens Reapels gegen Entschäbigung ab, und fam endlich wieber zu Napoleons Urmee nach Deutschland. Um nach ber Schlacht bei Leipzig ben Dicekonig nicht burch eine neapolita= nische Urmee verftarten zu laffen, hatten die Englander ibre Koberung aufgegeben; Gioachino unterhandelte abermals mit Bikerreich. Napoleon suchte ihn treu zu erhalten und fandte Kouché an ihn; er aber ließ fich fortwahrend nach allen Sei= ten zugleich führen. Im November gab er die Aufrechthal= tung bes Continentalfostems auf und schlug ben Ofterreichern por, Stalien zu theilen. Bier Divifionen ließ er inzwischen vorruden, um Stalien bis gum Do gu befegen, und gu gleicher Beit ließ er die Gedanken ber Ginheit und Selbststandigkeit Italiens unter feiner Regierung durch alle Mittel popular machen.

In Sicilien hatte bereits am 9ten Marz 1813 König Ferbinando die Regierung wieder übernommen; Bentink wollte ihn hierauf mit Gewalt zwingen die Krone niederzulegen;

bazu ließ sich ber König nicht bewegen, gab aber am 29sten besselben Monats die Regierungsgeschäfte wieder an seinen Sohn ab. Da die Königin dem englischen Einsluß am meisten entgegen war, nöthigte sie Bentink Sicilien im Junius zu verlassen. Über Constantinopel und Odessa kam sie nach Wien. Um den Finanzverlegenheiten abzuhelsen, berief der Kronprinz im April das Parlament, dessen Discussionen (nach der Erössnung am 8ten Julius) höchst leidenschaftlich wurden. Zwei Parteien, eine des Königs und der alten, eine der neuen Versassung, standen auf der Insel gegen einander. Man nannte die Letzteren nach einer Zeitung (la eronica) die Cronici; jene die Anticronici. Da durch diese Parteiung die Parlamentsvershandlungen zu Nichts führten, ließ der Kronprinz am 30sten October das Parlament auslösen.

Der Fortgang ber Rriegsbegebenheiten auffer Stalien im 1814 Sabre 1814 bestimmte allmalig auch bas Schicksal ber verschiedenen Theile Staliens. Die Unterhandlungen ber Alliir= ten mit Napoleon uber feine Entfagung hatten bie Musftat= tung feiner Gemablin mit ben Bergogthumern Parma, Dia= cenza und Guaftalla gur Folge burch einen Bertrag, ber am 11ten Upril unterzeichnet wurde 2). Er felbst erhielt durch benfelben Vertrag als Souverain die Insel Elba als felbst= ståndiges Fürstenthum. Durch einen Tractat vom 30sten Mai wurde Ludwig XVIII. in Besitz der Souspräsecturen von Chambern und Unnech gelaffen, und bie Beziehungen Frankreichs zu bem bergestellten Fürstenthum Monaco wurden auf den früheren Fuß gesett. Auch Avignon und Benaiffin blieb Frankreich. Durch geheime Urtikel wurde bestimmt, daß ber Ronig von Sardinien auffer feinen alten Staaten auf bem Festlande Staliens auch bas Genuesische haben, bagegen Sfterreich die Landschaften nordlich des Do, westlich des Tessin er= halten solle.

Stalien felbst hatte unterdessen auch kriegerische und biplo= matische Begebenheiten in hinreichender Mannichfaltigkeit er=

<sup>1)</sup> Sier ftarb fie in ber Racht vor bem Sten September 1814.

<sup>2)</sup> und zwar sollte sie biese Herzogthumer mit allen Souveraines taterechten haben. Coppi p. 213.

lebt. Seinen politischen Mittelpunct hatte bas Land naturlich an bem Konige von Reapel, ber bei ben fremben Machten ber größten Berudfichtigung genoß, an ben bie Soffnungen ber Nation geknupft waren. Ofterreich ließ in Reapel zu Unfange bes Sabres 1814 erklaren, wenn ber Berbindungsvertrag nicht binnen vier Tagen abgeschloffen fei, werde die Gesandtschaft abreisen. Um 11ten Sanuar fam bann eine Convention gu Stande, moburch fich Gioacchino von feinem Schwager los= fagte und mit Offerreich verbundete. In einem geheimen Ur= tikel machte sich Ofterreich verbindlich, wo moglich eine form= liche Resignation des Konigs von Sicilien auf Meapel zu verschaffen und fur Reapel einen Frieden mit England ju un= terhandeln. Che Ofterreich ratificiren fonnte, verlangte Eng= land bie Garantie einer Entschabigung fur ben Ronig von Si= cilien, zu beren Buftanbebringung auch Gioacchino beitragen folle; auch darein willigte der Konig von Neapel; Franz II. ratificirte am 24ften Februar, aber die anderen Alliirten nicht. Mur Bentink hatte Namens Englands am 26sten Januar mit Reapel einen Waffenstillstand geschloffen.

Während dieser ganzen Zeit suchte Gioacchino auch mit Napoleon nicht völlig zu brechen. Dabei war der ganze ehe= malige Kirchenstaat einstweilen von seinen Truppen besetht dis auf die Romagna und die Legation Ferrara, denn auch Bostogna (er kam daselbst am 1sten Februar an und wurde als Befreier Italiens empfangen) war in seinen Händen. Im Patrimonio erhob eine Patriotenbande schon die italienische Fahne, aber nur auf einige Tage. In der ersten Hälfte des Februar wurden auch Florenz und Lucca von Neapolitanern besetz. Ancona und alle Vesten in diesen Gegenden wurden von den

Franzofen geraumt.

Bellegarde dagegen kundigte am 5ten Februar durch ein Manifest den Italienern an, es sei die Absicht der Allierten, in Italien soviel möglich wieder den Zustand vor dem Einzbringen Napoleons herzustellen. Einige Tage nachher drang Bellegarde, weil sich der Vicekönig von Verona zurückzog, gegen Piacenza hin vor, wobei er jedoch von den Neapolitanern nicht unterstützt wurde; schon ging ein Theil seines Heeres bei Vorghetto über den Mincio, als sich der Vicekönig plöglich wieder

gegen ihn wendete. Auf beiben Ufern tam es zu einem fchme= ren Rampfe, ber unentschieden blieb und in ben nachstfolgen= ben Tagen die beiben Urmeen gegenüber halten ließ. Endlich am 15ten Februar erklarte der Konig von Neapel an Frank-reich den Krieg und machte Vorbereitungen bei Sacca über ben Do zu geben, betrieb aber Alles fehr faumfelig, und bem Bicefonig gelang es indeß, Bellegarde jum Rudzug auf bie Etich zu bewegen. Endlich am 4ten Mark, als die Ratification bes Raisers von Ofterreich angekommen war, griff auch Gioachino thatiger ein. Um Diefe Beit famen auch 7000 Gi= cilianer und Englander unter Bentink in Livorno an, mas ber Konig von Neapel fehr übel nahm, da er von diefem Plan feine Kenntniß gehabt und beffen Musfuhrung ihm Tofcana zu entziehen drohte. Er weigerte sich Toscana zu raumen; Bentink behandelte ihn mit Stolz und Strenge, und Bellegarbe muffte am Ende vermitteln. Doch ward Gioachino von biefer Beit an wieder laffig im Rriege, ber am 16ten Upril burch einen Waffenstillstand im Castell di Schiarino - Rizzino geschloffen warb. Die frangofischen Truppen bes Bicetonigs gogen in Folge bavon nach Frankreich; die italienischen behiel= ten noch die von den Alliirten nicht befetten Orte, mit Musnahme ber oftlich ber Etich gelegenen, also auch Benedigs, welche ben Ofterreichern am 20sten übergeben murben.

Wie überall wo ein Volk noch das Andenken an einen seinen mannichfaltigen Interessen gemäß particular gestalteten Zustand bewahrt und noch nicht atomissisch durchodet ist, reinsmechanische Administrationszustände Ekel und Widerwillen erregen, so hatte sich auch im oberen Italien das Volk dem Wessen seines Königreiches, ja auch der Person des den Franzossen ganz ergebenen Vicekönigs entsremdet. Sobald also die Siege der Alliirten Napoleons Macht gebrochen, wurde die Liebe zu den alten particularen Zuständen getrennter Stadtgebiete, wurde der Haß gegen Frankreich und dessenke der Einsheit und Selbstständigkeit des Landes dier und da Eingang; im Ganzen blieb er dem Volke fremd. Eine kleine Partei, vorzüglich unter den höheren Ofsicieren, wie Fontanelli und Zucchi, wünschte auch den Vicekönig als selbstständigen König

zu behalten. Melzi fuchte fur biefen Plan ben Genat bes Ronigreiches zu stimmen; aber seine Absicht fchlug fehl. Gine Deputation, fo beschloß bloß ber Senat, sollte die Allierten um Frieden und um mabre Gelbifffandigkeit bes Reiches bit= ten. Die Deputation ging am 19ten April von Mailand ab. Allein an bemfeiben Tage ichon erklarten viele angefehne Mai= lander, der Senat sei der Zeit nicht mehr angemessen, man konne seine Schritte nicht billigen. Als sich am 20ften ber Senat versammelte, wurde sein Valast von unrubigen Volke= baufen umgeben, unter benen Keberigo Confalonieri besonders gewaltsam fich bemerkbar machte. Einzelne Senatoren murben insultirt, und überall borte man: "keinen Bicekonia mehr! feine Frangofen!" "einen unabhangigen Konig! eine Conftitu= tion!" Endlich brang bas Bolk in ben Palast ein, in ben Sibungs: Saal fogar, und verlangte die Burudrufung ber abgesendeten Deputation. Der Prafibent bewilligte die Fode= rung und hob die Sitzung auf. Napoleons Bild mard zer= riffen und aus bem Fenster geworfen. Sierauf zog ber Saufe por bas haus bes Finanzministers Prina und gerftorte es; alle Bemubungen ber Generale Pepri und Pino Rube ber= zustellen waren umfonft. Endlich wurde Prina in einem Ra= min versteckt gefunden, misbandelt, von einem Balcon auf die Strafe gelaffen, von Mitleidigen in einem benachbarten Saufe verborgen, bann auch hier herausgeholt, gebunden, burch bie Straffen geschleift, getreten und geschlagen und, nachbem man ihm eine furze Paufe ju einer Beichte in einer Schenkftube zugestanden, mit einigen Sammerschlägen getobtet. Sein Leich= nam noch biente langere Beit bem Pobel zum Gegenftand muthwilliger Gewaltthatigfeit. Ginige Burufe begrußten ben General Pino als Ronig; andere tonten: Freiheit und Gleich= heit! Erft langfam ftellte die Burgergarde endlich die Rube her, und ber Communalrath ernannte eine proviforische Regentschaft. Noch mannichfach muhte man sich in ben politisch intereffirten Rreifen und in ben Bablerversammlungen ab über bas kunftige Schickfal bes italienischen Reiches Beschlusse zu faffen. Die Borfalle in Mailand aber bestimmten ben Bice= fonig zu einer neuen Convention mit Bellegarde am 23sten Upril, woburch er bem ofterreichischen Felbheren bas ganze

Reich zur Disposition der Allierten übergab. Mantua wurde hierauf beseht; der österreichische General Sommariva nahm für die Allierten am 26sten in Mailand vom ganzen noch nicht besehten Theile des Königreiches Besitz, und am 28sten rückten die österreichischen Truppen friedlich in Mailand ein. Durch eine Depesche des Kaisers Franz vom 14ten Mai wurde Bellegarde einstweilen mit der Verwaltung der von kaiserlichen Truppen in Italien besehten Landschaften beauftragt. Bellegarde ließ dann die provisorische Regentschaft in Mailand, indem er sich an deren Spihe stellte. Durch ein Manisest endlich vom 12ten Junius machte er bekannt, daß der Po und Tessin durch den pariser Frieden zu Österreichs Grenzen bestimmt worden seien. Viele Ossisiere traten aus der italienischen Armee, als diese nach österreichischem Fuße organisirt wurde; und die meisten von diesen schlossen sich seiten der allgemein italienisch pastriotischen Partei an, deren Hossinungen auf Gioacchino gesstellt waren.

Inzwischen hatte sich Bentink von Toscana gegen das nur schwach besetzte Genuesische gewendet; am 17ten April kam er vor Genua an; das Bolk war nicht geneigt sich bloskiren zu lassen; bald wurde Napoleons Nesignation bekannt. So sah sich der General Fresia gezwungen zu capituliren; Bentink zog ein und vernahm den Wunsch der Genueser ihre alte Versassung wieder zu erhalten; surs erste gab Bentink nach und stellte am 26sten April die alte Republik unter Englands Schuhe her, aber unter provisorischer Verwaltung, bei welcher Girolamo Serra den Vorsich führte. Alle Anstrengungen die dann aber die Genueser machten sich von den Alliirzten Anerkennung zu verschaffen, scheiterten.

Die Franzosen hatten unterdeß auch Piemont geräumt und die Besten dieser Landschaft den Alliirten übergeben. Graf Bubna ward einstweilen Militairgouverneur, und der Marchese di S. Marzano Civilgouverneur des Landes und Präsident eines Regentschaftsrathes. König Victor Emanuel kam über Genua von Cagliari am 20sten Mai nach Turin und stellte durch ein Edict vom 21sten soviel als möglich die alte Verfassung und Verwaltung her. Über Abgabe= und Münzwefen behielt er sich besondere Bestimmungen vor. Eine königlich

fardinische Armee wurde hergestellt, und bieser überantworteten bie Osterreicher allmälig alle Besten des Landes bis auf No-

para und Aleffandria.

11m die Mitte Mais batte Gioacchino feine Truppen alle nach ben Marten guruckgezogen, worauf bie Ofterreicher auch bas Bolognefische, Modenesische und Parmigianische vollig befest hatten. Um 6ten Junius wurde ben Ginwohnern ber Bergogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla angefundiat, baß bie Erkaiferin ihre Kurstin fei, und eine provisorische Regierung querft unter Borfit bes Grafen Cefare Bentura, bann bes Grafen Ferdinando Marescalchi ward eingerichtet; Die frangofischen Ginrichtungen murden bier im Befentlichen beibehalten. Die provisorische Regentschaft wurde im Julius burch einen Staaterath unter bem Grafen Magamin = Cerati erfett. Francesco IV. 1) fam als Bergog von Modeng und Reagio am 16ten Julius in Mobena an und ftellte burch vier De= crete vom 28sten August bie fruberen Berhaltniffe ber. Dur Kibeicommiffe und Tortur blieben abgeschafft. Das Bergogs thum Maffa und Carrara murbe feiner Mutter, ber Bittme bes Erzberzogs Ferdinand, guruckgegeben.

Schon Mitte Aprils hatte der Fürst Giuseppe Rospigliosi Namens seines Herrn, des ehemaligen Großherzogs Ferdinando von Toscana, die völlige Räumung dieser Landschaft von Gioacchino verlangt. Um Isten Mai wurde ihm Toscana überantwortet; Anfangs ließ man unter Rospigliosis Verwaltung ziemlich die bestehenden Verhältnisse; als aber der Großeherzog am 17ten September selbst wieder nach Florenz zurücksgekommen, war schon beinahe Alles wieder in früherer Weise

eingerichtet.

Die Lucchefer hatten nach Raumung ihrer Stadt durch bie neapolitanischen Truppen sich am 4ten Mai emport, in der Hoffnung ihre Republik herstellen zu konnen; schon am folgenden Tage aber rückten aus Toscana ofterreichische Truppen unter Stahremberg ein, der als einstweiliger Gouverneur auftrat. Für die Legationen hatten die Ofterreicher eine pro-

<sup>1)</sup> Er war mit Maria Beatrix, einer Tochter Victor Emanuels von Sardinien, vermählt, Coppi p. 276.

visorische Regierungscommission in Bologna unter bem Borfit bes Grafen Giulio bi Strafoldo gebilbet. Bas ben Papft anlangt, fo hatte ihm Napoleon in feiner Bedrangnif immer vortheilhaftere Bedingungen geboten und ihn, als Dius ftets Mues zuruchverlangte, julest im Januar nach Savona abfubren laffen, wo er am 16ten Februar ankam und am 19ten Marz ichon gang frei weiterreisen konnte. Um 25ften mar er bei ben ofterreichisch = neapolitanischen Borpoften am Zaro an= gekommen und dann wie im Triumph in Parma eingezogen. Uber Modena und Bologna begab er fich nach Cefena. Gioacchino, obwohl ihn ber Papft nicht anerkannte, gab biefem ben frangofisch gewesenen Theil bes Rirchenstaates (Rom, bas Patrimonium und Umbrien) und einen Theil ber Marten beraus. hierauf fundigte Dius feine balbige Unkunft als Furst ben Romern burch ein Breve vom 4ten Mai an und fandte ben Pralaten Rivarola als feinen Delegaten. Diefer ichaffte burch ein Cbict vom 13ten bie frangofischen Gefegbucher und Einrichtungen ab (und am 30sten Julius wurden auch die Lebensverhaltniffe in ihrer früheren Weise bergeftellt). Congregation, welche Rivarola ernannte, übernahm einstweis Ien die Regierung. Dius VII, hielt am 24ften Mai feinen feierlichen Gingug in die Sauptstadt bes Rirchenstaates. Confalvi wurde wieder Staatsfecretair. Leider wurde am 7ten Mugust auch der Orden der Jesuiten wiederhergestellt und da= burch zu erkennen gegeben, daß trot ber mannlichen Erhe-bung bes wurdigen Kirchenfursten unter taufend Leiden jene fruber bezeichnete franthafte Richtung ber Rirche beibehalten werben follte.

Nach Napoleons Fall übersah Gioacchino wohl, daß er alle großen Plane aufgeben musse, daß er in seiner Unentschiedenheit sich um die Aliirten sehr schlecht verdient gemacht habe, und daß er den Ansoberungen des bourbonischen Hausses gegenüber selbst bei großem Verdienst Muhe haben werde sich zu behaupten. Metternich erklärte dem neapolitanischen Bevollmächtigten Campochiaro unumwunden, daß ausser dem österreichischen alle Höse seinem Könige entgegen seien. Alle Bemühungen, vom Papste Anerkennung, ja Belehnung (auch dazu wollte sich Gioacchino nun verstehen) zu erhalten, waren

umsonst. Im Inneren Neapels war durch die gewaltsame Abschaffung alles Lehenswesens und durch die Carbonari der jacobinische Geist genährt worden; die Foderung nach constitutioneller Theilnahme des Volkes an der Regierung bedrängte auch auf dieser Seite den König. Die abbruzzesischen Carbonari hatten am 17ten März zum Theil beschlossen mit Gewalt eine Constitution zu erzwingen. Die Aussührung des Beschlusses hatte aber nur in Civita S. Ungelo und Città di Penna einen Unsang und wurde bald ganz gehemmt. Hinzichtungen, Verbannungen, am 4ten Upril das Verbot der Carbonaria waren die Folgen.

Hierauf wendeten sich die Generale zweier neapolitanisscher Divisionen in den Marken an Bentink, um wo möglich mit dessen Hulfe dem Könige eine Constitution abzuzwingen; aber Bentink erklärte, Gioacchino vertreiben wolle er helsen. Sonst zu Nichts. Da Gioachino auch von diesen Umtrieben Kunde erhielt, äusserte er sich nach seiner Rückkunft nach Neapel zu einer Constitution geneigt, that aber Nichts solche Ausserungen zu verwirklichen, sondern nur Manches was das Bolk ausserdem gewinnen konnte: er hob z. B. die Conscription auf, minderte einige Steuern u. s. w.

In Sicitien übernahm nun am 5ten Julius König Ferbinando mit der Englander Zustimmung wieder die Regierung, und Bentink gab den Oberbesehl über die sicilianischen Truppen in demseiben Monate an den Kronprinzen ab. Ein Parlament, das der König im Julius eröffnen ließ, war zu unvollzählig in der Kammer der Gemeinen, weshald es wieder aufgelöst wurde. Um 22sten October eröffnete er ein neues, dem er die Verbesserung der Versassung und die Bedürsnisse bes Staates ans herz legte.

So war benn bereits im Sommer 1814 fast überall in Italien durch provisorische Maßregeln ein dem früheren vorfranzösischen Zustande ähnlicher wiedergekehrt; eine definitive Regulirung erhielten aber alle diese Berhältnisse erst durch den im pariser Frieden angeordneten wiener Congreß, dessen Geschichte als der allgemeinen europäischen Geschichte angehörig wir hier übergehen und nur die Resultate desselben für die

wir hier übergehen und nur die Resultate desselben für die italienischen Verhaltnisse mittheilen, inwieweit sie unmittel=

bar ober mittelbar burch die Schluffacte vom 9ten Junius 1815 1815

bestätigt oder festgestellt murben:

1) Der König von Sardinien trat ein Stuck von Savoyen 1) an die Schweiz ab; der größte Theil des übrigen Savoyens (nämlich nördlich von Ugine) follte gleich der Schweiz neutrales Land sein, und falls in der Nähe der Schweiz Krieg entstände, sollte es von den sardinischen Truppen geräumt, von schweizerischen besetht werden. Ein dritter Theil von Savoyen kam den pariser Bestimmungen zu Folge an Frankreich. Gezgen Parma und Piacenza trat die Grenze von 1792 wieder ein. Dagegen kam das Genuesische mit den enclavirten Reichslehen und der Insel Capraja an Sardinien. — Später, durch den Tractat vom 20sten November, erhielt der König von Sardinien auch das an Frankreich versorene Savoyen wieder, inz dem die Grenzen von dem genser Gebiet dis zum Mittelmeer hergestellt wurden, wie sie 1790 waren.

2) Der Kaiser von Österreich erhielt Chiavenna, Bormio und die Baltellina, bazu das Mailandische, Mantuanische und Benetianische (auch einen Theil des Parmigianischen und Ferzaresischen) nördlich vom Po, östlich vom Tessin. Schon am 7ten Upril hatte Kaiser Franz aus diesen Provinzen das lomsbardischsvenetianische Königreich errichtet, welches durch den Mincio in zwei Gouvernements getheilt und von einem Vicestönig regiert werden sollte. Un der Spize jedes Gouvernements sollte ein Governatore, diesem zur Seite ein collegio governativo stehen. Um die Bedürsnisse und Unsichten der Einwohner nicht zu verkennen, sollten zwei Congregationen aus den verschiedenen Ständen der Einwohner in Mailand und

in Benedig angeordnet werden.

3) Der Erzherzog Francesco IV. erhielt Modena, Reggio und Mirandola und das dazu gehörige Gebiet in der Abgrenzung zurück, die es beim Frieden von Camposormio hatte. Seine Mutter, Maria Beatrice von Este, bekam Massa und Carrara und dazu die Neichslehen in der Lunigiana.

<sup>1) &</sup>quot;tra l'Arve, il Rodano, i confini della porzione ceduta alla Francia col trattato di Parigi e la montagna di Salève sino a Veiry; e di piu quella che è compresa fra la strada del Sempione il Lago di Ginevra e l'Hermanance." Coppi p. 337. 338.

4) Der Erzberzog Ferdinando erhielt Toscana wieder in der Abgrenzung wie vor dem luneviller Frieden. Dazu erhielt er den Stato de' Presidi; die Reichslehen von Vernio, Montauto, Sta. Maria und (da inzwischen die weiterhin näher zu berührende Überkunft Napoleons nach Frankreich stattgefunden) die Insel Elba, sowie die Hoheit über das dem Fürsten Lodozvico de' Buoncompagni zurückgegebene Piombino.

5) Nach langen Debatten mit dem spanischen Bevollmächtigten (der am Ende auch nicht unterschrieb) wurde hinsichtlich der bourbonischen Linie von Parma bestimmt, daß die Insanztin Marie Louise für sich und ihre manntiche Nachkommensschaft das Fürstenthum Lucca erhalten solle mit dem herzogslichen Titel. Die Versassung dieses Fürstenthumes solle der lucchesischen von 1805 ähnlich werden. Ausserdem sollte diese bourbonische Linie, dis besser für sie gesorgt werden könnte, jährlich 500,000 Fr. von Toscana und Österreich haben, und als Unterpsand sur diese Rente sollten die bairischspfälzischen Herrschaften in Böhmen dienen. Sollte die bourbonische Linie von Lucca aussterben oder anders genügend versorgt werden, so sollte Lucca an Toscana sallen mit Ausnahme von Fivizzano, Pietra Santa, Borgo, Castiglione, Gallicano, Minucciano und Monteignoso, die dann an Modena kommen sollten.

6) In Betreff Reapels fanden ebenfalls die weitlaufig= ften und schwierigsten Debatten ftatt, ba Documente Die man in Paris gefunden batte, Gioacchinos treulofe Gefinnungen gegen bie Allierten beutlich zeigten. Durch die Ungewißheit über fein Schicksal wurde Gioacchinos Benehmen, als Napo= leon Elba verlaffen wollte und wirklich verließ, wefentlich be= Wir werden biefe Facta nachher betrachten. Kolge berfelben aber mar, daß auch Ofterreich, das ihn noch gehalten hatte, mit Gioacchino brach und ihm am 10ten Upril ben Rrieg erklarte. Rach biefem Borgang fand bem Congreß Nichts im Bege auch über Neapel zu verfügen. Es wurde Ronig Ferdinando IV. wieder zugesprochen. Diefer mar bereits im Besitz biefes Reiches, als ihn ber Congreß fur wieder ein= gefett erklarte, und am 12ten Junius schlossen ofterreichische und neapolitanische Bevollmachtigte ein Schubbundniß in Beziehung auf die italienischen Staaten. Doch musste Ferdinando 5,000,000 Fr. zu Abfindung bes ehemaligen Biceto=

nigs von Stalien beitragen.

7) Der Papft war am 22ften Marg mit Sinterlaffung einer Giunta di Stato in Rom (an beren Spipe ber Carbinal bella Somaglia) von ba abgereift nach Florenz, Savona, Parma, Modena, mahrend neapolitanische Truppen in ben Rirchenstaat eingeruckt maren. Überall murbe ihm bie feier= lichfte Berehrung bewiefen. 218 er am 7ten Junius nach Rom guruckkam, fand er ben Kirchenstagt geraumt, und am 9ten bestimmte bie Schlufacte bes wiener Congresses, bag ber Rir= chenstaat in feinen alten Grenzen hergestellt werben folle; die Marken von Uncona und Camerino, bas Bergogthum Benevent und Furftenthum Pontecorvo wurden dem Papft gang Buruckgegeben. Much bie Legationen bis auf ein Stuck Des Kerrarefifchen auf bem linken Poufer, welches Ofterreich blieb, und bas Befabungerecht in ben Beften von Ferrara und Co: machio, welches ebenfalls Ofterreich zugesprochen murbe. Confalvi bankte bafur am 14ten Junius Namens bes Papftes ben verbundeten Monarchen, protestirte aber zugleich gegen bie Borenthaltung bes ermahnten Theiles bes Ferrarefiften, fowie Avianons und Benaiffins und gegen bie Befatungerechte Ofter= reichs. Much in ben Legationen führte die papstliche Regie= rung Alles foviel wie moglich auf ben vorfrangofischen Buftanb guruck. Die aufgehobenen Fideicommiffe blieben aufgehoben, aber neue konnten gestiftet werben; die Tortur blieb abgeschafft.

Nachdem wir so die Resultate bes wiener Congresses und bie Weise angegeben haben, wie die Angelegenheiten Italiens definitiv geordnet wurden, holen wir kurzlich die Begebenheizten nach, welche Gioacchino sturzten und dem Konige von Sardinien Ansprüche auf die Ruckgabe ganz Savoyens verz

schafften.

Als in ber Zeit wo König Gioachino noch ungewiß war ber Entschliessungen bie man in Wien fassen wurde, die Nachericht von Napoleons Entweichung von Elba nach Neapel kam, ließ Gioachino sowohl Österreich als England seiner treuen Anhänglichkeit nochmals versichern und zwei Tage nachher sein Heer nach dem oberen Italien ausbrechen, um gegen das erstere Feinbseligkeiten zu unternehmen. Am 17ten März

fam Napoleon von ihm ein Versprechen zu (in Aurerre), die Österreicher angreisen zu wollen. Bon dem Papst verlangte er freien Durchzug, denn Napoleons Sache sei die seinige, und er werde beweisen, daß es nie anders gewesen. Zu gleischer Zeit gab er Besehl den Papst gefangen nach Gaeta zu führen. Der Papst aber verweigerte den Durchzug, erklärte seine Neutralität verletzt, als die Neapolitaner dennoch über die Grenze gingen, und reiste, wie bereits erwähnt ist, von Kom ab, ehe die Neapolitaner ankamen. Bald solgte die auch schon erwähnte Kriegserklärung Österreichs, und Ferdinando IV. von Sicilien bereitete ebenfalls eine Expedition gegen Neapel vor 1).

Gioacchino hatte im Marz unter Carascosa, d'Ambrosso und Lecchi drei Divisionen, ungefähr 30,000 Mann in den Marsten. Etwa 6000 Mann waren in Toscana unter Livron und Pignatellischrongoli. Sobald er selbst zur Armee ging, ersließ er ein Manisest: "nun sei der Augenblick der Selbststänsdisseit Italiens gekommen!" — Aber wer traute einem Versräher, der in Noth war?

Am 29sten Marz besetzte er Rimini, dann Ravenna, am 31sten Forli; am 2ten April Bologna, von wo Carascosa gezgen Modena vordrang. Am Panaro tras er auf den österreischischen Feldmarschalls Lieutenant Bianchi; Gioacchino selbst eilte herbei, und Bianchi musste sich nach einem Gesecht auf Borzgoforte zurückziehen. Auch Ferrara wurde dann besetzt, die Beste eingeschlossen. In Toscana hatten sich die toscanischen und österreichischen Truppen bei Pistoja gesammelt und liessen Wirron und Pignatelli ihren Marsch nicht auf Bologna sortzsehen. Italienische Freiwillige schlossen sich an die Neapolitazner kaum so viele an, daß sie ein Bataillon bildeten.

<sup>1)</sup> Ein Manisest das Ferdinando am Isten Mai ertieß, enthielt folgende Borte: er verspreche den Neapolitanern "la più piena e la più persetta amnistia a tutti, e la conservazione ai militari dei soldi, dei gradi e degli onori che godevano." — Um 20sten sagte er in einem neuen Manisest: "assicurare la libertà individuale e civile. Le proprietà essere inviolabili e sacre. Irrevocabile la vendita dei beni dello stato. Le imposizioni si sarebbero decretate secondo le forme che dalle leggi si sarebbero prescritte. Guarantire il debito pubblico. Conservare la nobiltà antica e nuova. Ogni Napolitano essere ammissibile agl' impieghi civili e militari." Coppi p. 357. 358.

Inzwischen hatte der General der Cavallerie, Frimont, sein Heer zwischen Piadena, Casalmaggiore und Borgosorte gesammelt. Modenesische und parmigianische Truppen schlosen sich demselben an. Am 10ten April nahm er Carpi; bald musste Gioacchino daran denken seine Truppen in den Legationen mehr zu vereinigen, denn er wurde hart gedrängt. Aus Toscana rief er dieselben nach Pesaro. In wenigen Tagen war er in höchst bedenklicher Lage und suchte zu unterphandeln; aber alle Versuche waren umsonst. Frimont zog am 16ten April in Bologna ein und ließ Neipperg zu Versolzung des neapolitanischen Heeres vorrücken. Ein anderes Corps unter Bianchi drang durch Toscana vor; ein drittes unter Nugent gegen Rom.

Gioacchino raumte die Legationen; endlich am 29sten April zog er sich auf Ancona. In dessen Nahe ließ er Carascosa, um Neipperg aufzuhalten. Er selbst mit d'Ambrosio und Lecchi traf in Macerata mit den aus Toscana Abziehenden zusammen. Eine neugebildete Division von 5000 Mann unter den Generalen Pignatelli Cerchiora und Manhes stand in Fondi und S. Germano. Allein die Österreicher drangen inzwischen von Rom dis Aquila vor; Bianchi kam nach Foligno, und am 2ten Mai schlug Gioacchino gegen ihn dei Tolentino glücklich; am folgenden Tage erneuerte er aber den Angriff trop der Überzahl der Österreicher und musste sich nun zurückziehen; in der solgenden Nacht zerstreute sich ein Theil seiner Truppen.

Die neapolitanische Arme ging hierauf auf den Tronto zurück; immer mehr Abtheilungen derselben lösten sich auf. Bianchi und Neipperg vereinigten sich; die Neapolitaner gas ben auch die Stellungen am Tronto und an der Pescara auf; bei Noccarosa und Castel di Sangro versuchten sie noch einisgen Widerstand, aber endlich vereinigten sich alse Trümmer ihrer Armee dei Capua. Hier überließ Gioacchino den Obersbesell an Carascosa, kam am 18ten Mai nach Neapel und machte einen letzen Versuch zu Unterhandlungen; auch diesen umfonst. Carascosa schloß hierauf zu Casa-Lanza am 20sten mit General Neipperg eine Convention, durch welche alle Vesten des Reiches den Alliirten für Ferdinando IV. übergeben wurs den mit Ausnahme von Gaeta, Pescara und dem von Neapos

litanern besetzten Castell von Ancona 1). Der Krieg horte übrigens auf. In der Nacht vor dem 23sten und an diesem Tage

zogen die Ofterreicher in Neapel ein.

Schon am 20sten fruh hatte sich Gioacchino zu Miniscola bei Baja auf einem kleinen Fahrzeug eingeschifft, wollte Unsfangs nach Gaeta, wendete sich aber aus Furcht vor englischen Schiffen nach Ischia. Um folgenden Tage bestieg er ein kleines vorübersegelndes Fahrzeug, das den General Manshes und andere Flüchtlinge nach Frankreich bringen sollte. Um 25sten bereits landete er bei Cannes in der Provence<sup>2</sup>).

- 1) In Bezichung auf biese behauptete Neipperg Nichts abschliessen zu können, weil sie nicht in seiner Operationslinie lagen. Coppi p. 372. Auf die Nachricht von der Convention von Casa-Lanza ergaben sich Ancona und Pescara sofort. In Gaeta hielt sich Begani bis zum Sten August.
- 2) Er wendete fich nach einander an Napoleon und Ludwig XVIII. und bot feine Dienfte an. Alles vergebens. Balb war er vor bem Bolke, bas ihn im Befis unermeglicher Schape glaubte, nicht mehr ficher. verbarg fich; konigliche Beamtete suchten ihn zu verhaften. Bulest gelang es ihm fich in ber Nacht vor bem 22ften August auf einem fleinen Fahrzeug einzuschiffen nach Baftia. Biele alte Militairs sammelten fich in Corfica um ibn. Babrend bie Allierten ibm in Paris ein Ufpl in einer ber nordlichen Provingen Ofterreichs zugestanden, entwarf er ben Plan in Neavel wieder aufzutreten, brachte 250 Mann gufammen, ließ Proclamationen brucken, miethete einige Fahrzeuge und brach in ber Racht vor bem 29ften September auf. Durch Sturm wurden feine Kahrzeuge gerftreut; mit zwei Kahrzeugen noch naberte er fich S. Lucido. Ginige Leute, die er ans gand fandte, wurden fofort verhaftet. Er verfucte spater bei Umantea zu landen, wurde aber hier von einem britten wieber zu ihm geftogenen Fahrzeuge verlaffen und fo entmuthigt, daß er nun von ben Dispositionen ber Alliirten Bebrauch machen und nach Trieft geben wollte. Der Capitain feiner Kahrzeuge widersette fich; biefe feien nicht auf fo fturmifche Sahreszeit im abriatischen Meer eingerichtet. Run wollte er bei Pizzo anlegen und ein größeres Fahr= zeug fuchen. Sier ftieg er am 8ten October, weil fich ber Capitain nicht and Cand getraute, felbst mit 26 feiner Kriegsleute ans Cand, erblickte Golbaten, gab fich zu erkennen und foberte fie auf, ihm zu folgen. Nur zwei folgten. Da ihm bie Ginwohner entgegen waren, ging er, nun ichon wieber mit bem Borfat ber Aufwiegelung, nach Mons teleone gu, wurde aber von ben Pizzanen verfolgt; suchte fich wieder einzuschiffen und burch bie Flucht zu retten, wurde aber nach furgem Gefecht ber Seinigen gefangen, von Ronig Kerbinando vor ein Rriegsge-

Inzwischen mar Pring Leopoldo mit den Bfterreichern in Reapel eingezogen; sicilianische Truppen langten am 24ften an. Das Parlament in Sicilien, bas viel und leibenschaftlich beliberirt, aber feine Steuern bewilligt hatte, erhielt am 30ften Upril vom Konig Ferdinando bie Beisung, in feche Tagen feine Arbeiten zu beendigen, und that nun in ber That, mas ber Konig wunschte. Doch erst am 15ten Mai ward es aufgeloft. Um folgenden Tage reifte Ferdinando nach Meffing ab, nachdem er zuvor eine Commission zu Umarbeitung ber Berfaffung nach von ihm angeordneten Grundlagen eingefest hatte. In Meffina ernannte er ben Kronpringen jum Bices konig in Sicilien, schiffte fich Enbe Mais ein und landete am 3ten Junius bei Baja. Um 17ten erft bielt er feinen feierlichen Einzug in Neapel. Er bestätigte für ben Augenblick alle bestehenden Berhaltnisse. Bon seinen Ministern erhielten ben größten Ginfluß ber Finangminifter Luigi be' Mebici und ber Juftigminifter Marchese Donato Tommasi. Den nach Gi= cilien emigrirten Reapolitanern gab er ihre confiscirten Guter 1) gurud und erklarte Giufeppes und Gioacchinos Schenkungen fur ungultig. Die Ofterreicher raumten balb bas gand, nur 16.000 blieben unter bem General Mohr zu Ferdinandos Die: position.

Was die Ungelegenheiten bes Königes von Sardinien ansbetrifft, so hatte Napoleon nach seiner Ruckfehr von Elba zwei Urmeen gegen die italienische Grenze hin aufgestellt. Eine von 15,000 Mann unter Suchet in Savonen, und eine unter Brune am Bar. Gegen diese Urmeen wendeten sich 75,000 Mann Ökerreicher unter Frimont und 18,000 Mann sardinischer Truppen unter dem General della Torre. Als Suchet am 15ten Junius von Chambery aufdrach, standen die sardinischen Regimenter noch fast alle bei Turin, die österreichischen auf dem linken User des Tessin. Suchet warf leicht die geringen Besahungen im sardinischen Savonen auf den Bernhard

richt gestellt, bem er bloß antwortete: er sei Gioachino Napoleone, Ronig beiber Sicilien, worauf ihn dasselbe wegen Friebensbruches als General Murat zum Tobe verurtheilte und am 13ten October Abends erschiessen ließ.

<sup>1)</sup> Baren fie vertauft, fo entschabigte er bie Raufer. Leo Geschichte Staliens V. 60

und Montcenis zurud. Rasch brangen nun bie Sfterreicher vor und kamen am 25ften schon über die Urve. Bald nach= ber kam die Nachricht von der Schlacht von Waterloo, und Die Frangosen raumten Faucigny, das Chablais und Carouge. Much bei Conflans war bart gefampft worden und die Frangofen hatten sich nach Faverge guruckgezogen. Bubna und bella Torre waren über ben Montcenis gegangen und kamen am tsten Julius nach Montmélian. Um 3ten zogen bie Alliir= ten in Chambern ein. Della Torre ruckte bann über Savonens Grenzen binaus und nahm Grenoble am 9ten burch Capitu= lation; Frimont jog auf Lyon, bas am 11ten Julius befest wurde. Suchet jog fich in bas Innere von Frankreich gurud.

In Folge Diefer Begebenheiten fam gang Savonen mieber an ben Ronig von Sardinien, ber, um feine Grengen ge= 1816 nau zu reguliren, am 16ten Marg 1816 eine Convention mit ben Schweizern unterzeichnete. Die Englander raumten im Kebruar bes zuleht genannten Sahres bas Genuesische, Die Ofterreicher am 31ften Mary Die lette von ihnen befette Befte im fardinifden Gebiet, Aleffandria.

3. Rurze Ungabe ber Beranderungen in dem Zustand Italiens feit dem wiener Congreß.

Der wiener Congreß hatte biese Bedeutung, einen Zustand fest= auftellen, an welchen haltend es moglich mare in Europa wieber eingelebte Lebensverhaltniffe zu gewinnen. Bird biefe Absicht wirklich erreicht, so bat jener Congreß eine welthistorifche Bedeutung von reinwohlthatigem Charafter erlangt, menn auch (was bei menschlichem Thun nicht anders möglich ift) fich im Ginzelnen fur und wider fein Berk ftreiten lafft. In Italien ift es bis jest nicht gelungen biefes Werk grundlich zu floren; auf oberflachtiche Berfuche ber Storung muffte man aber wohl damals schon gefasst fein, ba zu lange alles Beilige mit Fugen getreten, an allem Festen geruttelt worden mar. Indem wir die Darftellung der jegigen inneren Berhaltniffe als gang ber Statiftit anbeimfallend betrachten, beschranten wir uns auf eine summarische Angabe ausserer Borkommen=

heiten bis zum Jahre 1830. Nur vom Jahre 1816 erwähnen 1816 wir noch, daß der öfterreichische Kaiser in seinen italienischen Staaten die öfterreichische Gesetzebung einführte, und Pius VII. den Kirchenstaat ausser Rom in 19 Delegationen zum Behuf der Udministration trennte. Der Papst ersuhr die Widerwärztigkeit, daß ihm der König von Neapel den Zelter nach wie vor verweigerte. Dieser, der in Neapel im Ganzen den französischen Zuschnitt ließ, suchte denselben, weil er der königzlichen Macht vortheilhaft war, auch auf Sicilien auszudehnen, schaffte das Lehenswesen ab und sürirte das Steuerquantum, welches das Parlament 1813 bewilligt hatte, als bleizbendes, unter und dis zu welchem der König auch ohne das Parlament Steuern ausschreiben könne 1).

Durch eine Convention vom 10ten Junius 1817, zu Pa= 1817 ris geschlossen, wurde endlich auch Spanien wegen Parmas von den alliirten fünf großen Mächten zufriedengestellt. Der Besitzstand von Parma, Piacenza und Guastalla sowie der von Lucca sollte fürs Erste bleiben; nach dem Tode aber von Napoleons Gemahlin, Marie Louise, sollte die Infantin Marie Louise oder ihr Sohn Carlo Lodovico deren Herzogthümer mit allen Souverainetätsrechten erhalten, das Lucchesische aber an Toscana und Modena kommen. Der Kaiser von Ssterreich sollte das Besahungsrecht in der Citabelle von Piacenza behalten; im Fall des Aussterbens der Descendenz Carlo Lodovicos solle über das Herzogthum Parma nach den Bestimmungen von 1748 versahren werden, nämlich Parma an Ssterreich, Piacenza an Sardinien kommen.

Um 22sten November ward Lucca von einem ofterreichi= schen Commissar einem Bevollmächtigten ber Infantin über= geben, welche am 7ten December von Rom nach ihrem Her=

zogthume kam.

In der Nacht nach dem 24sten Junius des genannten Jahres versuchten die Carbonari der Marken (sie hatten sich hier durch die Neapolitaner sowie in den Legationen sehr ausgebreitet) in Macerata einen Aufstand, erschraken aber, als sie

<sup>1)</sup> Das hieß also eigentlich, er hob bas Parlament auf. Im Sahre 1818 leitete er auch die Abschaffung ber bestehenden Fideicommisse und Majorate ein und beschränkte sehr die Errichtung neuer.

fo Wenige sich einfinden sahen, selbst vor ihrem Unternehmen, und die papstlichen Carabiniers thaten das übrige. Dreizehn wurden zum Tode verurtheilt, aber alle von Pius begnadigt.
— Die österreichischen Truppen raumten im Julius und Aus

gust Neapel.

1818 Das Jahr 1818 war, wenn man bloß die aufferen politischen Erscheinungen betrachtet, sur Italien ganz ohne benkwurdige Begebenheit. Der Erzherzog Rainer wurde zum Vicekonig des lombardisch-venetianischen Königreiches ernannt. Auch in diesen Landschaften verbreiteten sich allmälig die Carbonari 1819 und wurden seit 1819, wo man sie entdeckte, von der Poli-

zei verfolgt.

Karl Emanuel (ber abgetretene König von Sarbinien), welcher seit dem Frühjahr 1815 Jesuit geworden war und in Rom lebte, zuletzt auch erblindet war, starb am 6ten October 1819. König Ferdinando von Sicilien, der sich seit 1816 Ferdinando I. nannte, gab seinen Staaten in diesem Jahre ein neues Gesetzbuch, welches als wesentliche Grundlage die napoleonischen Gesetzbucher hatte; so wurden die französischen Unordnungen in jeder Hinsicht auch auf die Insel Sicilien übertragen.

Bei einer folden Disposition ber Regierung und brudend hohen Abgaben mar es gang naturlich, daß die Carbonari im Ronigreich beider Sicilien ein immer breiteres Terrain gewan-Die spanische Revolution im Jahre 1820 gab biesen 1820 nen. endlich einen neuen Unftoß ihre Plane zu verwirklichen, und ein Cavallerie-Lieutenant in Rola, Michele Morelli, mit einem Priefter biefer Stadt, Lodovico Minichini, veranlafften am 2ten Julius einen Aufstand in Rola. Morelli gewann feine Reiter, jog mit ihnen unter bem Rufe: fur Gott, Ronig und Constitution! burch bie Stadt. Minichini, andere Carbonari schlossen fich an, und so zog man auf Avellino, wo ber Dbrift= lieutenant Lorenzo be Conciliis befehligte; biefer verftanbiate fich mit ihnen in Mercogliano; bald war auch bie Garnison in Avellino gewonnen; am 3ten zog Morelli ein. Auf die Nachricht bavon beschloß man in Neapel Truppen gegen bie Aufrührer zu fenden; aber fast alle Generale maren erbittert. baß Ronig Ferdinando bem ofterreichischen General Nugent

ben Dberbefehl über die ficilianisch = neapolitanischen Truppen gegeben hatte, und fo verbreitete fich ber Aufftand trot aller Magregeln am 5ten nach Salerno. In Neapel fellte fich ber General Guglielmo Pepe an Die Spite mehrerer Ungufriedener, führte feine Dragoner aus der Stadt und übernahm bann ben Dberbefehl über bas gange Revolutionsheer. Alles fiel ab, und bas einzige dem Konige noch treue Regiment nebst der Burgergarde baten durch Abgeordnete ben Ronia den Bunfchen des Bolfes nachzugeben. Nach einer langen Berathung im Cabinet gab ber Ronig am 6ten burch eine Proclamation bas Bersprechen einer Constitution. Gin neues Ministerium, an beffen Spipe ber Bergog von Campochiaro trat, ward gebildet. Uber bas Corps ber Aufruhrer verlangte Entschiedeneres; es verlangte die Conftitution der fpanischen Cortes von 1812, und zwar in 24 Stunden. Der Ronig griff in biefer Lage wieder zu bem in Sicilien fcon ofter ge= brauchten Mittel ber Übertragung ber Regierungsgeschäfte auf feinen Kronpringen, ben Bergog von Calabrien; allein bie Emporer nothigten ihm endlich felbst boch bas Berfprechen ab anzuerkennen und auszuführen, mas fein Gobn gufagen murbe. Rugent war inzwischen nach Rom geeilt; Guglielmo Pepe trat an feine Stelle. Nicht bloß die Provinzen bes Konig= reiches, auch Benevent und Pontecorvo schlossen sich ber Umwalzung an; die papftlichen Behorden wurden vertrieben, boch erreichten bie Ginwohner biefer Gebiete vom Regenten nicht die Einverleibung in das Konigreich Neapel.

Um 13ten Julius beschworen ber König, ber Kronpring und Prinz Leopoldo (Herzog von Salerno) die Verfassung der Cortes. Manche aussere Unordnungen, Beamteten: Ub = und Einsehungen, neue heftige Zeitungen u. s. w. waren naturlich im Geleite dieser Begebenheiten. Das Parlament wurde auf den Isten October berufen.

Die bestimmte Nachricht von ben Vorgangen in Neapel seizte seit dem 14ten Julius auch Sicilien in Bewegung. Statt der drei italienischen Farben erschienen hier bei den Abzeichen vier, und man verlangte ein eigenthumliches sicilianisches Parlament und Erhaltung der seit Jahrhunderten bis vor kurzem bestehenden Getrenntheit von Neapel in Versas-

sungssachen. Der Commandant von Palermo, General Church, ber den Unwillen des Bolkes gegen sich reizte, musste sliehen. Des Generallieutenants Naselli Bemühungen die Ruhe herzustellen waren umsonst. Das Volk bemächtigte sich der Forts Savita und Castellamare und bewassnete sich, erbrach die Gefängnisse und schlug in der Stadt unter Ansührung eines Franciscaners die Truppen, plünderte und wüstete hieraut auf das entsetzlichste. Viele der Angesehnsten wurden ermordet; Naselli mit einem kleinen Hausen Soldaten sloh nach Neapel. Erst am 18ten gelang es den Stadtbehörden und Zünsten einer provisorischen Giunta unter dem Cardinal-Erzbischof Gravina (und in dessen damaliger Abwesenheit unter dessen Stellvertreter, dem Fürsten von Villa-franca) Achtung zu verschafsen,

und biefe ftellte einigermaßen bie Ordnung ber.

Hierauf theilte die Giunta die Insel militarisch ein, traf Unordnungen zu Berftellung eines Beeres unter bem Befehl bes Marchese di S. Cataldo und erhob ein 3mangsanlehen. Meffing und Trapani widerfetten fich biefem Beginnen, und nachdem fie in Palermo befiegt mar, breitete fich bie Unordnung über die ganze Infel aus. Much in Reapel wurden die Abgeordneten der Giunta, da man Nichts von einer particula= ren Gestaltung ber Berbaltniffe Siciliens wissen wollte, nicht wohl aufgenommen; die jacobinische Theorie ber Carbonari war von ber abstracten Durchführung ber Staatseinheit nicht au trennen; die Sicilianer beriefen fich auf hergebrachte Rechte ihrer Infel. Endlich nach langerer Unterhandlung ging eine Erpedition von etwa 4000 Mann unter bem General Florestan Pepe zu Unterwerfung der Infel ab und landete bei Melazzo. Mehrere Stadte Schlossen fich ihr an, und der Bur= gerfrieg, ber feit der Revolution Sicilien gerriß, murbe befti= ger. Pepe unterwarf Termini; Die Schiffe ber Palermitaner ergaben fich einem neapolitanischen Geschwaber, und als die Giunta endlich mit Peve unterhandeln wollte, erhob fich von neuem das Bolf, beffen Kuhrer der Franciscaner Baglica ge= blieben mar, und feste an die Stelle ber Giunta eine neue Regentschaft unter Vorsitz bes Fürsten von Paterno. Um 25sten September endlich erzwangen bie Neapolitaner ben Eingang in Palermo mit ben Waffen, zogen fich aber wieder

zuruck. Am 28sten singen sie an die Stadt zu bombardiren, und endlich am 5ten October beschloß eine Capitulation, welche eine neue Giunta, aber wieder unter dem Fürsten von Paterno anordnete, die Feindseligkeiten. Da aber diese Capitulation die politische Getrenntheit der Insel vom Festland der Entscheidung eines sicitianischen Parlaments anheimgab, wurde sie in Neapel von dem seit dem Isten October versammelten Parlament nicht ratissicirt und General Coletta beauftragt die Palermitaner zu demüthigen und von der Stadt eine sehr hohe Kriegssteuer beizutreiben.

Der alte Ronig hatte bei Eroffnung bes Parlamentes bie Constitution beschworen; Guglielmo Pepe hatte bierauf feine Gewalten als Dberfeldherr in die Bande des Koniges gurud= gegeben, Alles im Innern fchien, ba auch Sicilien unterworfen ward, im besten Gange; aber von auffen brobte die großte Gefahr, benn bie großen Machte Europas maren entschloffen ihr Werk aufrecht zu halten und neuen Revolutionsstoff nicht fich ungehindert entwickeln zu laffen. Das ofterreichische Ca= binet befonders erflarte fich febr entschieden, und ber Furft Ruffo, neapolitanischer Gesandter in Bien, verfagte bem neuen neapolitaniften Couvernement Gehorfam. Der Furft von Cariati und Bergog von Gerra Capriola, welche mit aufferordentlichen Aufträgen nach Wien gingen, richteten Richts aus. Der Duca bi Gallo, welcher Ruffo ablosen follte, murde schon in Rlagenfurt guruckgewiesen. Huch ber ruffische Raifer nahm keinen neuen Gefandten von Rcapel auf.

Das Parlament suchte inzwischen Geldverlegenheiten durch Domanenverkäuse, dann durch eine Anleihe abzuhelsen; aber der drohende Krieg steigerte die Bedürsnisse auf eine ängstizgende Hohe, und dem gemeinen Volke war die Begeisterung der Carbonari für leere Formen und abstracte Ansichten fremd. Die Einführung einer Bolksbewassnung war dem ganzen Lezben und Sein der gemeinen Neapolitaner zuwider, und gegen solche natürliche Motive vermochten die Declamationen weder in den Zeitungen noch in den Schauspielhäusern Etwas. Auch wurden nun revolutionärere Vorschläge gemacht, alle Klostergüter sollten eingezogen, die Majorate ohne alle Ausnahme ausgehoben werden.

Allmalia murben bie Besorgnisse vor Ausbruch bes Rries ges bringender: burch ein Schreiben vom 20sten November luben bie verbundeten Mongrchen ben Konig Kerdinando 211 einem neuen Congreß nach Lapbach ein (nur England ertlarte fich in abweichendem Ginne). Gine konigliche Botichaft eroffnete bierauf bem Varlament am 7ten December, bag Ronia Kerbi= nando trot feines hoben Alters ben Congreß in Lanbach befuchen werbe. Bei Gelegenheit biefer Erklarung ließ ber Ros nig zugleich, zu Beruhigung bes Parlaments über feine Ub= fichten, Die entschiedensten Berfprechungen im conftitutionellen Sinne thun und erbat fich bie Begleitung einer Commiffion bes Parlamentes; aber bas Parlament verwarf ben gangen Untrag am Sten December und verweigerte feine Ginwilliauna in die Abreise. Der Konig ging hierauf noch weiter, bildete fein Minifterium gang neu im Ginne ber Revolution und fuchte burch Unterhandlungen bie Buffinmung bes Parlaments zu erhalten. Erft am 13ten December erfolgte biefe, aber fo. baß mahrend bes Konigs Abwesenheit beffen Gewalt gang bem Kronprinzen übertragen fein follte. Rach nochmaliger Wieber= bolung feiner Berficherungen reifte Ferdinando am 14ten auf einem englischen Schiffe ab und tam am 19ten nach Livorno. Um 18ten batte ber Kronpring im Parlament als Regent

in seinen revolutionaren Arbeiten fort und schaffte noch vor Ende des Jahres alle Reste der Lehensversassung auch in Sicilien ganz ab. über Florenz seizte Ferdinando seine Reise inzwischen fort; der Duca di Gallo, der ihn begleitete, wurde aber in Lapbach nicht zugelassen, wo der König am 8ten Jazuar 1821 ankam. Un des Duca di Gallo Stelle trat in der Nähe des Königes der Fürst Russo, und nachdem der Congress am 13ten erössnet worden war, erhielt der Duca di Gallo am 30sten den Austrag, Erklärungen nach Neapel zu überbringen, welche an ein friedliches Weiterbestehen des carbonarischen Werkes nicht denken liesen. Um 31sten Januar war das Parlament geschlossen worden. Kriegerische Unordnungen machten, seitdem ein Brief Ferdinands vom 28sten Januar am Iten Februar in Neapel angelangt war, sast aussschließlich den Gegenstand der Sorge des bleibenden Aussschließlich den Gegenstand der Sorge des bleibenden Auss

von neuem die Constitution beschworen, und biefes fuhr bann

schuffes bes Parlamentes aus. Der ofterreichische Gefanbte erklarte am 9ten Februar, bas ofterreichische Beer werbe Meavel friedlich ober mit Gewalt befegen; im Fall bie ofterreichi= sche Macht nicht hinreiche, sei die ruffische zu demselben 3weck mitthatig. Schrecken bemachtigte fich aller Gemuther; Die Sauptftadt mar in Gabrung, und nur bie Erklarung bes Kronpringen, er werbe felbst fein Leben zu Bertbeidigung ber Rechte und Unabhangigkeit Meavels magen, hinderte Musbruche. Die Gefandten ber verbundeten Machte Offerreich. Rufland, Preuffen verlieffen Neavel. Das Parlament marb wieder zusammenberufen, am 13ten Februar eröffnet und von bemfelben bie Untrage bes Congresses am 15ten verworfen. Eine Menge Sicherheitsmagregeln murben getroffen; Bertheis bigungsmittel wurden angeordnet. Allein Alles bas war im Befen fo leer und finnlos wie die neuen Ramen ber Milizbataillone: Bruttier, Samniter u. f. w.

Schon am 4ten Februar kündigte Frimont von Padua aus den Übergang seines Heeres über den Po an, der am folgenden Tage statthatte. In Bologna theilte es sich in zwei Corps, von denen das eine durch Toscana und das Römische (über Tivoli, Frascati, Albano), das andere durch die Marken zog. Der Papst hatte den Durchmarsch genehmigt. Eine Carbonaribande die um die Mitte des Monates von den Abbrudgen in den Kirchenstaat eindrang, hatte nicht den mindessten Succes. Inzwischen reiste der König, um zu zeigen, daß ihm in Laybach keine Gewalt geschehen sei, nach Florenz. Frimont war am 27sten Februar zu Foligno und soderte von da aus durch eine Proclamation die Neapolitaner auf, sich ihrem Könige Kerdinando wieder zu unterwerfen.

Die neapolitanische Armee war in zwei Corps aufgestellt: bas eine bei S. Germano (mit einer Austehnung des linken Klügels auf Gaeta) unter Carascosa; das andere in den Abbruzzen unter Guglielmo Pepe. Sobald Pepe am 20sten Februar nach Aquila kam, drang er den Österreichern entgegen nach Rieti vor, wurde aber von österreichischer Cavallerie wieder zurückgedrängt, und zugleich zog der österreichische linke Flügel unter Wallmoden von den Marken, der rechte unter Stutterheim aus dem Römischen gegen die Abbruzzen. Am

7ten Marz griff Pepe nochmals an, wurde aber Abends gesschlagen, seine Truppen geriethen in Unordnung, endlich in wilde Flucht, in welcher sie die Civita Ducale verfolgt wurden. Die Neapolitaner konnten sich nun nicht am Bellino halten und zogen sich auf Untrodocco, slohen dann auch von da, und Niemand setzte mehr auf dieser Seite den Österreichern erheblichen Widerstand entgegen. Die Abbruzzen wurden ganz von ihnen besetzt; weder in Sulmona noch in Castel di Sangro konnte Pepe wieder ein Heer sammeln; er ging nach Salerno und Neapel zurück.

Bu bem anderen Heere wollte der Kronprinz-Negent felbst kommen; aber Carascosa aus Furcht überstügelt zu werden hatte sich von S. Germano auf die Nachricht von Pepes Niederlage zurückgezogen. Schon auf dem Wege nach Capua rieth dem Prinzen ein Abjutant Carascosas nach Neapel zurückzugehen; er that dies. In Neapel aber war man ohne Rath und wollte das Widersprechendste. Guglielmo Pepe wurde endlich abgesetzt.

Das Parlament, nachdem es diese Wendung der Dinge gesehen, beschloß in einer geheimen Sigung am 11ten Marz sich schriftlich an den Kronprinzen zu wenden und ihn um eine Vermittelung bei seinem Vater zu bitten, der inzwischen schon in Florenz war. Der Kronprinz sandte seinen Adjutanten Fardella an den König, der ihn am 17ten gnadig empfing, aber sich über Nichts aussprach.

An diesem Tage suchte de Conciliis noch einigen Widerstand bei Ceperano zu leisten. Carascosa zog sich auf Mugnano zurück, wo Alles in Unordnung war und alle Disciplin schwand. Nur die königliche Garde folgte Carascosa noch nach Capua. Am 20sten wurden alle Feindseligkeiten eingestellt. Eine Convention vom 23sten sagte dem österreichischen Heer die Übergabe der Hauptstadt und der Besten Gaeta und Pescara zu. Guglielmo Pepe und viele andere der am meisten Compromittirten erhielten noch Passe, um sich gerechter Strase entziehen zu können. Am 24sten wurde das Parlament ausgelöst, und bald nach diesem Act rückten die österreischischen Truppen in Neapel ein.

Durch ein Decret bes Koniges ward fofort ber Marchese

di Circello an die Spipe einer provisorischen Regentschaft ge= stellt. Die Milizen wurden entwaffnet, die neapolitanischen Eruppen in Besabungen neben bedeutenberen ofterreichischen Detachements vertheilt. Morelli, be Conciliis und Minichini fuchten noch mit Banden sich zu halten, auch bas batte balb ein Ende, und der Papft erhielt Benevent und Pontecorpo wieber. Dagegen brach ein neuer Aufftand in Meffina aus, wo ber General Roffaroli die Republik ausrief und bei Gin= wohnern und Solbaten Unfangs Beifall fand. Gine Landung aber die er in Calabrien verfuchte, ward vereitelt, und Meffing verschloß ihm nun die Thore. Er musste gleich Guglielmo Depe und anderen Compromittirten nach Spanien fluchten. In Neavel errichtete die provisorische Regentschaft vier Cenfur-Giunten fur die verschiedenen Theile Des Reiches, welche Die Aufführung aller Geiftlichen, Beamteten und Penfionirten wahrend ber Revolution ftreng zu untersuchen batten. Schrift= und Unterrichtswesen wurde unter ftrenge Aufsicht genommen, überhaupt murbe mit aller Strenge verfahren, bis ber Ronig bei feiner Unkunft Manches milberte. Dur Waffenbesis und Berbergen obrigkeitlich Berfolgter blieb ftreng verpont. Um 15ten Mai fam Ferbinando wieder in Neapel an. Doch wurden auch nachher noch Kriegsgerichte zur Untersuchung und Bestrafung in Die Revolution verwickelter Militairs errichtet. und mehrere Parlamentsglieder und andere mahrend ber Revolution thatige Individuen theils verbannt, theils nach bob= mischen und ungarischen Festungen abgeführt. Durch ein De= cret vom 16ten Mai murbe bann ein Staatsrath angeordnet. bie Berwaltung Siciliens unter einem Statthalter von ber Reapels getrennt und Underes angeordnet zur Beruhigung und bemnachst Berwaltung bes Reiches. Ein zweites Decret vom Iften Julius lofte bas Beer auf und verabschiedete alle Offi= ciere vom Obriften abwarts ohne Penfion. In den Provinzen trat darüber sowie über erhohte Steuern wieder eine unruhige Spannung ein; die Carbonari verbreiteten fich fort und fort tros aller Verfolgungen ber Polizei 1); doch bielt bas ofter=

<sup>1)</sup> Gegen deren Ungerechtigkeit ober Unmäßigkeit oft bie Ofterreis cher Schuß gewährten.

reichische Militair, das im Reiche blieb, Alles in Schranken. Durch einen Bertrag vom 28sten October wurde der Ausentshalt dieses heeres im Neapolitanischen auf drei Sahre sestgessett. Ein Theil des österreichischen heeres unter Wallmoden war nach Sicilien hinübergegangen, wo im December die Nationalgarden ebenfalls entwassnet wurden.

Satte nun die Umfehr in Neavel vielfach ben Grund gehabt, . daß Konia Ferdinando burch fein Unschliessen an frangofische Un= fichten einerseits unwissentlich und unbedacht ben Geift ber Neuerung nahrte, andererseits noch particularberechtigte Classen feiner Unterthanen erbitterte: fo trat in ben farbinischen Staaten bes Festlandes gerade das Entgegengesette ein, daß die zu schroffe und schonungstofe Buruckfuhrung des vorfranzosischen Buftanbes große Unzufriedenheit erregte, mas bier um fo ubler mar. ba man unmittelbar mit Frankreich grenzte. Vorstellungen von der Einheit und Gelbstftandigkeit Italiens, die man er= kampfen muffe, fanden naturlich bei den mit dem bestebenden Buffande Unzufriedenen leicht Gingang, und zugleich hoben Diese angeblich boben 3mede die Partei der Unzufriedenen über Die gemeine Sphare und verschafften ihren Planen sogar menn nicht Billigung, boch Gingang bei bem Prinzen von Savonen= Carianan, bei einem Sohne bes Minifters G. Margano und bei anderen jungen Leuten aus den ersten Familien. Aufftande Spaniens und Neapels hatten Alles aufgeregt; auf den Widerstand der Neapolitaner, auf den Beifall der Combar= ben, Benetianer und der Legationen und Marken rechnete man. So follte der Aufstand losbrechen, wenn die ofterreichische Ur= mee an Neapels Grenze ftunde, um fie zum Ruckzug zu zwin= gen ober einzuschlieffen.

Studententumulte gaben die Einleitung; am 12ten Samuar kam es, da kein Zureden des Ministers des Innern, des Grasen Balbo, half, zu einem Gesecht im Universitätspalast, welches mit Zerstreuung der Studenten und Verhaftung eininiger derselben endete. Zunächst war Ruhe, aber allgemein tadelte man die Harte der Regierung, obwohl sie übermäßig mild versahren war. Ein Gerücht, die Österreicher verlangten während ihres Zuges nach Neapel piemontesische Vesten zu besehen, vermehrte die Spannung auf beiden Seiten. Als

nun um das Ende Februars auf österreichischen Betrieb einige Werhaftungen (des Marchese di Priv, Grafen von Peron und Kürsten von Cisterno) statthatten, sahen wohl die zu einer Revolution einverstandenen vornehmeren Officiere, daß sie in mißlicher Lage seien, und dachten an Verschiebung des Ausbruches des verabredeten Ausstandes; allein die von Turin entsernteren Verschworenen sahen sich bereits compromittirt, und Graf Santa Nosa, der junge Graf von S. Marzano, Graf Lisio und der Ritter Provanza di Collegno reisten von Turin theils nach Vercelli theils nach Pignerol ab.

Hierauf proclamirte Graf Palma am 10ten Marz früh zwei Uhr an der Spike eines Regimentes die spanische Constitution in Alessandria; nur wenige Officiere, und diese fruchtslos, widersetzten sich; die Besatung mit geringen Ausnahmen siel der Unternehmung zu. An demselben Tage Nachmittags proclamirte Graf Lisio in Pignerol, wo er eben ankam, an der Spike eines leichten Cavallerieregimentes ebenfalls die spanissche Constitution. S. Marzano hatte hingegen in Vercelli sein Regiment nicht gewinnen können und tras in Usti wieder mit Lisio und Santa Rosa zusammen. In Alessandria errichteten sie hieraus eine provisorische Giunta unter dem Obristlieutenant Ansaldi und suchten die Revolution nach Casale zu nerbreiten.

Der König war inzwischen von Moncalieri nach Turin geeilt, gab aber den Entschluß an der Spike seiner Truppen aus der Hauptsladt gegen Alessandria zu ziehen wieder auf. Der Hauptmann Ferrero, welcher nach Carignano detachirt wurde, gewann auf dem Marsche seine Leute, wendete sich gezen Turin zuruck, wurde durch Einverstandene ansehnlich versstärft und zog mit diesen unter dem Ruse: es lebe der Köznig und die spanische Constitution! in die Stadt ein. Alle Gegenmaßregeln die Einzelne gegen Ferrero ergriffen, waren umsonst; die Studenten schlossen sich dem Tumult an; doch brachte Ferrero auch keine allgemeine Bewegung herzvor und hielt es so für das Gerathenste auch nach Alessandrien zu gehen.

Erst am 13ten Mittags um 1 Uhr gaben brei Kanonenschuffe von der Citadelle das Zeichen, das diese in den San-

ben der Revolutionairs sei, welchen sie von fechs einverstande= nen Officieren verschafft worden war. Run brach auch in Turin die Revolution aus, und überall ließ bas Bolf bie spanische Constitution neben bem Ronige leben. Der Pring von Carignan follte im Auftrage bes Konigs bie Citabelle recoanosciren, borte aber überall von ber Menge bie Bitte ihre Sache bei dem Konige zu unterftuben. Eben mar ber Mini= fter ber auswärtigen Ungelegenheiten, Graf von S. Margano. von Lanbach zuruckgekommen und feine Borftellungen bemogen Bictor Emanuel in Diefer schwierigen Lage zu Gunften feines jungeren Bruders, Rarl Felix, des Bergogs von Genevais, der in Modena, alfo aufferhalb ber Gewalt ber Emporer. mar, auf die Krone zu verzichten. Dies geschah in ber Nacht und wurde ben fremden Gefandten eroffnet. Much fein Minifterium entließ Bictor Emanuel und fuhr bann mit feiner Gemablin unter dem Schut bes Regiments Savonen aus ber Stadt nach Nizza, wo feine Gegenwart ben Musbruch ber Emph= rung verhinderte.

Der Prinz von Carignan, Karl Emanuel Albert, war bis zu Ankunft des neuen Königs zum Regenten ernannt worden, und obgleich die Nachricht von des Königs Abreise Anfangs Alle betroffen machte, ging die Revolution doch ihren Zug um so ungehinderter fort. Volkstumulte nöthigten dem Prinzen Regenten, der (wenigstens scheinbar) eine Zeit lang widersstrebte, endlich die Zusage der spanischen Constitution ab. Freudenbezeigungen aller Art folgten. Eine Giunta zu Borzbereitung der Einsührung der Verfassung wurde angeordnet und eine allgemeine Amnestie bekannt gemacht. Bereits am Tage der ersten Sizung der Giunta beschwor der Prinz die spanische Constitution und Treue dem Könige Karl Felix.

Inzwischen erklärte der Herzog von Genevais bald den Konigstitel nicht eher suhren zu wollen, die ihm sein Bruder benselben an einem Orte wo man ihn als frei betrachten könne zugestehe, und auf keinen Fall werde er in die von den Repolutionairs verlangten Dinge einwilligen. Er rief alle sardinische Unterthanen gegen die Rebellion auf und übertrug dem Grasen Salier de la Torre, Commandanten in Novara, die Unsührung des antirevolutionairen Heeres.

Die Giunta in Turin beschloß hierauf eine Deputation an den Herzog abzuordnen, um ihn, der sich offenbar über die Vorgänge täusche, auszuklären; auch der Prinz willigte hiezu ein. Hingegen zu thätiger Organisirung des neuen Heeres, zu einer Kriegserklärung gegen Afterreich und dergleischen, was die Revolutionairs wünschten, war der Prinz nicht zu bringen. Nur durch Volkstumulte nöthigte man den österreichischen Gesandten in der Nacht vom 19ten zur Abreise. Santa Rosa, Lisio und Collegno kamen von Alessandria nach Turin, den Prinzen zum Kriege zu bestimmen; die Giunta ging darauf ein; Santa Rosa ward Kriegsminister; nun glaubten die Revolutionairs Alles erreicht, aber der Prinz Regent entstoh am 22sten März nach Novara zu de la Torre und erklärte von da aus seine Niederlegung der Regentschaft.

Diese Flucht erschreckte viele der Haupter des Aufstandes, schüchterte einige ein, nahm der weiteren Bewegung alle Energie. Doch stellte Santa Nosa den König Karl Felir als Gefangenen Ofterreichs dar und rief dessen Unterthanen zu den

Waffen gegen Ofterreich.

In Genua führten die Erklärungen des Königes Karl Felix tumultuarische Auftritte herbei. Man hatte sich gern, aber ruhig der Revolution angeschlossen; erst die Misbilligung derselben durch den König erregte Unzufriedenheit. In Folge eines Tumultes hatte der Generalgouverneur Desgenier beinahe das Leben verloren. Er legte nun seine Gewalt nieder und ordnete eine Regierungscommission an, welche die Ord-

nung herstellte.

Dieser Aufstand in Genua belebte nun wieder ben Muth ber Giunta in Turin und sie ernannte Chefs sur die einzelenen Provinzen, denen sie alle Behörden mit Ausnahme der Justizbehörden unterordnete und fast alle politische Gewalt übertrug. Aber neue Niedergeschlagenheit verdreiteten die Nacherichten von den Niederlagen der Neapolitaner und von dem Zusammenziehen eines österreichischen Heeres von 15—20,000 Mann am Tessin unter dem Grafen Bubna. Bemühungen de la Torre die Ordnung in Piemont ohne Eingreisen dieser Armee durch eine Contrerevolution herzustellen, wurden durch Santa Rosas Maßregeln vereitelt; so blieb Nichts übrig als

Gewalt. Karl Felix erklarte am 3ten April nochmals Alle für Verräther, die an der Verfassung wie sie vor dem 13ten Marz war änderten, und soderte die piemontesischen Truppen auf, sich dem königlichen Heere de la Torre anzuschtliessen. Dies kam am 4ten April über die Sesia nach Vercelli. Ein revolutionairer Heerhause von etwa 6000 Mann unter dem Obrist Regis stand dei Casale und zog nun auf Vercelli. Graf de la Torre zog sich zurück, während die Österreicher in der Nacht vom 7ten auf den 8ten April über den Tessino ginzgen, um, wie Bubnas Manisest sagte, das Heer des rechtmässigen Königes zu unterstüßen.

In der Richtung nach Novara kam inzwischen der revolutionaire Heerhause auf die Höhen von S. Martino und griff
die königlichen Truppen an, die aber von einigen Regimentern Österreicher unterstützt wurden. Hierauf zog sich die Revolutionsarmee zurück nach der Brücke der Ugogna, gerieth
dann in Unordnung und in wilde Flucht. Alles löste sich auf.
Die Niederlage war so allen Widerstand vernichtend, daß (weil
die Österreicher inzwischen auch gegen Casale und Boghera
vordrangen) die Giunta sich auslöste und der Kriegsminister
in Turin die Citadelle der Nationalgarde übergab, die Besatzung entließ. Die am meisten Compromittirten retteten sich
satzung entließ. Die am meisten Compromiter nach der
Schweiz. Turin wurde friedlich von de la Torre besetzt.

Durch eine neue Urkunde Victor Emanuels vom 19ten Upril behielt Karl Felir die königliche Burde; dieser blieb aber bis zum October in Modena und ernannte einstweilen Thaon de Revel, Grafen von Pratolongo, zum Statthalter.

Mehrere der Gestüchteten wurden in effigie hingerichtet; andere weniger glücklich Entkommene wirklich. Bestrasungen der mannichsachsten Art wurden sonst verhängt. Durch eine Convention vom 16ten Julius wurde bestimmt, daß 12,000 Mann Österreicher in Piemont und zwar in Stradella, Boschera, Tortona, Alessandia, Balenza, Casale und Bercelli bis zum September 1822¹) bleiben sollten. Im September

<sup>1)</sup> Die Raumung hatte bann nicht zu biefer Zeit ftatt, sonbern burch eine neue Convention vom 14ten December 1822 warb bestimmt, baß sie in brei Terminen erfolgen solle; ber lette war ber 31fte Oct. 1823.

wurde die Untersuchungscommission zu Verfolgung der Revolutionairs aufgehoben, und am 30sten besselben Monats eine Umnestie bekannt gemacht. Die geheimen Gesellschaften wurden hart verpont. Erst am 17ten October zog Karl Felix in Turin ein.

In dem lombarbisch = venetianischen Königreiche gingen die Verfolgungen gegen den Carbonarismus fort: der Papst schleus berte im September eine Bann = Bulle gegen diese Gesellschaft. Auch der Herzog von Modena verfolgte sie.

Eine neue Verschwörung, in Folge bavon Versolgungen, Hinrichtungen sind die traurigen Vorkommenheiten des Jahres 1822 auf der Insel Sicilien; auf dem Festlande Ühnliches, 1822 wenigstens Versolgung der Carbonari und früheren Revolutioznairs und endlich am 28sten September ein Umnestiedecret für diejenigen, welche vor dem 24sten Mai 1821 Mitglieder der Carbonaria waren oder gegen die Regierung revoltirten; aber mit zahlreichen namentlichen Ausnahmen.

Um 22sten October ging König Ferdinando von Sicilien (in bessen Reiche sich die Processe gegen Revolutionairs noch in das Jahr 1823, ja in das 1824 hereinzogen) zum Con= 1823 greß nach Verona ab, dessen Geschichte wir gleich der des wiener Congresses früher und aus gleichen Gründen überge= hen. Von Verona reiste er später nach Wien und fam erst am 4ten August 1823 nach Reapel zurück.

Nach seiner Ruckfunst wurde ein neues Ministerium, an bessen Spike D. Luigi de' Medici stand, gebildet. Ein Theil der österreichischen Besahungen verließ das Königreich. Pius VII. brach am 6ten Julius Abends, als er vom Arbeitstisch ausstehend umsank, den Hugust. Das Conclave war in eine eifrigsfirchliche und in eine milbere der Zeit mehr nachgebende Partei getheilt. Am 28sten September wurde der Cardinal della Genga aus dem Spoletinischen (von der Partei der Strengen) gewählt und nahm den Namen Leo XII. an. Strenger als sein Vorsahr, doch nirgends unverständig, griff er in die innern Verhältnisse des Kirchenstaates ein; namentlich wurde die Crisminaljustiz strenger gehandhabt.

Im Jahre 1824 zogen wieder 5000 Mann Ofterreicher 1824 Leo Geschichte Staliens V. 61

aus bem Neapolitanischen, die übrigen sollten bis in den Mai 1826 bleiben einer Convention vom 31sten August zufolge. Die Verfolgung der Carbonari dauerte sast in ganz Italien

fort. Toscana verlor seinen Großherzog Ferdinando am 18ten Junius. Sein Sohn, Leopoldo II., folgte ohne Anderung. Auch Bictor Emanuel, der frühere König von Sardinien, starb in diesem Jahre am 10ten Januar. Im solgenden Jahre 1825 (1825) am 3ten Januar stard König Ferdinando von Sicilien plöglichen Todes; sein Sohn Francesco I. folgte, hielt am 5ten März seinen seierlichen Einzug und schloß bei Gelegenheit eines Besuchs des Kaisers in Mailand am 28sten Mai mit diesem eine Convention über den Ausenthalt der österreichischen Truppen. Am Tage nach seiner Rückfunst, am 18ten Julius, erließ er drei Decrete, welche Milderung der Strasen bestimmter politisch versolgter Individuen enthielten. Im October wurden noch mildere Anordnungen getrossen.

1826 Um 9ten Upril 1826 wurde die Insel Sicilien ganz von ofterreichischen Truppen geraumt. Im Mai erließ Leo XII. eine neue Bulle gegen die Carbonari, die auch in Neapel noch in aller Weise aufgespurt und verfolgt wurden. Iwischen Sa-

nuar und Marz 1827 zogen die österreichischen Truppen auch aus den Provinzen des neapolitanischen Festlandes ab. Ruhe und Ordnung waren auf das tüchtigste durch dieselben besesstigt worden; nur in der Form von Räuberbanden hielten sich noch einige Trümmer; ein Ausstand in Bosco, der 1828 ausbrach in carbonarischem Sinne, hatte die gänzliche Vernichtung der bedeutendsten dieser Banden, die sich anschloß, zur Folge.

Die Rauberbanden, welche unter Pius VII. Regierung ben Kirchenstaat so beunruhigt hatten, verschwanden unter Leos strengerer Verwaltung fast alle, und die Ordnung des Staates verbesserte sich auch in sinanzieller hinsicht merklich. Auch die Finanzen des Königreichs Sardinien hatten sich wieder so gehoben, daß das fardinische heer auf denselben Fuß hergesstellt werden konnte, wie es vor der letzten Revolution gestellt werden konnte, wie es vor der letzten Revolution ges

wesen war.

Eine Entzundung bes harnwegs, welche heftige Convul-1829 fionen zur Folge hatte, führte am 10ten Februar 1829 ben Tob Leos XII. herbei. Um 31sten Marz folgte ihm ber Carbinal Castiglioni aus Cingoli in ber Mark Uncona. Er nahm ben Namen Pius VIII. an, was man in Rom sofort als Vorbedeutung für eine milbere Regierungsweise nahm, die auch in der That eintrat.

So scheiben wir von Italien mit dem Jahre 1830, welsches von neuem so mächtigen Stoff der Aufregung über Europa verbreitet hat, daß es zu den schwierigsten Ausgaben der Politik zu gehören scheint das Werk des wiener Congresses wenigstens in der Hauptsache aufrecht zu erhalten. In Italien, wo nach den früheren Ausbrüchen und ihren Folgen sowohl der Süden als der Norden gründlicher von revolutionairen Neigungen geheilt worden zu sein scheint, ist es dis jest gelungen auch die aufgeregteren mittleren Landschaften zur Ordnung zurückzusühren oder sie dabei zu erhalten. Möge es auch ferner gelingen, denn daß das was Italien sehlt, eigenthümlicher Ausschwung des Geistes, nicht durch die politischen Theorien und durch die Art der Kriegführung in neuerer Zeit erreicht werden kann, hat die Zeit von 1792 bis 1815 mehr als zur Genüge gelehrt.

## Druckfehler

## im vierten Banbe.

| Seite | 64  | Zeile | 2  | von oben lies Pistoja fur Eucca        |
|-------|-----|-------|----|----------------------------------------|
| _     | 396 | =     | 33 | v. o. l. Ercole f. Feberigo            |
|       | 471 | =     | 1  | v. o. I. Unterbruckung f. Unterftugung |
| -     | 644 | =     | 3  | v. o. I. noto f. nolo                  |
| -     | 658 | =     | 33 | v. o. I. Sarbinien f. Sicilien         |
| -     | 661 | =     | 2  | v. o. l. Luigi f. Lodovico.            |

## Im funften Banbe.

|   | 228         | = | 11 v. | 0. | 1. Schwager f. Better                           |
|---|-------------|---|-------|----|-------------------------------------------------|
|   | 231         | = | 13 v. | 0. | 1. 1,000 f. 2500                                |
| _ | 260         | 5 | 5 v.  | o. | 1. , e benfalls f. ebenfalls,                   |
| _ | 300         | = | 1 v.  | ø. | 1. Varano f. Vareno                             |
|   | 327         | = | 23 v. | 0. | 1. Fernando f. Alfonso                          |
| _ | 336         | = | 7 v.  | 0. | 1. von Beauren f. van Beuren.                   |
| _ | _           | : | 22 v. | ø. | I. be f. be'                                    |
|   | _           | : |       |    | 1. Bonnivet f. Bonnival                         |
| - | <b>33</b> 8 | = | 25 v. | 0. | 1. Silvio be' Pafferini f. be' Silvio Pafferini |
|   | 353         | = |       |    | 1. Beauren f. Beuren                            |
| _ |             | = | 9 v.  | 0. | 1. sanesische f. spanische                      |
|   | 472         | = |       |    | I, tenbenten f. tentionen.                      |

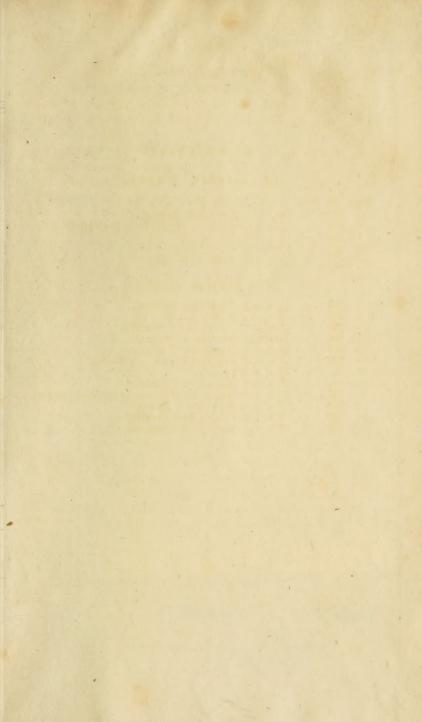

University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY
405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Return this material to the library
from which it was borrowed.

QL JAN 1 1 2000

WG 31 W

DG
467 Leo L55g Geschichte
v.5 der
italienischen staaten.



DG 467 4558 v.5

UNIVERSITY of CLIFORNIA

LOS ANGELES

